

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Wa, 1997

## HARVARD COLLEGE LIBRARY



FROM THE FUND OF
CHARLES MINOT
CLASS OF 1828



Digitized by Google

# & eschichte

0

ber

# Wissenschaften in Deutschland.

N. Š. " Neuere Beit.

Ginundzwanzigster Band.

Geschichte der Kriegsmissenschaffen vornehmlich in Deutschland.

Auf Beranlassung

Br. Majeftät des Königs von Bayern

herausgegeben // ....

durch die Siftorifde Sommiffion bei der Agl. Akademie ber Biffenfdaften.

München und Ceipzig. Druck und Berlag von R. Olbenbourg. 1890.,

: · Digitized by Google

## Geschichte

ber

## Kriegswissenschaften

vornehmlich in Deutschland.

Bon

Mag Jähns.

3 weite Abteilung. XVII. und XVIII. Jahrhundert bis zum Auftreten Friedrichs des Großen 1740.

Auf Beranlaffung

on Bagern

## NOTE TO THE READER

The paper in this volume is britle or the inner margins are extremely narrow.

We have bound or rebound the volume utilizing the best means possible.

PLEASE HANDLE WITH CARE

Alademie der Biffenschaften.

Įig.

Olbenbourg.

Drud und Berlag .

1890.

- 7 374 War 198,89

NOV 11 1890

LIBRARY.

(XXT. 2)

## Inhaltsübersicht.

(Die Biffern binter ben Titeln benten auf bie Seiten.)

| 8 | n. Chr.      | Fünftes Buch,                                                                                                                               |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |              | Des stebzehnten Jahrhunderts<br>erste Hälfte.                                                                                               |
|   |              | L Kapitel.                                                                                                                                  |
|   |              | Allgemeine Rriegswiffenschaftliche Berke.                                                                                                   |
|   |              | 1. Gruppe.                                                                                                                                  |
|   |              | Die Bearbeifung der antiken Aberlieferung.                                                                                                  |
| 1 |              | Die Griechen, insbef. Polybios. 869—870.                                                                                                    |
| 2 | 1616         | Cäfar. Alian. (Binghams Tactiks of Aelian.) 871—872.                                                                                        |
| 3 | 1616<br>1594 | Begetius. (Wallhausens Roman. Ariegskunst.) 878—874.<br>Kaiser Leo. (Studien Wilhelm Ludwigs von Nassau.)                                   |
| ð | 1034         | 874—875.                                                                                                                                    |
|   |              | 2. Gruppe.                                                                                                                                  |
|   |              | Allgemeine Werke aus der Beit por bem 30-jährigen Kriege.                                                                                   |
| 4 | 1600         | Einleitung. (Einsiuß ber Handseuerwassen.) 876—878.<br>Bish Ludw. v. Rassau: Les grands Capitaines<br>Annibal et Scipion. 878—879.          |
|   |              | Die oranische Taktik und ihre Begründung auf die Antike.<br>879—882.                                                                        |
| 5 | 1600         | Landgraf Moriz v. Hessen: Denkschift. 882—900.<br>Borzug einheimischer Truppen. 884.<br>Organisation berselben. 886. Taktik 888.            |
| 6 | 1600         | Disciplin und Kriegsregierung. 895.<br>Landgraf Moriz v. Hessen: Instruction. 900—905.<br>Berzeichnus etl. Zug- und Schlachtordnungen. 905. |

| _         |                  |                                                                                           |
|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9<br>7    | n. Chr.<br>1602  | S. Biff. Rirdhof: Militaris disciplina. 906.                                              |
| •         | 1605             | Berth. v. d. Bede: Solbatenspiegel. 906—907.                                              |
| 8         | 1607             | Wilh. Schafer, gen. Dilich: Kriegsbuch von alter und                                      |
|           |                  | neuer Militia. 907—909.                                                                   |
| 9         | 1609             | El. Reusner: Stratagematographia. 909-910.                                                |
| 10        | 1595             | Graf Johann v. Nassau: Drei Denkapriften. 911.                                            |
|           | 1599             | Instruction und Ordnung für die Pfalz. 911.                                               |
| 11        | 1608             | Discurs das teutsche Kriegswesen betr. 912—917.                                           |
| 12        | 1615             | Memorial zur Landrettung. 917.<br>Schlachtordnungen. 918.                                 |
| 18        | 1597             | Bon der Alten Kriegführung. 919.                                                          |
|           | 1597—1620        | Aurze Observationes im Ariege gemacht. 919.                                               |
| 14        | 1610             | Stuttgarter handschriftliche Abhandlungen über die Bor-<br>bereitung zum Kriege. 920—922. |
|           | 1612             | Stuttgarter Abhandlung von Taktik u. Artillerie. 922—925.                                 |
| •         | 161 <del>4</del> | Georg Fuchs zum Gastein: Kriegshistoria. 925—926.                                         |
| 15        | 1610             | de Gorter: Belagerungs- und Schlachten-Atlas 927.                                         |
| 16        | 1606             | Pierre le Posvre: Atlas der Schlachten. 927.                                              |
| 17        | 1617             | Siergie Bafta: Il maestro di Campo generale. 927 bis 930.                                 |
| 18        | 1610             | Joh. Jacobi v. Wallhausen: Corpus militare. 930981.                                       |
| 19        | 1612             | Loups de Montgommern: La milice Française.<br>932—938.                                    |
| 20        | 1617             | Jer. de Billon: Les principes de l'art militaire. 933.<br>Instructions militaires. 934.   |
| 91        | 1614             | bu Braissac: Les discours militaires. 934—935.                                            |
| <b>32</b> | 1617             | Markgraf Georg Friedrich v. Baben: Militärisches<br>Sammelwerk. 936-942.                  |
|           |                  | 8. Өгирре,                                                                                |
|           |                  | Allgemeine Werke ans ber "lett bes 30-jährigen Arteges.                                   |
| 28        | (1690)           | Berliner Manuscript von Kriegswesen und Malesizrecht. 948.                                |
| 24        | 1621             | Joh. Jacobi v. Wallhaufen: Camera militaris. 948-944.                                     |
| 25        | 1689             | El. Betr. Binftrup; Manipulus Stratagematum. 944.                                         |
| 26        | 1624             | Henr. Hondius: Korte beschrijwinge. 945-946.                                              |
| 27        | 1680             | (Le Son): Declaration sur les ordres de bataille.<br>946-948.                             |
|           |                  | Le Hon: Ordres van Bataillen van Mauritius en Fre-                                        |
|           |                  | deric Henric, Princen van Oranjen. 949.                                                   |
| <b>28</b> | (1680)           | Berlin. Sammlung milit. Biffensmurbigfelten. 949—950.                                     |

| ş          | n. Chr.       |                                                                                                                   |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29         | 1631          | herzog henri de Rohan: Le parfait capitaine. 950-951.                                                             |
|            | 1632          | Dav. de Solemne: Le maréchal des logis. 951.                                                                      |
| <b>30</b>  | 1620          | Reumair v. Ramfla: Zween Kriegsbiscurs. 952.                                                                      |
|            | 1630          | Erinnerungen und Regeln vom Priegswefen. 952.                                                                     |
|            | 1687          | Erinnerungen und Regeln aus Cafar. 953—954.                                                                       |
|            |               | La politique militaire d'après César. 955.                                                                        |
|            | 1687          | Reumair v. Ramfla: Bon Felbschlachten. 955-956.                                                                   |
| 81         | (1648)        | Bilh. Dilich: Kriegsbuch ber alten und newen Militia. 956-960.                                                    |
|            | 1646          | Bolfg. Offmilliner: De veteri et nova militia. 960.                                                               |
|            | 1680          | Frd. Pfaff: Stratiotica antiquanova. 960.                                                                         |
|            | 16 <b>44</b>  | Conr. Lavater: Kriegsbüchlein. 960—961.                                                                           |
| İ          | 1647          | Fromh. v. Elerdt: Rewes Kriegs-Büchelein. 961.                                                                    |
|            | 1650          | Starovolšci Rei militaris libri VIII. 961-962.                                                                    |
| <b>32</b>  | 16 <b>4</b> 8 | Bring Friedr. Heinrich v. Oranien: Mémoires. 962.                                                                 |
|            | 1643          | henri hegam: Principii ofte Dorloghe-Confte. 962-968.                                                             |
| 83         |               | Arbeiten Bernulaeus', Stengels u. A. 968.                                                                         |
| 34         | 1687          | Gabr. Randé: Syntagma de studio militari. 964-965.                                                                |
| į          |               |                                                                                                                   |
|            |               | 4. Упирре.                                                                                                        |
| 1          |               | Beziehungen des Arieges jum Biats-, Rechts- und Religions-                                                        |
| ]          |               | Leben.                                                                                                            |
| i          |               | · al Cam Orizon und Orizon und ta                                                                                 |
| l          |               | a) Bom Kriege und Kriegsrechte.                                                                                   |
| 35         |               | Einleitung und Keine Schriften. 965-966.                                                                          |
| 1          | 1625          | Sugo de Groot: De jure belli ac pacis. 966—968.                                                                   |
| <b>3</b> 6 |               | Aleinere Schriften. 968—969.                                                                                      |
| i          | 1641          | Reumair v. Rambla: Bom Rrieg. 969.                                                                                |
| ľ          | 1648          | Dab. Bonbra: Ars belli et pacis. 970.                                                                             |
| ł          |               | b) Bon Bündniffen und Reutralität.                                                                                |
| 37         | 1620          | Reumair v. Rambla: Bon Bünbniffen und Ligen.                                                                      |
|            |               | Bon der Reutralitet und Assistenz. 970—971.                                                                       |
| 1          |               | 1                                                                                                                 |
| ļ          |               | 1                                                                                                                 |
|            |               | 11, Kapitel.                                                                                                      |
| 1          |               | II. Kapitel.                                                                                                      |
|            |               | 28 affentehre.                                                                                                    |
|            |               |                                                                                                                   |
|            |               | 28 affentehre.                                                                                                    |
| 88         |               | Waffenlehre.<br>1. Gruppe:                                                                                        |
| 88         | 1610          | Waffenlehre.<br>1. Gruppe:<br>Die Beit vor dem 30-jährigen Ariege.                                                |
| 88         | 1610          | Waffenlehre. 1. Gruppe: Die Beit vor dem 30-jährigen Ariege. Berner Feuerwerfs- und Büchsenmeister-Buch. 972—974. |

| VIII                 | Inhaltsül                                                                            | berficht. — Des XVII. Jahrhunderts erste Hälfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6</b> :           | n. Cie.                                                                              | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>39</b>            | •                                                                                    | Bilhelmy: Machina militaris. (Deffau.) 975.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                    |                                                                                      | Deffaner Artillerie-Zeichnungen 975.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| l                    |                                                                                      | Göttinger Fenerwerts-Cobez. 975—976.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      |                                                                                      | Dresdener Artillerie-Handschrift. 976.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      |                                                                                      | Dresdener Manustript: "Bon Büchsenmeisterey und Feuer-<br>werd". 976—977.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 40                   | 1608                                                                                 | Leonh. Zubler: Reue Geometrifche Buchfenmeisterei. 977 bis 978.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 41                   | 1609                                                                                 | Chrift. Dambach: Buchfenmeifteren. 978-979.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - 1                  | 1613                                                                                 | Jac. Spinbler v. hoffegg: Runftbuchlein. 979.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      | 1613                                                                                 | Jac. 28 e i nm a n : Bigenmaifteren. 979.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 42                   | 1613                                                                                 | Diego Ufano: Tratado de la Artilleria. 979-985.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 43                   | 1615                                                                                 | Joh. Staricius: Helbenschap. 986—987.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 44                   | 1616                                                                                 | Discurs von Canons und Artillerie. (Durlach.) 987.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| i                    | <b>16</b> 16                                                                         | Büchsenmeisterei-Compendium. 987.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      | 1617                                                                                 | Joh. Jacobi v. Wallhaufen: Archiley-Kriegstunft.<br>987—989.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 45                   | 1617                                                                                 | hans Guhl: Buchfenmeisteren=Buch. 989-990.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                    | 1618                                                                                 | Runfibuchlein von Geschüt und Feuerwert. 991.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ·                    |                                                                                      | Feuerwerch wider die Dunchsmauser. 991.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                    |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      |                                                                                      | 2. Втирре.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      |                                                                                      | Die Beit des 30-jährigen Arleges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 46                   | 1619                                                                                 | Die Beit des 30-jährigen Arteges.<br>Jac. de Zetter: Kriegs- und Archeley-Kunft. 991—992.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 46<br>47             | 1619<br>1619                                                                         | Die Beit des 30-jährigen Arleges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [                    |                                                                                      | Die Bett des 30-jährigen Arteges.  Jac. de Zetter: Kriegs- und Archeley-Kunst. 991—992. Henr. Sattler: Wassentechnische Abschnitte der »Fortisicatio«. 993—994. Georg Schürbatt: Kunst und Artolerie-Buch. 994.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 47                   | 1619                                                                                 | Die Bett des 30-jährigen Arteges. 3ac. de Zetter: Kriegs- und Archeley-Kunst. 991—992. Henr. Sattler: Wassentechnische Abschnitte der »Fortisicatio«. 993—994. Georg Schürvatt: Kunst: vnd Artolerie-Buch. 994. (Helm): Armamentarium principale. 995.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 47                   | 1619<br>1622                                                                         | Die Bett des 30-jährigen Arteges.  Jac. de Zetter: Kriegs- und Archeley-Kunst. 991—992. Henr. Sattler: Wassentechnische Abschnitte der »Fortisicatio«. 993—994.  Georg Schürvatt: Kunst und Artolerie-Buch. 994. (Helm): Armamentarium principale. 995. Henr. Hondius: Beschrijvinge van vierderley groff Gesschut. 996—997.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 47                   | 1619<br>1622<br>1625                                                                 | Die Bett des 30-jährigen Arteges.  Jac. de Zetter: Kriegs- und Archeley-Kunst. 991—992. Henr. Sattler: Wassentechnische Abschnitte der »Fortisicatio«. 993—994.  Georg Schürvatt: Kunst und Artolerie-Buch. 994. (Helm): Armamentarium principale. 995. Henr. Hondius: Beschrijvinge van vierderley groff Geschut. 996—997.  Andr. Albrecht: Feuerwerkstunst. 997.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 47<br>48<br>49       | 1619<br>1622<br>1625<br>1624<br>1629<br>1627                                         | Die Bett des 30-jährigen Arteges.  Jac. de Zetter: Kriegs- und Archeley-Kunst. 991—992. Henr. Sattler: Bassentechnische Abschnitte der »Fortisicatio«. 993—994.  Georg Schürdatt: Kunst und Artolerie-Buch. 994. (Helm): Armamentarium principale. 995. Henr. Hondius: Beschrijvinge van vierderley groff Geschut. 996—997.  Andr. Albrecht: Feuerwertstunst. 997.  Jos. Furttenbach: Halinitro-Pyrobolia. 998—1000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 47<br>48<br>49       | 1619<br>1622<br>1625<br>1624<br>1629<br>1627<br>1680                                 | Die Bett des 30-jährigen Arteges.  Jac. de Better: Kriegs- und Archelep-Kunst. 991—992. Henr. Sattler: Bassentechnische Abschnitte der »Fortisicatio«. 993—994.  Georg Schürvatt: Kunst und Artolerie-Buch. 994. (Helm): Armamentarium principale. 995. Henr. Hondus: Beschrisvinge van vierderley groff Geschut. 996—997.  Andr. Albrecht: Feuerwerkstunst. 997.  Jos. Furttenbach: Halinitro-Pyrobolia. 998—1000.  Architectura martialis. 1001.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 47<br>48<br>49       | 1619<br>1622<br>1625<br>1624<br>1629<br>1627<br>1680<br>1635                         | Die Bett des 30-jährigen Arteges.  Jac. de Better: Kriegs- und Archeleh-Kunst. 991—992. Henr. Sattler: Bassentechnische Abschnitte der »Fortisicatio«. 993—994.  Georg Schürvatt: Kunst und Artolerie-Buch. 994. (Helm): Armamentarium principale. 995. Henr. Hondius: Beschrijvinge van vierderleh groff Geschut. 996—997.  Andr. Albrecht: Feuerwertstunst. 997. Ind. Furttenbach: Halinitro-Pyrobolia. 998—1000.  Architectura martialis. 1001.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 47<br>48<br>49       | 1619<br>1622<br>1625<br>1624<br>1629<br>1627<br>1680<br>1635<br>1646                 | Die Bett des 30-jährigen Arteges.  Jac. de Better: Kriegs- und Archelep-Kunst. 991—992. Henr. Sattler: Wassentechnische Abschnitte der »Fortisicatio«. 993—994.  Georg Schürvatt: Kunst und Artolerie-Buch. 994. (Helm): Armamentarium principale. 995. Henr. Hondus: Beschrisvinge van vierderley groff Geschut. 996—997.  Andr. Albrecht: Feuerwerkstunst. 997. Jos. Furttenbach: Halinitro-Pyrobolia. 998—1000. Architectura martialis. 1001. Architectura universalis. 1001. Quinta Esenzia. 1001.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 47<br>48<br>49<br>50 | 1619<br>1622<br>1625<br>1624<br>1629<br>1627<br>1680<br>1635<br>1646<br>1668         | Die Bett des 30-jährigen Arteges.  Jac. de Better: Kriegs- und Archelep-Kunst. 991—992. Henr. Sattler: Wassentechnische Abschnitte der »Fortisicatio«. 993—994.  Georg Schürvatt: Kunst und Artolerie-Buch. 994. (Helm): Armamentarium principale. 995. Henr. Hondus: Beschrisvinge van vierderleh groff Geschut. 996—997.  Andr. Albrecht: Feuerwerkstunst. 997. Ind. Architectura martialis. 1001. Architectura universalis. 1001. Quinta Esenzia. 1001. Mannhaster Kunstspiegel. 1002.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 47<br>48<br>49       | 1619<br>1622<br>1625<br>1624<br>1629<br>1627<br>1630<br>1635<br>1646<br>1668<br>1631 | Die Bett des 30-jährigen Arteges.  Jac. de Zetter: Kriegs- und Archelep-Kunst. 991—992. Henr. Sattler: Bassentechnische Abschnitte der »Fortisicatio«. 993—994.  Georg Schürvatt: Kunst- und Artolerie-Buch. 994. (Helm): Armamentarium principale. 995. Henr. Hondius: Beschrijvinge van vierderleh groff Geschut. 996—997. Undr. Albrecht: Feuerwerkstunst. 997. Indr. Albrecht: Feuerwerkstunst. 997. Indr. Architectura martialis. 1001. Architectura universalis. 1001. Quinta Esenzia. 1001. Rannhaster Kunstspiegel. 1002. Bolsg. Harnisch: Kunst des Fewewerch und Büchsensmeisterei. 1002.                                                                                                                                             |
| 47<br>48<br>49<br>50 | 1619 1622 1625 1624 1629 1627 1680 1635 1646 1668 1631                               | Die Bett des 30-jährigen Arteges.  Jac. de Zetter: Kriegs= und Archelep-Kunst. 991—992. Henr. Sattler: Bassentechnische Abschnitte der »Fortisicatio«. 993—994.  Georg Schürvatt: Kunst= und Artolerie-Buch. 994. (Helm): Armamentarium principale. 995. Henr. Hondius: Beschrijvinge van vierderleh groff Geschut. 996—997. Undr. Albrecht: Feuerwerkstunst. 997. Indr. Albrecht: Feuerwerkstunst. 997. Indr. Architectura martialis. 1001. Architectura universalis. 1001. Quinta Esenzia. 1001. Rannhaster Kunstspiegel. 1002. Bolsg. Hanische Fewerwerkstunst des Fewerwerkstunst wissenzialis.                                                                                                                                             |
| 47<br>48<br>49<br>50 | 1619 1622 1625 1624 1629 1627 1680 1635 1646 1668 1631                               | Die Bett des 30-jährigen Arteges.  Jac. de Zetter: Kriegs= und Archelep-Kunst. 991—992. Henr. Sattler: Bassentechnische Abschnitte der »Fortisicatio«. 993—994.  Georg Schürvatt: Kunst= und Artolerie-Buch. 994. (Helm): Armamentarium principale. 995. Henr. Hondius: Beschrijvinge van vierderleh groff Geschut. 996—997. Andr. Albrecht: Feuerwertstunst. 997. Indr. Albrecht: Feuerwertstunst. 997. Indr. Architectura martialis. 1001. Architectura universalis. 1001. Quinta Esenzia. 1001. Rannhaster Kunstspiegel. 1002. Bolsg. Harnisch: Kunst des Fewerwerch und Büchsenmeisterei. 1002. Theod. de Beier: Büchsenmeisteren und Feuerwert. 1008. Theod. Bosch: Schieteristonst 1003.                                                  |
| 47<br>48<br>49<br>50 | 1619 1622 1625 1624 1629 1627 1680 1635 1646 1668 1631                               | Die Bett des 30-jährigen Arteges.  Jac. de Zetter: Kriegs= und Archelep-Kunst. 991—992. Henr. Sattler: Bassentechnische Abschnitte der »Fortisicatio«. 993—994.  Georg Schürvatt: Kunst= und Artolerie-Buch. 994. (Helm): Armamentarium principale. 995. Henr. Hondius: Beschrijvinge van vierderleh groff Geschut. 996—997. Andr. Albrecht: Feuerwertskunst. 997. Indr. Albrecht: Feuerwertskunst. 997. Indr. Architectura martialis. 1001. Architectura universalis. 1001. Quinta Esenzia. 1001. Rannhaster Kunstspiegel. 1002. Bosse, Hannst des Fewerwerch und Büchsenmeisterei. 1002. Theod. de Beier: Büchsenmeisteren und Feuerwert. 1003. Theod. Bosse, Schieteristonst 1003. Bill. Claeß: Geometr. Practisse der Bossschieterye. 1008. |
| 47<br>48<br>49<br>50 | 1619 1622 1625 1624 1629 1627 1680 1635 1646 1668 1631                               | Die Bett des 30-jährigen Arteges.  Jac. de Zetter: Kriegs= und Archelep-Kunst. 991—992. Henr. Sattler: Bassentechnische Abschnitte der »Fortisicatio«. 993—994.  Georg Schürvatt: Kunst= und Artolerie-Buch. 994. (Helm): Armamentarium principale. 995. Henr. Hondius: Beschrijvinge van vierderleh groff Geschut. 996—997. Andr. Albrecht: Feuerwertstunst. 997. Indr. Albrecht: Feuerwertstunst. 997. Indr. Architectura martialis. 1001. Architectura universalis. 1001. Quinta Esenzia. 1001. Rannhaster Kunstspiegel. 1002. Bolsg. Harnisch: Kunst des Fewerwerch und Büchsenmeisterei. 1002. Theod. de Beier: Büchsenmeisteren und Feuerwert. 1008. Theod. Bosch: Schieteristonst 1003.                                                  |

| §  | u. Chr.      | 3. Gruppe.                                                                                                         |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              | Baffengebrand und Reitkunft.                                                                                       |
|    |              | a) Handhabung ber Kriegswaffen.                                                                                    |
| 58 | 1612         | Angaben über das Gewicht der Baffen. 1005.                                                                         |
| 54 | 1607         | Jac. de Gehn (Grf. Joh. v. Raffau): Bapenhandelinge. 1005—1007.                                                    |
|    |              | b) Shießtunst.                                                                                                     |
| 55 | 1603         | Lev. Hulfius: Unterricht des neuen Büchsenquabrants. 1007—1008.                                                    |
|    | 1618—1638    | Schriften von Lauterfad, Rhobe und Kruger. 1008.                                                                   |
| 56 | 1638<br>1641 | Gal. Galilei: Dialoghi delle Nuove Scienze. 1008.<br>Zoricelli: De motu projectorum. 1008-1009.                    |
|    |              | c) Pilen= und Fahnenspiel, Fechten, Ringen.                                                                        |
| 57 | 1611—1618    | Schriften von Hunbt, Cavalcado und de Breen.<br>1009.                                                              |
|    | 1611—1637    | Schriften von Bilhelm, Heußler=Fabri, Köppen,<br>Garzoni, Schöffer und Salgen. 1010—1011.                          |
| •  |              | d) Bferdefunde und Reittunft.                                                                                      |
| 58 | 1615—1644    | Das Karruffel. 1011.<br>Schriften von Geißert, Lieb, v. Danup, de Pluvis<br>nel, v. Dehme, Pinter v. d. Aue. 1112. |
| 59 | 1609—1651    | Bigblicher von Florentini, v. Bundagger und<br>Reuß, 1018.                                                         |
|    |              | III. Rapitel.                                                                                                      |
| •  |              | Truppenkunde.                                                                                                      |
|    |              | 1. Gruppe.                                                                                                         |
|    |              | Geeresaufbringung und Geeresbildung.                                                                               |
|    |              | a) Heereserganzung.                                                                                                |
| 60 | 1603         | Dion. Klein: Discurs über eine neue Kriegswahl. 1014 bis 1016.                                                     |
| 61 | 1616         | Graf Johann v. Raffau: Discurs die Landrettung<br>Breußens betr. 1016—1017.                                        |
| 62 | 1617         | Joh. Jacobiv. Ballhaufen: Außerungen im »Corpus militare«. 1017.                                                   |
|    | 1615         | Desgl. in feiner "Kriegsfunft ju Fuß". 1018-1019.                                                                  |
| 63 | 1621         | Defensio Patriae oder Landrettung. 1019—1021.                                                                      |
| 64 |              | b) Offiziersausbilbung.<br>Einleitung 1021.                                                                        |

| X  | Inhaltsüb | ersicht. — Des XVII. Jahrhunderts erste Hälfte.                                               |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ş  | n. Chr.   | 1                                                                                             |
| 65 | 1617      | Graf Johanns v. Naffau: Kriegs- und Ritterschule. 1022—1026.                                  |
|    |           | Schulfestspiel 1026 bis 1029.                                                                 |
|    | 1618      | Ritterliches Collegium zu Caffel. 1029.                                                       |
|    | 1628      | Friedländische Alademie zu Gitschin. 1080.                                                    |
| 66 |           | c) Buftanbe und Ginrichtungen im Beere.                                                       |
|    | 1601      | Meg. Albertinus: Der Kriegfleut Bedohr. 1030                                                  |
| 67 | 1681      | Bom Bnterschied ber vorigen vnd jetigen Kriege. 1081                                          |
| 68 | 1638      | Arn. Mengering: Kriegs-Belial. Der Solbaten-Teufel 1031—1082.                                 |
|    | 1642      | Der schendliche Quartiermeister. 1082.                                                        |
|    | 1650      | heinr. Graaß: Rangerl. Kriegs- und Felbordnung. 1082.                                         |
|    |           | 2. Gruppe.                                                                                    |
|    |           | Infanterte.                                                                                   |
| 69 | 1600      | Johann v. Nassau: Stratagemata. 1033.                                                         |
|    | 1600      | Moriz v. Heffen: Tattische Einzelstudien. 1088                                                |
| 70 | 1612      | Gebrauch der Exercitien que Jung. 1084.                                                       |
| •  | 1615      | Schriften bon Rlemm und Würth. 1034.                                                          |
|    | 1616      | Pelliciari Bericht von angeinden Soldaten. 1035.                                              |
| 71 | 1615      | Joh. Jacobi v. Ballhaufen: Kriegskunst zu Fuß. 1085—1041.                                     |
|    |           | Französische Rachahmungen des Werkes 1042.                                                    |
| 72 | 1616      | Cafp. Grünewaldt: Unalpfis ber Schlachtordnungen. 1042.                                       |
|    | 1617      | Phil. Geiger: Reue arithmet. Kriegsordnung. 1042.                                             |
|    | 1619      | Friedrich's Rriegstunft ju Gug. 1048.                                                         |
|    | 1619      | henr. Sattler: Bon Zügen und Schlachtordnung. 1044.                                           |
|    | 1619      | Schola militaris exercitationis 1044.                                                         |
|    | 1629      | Ludhan und Geifenfelber: Orbinang. 1045.                                                      |
| 78 | 1633      | Laur. a Troupit: Kriegslunst nach lgl. schwebischer<br>Manier. 1045—1046.                     |
| 74 | (1648)    | Bilh. Dilich: Aus bem großen Kriegsbuche. 1047.<br>Über die schwedische Fußvolkstaltik. 1048. |
| 75 | 1624      | Eplend v. Bellifiren: Marfc zwischen Bagenzeilen.<br>1048-1049.                               |
|    | 1632      | hulbr. Groß: Bon Raftrametation. 1049.                                                        |
|    |           | 3. Gruppe.                                                                                    |
|    |           | Kavallerie.                                                                                   |
| 76 | 1611      | Lub. Melzo: Regole militari. 1049-1052.                                                       |
| 77 | 1612      | Siorg. Basta: Il Governo della cavalleria leggiera, 1052—1055.                                |
|    |           |                                                                                               |

| <b>S</b> | n. Chr.     |                                                                                             |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78       | 1616        | Joh. Jacobi v. Wallhausen: Rittertunst. 1065.                                               |
| 1        | 1616        | Kriegskunft zu Pferbt. 1056—1057.                                                           |
| 79       | 1630        | herm. hugo: De militia Equestri antiqua et nova. 1057—1059.                                 |
| 80       |             | Berftummen ber reiterlichen Literatur. 1059.                                                |
|          |             | 4. Gruppe.                                                                                  |
|          |             | Artillerie.                                                                                 |
| 81       | 1613        | Diego Ufano: lleber den Gebrauch der Feldartillerie. 1069.                                  |
| ł        | 1616        | Carisruher Discurs. 1060.                                                                   |
|          |             | 5. Втирре.                                                                                  |
|          |             | geermesen, Verwaltung und Necht.                                                            |
| 82       |             | Einleitung. 1060—1061.                                                                      |
|          |             | a) Heeresgesete bes Reiches.                                                                |
| 83       | 1626        | Kansers. Kriegsverfassung. 1061.                                                            |
|          | 1642        | Kansers Ferdinands III. Articulsbrief. 1061—1062.                                           |
|          | 1645        | Extract aus den taif. Articulsbriefen. 1062.                                                |
|          | 1680, 1685, |                                                                                             |
|          | 1640        | Berpflegungsorbonnanzen. 1062—1068.                                                         |
|          |             | b) Diterreichische Heeresgesete.                                                            |
| 84       | 1612        | Georg Fuchs zum Gastein: Landesbessenstinung. 1063—1064.                                    |
|          | 1632—1641   | Oberöfterr. Aufgebotsordnungen und Borfchläge zu dauern, der Landesverteidigung. 1064—1066. |
|          | 1645        | Rieberöfterreichische Leiftungen. 1066.                                                     |
| 85       | 1617        | Das Ballenfteinische Reuterrecht. 1066-1067.                                                |
|          | 1680—1640   | Berpflegungsordonnanzen. 1067—1068,                                                         |
|          |             | c) Rurfäcfifche Heeresgefepe.                                                               |
| 86       | 1618        | v. Pflugt: Lanbes-Defensions-Ordnung. 1068.                                                 |
|          | 1632        | Mandat über die Ritterpferde. 1068—1069.                                                    |
|          | 1681        | Articulsbrief. (Lobrinis Obfervationes.) 1069.                                              |
|          |             | Berfchiebene Mandate. 1069.                                                                 |
|          |             | d) Rurbranbenburgifche und Preußifche Deeres=                                               |
|          |             | gefețe.                                                                                     |
| 87       | 1604—1651   | Einrichtung der Heeresverwaltung. 1070.                                                     |
| 88       |             | Die Lehnsfolge. 1070.                                                                       |
|          | 1610        | Entwurf einer Defenfionsverfaffung. 1071.                                                   |
|          | 1611        | Chrift. Di fte Im e y er: Bugefherlich Bebenden. 1071-1072.                                 |
|          | 1614        | Bnvorgreifflicher Entwurff des Landrettungs-werds. 1078                                     |
|          | ŀ           | bis 1075.                                                                                   |

| XII | Inhaltsüber | sicht. — Des XVII. Jahrhunderts erste Hälfte.                          |
|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 8   | n. Chr.     |                                                                        |
| ,   | 1620        | Sbict v. 81. Jan über Defension des Baterlandes. 1075.                 |
|     | 1628        | Kriegs-Disciplina und Reuterbestellung. 1075—1076.                     |
| 89  | 1620        | Edict v. 20. Mai über die Berpflegung. 1076—1077.                      |
| ļ   |             | e) Rurpfälzifche heeresgefepe.                                         |
| 90  | 1600        | Ordnung aufm scheubenschießen. 1077.                                   |
|     | 1618        | Liber officiorum Friderici Quinti. 1077.                               |
|     | 1           | f) Bayerische Heeresgesepe.                                            |
| 91  | 1596        | Landesausschuftgerdnung. 1078.                                         |
|     | 1603—1615   | Berordnungen über ben Landesausschuß. 1078—1079.                       |
| İ   | 1632—1642   | Ergänzung von Regimentern aus Landvolt. 1079.                          |
|     | 1611        | Berbe-Ordnung Maximilian & I. 1079.                                    |
| 92  |             | Artifelbriefe und Reglements. 1079—1080.                               |
| 98  |             | Berpflegungsvorschriften. 1080—1081.                                   |
|     |             | g) Reichsfürstliche Heeresgefete.                                      |
|     |             | · Nordbeutschland.                                                     |
| 94  | 1609        | Formirung der braunschweigischen Wiliz. 1081.                          |
| !   | 1620        | Lüneburgische Kriegsartikel und Instruction. 1081.                     |
|     | 1636        | Georgs von Lüneburg heerwefen. 1082.                                   |
| 95  | 1636        | Kriegsartikel. 1082—1083.                                              |
|     | 1688        | Besolbungsordonnanz 1083.                                              |
| 96  | 1621        | Gustav Abolfs von Schweden Kriegsartikel. 1083<br>bis 1084.            |
|     | 1625        | Christians IV. von Dänemart Kriegsartitel. 1086.<br>Mittelbeutschland. |
| 97  | 1620        | Die heffische Landesbewaffnung. 1086.                                  |
|     | 1682        | Bilhelms von Seffen Rriegerecht. 1086.                                 |
|     | 1619        | Schlesische Bestallung über bas Fußvolt. 1086.<br>Sübbeutschland.      |
| 98  | 1622        | Georg Friedrichs v. Baben Landesaufgebot. 1086<br>bis 1087.            |
|     | 1600        | Friedrichs I. v. Württemberg Landesaufgebot. 1087.                     |
|     | 1610        | Trillmeister=Bestallung. 1087—1088.                                    |
|     | ļ i         | h) Stäbtische Truppengesete.                                           |
| 99  |             | Augsburg, Frankfurt, Hamburg, Rürnberg, Regensburg. 1088.              |
|     |             | i) Privatarbeiten.                                                     |
| 100 |             | Schriften von Simon, Rennemann, Mondus,                                |
|     |             | Güttich, Stypmann u. A. 1099.                                          |
|     |             | k) Beziehungen zu fremben heeren.                                      |
| 101 |             | Cartels und Conventionen 1089.                                         |
|     |             | •                                                                      |

| ş   | n. Chr.            | IV. Kapitel.                                                                                           |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                    | Die Biffenschaft von Befestigung und                                                                   |
|     |                    | Belagerung.                                                                                            |
|     |                    | 1. Gruppe.                                                                                             |
|     | 1                  | Die Beit vor dem 30-jährigen Artege.                                                                   |
| 102 | 1                  | Ginleitung. 1090.                                                                                      |
| 103 | 1601               | Mich. Botier d'Estain: Theoria et Praxis Fortalitiorum. 1090—1091.                                     |
| 104 |                    | Sammlungen von Fortificationsgrundriffen. 1091.                                                        |
| 105 |                    | Manuscript = Studien über Riederländische Befestigungs-<br>funst. 1091—1092.                           |
| 106 | (1610)             | Architectura militaris. (Handschriften in Stuttgart und Wien.) 1092—1098.                              |
|     | 1 <b>6</b> 10—1614 | Arbeiten von Faulhaber, Gutschoven und Trostes<br>nius. 1093.                                          |
| 107 | 1615               | Sam. Marolois: Fortification. 1093—1095.                                                               |
| 108 | 1617               | Aleg. v. Groote: Neovallia. 1095—1097.                                                                 |
|     | 1624               | Tensini: La Fortificatione. 1098.                                                                      |
| 109 | 1618               | Sietro Sarbi: Corona imperiale dell'achitettura<br>militare. 1098—1099.                                |
| 110 | 1616               | Bernegger: De fortalitiis. 1099.                                                                       |
|     | <b>16</b> 18       | Sinter Rröl v. Bemberch: Tractatus geometr. et<br>Fortificationis. 1099—1100.                          |
|     | 1621               | Buftand ber württembg. Festungen. 1100.                                                                |
|     |                    | 2. Gruppe.                                                                                             |
|     |                    | Die Beit des 30-jährigen Arleges.                                                                      |
| 111 | 1627               | Henric Sattler: Fortificatio. 1100—1101.                                                               |
| 112 | (1630)             | König Guftav Abolfs von Schweben Befestigungs≠<br>Ideen. 1101—1103.                                    |
| 113 | 1623               | Georg Fuchs: Memorial wie eine Festung soll fürgesehn<br>werden. 1103—1104.                            |
| 114 | 1623               | Arbeiten von van Schooten, Großu. Arthus. 1105.                                                        |
| ı   | <b>1624—162</b> 6  | " "Eylend v. Bellifiren, Hondius und Metius. 1106.                                                     |
| 115 | 1628               | Antoine de Bille: Traité de Fortification. 1107-1110.                                                  |
| 116 | 1626—1635          | Arbeiten von v. Walbenburg=Flammand, Faul=<br>haber, Boech und v. Hertenstein. 1110—1111.              |
| 117 | 1680               | Abam Freitag: Architectura militaris nova et aucta. 1111—1114.                                         |
| 118 | 1680—1689          | Arbeiten von Lüden, Rhumelius, Groß, Fauls<br>haber, Furttenbach, Schultetus und Schuly.<br>1115—1116. |

| n. Cbr.               |                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1686                  | Joh. Melchior v. Schwalbach: Bericht wie Festunger<br>zu bauen. 1116—1118.                                                |
| 1645                  | Wilh. und Joh. Wilh. Dillich: Kurper Unterricht Boll werke anzulegen. 1118.                                               |
| 1640                  | Bilih. Dilich: Peribologia. 1118—1120.<br>(Joh. Wilh. Dilich): De la fortification moderne. 1121                          |
| 1 <b>641</b> —1643    | Arbeiten von Barnewis, Trew, Meyer u. Pafor. 1121.                                                                        |
| 1648                  | Joh. a Felben: Architectura militaris. 1121—1122.                                                                         |
| (1654)                | Linnemann: Anleitung gur nieberländischen Forti- fitation. 1122-1128.                                                     |
| 1645                  | Geo. Andr. Bödler: Architecturae schola, 1123.                                                                            |
| 1643                  | Nic. Goldmann: Elementarum Architecturae mili-<br>taris lib. IV. 1124—1125.                                               |
| 1645                  | Andr. Cellarius: Architectura militaris. 1125.                                                                            |
| 1645                  | Christian Otter: Specimen problematum. 1125—1127.                                                                         |
| 1646                  | 30h. Magirus: Compendium fortificatorium. 1127.                                                                           |
| 16 <del>4</del> 8     | Matth. Doegen: Heut. Tags übliche Kriegsbautunst und Streitbautunst. 1128—1181.                                           |
| 1646—1647             | Arbeiten von Ragnetanus, Himsley, Dieterich. 1131.                                                                        |
| 16 <b>4</b> 0 u. 1685 | Der fog. "ältere Landsberg". 1181—1182.<br>Ant. de Bille und Joh. Jac. Werdmüller: Der<br>Kommandantenspiegel. 1182—1135. |
| 1645                  | Blaise Fre. Graf. v. Pagan: La Fortification. 1185<br>618 1187.                                                           |
|                       | Schlußbemertung. 1137—1138.                                                                                               |
|                       | Sechstes Buch.                                                                                                            |
|                       | Des stebzehnten Jahrhunderts zweite Bälfte.                                                                               |
| ľ                     | Einleitung 1141—1142.                                                                                                     |
|                       | I. Kapitel.                                                                                                               |
|                       | Allgemeine Kriegswiffenschaftliche Berke.<br>1. Gruppe.                                                                   |
|                       | Die Bearbeitung ber autiken überlieferung. 1142-1148.                                                                     |
|                       | 2. Gruppe.                                                                                                                |
| 1652                  | Allgemeine Werke aus bem 3. Diertel des 17. Ihdis. Benbelin Schilblnecht: Harmonia in fortalitis. 1144—1147.              |
|                       | 1645<br>1640<br>1641—1643<br>1648<br>(1654)<br>1645<br>1645<br>1646<br>1648<br>1646—1647<br>1640 u. 1685<br>1645          |

| §  | n. Chr.          | 1                                                                                                                         |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 1658             | Gerh. Melber: Bon Offenfib. und Defenfib-Rriegen.                                                                         |
|    | 1659             | Strauch v. Blumenthal: Infruction 1149.                                                                                   |
| 4  | 1660             | Dresdener Handschriften. (T. E.: Rampfregister, Corpus milit. und Pascha: Kriegestunst.) 1150.                            |
| 5  | 1664             | Lavater: Krieg&-Manual. 1150—1151.                                                                                        |
| 6  | <b>16</b> 65     | Geo. Andr. Bödler: Schols militaris moderns.<br>1151—1153.                                                                |
| ļ  | <b>166</b> 6     | Königsberger Kriegslehrschrift. 1164.                                                                                     |
| Ī  | 1674             | Fromhold v. Clerten (Elert): Ariegsbüchlein. 1154.                                                                        |
|    | 1674             | Born: "Auserlefene Kriegslift". 1155.                                                                                     |
|    | 1677             | Chriftian Seinr. Migf. v. Branbenburg: Runft-<br>rebe von Kriegskunften. 1155.                                            |
| 7  | 1660             | henri Bicomte de Turenne: Mémoires sur la guerre. 1155-1158.                                                              |
|    | 1660             | Jacques Bicomte de Punségur: Instructions militaires. 1158—1159.                                                          |
|    | 1670             | Comte be Buffy=Rabutin: Considérations. 1159.                                                                             |
|    | 1652             | be Lavallières (Laon b'Aigremont): Pratiques et maximes, 1160.                                                            |
|    | 1671             | be (a Mont: Les fonctions de tous les officiers.                                                                          |
|    | 1688             | be Birac: Les fonctions du capitaine. 1161.                                                                               |
| 8  | 1664             | Contingius: De bello contra Turcos. 1161-1162.                                                                            |
|    |                  | 3. Стирре.                                                                                                                |
|    |                  | Allg. Werke des letten Viertels des 17. 3hdts.                                                                            |
| 9  | 1680             | Raimund Graf von Montecuccoli. 1162—1178.<br>Die hinterlassenen Schriften. 1165—1166.<br>Memorie della guerra. 1166—1178. |
| 10 | 169 <del>9</del> | Joh. Sebast. Gruber: Heutige volltommene Rriegs-<br>Politica. 1178—1179.                                                  |
| 11 |                  | Gottfr. Wilh. b. Leibnig. 1179-1189.                                                                                      |
|    |                  | Syftematit ber Rriegswiffenschaften. 1180.                                                                                |
|    | 1670             | Bebenken von der Securität des beutschen Reiches.<br>1181.                                                                |
|    |                  | Gedanken zum Entwurf der teutschen Kriegsverfassung.<br>1181—1186.                                                        |
|    | 1683             | Aber die unglückliche Retirade in Ungarn. 1187.                                                                           |
|    | 1688             | Gefcwinde Rriegsverfaffung. 1187.                                                                                         |
|    | <b>169</b> 3     | Reichs-Paupt-Bannier und Sturmfahne. 1188.                                                                                |
|    | 1713             | Considération, rel. à la paix ou à la guerre. 1188.                                                                       |
|    | 1714             | Buncta, so eine schleunige Anstalt bedürfen. 1189.                                                                        |

| 8  | n. Chr. |                                                                                                                              |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | ļ       | 4. Gruppe.                                                                                                                   |
|    |         | Beziehungen des Arieges jum Stats-, Rechts-, und<br>Religionsleben.                                                          |
|    |         | a) Bom Kriege und Kriegsrecht.                                                                                               |
| 12 |         | Berfchiedene Berte. 1189—1192.                                                                                               |
| 18 | 1677    | Baruch Spinoza: Tractatus politicus.                                                                                         |
| 14 |         | b) Bon Bündniffen und Reutralität. 1193.                                                                                     |
| 15 | 1       | c) Bon Kriegsmitteln. 1193—1194.                                                                                             |
| 16 |         | d) Bom Burg=, Festung 8= und Belagerung 8= rechte. 1194.                                                                     |
| 17 |         | e) Bom Durchzugerechte. 1194—1195.                                                                                           |
|    | 1716    | Bauli Cieșii: Meditatio de studio militari.                                                                                  |
|    |         | II. Kapitel.                                                                                                                 |
|    |         | Baffenlehre.                                                                                                                 |
|    |         | 1. Gruppe.                                                                                                                   |
|    |         | Das dritte Viertel des 17. 3hdts.                                                                                            |
| 18 | 1650    | Casimir Simienowicz und Daniel Elrich: Ars<br>magnae Artillerise. 1196.<br>Thybourel, Hanzelet und Malthus. 1199.            |
| 19 | 1655    | Joh. Jürgenson v. Trachensels: Piriotormentographia, 1200—1201,                                                              |
|    | 1655    | Ferd. Reich & stetter: Geschütz- und Artillerie-Beichnun-<br>gen. 1200—1203.                                                 |
| [  | 1658    | Chrift. Relling bufen : hamburger Inventarium. 1202.                                                                         |
| 20 | 1656    | Georg Schreiber: Buchsenmeister-Discurs sambt La-<br>boratorio. 1203—1205.                                                   |
| 21 | 1657    | Herzog Sylvius von Bürtemberg = Öls. Praxis Artolleriae Pyrotechnicae. 1205—1206.                                            |
| 22 | 1661    | Marcuß Heyben: Büchsenmeisteren und Feuerwerk. 1206.<br>v. Klengel: Laborationsbuch. 1206.<br>Berliner Artillery-Buch. 1206. |
|    | 1664    | G. Schebell: Feuerwertsbüchlein. 1207.<br>Anleitung zur Artillerie. (Berlin.) 1207.                                          |
|    | 1666    | S. L. De tens Feuerwertherei. 1207.                                                                                          |
|    | 1666    | Grundlicher Unterricht. (Starbemberg.) 1207.                                                                                 |
|    | 1667    | Beter Beder: Compendium. 1207.                                                                                               |
|    | 1669    | Joh. Manow: Tractatus de sal-nitro etc. 1207.                                                                                |
|    | 1671    | Mannesson=Mallet: Travaux de Mars. 1207.                                                                                     |
| 1  | 1672    | Frdr. v. Sedlig: Buchsenschießeren-Runft. 1208.                                                                              |
| ĺ  | 1671    | Siegm. Räftner: Vestibulum pyroboliae. 1208.                                                                                 |

| <b>5</b> 1 | n. Chr. | ·                                                                                                 |
|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ·          | 1672    | Ulr. v. Cranach: Rare Inventiones. 1208.                                                          |
| İ          | 1673    | Andr. Da niel: Artilleria. 1208.                                                                  |
| İ          |         | 2. Gruppe.                                                                                        |
|            |         | Das lehte Dieriel des 17. Jahrhunderts.                                                           |
| 23         | 1675    | Gottir. Bilb. v. Leibnig: Über bas Baffenwejen feiner                                             |
|            |         | 3cit. 12:9—1211.                                                                                  |
|            | (1713)  | Projet d'une manufacture militaire 1211—1213.                                                     |
| 24         | 1677    | Mary Cifenträmer: Unterricht für die Conftables. 1213.                                            |
|            | 1679    | A. C. de Mestre: Gründlicher Briprung der Artillerie, physital. Tractat. 1213—1214.               |
|            | 1679    | 30h. Dietrich: Dialogus de Artigleria. 1214.                                                      |
| 1          | 1680    | Cajp. Boigtmann: Artolleriebuch. 1214.                                                            |
| 1          | 1680    | Bolf. Aug. Mayer: Lust=, Lauf= und Feuerkunst. 1215.                                              |
| 25         | 1681    | Riels. Swingel: Runft ber Boffchietery. 1215.                                                     |
|            | 1681    | Tob Brind: Beschryvinge von de Artillerye. 1215.                                                  |
| 26         | 1682    | Ernst Braun: Novissimum Fundamentum et Praxis<br>Artilleriae. 1216 – 1218.                        |
| 27         | 1682    | Soh. Sigm. Buchner: Theoria et Praxis Artilleriae. 1218.                                          |
| 28         | 1683    | Midael Mieth: Artilleriae recentior praxis. 1219 bis 1226.                                        |
| 29         | 1685    | Joh. Eugenius: Manuale Bombardicum. 1227.                                                         |
|            | 1685    | Jac. Mayer: Reue Berfaffung. — Glatte: Collectanea. 1227.                                         |
|            | 1688    | Heinrich Bidrath: Compendium Artilleriae. 1227.                                                   |
| !          | 1689    | Pyrologia curiosa 1227.                                                                           |
|            | 1690    | Andr. Bed: Artillerie-Kunft. 1227.                                                                |
|            | 1693    | Joh. Edel: Handbuchlein über die Buchsenmeisterei. 1227.                                          |
|            | 1693    | Jos. Pfisterer: Artilleriebuch. 1227. Daniel Bagner: Büchsenmeister- und Feuerwerts Buechs. 1227. |
|            | 1691    | 30h. Steph. Roch: Universae Artilleriae nova manuductio. 1227—1228.                               |
|            | 1691    | Burth. v. Pürkenstein: Conamen selectorum artis<br>Artilleriae. 1228-1229.                        |
|            | 1695    | Geo. Alb. Buffer: Theoria et praxis Artilleriae.                                                  |
|            | 1697    | Joh. Heinr. Schleich: Theoria et praxis Artilleriae. 1729.                                        |
| <b>3</b> 0 | 1695    | Kurpes Reglement zu der Artillerie-Examen. (Preußisch.)<br>1229—1230.                             |

## XVIII Inhaltsüberficht. - Des XVII. Jahrhunderts zweite Sälfte.

| Danziger Artillerie-Wanuscript. 1230.  Bal. Frank v. Frankenstein: Brevier technicus. 1230.  Joh. Sebast. Gruber: Mathem. Friedens-schule. 1230.  Joh. Gustav Garber: Unterricht in der Artil Beirander: Gründlicher Unterricht von der 1231.  Guriren de Saint Remy: Mémoires de 1281—1232. | u. Krieg&:<br>llerie. 1 <b>23</b> 0. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 306. Sebast. Gruber: Mathem. Friedens- schule. 1230. 1699 Joh. Gustav Garber: Unterricht in der Artis 1699 Peirander: Gründlicher Unterricht von der 1231. 1697 Surirey de Saint Remy: Mémoires                                                                                              | llerie. 1 <b>23</b> 0.               |
| 1699 Joh. Gustav Garber: Unterricht in der Artil<br>1699 Beirander: Gründlicher Unterricht von der<br>1231.<br>Suriren de Saint Remn: Mémoires                                                                                                                                               |                                      |
| 1699 Peirander: Gründlicher Unterricht von de<br>1231.<br>1697 Surirey de Saint Remy: Mémoires                                                                                                                                                                                               |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                            | d'artillerie.                        |
| 3. Втирре.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
| Die gandwaffen.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
| Die Handfeuerwaffen. 1232—1236.<br>Übergang vom Schnapp= zum Steinschlo<br>Das Steinschloßgewehr und das Bajo<br>bis 1235.                                                                                                                                                                   | nett. 1233                           |
| Die Büchse und die Jägertruppen. 1235-                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>—1236.</b>                        |
| Herstellung der Feuerwaffen. 1236. Die Munition. 1236—1238.                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |
| Batronen und Patrontalchen. 1236.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |
| handgranaten und Grenadiere. 1237—12                                                                                                                                                                                                                                                         | 138.                                 |
| <b>4.</b> Gruppe.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |
| Waffengebrand und Reitkunft.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
| a) Handhabung ber Waffen.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |
| 33 Gewicht der Waffen. 1238.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
| 34 1652 Gumpelghaimer: Gymnasma. 1239.                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
| 1658 Pasch a: Bnderrichtung betr. Pique, Fahne, J<br>1239.                                                                                                                                                                                                                                   | jägerstock 2c.                       |
| 1661 Paschen: Fecht=, Ringe= und Boltigirbuch.                                                                                                                                                                                                                                               | 1239.                                |
| 1661 J. G. B.: 84 Fahnen: Lectiones. 1239.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
| 1664—1679 Schriften von L'Ange, Tringler,<br>Bruchius, Bozel, Klett, Fabris u<br>lini. 1240.                                                                                                                                                                                                 |                                      |
| b) Schießtunst.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
| 35 1667 Rob. Anderson: The genuine use of effergunne. 1240.                                                                                                                                                                                                                                  | ects of the                          |
| 1683 François Blondel: L'art de jeter les bom<br>bis 1242.                                                                                                                                                                                                                                   | bes. 1240                            |

|             | n. Chr.             |                                                                                 |     |
|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>\$</b> ' | 1690                | Dechales: Cursus mathematicus. 1242.                                            |     |
| 36          | 1691                | Joh. Steph. Koch: Interpolationscurven. 1241.                                   |     |
|             | 1690                | Joh Bernoulli: Dissertatio de effervescentia et                                 |     |
|             |                     | fermentatione. 1242.                                                            |     |
| 37          | 1684                | Sir Jaac Newton: Tractatus de motu. 1243.                                       |     |
|             |                     |                                                                                 |     |
|             |                     | c) Reitkunst.                                                                   |     |
| 38          | 1670                | Geo. Simon Binter v. Ablerflügel: Stutereis<br>Mercurius und Bellerophon. 1244. |     |
| į           | 1677                | be Sollepfel: Der vollfommene Stallmeifter. 1244.                               |     |
| l           | 1682                | 3. G. Galiberti: Reugebahnter Tummelplas. 1244.                                 |     |
|             | 1682                | Delcampe: Die edle Reitfunft. 1244.                                             |     |
|             | 1683                | Misselhorn: Reitschule. 1244.                                                   |     |
|             | 1658                | Will. Cavendifh, herzog v. Newcaftle: Méthode de                                |     |
| i           |                     | dresser les chevaux. 1244—1245.                                                 |     |
|             | 1678                | Binter v. Abler flügel: Der wolerfahrene Roharzt. 1245.                         |     |
|             |                     | III. Kapitel.                                                                   |     |
|             |                     | Seer- und Truppenkunde.                                                         |     |
|             |                     | 1. Gruppe.                                                                      |     |
|             |                     | heeresaufbringung und heeresjuftande.                                           |     |
|             |                     | a) Heeresergänzung.                                                             |     |
| 39          | 1 <b>659</b> — 1698 | Edholdt, Conring, Mars Germania perpetuus,                                      |     |
|             |                     | Zentgraf, Tilmann, Schragius und Donauer.                                       |     |
|             |                     | 1 <b>246—1247</b> .                                                             |     |
|             | 1                   | b) Ausbildung und Stellung ber Offiziere.                                       |     |
| 40          | 16531665            | Brandenburgifche Bilbung&-Unftalten. 1247—1250.                                 |     |
|             | 1658                | Biener Bildungs-Unftalten. 1250.                                                |     |
|             | 1699                | Ulr. Kolbmann: Entwurff Gymnasii militaris. 1250                                | مون |
|             |                     | 6i8 1251.                                                                       |     |
|             | 1692                | Sächsisches Kadettencorps. 1251.                                                |     |
|             | 1650—1687           | Braunschweigische Bildung&-Anstalten. 1251.                                     |     |
|             |                     | Außerungen Bagners. Franzöj. Anstalten. 1251—1252.                              |     |
| 41          | 1682                | Bayerische Artillerieschule. 1253—1254.                                         |     |
| 42          | 1685                | (Courtify): La conduite de Mars. 1254—1257.                                     |     |
| <b>4</b> 3  | 1690                | Rieß: Der turieuse Offizier. 1257.                                              |     |
|             | 1699                | Le parfait homme de guerre. (v. Rautencranz.) 1257 bis 1258.                    |     |
|             |                     | c) Buftande und Ginrichtungen ber Beere.                                        |     |
| 44          | 1681                | Sala n Mbarca: Obligacion y glosa de órdenes                                    |     |
|             |                     | militares. 1258—1260.                                                           |     |
|             |                     |                                                                                 |     |

| XX         | Inhaltsüber | rficht. — Des XVII. Jahrhunderts zweite Hälfte.                                                                                               |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ş          | n. Chr.     | ·<br>                                                                                                                                         |
| 45         | 1687        | Der um Bepftand rufende Miles. 1260.                                                                                                          |
|            | 1697        | Joh. Seb. Gruber: Die heutige Krieg&-Disciplin. 1260<br>bis 1270.                                                                             |
|            | 1697        | Joh. Gottl. Reisig: De apparatu belli. 1270.                                                                                                  |
| 46         | 1691        | B. Müller: Bom Solbatenfold. 1270.                                                                                                            |
|            |             | Supplicatio der Solbaten. 1270—1271.                                                                                                          |
|            | 1663        | Joh. Lippold: Bom Kriegserwerb. 1271.                                                                                                         |
|            | 1663        | Heinrich Hahn: De spolio. 1271.                                                                                                               |
|            |             | Schriften liber Privilegien der Solbaten, Kriegsrecht und<br>Strafen. 1271—1272.                                                              |
| 47         | 1662        | v. Trotha: Lehrender Ariegsrath. 1273.                                                                                                        |
|            | 1677        | Neue Kriegs-Canpellei. 1273.                                                                                                                  |
|            | 1683        | Ab. Pifesty v. Krannigfeld: Kriegs-Sefretarius. 1273 bis 1275.                                                                                |
| <b>4</b> 8 | 1670—1714   | G. B. v. Leib niz: Heeresverpflegungs= und Gefundheits-<br>wejen. 1275—1279.                                                                  |
| 49         | 1671—1689   | Didels, Ludovicis und Behrens milit.=medizin. Schriften. 1280.                                                                                |
| •          | 1690        | Abr. b. Gehema: Der franke Solbat. 1280.                                                                                                      |
|            | (1738)      | Bicomte de Turenne: Mémoires sur les Hopitaux.                                                                                                |
| 50         | 1674—1698   | Schriften über Einquartierung, Fouragierung u. dgl. von<br>Classen, Fritsch, Schilter, Scheuert, Wilds<br>vogel, Fesch und Grassi. 1280—1281. |
|            | •           | <b>2</b> . <b>Gru</b> ppe.                                                                                                                    |
|            |             | Clementartaktik.                                                                                                                              |
| 51         | 1664        | Bend. Badhausen: Bei der Infanterie gebräuchliche<br>Exercitien. 1281—1284.                                                                   |
| <b>52</b>  | (1670)      | herzog Joh. Friedrich von Braunschweig: Untersweifung der Infanterie. 1285.                                                                   |
|            | 1667        | Joh. Geo. Paschen: Exerciren in Musquet, Bique und<br>Baston à deux Bous. 1285—1286.                                                          |
|            | 1674        | Schlueters Offizierstab. 1286.                                                                                                                |
|            | 1674        | Krieg&-Ezercitium zur Infanterie gehörig. 1286.                                                                                               |
| 53         | 1672        | Matth. Möller: Trillekunsk z. F. 1287—1288.                                                                                                   |
| <b>54</b>  | 1674        | Bayer. Krieg&=Ezercitien=Manual. 1288.                                                                                                        |
|            | 1682        | Baper. Krieg&-Exercitien. 1288—1289.                                                                                                          |
| <b>5</b> 5 | 1675        | Joh. Bogel: Anweisung der Kriegsübung. 1289—1290                                                                                              |
|            | 1672        | Hendr. van Buren: Drilfonst. 1290.<br>Joh. van Ringelberch: De rechte Exercitic. 1290.                                                        |
|            | 1681        | Louns de Baan: Reberlanbiche Exercitie. 1290.                                                                                                 |
| 56         | 1684        | Christian Neubauer: Unterweisung der Kriegs-Exercicien                                                                                        |
| JU         | 1002        | 1290.                                                                                                                                         |

| <b>9</b> 1 | n. Chr.      |                                                                                                                                         |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 1687         | Instruction der Infanterie. 1290.                                                                                                       |
|            | 1687         | Giovine: Heutige Kriegsprobe. 1291.                                                                                                     |
|            | <b>168</b> 9 | Christ. Winter: Kriegstunst von der Infanterie. 1291.                                                                                   |
| 1          | 1690         | Ben. Baron Ogilwy: Kriegsobservanz. 1291.                                                                                               |
|            | 1697         | Joh. Seb. Gruber: Dritter Teil und Anhang der<br>"Kriegs=Disciplin". 1291—1298.                                                         |
|            | 1696         | Colombon: Französische Kriegstunst für das Fußvoll-<br>1293                                                                             |
|            |              | Infanteristische Handschriften aus Bersailles: de Lostels<br>nau, de Beaufort, Blenau, Grauhoffer 2e.<br>1293 - 1294.                   |
| 57         | (1695)       | Reglement für die churfürstl. Brandenburgischen Truppen.<br>1294—1302.                                                                  |
|            |              | 3. Вгирре.                                                                                                                              |
|            |              | geerordnungen, Verwaltung und Recht.                                                                                                    |
| 58         | 1674         | Chrift. Hermsborffs: Corpus juris militaris. 1302.                                                                                      |
|            |              | a) Reichsgesegliche Bestimmungen.                                                                                                       |
| 59         | 1654         | Der jüngste Reichsabschieb. 1303.                                                                                                       |
|            | 1664         | Reichstagsbeschluß wegen bes Reichstriegsrats. 1304.                                                                                    |
|            | 1673         | Reichsgutachten wegen Bereithaltung der Kreistruppen.<br>1305.                                                                          |
|            | 1681         | Reichsmatrifel. (Dictatum Ratisbonnae 30. Aug. 1681.)                                                                                   |
|            | 1662—1699    | Schriften über die Reichs-Kriegsgewalt von Gustmeher,<br>Rosenberg, Schneiber, v. Bludowsti, Zobell<br>Schirmer und Roetter. 1307.      |
| 60         | 1645—1654    | Soud. Burgers Corpus observationum militarium und Observationum centuriae quatuor. 1307.                                                |
|            | 1682         | Des hlg. Röm. Reichs Articulsbrief. 1308.<br>Eidesformeln und Duell-Mandate. 1308.<br>Besondere Erlasse für einzelne Reichstriege 1809. |
|            | 1664—1672    | Berpflegungs-Ordonnanzen. 1809.                                                                                                         |
|            |              | b) Ordnungen ber Reichstreife.                                                                                                          |
| 61         | 1699         | Heinrich Beder: De jure militiae circularis. 1309.<br>Contingentsgestellung und Ausbringung der Kreislasse.<br>1309—1310.               |
| 62         |              | Erlasse bes Fränkischen und Baperischen Kreises. 1810<br>bis 1311.                                                                      |
|            | l i          | Erlasse des Schwäbischen Kreises. 1311—1312.                                                                                            |
|            |              | Erlaffe des Kurrheinischen, Riederrheinisch-Westfällichen und<br>Obersächsischen Kreises. 1312 – 1318.                                  |

| XXII     | Inhaltsübe        | rficht. — Des XVII. Jahrhunderts zweite Hälfte.                                                                        |
|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8        | n. Chr.           | c) Österreichische Heerordnungen.                                                                                      |
| 63       | (1650)            | Frhr. v. Chodau: Kriege Discurs über ber Chron Behaim Landt-Defension. 1313.                                           |
|          | 1668              | Kanf. Immediat=Bölder Berpflegungs = Ordonnanz. 1313.                                                                  |
|          | (1675)            | Oeconomia militaris. 1313—1314.                                                                                        |
|          | 1697              | Ransers Leopoldi Reglement Deconomie und Disciplin betreffend 1314—1315.                                               |
|          | 1651—1684         | Disciplinar= und Gerichts-Verordnungen. 1315—1316.                                                                     |
| 64       |                   | d) heerordnungen geistlicher Rurfürsten. 1316.                                                                         |
| 65       |                   | e) Kurjächjische Heerordnungen. 1816—1817.<br>f) Kurbrandenburgische und herzoglich<br>preußische Heerordnungen.       |
| 66       |                   | Lehnsfolge und Landmiliz. 1318—1319.                                                                                   |
| 67       | 1691 u. 1693      | Refrutierung&=Reglements. 1319—1321.                                                                                   |
| 68       | 1656              | Brandenburgisches Kriegsrecht und Articulsbrief. 1321 bis 1322.                                                        |
|          | 1652—1688         | Edicte zur Aufrechterhaltung der Disciplin. 1322—1323.                                                                 |
|          | 1672              | Ordnung vor die Artillerie-Bediente. 1323.                                                                             |
| 69       | 1655—1684         | Berpflegungs=Ordonnanzen. 1323—1326.                                                                                   |
| 70       | 1659—1695         | Die Berstatlichung der Regimenter. 1326—1327.<br>Krieg8=Gerichtsordnungen. 1327.                                       |
| 71       | 1665—1692         | Eberh. Hohers Corpus juris militaris nebst Schulzes Compendium additionale. 1327—1328.                                 |
| 72       |                   | g) Rurbaherische und Kurpfälzische<br>Heerordnungen. 1328—1329.                                                        |
| 73       |                   | h) Herzogl. dann turfürftl. Braunschweigische<br>Heerordnungen. 1329—1330.                                             |
|          |                   | i) Reichsfürstliche heerordnungen. 1330—1334.                                                                          |
| 74       |                   | Erlasse norddeutscher Fürsten 1330—1331.                                                                               |
| 75<br>70 |                   | " mittelbeutscher " 1331—1333.                                                                                         |
| 76       |                   | " jübbeutscher " 1333 - 1334.                                                                                          |
| 77<br>78 |                   | k) Reich & = und Hanfestädtische Ordnungen. 1334. 1) Französische Berordnungen. 1334.                                  |
|          |                   | IV. Kapitel.                                                                                                           |
|          |                   | Die Wissenschaft von Befestigung und Belagerung.                                                                       |
|          |                   | Einleitung. 1335.                                                                                                      |
|          |                   | 1. Gruppe.                                                                                                             |
|          |                   | Das dritte Viertel des 17. Jahrhunderts.                                                                               |
| 79       | 1650—1652<br>1652 | Arbeiten von Geier, Kap, Trew und Ardüser. 1336.<br>Bendelin Schilbinecht: Harmonia in Fortalitiis. 1336.<br>bis 1338. |
|          |                   |                                                                                                                        |

| ş  | . n. Chr.    |                                                                                                                    |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J  | 1652—1655    | Arbeiten von Hirsch, Lindemann und Placentinus.<br>1338.                                                           |
|    |              | Arbeiten von Fournier und Bourdin. 1338-1339.                                                                      |
| 80 | 1654         | heinr. Rufe v. Rufenftein: Berfterdte Befting. 1839.                                                               |
|    | 1658         | Gerh. Melber: Korte en klare Instructie. 1389—1840.<br>Beitere Polemik zwischen Ruse und Melber. 1340 bis<br>1341. |
| 81 | 1660—1662    | Arbeiten von Carl, Jacobi, Anorre, Thann,<br>Rottnagel, Hillefeld, v. Hanstein und Bascha.<br>1341—1342.           |
|    | 1663         | Joj. Furttenbach: Mannhaffter Kunstspiegel. 1842 bis<br>1343.                                                      |
|    | 1664         | Christian Heidemann: Architectura militaris. 1348.                                                                 |
|    | 1665—1670    | Arbeiten von Ripsch, Alexander, Lavater, de Reth,<br>v. Alefeld, Uhlrichs und Boectler. 1343—1844.                 |
| 82 | 1671         | Muain Manesson = Mallet: Les travaux de Mars.<br>1344-1846.                                                        |
| 83 | (1670)       | Gottfr. Bish. v. Leibnig: Über Städtebefestigung. 1346                                                             |
| 84 | 1672         | Joh. Bernh. Scheither: Novissima Praxis militaris.                                                                 |
|    | 1673         | Christian Reubauer: Bohlmennende Gedanten. 1850.                                                                   |
|    |              | Scheither: Examen Fortificatorium. Reubauer: Discursus. 1350.                                                      |
|    | 4.000        | Manier des Brugsdorff v. Schört. 1851.                                                                             |
| 85 | 1673         | Georg Rimpler: Drepfacher Tractat v. d. Festungen. 1352.                                                           |
|    | 1674         | Befestigte Festung mit 3 Treffen in Bataille gestellt.<br>1353—1358.                                               |
| 86 | (1629)       | (Fabre: Les practiques de l'art de fortifier. 1856). Streit um Rimplere Jbeen. 1858-1370.                          |
|    | !<br>!       | 1676 Scheither. 1678 Rimpler. — Carlsruher Construcs tionsversuch. 1685 Lange.                                     |
|    |              | 1690 Behr. 1685 Berdmüller. 1687 Suttinger. 1691 Berdsmüller. 1692 Suttinger.                                      |
|    |              | 1695? Naumann. 1704 Sturm. 1704 v. Borgsborff.<br>1721 Cag. 1722 und 1724 Herlin.                                  |
|    |              | 1734 v. Humbert. 1736 Glaser. 1737 v. Humbert. 1792 v. Regler. 1805 Pring v Ligne.                                 |
|    | :<br>        | 1821 Eidemager. 1828 v. Zastrow. 1869 Cofferon                                                                     |
| 87 | 1673         | de Billenoijy. 1884 Schröder.<br>Arbeiten von Neubauer, Gallicius, Kriegs=                                         |
|    | 1673 u. 1674 | mann und Renher, 1371.<br>Pieter Beller, Meurshuhser und Ridemann. 1371.                                           |

## XXIV Inhaltsüberficht. — Des XVII. Jahrhunderts zweite Balfte.

| 8  | n Chr.            | 2. Угирре.                                                                                              |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                   | Das letie Viertel des 17. Jahrhunderts.                                                                 |
| 88 |                   | Bankerott der altniederländischen Befestigung. 1371 bis 1872.                                           |
|    | 1677              | Heinr. Behr: Der verschanzte Turenne. 1373-1374.                                                        |
|    | 1677              | Frz. Griendel v. Ach: Nova architectura militaris.<br>1374—1375.                                        |
|    | 1677              | Hardmeier, Milliet, Friedlein. 1375.                                                                    |
| 89 | 1678              | Floriani: Diffesa et offesa. — Donato Rosetti: For-<br>tificatione a revoscio. 1376.                    |
|    | 1679              | Chriftian Reubauer: Vera Architectura militaris Praxis 1377.                                            |
|    | (1679)            | Teyler: Architectura militaris. 1377.                                                                   |
|    | 1679              | hans Chriftoph Zabers Schriften. 1377.                                                                  |
| 90 | 1680              | Raimund Fürst v. Montecuccoli: Fortificat. Anschau-<br>ungen. 1378.                                     |
| 91 |                   | Morshausers Manier. 1379.                                                                               |
|    | 1680—1682         | Arbeiten von v. Auborff, Teferin, Anöbel, Berends und Steiner. 1380.                                    |
|    | 1682              | E. Frd. v. Borgsdorff: Unüberwindliche Festung. 1380.                                                   |
|    | 1657              | Die befestigte Stupe eines Fürstenthums. 1380—1381.                                                     |
|    | 1682—1683         | Arbeiten von Joh. Christ. Sturm, Le Maitre, Reu-<br>bauer und Anonyma. 1881—1382.                       |
|    |                   | Menno Baron v. Coehorn: 1382—1390.                                                                      |
| 92 | 1682              | "Bersterdinghe des Bijshoeds" und Polemik mit<br>Loups de Paan. 1383.                                   |
|    | 1685              | Nieuwe Bestingbouw. 1885—1890.                                                                          |
|    |                   | Beurteilung Coehorns 1389—1390.                                                                         |
| 93 | 1683              | Blondel: Nouv. Manière de fortifier les places. 1391—1392.                                              |
| 94 | 1685              | Joh. Jac. Werbmüller: Probierstein der Ingenieure.<br>1892.                                             |
|    | 1691              | Schuprede und Schauplay. 1892—1898.                                                                     |
|    | 1686—1692         | Schriften v Borgsborff, Bernard, Martius=<br>Stahl, Dankw. v. Westensee und Leonh. Chr.<br>Sturm. 1393. |
|    | 1686—169 <b>4</b> | Christ. Heer: Theoria et Praxis und Speculum artis. 1394.                                               |
|    | 1692—1698         | Schriften von Weigel, Schmoll, Roth, Lambion,<br>Hempel und Erzherzog Carl. 1894.                       |
|    | 1696—1698         | Schriften von Müller, Gruber, Schehler, Beriner und Martius=Stahl 1:395.                                |
|    | 1699—1700         | Schriften von Krews, Schindler, de la Bergne,<br>Arztelmeier und Graf Törring. 1896—1897.               |

| 9   | n. Chr.          | Manieren von v. Klengel, Bölder und v. Buggen=<br>hagen. 1397—1398.                                                                                                                          |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 95  | 1698<br>1698     | Brandbg. Reglt. jur die Fortificationsarbeiten. 1398.<br>Pfeffinger: Nouvelle Fortification. 1398—1399.<br>"Die Kriegsbautunst an ihr selbst." 1399.<br>Zusammensassende Angaben. 1399—1402. |
|     |                  | 3. Втирре.                                                                                                                                                                                   |
| ŀ   |                  | Wirken und Werke Vanbans.                                                                                                                                                                    |
| 96  |                  | Einleitung. 1403—1405.                                                                                                                                                                       |
| '   | <b>1667—1671</b> | Bauten Baubans im Stil Pagans. 1405—1406.                                                                                                                                                    |
|     | 1669             | Mémoire sur la conduite des sièges. 1406—1407.                                                                                                                                               |
| 97  | 1675             | Instruction pour la défense. 1408.                                                                                                                                                           |
| 1   | 1678             | Dethodische Anwendung der Parallelen. 1409<br>bis 1410.                                                                                                                                      |
| 98  | 1679             | Mémoire sur les places de la nouvelle frontière. 1411.<br>Die Bauten der "ersten Manier" Baubans. 1411 bis<br>1413.                                                                          |
| 99  | 1682             | Sur les améliorations à apporter à Casal. 1413.<br>Le directeur général des fortifications. 1413—1414.<br>Die Türme Louvignis in Lugemburg. 1414.                                            |
| 33  | 1684             | Relation du siège de Luxembourg. 1415.  Propriétés des fortifications de Luxembourg. 1415  bis 1416.                                                                                         |
| }   | 1.86             | Mémoire sur Belfort. 1416.                                                                                                                                                                   |
| İ   | 1687             | Description de Landau und die "zweite Ranier"<br>Baubans. 1417—1418.                                                                                                                         |
|     | 1691—1694        | Projets de la Fortification de Mons et de Dieppe.<br>1418.                                                                                                                                   |
|     | 169 <b>3</b>     | Projets de la Fortification de Colmar. etc. 1418.<br>Traité des Mines. 1419—1420.                                                                                                            |
| 100 |                  | Die Belagerungen in Flanbern. 1420—1421.<br>Die methobische Anwenbung des Rikochet=<br>schusses. 1421—1423.                                                                                  |
|     | 1697             | Relation du siège d'Ath. 1423—1424.                                                                                                                                                          |
| 101 | 1698             | Projet de la Fortification de Neuf-Brisach und Bau-<br>bans "britte Manier". 1424.                                                                                                           |
|     | 1700             | Les Tours d'Oulx. 1425.                                                                                                                                                                      |
| 102 | 1708             | Traité de l'attaque des places. 1426—1429.<br>Berschanzungen und Feldwerke 1428.<br>Theorie des Rilochets. 1428.<br>Das Bursseuer 1429.                                                      |
| 103 | 1689—1706        | De l'importance dont Paris est à la France. 1430.                                                                                                                                            |
| 100 | 1704             | Journal de la défense de Landau. 1481.                                                                                                                                                       |

 $\mathbf{x}\mathbf{x}\mathbf{v}$ 

## XXVI Inhaltsüberficht. — Das XVIII. Jahrhundert. (1700—1740.)

| 8 1 | n. Chr.                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 1705                     | Traité des fortifications de campagne ou camps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                          | retranchés. 1431—1432.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | 1706                     | Traité de la defense des places. 1432—1435.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                          | Die Abhandlung Deshouilliers. 1433—1434.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                          | Observations sur le Traité de Vauban. 1435.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 104 |                          | Ausgaben der militärischen Werle Baubans. 1435.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                          | De Sondt & Beröffentlichungen. (Sumbert.) 1435 bis 1436.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                          | Jombert und de la Tour=Foissac. 1436.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 105 |                          | Augopat, de Balazé und Zastrow. 1436.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 105 |                          | Mes Oisivetés. 1437.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                          | Überficht der literarischen Arbeiten Baubans. 1437—1438.<br>Baubans Wesen. 1439—1440.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 106 |                          | Die Bauban=Literatur. 1440—1447.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 100 | 1681—1771                | Du Fan und de Cambray, 1440—1441.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 1689—1710                | Herbert, Hedenauer, Sturm, Bernard und Anonyma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                          | 1441—1443.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     |                          | Der handschriftliche Traité de Fortifications. (Dres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                          | ben, Wien.) 1443.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 1698                     | be Fer: Les Forces de l'Europe. 1444.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                          | Die kritische Literatur 1444—1447.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                          | Siebentes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |                          | Siebentes Buch.<br>Das achtzehnte Jahrhundert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                          | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                          | Das achtzehnte Jahrhundert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                          | Das achtzehnte Tahrhundert.<br>vor Friedrich dem Großen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                          | Das achtzehnte Lahrhundert.<br>vor Friedrich dem Großen.<br>(1700—1740)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                          | Das achtzehnte Jahrhundert.<br>vor Friedrich dem Großen.<br>(1700—1740)<br>Einleitung. 1451.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |                          | Das achtzehnte Jahrhundert.  vor Friedrich dem Großen.  (1700—1740)  Einleitung. 1451.  I. Kapitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                          | Das achtzehnte Jahrhundert. vor Friedrich dem Großen. (1700—1740) Einleitung. 1451.  I. Kapitel. Allgemeine Kriegswissenschaftliche Werke.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1   | 1708                     | Das achtzehnte Jahrhundert. vor Friedrich dem Großen. (1700—1740) Einleitung. 1451.  I. Kapitel. Allgemeine Kriegswissenschaftliche Werke. 1. Gruppe. Eiteraturkunde.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1   | 1708<br>1724             | Das achtzehnte Jahrhundert.  vor Friedrich dem Großen.  (1700—1740)  Einleitung. 1451.  I. Kapitel.  Allgemeine kriegswissenschaftliche Verke.  1. Gruppe.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1   |                          | Das achtzehnte Jahrhundert.  vor Friedrich dem Großen.  (1700—1740)  Einleitung. 1451.  I. Kapitel.  Allgemeine Kriegswissenschaftliche Werke.  1. Gruppe.  Literaturkunde.  Cypriani Selecta Programmata. 1452.  Zoh. Tob. Bagner: Entwurff einer Solbatenbibliothel.  1452—1453.  v. Flemings Literaturübersicht. 1453.                                                                                        |
| 1 2 | 1724                     | Das achtzehnte Jahrhundert. vor Friedrich dem Großen. (1700—1740) Einleitung. 1451.  I. Kapitel. Allgemeine Kriegswissenschaftliche Werke. 1. Gruppe. Literaturkunde. Cypriani Selecta Programmata. 1452. Zoh. Tob. Bagner: Entwurff einer Solbatenbibliothel. 1452—1453.                                                                                                                                        |
|     | 172 <del>4</del><br>1726 | Das achtzehnte Lahrhundert. vor Friedrich dem Großen. (1700—1740) Einleitung. 1451.  I. Kapitel. Allgemeine Kriegswissenschaftliche Werke. 1. Gruppe. Literaturkunde. Cypriani Selecta Programmata. 1452. 306. Tob. Bagner: Entwurst einer Solbatenbibliothel. 1452—1453. v. Flemings Literaturübersicht. 1453. 306. Burth. und Frb. Otto Menden: Bibliotheca                                                    |
|     | 172 <del>4</del><br>1726 | Das achtzehnte Lahrhundert.  vor Friedrich dem Großen.  (1700—1740)  Einleitung. 1451.  I. Kapitel.  Allgemeine Kriegswissenschaftliche Werke.  1. Gruppe.  Literaturkunde.  Cypriani Selecta Programmata. 1452.  zoh. Tob. Wagner: Entwurff einer Solbatenbibliothel.  1452—1453.  v. Flemings Literaturübersicht. 1458.  zoh. Burth. und Frd. Otto Wenden: Bibliotheca  Virorum militia illustrium. 1453—1454. |
|     | 172 <del>4</del><br>1726 | Das achtzehnte Lahrhundert. vor Friedrich dem Großen. (1700—1740) Einleitung. 1451.  I. Kapitel. Allgemeine Kriegswissenschaftliche Werke.  1. Gruppe. Literaturkunde. Cypriani Selecta Programmata. 1452. 30h. Tob. Bagner: Entwurff einer Soldatenbibliothel. 1452—1453. v. Flemings Literaturübersicht. 1453. 30h. Burth. und Frb. Otto Menden: Bibliotheca Virorum militia illustrium. 1453—1454. 2. Gruppe. |

| <b>§</b>       | n. Chr.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| !              | 1726                 | Joh. Rud. Fäsch: Kriegs-, Ingenieur- und Artillerie-<br>Lexifon. 1454—1455.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4              | 1726                 | Hanh Frd. v. Fleming: Der volltommene Teutsche<br>Soldat. 1455—1458.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5              | 1726                 | Marquis de Quincy: L'art de la guerre. 1458-1459.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6              | 1740                 | Gijelher v. Warned: Collectaneen. 1459—1460.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7              | 1731                 | Zedlers Universal=Legiton. 1461.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| !              |                      | 3. Gruppe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                |                      | Die Bearbeitung der antiken Überlieferung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8              | 1727                 | de Folards Histoire de Polybe. 1461—1462.<br>Cäjar-Literatur. 1462—1463.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                |                      | 4. Угирре.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                |                      | Beziehungen des Arieges jum Stats- und Religions-Reben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9              | <b>1702</b> —1721    | Berschiedene Schriften. 1463—1464.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| i              | 1726                 | 5. F. v. Fleming: Bom Kriege und von dem Kriegs-<br>rechte. 1464.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10             | 1743                 | Joach. Ernst v. Beust: Observationes militares. 1465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11             |                      | Bon Bündnissen und Reutralität. 1466.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                |                      | Rechtliche Seite der Kriegführung. 1466.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                |                      | Festungerecht und Durchzugerecht. 1466.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | i                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | 1                    | 5. Өгирре.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                |                      | Allgemeine Werke individuellen Charakters.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12             | (1705)               | Allgemeine Werke individuellen Charakters.<br>Marquis de Feuquières: Mémoires sur la guerre.<br>1467—1478.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12<br>13       | (1705)<br>1724       | Algemeine Werke individuellen Charakters.<br>Warquis de Feuquières: Mémoires sur la guerre.<br>1467—1473.<br>Warqués de Santa Cruz: Reflexiones militares<br>1473—1478.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | 1724<br>!<br>1724    | Algemeine Werke individuellen Charakters.  Warquis de Feuquières: Mémoires sur la guerre. 1467—1473.  Warqués de Santa Cruz: Reflexiones militares 1478—1478. Chevalier de Folard: Nouvelles decouvertes sur la guerre. 1479.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 13             | 1724                 | Algemeine Werke individuellen Charakters.  Warquis de Feuquières: Mémoires sur la guerre. 1467—1473.  Warqués de Santa Cruz: Reflexiones militares 1473—1478.  Chévalier de Folard: Nouvelles decouvertes sur la guerre. 1479.  Histoire de Polybe. 1480 bis 1485.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13<br>14       | 1724<br>!<br>1724    | Algemeine Werke individuellen Charakters.  Warquis de Feuquières: Mémoires sur la guerre. 1467—1473.  Warqués de Santa Cruz: Reflexiones militares 1473—1478.  Chévalier de Folard: Nouvelles decouvertes sur la guerre. 1479.  Histoire de Polybe. 1480 bis 1485.  Befämpfung und Bearbeitung Folards. 1485—1498.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13<br>14       | 1724<br>!<br>1724    | Algemeine Werke individuellen Charakters.  Warquis de Feuquières: Mémoires sur la guerre. 1467—1473.  Warqués de Santa Cruz: Reflexiones militares 1473—1478.  Chévalier de Folard: Nouvelles decouvertes sur la guerre. 1479.  Histoire de Polybe. 1480 bis 1485.  Befämpfung und Bearbeitung Folards. 1485—1498.  Die Grafen von Sachsen, Starhemberg und Schulens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13<br>14       | 1724<br>!<br>1724    | Algemeine Werke individuellen Charakters.  Warquis de Feuquières: Mémoires sur la guerre. 1467—1473.  Warqués de Santa Cruz: Reflexiones militares 1473—1478.  Chévalier de Folard: Nouvelles decouvertes sur la guerre. 1479.  Histoire de Polybe. 1480 bis 1485.  Befämpfung und Bearbeitung Folards. 1485—1498.  Die Grafen von Sachsen, Starhemberg und Schulensburg. 1485. SantasCruz. Terson 1486.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13<br>14       | 1724<br>!<br>1724    | Algemeine Werke individuellen Charakters.  Warquis de Feuquières: Mémoires sur la guerre. 1467—1473.  Warqués de Santa Cruz: Reflexiones militares 1473—1478.  Chévalier de Folard: Nouvelles decouvertes sur la guerre. 1479.  Histoire de Polybe. 1480 bis 1485.  Befämpfung und Bearbeitung Folards. 1485—1498.  Die Grafen von Sachsen, Starhemberg und Schulens burg. 1485. SantasCruz. — Terson 1486. Savornin. — Bunségur. 1486. Friedrich d. Gr. 1487 bis                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13<br>14       | 1724<br>!<br>1724    | Algemeine Werke individuellen Charakters.  Warquis de Feuquières: Mémoires sur la guerre. 1467—1473.  Warqués de Santa Cruz: Reflexiones militares 1473—1478.  Chévalier de Folard: Nouvelles decouvertes sur la guerre. 1479.  Histoire de Polybe. 1480 bis 1485.  Befämpfung und Bearbeitung Folards. 1485—1498.  Die Grafen von Sachsen, Starhemberg und Schulens burg. 1485. SantasCruz. — Terson 1486. Savornin. — Buhségur. 1486. Friedrich d. Gr. 1487 bis 1490.—Chabot. — Člsnip. — Wenils Durand. 1490.                                                                                                                                                                                         |
| 13<br>14       | 1724<br>!<br>1724    | Algemeine Werke individuellen Charakters.  Warquis de Feuquières: Mémoires sur la guerre. 1467—1473.  Warqués de Santa Cruz: Reflexiones militares 1473—1478.  Chevalier de Folard: Nouvelles decouvertes sur la guerre. 1479.  Histoire de Polybe. 1480 bis 1485.  Befämpfung und Bearbeitung Folards. 1485—1498.  Die Grafen von Sachsen, Starhemberg und Schulen- burg. 1485. Santa-Cruz. — Terson 1486.  Savornin. — Bunségur. 1486. Friedrich d. Gr. 1487 bis 1490.—Chabot. — Élsnip. — Wenil-Durand. 1490. de Traverse. — Bouchaude de Busse. 1491. Gui- jchardt. 1491—1492. — Algarotti. — Fäsch. 1492.                                                                                           |
| 13<br>14       | 1724<br>!<br>1724    | Algemeine Werke individuellen Charakters.  Warquis de Feuquières: Mémoires sur la guerre. 1467—1478.  Warqués de Santa Cruz: Reflexiones militares 1473—1478.  Chevalier de Folard: Nouvelles decouvertes sur la guerre. 1479.  Histoire de Polybe. 1480 bis 1485.  Befämpfung und Bearbeitung Folards. 1485—1498.  Die Grafen von Sachsen, Starhemberg und Schulensburg. 1485. SantasCruz. — Terson 1486.  Savornin. — Bunségur. 1486. Friedrich d. Gr. 1487 bis 1490.—Chabot. — Člsnig. — MenilsDurand. 1490.  de Traverse. — Bouchaude de Bussy. 1491. Guis jchardt. 1491—1492. — Algarotti. — Fäsch. 1492.  de Brezé. 1498. Josh de Maizeron. 1493—1494.                                             |
| 13<br>14<br>15 | 1724<br>1724<br>1727 | Algemeine Werke individuellen Charakters.  Warquis de Feuquières: Mémoires sur la guerre. 1467—1478.  Warqués de Santa Cruz: Reflexiones militares 1473—1478.  Chevalier de Folard: Nouvelles decouvertes sur la guerre. 1479.  Histoire de Polybe. 1480 bis 1485.  Befämpfung und Bearbeitung Folards. 1485—1498.  Die Grafen von Sachsen, Starhemberg und Schulensburg. 1485. SantasCruz. — Terson 1486.  Savornin. — Bunségur. 1486. Friedrich d. Gr. 1487 bis 1490.—Chabot. — Člsnig. — MenilsDurand. 1490.  de Traverse. — Bouchaude de Bussy. 1491. Guis jchardt. 1491—1492. — Algarotti. — Fäsch. 1492.  de Brezé. 1498. Josh de Maizeron. 1493—1494. Struensee. 1494—1497. — v. d. Decken. 1497. |
| 13<br>14       | 1724<br>!<br>1724    | Algemeine Werke individuellen Charakters.  Warquis de Feuquières: Mémoires sur la guerre. 1467—1478.  Warqués de Santa Cruz: Reflexiones militares 1473—1478.  Chevalier de Folard: Nouvelles decouvertes sur la guerre. 1479.  Histoire de Polybe. 1480 bis 1485.  Befämpfung und Bearbeitung Folards. 1485—1498.  Die Grafen von Sachsen, Starhemberg und Schulensburg. 1485. SantasCruz. — Terson 1486.  Savornin. — Bunségur. 1486. Friedrich d. Gr. 1487 bis 1490.—Chabot. — Člsnig. — MenilsDurand. 1490.  de Traverse. — Bouchaude de Bussy. 1491. Guis jchardt. 1491—1492. — Algarotti. — Fäsch. 1492.  de Brezé. 1498. Josh de Maizeron. 1493—1494.                                             |

| XXV | III Inhaltsül | verficht. — Das XVIII. Jahrhundert. (1700—1740.)                                           |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8   | n. Chr.       | Österreichische Handschrift aus Starhembergschem Beste. 1499—1500.                         |
| 17  | 1732          | Graf Worits von Sachsen: Mes Réveries. 1500 bis<br>1510.                                   |
| 18  | 17 <b>8</b> 8 | Graf v. Khevenhüller: Kurper Begriff aller militar. Operationen. 1510—1514.                |
| 19  | 1735          | v. Herrmannsborff: Betrachtungen von den Pflichten eines Solbaten. 1514.                   |
|     | 1738          | Herlin: Das zum Kriege gehörige Augenmerd. 1514 bis 1515.                                  |
| 20  | 1740          | Marquis de Punségur: Art de la guerre. 1515—1524.                                          |
|     |               | II. Kapitel.                                                                               |
|     |               | Beeres Runde.                                                                              |
|     |               | 1. Втирре.                                                                                 |
|     |               | Allgemeine Werke über geeresverfaffung und geerwefen.                                      |
| 21  | 1727          | Merz und Blumbach: Delectus militaris prudenter habendus. 1525.                            |
|     | 4500          | Das sich selbst beschützende Baterland. 1525.                                              |
|     | 1728          | Greg. Beraci: Gebanden von dem Perpetuo Milite 1525—1526.                                  |
|     | 1732          | Graf Morit v Sachfen: De la maniere de lever<br>les Troupes. 1526.                         |
|     | 1736—1738     | Kleinere Schriften. 1526.                                                                  |
|     |               | 2. Gruppe.                                                                                 |
|     |               | Juriftifche und ökonomifche Werke.                                                         |
| 22  | 1709          | Bölder@ Corpus juris militaris. 1526—1527.                                                 |
| ;   | 1723          | Joh. Christ. Lünig: Corpus juris militaris. 1527 big<br>1528.                              |
|     | 1694          | Stieler (v. d. Spaten): Der Kriegsschuldheiß. 1528.                                        |
|     | 1702          | Dölffer: Wohleingerichtetes Kriegsrecht. 1528.<br>Ludovici: Kriegsprozeß 1528—1529.        |
|     | 1715<br>1715  | Senfried: De habitu juris militaris. 1529.                                                 |
|     | 1738          | Rnorr: Unleitung jum Rriegsprozeß. 1529.                                                   |
| 28  |               | Schriften über Pflichten und Rechte ber Solbaten. 1529.                                    |
|     |               | Schriften von der Militärgerichtsbarkeit. 1530.<br>Schriften über Heeresverpflegung. 1580. |
|     |               | Schriften uber Deeresberpflegung. 1000.                                                    |
|     |               | 3. Вгирре.                                                                                 |
|     |               | Das geerwesen Dentschlands.                                                                |
| 24  |               | Die Reichstriegsverfassung betreffenbe Schriften. 1531.                                    |
|     | •             | •                                                                                          |

#### Inhaltsübersicht. — Das XVIII. Jahrhundert, 1700—1740.) XXIX

| 8            | n. Chr.      | a) Reich sgefestiche Bestimmungen. 1531-1584.                                                  |
|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25           |              | Mobilmachung und Operation des Reichsheers. 1534 bis 1536.                                     |
| 1            |              | , Pring Eugens Plan allg. Boltsbewaffnung. 1537.                                               |
| 26           |              | Die Reichsfestungen. 1587—1589.                                                                |
| 27           |              | Rrieg&recht. 1539-1540.                                                                        |
|              |              | Berpflegungswefen. 1540.                                                                       |
| _            |              | b) Die Kreistontingente.                                                                       |
| 28           |              | Kreisverfassung 1540—1545.                                                                     |
| 29           |              | Barticularfriegsmacht der Territorialstaten. 1545—1546.<br>Bermietung deutscher Truppen. 1547. |
|              |              | c) Preußisches heerwesen.                                                                      |
|              |              | α) Heeresaufbringung und Dienstbetrieb. 1547.                                                  |
| 30           | 1701         | Friedrich I — Anrichtung der Landmiliz. 1547—1548.                                             |
|              | 1703         | Enrollirung der Mannschaft auf den Ämtern. 1548.                                               |
|              | 1704         | Designation derselben. 1548.                                                                   |
| j            | 1704         | Bermehrung des stehenden Beeres. 1549.                                                         |
| İ            | 1704         | Enrollirungs-Reglement für die Landmilig. 1550.                                                |
|              | 1705         | Reglement über die Übungen der Landmiliz. 1550—1551.                                           |
|              | 1708         | Instruction über die Werbung der Infanterie. 1551.                                             |
|              | 1705         | Joh. Christ. v. Ötten: Diss. de Militia lecta provinciali. 1552.                               |
|              | 1713         | Friedrich Bilhelm I. — Aufhebung ber Provinzials milizen. 1563.                                |
| 31           | 1713         | Berpflichtung aller Landesangehörigen zum Heeresbienst.                                        |
|              | 1718         | Berbot ber Capitulation auf gewisse Zeit. 1554.                                                |
|              | 1718         | Reuordnung ber inländischen Werbung. 1554.                                                     |
|              | 1714         | Berbot jeder inländischen Werbung. 1555.                                                       |
|              | 1716         | Befehl, in ber Stille eine Mushebung zu machen 1555 bis 1556.                                  |
|              | 1717         | Befehl, die inländischen Werbungen ganglich einzustellen. 15:6.                                |
| 32           | 1717         | Die Lehns-Ausbification. 1556—1557.                                                            |
|              | 1721         | Einführung regelmäßiger Werbung im Reiche. 1557.                                               |
| <b>3</b> 3 · |              | Tatfächlicher Fortbestand der Werbung im Inlande. 1558 bis 1559.                               |
|              | 1726         | Die betr. Bestimmungen des Inf.=Reglts. 1558.                                                  |
| 34           |              | Die Auslandswerbung. 1560—1564.                                                                |
|              | 1782         | Disposition, wonach die Regimenter sich wegen ber                                              |
|              |              | Werbung zu verhalten. 1560—1568.                                                               |
| 35           | 1729         | Errichtung der Landregimenter. 1565.                                                           |
|              | 178 <b>8</b> | Entwurf eines Landesaufgebots in Oftpreußen. 1565.                                             |

| XXX        | Inhaltsüber | ficht. — Das XVIII. Jahrhundert. (1700—1740.)                                                                      |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ģ</b> . | n. Chr.     |                                                                                                                    |
| _          | 1733        | Das Canton-Reglement und das Beurlaubungsspftem. 1566—1572.                                                        |
| 86         |             | Die Dejertion. 1570.                                                                                               |
|            |             | Bedrückungen und Erpressungen. 1571.                                                                               |
|            |             | Bürdigung Friedrich Bilhelms I. 1572—1573.                                                                         |
| 37         |             | β) Rechte= und Dienstvorschriften.                                                                                 |
| 38         | 1712        | Kriegsgerichtsordnung und Auditeur-Instruction. 1573 bis 1575.                                                     |
|            | 1713        | Krieg&-Articul vor die Unterofficiers und Gemeinen. 1575.                                                          |
|            | 1715        | Ludovici: Ginleitung zum Kriegsprozeß 1575.                                                                        |
|            | 1725        | Dando: Entwurff des Kriegsrechts. 1576.                                                                            |
|            | 1736—1750   | Mylius: Corpus constitutionum Marchicarum. 1576 bis 1577.                                                          |
|            | 1726        | Dienstworschrift für die Ofsiziere im Reglement von 1726. 1577—1579.                                               |
|            |             | Bestimmungen für den Unterstab. 1579.                                                                              |
|            |             | Unteroffiziers=Reglement. 1579—1580.                                                                               |
|            |             | Gemischte Angelegenheiten und Polizeisachen. 1580—1581.                                                            |
| 40         |             | 7) Berpflegungswefen.                                                                                              |
|            | 1712—1713   | Berpflegung8= und Quartier=Ordonnanzen. 1581.                                                                      |
|            | 1714—1738   | Marsch=Reglements. 1582.                                                                                           |
|            | 1722        | Errichtung des General=Directoriums. 1583.                                                                         |
|            | 1710        | Die Compagnie-Wirtschaft. 1583—1585.                                                                               |
| İ          | 1713        | Das Montirung&-Reglement. 1585.                                                                                    |
| 41         |             | δ) Sanitätswesen.                                                                                                  |
|            | 1712        | Ordonnanz an die RegtsFeldscherer. 1585—1586.                                                                      |
|            | 1713        | Errichtung des Theatrum anatomicum. 1586.                                                                          |
|            | 1724        | Errichtung des Collegium medico-chirurgicum. 1586.                                                                 |
| 1          | 1725        | Instruction über die Pflichten der Regts-Feldschere. 1586.                                                         |
| İ          | 1734        | Instruction für den Feldlazaret-Inspector. 1586.                                                                   |
| 42         |             | d) Österreichisches Heerwesen.                                                                                     |
|            | 1705        | Neugestaltung des Hoftriegsrates. 1587.<br>Herresausbringung. 1587—1588.                                           |
| 43         | 1729        | Landesaufgebote. 1588.                                                                                             |
| ļ          |             | Graf v. Khevenhüller: Observationspunkte. 1589—1595.                                                               |
| 44         | 1723        | Form der Bestallung eines Malesizgerichtes. 1595—1596.                                                             |
|            | 1733        | Maldoneri: Begriff der kaisers. Kriegsartikel. 1596.                                                               |
| 45         | 1720        | Prinz Eugens Verpstegungd-Reglement. 1596.<br>Vorschriften über die Unterbringung der Truppen. 1596<br>, bis 1597. |

# Inhaltsüberficht. — Das XVIII. Jahrhundert. (1700—1740.) XXXI

| 9          | n. Chr.   | e) heerwesen ber geiftlichen Kurfürften.                                                                                                                            |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46         | 1701—1789 | Militarifche Ebicte Kur-Colns. 1597.                                                                                                                                |
|            |           | f) Bayerisches, pfälzisches u. pfalzbayerisches<br>Heerwesen.                                                                                                       |
| 47         | 1702      | Nugbarmachung der Landfahnen für die Refrutirung.<br>1598.                                                                                                          |
|            |           | Käuflichkeit der Offizierstellen. 1598.<br>Dienste und Berpflegungs-Ordnungen. 1598—1599.                                                                           |
| <b>4</b> 8 | 1730      | g) Kursächsisches Heerwesen.<br>Defensionswesen und Werbung. 1599—1600.<br>Schriften über das Lager bei Wühlberg. 1601.<br>Dienste und Verpflegungsordnungen. 1601. |
| 49         |           | h) Kurbraunschweigisches Heerwesen. 1601<br>bis 1602.                                                                                                               |
|            |           | i) Reichsfürstliches und Reichsstädtisches Heer-<br>wesen.                                                                                                          |
| 50         |           | Ditfriesland. 1602. Holftein. 1602. Medlenburg. 1603. Hamburg. 1603—1604.                                                                                           |
| 51         |           | Heffen. — Truppenvermietungen. 1604.<br>Thuringische Contingente. 1605.                                                                                             |
| 52         |           | Frankliche Contingente. 1605—1606.<br>Bürttemberg. 1606.                                                                                                            |
|            |           | III. Kapitel.                                                                                                                                                       |
| 1          |           | Waffenlehre.                                                                                                                                                        |
|            |           | 1. Gruppe.                                                                                                                                                          |
|            |           | Literatur über die Pracis der Artillerie.                                                                                                                           |
| 53         | 1700      | Das Artillerie=Examen in Preußen. 1607.                                                                                                                             |
|            | 1703      | Byrophilius: Buchfenmeisterei und Feuerwerkstunft. 1607—1608.                                                                                                       |
|            | 1704      | Das neu eröffnete Arfenal. 1608.                                                                                                                                    |
|            | 1705      | Beinit: Die Artillerieprobe. 1608.                                                                                                                                  |
|            | 1705      | Chrift. Friedr. v. Geigler: Curieuser Kriegs und Frie-<br>bensstern. 1608—1609.                                                                                     |
| 54         | 1710      | Sincerus: Der wohlersahrene Salpeterfieder. 1609 bis 1610.                                                                                                          |
|            | 1710      | Invention einer neuen Bulvermühle. 1610.                                                                                                                            |
|            | 1710      | E. Rubach: Unterricht in der Artillerie. 1610—1611.                                                                                                                 |
|            | 1710      | 3. Reun: Artilleriebüchlein. 1611.                                                                                                                                  |

## XXXII Inhaltsüberficht. — Das XVIII. Jahrhundert. (1700 —1740.)

| <b>§</b> | n. Chr                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55       | 1713                         | (be Saint-Julien, d. i.) Aug. Brand: Gründtl. Unterricht von Büchsenmeisterei und Feuerwerk. 1611—1613.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | 1715                         | Burftembergers Geschwindstüde. 1613—1614.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |                              | Sandidriftliche Arbeiten Romers, Kramers u. a. 1614.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 56       | 1723                         | Butoneo (Meinig): Grundlehren ber Artillerie. 1614.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | 1726                         | Lieben echt: Grundfape der Artillerie. 1615.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | 1726                         | Frd. v. Flemings artilleristische Kapitel. 1615—1616.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | 1726                         | Marquis de Quincy: Bon ben carabinirten Studen. 1616.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 57       | 1734                         | General Cbenaus und die fächsische Artillerie. 1617.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 58       |                              | Die baperijche Artillerie und ihre gezogenen Geschütze. 1617—1618.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | (1780)                       | v. Lintner: Compendium. 1618.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | (1730)                       | Lor. Dänthl: Artilleriebuch. 1618.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 59       |                              | General v. Linger und die preußische Artillerie. 1619,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|          | (1725)                       | 3. W h(olymann): Kgl. preußische Artillerie. 1619 bis 1620.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 60       | 1739                         | Rudolf: Artilleriefunft. 1621.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | 1789                         | heinr. Bogel: Bericht von der Artilleriewissenschaft. 1621.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |                              | (über handwaffen, Baffengebrauch, Bferde=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |                              | und Reitfunde vgl. XVIII. b. Rap. IV. Gruppen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                              | 4-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          |                              | 2. Gruppe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 61       | 1705                         | 2. Gruppe.<br>Werke über die Cheorte der Artillerte.<br>Mich. Mieths Borftellung von der Bulverwirfung. 1622.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 61       | 1705                         | 2. Gruppe.<br>Werke über die Cheorie der Artillerie.<br>Mich. Mieths Borstellung von der Pulverwirtung. 1622.<br>Anschauungen Bernoullis d. A., Newtons, Papins,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 61       | 1705                         | 2. Gruppe. Werke über die Cheorie der Artillerie. Mich. Mieths Borstellung von der Bulverwirtung. 1622. Anschauungen Bernoullis d. A., Newtons, Papins, Rubachs und Brands 1622.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 61       |                              | 2. Gruppe. Werke über die Theorie der Artillerie. Wich. Mieths Borstellung von der Pulverwirkung. 1622. Unschauungen Bernoullis d. A., Newtons, Papins, Rubachs und Brands 1622. Unschauungen Stahls und Neumanns. 1622—1623.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 61       | 1737                         | 2. Gruppe. Werke über die Theorie der Artillerie. Wich. Mieths Borstellung von der Pulverwirkung. 1622. Unschauungen Bernoullis d. A., Newtons, Papins, Rubachs und Brands 1622. Unschauungen Stahls und Neumanns. 1622—1623. Bigot de Morogues: Des forces centrales. 1628.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 61       | 1737<br>1752                 | 2. Gruppe. Werke über die Theorie der Artillerie. Mich. Mieths Borstellung von der Pulverwirfung. 1622. Anschauungen Bernoullis d. A., Newtons, Papins, Rubachs und Brands 1622. Unschauungen Stahls und Reumanns. 1622—1623. Bigot de Morogues: Des forces centrales. 1628. Wor. Birnbaum: Nöthiger Unterricht. 1628.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 61       | 1737                         | 2. Gruppe. Werke über die Theorie der Artillerie. Mich. Mieths Borstellung von der Pulverwirfung. 1622. Anschauungen Bernoullis d. A., Newtons, Papins, Rubachs und Brands 1622. Unschauungen Stahls und Neumanns. 1622—1623. Bigot de Worogues: Des forces centrales. 1628. Wor. Birnbaum: Nöthiger Unterricht. 1628. Gottfr. Heinsius: De justa Tormentorum longitudinis determinatio 1623—1624.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 61       | 1737<br>1752                 | 2. Gruppe. Werke über die Cheorie der Artillerie. Mich. Mieths Borstellung von der Pulverwirfung. 1622. Anschauungen Bernoullis d. A., Newtons, Papins, Rubachs und Brands 1622. Unschauungen Stahls und Reumanns. 1622—1623. Bigot de Morogues: Des forces centrales. 1628. Wor. Birnbaum: Nöthiger Unterricht. 1628. Gottfr. Heinsius: De justa Tormentorum longitudinis determinatio 1623—1624. Heinsius und Baermann: Bestimmung der Kanonenslänge. 1624.                                                                                                                                                                           |
| 61       | 1737<br>1752                 | 2. Gruppe. Werke über die Cheorie der Artillerie. Mich. Mieths Borstellung von der Pulverwirfung. 1622. Anschauungen Bernoullis d. A., Newtons, Papins, Rubachs und Brands 1622. Unschauungen Stahls und Neumanns. 1622—1623. Bigot de Worogues: Des forces centrales. 1628. Wor. Birnbaum: Nöthiger Unterricht. 1628. Gottfr. Heinsius: De justa Tormentorum longitudinis determinatio 1623—1624. Heinsius und Baermann: Bestimmung der Kanonens-                                                                                                                                                                                      |
|          | 1737<br>1752                 | 2. Gruppe. Werke über die Cheorie der Artillerie. Mich. Mieths Borstellung von der Pulverwirfung. 1622. Anschauungen Bernoullis d. A., Newtons, Papins, Rubachs und Brands 1622. Unschauungen Stahls und Neumanns. 1622—1623. Bigot de Morogues: Des forces centrales. 1628. Wor. Birnbaum: Nöthiger Unterricht. 1628. Gottir. Heinsius: De justa Tormentorum longitudinis determinatio 1623—1624. Heinsius und Baermann: Bestimmung der Kanonenslänge. 1624.                                                                                                                                                                           |
| 62       | 1787<br>1752<br>173 <b>4</b> | 2. Gruppe. Werke über die Cheorie der Artillerie. Mich. Mieths Borstellung von der Bulverwirtung. 1622. Anschauungen Bernoullis d. A., Newtons, Papins, Rubachs und Brands 1622. Unschauungen Stahls und Neumanns. 1622—1623. Bigot de Morogues: Des forces centrales. 1628. Wor. Birnbaum: Nöthiger Unterricht. 1628. Gottir. Heinsius: De justa Tormentorum longitudinis determinatio 1623—1624. Heinsius und Baermann: Bestimmung der Kanonenslänge. 1624. Berhältnis des Gewichts zur Ladung und des Kalibers zur Rohrlänge. 1624. Ferd. Ernst Graf v. Herberstein: Cyclodiatomya. 1625. Urbeiten Ressons und Joh. Bernoullis 1625. |
| 62       | 1787<br>1752<br>1734<br>1716 | 2. Gruppe. Werke über die Cheorie der Artillerie. Mich. Mieths Borstellung von der Busverwirtung. 1622. Anschauungen Bernoullis d. A., Newtons, Papins, Rubachs und Brands 1622. Unschauungen Stahls und Neumanns. 1622—1623. Bigot de Worogues: Des forces centrales. 1628. Wor. Birnbaum: Nöthiger Unterricht. 1628. Gottifr. Heinsius: De justa Tormentorum longitudinis determinatio 1623—1624. Heinsius und Baermann: Bestimmung der Kanonenslänge. 1624. Berhältnis des Gewichts zur Ladung und des Kalibers zur Rohrlänge. 1624. Ferd. Ernst Graf v. Herberstein: Cyclodiatomya. 1625.                                           |

| <b>5</b> | n. Chr.   | •                                                                                                                                       |
|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64       | 1781      | Bernh. Forest bu Belibor: Le Bombardier français. 1628-1631.                                                                            |
| Ì        | 1738      | Daniel Bernoulli: Hydronamic. 1631.                                                                                                     |
|          |           | IV. Kapitel.                                                                                                                            |
|          |           | Truppenkunde.                                                                                                                           |
|          |           | 1. Втирре.                                                                                                                              |
|          | 1         | Der Soldatenfand im allgemeinen.                                                                                                        |
| 65       | 1719      | Dav. Faßmann: Ursprung und Excellent des Solbaten= ftandes. 1632.                                                                       |
| ļ        | 1727      | Lobschrift von dem Soldatenstande. 1632—1638.                                                                                           |
| 66       | 1708      | 3. B. Menden: De Viris militiae aeque ac scriptis illustribus. 1634.                                                                    |
|          | 1724      | 3. T. Bagner: Die Reben ber herren v. Rampalle und Barbeyrac. 1633.                                                                     |
|          | 1725      | Sollte ber Solbatenstand vor dem Gelehrten keinen Bor-<br>zug verdienen? 1684.                                                          |
| ì        | 1708      | Bilh. Loeber: De eruditis militibus. 1634.                                                                                              |
| l        | 1715      | Gottfr. Wagner: Eruditi milites. 1684.                                                                                                  |
|          | 1726      | v. Fleming: Soldaten, die sich durch den Degen und<br>Gelehrsamkeit signalisiert. 1634.                                                 |
| 67       | 1726      | Friedrich Wilhelms I. Reglement für die Offiziere.<br>1684—1638.                                                                        |
| 68       | 1726      | Desselben Reglement für Unteroffiziere und Mannschaften.<br>1639—1640.                                                                  |
| 1        |           | 2. Gruppe.                                                                                                                              |
|          |           | Militärbildungsanftalten.                                                                                                               |
| 1        |           | a) Preußen.                                                                                                                             |
| 69       | 1705      | Friedrichs I. Fürsten= und Ritterschule. 1641.<br>Schriften Gundlings, Pfeiffers 1641, Speners,<br>Raudés, Herttensteins u. s. w. 1642. |
|          | 1704      | Ritteralademie zu Brandenburg. 1642.                                                                                                    |
|          | 1713      | Briand's tgl. privil. Alademie ju Berlin. 1642.                                                                                         |
|          | 1701—1709 | Cabetten-Alabemien zu Berlin, Colberg und Magdeburg. 1642—1643.                                                                         |
| 70       | 1717      | v. Berlepsch und Friedrich Wilhelm I.: Er-<br>ziehungsplan für einen jungen Ebelmann. 1648—1645.                                        |
|          | 1718      | Das Berliner Cadettencorps und die Pagenerziehung.<br>1646—1646.                                                                        |
|          | 1724      | Das Botsbamer Militärwaisenhaus. 1646.                                                                                                  |

#### XXXIV Inhaltofiberficht - Das XVIII. Jahrhundert. (1700-1740.)

| 8    | n. Chr.           | b) Öfterreich.                                                                                                                  |
|------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71   | 1708<br>1717—1718 | Ritterafademte zu Liegni <b>z. 1646</b> .<br>Ingenieurschulen zu Brüssel und Wien. <b>1647.</b><br>Soldatenkinderschulen. 1647. |
|      | ,                 | c) Bayern und Pfalz.                                                                                                            |
| 72   | _                 | Hoselsnabenschule. — Artillerieunterricht. 1648.                                                                                |
|      | 1711              | Ritteratademie zu Ettal. 1648.                                                                                                  |
|      |                   | d) Sachsen.                                                                                                                     |
| 73   | ·1718             | Graf Baderbarths Reglement der Cadetten-Compagnie.<br>1648.                                                                     |
|      | 1738              | Soldatenknabenjehule zu Annaberg. 1648.                                                                                         |
|      | 1744              | Artillerie-Alabemie. 1649.                                                                                                      |
|      |                   | e) Frankreich.                                                                                                                  |
| 74   | 1720              | Die 5 alten Artillerieschulen. 1649.                                                                                            |
|      | 1726              | Die 6 Cadetten=Compagnien. 1649.                                                                                                |
|      |                   | 3. Gruppe.                                                                                                                      |
|      |                   | Socmation und Caktik der Jufanterie.                                                                                            |
|      |                   | a) Preußen.                                                                                                                     |
| 75   | 1689              | Einführung ber Flinten und Abschaffung ber Biten. 1649.                                                                         |
|      | 1702              | Exercice von den Handgriffen mit der Flint. 1650—1651.                                                                          |
|      |                   | Evolutiones ber t. pr. Infanterie. 1651—1652.                                                                                   |
| 70   | (1709)            | Feuerungen vom ganzen Bataillon. 1653.                                                                                          |
| 76   | (1703)<br>1708    | Exercitia mit der Ffinten. 1654.<br>Entwurf zu dem I. Teil des Reglements für die In-                                           |
|      | 1100              | fanterie. 1655.                                                                                                                 |
| 77   | 1714              | Reglement an die ganhe K. pr. Infanterie. 1656—1658.                                                                            |
|      | 1718              | Desgl. (Reubearbeitung.) 1658—1659.                                                                                             |
|      | 1726              | Friedrich Wilhelms I. Reglement vor die kgl. pr.<br>Insanterie. 1659—1663.<br>(Bergleich mit dem von 1743.)                     |
| 78   |                   | Rritit bes Reglements Friedrich Wilhelms I. 1663—1666.                                                                          |
|      | (1785)            | Reglement für die Grenadier=Compagnien. 1666.                                                                                   |
| 79   |                   | Rleinere Reglements, Manuale und Abanderungen. 1666.                                                                            |
|      | 173 <del>4</del>  | Instruction für die Insanterie, so zu Felbe geht. 1667 bis 1669.                                                                |
|      |                   | b) Diterreich.                                                                                                                  |
| - 80 | 1706—1722         | Die Privat-Reglements der Grafen Ballis u. Brown.<br>1669—1670.                                                                 |
|      | 1725              | Kriegsgebranche bes Regts. Lothringen. 1670.                                                                                    |

## Juhaltsübersicht. — Das XVIII. Jahrhundert. (1700—1740.) XXXV

| 5      | n. Chr.   | 1                                                                      |
|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| - 1    | 1728      | Regals Reglement über ein Regiment 3. F. 1670—1671                     |
| I      | 1733      | Richtschnur bes Gr. Leopold Daun. 1672.                                |
| 1      | 1735      | Manuale des Regiments Bürttemberg. 1672.                               |
| 81     | 1737      | Raiser Rarls VI. Regulament und Ordnung für die Insanterie. 1672—1674. |
| j      |           | c) Bayern unb Pfalz.                                                   |
| 82     | 1723      | Exercitium militare. 1674.                                             |
| [      |           | d) Lursachsen.                                                         |
| 83     | 1704      | Graf v. d. Schulenburg: Exercirbestimmungen. 1675.                     |
| l<br>i | (1709)    | Graf v. Flemming: Reue Exercitia. 1675.                                |
| 1      | - 1732    | Interims-Reglement. 1676.                                              |
|        |           | e) Rurbraunschweig.                                                    |
| 84     |           | Handschriftl. Reglement ohne Datum. 1677.                              |
| i      | 1708      | Exercitia der Infanterie. 1677.                                        |
| t      | 1723      | Desgl. (Frhr. v. Bülow.) 1677.                                         |
| l      | 1733      | Desgl. (v. Melwill.) 1678.                                             |
| ł      |           | f) Aleinerc Heerestörper.                                              |
| 85     | 1727      | Heffifches Reglement (v. Rugleben) 1678-1679.                          |
|        | 1704-1789 | Dänische Borfchriften. 1679.                                           |
| 4      | 1730      | Münstersche Krieg&-Exercitia. 1679.                                    |
|        | 1702      | Baden=Durlachsches Reglement. 1679—1680.                               |
| ł      | 1712      | Bürttembergisches Reglement, 1680.                                     |
| 1      | 1728      | Lübectisches Reglement für Bürger-Compagnien. 1680.                    |
|        | 1704      | Hamburger "Hereules". 1680.                                            |
| 86     | 1701—1722 | Schweizerische, nieberländische und schwedische Reglements.<br>1681.   |
|        | 1         | g) Frantreich.                                                         |
| 87     | 1703      | Ordonnance sur l'exercice. 1681,                                       |
|        | 1731      | Botté: Etudes militaires. 1682.                                        |
|        |           | h) Romanische Sübstaten.                                               |
| 88     | 1702      | de Punségur: Reglamento español. 1682.                                 |
|        |           | Graf v. d. Schulenburg: Exercizio militare dell'-                      |
|        |           | infant. veneziana. 1683.                                               |
|        | 1706—1736 | Florentinische und Römische Reglements. 1683.                          |
|        |           | 4. Gruppe.                                                             |
|        |           | Formation und Caktik der Kavallerie.                                   |
|        |           | a) Preußen.                                                            |
| 89     | 1708      | Entwurf eines Kavallerie-Reglements. 1684.                             |
| 90     | 1720      | Exercir-Reglement für die Lavallerie. 1685.                            |

| XXX | VI Inhaltsi           | libersicht. — Das XVIII. Jahrhundert. (1700—1740.)                                                                        |
|-----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9   | n. Che.<br>1727       | Friedrich Wilhelms I. Reglement vor die t. preuß.<br>Kavalleries, dzgl. Dragoner-Regimenter. 1685—1688.                   |
|     | 1789                  | Bom Lagerbeziehn ber Kavallerie. 1688.                                                                                    |
|     |                       | b) Øfterreich.                                                                                                            |
| 91  | 1726                  | Graf v. Khevenhüller: Exercitium z. Bf. und z. F. für Dragoner 1688—1690.                                                 |
| 92  |                       | c) Bayern und Sachfen. 1690-1691.                                                                                         |
| 98  |                       | d) Frantreich.                                                                                                            |
|     | 1738                  | Graf b. Sachfen: Über bie Reiterei. 1691-1692.                                                                            |
|     |                       | 5. Вгирре.                                                                                                                |
|     |                       | Formation und Caktik der Artillerie.                                                                                      |
|     |                       | a) Preußen.                                                                                                               |
| 94  | 170 <del>4</del>      | Martgraf Bhilipp Bilhelms Dienftreglement. 1692 bis 1693.                                                                 |
|     |                       | Hennert: Über die Taftif der Artillerie Friedrichs I. 1698—1694.                                                          |
| 95  | 1716<br>1 <b>7</b> 84 | Trennung ber Feld= von der Garnisonsartillerie. 1694<br>Instruction wie das Geschütz zu gebrauchen sei. 1694<br>bis 1695. |
|     | (1786)                | Uber die preuß. Feld= und Belagerungsartillerie. 1695.                                                                    |
| 96  |                       | b) <b>Ö</b> fterrei <b>c</b> j. 1695—1696.                                                                                |
| 97  |                       | с) Sachfen. 1696.                                                                                                         |
| 98  |                       | d) Frantreich. 1696—1698.                                                                                                 |
|     | 1726                  | Marquis de Quincy: Über bie Taltit ber Artillerie.                                                                        |
|     | 1782                  | be la Ballières Ordonnance. 1698.                                                                                         |
| 99  |                       | θ) Schweben.                                                                                                              |
|     | 1725                  | Reglemente för artillerie 1698.                                                                                           |
|     |                       | 6. Gruppe.                                                                                                                |
|     |                       | Ingentence und Piontere                                                                                                   |
|     |                       | a) Preußen.                                                                                                               |
| 100 |                       | Die Ingenieure Friedrichs I. 1699.                                                                                        |
|     | 1727                  | Formirung des Ingenieurcorps. 1699.                                                                                       |
|     | 1729<br>1715          | Instruction filr ben Oberst v. Walrame. 1699.<br>Formirung eines Pontoniercorps 1700.                                     |
|     | Lim                   | Cornermid entes boummercoche 1100.                                                                                        |

#### Inhaltsübersicht. — Das XVIII. Jahrhundert. (1700—1740.) XXXVII

| <b>6</b> [ | n. Chr.   | b) Österreich.                                                                         |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 101        | 1710      | Bring Eugen über bie taifert. Ingenieure. 1700.                                        |
| - 1        | 1714      | Organisation des Miniercorps. 1700.                                                    |
|            | 1717      | Entfiehung des Ingenieurcorps. 1701.                                                   |
| 102        |           | c) Bayern und Sachsen. 1701.                                                           |
|            |           | d) Frantreich. Bgl. S. 1753.                                                           |
|            |           | V. Kapitel.                                                                            |
| }          |           | Biffenschaft von der Befestigung und dem                                               |
|            |           | Belagerungs Rriege.                                                                    |
| 103        |           | Einleitung 1702.                                                                       |
|            |           | 1. Gruppe.                                                                             |
|            |           | Die dentichen Befestigungskundigen.                                                    |
| 104        |           | Allgemeine Gesichtspunkte. 1708.                                                       |
| 105        |           | Leonh. Chrift. Sturm. 1703—1710.                                                       |
|            | 1702      | Die geöffnete Festung. Aufhelffung ber Ingenieur-<br>funft. 1704.                      |
|            | 1702      | Architectura militaris hypothetico-eclectica. 1704 bis 1706.                           |
|            | (1728)    | Lepsers handschriftl Fortsehung der Architectura. 1706.                                |
|            | 1708      | Introductio ad architecturam. Bahrhafftiger Bauban. 1707.                              |
| 106        | 1704      | Entdedung der unstreitig besten Manier zu besestigen.<br>1707—1708.                    |
|            | 1706      | De architectura militari. 1708.                                                        |
|            | 1718      | Neue Manier zu befestigen. 1709.                                                       |
|            | 1718      | Freundl. Wettstreit der französ., holländ. und teutschen<br>Kriegsbaufunst. 1709—1710. |
| 107        | 1702      | Schriften von Ripio, Krubsac und Renher. 1710.                                         |
|            | 1703—1705 | "", v. Borgsborff, Gruber, Gröning<br>und Barnaub. 1711.                               |
|            | 1705      | be Saint-Julien (Brand): Architectura militaris. 1711.                                 |
|            | 1706      | Chrift. Raumann: Circular-Fortification. 1711.                                         |
|            | 1707—1710 | Mathemat. Arbeiten von Hafe und Haffelbrink. 1711 bis 1712.                            |
| 108        |           | hermann Landsberg. 1712—1721.                                                          |
|            | 1712      | Les Fortifications de tout le monde. 1713-1714.                                        |
|            | 1712      | Nouvelle manière de fortifier les places. 1715.                                        |
|            | 1780—1787 | Reue Grundrisse der Kriegsbautunst. 1715                                               |
|            | 1739      | Suite des Fortifications de tout le monde 1715 bis 1716.                               |

## XXXVIII Inhaltsübersicht. — Das XVIII. Jahrhundert. (1700—1740.)

| §   | n. Chr.   |                                                                                  |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
|     | 1740      | Supplement à la Suite des Fortifications. 1716.                                  |
| 109 |           | Leitende Grundfage Landsbergs. Kritik. 1716—1720.                                |
|     |           | Landsberg als Lehrer des Belagerungstrieges. 1720 bis 1721.                      |
| 110 | 1718      | G. Boigt: Reue Art zu fortificiren. 1721.                                        |
|     | 1719      | Graf v. Harid: De architectura militari. 1722.                                   |
|     | 1722      | Jos. And. Caß: Zur Bahrheit leitender Ingenieur. 1722.                           |
|     |           | Polemit mit Herlin. 1722.                                                        |
| 111 | 1718—1722 | Schulschriften von Le Rop (und Gf. Sedlnigky), Lauter=                           |
|     |           | bach, Liebinecht und Schuhmacher. 1728.                                          |
|     | 1722      |                                                                                  |
|     | 1725      | Fäsch: Anfangsgründe zu der Fortification. 1723—1724.                            |
|     | 1725—1726 | Reine Schriften von Biedenburg, Gruberu. A. 1724.                                |
| 112 | 1722      | 3. D. Durange: Des berirrten Hauptriffes getreuer Begweiser. 1724—1725.          |
|     | 1726—1731 | Jos. Sebast. Stedler: Bersuch ganz neuer Manieres<br>1725—1726.                  |
| 1   | (1730)    | D. B. Genger: Regulare Befestigungstunft. 1726.                                  |
| 113 | (1730)    | Jean de Bodt: Essai de Fortification. 1727—1728.                                 |
|     | 1726      | G. Frd. v. Fleming: Der vollk. teutsche Solbat. (Po=                             |
|     |           | liorfetische Kapitel.) 1728—1729.                                                |
| 114 |           | Joh. Christ. Glaser. 1729—1732.                                                  |
|     | 1728      | Bernünftige Gebanken von der Kriegsbaukunst. 1729<br>bis 1730.                   |
|     | 1786      | Lettres à trois Demandes du comte d'A. 1780.                                     |
|     | 1776      | After: Glasers hinterlassene Gedanken. 1781.                                     |
|     | 1783      | " Glafers Unterricht in ber Festungsbautunst.<br>1731—1732.                      |
| 115 | 1733 f.   | Bilfingers fortificatorische Schriften. 1732—1733.                               |
|     | 1734      | Sumbert: Lettres d'un Officier Ingenieur. 1733.                                  |
|     | 1787      | Reflexions sur un écrit de Mr. le capt. Glaser. 1733.                            |
|     | (1737)    | Reflections sur la construction des Fortifications. (Dresdener Holderft.) 1733.  |
|     | (1737)    | L'art de défendre les places. (Dresdener Hoschrift.) 1783.                       |
| 116 | (1740)    | Graf Moriz von Sachlen: De la Défense et de<br>l'attaque. 1734—1736.             |
|     | (1730)    | Rönig August II. von Bolen: Besestigungsentwürfe. (Dresdener Zeichnungen.) 1737. |
| 117 | 1735      | Jean Ant. d'Herbort: Nouvelles methodes pour fortifier. 1737—1738.               |
| 118 | 1787      | Fürst Leopold von Anhalt=Dessau: Wie eine Stabt soll belagert werden. 1789.      |

| § 1 | n. Chr.   |                                                                              |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| _   | 1789      | v. Lingt: Bon Ceremonial-Belagerungen. 1740.                                 |
|     | 1735      | Schübler: Perspectivae von Fortificationen. 1740.                            |
|     | 1738      | Lampe, Frhr. b. Rundeel: Bictorifirende Beftung.                             |
| Ì   |           | Neuausgabe Schramms. 1740.                                                   |
| 119 |           | Topographisch-sortificatorische Atlanten. 1740—1741.                         |
|     |           | 2. Gruppe.                                                                   |
|     |           | Die frangofichen Poliorkeither.                                              |
| 120 | 1706      | be Goulon: Mémoires pour l'attaque et la deffense<br>d'une place. 1741—1743. |
| 121 | 1726      | Marquis de Quinch: Fortificat. Kapitel bes Art de la                         |
| 121 | 1120      | guerre. 1744.                                                                |
| 122 |           | Bern. Forest be Belibor. 1744-1751.                                          |
| 100 | 1720      | Sommaire d'un cours d'architecture militaire et                              |
|     | 2020      | hydraulique, 1744.                                                           |
|     | 1729      | La Science des ingénieurs dans la conduite des                               |
|     |           | travaux. 1745—1746.                                                          |
|     | 1764      | Oeuvres diverses concernant l'Artillerie et le<br>Génie. 1746.               |
|     |           | Beitere Fragmente bei Müller u. Geuß. 1747—1748.                             |
| 123 |           | Beurteilung Belibors. 1748. Seine Minentheorie.<br>1749—1751.                |
| 124 | 1781      | Rozarb: Nouvelle Fortification françoise. 1751<br>bis 1752.                  |
| 125 | 1739      | Le Blond: Elemens de Fortification. 1752-1758.                               |
| 126 |           | Entwidelung des frangösischen Ingenieurcorps. 1753.                          |
|     |           | Louis de Cormontaingne. 1753—1764.                                           |
|     | 1732      | Architecture militaire. 1754.                                                |
|     | 1741      | Premier Mémoire sur la Fortification. (Mîpt.) 1754<br>bis 1759.              |
| 127 | 1745      | Die späteren handschriftlichen Mémoires. 1759—1761.                          |
| 128 | 1776      | Fourcrop de Ramecourts Bearbeitung. 1761—1762.                               |
|     | 1803      | Bousmards fragmentarische Ausgabe. 1762.                                     |
|     | 1806—1809 | La Fitte de Clavé und Bayart: Oeuvres post-                                  |
|     |           | humes de Cormontaingne. 1762—1764.                                           |
| 129 |           | Schlußbetrachtung. 1765—1766.                                                |
|     | 1         |                                                                              |

## Fünffes Buch.

# Des siebzehnten Jahrhunderts erste Hälfte.

### Fünftes Buch.

## Des siebzehnten Jahrhunderts erste Hälfte.

#### I. Rapifel.

Allgemeine kriegswissenschaftliche Werke.

I. Gruppe.

Die Bearbeitung der antiken Überlieferung.

§ 1.

Im 17. Ihdt, tritt stärker als bisher die Beschäftigung mit den griechischen oder doch griechisch schreibenden Kriegssichriftstellern des Altertums hervor, wozu besonders Lipsius mit seinen Studien über Polydios [S. 561] den Anstoß gegeben hatte. Es ist bezeichnend, daß sich unter den vom Grasen Johann von Rassau in den II. Band seines "Kriegsbuchs" [§ 10] ausgenommenen Schriften Auszüge aus Xenophon befinden, obgleich dieser Autor erst ein halbes Jahrhundert später in eine moderne Sprache überstragen wurde, nämlich 1648 von Perrot d'Ablancourt ins Französische.
— Früher schon, 1619, gab Casaubonus als Anhang seiner Polydios-Ausgabe den griechischen Text von des Aineias Buch über die Städteverteidigung, den dann anch Gronovius wieder seinem Polydios anhing (Amsterdam 1670). I. I. 1616 edierte Baldi die Lehre Herons vom Seschühdau und eröffnete damit zum erstenmale einen Blick auf die Bedeutung der hellenischen Artillerie.

Von der höchsten Wichtigkeit aber wurde es, daß Polybios, der seit des Lipfius Veröffentlichungen dem bis dahin fast allein herrschenden Begetius den Rang abgelaufen hatte, als Lehrer der

Digitized by Google

römischen Treffentaktik in Deutschland, ja auch in Frankreich, geradezu wie eine Offenbarung wirkte. Und nirgends wurde diese neue Lehre lebendiger, nirgends übte sie unmittelbareren Einfluß auf die praktische Kriegführung als in den Niederlanden, wo Polybios den leitenden Männern des großen Unabhängigkeitskrieges, zumal dem Prinzen Moriz von Oranien und dem Grasen Wilhelm Ludwig von Nassau, bedeutungsvolle taktische Anregungen gewährte [§ 3] und wo derselbe Autor sogar in den Bordergrund der wissenschaftlichen Jugenderziehung des fürstlichen Geschlechtes trat. Es wird sür alle Zeit demerkenswert bleiben, daß sich an den Namen des edlen Feldherrnhauses der Oranier nicht nur die schönsten kriegerischen Erstolge des Zeitalters knüpfen, sondern daß ihm auch der krästigste Anstoß zu regerer literarischer Beschäftigung mit dem Kriegswesen zu verdanken ist.

Die kgl. Bibliothek zu Berlin besitt das Diarium eines Bortrags, den Prinz Friedrich Beinrich von Dranien (1584-1647) als Anabe borte. Es führt ben Titel: "Annotationes et excerptae in militaribus" und ist in frangolischer Sprache geschrieben. Der Bortrag liegt in einzelnen Teilen, 3. B. im 5. Rapitel (des usages du compartiment de l'armée) ausführlich von der Sand bes Lehrers, auszugsweise von der des Bringen vor: überall dient Boly= bios als Leitstern; doch sind neben ihm auch moderne Autoren berücksichtigt, jumal de la Roue, ber madere Sugenott [S. 563], wie das bei ber Erziehung eines jungen herrn, beffen Mutter Luise be Coligny mar, febr begreiflich ift. Außerdem murden rein geschichtliche Studien getrieben, u. zw. fo viel als möglich wieder im polybianischen Sinne. Go bewahrt die Berliner Bibl. 3. B. "Extracten uyt de nederlandsche Historie van Emanuel van Meteren door d. Eygen hand van Syn Hocht Prins Friderick Hinrick geschreven," 1) welche ebenfalls jener Lehrzeit angehören. - Daß Frieberich Beinrichs alterer Stiefbruber, ber Statthalter Moriz, fich in bemfelben Studientreise bewegte, lehrt u. a. ein Brief des Rabbelengius an Lipfius v. 24. Aug. 1595, worin berichtet wird, bag bie Staten bem Bringen bes Lipfius gang auf Bolyb begrunbetes Bert "Do militia Romana" fofort nach bem Erscheinen jum Geschent gemacht, und daß Moria es eifrig studiere. 1)

Übertragungen von Frontins und Polyans Kriegelisten finden sich, wenn auch nur auszugsweise, in Wallhausens Camers

<sup>1)</sup> hinzugefügt ift biefer (fpateren) Überschrift noch : wenich tyts voor Syne doot-. Das bies Unfinn sei, hat schon W. v. Schmettau erkannt, welcher jene Papiere i. J. 1704 aus bem Sag nach Berlin sanden. Er erklärt die Arbeit für ein Summarium "wie es sich für eines jüngeren herru gedächtnus schüdet". Zubem gehen biese in niederdeutscher Sprache abgefaßten Auszuge von 1567 blog bis 1587.

<sup>2)</sup> Burmanns Sylloge epistolarum Justi Lipsii. I, p. 208.

militaris von 1621 [§ 24]. Das Schriftchen bes Hyginus bot Scriverius 1607 als Anhang zum Begez.

#### § 2.

Eine bevorzugte Stellung nehmen, wie Polybios, auch Cafar, Alian und Begetius ein.

Der Beginn bes 17. Ihdts. brachte die Ausgabe der Caesaris opera durch Frankreichs größten Philologen, Scaliger (Leiden 1606). Das Studium von Cafars Kommentarien galt als die beste Grundlage jeder Fürsten- und Feldherrnbildung.

Rönig Henri IV. übersette die beiden ersten Bücher der Komentarien, Louis XIII. die beiden letten, und beider Arbeiten wurden 1630 vereinigt im Louvre gedruckt. Louis XIV. solgte seinen Borgängern auch in dieser Hinscht, und seine Übertragung des ersten Buchs des gallischen Krieges erschien 1651 zu Paris. — Bon den Arbeiten, welche der Herzog von Rohan (1630) und Rewmahr v. Ramfla (1637) an die Komentarien knüpsten, wird noch näher die Rede sein. [§ 29 u. 30].

Der Wiederbelebung der Kunst, zu evolutionieren, d. h. kunstgerechte Scharbewegungen auszusühren, kam sehr willkommen das
alezandrinische Schulwert des Ailianos entgegen. Eine Übersetzung
desselben ins Französische gab unter dem charakteristischen Titel »De
la Sergentorie des Grocs« Marchault i. J. 1615; noch bezeichnender
aber für die Bedeutung, welche man der Wiederbelebung der antiken
Exerzierkunst ganz besonders für den Kreis der oranischen Bestrebungen
zuschrieb, ist die Übersetzung Alians durch einen im Dienste der Generalstaten stehenden englischen Offizier: The Tactiks of
Aelian. Or art of embattailing an army after the Grocian
manner. Englished and illustrated with figures and notes opon
the chapters by J. B. — (London 1616). ¹)
Das Titelbild stellt dar, wie Alexander d. Gr. dem Prinzen Moriz sein

Das Titelbild stellt dar, wie Alexander d. Gr. dem Prinzen Moriz sein Schwert überreicht. Hinter jedem der beiden Herrn steht Gesolge; über beiden schwebt ein Genius mit dem Lorbeer. — Die Bidmung an den Prinzen Charles don Bales ist Jo. Bingham unterzeichnet; sie sett die Bedeutung der Griechen sür die Kriegskunst auseinander und betont insbesondere den Bert der älianischen Taltik. Lange habe sie in Bergessenheit geruht, dis sie in den Niederlanden durch Moriz den Rassau wieder erweckt worden sei. Darum habe der Unterzeichnete es unternommen, den Griechen mit einem englischen Mantel auszustatten. — Der Inhalt ordnet sich, durchaus dem Originale solgend, in 54 Abschnitte: 1. Authors that haue written Tactiks. 2. The praeparation of warlike

<sup>1)</sup> Bibliothet ber Rijfs-Universiteit ju Beiben. (A. 10: 896.)

Den Anhang des Berkes bildet The Exercise military of the English in the service of the high and mighty Lords, the Lords of the Estates of the vnited Provinces in the Low Countries by the Ordre of that Great Generall Maurice Prince of Orange etc.—
Es ist dies eine Darstellung der nassausichen Exergiertunst, wie sie zu eben jener Zeit sehr ost geboten wurde, hier aber durch den unmittelbaren Anschluß an Alian besonders bemerkenswert erscheint. Die soldiers sind eingeteilt in Pikemen und Musketiers, die horsetroopes in Harquebusiers und Curassiers.

Daß Begetius gewissernaßen in Ungnade gesallen war, ist schon bemerkt worden. Er sand indessen einen Parteigänger an dem noch oft zu erwähnenden Johann Jakobi von Wallhausen in dessen Werke: Romanische Kriegskunst. I. Darinnen aussührlich und klärlich gewiesen wirdt, waßerley Gestallt vor etlich tausend Jahren die edle Kriegskünste in Kriegsschulen sehndt publice gelehrt worden, in welchen das ganze Fundament aller heutigen Kriegskünsten (so ein reicher Schat) begraben liegt . . . II. Darneben der trefsliche Kriegskunst Lehrer Flavius Vogstus auß dem Latein in vnser Muttersprach vbergesetzt. . Hersürgesucht, ans Liecht gebracht vnd mit schönen Kupsserstücken angewiesen von Ioh. Jacobi v. Wallhausen, bestellten Obristen. Frankfurt 1616. 1)

Der Berfasser sagt: es möchte aber einem ober dem anderen vielleicht der Alten ihre Kriegsdisciplinen zu beschreiben, unnötig zu sein vorsommen... also daß man sich mehr nach dem heutigen Kriegswesen als nach dem alten vor so viel tausend Jahren zu reguliren vnd solche antiqua lassen shem alten vor soldernum nostrum soculum aliud est, aliosque requirit mores et modos procodendi et bellandi: der wisse, daß ich viel vnnöthiger achte, hierauss zu antsworten, auß vrsachen: ein weiser verständiger, wohlgeübter und ersahrener Cauassierer vnd Kriegsmann wird solches nicht fragen oder modiren... den Momis aber vnd Zoilis zu antworten, were die edlen Persen vnd Rosen sür die Schweine geworssen... Wer der Alten ihre Kriegsbisciplin ex imo kundamento nicht enneleitt (?) vnd in ihren Disciplinen exercitatissimus, sage ich rondt herauß: non est miles sod Tyro, neque strenui militis nomen meretur!"

Ballhausen hat sein Bert selbst verlegt und dem Raifer Mathias gewidmet. Es bilbet eigentlich nur den I. Teil eines auf fechs Teile berechneten Lehrbuches über die Kriegstunft ber Alten, nämlich eine burch viele Rupferstiche erläuterte Darftellung der Abrichtung von "Tyronibus und anfangenden Jugenden in ben Castris und Rriegsschulen" u. am. nur die Ausbildung bes einzelnen Mannes "in specie oder in particulari. Bas in genere vnd communiter die Thronen Bufammen lehren, das foll (geliebts gottlicher Gnade) fünfftige Oftermeß im II. Teile bargethan werben; ba bann auch ber treffliche Kriegs-Scribent Aelianus in Teutsch foll angewiesen werden." - Bu biefer Fortfetung ift es aber nicht getommen. Dagegen find bem I. Teile Text und Berdeutschung bes Begetius angehängt, auf welchen Ballhausen im Gegensage ju Lipfius große Stude halt. Er jagt in der Borrede: "Deg Begetii diese feine scripta find ein rechtes Fag und Gefag, ba nicht allein Merum ober ein füger lauterer Getrand, fondern Sußigteit vber Sußigfeit auß gezapfet vnd geschöpffet wirdt, wann du nur den rechten Schluffel jum Rranen, baraug bu gapffen willft, braucheft. Dann in biefem Saß, darinnen biefes eble Merum lieget, nicht wie in andern Fäffern ein

<sup>2)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin (Sammelband. H. v. 11040) und Bibl. ber bort. Rriegsatab. (D. 4121.)

forces. 3. The framinge of a Phalange. 4. What a file or decury. 5. The ordre and partes of a file. 6. Of joyning files. 7. Of a Phalange. place of the armed foote, of the light armed and of the Horse. numbre of the armed foote, of the ligt armed und of the Horse. names of the several partes of the Phalange. 10. The Offices of the Phalange. 11. The distances to be observed in the Phalange. 12. The arming of the Phalange. 13. The worth of the file-leaders. 14. Of the Macedonian Phalange and the length of the souldiers pikes. 15. The place of the light armed. 16. The names of the bodies of the light armed. 17. The use of the light armed. 18. The fashion of horse batailles. 19. Where Rhombes were first brougth into use. 20. The place of horsemen in the field. 21. The diligence to be used in choise, 22. Of Charriots. 23. Of the Elefants. 24. The names of the militarie motions .... etc.... 49. Of the Plaesium... 53. Of silence. 54. The manner of pronouncing the words of Commando. - Die Arbeit ift reich mit erläuternden Beichnungen ausgestattet, welche die Kriegsleute in der Tracht vom Anfange des 17. Ihrhts. zeigen. Es werden figurlich veranschaulicht: bie Dilochy (2 Rotten = 32 Mann), Tetrarchie (4 R.), Taris (8 R.), Syntagma (16 R.), Bentefontardie (32 R.), Chiliarchie (64 R.) und Bhalangarchie (256 R.) — Die brei verschiedenen Stellungsarten find bezeichnet als: ordinary, closing und shutting. Daran reihen sich Dars stellungen der Leichtbewaffneten und der Reiter; lettere im Rhombus wie im Biered mit verschiebenen Abwandlungen ber Anordnung (The rhombe neither filing nor ranking; th. rh. filing but not ranking; the rh. ranking but not filing.) Dann folgen: Kontremäriche (by ranke und der Chorean cauntremarche), bie teilformige Anordnung eines Trupps von 64 Bferden mit einem an der Spipe, Elephanten, Bagen, macedonischer und lakonischer Kontremarich, Berdoppeln ber Glieber und Rotten, Plagiophalanx or the Brode-Fronted-Phalange; Orthiophalanx or the Herse etc. In ber Hypotaxis double winging ergibt fich eine abnliche Aufstellung, wie fie die oranische Tattit ange nommen hatte, nämlich die Spieger in flachem Rechted in ber Mitte, die Fernwaffen in tiefer angeordneten Körpern rechts (Bogner) und links (Burffpieger.) - Bei ber Entaxis or insertion erscheinen Langsbieker und Burfsbieker rottenweise gemischt; bei ber Protaxis or fore fronting steben die Leichtbewaffneten bor ben Spiegern. A foure fronted Phalange ift ein hohles Biered. Die fünftlichen Stellungen mit mehreren Fronten, im Sohlteil, im Salbmond und bgl., wie fie Alian ichilbert, find ebenfalls bargeftellt.

Den Anhang bes Wertes bilbet The Exercise military of the English in the service of the high and mighty Lords, the Lords of the Estates of the vnited Provinces in the Low Countries by the Ordre of that Great Generall Maurice Prince of Orange etc.— Es ift bies eine Darstellung ber nassausichen Exergiertunst, wie sie zu eben jener Zeit sehr oft geboten wurde, hier aber durch den unmittelbaren Anschluß an Älian besonders bemerkenswert erscheint. Die soldiers sind eingeteilt in Pikemen und Musketiers, die horsetroopes in Harquebusiers und Curassiers.

Daß Begetius gewissernaßen in Ungnade gefallen war, ist schon bemerkt worden. Er fand indessen einen Parteigänger an dem noch oft zu erwähnenden Johann Jakobi von Wallhausen in dessen Werke: Romanische Kriegskunst. I. Darinnen aussührlich und klärlich gewiesen wirdt, waßerleh Gestallt vor etlich tausend Jahren die edle Kriegskünste in Kriegsschulen sehndt publice gelehrt worden, in welchen das ganze Fundament aller heutigen Kriegskünsten (so ein reicher Schah) begraben liegt . . . II. Darneben der trefsliche Kriegskunst Lehrer Flavius Vogotius auß dem Latein in vnser Wuttersprach vbergesetzt . . . Herfürgesucht, ans Liecht gebracht und mit schönen Kupsserstücken angewiesen von Joh. Jacobi v. Wallhausen, bestellten Obristen. Frankfurt 1616. 1)

Der Berfasser sagt: es möchte aber einem ober dem anderen vielleicht der Alten ihre Kriegsdisciplinen zu beschreiben, unnötig zu sein vorkommen... also daß man sich mehr nach dem heutigen Kriegswesen als nach dem alten vor so viel tausend Jahren zu reguliren vnd solche antiqua lassen same dem notigen nach diernum nostrum seculum aliud est, aliosque requirit mores et modos procedendi et bellandi: der wisse, daß ich viel vnnöthiger achte, hierauss zu antworten, auß vrsachen: ein weiser verständiger, wohlgeübter und ersahrener Cauaslierer vnd Kriegsmann wird solches nicht fragen ober moviren... den Momis aber vnd Zoilis zu antworten, were die edlen Persen vnd Rosen sür die Schweine geworssen... Ber der Alten ihre Kriegsdisciplin ex imo kundamento nicht emcleirt (?) vnd in ihren Disciplinen exercitatissimus, sage ich rondt herauß: non est miles sed Tyro, neque strenui militis nomen meretur!"

Ballbausen hat sein Bert selbst verlegt und dem Kaiser Rathias gewibmet. Es bildet eigentlich nur ben L Teil eines auf fechs Teile berechneten Lehrbuches über bie Rriegetunft ber Alten, nämlich eine burch viele Rupferftiche erläuterte Darftellung der Abrichtung von "Tyronibus und anfangenden Jugenden in ben Castris und Rriegsichulen" u. aw. nur bie Musbildung bes einzelnen Mannes nin specie oder in particulari. Was in genere vnd communiter die Tyronen jufammen lehren, bas foll (geliebts gottlicher Gnade) tünfftige Oftermet im II. Teile bargethan werden; ba bann auch ber treffliche Krieg&=Scribent Melianus in Teutsch foll angewiesen werden." - Bu biefer Fortsetzung ift es aber nicht getommen. Dagegen find bem I. Teile Text und Berdeutschung bes Begetius angehängt, auf welchen Ballhaufen im Gegenfape zu Lipfius große Stude halt. Er fagt in ber Borrebe: "Deg Begetii biefe feine scripta find ein rechtes Gaß und Gefag, da nicht allein Merum ober ein füßer lauterer Getrand, fonbern Sußigleit vber Sußigleit auß gezahfet und geschöpffet wirdt, wann du nur ben rechten Schluffel jum Rranen, barauf bu gapffen willft, braucheft. Dann in diesem Sag, darinnen dieses eble Morum lieget, nicht wie in andern Faffern ein

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin (Cammelband. H. v. 11040) und Bibl. ber bort. Rriegsalab. (D. 4121.)

schlechter hölzerner Zapffen ist, daraus ein jeder zapffen tann, der darüber tommet; sondern wisse, es stedet ein Messinger Kranen mit einem Schlüssel darinnen, durch welchen, so. er heraußgezogen ist, niemands auß dem Faß etwas zapssen tann. Belcher Schlüssel dißhero etliche viel hundert Jahre verloren, verdorgen, ja verrostet gelegen. Hette Lipsius den gehabt und alßdann frisch auß diesem Begetio gezapsset: er sollte ein andern Wehnung und Judicio von diesem Illustri Vegetio geset haben; welches alles der gutherzige Leser auß meinen Schristen hinfüro, so da in Beschreibung der Romanischen Kriegskunst vor den Augenschen kommen sollen, klärlicher sehen und spüren wirdt." — Bei der Berdeutschung scheint Ballsbausen die französische Übersetung des Boltier zu Rate gezogen zu haben.

#### § 3.

Dem neuerwachten Interesse am Griechischen hat man es auch zu verdanken, daß die Byzantiner wieder mehr Beachtung fanden. Prokops Historien gab Höschelius 1607 heraus, und die schon im 16. Ihdt. geweckte Teilnahme an des Kaisers Leo kriegerischen Institutionen fand neue Nahrung durch die Edition, welche Meursius i. I. 1612 veranstaltete und welcher er, auf Wunsch des Prinzen von Oranien, die 1554 zu Basel erschienene lateinische Übertragung Iohn Chekes mitgab [S. 454]. Vermutlich geschah das auf Anregung Wilhelm Ludwigs von Nassau; denn daß dieser Leos Werkaußerordentlich hochschätzte, die lateinische Übersetzung las und dem Prinzen mitteilte, erhellt aus einem Schreiben desselben an Moriz von Oranien vom 8. Dez. 1594, welches so bezeichnend ist für die damalige unmittelbare Einwirkung der antiken Übersieferung auf die Tagesfragen der Taktik, daß es angemessen erscheint, dasselbe hier wiederzugeben. 1)

Monseigneur, j'espère que v. E. aura receu Leonem Imperatorem par un de ses hellebardiers, duquel je faict grand estime, comme de celuy qui a recoeuilli hors des anciens Romains ce que à nostre temps moderne est assez suffisant et nécessaire pour excercer les soldats, former des bataillons et ranger des batailles; de façon qu'il me semble, qu'ayant esgard sur les armes propres à nos guerres précentes tant offensives que défensives, on doibt simplement suivre l'ordre et distribution des régiments et compaignies et l'exercice des soldats et la forme de renger en bataille; comme v. E. verra in capite de divisione exercitus et exercitatione ejusdem et fol. 144 de variis aciebus instruendis. Car combien que je confesse que l'ordre des Romains a esté invincible de leur temps, si est-ce

<sup>1)</sup> Groen van Prinsterer: Archives de la maison d'Orange-Nassau. II Serie. T. 1. (Utrecht 1857.)

que eux mêmes sont esté contraincts de renforcer leurs bataillons contre le pesanteur de la cavaillerie, comme aussi depuis l'expérience a démonstré évidemment estre nécessaire, comme la rayson le recommande encores. Et je confesse bien qu'à l'exemple des Romains, l'ordre que v. E. m'a montré à Ahrnem, et le milleur et invicible; toutes fois a ceste cautele que les troupes et altitudo aciei soit bastant contre la furie de cavaillerie. Bien entendu que j'approuve entièrement un tel façon de renger une armée en bataille aux grands armées Royales, comme les Romains avoyent; mais aux petites armées de quatre à six mille hommes, j'estime que et la rayson veult et la nécessité contraindra d'imiter l'exemple de Leo Imperator, lequel livret je tiens pour une vraye instruction d'un capitain général pour se pouvoir souventefois ramentevoir de son office.

V. E. m'a faict dire par Regimorter de désirer le mots Allemans lesquels j'usoy en l'exercice de mes soldats; lesquels sont:

Assiste ad arma { ftan gereebt! past op't geweehr!"

(Her folgt eine Reihe lateinischer Beschlswörter mit beutscher Übersetung. Dann fährt Graf Wishelm Ludwig in der einmal ergriffenen Sprache niederdeutsch sort:) "Dit syn ongeveer alle procepta, die Aelianus gebrunkt . . . Hetwelcke ick bidde dat u. E. my ten besten geliede te holden, ende so u. E. virsaeck ende occasie mogen velicht becomen om darover te lachen, dat doch sulz inter parietem ende amicos geschiede . . . &. Exc. recommandere ick mynen broeder, die ick hoope dat hy sich tot denselvigen dienst trouwelyck sal brunden. Ick ditte u. E. bevele hem, dat hy nit versume, die Geometrie te seren. Datum Groning. den 8. Decemb. 1594."

Aus diesem Schreiben geht hervor, daß, während Prinz Moriz in seinen Einrichtungen durchaus dem römischen Borbilde solgte und das Heil in der Erneuerung der polybianischen Taktik erblickte, Graf Bilhelm Ludwig nicht ohne Bedenken sah, wie die doch nur kleinen Heere, welche den Niederländern zur Berfügung standen, möglicherweise in allzu schwache Einzelhausen zerlegt und namentlich überlegener Reiterei gegenüber in Gesahr gebracht würden. Als Gegengewicht empsiehlt er das Studium der leontinischen Taktik, welche allerdings auch mehrere, mindestens zwei Treffen voraussetzt, diese Treffen aber nicht in taktische Einheiten auflöst, sondern in phalangitischen Fronten zusammenhält, deren Evolutionseinheiten die Tagmen, d. H. Kompagnien, bilden, welche 256 Mann zählen und Mannsequadrate darstellen: 16 in der Front und 16 in der Tiefe.

Im 3. 1612 erschien auch eine neue italienische Übersetung von Leos Werk zu Neapel, und beutlich vermag man bei den höhersstehenden Kriegsschriftstellern des 17. Ihdes, zumal bei Moriz v.

5.00 Pro XVIII Judiciani, verte cente Publice. 7. Augen. criegowissenschipelle. Berke. Nontecuccoli, den Einfluß des Studiums
wien. Sob. v. Raffau und Montecuccoli, den Einfluß des Studiums folechter f fondern 1 nen Arches zu enemm... gab endlich Meursius 1617 e inbaltreichen Benstantin gab endlich Meursius 1617 Die Tastis des Konstantin jence inbaltreichen Wertes ju ertennen. welchen. Welcher roftet tokop gese 2. Gruppe. peruns. Augemeine Werke aus der Beit vor dem dreißigjährigen Kriege. ſο ĺο f

Rriegskunft und bemgemäß auch Kriegswiffenschaft bes 17. Ihbts. Rriegstung um dem mächtigen Ginfluß der Handfeuer= werden beherrscht von dem mächtigen Ginfluß der Handfeuer= werben begerzige Tattit. Allerdings war ein folcher Ginfluß ja waffen auf Die Tattit. Allerdings war ein folcher Ginfluß ja waften uut Jahrhundert vorhanden; entscheidend aber wurde er bereits jeit einem Jahrhundert vorhanden; entscheidend aber wurde er doch erft jest.

Spoche gemacht hatte zuerst das Gesecht der spanischen Arlabuseros bei Boid 1525. Seit diesem Tage fühlt man überall deutlich und immer deutlicher Kapia 2000 nach neuen Formen heraus. Man war sich der Bedeutung der Handein Zuffen bewußt geworden, verstand aber noch nicht, diefelben zu beherrichen. Denn abgesehen von wenigen höherstehenden Geistern, denen aus ber Raffe fein Berftandnis entgegentam, hielt man an ber ju Ende bes 15. Ihbts. herrichenb gewordenen Borftellung fest, baß große, tiefe Schlachthausen schweizerischer Art das Non-plus-ultra ber Fugvoltstattif bilbeten [S. 300 und 477], weil fie am beften im ftande feien, bem gefürchteten Angriffsftofe fcwerer Reitergeschwader ju widersteben. Die althergebrachte Chrfurcht vor diesen beberrichte eben noch immer die Gemüter und demgemäß die Schlachtfelber. Und an und für fich war iene Anschauung gar nicht zu verwerfen! Die Kriegsgeschichte bes 16. Ibdts. lebrt ja, daß in ben erften Jahrzehnten die Reifigen fich nur fehr ungern ju einem Angriff auf bie hellen Saufen ber Landstnechte entschloffen; fpater, als ber Spieß mehr und mehr bom Feuerrohre verbrangt murbe, tam allerdings bie Reiterei wieder zu voller Geltung und Wirtung. — Sobald es fich um reine Berteibigung handelte, waren jene gewaltigen "Bierede Lande" ober gar "Manns" in Berbindung mit frei schwärmenden Schüten durchaus an ihrem Blate, um fo mehr, als man (gerade infolge des bedeutungsvollen Gingreifens ber Schüten in einige wichtige Gefechte) ben Bert einsichtsvoller Bobenbenutung erkannt hatte und anfing, mit Sorgfalt bedenbe und beherrschenbe Stellungen zu Diefe befette man nun nach außen bin mit Schuten und ließ die gesichert zurudgehaltenen bellen Saufen mit ben blanten Baffen zum Gegenstoße schreiten, sobald der durch das Schüpengesecht erschütterte und durch das mehr

ober minder ichwierige Unmarichgelande geloderte Feind in bequeme Rabe ge fommen mar. — Anders fobald es fich um ben Angriff handelte! Ginen folden vermochte damals die Artillerie taum genügend vorzubereiten. Freilich, die Theoretifer verlangten es, und mit vollem Rechte; aber Falle, in benen es wirflich geicheben ware, geboren ju ben größten Geltenheiten. Die Artillerie Alfonfos v. Efte, welche durch ihre grokartige Rlantenbewegung mabrend ber Schlacht von Rabenna (1512) fo viel zur Entscheidung des Tages beitrug, ift ohne Neben= bubler, ohne Rachfolge geblieben. Die taltifche Entwidelung ber Gefchütmaffe war ins Stoden geraten, weil fie (jumal in Deutschland) beharrlich ber ausichliehlichen Leitung gunftmäßig beschränkter Büchsenmeifter überlaffen blieb und weil die höheren Führer es verfaumten, fich genügende Einwirtung auf die Artillerie gu fichern. Diefe nutte baber bem auf freien Felbe borrudenben Ungreifer febr wenig; die Berbindung bes Schützengefechts mit bem ber bellen Saufen aber bot für ibn überaus große Schwierigfeiten; benn falls die Schügen por Reiterei ober gefchloffenem Sufpolt wichen, fo fanden fie nicht (wie bas in ber vorbereiteten oder boch forgiam ausgefuchten Berteibigungsstellung ber gall war) Schut im Belande, fondern wurden unmittelbar auf die Spiegerhaufen gurudgeworfen. Bie follte man fie da nun unterbringen? - Leitenber Grundfat mar felbft= verftandlich, daß die feste Geschloffenbeit ber Spiegervierede unantaftbar fei; ihre Selbsibehauptung blieb unter allen Umftanben bie Sauptfache, ber fich jede andere Rudficht, namentlich also auch die auf die Schützen, gang unbedingt unterzuordnen hatte. Dies wurde jedoch immer schwieriger, je mehr die Bahl ber Schutzen junahm, und das geschah ununterbrochen; benn leichtere Ausruftung wie Ungebundenheit ericienen als lodende Borguge, welche bie Scharen ber Artebufiere und Dusketiere beständig anschwellen ließ; mabrend ber alte Rern ber geharnischten Spieftrager ftetig fcmolg. Richt umfonft bebeuten icon in ber zweiten Salfte des 16. Ihbts. die Ausbrude "Bilenier" und "Doppelfoldner" ein und basselbe. — In mannigfaltigfter Beife fuchte man Spiegerhaufen und Sousenschwärme zu ein und bemfelben tattifchen Rorper zu verbinden und jugleich bie Schuten für bas Gefecht in gefchloffener Ordnung ju bisziplinieren. Balb bing man die Artebufiere als langgeftredten Armel (manica) an eine ber Flanten bes Schlachthaufens an; balb formierte man fie wie fleine Bollwerle an seinen vier Eden; bald gruppierte man fie als "Flügel", b. h. als laufende Trupps, rechts und links ber Spiegermaffe. Gigentlich organische Berbindungen waren bas freilich teineswegs. Endlich, als die Bahl ber Schuten bie ber Biteniere übertraf, griff man auf Tartaglias ungludlichen Gebanten gurud, bem Spiegerhaufen auf allen vier Seiten einen mehrere Glieber tiefen Befat (guarnizon) bon Schugen ju geben; nur um biefe boch irgendwie unterzubringen, falls fie fich, ausgeschwärmt, nicht mehr zu halten vermöchten. Damit aber trat bas Unvernünftige folch mechanischen "Unbangungs"=Berfahrens grell berbor: jeder Teil hinderte den andern am Gebrauche seiner Baffe; die Biteniere bermochten ihre Spiege nicht anzuwenden, weil taum die Sperklingen des erften Gliebes über ben "Befat" hinausragten; und bie eng gusammengeballten Schuten waren außer ftande, die damals übliche Urt des Feuergefechtes burchzuführen; benn biefe beruhte auf dem rotten- ober glieberweisen Kontremariche, welcher immer wieber ein Glieb ober eine Rotte mit geladenen Gewehren in Front ober Flanke brachte, wenn das Blied, welches eben geschoffen hatte, ablief, um hinten an laden. Raturlich ftrebte man feit Ginführung bes "Befages" babin, ben UmHeffen, Joh. v. Naffau und Montecuccoli, den Ginfluß des Studiums jenes inhaltreichen Werkes zu erkennen.

Die Taktik bes Konstantin gab endlich Meursius 1617 heraus.

#### 2. Gruppe.

## Allgemeine Werke aus der Beit vor dem dreißigjährigen Kriege. § 4.

Kriegskunst und bemgemäß auch Kriegswissenschaft bes 17. Ihdts. werden beherrscht von dem mächtigen Ginfluß der Handseuerswaffen auf die Taktik. Allerdings war ein solcher Ginfluß ja bereits seit einem Jahrhundert vorhanden; entscheidend aber wurde er doch erst jest.

Epoche gemacht hatte zuerft bas Gefecht ber spanischen Arlabuseros bei Pavia 1525. Seit diesem Tage fühlt man überall beutlich und immer deutlicher ein Taften nach neuen Formen beraus. Man mar fich ber Bebeutung ber Sandfeuerwaffen bewußt geworben, verftand aber noch nicht, dieselben zu beberrichen. Denn abgeseben bon wenigen boberstebenden Geiftern, benen aus ber Daffe fein Berftandnis entgegentam, hielt man an ber ju Ende bes 15. 36bts. berrichend gewordenen Borftellung fest, daß große, tiefe Schlachthaufen ichweizerischer Art bas Non-plus-ultra ber Fugvoltstattif bilbeten [G. 300 und 477], weil fie am beften im ftande feien, bem gefürchteten Ungriffestoge ichwerer Reitergefcwader ju widersteben. Die althergebrachte Chrfurcht bor biefen beberrichte eben noch immer die Gemüter und bemgemäß die Schlachtfelber. Und an und für fich war jene Anschauung gar nicht zu verwerfen! Die Rriegsgeschichte bes 16. 3hbts. lehrt ja, daß in ben erften Jahrzehnten die Reifigen fich nur fehr ungern gu einem Angriff auf die hellen Saufen ber Landetnechte entschloffen; fpater, als ber Spieß mehr und mehr bom Feuerrohre verbrangt wurde, tam allerdings die Reiterei wieder zu voller Geltung und Wirfung. - Gobald es fich um reine Berteibigung handelte, maren jene gewaltigen "Bierede Lands" ober gar "Manns" in Berbindung mit frei schwärmenden Schützen durchaus an ihrem Blage, um fo mehr, als man (gerade infolge bes bebeutungsvollen Gingreifens ber Schugen in einige wichtige Gefechte) ben Bert einfichtsvoller Bobenbenugung erkannt hatte und anfing, mit Sorgfalt bedende und beherrschende Stellungen zu Diefe befette man nun nach außen bin mit Schuten und ließ die gesichert zurückgehaltenen hellen Haufen mit den blanken Baffen zum Gegenstoße schreiten, sobald ber durch das Schupengefecht erschütterte und durch das mehr ober minder schwierige Anmarschgelande gelockerte Feind in bequeme Nabe ge= tommen war. — Anders fobalb es fich um den Angriff handelte! Ginen folden vermochte damals die Artillerie taum genügend vorzubereiten. Freilich, die Theoretifer verlangten es, und mit vollem Rechte; aber Salle, in benen es mirflich gefcheben ware, gehören zu ben größten Geltenheiten. Die Artillerie Alfonios v. Efte, welche durch ihre großartige Flankenbewegung während der Schlacht von Ravenna (1512) so viel zur Entscheidung des Tages beitrug, ist ohne Rebenbubler, ohne Rachfolge geblieben. Die tattifche Entwidelung der Geschützwaffe war ins Stoden geraten, weil fie (zumal in Deutschland) beharrlich ber außichlieflichen Leitung zunftmäßig beschränkter Büchsenmeister überlaffen blieb und weil die boberen Rührer es versaumten, sich genügende Sinwirfung auf die Artillerie ju fichern. Diese nupte baber bem auf freien Felbe vorrudenden Angreifer febr wenig; die Berbindung des Schützengefechts mit dem der hellen Saufen aber bot für ihn überaus große Schwierigkeiten; benn falls die Schützen por Reiterei ober geschlossenem Ruftvoll wichen. fo fanden sie nicht (wie bas in ber porbereiteten ober boch forgfam ausgesuchten Berteibigungsftellung ber fall mar) Schut im Gelände, sondern murben unmittelbar auf die Spiegerhaufen gurudgeworfen. Bie follte man fie ba nun unterbringen? — Leitender Grundsatz war felbst= veritändlich, baf bie feste Geschloffenbeit ber Spiekervierede unantaftbar fei : ihre Selbstbehauptung blieb unter allen Umftanden die Hauptsache, der fich jede andere Rudficht, namentlich also auch die auf die Schützen, ganz unbedingt unterzuordnen hatte. Dies wurde jedoch immer schwieriger, je mehr die gahl der Schützen zmahm, und das geschah ununterbrochen; denn leichtere Ausrüstung wie Un= gebundenheit erschienen als lodende Borzüge, welche die Scharen der Arlebusiere und Rustetiere beständig anschwellen ließ; mabrend ber alte Kern ber geharnischten Spieftrager ftetig fomola. Richt umfonft bedeuten icon in ber zweiten Salfte des 16. Ihots. die Ausbrude "Bitenier" und "Doppelfoldner" ein und basfelbe. — In mannigfaltigfter Beife fuchte man Spiegerhaufen und Shusenfowarme gu ein und bemfelben tattifden Rorper gu verbinden und zugleich bie Schüten für bas Gefecht in geschloffener Ordnung ju disziplinieren. Bald hing man die Arkebusiere als langgestreckten Armel (manica) an eine ber Flanten bes Schlachthaufens an; balb formierte man fie wie fleine Bollwerte an feinen vier Eden; bald gruppierte man fie als "Flügel", b. b. als laufende Trupps, rechts und links der Spießermasse. Gigentlich organische Berbindungen waren das freilich teineswegs. Endlich, als die Zahl der Schützen bie der Biteniere übertraf, griff man auf Tartaglias unglüdlichen Gedanken zurud, bem Spieferhaufen auf allen vier Seiten einen mehrere Glieber tiefen Befas (guarnizon) bon Schupen ju geben; nur um biefe boch irgendwie unterzubringen, falls fie fich, ausgeschwärmt, nicht mehr zu halten vermöchten. Damit aber trat das Unvernünftige folch mechanischen "Anhängungs"=Berfahrens grell hervor: jeder Teil binderte den andern am Gebrauche seiner Baffe; die Bikeniere vermochten ihre Spiege nicht anzuwenden, weil taum die Sperklingen des erften Bliebes über ben "Befap" hinausragten; und die eng aufammengeballten Schüten waren außer ftande, die damals übliche Art des Feuergefechtes durchzuführen; denn diese berubte auf dem rotten- oder gliederweisen Kontremariche, welcher immer wieder ein Glied oder eine Rotte mit geladenen Gewehren in Front oder Flanke brachte, wenn das Glied, welches eben geschossen hatte, ablief, um hinten zu laden. Ratürlich strebte man seit Einführung des "Besapes" dahin, den Um-

fang ber Spiefervierede möglichst zu vergrößern; benn man vermochte bann mehr Schuben an ibm unterzubringen. Ru bem Ende bilbete man boble Bierede. bie ja zugleich auch im ftanbe maren, einen Teil ber auf ben Schlachthaufen gurudgeworfenen Schuten in ihrem Innern aufgunehmen. Aber auch bies war nur ein ungenügendes Balliatibmittel, und fo fab fich benn biejenige Schule ber Tattiler, welche an dem Gedanten der "großen Bataillone" festhielt und den Berfuch nicht aufgab, mit biefen fcwerfälligen Raffen die Schugen gu einer organischen Einheit zu verbinden, tatsächlich und hoffnungelos einer unlösbaren Aufgabe gegenüber.

Reben biefer Schule aber hatten sich andere altere, freiere und besiere Überlieferungen aus dem 15. Ihdt. ber erhalten, u. zw. vorzugsweife in Deutschland. Ausgezeichnete Ropfe unter bem friegerifden Abel unferes Bolfes hatten fich von Anfang an gegen die bon ben Routiniers bevorzugten plumpen Saufen ausgesprochen: por allem (wie das ber "Trewe Rat" [S. 475] warnend und mahnend hervorhebt) Raifer Maximilian I. felbft; bann herzog Albrecht von Brandenburg : Breugen, deffen Entwürfe überall breite Fronten, Bervielfältigung und ftarte Individualisierung der Abteilungen zeigen [XVI. § 83] und ber in feinen mannigfaltigen Schlachtordnungen (gang geringe und überaus feltene Ausnahmen abgerechnet) niemals die Schuten mit ben Spiegern gufammenfcweißt, sondern die erfteren in völlig felbständige Schlachtforper formiert und ihnen sogar (zumal in ber Borbut und in den Flanten) eigene Aufgaben zuweist: ein Umftand, welcher beweift, bag ber Bergog Bertrauen auch gur felbftanbigen Berteibigungefähigfeit ber Schüten hatte. Gin folder Bebant wie Fronsperger felbft erhebt, irgend einer guten Überlieferung folgend, feine Stimme gu gunften ber "überbreiten Bierede" (alfo ber flacheren Aufftellung), und feine Zeichnungen zeigen nur höchft felten Spieger und Schuten in ein und benfelben tattifchen Körper verschmolzen. — Dieser Richtung nun tamen gegen Ende bes 16. 36bts. bie tlaffifchen Studien entgegen.

Das wachsende Verständnis des Polybios, insbesondere seine Schilberungen großartiger Felbherrnperfonlichkeiten, nicht minber aber auch seine Klarlegung der Borzüge der Legion vor der Phalanx [S. 58], läuterten die Anschauungen der forschenden Kriegsmänner und befähigten sie, einzusehen, in wie hohem Grade die reiche Gliederung der römischen Quincuncialstellung einem sachgemäßen Gebrauche ber Feuerwaffen entspreche und welche Vorteile die Beweglichkeit eines so gegliederten Beeres einem Feldherrn biete, der es verftehe, dies feine Bertzeug richtig zu gebrauchen. — Studien solcher Art spiegeln sich in des Grafen Wilhelm Ludwig von Maffau kleinem, doch geistreichen Berke »Les grands Capitaines Annibal et Scipion«, melches freilich erst sehr spät, nämlich 1675, im Hag veröffentlicht worden ist').

<sup>1)</sup> Bal. die Inhaltsangabe in bes Ambrofius haube Borrebe gur Berbeutichung bes fpanifchen Rriegereglements bon 1681.

Bilh. Ludwig versucht in dieser Arbeit, sich die Anforderungen an einen großen Selbheren flar gu machen. Die borguglichften Eigenschaften eines folden bestehen, seiner Ansicht nach, in ber Runft, bas Lager richtig ju wählen, es schnell auf und abzuschlagen, mit bem Heere ficher und rafch zu marichieren, es gefdwind in Schlachtordnung zu ftellen, mit bem Feinde erfolgreich ju folagen, indem man fich aller Borteile ber Beit, ber Gegend und der Bitterung bedient, in ber Runft, dem Feinde Wege und Berbindungen abzuschneiben, feste Plate durch Blodade, Hunger ober Sturm zu erobern u. f. w. "Wenn folche Fabigleiten" fo bemertt er "mit ber Rraft verbunden find, die eigene Geele gu beherrschen, so macht sein Beispiel den Truppen einen unauslöschlichen Ginbrud, balt fie im Baum und milbert ihre Sitten. Freundlichkeit bei magbollem Ernft, Befdeibenheit und rechter Gebrauch bes Gluds, gleichmäßige Entfernung von Beis wie bon Berichmenbung, Billfährigteit jebes Gutachten, jeben Bericht auch bes geringften Golbaten gern anguboren, boch nicht eber zu glauben, bis man fich überzeugt bat, Burudhaltung und Berfcwiegenheit in Bezug auf geplante Unternehmungen, die Runft, den Gegner ju taufchen bei fteter Bahrhaftigleit, Ehrlichleit, Aufrichtigfeit in alle bem, was Abmachungen, Berfprechen, Bertrage und Rapitulationen betrifft, bas find die Eigenschaften, welche, wenn Tie fich in einem Beerführer gufammenfinden, ben mahrhaft großen Felbheren machen".

Offenbart sich in dieser Arbeit Wilhelm Ludwigs von Nassau die Bereinigung bes Studiums bes Bolybios und bes Kaifers Leo mehr noch nach ber ethischen als nach ber tattischen Seite bin, jo stand ben naffauischen Heerführern biese lettere doch eigentlich im Borbergrunde ihrer Forschungen. Sie erfannten fehr balb, bag bie Bucht ber Maffe fich erfegen laffe burch eine zwedmäßige Glieberung nach ber Tiefe (in Treffen) und nach Fronteinheiten (burch Bervielfältigung ber Abteilungen); fie erfannten, daß die Unterftugung der Reuerwaffen durch die blanken Waffen erleichtert werde, wenn man gar nicht ben Versuch mache, beide in einen Körper zu verichmelzen, vielmehr die Sicherung baburch herbeiführe, daß mehreren Sougenabteilungen je eine Abteilung von Spiegern als Anhalt und Unterftugungstrupp zugewiefen murbe, neben ober hinter bem fie (fei es in ber Front, fei es zwischen ben Treffen) ohne Aufgeben ihrer Gelbständigkeit und ohne jebe Behinderung ber Biten ben gewünschten Schut finden mochten.

Bie fehr biefe gange Entwidelung Ergebnis bes Studiums der Alten gemejen ift, bezeugt berebt ber oben [S. 874] mitgeteilte Brief Wilhelm Ludwigs von Naffau an ben Prinzen Moriz, welcher letteren als unbedingten Berehrer ber romischen (polybianischen) Taktik darstellt. Wie weit er in dieser Richtung ging, wie lebhaft er wünschte,

bie Spieße, wenigstens zum Teil, burch die altrömische Bewaffnung: Schwert und Schild, ju erfeten, lehrt eine Stelle in Robans Parfait Capitaine [§ 29] und bestätigt eine Notig Burmanns in Lipfius' Briefwechsel. Da schreibt Sanbelin am 16. Juli 1595 an Lipfius: Comes noster Mauricius interim dum Hagae in ocio est, milites pugnare Romano more docuit: 60 pedites hastati ab una parte, 40 pedites ab altera, muniti Romano scuto usu antiquo. (1) — Abam de Breen bezeichnet in der Einleitung zu seiner "Raffavichen Wapenhandelinge" [§ 83] Moriz von Dranien und den Statthalter von Friesland als >nuict et jour sans cesse estudians surtout dans les auteurs latins. - Beiteres über biefe Studien ber naffauischen Fürsten ergibt sich aus einer Stelle in bes Reidanus Belgarum aliarumque gentium annales (Leuwarben 1633)2); bie um fo intereffanter erfcheint, als van Rend Sefretar bes Grafen Wilhelm Ludwig war und ben Dingen also unmittelbar nabe stand. Er berichtet:

"Graf Bilhelm Ludwig begann von jener Zeit an (1590) mit allem Gifer und Ernft fich auf einen Angriffstrieg vorzubereiten. Er fab ein, daß die Rriegetunft und bie Schlachtordnung ber Alten am meiften Borteil gemabrten: Rafcheit bes Schwentens, Rehrens, Bendens, Berftartens ohne Berftorung ber Ordnung, und daß mit Silfe biefer Beweglichkeit bie Griechen und Romer herrlichfte Taten vollbracht hatten. Aber er erkannte zugleich, daß biefe Runft vergeffen und völlig aus der Belt verschwunden war und daß unter all den würdigen Oberften und hauptleuten niemand zu finden fei, ber fie zu lehren vermöchte; benn alles, mas bei den bestgeübten Böllern im Schwange war, lief auf einerlei Schlachtordnung hinaus: Biered Bolts ober Biered Felbs. Das reicht aber nicht aus; benn es paßt nicht überall, ebensowenig wie die einzig übliche Art der Schwentung, bei der fich der gesamte Rörper der Heerschar gleich wie ein einziger Mann dreben foll, was in ber Rabe bes Feindes und in gewiffen Ortlichkeiten oft gang unmöglich ift. Unter folden Umftanden hat der Graf es fich weber Zeit noch Dube ver= brießen laffen, um ju fuchen, mas von Rriegsbewegungen noch in ben Buchern der Alten zu finden fei; er hat insbesondere auch die Lehren bes griechischen Kaifers Leo durchforscht [§ 3] und nach den gewonnenen Ginsichten, sobald man vor dem Feinde lag, unaufhörlich fein Regiment geübt. Statt der großen Bierede ordnete er fleine Rechtede an; er lehrte die mannigfaltigften Beifen des Rehrens und Bendens sowohl mit gangen Scharen auf einmal als Ropf für Ropf; er brachte den Bordermann nach hinten, den hintermann nach born (Kontremarich) und das alles rasch und flint sowohl in engen als weiten Feldern und selbst in

<sup>1)</sup> Sylloge epistolarum Justi Lipsii, vol. I, p. 744.

<sup>9)</sup> Riffe-Universiteits-Bibl. Bu Beiben. Ebb. Die nieberbeutsche Musg. v. Renb: Diftorie ber Reberlanbichen vorlogen. (Lenwarben 1650.)

Feindesnähe, der oft kaum drei Schußweiten entfernt war. — Die ersten Ansänge waren recht beschwerlich und erschienen so manchem nicht nur sonderbar ungewohnt, sondern sogar lächerlich, und der Feind spottete darüber; mit der Zeit aber brachte das neue Wesen große Borteile, sonderlich seit es Graf Moriz zu Herzen nahm und auch sein Kriegsvolk sleißig darin übte."

Offenbar hat man also in dem friesischen Statthalter Grasen Wilhelm Ludwig von Nassau einen der vornehmsten und tüchtigsten Urheber jener neuen Evolutionskunst zu bewundern, welche unter dem Ramen der "vranischen Taktik" bald weltberühmt wurde. Das bezeugt auch ein anderer Augenzeuge, Ubbo Emmius, Rektor der Universität Groeningen 1):

"Graf Bilhelm Ludwig war der erste nach den Zeiten der Kömer, der die Taftil studiert und seine Erkenntnisse praktisch verwertet hat. Repd übersetzte dazu aus den griechischen und römischen Autoren alles, was sich auf das Kriegs-wesen bezog, und der Graf studierte das dann im Berein mit dem Obristen Cornput. Dies geschah an einem großen Tische, auf welchem alle Evolutionen mit bleiernen Figuren so viel wie möglich nachgeahmt und untersucht wurden. Ich habe selbst noch dergleichen Figuren gesehen." — Solche Übungen mit Bleissiguren betrieb und schäpte auch de la Noue sehr hoch.

Im Jahre 1597 bereits beschrieb Johann von Nassau in seinen Observationes. [S. 571] die von Moriz von Oranien nach dem Borbilde des Polybios geschaffene Fußvolkstaktik u. zw. mit Recht als etwas ganz Eigenartiges und Neues. — Flache Ausstellung: 10, ipäter sogar nur 5 Glieder tief, regelmäßiger Wechsel der in sich selbständigen Trupps der Spießer und Schützen innerhalb der Front jedes Treffens, und endlich die geschachte Ausstellung der drei Treffen selbst — das sind die Grundzüge der oranischen Insanterietaktik, welche man aus inneren und äußeren Gründen wohl auch die "protestantische" nennen könnte; denn sie ist ein Protest gegen die altsüblichen Wassenvierecke und sie wird von den protestantischen Heeren and der alten Taktik seschneren der noch während des 30 jährigen Krieges. — Die Blüte der oranischen Taktik beginnt mit der Schlacht von Nieuport (1600); ihre Fortbildung geschah durch Gustav Adolf.

Als wesentlichste Ursache bes Verfalls des beutschen Kriegswesens, wie er gegen Ende des 16. Ihdts. immer ausdringlicher zu Tage

<sup>9)</sup> Egl. 'à'Œnbigné: Appendice aux deux premiers volumes de l'histoire universelle, ed. 1616; p. 485.



<sup>1)</sup> Citat bei van Saren: Willem I. (Amfterbam 1827) G. 197.

getreten, galt ben einsichtigen Beobachtern bas entartete Solbnertum, und es ist schon barauf hingewiesen worden, daß bamals bereits beffen Ginfdranfung burch geregelte Berangiehung ber Untertanen, von Schwendi empfohlen [S. 539], von naffauischen Fürften in die Sand genommen worben mar. [S. 574.] Man hoffte babei zugleich, die Macht ber faulen Routine brechen zu konnen und in ben Stand zu kommen, vernünftige taktische Berbesserungevorschläge burchaufeten. Die für Draniens Rriegführung begeifterten Stande Mittel= beutschlands taten nun um die Wende des Jahrhunderts ernstliche Schritte, bie auf bem niederlandischen Boben lebenbigen mobernen taktischen Formen, wie sie aus der Berbindung vorurteilsloser Braris mit den Ergebniffen der antiken Forschung hervorgegangen waren, auf eingeborene Truppen zu übertragen. — Es entspricht ber landschaftlichen wie ber politisch-religiösen Bugehörigkeit, bag als Bannertrager biefer Richtung in Deutschland ein hessischer Kurft vorangebt.

#### **§** 5.

Der Einbruch der spanischen Armada unter dem Admirante von Aragon, Frang Mendoza, in das Reich, hatte nach schweren Berwüstungen der niederrheinischen Gegenden eine deutsche Erekutionsarmee unter bem Grafen Simon zur Lippe in Harnisch gebracht (1599). Doch inzwischen mar von den Spaniern eine Reihe fester Blate befett worben, und ba bem deutschen Beere Belagerungsgeschutz fehlte, fo zog es aufangs planlos zwischen ben Festungen umber, nur auf seine Ernährung bedacht. Als man dann endlich vor Rees lagerte, ergriff bie unbezahlten hungernden Söldner alsbald der Geift des Aufruhrs und ber Blünderung, und sie hauften faum minder schlimm als zuvor bie Spanier.1) Die Mannszucht fant zulett fo tief, bag ein fraftiger Ausfall ber Belagerten genügte, um die Deutschen in einen flucht= artigen Rückzug zu treiben. — Diefem schmachvollen Erekutionszuge hatte auch der damals 27 jährige Landgraf Moriz von Beffen beigewohnt, welcher fpater ben Beinamen: ber Belehrte, empfing. und die furchtbare Erfahrung hatte in ihm die gewiß schon burch

<sup>1)</sup> Bal. swei Attenstude im Marburger Archiv: 1. "Epbtvergeffene Schelme werben vermage Rrieges Rechtens mit 6 Trummeln an vier orten ber Welt breymal citirt bnb fürgelaben. 1599" und 2. Acta Desertion und Meutereb ber Crapfmilis bnter Banbaraf Moris ale bamaligen Crapk Obriften anno 1600.

Johanns von Rassau Bestrebungen geweckten militärischen Reform= gebanken befraftigt und gereift. Es ift fein Rufall, baf ber "Discurs" bes Grafen Johann [S. 574] fich sowohl in ber Wolfenbütteler Bibliothek als im Marburger Archive findet: Herzog Heinrich Julius von Braunschweig, der auch an dem unglücklichen Exekutionszuge teilgenommen, wie Landgraf Moriz, haben beibe in jenem Aftenftude offenbar Rat gefucht - und gefunden. Demgemäß beschloß Morig, an Stelle ber Solbner in feinem Lande "einheimische geschworene Unterthanen und felbstgesessene Rriegsleute" zum Dienste zu berufen, und entwarf eine darauf bezügliche Berfassung, deren Borarbeiten 3. T. noch im Marburger Archive aufbewahrt werden. Endlich erließ er am 1. Oftober 1600 eine "Instruction: Bas sich vnfere bestellte Rriegerathe und Diener verhalten follen", beren Handschrift sich in der Landesbibliothet zu Raffel befindet (ms. hass. qu. no. 73) und die eben bort noch i. J. 1600 gebruckt wurde. 1) - Es ift bas eine hochst merkwürdige Beröffentlichung: bie erfte gedruckte beutsche Wehrordnung nebst Ubungevorschriften u. 3w. für den "Landesausschuß", b. h. für die nicht geworbene Mannschaft, welche aus den waffenfähigen Untertanen ausgehoben wurde.

Moria teilte bie "Instruction" ober beren Entwurf sofort seinem Oheim, dem Landgrafen Ludwig zu Marburg, mit, und ba dieser herr allerlei Bedenken außerte, so sandte ihm Moriz eine ausführliche Dentichrift über bie Ginrichtung bes heffischen Landesausschuffes, die gegen Ende b. 3. 1600 bezgl. anfangs b. 3. 1601 niedergeschrieben wurde und offenbar den Kern der Borarbeiten des Berfassers zusammenfaßt. Das Original bieses Sendschreibens, 145 Folioseiten von des Landgrafen eigener Hand, liegt in der Landesbibliothet zu Raffel (ms. math. fol. 14). Es ift ein Aftenftuck vom höchsten Werte für das Verständnis des Kriegswesens um die Wende bes 16. und 17. Ihots., ein beredtes Dentmal ber burch gründliches Studium ber Alten geläuterten Ginficht bes Berfaffers in Die Natur, bie Geschichte und die Wissenschaften des Krieges, wie auch seines flaren Blides für die Bedürfniffe ber Zeit.2) — Da diese Denkschrift

<sup>1)</sup> Ein Exemplar bes febr feltenen Drudes in ber bergogl. Bibl. ju Gotha. (Ars. mil. 4. p. 600.) 2) Ansführlicher guter Ausgug in Chr. b. Rommels Reuerer Geschichte von heffen. II (Raffel 1887.) Far ben technifchen Teil bat fich Rommel ber Unterfiligung bes hauptmann Bfifter bebient; indeffen hat biefer den taktischen Auseinandersehungen des Landgrafen doch nicht vollentsprechende Burbigung an teil werben laffen.

Jahus, Gefcichte ber Rriegswiffenicaften.

die wissenschaftliche Begründung der vorher erlassenen Instruktion enthält, so erscheint es zweckmäßig, zuerst ein Bild der "Denkschrift" zu geben und dann erst auf das Reglement zurückzukommen.

Das Senbichreiben ober bie "Denkichrift" zerfällt in brei Abschnitte, entsprechend ben brei Hauptfragen:

- 1. Db die bisherigen alten Ginrichtungen der Landfolge in Heffen ("Mufterung und Bfffegung") zweckmäßig gewesen seien.
- 2. Ob, wenn dies nicht der Fall gewesen, die neu vorgeschlagene Einrichtung der Würde und dem Nupen des Landes entspreche und ausführbar sei.
  - 3. Durch welche Mittel sie anzustellen und zu erhalten sei.

Der Borgug einheimischer Truppen bor fremben Solbnern icheint bem Landgrafen fo ebibent, daß er ihn in ber Dentichrift nur gelegentlich berborbebt. Eindringlich und warm spricht er sich darüber in einem Schreiben an einen seiner Bertrauten aus1): Fremder Truppen Schut fei toftbar, gefährlich und schädlich. Jeder fechte am beften für den eigenen Berd, für Beib und Rind; gemietete Truppen wollten Gerren fein, verdurben Sitten und Land und gefährdeten die Freiheit. Mußige und waffenlose Böller wurden mit Recht verachtet, und ein Stürft, ber über teine Schate gebiete, habe erft recht barauf zu halten, bag feine Untertanen geübt und bereit seien. Gegen ben Gebrauch ber Fremben spreche es auch, baf fie oft bem Reinbe wegen Landsmannichaft ober früherer Rriegsbienfte verbunden feien, daß fie teine Unganglichteit an die Sache und den herren hatten, bem sie dienten, daß die auf ihre Einübung verwandte Mühe nuplos gewesen sei, sobald sie die Fahne wechselten, und daß es unborsichtig erscheine, so unzuber= lässigen Leuten, die oft taum einen Winter um ihres Unterhaltes willen dienten, im Sommer aber wieder nach Ungarn, Frantreich, Brabant oder Holland wanderten, die Geheimnisse ber Festungen anzuvertrauen.") Gibt man jedoch den eigenen Untertanen mehr Bertrauen tund als ben Fremden und bevorzugt fie vor diefen, so erhöht das ihre Aubersicht zur Obrigkeit und zur res publica; an Arbeit und Ordnung gewöhnt, konnen sie neben der Landwehr ihr Gewerbe treiben; durch Übung und Gewohnheit stählt sich ihr Mut und wächst ihnen das Herz. — Dazu aber fei, wie dreißigjährige Erfahrung lehre, die bisherige Ausschufeinrichtung in Hessen unzureichend gewesen: die Bewaffnung unbrauchbar, die Auswahl der Leute ungerecht und finnlos, die Ausbildung gang ungenügend, die Führung ichlecht

<sup>1)</sup> Schreiben an ben Rammermeifter heugel d. d. Weigenftein, 29. Mug. 1600.

<sup>\*)</sup> Die Rationalschier ber europ. Söldner lennzeichne ein vornehmer beutscher Bhilosoph wie solgt: «In conscribendo milite interest cavere, quem conducas: si Germanum luxu et intolerantia plenum, si Gallum sobrium at rapacem, si Hispanum lusui et splendoribus deditum, si Italum avarum et ambitiosum, si Insularem suo ingenio confidentem (Brite?), si Helvetum laboriosum at morosum, si Belgam astutum at non raro ambiguum; ab his igitur abstinendum. Inter omnes vero Germanum animo candido et Hispanum forti praeditum si ad disciplinam adsueseceris, tibi exopta.«

und eigensüchtig — so habe es nicht bleiben können, und daher sei die neue Einrichtung getroffen worden.

Roriz weist nun nach, daß eine eigene Landesverteibigung gott= wohlgefällig fei und auch nicht mit ber politifden Berfaffung in Biderfpruch ftebe. Gie fei bas befte Mittel, ben Frieben gu fichern; "benn teiner gern mit einem Ochsen anbindet, solange berselbe noch seine Borner bat." Rugleich verhüteten regelmäßige Baffenübungen die Burgel aller Übel, ben wolluftigen Rufiggang, und bon gut bisziplinierten Beeren, wie etwa bon bem Moria' von Oranien, fei dasfelbe ju fagen, was Blutarch vom Byrrhos fchreibe, als der der Römer Lager gesehen: »se non castra sed hortum virtutibus militaribus ornatissimum vidisse.« Über ben Wert ber Rriegsubungen feien bie Alten und die Reueren (Lipsius do militia romana, Machiavelli, wenn ber gleich sonst für verbächtig gehalten werbe, Lazarus v. Schwendi, die Reichsfonstitutionen und Sturmii consilium ad Maximilianum Imperatorem)1) alle einig. Gin zwar nur fleines, doch "wohl gefahtes, jum Streit bereites Sauflein" batten oft machtige Feinde nicht angreifen mögen, ober ihm gegenüber eine un= erwartete Rieberlage erlitten. So hatten bie Spanier, als fie por zwei Jahren den Raffauern jo nabe an der Thur lagen, nicht gewagt, diese, die sich trefflich vorbereitet, angutasten, und so habe noch neulich Baberborn die Freibeuter und Scharrhansen fratt mit Beute mit viel Schlägen beimgeschickt. (Anfangs b. J. 1601.)\*) Es sei auch leichter, ein Fahnlein bauerischer Landsvolkstnechte in neuer, guter Ordnung ju unterweisen, als Dietssolbaten, die fich für ju gut hielten, ju lernen, und fich mit ihrer Truntenheit, ihrem Gelbgeig ober ben gottlofen huren ent= iculdigen, beren oft mehr als Solbaten im Lager zu finden. "Ausgezogene und gemusterte Bauern und Burger waren die Romer, die, folange fie gute Ordnung hielten und fich felbst bezwangen, auch die Welt bezwangen, und benen jenes rühmlicher war, als diefes." Drei Dinge feien es, die in Deutschland die Aufrichtung eines solchen Kriegswesens hinderten: falfche Sicherheit, Trägheit und Borurteil. Freilich muffe man, um es ins Wert zu feten, alle überfluffigen Koften vermeiden, das Rotwendige aber als Opfer für das allgemeine Beste freudig leiften, und ba follten Fürsten, Bralaten, Ritter und Lanbichaft eintrachtig zufammenwirten. (Bu bem Ende folagt ber Landgraf einen ftanbifchen Ausschuß vor, der allerdings nicht zu stande gekommen ist.) Die zu den Übungen und jum Kriegsbienste heranzuziehende Mannschaft sei burch Begunftigungen zu enticabigen: Freiheit von Thor- und Gaffenwachten, von der Jagdfrone, Recht, pets bas Seitengewehr zu tragens) u. bgl. m. Bu Hauptleuten und Lieutenants nehme man womöglich Amtleute und andere burgerliche Diener; im übrigen richte man fich bei ber Befehlsglieberung am beften nach bes Raifers Leo Rapitel de

<sup>1)</sup> Bermutlich ift Barth, Latomi et J. Sturmii epist. de dissidio Germaniae (Straßburg 1540) gemeint.

<sup>2)</sup> Bgl. Geich. bes Rampfes um Paderborn 1597—1604 von Franz v. Ihher. (Berlin 1874.)

1) Das werbe gar nicht gefährlich sein; benn an den häufigen Berwundungen und Totschlägen sein weniger die Seitengewehre als die Arettolben, die Beile, die Brodmesser, Wein, Bier, Brühan, huren und Bürfel Schuld.

constituendis ducibus.") — Der Berfasser gebt nun die einzelnen Bosten durch. für welche Geldmittel aufzuwenden seien: Bersonen, Waffen und Kleider, Munition, Rehrung und Auschuß (reservatum), und bespricht dann die Art der Aufbringung jener Mittel, um endlich zu der Ordnung selbst, d. h. der eigentlichen Organi= fation. überzugeben.

Moriz unterscheibet ordinem progymnasticum und ordinem practicum, b. h. Friedens= und Kriegsfuß, und betrachtet die gesamte Ordnung unter fünf Gesichtspunkten: 1. Auswahl, 2. Ausrüftung, 3. Formation (divisio), 4. Taktik

(exercitatio) und 5. Mannszucht und Regierung (disciplinatio).

1. Ausmahl: a) Befehlshaber. Bei ber Babl ber boberen Amter (Obristen, Obristlieutenants, Regiments=Schultheißen, Bacht=, Quartier= und Broviantmeifter, Brofose, Rittmeifter, Kapitane und Zeugwärter) ift Rudficht auf die Fürsten, den Adel und die Beamten zu nehmen. Die gemeinen Befehlsbaber find Lieutenants, Fähnriche und ferner beim Jugvolte: Feldwebel, Führer, Furiere, Korporale, Gefreite und Rottmeister, bei der Reiterei: Korporale, Furiere und Fahnenschmiede, bei der Artillerie: Geschirr=, Reug=, Wagen= und Baumeister, endlich bei allen drei Baffen: Musterschreiber, Felbscherer, Trombeter, Bfeifer und Trommler. — Beim Fußvoll insbesondere sei darauf zu halten, daß der Lieutenant als Statthalter des Rapitans der versuchteste und erfahrenfte, der Fahnrich als Bormund des gemeinen Mannes der reichste, der Feldwebel der arbeitsamste sei. Bu Führern und Furieren folle man nur folche Leute wählen, welche lefen, schreiben und etwas rechnen tonnten. Bei der Reiterei seien die Chargen möglichst mit Chelleuten. Musterichreiber= und Furierstellen mit Beamten zu beseten. ) b) Gemeine. Bu Fußinechten mable man nach Körperart und Lebensalter tüchtige Burger und Bauern als Piteniere, Mustetiere und Artebusiere aus u. zw. mit Rudficht auf Landsmannschaft, damit Familienbande, Sittengleich= beit, Freundschaft und Nachbarschaft das militärische Band verstärtten. — Die Reiterei ist vorzüglich aus der Kitterschaft, berittenen Hofdienern und Beamten und aus folchen gemeinen Untertanen zu bilden, die stich gegen eine geringe Ergöplichkeit reifig halten.\*) Dabei feien die reicheren Leute und die Beamten au Ruraffieren, die Urmen bom Abel, welche feine Bengfte halten tonnen, fowie die Freiwilligen zu Rarabiniers zu nehmen. — Bu Schnellern und Sandlangern der Artillerie bestimme man geringe Handwerter, die vornehmsten und tunft= reichsten zu Büchsenmeistern. Insgemein greife man die Mannschaft ber Städte mehr an, als die der Dörfer; benn jene hat weniger Dienstverpflichtungen, also mehr Zeit, und hat zugleich beffere Sitten und federen Dut. Riemals stelle man schlechtbeleumdete Menschen ein. Die Ersapleute werden bom Orte-

<sup>1)</sup> Morig erflart, bag er biefen leo liebe wie Alexander feinen homer. Er fceint besonders bie au Basel erschienene lateinische Übersehung Leonis Imperatoris de bellico apparatu liber benust zu haben; aber er verftand auch griechisch und mochte wohl eine hanbschrift bes bamals noch ungebrudten Urtertes befigen.

<sup>3)</sup> Bgl. auch: Instruction an die Beschlähaber bes Ausschusses d. d. 29. Mai 1604. (Marburger Archiv. Rrjegsfachen.)

<sup>3)</sup> Bgl. Bergeichnis berer vom heifischen Abel, welche fich in guter Ruftung und Bereittichafft halten. 1601. (Ebba.)

schultheißen dem Kapitän gelegentlich der Übungsversammlung beim »Rondozvous« vorgestellt.

- 2. Ausrüstung. Die Kleidung muß nach Farbe und Schnitt gleichartig sein; die Regimenter sind durch die Farbe der Beinkleider, die Kompagnien durch ein Abzeichen an den Röden, die Besehlshaber durch Feldbinde und Federbusch zu mterscheiden. Im Gegensate zu der französsischen und oranischen Ordonnanz soll sür einen Teil der schweren Reiterei die Lanze beibehalten werden. Die Kustnechte sind mit leichten, tragbaren Belten ausgerüstet, deren Beug gleich einer Feldbinde um den Leib geschlagen wird, während die Stäbe auf dem Rüden liegen.
- 3. Formation. Die Regimenter bilden fleine, aus allen Baffen zu= fammengesette Beerestorber, eine Formation, die nach antilen Borbildern ent= widelt wird. Die Rabnlein find ichwacher als fonft üblich, bafür aber auch von allen Ludenbuftern befreit. Die Rabl ber Rabnlein ift verbaltnismakia groß. um eine möglichft fügsame Glieberung bei Marich= und Schlachtorbnung zu er= gielen. Die Artillerie ift ben Regimentern gugeteilt, fo weit es fich um leichtes Beidus, Rammerftude und Saubisen handelt; die ichweren Geschütze werden einer heerschar von mehreren Regimentern als General-Artillerie beigegeben. Im gangen tommen auf 1000 Streiter, von benen ein Sechstell beritten ift, vier Geschütze. Der Eroß wird eingeschränkt; boch führt noch immer ein Regiment von etwa 1400 Streitern: 172 Richttombattanten, 236 Train-Bferde und 49 Bagen und Karren mit. Dabei sind aber allerdings Bespannung und Bagen der Artillerie mitgezählt. — Die gange heffische Streitmacht foll in acht folche Regimenter gegliebert werben, die nach ben hauptgewäffern benannt find. (Diemel, Werra, Rulda, Schwalm, Edder, Lahn, Main und Rhein.) Das Kufivolt jedes Regi= mentes besteht aus drei Trupps (Rohorten), der Trupp aus drei Fähnlein, das Sahnlein aus brei Rorporalichaften (Centurien), jebe Rorporalichaft aus vier Rotten (Defurien), jede Rotte aus acht Mann. Den Waffen nach fest jedes Rabulein fich gufammen aus: feche Rotten Bitenierern, brei Rotten Dustetieren, brei Rotten Artebufierern, brei halben Rotten Extrafchugen, brei Salbrotten mit Auswehren (Hellebardierer ober Rondassierer) und zwölf Mann ber prima plana (Befehlsleute), jufammen 132 Mann, von benen, abgefeben vom erften Blatte, 39 ju ben Honoraten (Dopppelfoldnern) gehören.

Die Übungen sollen jeden Sonntag des Herbstes und Winters, Generalsmusterungen alle sünf Jahre stattsinden. Es werden regelmäßige Exerzierpläße bestimmt; außerordentliche Übungen soll man an solchen Pläßen vornehmen, die auch im Ernstfalle Bedeutung haben würden. Die Abrichtung geschehe am besten, nicht wie sonst üblich, durch Trillmeister, sondern unter persönlicher Leitung des Haubtmanns, der dem Lieutenant die Schüßen, dem Fähnrich die blanken Wassen zuwielen solle. Die Besehlsworte seien nur von den Rottmeistern zu wiederholen ohne unnötiges Geplapper. "Wenn herr Omnis rusen und kommandieren will, so geht es ihm gemeiniglich wie dem Rattenkönig, der mit den Schwänzen zusammengewachsen ist; wenn schon ein Kops hier, der andere dort hinaus will, so kommen sie doch nicht fort, sondern werden getrennt und geschlagen. So hat ein vortresslicher Kaiser, Sederus, nicht vergebens gesagt: Si in ulls ro, corte in

republica militari praepollet Monarchia. Der Nuten der Übungen sei evident und von ben Römern wohl begriffen. Am besten fei es. damit icon in ben Schulen zu beginnen. Chrus fei unter folden Spielen Ronig geworden. Dan erinnere sich an Senecas Wort: "Bur Reit ber Rube bereite bas Gemut fich vor zu schwerem Ernst, wie der Krieger, der zur Friedenszeit sich durch Märsche und Schanzarbeiten ermübet, damit er durch diese willfürlichen Anstrengungen sich befähige, die notwendigen zu ertragen. (Epistola 18, ad Neronem.) Und prophetisch fügt ber Landgraf bingu: "So boret benn ibr Deutschen; benn es ift notwendig, euere Gemüter vorzubereiten auf das Schwere und zu festigen gegen bie Schläge des Schichals mabrend dieses mehr als breißigjabrigen Friedens."

4. Moris geht bann ausführlich auf die Taktik ein. Constitutio ordinum ist zweierlei: constitutio agminis (Zugordnung) und constitutio aciei (Schlachtordnung), beide aber muffen berart eingerichtet fein, bag bie lettere ohne Schwieriateit aus der ersteren bervorgeben tonne.

Die Beftellung ber Bugorbnung gebührt eigentlich bem Felbmaricall (General der Ravallerie); denn diesem tommt auch die Anordnung der Schlachtordnung au; er bat an der gefährlichsten Spite au gieben und ift allegeit wohl beritten. Welchen Play im besonderen jede Truppe einzunehmen habe, barüber können eventuell die Obersten spielen (losen); die Anordnung überhaupt aber bestimmt ber Feldmarichall. Beitere Borichriften geben bann bie Kapitans an bie Feldwebel, die Rittmeister an die Rorborale der Abelsburichen. Für Axtillexie und Troß geben die Befehle des Feldmarichalls an den Capitaine des Connostables, dem die Geschirr- und Wagenmeister unterstehen und dem sich die modici, chirurgi, scribao etc. augefellen.

Ein Teil des Kriegsvolfs ist militum, ber andere impendimentæum. Der Marich ist entweder Reisegug, Angug (proeliatorium), Bachtzug ober Beim Reisemarsche sind die impedimenta mit dem heere verbunden; beim Bachtzug barf niemals Troß zu finden sein; bei den beiben anderen Maricarten handelt man in dieser hinsicht je nach Umständen.

Reber Ang, d. h. jede marichierende Trupbe, ist so turz und eng beisammen an halten wie möglich, bamit fie leicht in Schlachtordnung au bringen fei, die Befehlshaber ichnell vereinigt werden tonnten, ber Feldmaricall bas Ganze bequem zu übersehen vermöge, dem Feinde dagegen das Schähen der Stärke und Zusammensekung erschwert werde. Man barf jedoch in der Massierung nicht zu weit gehen: denn wer zu breit marschiert, verbraucht bei Engwegen und Brüden viel Zeit mit Abbrechen und Aufmarschieren, was dem Gegner überdies vorteilhafte Gelegenheit jum Angriff bietet. Angesichts bes Feindes indes ift es ftets am besten, in Schlachtordmung zu ziehen, und auch sonst tue man gut, von Zeit zu Reit dieselbe berzustellen; dadurch gewöhne man die Truppen an Ordnung, hebe ihre Buberficht und Aufmerkfamteit, scheibe alle fremben Elemente (Gefindel und Spione) aus, steuere dem Nachzüglerwesen und sichere ein gleichmäßiges Marichtempo.

Jedes Fähnlein bricht in eine gewisse, ein für allemal feststebende Rahl von Bugen (Settionen, Trupps) ab, beren jeber aus einer geraben Bahl bon Reihen (Notten, series) und Cliebern (jugum) besieht.') In jeder Reihe stehen die besten Leute (Rottmeister und Rotthecht) vorn und hinten, in jedem Cliede auf den Flügeln. Die Rotte aber ist beim Ausmarsche das Grundelement; durch ihr Rebeneinandertreten entstehen die Clieder der Schlachtordnung. Der Abstand der Clieder ist fünf, der der Rotten drei Fuß (einschl. des Mannes). Normal ist eine Rotte von acht Mann, deren Höhe (altitudo, Rottentiese) 85' beträgt, während ein Clied von acht Mann nur 21' Breite (longitudo) hat.

Die Gesamtmasse der Streitbaren zerfällt in ordinarii und extraordinarii-Jene bilben die eigentliche Schlachtordnung, diese dienen zum Scharmützel. — Auf dem Marsche ergeben sich drei ordinariae partes: Modia (Mittelzug, le coour de l'armée), dann zwei extrema (Borzug und Nachzug) und serner drei extraordinariae partes: Borhut, Seitenwachten (les gardes des ailes) und Nachhut.

Auf bem Dariche führt bie media pars, die ftete ber ftartite Saufe ift und das grobe Batteriegeschütz mit sich führt, allemal der höchste Feldherr. Im Befehle des Borzuges und des Nachzuges tonnen der Generallieutenant (Stellvertreter bes Relbherrn) und ber Feldmarichall täglich wechseln. — Der Borgug iondert eine Borwacht aus. der Nachaug eine Rachwacht. Die Borwacht führt der Generalquartiermeifter, weil er das Lager vorzubereiten hat. Ihn begleiten die anderen Quartiermeister, die Furiere und die Furierschützen, mit denen bisweilen die Baffe ju öffnen find. Die Rachwacht führt ber Generalwachtmeister, die Seitenwachten je ein vornehmer, landfundiger Rittmeister. — Reiterei und leichtes Feldgeschütz sind im wesentlichen dem Bor- und dem Nachzuge zuzuteilen; ber Broviant ift größtenteils mit den Quartiermeistern vorauszusenden. Brofosen bleiben beim Mittelzuge und achten auch darauf, daß vorhandene Gefangene nicht Berräterei anrichten. — Hat man etwa acht Regimenter, so gibt man von deren Fugvolt dem Mittelzuge vier und verteilt die andere Salfte auf Bor- und Nachzug. Zwei von den Regimentern des Wittelzuges, sowie der Feldberr mit seinen Garden gehen dem groben Batteriegeschütz (Generalartillerie) voraus; die beiden andern Regimenter folgen. Die Spipe des Borzugs nehmen leichte Pferde; baran reiben fich die Ruraffiere und Lanziere, wenn lettere nicht jur Seitenwacht geordnet find, wo fie gar bienlich fein tonnen. Den Beschluß der Reitervorbut machen wieder leichte Bferde. Darauf folgen die verlorenen Anechte und dann das eine Fuhregiment, die Bagage des Borzugs, welche durch "ausgestellte Flügel" begleitet wird, die aus Knechten besteben, die zu den Extraordinarien gehören, und endlich das zweite Infanterie-Regiment. — Ebenso, aber in umgelehrter Ordnung, ist der Rachzug zu rangieren.

Aus dieser Zugordnung entwickelt sich nun die Schlachtordnung (acies). Sie zerfällt in 3 partes ordinariae und 2 extraordinariae. — Die partes ordinariae sind: Cor (medium, Centrum) und die beiden alae (cornua, rechter und linker Flügel). Das cor führt der oberste Feldherr; es umsast die

<sup>1)</sup> In Cliebern wie in Reihen soll man allezeit gerade, nicht ungerade abgeteilt marschieren, weil dies die Einteilung erleichtert. So tun es auch die Spanier, Wallonen und Franzosen, während "die Alten Lentschen" es aus Aberglauben [G. 742] hestig bestreiten und es für unglückbringend und mischatich erlätzen.

besten und meisten Fußlnechte, sowie die Generalartillerie. Die beiden cornus sind zusammen ebenso start wie das modium, aber viel ftarter an Reiterei. Zumal ber rechte Flügel, von dem im allgemeinen der Angriff auszugehen bat, muß in seiner Ravallerie durch Extraordinarii verstärkt werden. — Die partes extraordinariae find die praesidia und die subsidia. Erftere, b. h. die "verlorenen Saufen", haben bor der Front des Heeres deffen Aufmarich zu verhüllen ober ben Feind zum Treffen zu reizen. Die subsidia (Hinterhalt ober Nothaufen, les reserves) bienen jum Entfat, jum Bahren ber Ordnung ober auch ju Flankenbewegungen ("Umringen in heimlichem Ausfall").

Rehme man an, es seien 4 Regimenter in Schlachtordnung zu ftellen. Diefe umfaffen an ordinarii: a) Reiterei: 4 Rompagn. = 400 Ruraff., 240 Rarab. 80 Lantiere. b) Artillerie: 8 Felbstüde, 8 Hagelbüchsen, 8 Batteriestüd (4 Kanon, 4 Rolubrinen). c) Fußvoll: 36 Fähnlein zu je 60 M. mit blanten Baffen und 60 Schüten (abgef. b. d. 1. plana). Dazu tommen als extraordinarii (Ausgestellte): 100 Rüriffer, 60 Rarabiniere, 20 Langen und die 4 Fahnlein Leibgarden der vier Oberften (gleich 240 M. 3. F.). Die Gesamtheit des heeres betrüge also 5700 M., von denen 480 Ausgestellte. — Diese wären nun folgendermaßen ju berteilen: Centrum: 18 Sahnlein, 8 Batteriegeschute; rechter Flügel: 300 Ruraffiere, 180 Rarabiniere, 60 Lanzen, 4 Feld= und 4 Sagel= gefdute fowie 9 Fahnlein (1 Regt.) Fugvolt; linter Flügel: 200 Ruraffiere, 120 Karabiniere, 40 Lanzen, 4 Feld= und 4 Hagelgeschütze, 9 Fähnlein z. F. )

Bon vornherein empfiehlt Landgraf Morip, und das ift ein Bunkt von befonderer Bichtigkeit, die Anwendung vieler felbständiger Front= abteilungen und mehrer Treffen. "Diese Intervalla und Viae feindt bei ber Militia Germanica noch nie zu finden gewesen, wie wol fie febr bochnötig, und haben die alten Römer und Macedonier, heutigen Tages aber die mächtigen Türken, listigen Spanier und geübten (?) ) sie wol gemacht . . . Heutigen Tages übertreffen die Belgas, Angli und Scoti alle anderen Nationes in guter Kriegsordnung, welche sie doch (so man will der Bahrheit genug thun) mehrentheils von hochteutschen, als Grave Bilbelm von Raffam, Gubernator in Friesland, Grave Georg Cherhard von Solms, und biefe wieber aus Bolpbios, Aelian u. A. bekommen haben. Und ist Pring Morig von Rassau, ob er schon nicht inventor suae militiae sein soll, doch weil er solche invention approbiret hat, seines Ruhmes wol wirdig." (Offenbar eine Anspielung auf Bilb. Ludwigbon Raffau [§ 4]).

Hat man viel Bolls, so vermehre man nicht die Größe der "Treffen" (b. h. hier der einzelnen Haufen), sondern ihre Zahl und stelle sie mehrfach hintereinander. KAcies duplex, triplex, quadruplex.)\*) Bei dieser Hintereinanderstellung tann man nun entweder Saufen hinter Saufen ordnen, sodaß eben nur

<sup>1)</sup> Bei biefer Truppenverteilung bleibt es untlar, woher bie verlorenen haufen bes Prafidiums genommen werben follen.

<sup>9)</sup> Unleferlich. Bahricheinlich "Rieberlanber".

<sup>3)</sup> B. Bei ber Schlachtorbnung ber oben erwähnten 4 Regimenter : im Centrum 12 Fahelen in bie erfte, 6 in bie zweite Binie, auf ben Flügeln 5 fahnlein ins erfte, 4 ins zweite Treffen.

die vise (die Treffenabstände) sie trennen, das ist die scies ex subsidiis rectis, oder man stellt die Saufen abwechselnd (schachbrettförmig); dann entsteht die acies ex subsidiis obliquiis. Diese lettere ist unbedingt vorzuziehen. — Solche Shlachtordnung läßt sich bann noch weiter mobifizieren, indem man je einen Alfigel vorschiebt, bezal. zurudhalt, ober beibe Alugel vorschiebt, resp. zurudhalt, oder indem man bas gange heer ftaffelformig aufftellt, wobei es entweder links oder rechts abgetreppt sein kann.

Auf die einzelnen Baffen übergebend, empfiehlt der Landgraf für das Fußvolt durchweg eine flache Aufstellung. Das allerhöchste (summa) sei 16, das mittlere (media) 12 ober 10, bas geringfte (minima) 8 ober 6 Glieber. Der manipuli des Fugvolls gebe es nun zwei Arten: hastati und velitos, b. h. Leute mit blanken Baffen (Spieger, Helbarbiere, Schlachtschwerter und Rund= artichiere) und Leute mit Fernwaffen (Mustetiere und Artebusiere). Für Piteniere



(a = Artebufiere, p = Piteniere, m = Mustetiere.)

feien 8 Blieder das befte; Schügen tonne man, um die Zeit zum Laden zu gewinnen, tiefer stellen. Die Manipel ber haftaten seien in eine solche Ordnung ju bringen, daß ein Haufe dem andern zu Hilfe kommen könne, und das geschehe eben am beften burch die Schachbrettftellung. Dabei werben alle Biteniers haufen (u. 3w. mit etwa doppelt fo großer Front als Tiefe), "oblique hintereinandergeftellt, alfo bag fie zwischen einander durchseben und auf allen Seiten Sucrurs tun tonnen".1) Die Flanten biefer Spiegerrechtede find mit ben Du 8= tetieren gefaumt; bie Rurg mehren fteben im erften und letten Gliebe; bie Artebufiere jedoch find gang abgetrennt; fie tampfen in "ausgestellten Trupps" bor-, seit- und rudwärts ber Haufen, um sich frei burch die Intervalle vor- und surudziehen ober in dem Raum zwischen den Treffen bin- und herbewegen zu tonnen. Diefe Arkebusiertrupps sind etwa dreis bis viermal so tief als breit ans zuordnen. (Bgl. Figur A.)

<sup>1)</sup> Bemerkenswert ift es, bag Moris bie Fahnen nicht in ber Mitte "wie man in Rachahmung ber Griechen gegen bas beffere Beispiel ber Romer bei allen Boltern jest finde", sondern in einem ber weteren Glieber tragen laffen will. "Bas bie Deutschen und Schweizer für eine Suft baran finben, and bem Fahnbrich in ber Mitte bes haufens einen Spielmann beigugefellen, weiß ich nicht; es fei bem nu jenem im Relbe bas Te Deum laudamus ober bie Litanei ju pfeifen, wo nicht gar bas Sicht ausblafen zu helfen. Man foll bie Fähnbriche am Leibe gut verwahrt und bewaffnet voranstellen: da die Deutschen viel auf die Fahne achten, wird fie bort jedermann seben, ihr folgen, sie au retten belfen."

Die Reiterei ist je nach ihrer Bewassnung verschieben zu sormieren. — Lanzierer ordnet man fünsmal so breit als hoch an, nämlich in 2 Gliebern. (32 Lanziere sind 75' breit, 15' ties.) Das ist der quadratus oblongus vel katerculus. — Karabiniere stellt man 34'smal so hoch als breit, nämlich bei 4 Pserden Front 7 Pserde Tiese (28 Karabiniere sind 15' breit, 48' hoch). Das ist die turms. — Kürisser ordnet man zum Angrisse auf Reiter etwa ebenso breit wie hoch: 96 Pserde, 12 im Gliebe, 8 in der Reihe sind 58' breit, 56' ties. Das ist der cudus. Zum Angrissaus Anechte stellt man sie slacher: 12 im Gliebe, 4 in der Reihe u. zw. in 2 Tressen (Frontabteilungen), jedes zu 48 Pserden (55' breit, 30 ties) und läßt zwischen ihnen ein Intervall von 25' Breite, durch das die Karabiniere dor- und zurückgehen können.

Bas die gemischte Schlachtordnung (acies mixta), also die Berbindung der Baffen in rangierter Schlacht betrifft, so ist die Normalstellung — Kavallerie auf den Flügeln — bereits erwähnt. Hat man wenig Reiterei, so tut man gut, die acies nicht oblique anzuordnen und die Kavallerie, um sie vor der seindlichen Übermacht zu sichern, auf der via major zwischen den beiden Treffen halten zu lassen. Unter Umständen empsiehlt es sich, die Lanziere vor das erste Treffen vorzuschieben (in praesidiis), die Karabiniere auf die Flügel zu stellen und die Kürassiere zwischen die Treffen zu nehmen.

Bei all biesen Auseinandersetzungen geht der Bersasser dahon aus, daß die Truppen in der acios oblongs, also in Rechteden, ausgestellt seien, u. zw. ent-weder in laterculo, d. h. mit breiter Front in geringer Tiese (wie die mit blanken Bassen ausgerüsteten Fußtnechte und die Lanzenreiter) oder in turmis (wie die Fußschüßen und die berittenen Karabiniere). Außer der acios oblongs gebe es nun aber auch noch die acios quadrata, welche oft vorteilhaft anzuwenden sei: "Bedorab da der Feind an der Zahl zu stard ist, kann man ihn nicht besser aus quadratu acio begrüßen." Dabei seien nun, nach den Kationen, drei Arten der Quadrataufstellungen zu unterscheiden.

"Die Spanier, Italianer und Fransosen haben sast einen modum. Sie ordnen die piquen uff alle Seiten. Ad quatuor cornua, d. h. an die 4 Eden, stellen sie die schützen und musquetierer, behalten dann die reiter zum bortreffen auswendig, entweder in praesidis et subsidis et alis (vorn, hinten und auf der rechten und linken Flanke) oder angehengt uff den vier Eden." Der leere Binnenraum des Biereck nimmt die "Pagage" auf, soll aber auch der Reiterei unter Umständen als Zusluchtsort dienen.

"Die Teutschen und Schweißer nennen ir quadratordnung einen Jgel, wegen ber ineinander gezaunten Spieße. Die heißt wol quadrata, ist aber rotunda, und dommen die schüßen rund herum ußwendig der piquen gar schmal, damit die piquen sie besendiren mögen. Inwendig bleibt ein plas vor die kurze gewehr und sendlin; weiß aber nicht eigentlich, halt auch nicht dafür, daß sie die pagage hineinstellen, sondern achte, daß dieselbe entweder verschiedet oder wol schon vor verloren geachtet sei. (Bgl. Fig. B.) Es haben aber die Teutschen noch eine Art, underschiedene Tressen alle in quadratum ordinem numero zu stellen: als 50 breit, 50 hoch. Welche quadratura nur arithmetice zu verstehen; geometrice

wird ein turris daraus. Ober wenn diese ordnung auch geometrice soll gestellet werden, so müssen die Neihen gewaltig geöffnet werden. In dieser ordnung haben sie ad imitationem Romanorum, die ire signa und manipulos in drei Theil

nach der Höhe getheilett haben (hastatos, principes ac triarior) ire Fenlin auch in altitudine an dreien orten (in das Biereck) einzeführet: ad frontom, in medio, ad eandem, und haben die signa frontalia "Berlohrene Fenlin" darumb genennet, daß man leicht-lich dis dahin einbrechen und sie darüber verlieren binnte; die machia signa haben sie die "gewaltigen senlin" genennet, darumb, daß sie in der mitten stehendt, an allen orten gewaltig dewehret; die caudalia signa haben sie die "blutsenlin" genennet, da, so es an dieselben zum Tressen kommen sollte, würde



Sig. B.

es viel bludes koften und schon gekostet haben. — Hiebei denn unsere Teutschen auch allerhand gute gedauten gehabt haben. — Und dies Tressen (Schlachtordnung, Gesantviered) 1) wurde von eitel Piquen vnd turgen Wehren gemacht; stellten dann die schüßen uff alle vier Seiten zu flügeln aus."

"Die Nieberländer seindt hefftig bishero in Werd gewesen, quadratam aciom in Richtigkeit zu bringen; denn sie es auf vnderschiedliche artt versucht: einmal sast wie die Teutschen mit vorstellung der schüßen vor die piquen, balbe

wie die Spanier mit schüßen off den vier eden, endlich gar hinder die piquen, daß sie ober die piquen her schießen sollen von der pagage oder da sich die piquen büden würden. (Bgl. Fig. C.) Es haben sich auch etliche vnderstanden, die aciem quadratam plenam numero zu machen, also daß in der mitten kein vacuum wehre, dud haben dieselben off deutsche manier ire Schüßen dud und dub die piquen gestellt oder per invertionem eingemischet, d. h. (wie man's psiegt auf



Fig C.

solbatisch zu nennen) die piquen damit gespicket" (indem bis zum dritten Gliebe des vollen Bierecks Spießer und Schützen abwechselnd stehen), wobei dann nach der angegriffenen Seite Front zu machen bleibe.

Der Landgraf wendet sich nun zur Kritik dieser verschiebenen quadratischen Schlachtordnungen. Er tadelt es, daß die Spanier ihre Reiterei unter Umständen in das hohle Biered aufnehmen wollen; denn dann müsse dies entweder Lüden haben, durch die auch der Feind leicht nachdrängen könne, oder der Rüdzug in das Quadrat werde zu Konfusion sühren. Gelinge es aber wirklich, die Kavallerie in dasselbe aufzunehmen, so werde sie mehr von verstogenen Kugeln leiden, als draußen von seindlichen Angrissen, und überdies nehme sie der Bagage den Plat sort. — Wan möge also überhaupt Abstand davon nehmen, die Reiterei in irgend welche unmittelbare Berbindung mit den großen Biereden zu bringen.

<sup>1)</sup> Ju einer beigelegten Beichnung nennt Bandgraf Moris diefe Schlachtorbnung : "Alt teutich Bierfant an ber Bahl gekellt".

Die Art der Deutschen und Schweizer, das Biered mit Schüßen zu umsgeben, ist mißlich; denn lettere können da nur mangelhaft von den Piken gesschüßt werden, und wenn sie sich verschossen haben und geworsen werden, muß es Unordnung geben. Überaus sehlerhaft ist der Brauch, die Autzwehren als Jahnenswache in das Innere zu stellen, wo man Hiedwassen, wie Schlachtschwert und Hellebarde, anzuwenden, gar keinen Raum habe. Diese Wassen ordne man auf die Eden oder noch besser in die ersten Glieder ein. Es empsehle sich übrigens, die Hellebardiere durch Rundschildner oder Tartschiere zu ersehen. — Daß die Deutschen, Schweizer u. z. T. auch die Holländer aciem plenam anwenden, könne nicht gut tun; diese Anordnung sei schwach zur Wehr und beschwerlich auszussellen.

Rach dieser Beurteilung macht der Landgraf seine eigenen Borschläge und empsiehlt besonders solgende Anordnung: Zwischen vier kleinen Edquadraten, welche aus Aurzwehren und Arkebusieren gemischt sind und gewissermaßen die Pseiler des taktischen Baues bilden, stehen als Wände die Pikeniere. In den Binnenraum wird die Bagage ausgenommen; hier besinden sich auch die Feldzeichen und die Referde, nämlich die Ausketiere und etwa übrig gebliebenen Spießer. Die Artillerie sährt vor den Echpseilern in der Weise auf, daß die vier Seiten des Quadrates bestrichen werden können. Das ganze Vierent wird mit einem aus den Zeltstäben und Stricken hergestellten Zaun umgeben. "Diese stäbe alle in hat graue Wilhelm von Rassaw vsssehendt vod friesische Reutter genennt; ich habe sie den zelten accomodiret, damit man sie allezeit dei sich haben von nicht wie im Niederlande vss Wagen nachsühren dürsste, und habe die zeltsstricke dazu genommen nach Anleitung des Duca de Alba, der einsmals in rechtem Wildesgarne, so er bei Rebel vor die Ordnung spannen lassen, einen großen Hausen beutscher Reiter im Hennegau gesischt hat."

Den Beschliß bes Abschnittes von Zug= und Schlachtorbnung bilbet eine Würdigung der mathematischen und moralischen Grundlagen beiber. Da handelt der Landgraf von den geometrischen Urformen der Taktik: Cuneus, rhomdus, ordis, obliqua phalanx macedonica (verschobenes Vierect), korceps, korkex, luna, linea u. s. w. — also von den aislanischen Aategorien, die z. E. nicht genau derstanden sind. Ferner spricht er von der arithmetischen Basis, der multitudo, und endlich von qualitas, occasio und animus. Schließlich gibt der Versasser, der Dissolutio.

Runmehr erst geht Moriz, und das ist sehr merkwürdig, zu den Elementars bewegungen über. Dabei trägt er sast lediglich die Schulvorschriften der Alten vor u. zw. in breiter, überaus gründlicher Beise, auf die hier nicht gut näher eingegangen werden kann. Eine große Rolle spielt das Berdoppeln der Reihen und Glieder, das ja in der Tat, namentlich für das Schützengesecht seiner Zeit, von unmittelbar praktischer Bedeutung war und in das der Landgraf selbst durch eigene Ersindungen noch gesteigerte Sicherheit und Schnelligkeit einzusühren bestrebt ist. Diese Formen des Schützengesechtes sind übrigens für die Musketiere, wie sür die zu Pserde kämpsenden Karabiniere engst verwandt. Jenen dienen die Pikeniere, diesen die Lantiere, bezgl. die Kürassiere, als Rückhalt. Solche Betrack-

tungen führen ben Autor auf bas Scharmütel, zu bem er eben (wie schon henri IV. vorgeschrieben habe), lediglich Schüten verwendet wissen will.

Auker dem offenen Keldgesecht, so aporto marte geschieht, sind nun noch biejenigen Streitarten zu ermahnen, fo tecto marte, b. b. "mit borthail" geschehen, nämlich insidiae et obsidiones. — Die insidiae (Hinterhalte) bereitet man entweder "burch gewachsenen Borthail", b. h. burch bas Gelande (Sügel, Bald u. dgl.) oder "burchs Kriegsvolt felber". Im letteren Falle geschehen fie entweder provocatione oder circumventione. Hierber gehört u. a. das Mastieren einer Batterie durch vorgeschickte, ben Feind beranlodende und bann zu beiben Seiten fortsprengende Saufen, ferner bas plogliche Gingreifen flankierender Referven u. dal. m. Übrigens will ber Landgraf eine nabere Darlegung folder Stratagemata sich porbehalten, bis er einmal de militia seria schreibe, insbesondere de re munitiaria, machinatoria et architectonica bellica. Dementsprechend handelt er auch nicht weiter de obsidionibus. Bezeichnend aber für die philosophische Auffaffungsweise bes Landgrafen ift es boch, bag er überhaupt ben Belagerungs= frieg als eine Unterabteilung ber Streitart tecto marte auffaßt, als einen Rampf "mit vorthail", bei dem der "vorthail" weder "gewachsen" ift, noch durch motiones bellicos der Truppen erreicht wird, sondern durch bauliche Borbereitung en

5. Hierauf wendet der Landgraf sich zu dem Kapitel der Disziplin und Kriegszegierung. — Die Landwehr habe den Zweck, auswärtige Kriegszente, die schwer in guter Ordnung zu halten seien, zu ersesen und das Landzvolf an ehrbares, mäßiges und arbeitsames Leben zu gewöhnen. Alles komme also an auf Aneignung und Erhaltung tüchtiger Mannszucht. Woriz redet nun zuerst vom Solde, den er in Geld, Speise und Kleider teilt (Geld und Naturalzverpsiegung). Das Geld soll nicht, wie sonst üblich, monatlich, sondern haldzibrich oder gar erst nach Ausgang des Krieges gezahlt werden. Denn gebe man den Soldaten das Geld in die Fäuste, so vergeudeten sie es in Wollust, Fressen, Sausen, schändlicher Pracht, auf sylvas plumales (Hutsebern) Narrheit, Spiel, um nachher das Notwendige durch Raub und Plünderung wiederzugewinnen. Ober sie ergäben sich, wenn sie bares Geld hätten, der Kausmannschaft und dem Rarketendern. Daher solle man dem Soldaten die Löhnung aussehen.

<sup>1)</sup> Daß er mit diesen Borichlägen kein Slad machen werbe, wisse Andgraf Moriz sehr wohl.

"Ich werde vor Auslachen nicht dürsen sorgen, so ich mit meinen stipendils ausgezogen komme. Denn weil sentzutage der Scharrhansen und Soldaten beste Kunst ist: "Geld, Geld und dessen komme. Denn wis sent zu den den den den der ich kant and dem Feld's so wird ihnen mein Borschlag gar nicht in die Ohren Ningen. Ja ich müßte besärchten: da sie mich im Felde hätten, sie würden mit nicht anders, denn siesevor Mauritio Saxoni (im Alanserkriege 1551) die Röhre und Spiese auf die hant sehen oder mich, wie Mauritio Capadoci Imperatori widersaften, propter decurtata stipendia dem Phocase in die Hauritio Lind so ich mich verlausener Händel erinnere, besinde ich, daß ich vielleicht doc omine Mauritius din senann worden. Denn vor anderthalb Jahren (1899), als sauch nicht alsdat die Kulle des Geldes verlauben war (welche doch nicht ich sondern der rheimische Arets zu entrichten schuldig gewesen hat wan mich erstich mit Gesanden beschiedt und mir weidlich exprodirt. Bald haben mir die Obersten zu werten lassen lassen, allda ich erscheinen und baar Geld erlegen solle oder gewärtig ein, die die Geldeten davon zögen. Bald ist ein ehrloser Hunen das Geld aus dem Keld gezogen und baben mich im weinem eigenen Kande mit Rauben, Frennen, ja gesänglich annehmen bedrohet, daß es als mich weit gesehlet, da sie mich hätten können haben, sie sollten es mir nicht besser als den obge-

Rahrung fei täglich auszuteilen: Brot, Aleifch, Rafe und Salz, auch Amiebad und zuweilen honigluchen, an Getrant Bier, ju beifer Jahreszeit auch Romertrant (Effig und Baffer gemifcht): fcblechtes Baffer fei burch Deftillation nach Art eines damals bei der Marine aufgetommenen Berfahrens zu verbeffern; des Beines beburfe man nur für Befehlshaber ober Kranke. Bemerkenswert ift die Emtifehlung eines aus allerlei Sulfenfruchtmehl gebadenen "Roubrotes" als Bierbefutter. - An Rleibung feien gleich ju Aufang bes Feldzugs Filg, Leber, wollene und leinerne Tucher in natura ju geben. Immer mußte fur guten Borrat an Baffen, Munition und Proviant geforgt werben. Insbesondere fei auf die Erhaltung ber Baffen mit römischer Strenge zu halten. "Bas ift beutiges Zages gemeiner als die Waffen wegauwerfen, entweder ex otiona negligentia. daß mancher wohl die Schenkel vom Leibe verlore, wenn fie ihm nicht angewachsen mären ober ex soeminili impatientia ober ex thrasonica (bramarbasierender) impudentia, ba fich mancher überrebet, es ftebe ihm frei, ungeharnischt zum Streit zu geben ober, wenn er abgeschoffen, bas Rohr bem Feind an ben Sals ju werfen; ober ex metu puerili, wenn's ans Ausreigen geht. Überdies geht heute im Kriegswesen ein schäblicher Waffenwolf umber: die von den Soldaten heimlich getriebene Waffenframerei. Unnötig ift's, der Handlerei der Obriften und ihres vermeinten Accidentalrechtes zu gebenten, baburch fie fich bes Gigentums ber Baffen anmaßen und fie ben Solbaten bopbelt bezahlen laffen. Das ift leider bie Haupturfache ber schällichen Solbsteigerung und ber häufigen Meutereien." -Munition und Reug follten auf Kosten des gemeinen Kastens und nicht erst im lepten Augenblide beschafft werden. Für Rotfälle solle man sich an zuverlässige Raufleute halten. Übrigens habe man fich jedes überflüssigen Troffes ernftlich zu entichlagen.

Überaus wichtig fei das Rabitel von der Rontribution, d. b. dem Beitrage jum Kriegeschap und jur Zeuglammer. Die Untertanen seien zu überzeugen, bag man fie nicht aussaugen, sondern nach Grundsäten der Billigteit regieren wolle. Beim Anschlage sei proportio geometrica et physica nicht arithmetica zu halten: geometrica, indem jeder nach Bermögen und Eintommen besteuert werbe, physica, indem die Gutwilligen nicht zu hart angefaßt, die Biberspänstigen nicht geschont würden. Rach den Röpfen gleich, also arithmetice zu schäten, das ist mehr Tyrannicum et bestiale quam quod dici possit. —

Ne nach den Berufstlassen schlägt der Landgraf vier ordentliche Kontribu= tionstlaffen por: folche, die Geld, folche die Lebensmittel, folche, die Rleidungsftoffe und folche, die Rriegsmaterial fteuern. Daneben follen feche außerordentliche Rlaffen bestehen: Fürsten, Bralaten, Abel, Rate, Rommunen und Bunfte, bezal. Gilben.

fagten zweien Mauritlis gemacht haben. Ich getrofte mich aber beffen, bag noch ein tapferer Mauritius (von Oranien) vorhanden, welcher, wiewohl nicht gar auf meinen Borichlag, boch bem meinigen nicht gang ungleich, allbereits viele Jahre im Rieberland biefe Einziehung ber stiponctiorum und baneben gute Ordnung in Bufuhr, Proviant und anderer Rotburft practiciret und ohne einige Berläumdung und Sperrung feiner Goldaten (was ehrliche Beute fein) in Schwung erhalten." — Man erinnere fich auch bes gleichartigen Borichlages Aventins v. 1529 [6. 694].

Bas nun die eigentliche Kriegsbisziblin betrifft, so ftebt in erster Reihe und bilbet angleich das Binbeglied mit den früher auseinandergesetzten intifden Borfdriften bie Orbnung bes Lagerwefens. "Lager" und "Beer" ward ja damals, wie noch jest im Hollanbischen, geradezu gleichbedeutend angewendet. - Der Berfaffer bespricht zuerft die Bahl ber Ortlichkeit für bas Lager. wobei er fich an Cef. b' Evolis Borfchriften balt (Gute Luft, Baffer, Möglichkeit ber Berproviantierung, Ruganglichkeit bei Sicherheit ber Lage.) Das Lager felbst fest fic aus Blaten, Strafen und Wohnungen gufammen. Die Plate find: Lirmplas, Proviantplate, Gerichtplas und Mumplas. Die Gaffen find ent= weber Awerchgaffen, (in longitudinem) ober Stradgaffen (in latitudinem); biejenigen, welche birett jum Belte bes Relbberrn führen, beigen Generalgaffen. Anjerdem unterscheidet man: Beergaffen, durch die man in geschloffener Ordnung und mit Bagen gieben tann, Reitergaffen, in benen einiges reifiges Beug paf= fieren tann, und Golbatengaffen für die Fußtnechte. Die Wohnungen bezeichnet man nach ben in ihnen hausenden Bersonen. Auf einen Reiter samt Ros gibt man 12 Schut ins Geviert, auf einen Juftnecht 6, auf gemeine Befehlshaber 6 Souh breit und 12 lang, auf einen Wagen 24' im Quabrat u. f. w. Abgefehen von biefen Raumlichkeiten ift jedem Regiment noch ein Blat von 200 Suß ins Geviert für Bagage und Artillerie anzuweisen und ein zweiter mindeftens gleich großer für die Marketenderei. Bon den höchsten Amtern ist der Ardeleis general zunächft bem Felbheren unterzubringen, bemnächft Generallieutenant und Feldmarfchalt. Und wie der Feldherr fich den (Kriegs-) Rommiffar zuordnet, fo behalt ber Gen.=Lieut, ben Gen.=Brobiantmeifter, ber Feldmarfchalt ben Gen.= Quartiermeifter, der Artilleriegeneral aber den Generalwachtmeifter bei fich im Quartier. - Die innere Anordnung bes Lagers ift berart, bag bie Generalität in der Mitte lagert; die Knechte liegen auswendig zunächst am Ball, hinter ihnen. teilweise aber auch gunachst ben Toren, die Reiter; bas Gepad fahrt hinter ben Kompagnien auf, zu benen es gehört; bie Lärmpläte laufen zwischen Ball und Kriegsvolf um das gange Lager herum und muffen wenigstens 100 fuß breit fein (beffer 150-200); die Gerichts- und Broviantplate find amifchen ben Regimentern offen zu halten; die Mumplage (Latrinen) follen außerhalb des Lagers, aber unter Aufficht ber Bachen liegen. Alles in allem ift bie Disposition berart ju treffen, bag man möglichft leicht in Schlachtorbnung tommen tonne.

Die Stroh= und Reiserhütten will Moriz burchweg durch Zelte ersetzen, die jahrelang dauerten und verhältnismäßig geringe Kosten verursachten. Sie seine weniger als jene Hütten der Feuersgesahr ausgesetzt, reinlich, zierlich, allez zeit zur Hand und schonten das arme Landvolt, dem man sonst, um jener Hütten willen, Hans, Holz und Stroh raube.

Die Sicherung des Lagers geschieht teils durch Besestigung, teils durch Bewachung. Die Besestigung ist entweder eine Berschanzung oder eine Bagenburg. Der Generalquartiermeister stedt das Lager ab. Dem Graben pflegt man 12' Breite, dem Wall 16' Dide zu geben; an den Eden werden "Bollewert" errichtet, und in der Mitte der "Lurtinen" die Portal mit halben Monden oder "Ravelinen" versichert. Um Arbeit zu sparen, soll man womöglich eine oder zwei

898

Seiten des Lagers an ungangbares Terrain (Fluß ob. dgl.) ansehnen. Unter Umständen (3. B. bei nassem oder felsigem Boden) ist an Stelle der Schanze ein "Zaun" (Berhau) anzuwenden. Mangelt es aber auch an Holz, so muß man sich auf die Anlage einer Bagenburg beschräften und diese "nach anseitung der alten und neuen Kriegsbeschreiber und gewohnheit nach" machen. Der Landgraf knühft hieran solgende charakteristische Bemerkung: "Die Graeci haben mehr uff natur als artisciales munitiones (künstliche Besestigungen) gehalten, daher sie denn ire lager haben nach dem ort und nicht nach der kunst und ordnung disponiren müssen; die Romani aber haben artisciali munitione natur helssen von bessen, vod dadurch allezeit ordentlich und wol disponirte lager erlangt...; aber leider vnsere heutige Teutschen verachten sowol der Griechen subtile proposition als laudabile Romanorum institutum, liegen in Städten und Dörssern vs selven, kan sie osst kein Deussel heraus bringen; kommen sie aber in's selbt, so liegen sie an den zeunen wie die sprinen (?) ausst dem Rulager."

Rächft ber Befestigung sichert sich bas Lager burch Bachten. Aber auch bamit febe es jest ichlimm aus. Orbentliche Bacht fei bei beutichen Rriegsleuten fast gar nicht mehr durchzusepen; man wisse bie frischen Exempel, was die Berweigerung ber Bacht in Frankreich, Ungarn und Rieberland für Frucht getragen. Die wesentlichen Stude bes Bachbienftes feien: 1. Angemeffene Starte und ge= höriger Bechsel. (Ausnahmen, wie Freireiter und Freiknechte seien schählich : sogar bes Relbherrn Bferbe burften bon biefem wichtigen Dienste nicht befreit fein.) 2. Kluge Bahl der Bläte, die durch den Bachtmeister zu ermitteln seien. gefährlichen Orten follen die Schildwachten nicht Mann an Mann fteben wie bie Nager auf der Schweinhat, sondern nur in Gesicht= und Gehörweite). 3. Berborgenheit und Berfcwiegenheit bes Dienstes unter Austeilung einer turgen Lofung, welche stufenweise an Ober- und Unteroffiziere, aber zur Berhütung bon Berräterei und Kundwerben nicht an den gemeinen Mann gelangen soll. 4. Borsichtiger regelmößiger Wechsel ber Bachen und fleißiger Rondengang. — Im Lager selbst sind auszustellen: Generalwacht beim Feldherrn, Ardeleywacht, Capitein= und Fendrichwacht und Gefangenenwacht.

Den Beschluß ber Denkschrift macht ein Kapitel über die Kriegsrechte, benen die Landwehr im Feld und als Besatung zu unterstellen sei, während sie zur Friedenszeit den gewöhnlichen Landrechten untergeben bleibe. Deine Abshandlung über das Amt des Regimentsschultheißen sei jedoch überslüssig; denn in dieser hinsicht seien die Kaiserlichen freien Kriegsrechte der deutschen Kation im Corpus Juris Justinianei (?), wie sie in den Constitutionibus Imperii und auch in Frönspergers Kriegsbuch enthalten seien, genügend bekannt und müßten nur besser befolgt werden. Besondere Empfehlung aber verdienten einige römische Gesete: 1. de spoliis et captivitatibus und 2. de levioribus delictis. Bei den

<sup>1)</sup> Der Berfaffer verweift bier auf eine von ihm entworfene Zeichnung einer Bagenburg, welche leiber nicht mehr vorhanden ift.

<sup>9)</sup> Bgl. Articulsbrief ben Ausschuf betreffenb. (Marburger Archiv. Ariegsjachen 1600 und 1601) und Articulsbrief bes Markgrafen Ludwig für ben Ausschuf. (Ebda. 1609.)

899

Römern durfte niemand ohne Befehl auf Beute gehen, niemand Beute für sich behalten, sondern fie mußte an den Quaftor abgeliefert werden, der fie dem Gejet gemäß verteilte. Beut ju Tage weiß bald tein hauptmann mehr, ob feine Enechte im Lager ober auf einem Beutezuge find, um unschuldige Landleute gu berauben und zu qualen, wobei gar tein Unterfchied gwifden Freund und Feind gemacht wird. Richts wird bem Commissarius abgeliefert : vielmehr wenn biefer nicht felbft Gelb über Gelb gablt, vorstredt ober fcentt, fo muß er viel Sacramente, Bunben, Schanden, Drauen, Streiche, ja felbit ben Tob boren und feben. Überdies muffen arme Soldaten mit Leibesgefahr für ihre Haubtleute, "diese rechten Bienentoffige", gegen ein ichlechtes Tranfgelb Beute machen. Wenn man aber nicht balb bie romifche Beuteordnung bei harter Strafe einführt, fo wird man binnen weniger Jahre in Deutschland keine commilitones mehr finden, fonbern nur noch praedones. - Die gemeinen Gefangenen murben bei ben Romern Knechte ber Fangenden, was bei uns die driftliche Libertat verbietet. Indes, wenn nun einmal trot der driftlichen Liebe doch Krieg geführt wird, so fraat es fich noch, was folimmer fei : eine Beitlang in Dienftbarteit zu fteben ober burch übermütiges Lösegelb an ben Bettelstab gebracht zu werben. Den Romern war Difthandlung der Gefangenen streng untersagt; jest dagegen werden fie unerhört gebeinigt und geschmäht, und Frauenschändung gilt für ein Solbatenfrud. Dem Beig und jeber Unbarmbergigfeit find freier Lauf gelaffen. — Benn man diese Schilberungen liest, so tann man fich über die Zustande des breißig= jährigen Krieges nicht mehr wundern! — Der Landgraf geht bann auf die römischen Kriminalgesete über; er lobt ben beutschen processus agendi in foro militari; nur leider werde er nicht befolgt, und der Solbat ergebe fich ohne Scheu allen Berbrechen. "O weh Dir, liebes Baterland! Bie tann Gott, ber ben Sieg verleiht, in einem Lager sein, wo nichts als Huren und Bubenspiel, täglich baraus Bant, Morb, Rrantheit und bofe Exempel entstehen!" - Belohnungen und Bestrafungen seien mit liberalitas und severitas zu vollziehen. Auch hier folle man fich die Römer zum Borbilde nehmen. Dazu gehöre aber auch, daß die Fürsten ihren heeren nicht perfonlich fern blieben. Bie ben tapferen Romern und beiligen Braeliten gescheben fei, konnten wohl noch heut die Strafen burch breierlei hande vollzogen werben: manu magistratus, wo Gefahr im Berzuge, mit dem Szepter und von Rechtswegen (Disciplinarftrafe); manu populi, wenn das Berbrechen allgemeinen Abscheu erregt und den Bunsch weckt, es sosort durch Steinigung, Spießen, Jagen, Arkebusieren auszurotten (Recht der langen Spieße); und endlich manu carnificis nach ordentlichem Rechtsibruch burch den Rachrichter (Stand= und Schöffengericht.)

Der Landgraf schließt nach der Bersicherung, daß seine Abhandlung keineswegs auf Rachahmung des niederländischen Kriegswesens beruhe, vielmehr auf Bergleichung der besten Autoren und mündlicher Belehrung erfahrener Männer, mit einem seierlichen "Amen!"

Überblickt man biese Schrift, so stellt sie sich bar als ein volls ständiges Kompendium der Kriegswissenschaft um die Wende des 16. und 17. Ihdts., und darum ist sie hier auch in

Digitized by Google

ihrem vollen Zusammenhange wiebergegeben und nicht ihren einzelnen Bestandteilen gemäß in die verschiebenen Kapitel verteilt worden. Geradeso wie fie ift, ergibt fie die natürlichste Einleitung des vorliegenden Buches. — Allerdings ift die Lehrschrift des Landgrafen angewendet auf ein beftimmtes Borhaben : bie Ginführung einer vollstumlichen Miliz in die Lande des Gesamthauses Heffen; aber fie ift boch auch wieder durch die musterhaft methodische, echt wissenschaftliche Behandlungsweise weit hingusgehoben über das Nivegu gewöhnlicher Gelegenheiteschriften.

Daß das Zuständliche ber eigenen Zeit dabei oft scharf beleuchtet wird, tut dem wiffenschaftlichen Charafter des Memoires laum Eintrag, wirtt vielmehr un= gemein belebend und erläuternd und trägt viel bagu bei, den Boden verfteben zu lernen, bessen unglückliche Zusammensepung ganz wesentlich mit baran Schulb mar, baf ber Same, ben ber beginnende Glaubenstrieg ftreute, in fo fürchterlicher Uppigfeit aufging und bem Ader unferes Bolles bas Mart bes Lebens ausfaugte.

Die Fülle des Wissenswerten, das in dieser Denkschrift zusammengetragen ift, erscheint nun begreiflicherweise in ber "Inftruttion", zu beren Begründung sie bienen sollte, auf bas allernotwendigste beschränkt, und gerade biefe Beschränkung ift wieder höchst lehrreich; benn sie zeigt beutlich, was ber Landgraf sofort zu erreichen für möglich hielt und was nicht.

### § 6.

Inftruction mas fich unfere bestellte Rriegerathe und Diener verhalten follen.

Die Einleitung b. b. Raffel 1. Ott. 1600 faßt bie Gefichtspuntte, bie ben Landgrafen zur Ginrichtung ber Miliz bewogen, turz zusammen. — Der I. Abichnitt handelt bon "Aufmählung bes aufichuf", b. b. von ber Refrutierung der Milig. Der Obrift foll biefelbe, nachdem ihm feine hoben Amter und Saubtleute zugeordnet find, mit Silfe ber Bezirfebeamten vornehmen, wobei gang nach ben oben [G. 886] angegebenen Grunbfagen verfahren werben muß. Aber es ift bemertenswert, daß bier überhaupt nur von Fugvolt die Rede ift. Unter die Gemeinen follen nicht aufgenommen werden: Bas über 45 Sabr alt ift, dann Rauf= oder handelsleute (wohl aber beren Sohne), Beiftliche, Schul= und Ratsperfonen, Aderleute, die zur Ardeley und jum Beug nötigen Sandwerfer, hirten, Müller, Megger, fündliche hausarme und zu mehren Teil Tagelöhner. ferner mas unter 16 Sabren ift, alle fo feine Bagport aus Bugen mitgebracht oder fonft gescholten und bojen Bandels find, Lahme, Linke, Daube, Ginäugige, Gebrochene ober fonft gebrechliche, alle biejenigen, fo befragt tein Luft und Liebe zum Ariegsdienst haben ober geistessichwach sind, Außwertige nicht gesessen. — (Man muß gestehen, daß angesichts so mannigsacher Ausnahmen die Retrutierung über ein außerordentlich beschränktes Versonal versügte, welches eine Auseinandersseung in den Atten über Ariegssachen des Marburger Archivs (1600 und 1601) solgendermaßen zusammensäßt: "Was zwischen 16 und 45 Jahren ist: der Kaussoder Handwertsleute Söhne, sowie solche Kinder von Rats- und Schulpersonen, die nicht studieren, und alle Handwerter mit Ausnahme der Schlosser, Husschehe, Zimmerleute, Bender, Sattler, Riemer, Schreiner, Rad- und Wagenmacher, soweit diese sich nicht freiwillig andieten. — Dem Alter nach nimmt man die Jünglinge unter 20 Jahren am besten zu Schüßen, die von 20 bis 25 Jahren zu Mußektieren, die Männer von 25 bis 32 Jahren zu Doppelsöldnern und die von 32—45 zu Gesteiten und Besehlichen, wozu übrigens auch tüchtige Jüngere genommen werden können, die Ersahrung haben.")

IL "Bon Bewehrung und Rleibung." Rein Gemeiner barf Samt oder Seibe tragen, und auch "gemeine Befehl und Korporale bürfen nur mit Seibe bremen. Hauptmann, Leutenant und Fendrich mogen gang in Seibe geben, "wenn sie's zeugen konnen." Im Sommer werden Filzbute mit breiten Borten und leberne Sandicub, im Binter Belgmugen und gestricte Sandicub getragen. Das Bams ber Gemeinen ift am beften von Leber ober Leinen; Barchet ist feuersbalber nicht dienlich. Als Riederkleider trägt man wollene hofen, gestrickte Strumpfe und kleine Söcklein in die Schube. Wer will, mag auch Wabenstiefel tragen. Rein Solbat foll eine Feber aufsteden, fie fei benn burch Mannheit und hurtig= Die Bamfer burfen teine ausgefüllten Bauche" haben, die Sofen nicht bludern. Die Baffen follen in jeder Rompagnie gleichen Rufters fein. Die "Bideniers" tragen Ruftung, lange Spiege und turze Seitenwehren, bie Rottmeister und Rottsnechte auch einen Buffer am Gürtel. Die "Wußquetierer" führen Dugquete, Furquete (Gabel)=, Bulver= und Portflaschen, Lunten und turge Cordolaffen, die "Archebufier" Archebufen, Luntenport und Bulverflaschen und neben den Seitenwehren Dolche. Die Leib= und Furierschützen sollen mit Fewerschloffen (Rabschlöffern) verseben sein. Die Befehlshaber tragen "turpe Gewehr": Hellebarten, Ronbassen vnd Cordelassen oder auch wol Spadons.

III. "Bon Zeit und Ort ber Kriegsübung." — Sonntags nach der Wittagpredigt wird korporalschaftsweise geübt, alle Monat das ganze Fähnelein gemustert, je im vierten Monat ein "Haussen" von drei Fähnlein, wobei er in Schlachtordnung, Schanzen, Anlauf, Lagern u. s. w. vom Obersten oder Oberstellieutenant zu unterrichten ist. Alle Jahr wird einmal im Frühling oder Herbst das ganze Regiment zusammengesührt und drei Tage lang geübt. Für jedes Jahrsünst des Alle Landgraf sich eine besondere Besichtigung des gesamten Ausschusses vor, undeschadet gelegentlicher womöglich überraschender Besichtigungen versammelter kleinerer Truppenteile.

IV. "Wie vnb was wenß man die Soldaten Exerciren solle." — In sehr geschickter Beise werben die verschiedenen Stusen der Soldatenschule mit den Bersammlungen von der Korporalschaft bis zum Regimente verbunden und dadurch ein vollständiges System des Insanteriedienstes aufgestellt. — a) Bei den 588

sonntägl. Korporalschaftsübungen ist zunächst der Waffengebrauch ju lehren. Für den Schugen find 28 "Stude und Borte", für den Dustetier 34 vorgeschrieben. Dann sollen sie lernen mit den Rohren Reverenz thun und bie gange Chargierung auch in ber Bewegung, "im gange fein Schlangenwenß auch endlich im Lauf zu thun." Können sie bas alles, so foll man fie einzeln und im Truppe nach der Scheibe ichiegen laffen. - Für Biteniere und Sellebardiere gelten 26 Stud und Bort. Sie follen unterwiesen werden, wie fie fich gegen einzelne Reiter wehren tonnen, auch "mit Bettläuffen, item mit Borjagern ju fpringen". (?) Zeigt ein Bifenier Luft jum Scheibenschießen, fo foll man ibn daran teilnehmen laffen, "da ibm folchs da er zu Befehl befördert, febr dienen tann." - Die Elementarbewegungen find für Schüten und Dustetiere gleich. "Salb rechts (links) umb = Rechts (links) um! "Gar rechts (links) bmb" = Rechts (links) um Rehrt! — "Herstellet Euch" = Front! — "Rechts (links) schließt ober öffnet bie Reihen!" = Fühlung und Abstand nehmen. "Für sich (hinder fich) folieft die Glieber!" = vorwärts ober rudmarts auffcliegen. "Für sich (hinder sich) öffnet die Glieder! (Im Schließen soll man nicht näher als die Seitengewehr reichen und im Reihenschließen bis an die Ellenbogen herantreten. Geöffnete Glieder stehen auf halbe Spieflange, geöffnete Reihen mit 6' Abstand.) - "Rechts (lints) boppelt die Glieber!" Dabei foliegen (wenn die Abteilung vier Blieber tief fteht), die beiben porberen Blieber links, die beiben binteren rechts zusammen und die letteren ruden dann mit links um (also, rechts "beplogirenb") neben die vorderen. - "Rechts (links) doppelt die Reihen!" Dabei fclieft bie rechte Salfte ber Abteilung pormarts, Die linke rudmarts auf, und lettere fest fich bann mit rechtsum hinter bie andere. - "Rechts (links) tehret bie Glieber!" = gliederweiser Kontremarich. — "Rechts (links) tehret die Repen!" = rottenweiser Contremarsch. (Beim Glieberkehren werden die Glieber geöffnet und die Rotten geschlossen; beim Repentehren die Rotten geöffnet und die Glieder gefcoloffen.) — Dies ganze Exerzitium wird zuerst von den Besehlshabern den Rottmeistern und Rottsnechten, also den Leuten des ersten und des letzten Gliedes. gelehrt, die nun ihre Rotte zu unterweisen haben.

b) Bei zusammengezogenen Rähnlein wird bann ber Baffengebrauch im Trupp geübt. "Chargirt repenweiß!" = Chargierung mit rottenweisem Kontremarich, wobei fich die zurudgegangene Rotte wieder links (bezgl. rechts) neben die stehengebliebenen fest. - "Chargirt gliederweiß!" = Feuern mit gliederweisem Contremarich. — "Salviert durch die Glied!" Bei fest geschloffenen Rotten legen die Schützen der ersten 3 Glieder mit rechtsum "einander die Rohr beim linken Ohr her und schießen zugleich los." — "Salviert durch die Repen!" Bei geöffneten Rotten und fest geschloffenen Gliedern ichiegen bie 3 Glieder "einander bei ben linden Ohren ab." — "Chargirt durch die Bieden!" Da machen bie Biteniere Gaffen, faffen ihre Spiege tury "bnd gegen die Schupen burch die Salffte als vber die andere Gaffen, ichießen gliederweiß los und geben wieder abzuladen." 1) — "Chargirt à flanck!" "Wenn der Feind auff der seyten ift,

<sup>1)</sup> Dies Manober ift mir auch aus ber beigegebenen Figur nicht Mar geworben.

macht die eußerste Repe halbrechts ober links vmb, Chargiert vnd gehet ab, stellet sich wieder bei den Bieden an." - "Chargiert in poursuiete und in retrette" = Feuern mit rottenweisem Kontremarich im Bor- ober Aurückgeben.

- c) Bei ben Dufterungen im Saufen wird bie Bugorbnung gelehrt. Für diefe find nur "berfette Rablen" in Anwendung zu bringen, b. b. die, welche bis auf 2 abgeteilt werben tonnen, alfo 2, 4, 8, 16, um die Schlachtordnung jederzeit boppeln und halbieren zu konnen. Breiter aber als 8 in ber Front zu marfchieren werbe taum bienlich fein. Es wird immer in Frontabteilungen (Sectionen) marfchiert und bemgemaß bie Schlachtordnung burch Aufmarfch bergestellt. Darum ift die Zugordnung auch fo einzurichten, daß "voraus die helffte ber Schüten, darnach die belffte der Rufiquetierer, alsbann alle Trouben von Bicquen und hinden an wieder die Dufquetierer nechst den Bicquen, auswendig (b. b. jum Befchluffe) aber die Schüten marchiron." Ift die Front, in der marfchiert wird, ju breit, um Bruden oder Engwege ju paffieren, fo muß abgebrochen werden, was auf das Befehlswort "Zwingt die Glieder!" geschieht. Soll in Schlacht= ordnung aufmarfchiert werden, so erfolgt bas Rommando "Stredt bie Glieber!" Es geschieht bas, nach Gelegenheit, burch Rechts- ober Links-Aufmarsch: "Ziehet Rechts (links) ein!"
- d) Bon Solachtorbnungen find 4 Arten zu ermahnen. 1. Gegen Fugvolt ftellt man fich fo breit als möglich, alfo 5mal fo breit als hoch. 2. Gegen Reiterei nur 21/2mal fo breit als hoch. 3. Wenn man nicht weiß, bon welcher Seite ber Feind angreifen werbe, fo muß man fich fo einrichten, daß nach ber bedroften Seite eilends bie Ordnung gedoppelt werben tonne; barum formiert man bann bas "Quabrat im Geficht, b. i. die Ordnung vieredet am Blat aber nicht an der Bahl," indem man den Gliebern die doppelte Mannszahl gibt wie den Rotten. 4. "Quadrat in der Zahl." "Diese Ordnung hat man ein Zeit lang febr gebraucht, da man fich von allen fehten des Feinds befahren hat und wird gemacht in die lengbe und Bobe gleich ftart. Beil aber in die lengde nur 4 ichue bnd in die Bobe 8 geben werben, fo tann ein jeder wol erachten, bag biefe bie bobefte onter allen fenn wird. Rachdem aber hiezu ein groß Bolf erforbert wird, gehört sie auff ein general Musterung . . . Bei einem Regiment, so 9 Compagnep ftard, beren jede (an Spiegern und Bellebardieren) 64 Mann in Bataille ftellen tan, wird die Quadratordnung 24 Mann an allen Seiten werden." (576 DR. in 24 Rotten und ebenso viel Gliebern.) Diesem Biered hangt man bann an ben Eden bie Mustetierer und Archebusierer in kleinen Flügelviereden an und läßt bie Pilen nach allen vier Seiten Front machen. Solche Ordnung hat aber zweierlei Mangel; erstens tonnen "die mittelften nicht wohl ordiniret werden und zu feinem Ereffen tommen; jum andern steben bie Schuben gar gefehrlich und tonnen leicht von des Feinds Cavalleri geschlagen werden." Um biese Mängel etwas zu remedieren, machen bie neuen Kriegsleute "vier Bataillien, 3000 gar lange und zwo hohe, fuhren die aneinander, also daß in der mitte ein lehrer plat por bie pagage bleibt, allba fie bie Schützen etwas erhöhet stellen wöllen ober (b. h. zum Teil auch) auff der Fland (b. h. in die einspringenden Bintel des hohen Kreuzes) anführen." Dadurch wird aber nur der erften imperfection

abgeholfen, der zweiten schlimmeren nicht, und darum schreibt die "Instruction" eine "Corrigirte Quabratordnung, d. i. eine Berteidigungsstellung vor, welche zwar im wesentlichen der eben geschilderten entspricht, die Schüben aber, besser sichert. Auch hier bilden die Bikeniere ein Kreuz mit hohlem Binnenraum; dieser nimmt jedoch nur einen Teil der Bagenburg auf, die dort mit den Mustetieren besetz wird. Der andere Teil der Bagen wird dagegen dazu benust, die



p = Pilen, a = Colipen, ⊖= Wagen. Fig. D.

einspringenden Wintel nach außen abzuschließen, und hinter ihnen bergen sich die Arkebusiere. In solcher Ordnung kann das Viered nach allen vier Seiten samt seinen Wagen marschieren. (Fig. D.) Um dies zu üben, sollen bei den Rusterungen der Hausen und Regimenter allemal auch die zu jedem Fähnlein gehörigen Wagen mit auf dem "Randevous" erscheinen. — Diese Anordnung erscheint einsacher und in mancher Hinsicht vollkommener als diezenigen, welche der Verfasser in seiner großen Dentschrift vorschlägt. — Wertwürdig ist es, daß der Landgraf in seiner "Instruktion" kein Wort von jenen schachbrettsörmigen Tressenstellungen

erwähnt, welche er in der Denkschift durchaus als die normalen Schlachtordnungen in erster Linie abhandelt. Der Grund ist wohl der, daß die Instruktion nur die Elementartaktik ins Auge saßt und zu dem Ende lediglich dis zur Anordnung geschlossener Trupps, "diskreter Hausen", sührt. Zu solchen gehört dann allerdings auch noch das "Quadrat", sowohl das "im Gesicht" als das "in der Zahl". Die Ausgestaltung freilich, welche er letterem durch die vorgeschriebene Berzbindung mit der Wagendurg gibt, greist bereits etwas über diesen Rahmen hinaus; ja sie hebt überhaupt den Begriff des "Quadrats in der Zahl", von dem der Versassen, völlig auf. Dies Einsühren der Wagen burg in die Insanterietaktik ist übrigens sehr interessant und charakteristisch. Man erkennt, wie die Wagendurgen, die im 15. Ihdt. eine so große Kolle gespielt hatten, indem sie sich mit der emporkommenden Artillerie verbanden, um die Wende des 16. und 17. Ihdts. abermals eine, wenn auch geringere Bedeutung gewannen durch das Bedürfnis, den immer zahlreicher werdenden Schützen des Fußvolkes Sicherheit gegen überraschende Reiterangriffe zu gewähren.

e) Lager und Bacht Dienst. — Ein allein liegendes Fähnlein ist sie Schlachtordnung zu lagern, die Schützen auf den Flügeln. Je zwei Hütten werden mit den Giebeln aneinander gelehnt und zwischen diesen Doppelbütten Längsgassen gelassen. Halblagers liegt eine sahrbare "Creutzgassen". Hinter den Soldaten, hart am Marketenderplat, werden die Zelte der Besehlshaber errichtet. Auf jeden Wann rechnet man 6 Quadratschuh, auf die Besehlshaber 12 bis 24, auf den Hauptmann, seines vielen Gesindes wegen, 48 Quadratschuh. Der "Lermplatz" liegt zunächst dem Feind, der "Prosiandplatz" hinten, der Wumplatz windabwärts. — Wenn die Quartiere abgestedt worden, so "hüttieren" zuerst die Schützen, während die Pikeniere unter Wassen bleiben,

dann lösen diese jene ab. — Ist man eingezogen, so wird Prosiant ausgeteilt, zu jeder Malzeit jedem Soldaten 1/2 Pfund Brod, 1 Käß und 3 Nößel (11/2 Quart?) Bier. — Bricht der Abend herein, so gibt der Hauhtmann die Losung; der Felbewebel läßt zur Wacht umbschlagen: die zur Wacht gehörende Mannschaft lost um die Wachtörter, singt einen Psalm und zieht auf. Bon den "Schiltwachen" werden Schüßen und Nusletiere vorgeschoben, die Pilen nächst der Corps de garde beshalten. Jeder Schüß muß "1/2 Pfb. Pulver, 8 Lot oder Kugeln und 2 Ehlen Lunten" bei sich haben. Worgens wird die Wacht abgelöst, singt ihren Psalm und rückt ins Quartier.

V. "Bon Ausschuß Recht." — Nach Einschärfung allgemein sittlichen Berhaltens werden die den Mitgliedern des Außschusses zu gewährenden Borrechte im Sinne der Denkschrift aufgezählt, die Disziplinarstrasen für kleinere Bergehen bestimmt, bezgl. der Ariminalverbrechen auf die gewöhnlichen Reichse und Landerechte verwiesen und endlich auseinandergeset, unter welchen Bedingungen Leuten der Landwehr auswärtiger Ariegsdienst zu gestatten sei; nämlich: "daß er mit verlaubnüs seines Haubtmanns ziehe, daß er nicht wider die Svangelische Religion diene, daß er nicht voer ihme zugelassene zeit außenbleibe, daß er sich wider zu seinem Hauptmann einstelle und daß er sich nach seiner Widertunft willig gestrauchen lasse. Bringen solche Leute dann ehrliche Paßporten mit, so sollen sie bei ehester Gelegenheit zu Diensten und Bestallung, sonderlich zu Besehlen besördert werden.

Die Schriften bes Landgrafen sind von gleich hohem Interesse für die Geschichte der Heeresaufbringung wie für die Taktik. Sein sorgkältiges Studium der letzteren beweist noch besonders ein "Berzeichnus etlicher Zueg vnd Schlachtordnungen" in der Casseler Landesbibl. (ms. qu. 3), welches, unzweiselhaft mit Recht, auf Moriz zurückgeführt wird. Da finden sich, offenbar zur Wahl und Erwägung, eine große Zahl taktischer Formen in sauberster Aussührung, Vorstudien, die wohl noch in das letzte Jahrzehnt des 16. Ihdts. fallen.

Unter den Schlachtordnungen beginnen die vieredigen Grundformen; dann schlagen die Areuzsormen vor, und eben diese gehen endlich mehrsach in Anordnungen über, welche sich den später vom Landgrasen als normal bezeichneten slachen Stellungen mit geschachten Tressen nähern. (3. B. Bl. 85 u. 158.)

§ 7.

Während Moriz von Hessen eine Besserung des deutschen Kriegswesens auf dem Wege bewußter Neuerungen anstrebt, versuchen zwei andere Autoren eine Hebung der Zustände, indem sie der Gegenwart das Bild der "guten alten Zeit" vorhalten, um sich darin zu spiegeln. Beide sind graue Kriegsmänner, welche die Entartung, an der sie in langer Laufbahn selbst teilgehabt, benn boch keineswegs so start empsinden, wie der mit der politischen Weisheit der Alten genährte statsmännische Fürst. Der eine dieser Schriftsteller ist Hanns Wilhelm Kirchhoff, Burggraf des fürstlichen Hauses Spangenberg. Er veröffentlichte die "Militaris Disciplina, d. i. Kriegs Regiments Historische und außführliche Beschreibung: Wie und was maßen solches den unsern löblichen Vorsahren und der alten Mannlichen Teutschen Nation vorzeiten, insonderheit aber beh den Großmächtigsten Keysern Maximiliano I. und Carolo V. und solgendts in vblichem Gebrauch gehalten, auch nach und nach versbessert worden: in 3 underschiedliche Discurß abgetheilet". (Frankfurt a. M. 1602.) 1)

Der 1. Disturs ertfart, wie man fich in Festungen und Besatungen zu verhalten.

"Im andern Discurß wird nothdürstiglich . . . dargethan, was in Bestallung hoher vnd anderer Empter vnd er ein Regiment Fußvold gehörig: dessgleichen in Bewerben, Musterplat, Articulsbrief, Musterung, Zug= und Schlacht= ord nung, Lägerschlagen, Aussehn, Beurlauben, Gardthaussen u. s. w. gewöhnlich vnd nothwendig. Bnd dann auch, was für Orationes, Commendatoriae, Adhortatoriae u. s. w. hier zu pslegen gebraucht werden."

Der 3. Diskurs lehrt, wie das Stehende Recht, Recht vor dem gemeinen Mann ober den langen Spießen, lettlich wie das Malesis Recht ordentlich mag gehalten werden.

Als Kirchhoff sein Buch "mehrertheil auß engener Ersahrung gant sleißig vnd ergentlich" schrieb, war er bereits ein alter Herr. In seiner Jugend hatte er Schulen besucht und dann in den vierziger und fünfziger Jahren des 16. Ihdt. unter den Landsknechten gedient. Sein Wert verdiente besser gedannt und mehr als bisher benutt zu werden; denn es ist eine selbständige Arbeit, welche den Stand des deutschen Kriegswesens im 16. Ihdt. übersichtlich, aus eigener Anschauung und bei weitem besser zusammensaht als die so viel genannten und oft ausgeschriebenen Bücher Frönspergers und v. d. Ölsnig'. Die im Tone ganz schlichte Darstellung bringt nicht selten gute Beispiele ans der Wirklichkeit und erschein überall als eine lautere Quelle sür die Geschichte unserer vaterländischen Wehrversassung, insebesondere soweit es sich um das Fußvolt handelt. — Kirchhoss i. J. 1625 zu Franksurt erschienener "Soldatenspiegel" ist wohl nur eine zweite Auflage der » Disciplina«.

Nahe verwandten Inhalts ist der "Soldatenspiegel, b. i. Historische Anweisung, welcher Gestalt ein Guarnison oder Bestung nicht allein mit aller jhrer Notturft und Zugehörung wol zu ver-

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. in Berlin (F. M. 9112.)

sorgen, hohe vnd niedere Aemptern recht anzuordnen, sondern auch wie man ein ganzes Beldtläger artlich anstellen sol. Dabei ein lustiger Bnterricht für die Reutterey, wie Abels- vnd andere Rittermäßige Personen in heroischen Ritterspielen sich exerciren sollen." An Tag bracht durch Berthold von der Becke, kgl. Maj. in Dennemarke bestaltem Kriegsrath vnd Obristen. Frankfurt a. M. 1605. 1)

Bede beschreibt das deutsche Kriegswesen, wie es während seiner Kriegsdienste von 1544 bis 1571 beschaffen war, und es erscheint sehr merkwürdig, daß
sein Buch und dasjenige Kirchhoffs ganz ebenso wie die alte Kriegsordnung Michel Otts oder della Balles [XVI. § 12 und § 8] von den Einrichtungen des Dienstes in einer belagerten Festung ausgehen. Interessant ist auch sein "Sum= marischer Inhalt deß Articulsbrieffs" in diesem Spiegel.

### § 8.

Sind die Bücher Kirchhoffs und von der Beckes der Vergangenheit zugewendet, so wandelt dagegen das bekannte Kriegsbuch Dillichs ganz in der vom Landgrafen Moriz eingeschlagenen modernen Bahn.

Wilh. Schäffer, genannt Dilich, ein hessischer Predigersohn, ift um 1575 geboren und ward um die Wende des 16. u. 17. Ihde. Geographus und Historicus des Landgrafen Moriz. Im Gefolge des ältesten Sohnes diese Fürsten, Otto, hielt er sich längere Zeit in den Niederlanden auf und gewann hier reges Interesse für das Ariegswesen. Das erste Ergebnis seiner Studien auf diesem Gediete war das "Ariegsbuch, darin die Alte und Newe Militia eigentlich beschrieben und allen Ariegsneulingen, Baus u. Büchsenmeistern zu nut unnd guter Anleitung verssertiget".") Dilich widmete sein Buch im September 1607 dem Landgrafen Otto und es erschien zu Kassel 1608. Die Absicht ist, das alte und neue Kriegswesen zu vergleichen "oder aber zum wenigsten gegen einander zu halten". Das Wert zerfällt in zwei Teile, jeder Teil in zwei Bücher.

I. Teil von dem Apparatu, bewerbung deß Kriegsvolds, munition, profeant, exercition und besestigungen. — 1. Buch: Bon bewerbung des Kriegsvolts. Wie es bei einem Manne aus der Umgebung des Landgrasen Moriz sast selbswerständlich, spricht sich Dilich warm für den Gebrauch der eigenen Untertanen zum Kriege aus und setz sein Regiment, gleich Moriz, aus allen drei

9) Bibl. bes Generalftabs zu Berlin. Bibl. bes Beughaufes bafelbft. (A. 34.)

<sup>1)</sup> Stadtbibl. zu Frankfurt a. M. (Milit. 161.) Die Borrede auch in einem Gammelbande be.
Bibl. zu Gotha. (Techn. et ars milit. 4 p. 600.)

Baffen zusammen. Seine Darlegung ber Rriegsämter lehnt fich ebenfalls an bie Borfchriften bes Landgrafen an; boch erkennt man hier wie allerwarts, bag der Berfasser auch andere Kriegsschriftsteller, u. 3w. nicht nur alte, sondern auch neuere von Machiavelli an mit guter Literaturkenntnis einsichtsvoll benutt hat. Rach den Umtern handelt er "Bon der Castronsi armorum meditatione et schola militari und wie man bas vold in übung und gehorfam bringen foll". Dies Rabitel erläutert bas Ererzitium bes einzelnen Mannes und die Pyrobolia (Artillerie und Feuerwert), wobei fich Dilich auf Brechtels "Buchsenmeisteren" stügt [XVI. § 58]; es erwähnt die "Metrica, d. i. Reß- und Abriftunft", und fest endlich die Conjucta exercitia auseinander. d. h. die Bewegungen im Trupp, soweit fie gur Elementartattit gehören. Dabei halt fich ber Berfaffer weise an bas Rotwendige und Unerlägliche und verschmäht alle Kunfteleien. -Auffallend ift es, bag Dilich nun erft von ber "Mufterung" redet, beren Betrachtung ihn bann ju bem Rapitel "Bon ber Rriegszucht onb Difciplin" hinüberleitet. hier erläutert er bie "Communes ober gemeine Rechte (zivile wie friminale) sowie die "Peculiares ond welche allein den Kriegsmann angehen." Lettere betreffen die Praemia (ducum und militum), die jur Romerzeit in fo hober Achtung ftanden, und die Poense. Daran ichließen fich bann "ber Raif. Maj. und des H. Reichs Reutterbestallung, die Articul auff die Teutschen Rnecht" und einige Erlauterungen. - 2. Buch: Bon benen Praesidiis. Dies Buch bandelt bon ber "Befestung ber örter, porrath an profeant und munition". Das fortifitatorifche Rabitel ift überaus turggefaßt, aber durch verständliche Zeichnungen aut erläutert. Ausführlicher ist das Lagerwesen dar geftellt, wobei namentlich ber Bachtdienft naber beschrieben wird. Unter bem »Profeant. fteht »pecunia. in erfter Reibe; baber benn bier auch Solbüberfichten gegeben werben. Ginen Monatsfold für ein Regiment von 3000 Fußtnechten berechnet Dilich auf 26 752 Gulben, ben für ein "ganges Regiment" aller brei Waffen auf 37880 Gulben (ohne Lauf= und Anrittsgeld und ohne Schlachts und Sturmfold). Dem Brofeant an Geld folgt der an Lebensmitteln und barauf ber an Rleidungen, Instrumenten (Geschüt und Sturmzeug), sowie an Munition, wobei auch die Maschinen der Alten erwähnt werden. Den Beschluß macht eine übersichtliche "Taffel vnd bericht, darauß das Gewicht 21len arten Geschüt auf rähdern, auch wieviel fraut und loth, fampt den Aferden gur fuhre darzu ohngefehr erforbert werbe, zu lerne."

II. Teil. Bon dem Congressu prälii vnd wie man die Zugordnungen anzustellen und in Schlachten, Belägerungen vnd Stürmen vor und in Besatungen sich zu verhalten psiege. — 1. Buch: Bon Gelegenheit des Ortes, der Zeit und der Bersassung des Kriegsvolkes in quantitativer und qualitativer hinsicht. Bon den Ordnung en: a) Zugordnung. Hier handelt es sich zuerst um Regionum notitia, d. h. gewisser Erlundigung der Landschaft, wobei man sich schon vor dem Zuge an einen ersahrenen Chirographen zu wenden hat, um eine brauchdare Kartz u entwersen. Ferner versehe man sich mit Kundschaftern, und der Feldtmarschaft geselle sich Wegkundige zu. Alle diese Leute müssen ihr "maul im zaum zu halten wissen, darmit nicht durch ihr nachwaschen der Freunden oder Feinden des Feldt-

herrn vornemen ausbreche". Die Zugorbnung macht ber Felbtmarfchald u. 3w. gang in bem Sinne, wie es Morig von heffen bargelegt bat. Rach einer turgen Erwähnung ber "Bugordnung ju Baffer" rebet Dilich bon ben Flufübergangen (Aberfciffen, Aberbruden, Durchfuhrten), und bann geht er - b) jur Betrachtung ber Schlachtorbnung über. Auch bier wieberholt er bie wefentlichften Ausführungen des Landgrafen und ftellt die romischen Formen daneben. Gute Figuren erlautern die Auseinandersetung. Gine Rotig über "Schlachtordnung gu Baffer" folieft bies Bud. - 2. Bud: Bon Pugna und folachten, Sturmen und Scharmugeln. Das Scharmugieren gefchieht entweder Rann für Rann ober truppweise und fpielt, ber Sitte ber Reit entsprechend, eine verhaltnismäßig große Rolle. "Auff die Motariam pugnam folgt die Stataria pugna", wobei das Berhalten der einzelnen Baffen "in offenem Felde" dargelegt wird. reiht sich an eine Erwähnung der Navali pugna der Abschnitt "von Obsidionibus und bestreitung bero stätte und festungen", welche entweber burch liftige Prattiten (insidias) ober burch beständige Belagerung (diuturnam oppugnationem) stattfindet. Die Darstellung ist turz und gut. Sigenartig erscheint die Anwendung von Meinen Archen, Schiffstabonnieren, die gur Grabenverteidigung und gum Ausfalle bienen follen.

Der Berfasser schließt sein Werk mit der Berheißung, daß, "wenn daßselbe angenehm sein werde, so sei er entschlossen, dermahlen solches zu amplisteiren und noch viel nühliche Sachen zu lehren und abriß hinzuthun". Daß hat er denn in der Tat 40 Jahre später, also kurz vor Abschluß des 30sährigen Krieges, zur Aussührung gebracht; doch ist diese Reubearbeitung, von der noch die Redesein wird, erst lange nach seinem, 1656 ersolgten Tode veröffentlicht worden. — Aber schon in der ersten, ursprünglichen Gestalt hat Dilichs Kriegsbuch sich hohen Inses ersreut und großen Einstuß ausgeübt, und man darf wohl behaupten, daß es diese Stellung wesentlich denzenigen Womenten verdankt, von denen der Berzsasser in seiner Borrede sagt, daß er sie "an seines gnedigen Fürsten und herren hohff gelernet vod ersahren".

# § 9.

Dilichs Buch ist, trop der vergleichenden Heranziehung des anstiten Kriegswesens, doch wesentlich auf die Praxis gerichtet; als eine echte Gelehrtenarbeit dagegen stellt sich dar die zwei Jahre später erschienene Stratagematographia sivo Thesaurus bellicus, docens, quomodo della ivste et legitime suscipi, recte et prudenter administrari, commode et sapienter consici dedeant: ex latissimo et laetissimo Historiarum campo Herculeo labore erutus (!) ab Elia Reuspero Leorino. (Francosurti ad Moenum. 1609.) 1)

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. zu Berlin (H. v. 28088). Aus ber furfürfil. Stammbilcherei.

Reußner, ein Lemberger (1555—1612), war Geschichtsprosessor zu Jena und besonders Genealog. Er widmete seinen Thesaurus den Consulos ac patres conscriptos Rei publicae Vratislaviensis. Das durchweg lateinisch geschriebene Wert zeugt von reicher Belesenheit und ist ungemein spstematisch gegliebert, was eine an die Spize gestellte Synopsis sosort überschauen läßt. Es zerfällt in drei Bücher, von denen das erste sich mit der Kriegspolitik sowie mit der Beschaffung und Einrichtung der Streitmittel, das zweite mit der eigentlichen Kriegsührung, das dritte mit dem Kriegsabschluß, Sieg und Frieden, beschäftigt. Die Arbeit ist eine Fundgrube kriegsgeschichtlicher Beispiele, u. zw. nicht nur solcher des Altertums, sondern auch der neueren Zeit.

## § 10.

Um b. J. 1610 etwa gipfelt die Tätigkeit eines ausgezeichneten Mannes, dessen wir schon wiederholt gedacht haben [XVI. §§ 38, 96, 98 u. 128], auf dessen Wesen und Wirken nun aber näher einzugehen ist: des Grafen Johann von Aassau-Siegen. 1) Im Juni 1561 als zweiter Sohn Johanns VI. von Nassau-Dillenburg gedoren, studierte er seit 1576 zu Heidelberg und reiste dann zwei Jahre lang in Holland und Italien, wobei er sich hauptsächlich seine militärische Ausbildung angelegen sein ließ, die er endlich unter Moriz von Nassau-Dranien 1592/3 vervollkommnete. Hierauf kehrte er in die Heimat zurück. — Seit Beginn des niederländischen Krieges hatten die Spanier stets gedroht, etwas gegen Nassau, als das Stammland der Oranier, zu unternehmen, und dies hatte Johann VI., den Alteren, bewogen, eine allgemeine Landes bewaffnung einzurichten [S. 885].

Alle streitbaren Männer waren dem Heerdanne zugewiesen, bewassnet und z. E. beritten gemacht worden; die Statsdiener, besonders die Amtleute, dienten als höhere Besehlshaber, und so ward es möglich, jederzeit schnell 6000 bis 8000 Mann zu versammeln, deren Oberbesehl nun Johann, der Sohn, übernahm. Ein Teil dieses "Ausschusse" stand stets unter Wassen; die jungen Leute vom 17., ja vom 16. Jahre an, bildeten den Nachwuchs, taten rottenweise Wachtbienst in Städten und Burgen und wurden dann, ausgebildet, wieder entlassen. Monatlich sanden Schiehübungen statt. Die Ausbildung geschah durch die Landeskapitäne, welche auch regelmäßig Musterungen abhielten. Es gab kaum einen Bürger oder Landmann, welcher nicht an den Übungen teilgenommen hätte und bei der Zurückweisung räuberischer Einfälle beteiligt gewesen wäre.")

<sup>1)</sup> Als Sohn Johanns VI. wurde unser Johann bis zu seines Baters Ableben (1606) solange "ber Jängere" genannt, als sein eigener Sohn Johann, der 1588 geboren wurde, noch nicht in Betracht tam. Mit Johanns VI. Tode wird er "der Altere" (so auch in Alten) bezeichnet; später wird er in Bezug auf die in 8 Generationen vortommenden gleichen Bornamen gewöhnlich "der Wittlexe" genannt.

<sup>2)</sup> Reller: Gefchichte Raffaus. (Biesbaben 1864.)

Johann ber Sohn wurde ber lebhaftefte Forberer und Fortbilbner biefes naffauischen Boltsaufgebotes, und "bieweil sich die Ariegslauffte und Einfälle von tag zu tag mehren und auff fein Rachbarn und Kreishilfe zu rechnen", befrug Johann ber Altere 1595 seinen Sohn, wie bem entgegenzutreten sei, und biefer entwidelte nun in brei Dentschriften, welche auch fein handschriftliches "Kriegsbuch" (Band I. Dillenburger Archiv R. 1541 zu Biesbaden) enthält:

"1. Wie im Notfall Stadt und Ambt Siegen, Schloß Lieberscheibt und Dillenburg zu befendiren fei. - 2. Wie fich die Wetterauischen Grafen einer practicablen und unparteiischen Landrettung vergleichen möchten. — 3. Wie man fich mit etlichen Chur= und Fürften einer nachbarlichen Correspondenz vergleichen möchte." Daran reift fich (ebenda) ein "Berzeichnus, was für Aufftellung inber Graffcaft Raffau-Cagenellenbogen gefcheben, als ber Dberft Sowarzburg burch biefe Graffchatt ziehen wollen, und wie folches verhindert worden. Anno 1595."

Da bie Rriegsgefahr gunachst etwas in ben Sintergrund trat, fo tam es nicht icon jett, fonbern erft fpater gur Beteiligung bes Betterauischen Grafenverbandes an dem naffauischen Landrettungswerte, und Graf Johann nahm 1597/8 wieder an ben Felbzügen jeines Betters Moriz in ben Rieberlanden teil. Er trat 1599 als Beneralobriftlieutenant in pfalgifchen Dienft, um auch in ber Bjalz "die Landrettungsanstalt gehörig zu organifieren" und ben Bejehl über die sechs Regimenter Untertanen nebst dem Ausschusse des Landvolks zu übernehmen.

Damals erließ er eine "Instruction bnb Ordnung, weffen fic 11. 8. 9. 9. Friedrichs Bfalggrafen bei Rhein, Churfürften, beftellter hauptmann ober ein Fendtlein Unferer Bnterthanen ond Land= vold in Abrichtung ond Bbung ju verhalten." (Dillenb. Arch. 3. Biesb. Collectanea K. 529.) Auch bier befeste er die Offiziersftellen meift aus ber Bahl der Landesbeamten und übte 12 000 Mann in den Baffen, mas wesentlich bagu beitrug, ber Bfalg eine fo hervorragende Stellung unter ben protestantischen Ständen ju geben, jumal Johann auch nach bem Austritte aus feiner bortigen Befehlsstellung mit feinem Rate bem Rurfürften gur Seite ftand und noch 1607 neue Borfchlage "Bur Berbefferung ber Landrettung in ber Bfalg" machte. (Ebenba.)

3m 3. 1601 trat der Graf in schwedischen Dienst und befehligte als Felboberst in Livland gegen König Sigismund III. von Polen. Seche Jahre später erhielt er bei ber Erbteilung nach Johanns VI. Tode bas Land Siegen. Dabei mar er ununterbrochen friegemiffen-

schaftlich tätig. Den neunziger Jahren des 16. Ihdts. entstammen die Annotationes über die oranischen Feldzüge in den Niederlanden und ber Disturs über bie Bewaffnung ber Untertanen, welche bereits früher besprochen worden sind [XVI. § 38], und neuerdinas wendete er sich besonders militärtechnischen Details zu. Er beschäftigte sich mit Erfindung von Sprengkugeln und gab ein mit Rupferftichen erläutertes Bert über bie nieberlanbifche Baffenschule bes Rugvolks heraus 1), die er bei seinen eigenen Untertanen einführte und damit so schöne Erfolge erreichte, daß Moriz von Oranien gestand, "biese Untertanen aus dem Westerwalde verstünden noch beffer mit bem Gewehr umzugehn als die Riederlander".). Über das Kupferwerk Johanns ist nichts bekannt geworden, doch erscheint es mir höchst wahrscheinlich, daß es eben jenes 1608 erschienene Buch ift, welches gewöhnlich mit bem Namen bes Stechers, be Genn, bezeichnet wird und welches sich das ganze 17. Ihdt. hindurch großen Rufes erfreute und noch heute fehr geschätzt ift [§ 54].

### § 11.

Im I. 1608 wurde die protestantische Union geschlossen, beren Direktorat der Pfalzgraf Friedrich übernahm, während zu den treibenden und leitenden Persönlichkeiten neben dem Markgrasen Georg Friedrich von Baden und dem Fürsten Christian von Anhalt vor allen auch Graf Johann gehörte. Er war auf das tiesste überzeugt von der Notwendigkeit, die militärischen Machtmittel diese Sonderbundes zu verstärken, und um die gleiche Überzeugung dei seinen Bundesgenossen zu wecken und die Mittel nachzuweisen, welche zur Hebung des Kriegswesens anzuwenden seien, versähte er einen in jeder Hinsicht merkwürdigen "Discurs das ihige Teutsche Kriegswesen helangendt", der sich noch jetzt unter seinen hinterlassenen Papieren sindet. (Dillend. Arch. zu Wiesd. R. 938.)

Graf Johann sagt: Obgleich die Teutsche Nation sich hin und wieder bei Fremden brauchen lassen, ist das Kriegswesen in Abgang kommen; jeder handelt nach seinem Kopf und Gutdünken; alles wird auf Faust und Glüd gestellt; so mancher wird aus Unwissenheit auf die Schlachtbank gerieben; außerordentlich große Kosten werden oft ganz vergeblich aufgewendet; der junge angehende Kriegsmann sieht nichts als Unordnung und kann nichts lernen. Rur

<sup>1)</sup> v. Rauschard: Rassausche Geschlechtstafeln. 1789. (Manustript im Archiv zu Wietschen.) <sup>8</sup>) Groen van Prinsterer: Archiv. Suppl. Deuxième Serie I. (1584—1589.)

bie Herren Staten haben (nachbem fie viel Lehrgelb gezahlt) ihr Kriegswesen durch ihre Kriegshäupter in Ordnung bringen laffen und baburch bei Freund und Reind Rube erlangt. Das follen besonders die ebangelischen Stande jum Mufter nebmen.

- 1. Die deutsche Ration ist zum Trunt und Spiel geneigt und will nit aern wachen, wenigstens nur fur andere Boller, nicht fur fich felbit. Aufgemuntert, leiftet fie an Gehorfam, Tapferleit, Arbeitstraft und Biberftanbefähigfeit mehr als alle anderen. Das beste Mittel jum Aufmuntern find (wie ichon bie Romer gewußt) tagliche Rriegsübungen: mit bem Bewehr, in Schlacht= ordnung, Lagerichlagen, Schangenbau u. f. w. Das gibt zugleich groß Übergewicht über andere minder geubte Gegner. Bewegungen, ju benen diefe 1/2 Tag brauchen, führt man in 1/4 Stunde aus.
- 2. Keine Ration macht bem Feld- und Bahlberrn fo große Ungelegenheit mit bem "Troß und Rachführen", wie die Deutschen. Es ift zu gebieten, daß berjenige Solbat, welcher im Augenblid des Berbens tein Beib ober Sure bat, auch nachber teine nehme. So viel als möglich muffen die Beiber gang aus bem Lager verschwinden; benn namentlich aus dem Berleihen ber huren entsteht viel Gund und Todichlag. Andere Rationen, die von Ratur viel bisiger als die Deutschen: Die Staliener, Spanier, Frangofen, haben boch feinen fo großen Beibertrog. Auch bie deutsche Reiterei bat nicht ben zehnten Teil babon wie die Fußtnechte und wird doch beffer verpflegt. Ran ftelle bei jedem Sahnlein Martetender, Gubler und Gartoche an, um die ledigen Leute zu verforgen. Diese ledigen Burich mogen, wie bei ben Spaniern, Ramerabichaften machen, um fich untereinander in Rrantbeit und anderen Roten zu belfen. Außerdem find Reldmeditus, Chirurgi und Krantenwärter anzustellen; auch eine notdürftige Apothele ist einzurichten. Arat muß miffen, in welches Spital frante Rnechte, bie nicht marfchieren tonnen, unterzubringen feien. Go wird man ber Beiber nicht brauchen, manchen am Leben erhalten und bas Lager bor anstedenden Rrantheiten fcugen. - Gehr übel ift ber Brauch mit ben "garten Anechten", ber bei feiner anderen Ration geduldet wird. Die Abgedantten verlaffen bas früher gelernte ehrliche handwert und gewöhnen fich "gartend" ju Müßiggang und Diebstal; ja fie nehmen, auch falls Berbung vorhanden, oft nicht wieder Dienft, weil es bequemer ift, bettelnd au leben. Die Obrigleit barf folche Leute unter feinen Umftanden dulben, fondern muß fie wie Rigeuner behandeln.
- 3. Schlecht ift es mit der Justitia bestellt. Es mangelt ihr am rechten Raß. Bald verfährt sie zu geschwind, bald zu gelind. Man richte nach Art ber Staliener "Schnapgalgen" auf, ba bann oft einem Berbrecher mit gutem Gewiffen das Leben geschenkt werden mag und er gleichwol hart genug gestraft ist. Da ber Scharfrichter folche Berfon nicht anrührt, fo bleibt ihr bie Ehre und fie tann weiter bienen. Auch die Biedereinführung bes "Spiegejagens" und bes "Archebufierens" empfehle fich; benn Grundlage biefer Strafen ift die Ehre ber Genoffenschaft, und man wird fich nicht scheuen, ihr auch rittermäßige Leute zu unterwerfen, die jest oft, nur um fie nicht in henters Sande fallen gu laffen, überhaupt ungeftraft bleiben. — Schlecht ift auch die Sitte, ben Solbaten nicht

mit dem "Regiment" ("Szepter" nennt es Moriz der Gelehrte), sondern ganz nach Belieben mit Brügel, Karbatsche oder Seitengewehr zu strasen. Ramentlich beim Exerzieren gehört sich das nicht. "Kommando und Strase müssen reisonable sein, wie alle andern politischen Sachen." Die Franzosen strasen mit der blanken Behr, und der schlechteste Mann duldet keine andere Strase; wir Deutschen bleiben besser bei unserem alten löbl. Brauch, mit dem "Regiment" zu strasen, wobei weniger Mißbrauch zu befürchten.

- 4. Das Bollsaufen und Fluchen ift unter allen Umständen und mit den strengften Strafen auszurotten.
- 5. Sinfictlich der Bewaffnung empfiehlt fich für die Reiterei: Abichaffung ber ichweren Ruftungen, "jumal unter ben Reitern jest boch nur noch wenig maisters sondern viel gefindt vorhanden." Gine ungarische Saube und ein Trabbarnisch genügen : baneben ein Bandelierrohr und 2 Bistolen. vom Herrenstande oder vom Abel mögen im ganzen Kuraf tommen. darf ein Küriffer Teile feiner Ruftung auf dem Rariche ablegen, vielmehr fich gewöhnen, sie (wie es die Franzosen und Nieberlander tun) beständig zu tragen. - Ubrigens find die Rüriffer eine teuere und boch nur einseitige, nur gu Schlachten und Sturmen brauchbare Baffe. Rein Ruraß ift unter 15 Gulben, tein Ruraffierpferd unter 100 Gulben ju beschaffen. Darum ftelle man lieber mehr "Archebusierer" auf, die billiger find und mannigfaltiger zu Rof und zu Sus verwendet werden tonnen. Jeder Rittmeifter moge fünftig 200 Bferde werben: halb Ruraffiere, halb Artebufiere; aber die letteren muffen ihren eigenen Lieutenant und Kornet haben, auch Unterbefehlsbaber und muffen die gleiche Löhnung em pfangen wie die Kuraffiere. Ein Obrifter murbe bann zu 1000 Bferben (halb Ruraffiere, halb Arlebufiere) noch 200 "Trachong" (!) oder Mustetiere ju Bjerb in 2 Rompagnien haben.
  - 6. Niemand darf ohne Erlaubnis des Oberften einen Karren halten; benn diese Wagen und ihre geraubten Gäule dienen doch sonst nur dazu, Beute und Huren fortzuschaffen, belasten das Heer und fressen alles auf.
  - 7. Sehr wünschenswert ift es, daß die Leute gleiche "Libereh" tragen Da es aber nicht möglich ist, ihnen den Betrag für Wassen und Kleider von der Löhnung abzuziehen, so ist es besser, die herrschaft verleiht die Wassen nur und nimmt sie bei Ausschung der Truppe zurück. Sie ist dann auch allezeit zum Kriege gesaßt.
  - 8. Mit der Zahlung jedes Monatsfoldes ift eine Rufterung zu ber binden, um festzustellen, ob auch wirklich alle Leute, für die Sold gezahlt wird, vorhanden und ob sie ordentlich bewaffnet, bezgl. beritten sind.
  - 9. Zu jedem Feldzuge gehören an Gejchüs und Feldgerät: Etliche halbe Carthaunen, so 25 Pfund Sisen schliegen, etliche halbe Schlangen, so 12 Pfund schießen; etliche Falsaunen, so 6 Pfund schießen und aus welchen man auch "Hagelschrött" und "Cartußen" (Kartätschen) schießen kann; etliche Mörser und "petarten", die transportabel sind; ferner 100 "Rudarschen" (Kundtartschen) und 100 Bruststide, so schußerei zu sonderlichen Entreprisen; etliche hundert halbe Spieß, "Hellaparten" u. s. w.; etliche tausend "sandsech, 1 Elle lang und Schuhweitt" nebst Schanzzeug; friesische Keiter, Palitschen, Schiffbrücken u. dgl.

- 10. Freundes= und Reutral=Land foll man nicht bom gemeinen Soldaten berberben laffen, fonbern es lieber branbichagen. (Alfo bas boch!) Belb und Frucht find proportionaliter auf Abschlag ber Besolbung auszuteilen.
- 11. Es ift beutiche Unfitte, ein und berfelben Berfon amei, brei, ja vier Amter aufgutragen, beren Befoldung balb ihr, halb bem Obriften, beggl. Saupt= mann zufließt. Darunter leibet natürlich ber Dienft. Rleine Truppen mit vielen guten Befehlshabern leiften mehr als große Truppen mit wenig Befehlshabern.
- 12. Ein ichlechter Brauch bes beutichen Abels ift, bag er fo felten beim Sufvoll bient, bei bem boch mehr zu lernen als bei ber Reiterei. Dagegen will er, taum 15 oder 16 Jahr alt, ju Bferbe bienen, tann ba natürlich nichts leiften und tommt boch in Schulden. Dan nehme feine "Abelspurschen" unter 20 Jahren an und halte barauf, daß fie fich, ihrem Alter gemäß, fittlich führen, ibre Bferbe nicht vertaufden noch vertaufen. Ift ber Reiter ein Rind und fein Gefind lauter Jungen, jo entsteht nur Ungelegenheit. Solch jungen Menschen ift ein Altgefell als Führer beizugeben.
- 13. Es ift gut, bei jebem Beereszuge menigftens 500 "traguos" (Duste= tiere ju Bferd) ju haben, wie in Franfreich und Rieberland brauchlich, jebes Sundert unter einem rechtichaffenen und erfahrenen Rapitan. Die Reitermus= teten, leichter als die der Fußtnechte, mugen "füer oder Schottifche Schloß" haben, damit man feiner Gabel und feiner Lunte bedurfe, und find am Sattel ober um den Sals ju führen. Die Rustetiere fteben, wenn fie tampfen, von ihren Pferden ab und find "noch gewiffer" als Archebusiere. Es find entans perdus und haben deshalb leine Fahnen; jedes hundert aber hat feinen Lieutenant und eine "Trumbel" ju Bferd.

Außer auf diese 13 Buntte ist nun noch auf eine Reihe anderer das Augen= mert zu richten.

1. Auf die Ausbildung ber Führer. - Jeder Obrift foll feine "Capiten" probieren und oft egergieren. Er foll fie im Disturs egaminieren; er foll jeden Abriffe und Bedenten ju Bapier bringen laffen: wie er gemeint, in Abwefenheit bes Obriften Bug- und Schlachtordnung ju machen, in Abwefenheit bes Quartiermeisters ein Lager zu schlagen und es ohne Ingenieur zu befestigen. Der Rabitan foll angeben, wie er einen Sturm unternehmen ober abweisen, wie er einen Embustaden anordnen wolle u. bgl. m. Diese Ausarbeitungen hat ber Cbrift "mit Gelegenheit und Befdelbenheit" ju forrigieren. — Abnliche Ubungen ftelle ber Felbberr mit ben Obriften an, die es nötig haben, wobei aber nicht bas Regiment, fondern bas gange Beer bie Grundlage abgebe. Dabei feien benn auch das Relognoszieren bes feindlichen Beeres, die Erwägung des Rupens verichiebener Schlachtorbnungen sowie ber Belagerungstrieg und die politische Seite des Krieges (Barlamentieren u. f. w.) ins Auge zu fassen. Alles mit Freundschaft und Bescheibenheit, jedem a part zu berichten. Riemand foll sich sein Lebtag schämen, von anderen zu lernen; jeder aber muß auf sich selbst zu steben wissen. "Der Kriegsmann, so sich jederzeit nach seinem feindt richt und wann berfelbe ichlagen will, foldes einzugeben, sich schuldig und gezwungen erachtet und nicht zu temporisiren weiß, ift leichtlichen zu vberwinden . . .

Digitized by Google

Schlagen ist tein Kunft sondern gewinnen!" Diese Runft, den Krieg nach eigenem Billen gu führen, verstanden ber duc d'Alba und ber prince von Barma meisterlich! (Folgen Beispiele.)

2. Höchst nötig ist es, in der Erziehung der Jugend dem Borbilde der Römer zu solgen und alle Knaben bis zum 17. Jahre in allen Kriegsegerzitien zu üben. Man schasse hölzerne Wassen an und verordene Drillmeister, welche die Knaben Wittwochs und Sonnabends im Beisein der Schulmeister üben. Die Jünglinge mögen Sonntags nach der Predigt exerzieren. Wit solchem gesübten Landvoll hat Rom sast die ganze Welt unterworsen. Wollten die deutschen Fürsten, statt geworbene Soldaten zu brauchen, ihre eigenen, von Kind auf gesübten Untertanen ins Feld führen, so würden sie niemand zu schwen haben; ein Schwert hielte das andere in der Scheide. Die in ähnlichem Sinne eingerichteten Landrettungsanstalten in Nassau und in der Pfalz hätten den besten Ersolg. Soldatesla schade oft mehr als der Feind.

Es ift nicht gut, daß die beutschen Fürften ihrem Abel, dem fie boch teinen Unterhalt verschaffen tonnen, fo fcmer Urlaub zu auswärtigem Priegedienst geben, wo er etwas lernen konnte. "Go wird man nichts anderes ziehen als truntenpoly vnd Flogel, welche ihrem Batterland im Rothfall bas geringfte nicht nüten tonnen bud wird ber Abel gang verarmen." Die Bahl ber Ebelleute und ber Abelsgeschlechter nimmt immer zu: die Reiterei dagegen nimmt in ben Beeren ber Bahl nach ab; bie ebangelifchen Stifter, auf benen fich bie herren ftandesgemäß erhalten tonnten, geben mehr und mehr ein; bald wird man, aus Mangel beutscher erfahrener Obristen, Spanier, Frangosen, Italiener, Englander anftellen muffen. (!) - Jeber Fürft follte jum Beften feines Lanbes und feiner Rittericaft eine Ritterichule einrichten. Fast alle Chur= und Fürften haben ohnedies Linguisten, Bereitter, Fechter, Tanger und Commedianten bei der hand und halten Turnier und Ringelrennen ab. Das hierzu nötige Berfonal tann febt gut bei der Ritterschule verwendet werden. Diese ist einem vornehmen Sofmeister zu unterftellen, ber gleichzeitig auch noch als "Geheimrat" gebraucht werden fann. Dieser Hofmeister hat sich dann nach Historicis, Linguisten und andern Reistern umzutun. Die Schüler find 16jahrig aufzunehmen; fie werben in folcher Unftalt binnen eines Jahres mehr lernen als im Auslande mabrend eines halben Jahrzehnts, indem fie neben Geschichte und Sprache bas Exerzitium praktifch und bas Kriegswesen missenschaftlich betreiben. Geistliche und weltliche Polizei sowie gute ökonomische Aufsicht find zu bestellen; strenge Rleiberordnung und gemeinfame Mable muffen unnötigen Aufwand bindern; forgfältig ist auf Söflichkeit zu halten "Bona educatio altera natura." [§ 65.]

3. Der evangelischen Union würde eine solche Ritterschule sehr zu statten kommen. Außerdem aber müsse dieselbe, um unter allen Umständen gefaßt zu sein, stets 500 Kurisier, 500 Harchibuschier, 500 Trachonß, 1000 Bicken und 1000 Mußquetierer in erträglichem Wartegeld halten, vor allem aber sich politisch mehr festigen als bisher geschehen.

Dieser Disturs ist von hohem Interesse. In den 13 Puntten bes Hauptertes gibt Graf Johann ein Bild bes Heerwesens seiner

Zeit, wie es knapper und anschausicher kaum an irgend einer anderen Stelle aufzusinden sein dürste, und zugleich weist er deutlich die Wege, welche zur Abstellung der Übelstände einzuschlagen seien. Überall geht er von den modernen, kräftiger Kriegsprazis abgewonnenen Gesichtspunkten aus, die vornehmlich in den Niederlanden durch Woriz von dranien zur Geltung gebracht worden waren. Noch merkwürdiger aber sind die drei Zusapartikel. Erziehung des ganzen Bolkes zum Kriegsdienst, gediegene Vorbildung des Abels zur Truppensührung, ununterbrochene Fortbildung der Ofsiziere durch ihre nächsten Borgesetten — das sind die großen Grundgedanken, welche er ausspricht, und in wie weiser, maßvoller, überlegter Sicherheit bewegen sich seine Vorschläge! Welch tieses Verstündnis vom innersten Wesen des Krieges atmet sein treffendes Schlagwort vom Werte der Initiative, seine Warnung davor, sich das Geset vom Feinde geben zu lassen! Wie wahr sind die kurzen Vemerkungen über das politisch=militärische Wesen, daß man es mit einem selbstdenkenden, ganzen Manne zu tun hat, und wir werden in der Folge sehen, wie eistig Graf Johann bestrebt war, die hier theoretisch vorgetragenen Gedanken, so viel an ihm war, auch zu berwirklichen. verwirklichen.

### **§ 12.**

Johann von Aaffau hat sich nicht mit diesen Andeutungen be-gnügt, sondern in einem "Memorial, wie ungefehrlich das Werk der Landrettung und Defension bei etlichen evange-lischen und benachbarten Ständen ahnzustellen" noch einlischen und benachbarten Ständen ahnzustellen" noch eingehendere Vorschläge zur Hebung des Kriegswesens der Union gemacht. (Alt. Dillendurg. Arch. K. 925, S. 150 ff.) Es handelt sich dabei um Kurpsalz, Hessen, Braunschweig, Baden-Durlach, Wetterauer und Westricher Grasen, bezgl. Anspach. Auch auf Brandenburg hat er start eingewirkt, wie noch zu erläutern sein wird [§ 61]. Im Jahre 1615 trat Johann als Oberst an die Spize des Wetterauischen Grasenverbandes, und zwei Jahre später begründete er die erste Mislitärakademie Europas: die ritterliche Kriegsschule zu Siegen [§ 65]. — Als dann der Jöjährige Krieg ausdrach, übernahm er ein Kommando in der Pfalz, rekognoszierte 1619 deren Grenzen und 59° gab Anweisung, wie die Grenzorte in der Gile zu befestigen seien. 1) Späterhin stand der Graf in der Oberpfalz gegen die passautschen und bayerischen Bölker. Bei der Sinleitung des Krieges scheint vielssach sein Rat eingeholt worden zu sein; denn in seinen hinterlassenen Papieren befinden sich 25 "Schlachtordnungen", von denen einige ausdrücklich als "für pfälzische Truppen", bezgl. "für die Union" bezeichnet sind."

Einige dieser Entwürfe sind mit Rücksicht auf etwaige Bereinigung ber Unionstruppen mit den Böhmen bearbeitet. Als Führet sind der Markgraf von Anspach, Anhalt, Hohenlohe und Thurn gedacht, und im ganzen ist auf etwa 26000 Mann gerechnet. Mehrsach erinnern die Anordnungen an diesenigen, welche die Armee Friedrichs v. d. Pfalz (Anhalts überliesertem Plan zusolge) die Prag auf dem Weißen Berge tatsächlich eingenommen hat. Überall kommen Seiten= oder Rückendedungen von Wagendurgen vor, wie eine solche in der für Georg Friedrich von Baden so verhängnisvollen Schlacht bei Wimpsen (1622) eine bedeutende Rolle spielte. — Als Beispiel einer dieser Schlacht dei Wimpsen stehe hier eine "für pfälzische Truppen": a) Avantgarde. Scharmügel: Stasselsverigesel. du ataile (Gros): 1. Linie: schachbrettartig gestellte Fuhvolkshausen; 2. Linie (Reserve): Insanterie in der Witte, Kavallerie auf den Flügeln. c) Arrieres garde. Scharmügel: wie a), nur umgelehrt.

Im I. 1620 zog Graf Johann mit den unierten Fürsten gegen Spinola an den Rhein; doch als die Unthätigkeit der protestantischen Stände und der hereinbrechende Winter den Prinzen Friedrich Heinrich v. Oranien veranlaßten, das holländische Hilfskorps wieder in die Niederslande zurückzuführen, da folgte auch Graf Johann den dringenden Bitten seiner Brüder und eilte zum Schuße der eigenen bedrohten Heimat nach Siegen. Hier gab er sich aufs eifrigste den Vorbereistungen zur Sicherung der Stadt und des Landes hin; aber er sah doch noch alle Schrecken des großen Krieges über seine und seiner Brüder und Stammesvettern Lande hereinbrechen, bevor er im September 1623 sein den edelsten Zwecken geweihtes, arbeitsfreudiges Leben schloß.

**§** 13.

Graf Johann hat wertvolle militärorganisatorische, waffenwissenschaftliche, taktische und fortifikatorische

<sup>1)</sup> Die Ergebniffe, g. T. mit fehr primitiven Croquis-Beilagen ausgestattet, befinden fich zu Wiesbaben im Alten Dillenburger Archive (K. 982).

<sup>2)</sup> Altes Dillenburger Archib in Biesbaben (K. 927).

<sup>3)</sup> Diefer Plan ift reprodugiert im I. Banbe ber Gefc, bes 30 jahr. Rrieges von Carl Du Jarrys, Frhrn. b. La Roche. Schaffbaufen 1848.

Ausarbeitungen und Kollectanea hinterlassen, auf die noch wiederholt zurückzukommen sein wird. Hier seien nur einige Aussätze allgemeineren Charakters erwähnt:

- 1. "Bas zum Krieg gehörig." Bersuch einer Einteilung nach Bes griffstategorien im Sinne einer bemnächst zu erwähnenden Arbeit Jakobis von Ballhaufen. (Alt. Dillenburger Archiv: K. 923.)
  - 2. Allerlei Stratagemata. (Ebb. K. 925.)
- 3. Studien über antites Kriegswesen, insbesondere "Allerlei obsorvationes einen General betreffend" nach Leo dem Taktiker und eine Reihe Baraphrasen von Abschnitten aus Thukhdides, Dionys v. Halikarnaß, Kaiser Leo u. a. (Ebb. K. 923 und 925.)

Ein Denkmal ber eingehenden Beschäftigung Johanns mit bem Kriegswesen des Altertums ift ein prachtvoller Pergamentcoder ber königl. Bibliothek zu Berlin (ms. germ. fol. 3), der den Titel führt:

"Bon ber alten Berser, Griechen und Römer Kriegsührung, welche weiland ber Hoch und wolgeborene Grave, Herr Johann der Mitler, Grave zu Rassau Capenellenbogen, Bianden vnd Diet aus den vornehmsten griechischen und lateinischen Stribenten zusammengetragen anno 1597. Nach oben genannten Erst. Gnaden tötlichen Hintritt durch den H. u. w. geb. Graven, Herrn Johann Mauritium, Graven zu Rassau u. s. w., in eine richtige Ordnung in diesem Buch zusammentragen lassen. 1627." — Das Wert zeichnet sich durch die geistvollen sarbenglühenden Illustrationen auß; der Text hat keinen selbständigen Wert.

Beit bedeutender als diese Arbeit ist das hinterlassene Bruchstüd einer Ausarbeitung und Bereinigung der vom Grasen Johann im Lause seines Lebens gemachten Beobachtungen und gesammelten Studien in einem Kriegsbuche u. d. T.: "Kurze Obsorvationes, welche Graf Johann der Mittlere bei Prinz Moriş in den Riederlanden annotiert, wie auch hernachen als sie das Commando in Liefslande ober das Schwedisch Kriegsläger gegen den Polen gehabt und letztlichen in der Oberpfalz als sie gegen das Passausche und bayerische Kriegsvolk gestanden, in acht genommen, auch aus Kriegsbüchern gelesen und extrahire und in gewisse Capite und Titull gesaßt, welches anno 1597 angesangen und von Jahr zu Jahren continuiret worden."1)

Die Borrede fagt, daß diese Ausarbeitung zur Belehrung junger Kriegsleute geschrieben sei. "Dann weil einmal gewiß, daß kein Mensch von natur

<sup>1)</sup> Altes Dillenburger Archiv K. 924. Der Band ift mit "Ariegsbuch Tom III" bezeichnet. Die beiben erften Banbe enthalten aber nur vorbereitende Arbeiten zu bem unvollenbeten hauptwerke.

vnd aus Mutterleib strads ein Soldat geboren werden kann, sondern man ein solches Handwerd kernen vnd gradatim darin steigen muß, so soll man sich durch das Sprüchwort "man solle nicht aus Büchern kriegen" nicht irre machen kassen theoria vorhergegangen sei praxis desto kräftiger und förderlicher. Darin sei es mit dem Kriegsmanne wie mit dem modico und dem Juristen. Falls diese alles nur der Ersahrung entnehmen wollten, so würde der Arzt viele Kirchböse süllen und der Jurist viel Geld verschleubern. Die Berantwortung eines Heersührers aber sei weit größer als die der Arzte oder Rechtsanwälte; denn bei biesen handle es sich immer nur um Sinzelne, bei jenem um Staten.

Das Buch beginnt mit Ramhaftmachung ber Autoren, welche ein Kriegsmann lefen foll. Es find bas von ben Alten bie eigentlichen Rriegsfcriftfteller und die Hiftoriter, von Reueren: Guicciardini, Livius, Commines, du Bellan und Savorgnano. Es fallt auf, daß feine beutschen Schriftfteller empfohlen find, und auch von Machiavellis Werten weiß ber beutsche Prophet ber allgemeinen Wehrpflicht offenbar nichts ober doch nur wenig; benn er beruft fich nie auf ihn. Das Inhaltsverzeichnis des Bandes stimmt nicht mit dem wirklichen Inhalt, erscheint also mehr als ein Brogramm beffen, was ba hat werben sollen. — Die erften Abschnitte haben folgende Titel: 1. Generaltabul, worin bas Rriegswefen besteht. (Nach Savorgnano). 2. Comment les Anciens repartissoient l'art militaire. 3. Evolutiones aus dem Eliano. 4. Erflärende Tafeln des Lipfins zum Bolybios u. f. w. Bei weitem bas meiste ist nicht geistiges Gigentum bes Grafen, sondern gesammeltes, wohl ausgemähltes Gut: wo Johann aber als unmittelbarer Beobachter und Renner spricht, da bringt er auch jedesmal eine Fulle wertvoller Dinge, bor allem in ben ichon mitgeteilten, "Obfervationes" über bes Brinzen Moriz v. Oranien Art den Krieg zu führen. (XVI. 38 und § 96.)

#### \$ 14.

Ungefähr aus berselben Zeit (1610) rührt ein leiber anonymes inhaltreiches Kriegsbuch her, das ungedruckt geblieben ist und dessen Handschrift die königl. öffentliche Bibliothek zu Stuttgart besitt. (Cod. milit. fol. 22.) Der erste Teil des Manuscriptes ist eine Architectura militaris, auf welche später einzugehen sein wird [§ 106]; der zweite dagegen ist hier in Betracht zu ziehen; denn er besteht aus drei Abhandlungen über die Vorbereitungen zum Kriege. — Die erste derselben führt den Titel: "Waß hohe Herm und mächtige Potentaten wegen des Kriegs, ehe sie solchen an die Handlungen, zu betrachten vnnd was vorsorg noch in Friedenszeitten sie tragen sollen."

Die Einleitung schilbert das Befen und bie Leiden des Krieges und führt die rechtmäßigen Ursachen desselben auf: Beschützung und Erhaltung ber reinen Religion, Gerechtigkeit und Freiheit von Land und Leuten, Rekuperierung derjenigen Sachen, welche unbilligerweise durch Gewalt abgedrungen.

endlich Rieberhaltung von Rebellen. - Bereitzuhalten find gum Rriege: 1. ein moglichft groker Borrat an barem Gelbe. - 2. Rriegematerial: a) Befestigungen ber Grenze, ber Baffe und ber wichtigften Ortlichfeiten. (Entwurf fur ben Bau und die gesamte Ausstattung einer idealen festen Stadt; Borfdriften für bie Festungeregierung.) b) heergerat: Geschüte, Sandwaffen (der Berfaffer ift im Gegensate zu der neuen Dode, welche die Biftolen vorzieht, ein warmer Freund ber Langen und Bilen), Munition, Fabnen, Schlitten, Bagen, Bafferipripen, Bferbe und Bferbegefchirr u. f. m. - 3. Berfonal: Beftallungs= briefe für die verschiedenen Umter sind an zuverlässige Ranner icon im Frieden auszugeben." "Den Bnderthanen fol man wehr vflegen vnd fie in benfelbigen abrichten laffen; boch fol ber ausschuß nit weiters angesteben als jur Defension feines landts." Im Felbe find die geworbenen Goldaten beffer. Ausschuß wie "Lehnreutter" find jahrlich wenigstens einmal zu mustern. Die Lehnsleute mag man im Rriege ben geworbenen Reitern beimifchen; das ift gut gegen Berraterei. Auch "Birenmepfter" find bereit und geubt zu halten. - 4. Bunbniffe finb flug vorzubereiten. - 5. Gute Avifen von allen Orten ber find teils burch ordentliche Bosten, teils durch Kundschafter reaelmäkia und ununterbrochen einzuziehen, sodaß man über seine Rachbarn und etwaigen Gegner stets wolunter= richtet ift und fich "tedlich auff feine Zeittungen verlaffen tann."

Der zweite Auffat "begreifft underschiedliche Gonoral Bebendhen, welche hohe Potentaten und mächtige Herrn, wan sie Krieg führen wollen, gant fleißig in acht nemmen follen."

Man foll teinen Krieg auf Borg führen. Bellum offensivum ist ber bequemfte Rrieg. Man ermage babei bie eigenen wie bie feinblichen Mittel, bie Natur bes feinblichen Landes, beffen Regierungsform, die Berfonlichfeit seines Beherrichers, seine Nachbarn u. f. w. — Bas für Leute zur Kundschaft zu gebrauchen. Geheimhaltung der Kriegsvorbereitungen. — Bellum defensivum führt man 1. indem man außerhalb der Landschaft dem Feinde entgegengeht, 2. indem man die eigene wol vorbereitete Grenze verteidigt. Ersteres ist moralisch, letteres fachlich vorzugieben. — Bewaffnete Reutralität. — Krieg wiber aufrührerische Unterthanen.

Die britte Abhandlung spricht "Bon der Kriegspräparation".

Soll man die gante armada bon mererleb nationen aufammenbringen? Belde nation am besten jum Rrieg tauglich. "Die Solanber, Seelander, Engelander werden die besten soldaten zu Basser erachtet; die Hispanier seind hurtig vnd geschwind mit den musqueten . . ., die Francosen sind zwar gut aber nit allweg am beständigsten; aber die Italiener haben fast einen humor, indem sie alle gern außreißen, rauben, stehlen . . . die Ungarn und Polachen und bie Sochteutschen seind quet que Bferdt und que Fueg, sonderlich aber ftebn fie feft zu der Bithen, laffen fich auch mit der musqueten informieren, find getrem, beständig und daurhafftig. Daber auch der König in Sispannien, biegem die schuld geben, daß Ihr Ercell. Pring Morit, indem er allzeit ber fcmachfte im Felb gewesen nichts besto minder jum offteren mahlen victoria

erhalten, weilen er maistentheils mit Hochtütsch Bolkh gekriegt. Sonsten geben die Ballonen gute Kirisser, wie denn auch vil der Hochtütschen." — Ob die heimischen Soldaten vorzuziehn. (Ja, namentlich außer Landes). Bestallung und Werbung. Wusterung. Wonatssold einer Compagnie z. F. Bom Regiment richten. Bon Richtung der Compagnien zu Pserdt. Bon Bisrichtung der Artolleria. Bas die Alten vs einen wol qualificirten General gehalten. Wie Kriegsberatschlagung anzustellen.

Aus nur wenig späterer Zeit, vielleicht aus b. 3. 1612, rührt ein anderes Manustript der Stuttgarter Bibliothek her (milit. fol. 100. 65), das keinen Titel hat. Eine spätere Rückenbezeichnung nennt es "Abhandlung von der Tactik und Artillerie."

Der Berfasser hat sich nicht genannt; doch geht aus seinen Witteilungen hervor, daß er Untertan des Markgrasen von Brandenburg "zur Ohnspach" war, daß er sich seit den achtziger Jahren des 16. Ihdts., vielleicht noch länger, an vielen Feldzügen beteiligt und i. J. 1605 auf Beranlassung seines Landesherrn sür die Generalstaten ein Regiment Fußvoll errichtet hat. Endlich wurde er, 1610, als die unierten Fürsten den possibierenden Erben der Jülich'schen Länder "assisterten", dort zu einem General der Artiglerie bestellt, und in dieser Stellung scheint der alte Herr seine Abhandlung geschrieben zu haben.

Der erste Teil berselben, welchem biese biographischen Angaben entnommen sind, führt keine Überschrift. Er beschäftigt sich einleitend in aller Kürze mit dem Wesen des Krieges und mit der Heeres aufbringung sowohl im Altertum als auch im Mittelalter und im 16. Ihrhot. Kur für den letzteren Zeitraum bieten die Witteislungen des Versassers Interesse.

Er sagt u. a., vor Zeiten habe ein deutsches Fähnlein 1000 Mann gezählt, dann lange Zeit 500, und ein einziger Oberst habe das ganze Fußvolk eines Heeres besehligt, so 1529 Schärtlin, als er die Türken im Ländlein ob der Ens schlug. Die Hauptleute hätten keinen "Leitenampt" gehabt, "vnd also der Fenderich die ander Person gewesen; dahero es kompt, daß under den Teutschen der Fenderich vor dem Leitenampt ressortist ist. Hernach und sonderlich zu Kahser Karls Zeiten sein Obersten bestelt worden, deren jeder gewohnlich 10 Fendelein von 400 Mann jedes gefürt, und dem Hauptmann ein Leitnampt geordnet worden. Der Oberst hat jeden Hauptmann, den Fenderich und Feldwaibel ernent, der gemain Wann hat 2 gemaine Waibel, Furier und Fierer, auch Ambassaden nach Gesallen vögelesen, die alle Wonat jhre Dienst resignirt, vom gemainen Mann aber wieder bestätigt oder ander angenommen. Der Fenderich hat den Leitenampt und die Spielleut geworben." Prosof, Wachtmeister, Schultheiß,

<sup>1)</sup> Dies ist nur ein scheinbarer Biberspruch mit der Bemerkung über den Ausschuß in der ersten Abhandlung; denn hier find geworbene Untertauen gemeint.

Quartier= und Broviant-Meister, Kaplan, Felbidreiber und Felbiderer marb ber Dberft. Rur 30 Schuten tamen auf ein Sabnlein, "bnb haben wir felbften gefeben, daß die Schweizer anno 83 vber 8 Schugen nit under einem Fendlein gehabt." Allmalig habe fich ber Brauch geanbert; bem gemeinen Dann fei gwar sein Bablrecht nicht eigentlich entzogen worden; aber man habe sich damit begnugt, wenn gegen bie gleich bei ber erften Mufterung vorgestellten gemeinen Befehlsbaber tein Ginfpruch erhoben worden. In den alteren Zeiten fei das beutsche Rriegsvoll beffer gewesen als jest; jeder habe fein eigen Gewehr auf ben Rufterplat gebracht, und je nach beffen Gute und feiner Rriegserfahrung fei ibm der Sold bemeffen worden. Rach der Abdantung feien die Anechte wieder zu ihrem friedlichen Beruf zurüdgelehrt. Die Zahlungsunfähigkeit ber Kriegsberren fei Schuld an dem Berfall biefer guten Baltung: man babe genommen. wen man betommen tonnte, und die Anechte batten angefangen, icon auf der Reise zum Sammelplate zu garten, um sich für die Rusterung auszustaffieren. Den folimmften Ginfluß batte bie jahrliche Abbantung in Ungarn; "dann bif ber Goldat vi Ofterreich ins Reich gartet, ift bie Frielingszeit zu werben wider bor ber Sandt gewesen, bnb mogen wir mit warhait fchreiben, baß der lette ungerische Krieg die gange disciplina Militarem vigehebt und au nichte gemacht. Durch bieß turze abbandben haben die Capitani allen Bngeborjamb zu feben." Dazu habe fich alle Belt um Oberften=Stellen beworben; wo 4 ober 5 zu vergeben gewesen, hatten fich 60 bis 70 Berren ges melbet, bon benen ber gröfte Teil nichts bom Kriege verstanden. war Doctor Beg (?) Kriegsprafident." Unter Raifer Rubolf habe man geradezu die jungen unerfahrenen herren, jumal wenn es hohe Standesperfonen gewesen, den erfahrenen Oberften grundfatlich vorgezogen, weil fie fich mit geringer Befoldung begnügt und den oft fehlerhaften Unweisungen aus Wien nicht wideriprochen hatten. Man habe die Regimenter in ber Kopfzahl auf 1000, 800, ja 400 Mann berabgesett, um recht viele Oberftenftellen vergeben zu tonnen; benn jeder Oberft habe den Rriegeraten für feine Bestallung zu gablen gehabt. Unter folden Umftanden fei ber ungludliche Berlauf bes ungarifchen Krieges begreiflich genug; es fei alles mercantia gemefen. - Unter Magimilian II. war die Stärte ber Fähnlein auf 300 Mann festgesett worden, wovon 140 Schuten (einichl. 40 Mustetieren) und 108 Doppelföldner (barunter 3 Rondarfcier, 6 Schlachtschwerter, 9 Bellebardier) sowie 22 auf bas erfte Blatt, die aber oft in bie Doppelfoldner eingerechnet murden. (Bibt immer erft 270 Ropfe!) Das einface Robr ichof Rugeln, beren 30 auf ein nurnberger Pfund gingen; bie Dustetentugeln waren um bie Salfte ichwerer (20 aufs Pfund). Die Rondarichen follten fcuffrei fein, wenn auch nicht gegen lange Rohre; die zweischneidigen, que weilen geflammten Schlachtschwerter follten 51/2 Fuß lang und 3 Boll breit, die Bellebarben etwas länger fein. Mus Fahrläffigleit habe man es hingenommen, baß die Doppelfoldner fich bald nach der Mufterung ihrer Schutwaffen entledigt und ihre Spiege verfürzt hatten.

Bu ben schlimmen Sitten ber Landstnechte gehörte auch das Mitschleppen eines übermäßig großen Beibertrosses. "Es ist wol zu vermerken, daß die Römer

fein Beib inn iren Feldtzügen weder bobes noch niedrigs ftandtspersohnen gestattet, welches ben vnfren Reiten, vornemblich bei vnferer nation und ben Ballonen wol zu desiderieren. Beil es aber in fo großem Abuf und mußbrauch tommen, baran nit allein die gemeine Soldaten, sondern vil die hobe officier und ber friegsberr felbst schuldig . . . Biewol die Teutschen weiber ben Soldaten beworab in Bngarn mit tragender notturfft sowohl in wartung in frandbeiten benen Solbaten febr nüplich fein. Im tragen findet man felten eine, bie bnber 50 ober 60 Bfund tregt; ba etwan ber Solbat mit Bictualien ober ander bergleichen tragende mabren nit verfeben, fo labet er ihr Strob ober Bolg baruor auf, ju geschweigen, daß manche ein, zwei ober mehr Rinder uf bem Rudben tregt; gewohnlich aber tragen fie außer ber Rleidung am Leib dem Mann 1 baar hofen, 1 baar ftrimpff, 1 baar fcube, vor fie auch foviel an fcuch ond strimpffen, 1 Rod, 2 hemmeter, 1 Bfanne, 1 hafen, 1 ober 2 Schuffel, 1 Leilach, 1 Mantel, 1 Belt, 3 ftengel. Darzu triegt fie fein holg vi ben quartieren ju tochen, fo labet fie es boch bnberwegs off. Bnb bamit fie mehre fastiga erleiden, fo füret fie gewohnlich ein Bunblein an dem Stridh ober tregt ibn wol gar in bogem wetter."

All ben in ben beutschen Heeren eingerissenen Wißbräuchen auf einmal entgegenzutreten, erklärt nun der Verfasser freilich für unauss
jührbar. Er begnügt sich damit, unter den Hochdeutschen der erste gewesen zu sein, der sich bemüht, die Restituierung der guten Ordnung wieder in Gang zu bringen, wobei der Prinz Moriz von Oranien sein Vorbild sei. Sein Buch soll eben diesem Zwecke dienen.
— Der Einseitung solgt ein I. Kapitel Von Exercitiis vnd Kriegsvbungen.

Es bringt nicht viel Interessantes: Das Muster ber Römer wird aufgestellt und bann bemertt, daß die Wiederaufnahme regelmäßiger Exergitien im nieberlandischen Beere vorzugsweife bas Berbienft eines englischen Oberften gewesen fei, eines "Spieggesellen" bes Berfaffers. Denn der habe bemertt, daß das abicheuliche Gefindel, welches er aus England herüber gebracht und welches großenteils aus Berbrechern bestanden, nicht anders in Bucht gu halten fei als durch unabläffige Befchäftigung. Dazu vornehmlich habe er bas fünstliche Exerzitium eingeführt, damit zugleich aber Erfolge erzielt, welche die anderen Oberften mit Recht gur Rachahmung gereigt. "Go haben wir mehr als einmal von Gr. Exc. Bring Morigen gebort, daß er dem Borftand der Exergitien nachst Gott ben Sieg in ber Schlacht bei Reuport zugemeffen." Die Romposition einer geschwinden Schlachtordnung fei zuerft vor Groningen im Schwang gewefen (1594), "wiewol fie vor 18 Jahren in Gualteri Rivii buch, fo 1572 wider vffgelegt [XVI. § 82], offtmals gelesen. Wir haben vns aber als ein junger Capitain dazumal anderen vnd elteren nicht vorgreiffen durffen." Dit folder geschwinden Schlachtordnung tonne man allezeit 2000 Mann in 11/2 Biertel= ftunden jum Gefecht ftellen, mabrend die alteren Manieren für 1000 Mann ftets mehr als eine Stunde gebraucht hatten, "wie wir bann felbft anno 96 gefeben . . .

Auch haben wir selbsten anno 1601 vor Bienn und Bregburg, ba wir bes Oberften Fürften Sang Ernft von Unhalt Oberfilieutenant gewesen, gefeben, bag viel alte Soldaten, die bem ungarischen Rrieg 15 und mehr Jahr bengewohnet, tein Rusqueten recht losichiegen, fein langen Spieg recht auffheben ober tragen fonnen." Rurge aber energische Unterweifung habe ben Ruftand indeffen balb gebeffert. - Im eigentlichen Deutschland fei man auf die Exergitien gekommen, weil "vil Stand, bevor ab die von Raffau in ftetiger gefahr bes vbergiebens ftunden, weil ihnen eine befolbte Militig zu erschwingen aber bnmöglich, baben ne einen Ausichuf bon ihren Bnterthanen erwehlt bnb bie Erercitien angerichtet. Denen Chur-Bfalt alsbalben gefolget, bnb alfo ihre bbung gebraucht, bag fie das gewöhr wol wußten zu gebrauchen. Denen bat Beffen, Baaden, bie Betterauische Graffen und andere Stand bernach gefolgt". — Der Berf, gibt nun einen Überblick über die ihm notwendig scheinenden Körperübungen und die ihm wunschenswerte Bewaffnung. Bon gewöhnlichen handrohren halt er nichts; die 4 Bfund, um welche ber Sanbidus leichter trage als ber Rustetier, ftunben in feinem Berhaltniffe zu ber fo febr viel befferen Birtung ber Dustete.

Das II. Rapitel führt die Überschrift "Bffrichtung, Bbung vnd Erhaltung eines Aufichuß vnder Landt Boldh."

Es ist das eine nur in ganz unwesentlichen Punkten geänderte Abschrift der "Instruction" des Landgrasen Moriz von Hessen v. J. 1600, die jedoch nicht genannt wird. Bereichert ist sie durch einen "Bericht, wie die Schüßen und Musquetierer zum Scheibenschießen sollen angehalten vnd geübt werden". Es soll von Ostern bis Michaeli nach der Scheibe oder nach einem hölzernen Mann geschossen werden u. zw. einen Sonntag nachmittag um den andern, jedesmal etwa 3 Schuß. Es ist immer etwas "zum Besten zu geben": ein Hammel, ein Haar Strümpse od. dgl. Das Schießen hat unter Aussicht eines Beschlssmanns in soldatischer Beise, d. h. im Kontremarsche reihenweis und geschwind statzusinden. Zu diesen Übungen sind etwa 30 Mann zu versammeln. Bon Zeit zu Zeit sinden Hauptschießen statt, bei denen dis 300 Schüßen zusammenstommen mögen. — Das Kapitel schließt ein "Bericht vonn Büchsen aus Mörsern. Und diese sollen nach der Scheibe schießen mit Kartaunen, Schlangen und Mörsern. über je 6 Meister soll einer Haupt sein.

Das III. Kapitel trägt ben "Gebrauch ber Exercitien und Kriegsubung zue Fueß vor. Auf, seinen Inhalt wird unter "Truppenkunde" einzugehen sein [§ 70].

Das IV. Kapitel gibt einen turzen Abrif ber Feuerwerkerei ohne besonderen Wert.

## § 15.

Ein intelligenter und tätiger kaiserlicher Hauptmann, bessen noch mehrsach zu gebenken sein wird, Georg Fuchs zum Gastein, hat u. b. T. "Kriegshistoria" (Linz 1614) ein Werk erscheinen

tein Beib inn iren Felbtzügen weber hobes noch niebrigs ftanbispersohnen ge= stattet, welches ben pniren Reiten, pornemblich bei pnierer nation pnb ben Ballonen wol zu desiderieren. Beil es aber in fo grokem Abuk und mukbrauch tommen, baran nit allein die gemeine Solbaten, sondern vil die hobe officier und der friegsberr felbst schuldig . . . Wiewol die Teutschen weiber den Soldaten beuorab in Bngarn mit tragender notturfft sowohl in wartung in frandheiten benen Solbaten febr nüplich fein. Im tragen findet man felten eine, bie bnber 50 ober 60 Bfund tregt; ba etwan ber Solbat mit Bictualien ober ander bergleichen tragende mabren nit verfeben, fo ladet er ihr Stroh ober Bolg baruor auf, ju geschweigen, daß manche ein, zwei oder mehr Rinder uf dem Rudhen tregt; gewohnlich aber tragen fie außer ber Rleidung am Leib bem Mann I baar hofen, I baar ftrimpff, I baar fcube, bor fie auch foviel an fchuch vnd ftrimpffen, 1 Rod, 2 hemmeter, 1 Pfanne, 1 hafen, 1 ober 2 Schuffel, 1 Leilach, 1 Mantel, 1 Relt, 3 ftengel. Darzu friegt fie fein Solz bg ben quartieren ju tochen, fo labet fie es boch onderwegs off. Bnd damit fie mehre fastiga erleiden, fo füret fie gewohnlich ein hundlein an dem Strich ober tregt ibn wol gar in bokem wetter."

All ben in den deutschen Heeren eingerissenen Wißbräuchen auf einmal entgegenzutreten, erklärt nun der Verfasser freilich für unausjührbar. Er begnügt sich damit, unter den Hochdeutschen der erste gewesen zu sein, der sich bemüht, die Restituierung der guten Ordnung wieder in Sang zu bringen, wobei der Prinz Moriz von Oranien sein Vorbild sei. Sein Buch soll eben diesem Zwecke dienen.
— Der Einleitung folgt ein I. Kapitel Von Exercitiis vnd Kriegsvbungen.

Es bringt nicht viel Intereffantes: Das Mufter ber Römer wird aufgeftellt und dann bemerkt, daß die Biederaufnahme regelmäßiger Exerzitien im niederländischen Beere vorzugsweife bas Berbienft eines englischen Dberften gewesen fei, eines "Spieggefellen" bes Berfaffers. Denn ber habe be= merkt, daß das abicheuliche Gefindel, welches er aus England herüber gebracht und welches großenteils aus Berbrechern bestanden, nicht anders in Bucht gu halten fei als burch unabläffige Beschäftigung. Dazu bornehmlich habe er bas fünstliche Exergitium eingeführt, bamit zugleich aber Erfolge erzielt, welche bie anderen Oberften mit Recht gur Nachahmung gereigt. "Go haben wir mehr als einmal von Sr. Exc. Pring Morigen gehört, daß er dem Borftand der Exergitien nachst Gott ben Sieg in der Schlacht bei Reuport zugemeffen." Die Romposition einer gefdwinden Schlachtordnung fei zuerft vor Groningen im Schwang gewefen (1594), "wiewol fie vor 18 Jahren in Gualteri Rivii buch, fo 1572 wiber vffgelegt [XVI. § 82], offtmals gelesen. Wir haben vns aber als ein junger Capitain bagumal anberen und elteren nicht vorgreiffen burffen." Mit folcher geschwinden Schlachtordnung tonne man allezeit 2000 Mann in 11/2 Biertels ftunden jum Gefecht ftellen, mabrend die alteren Manieren für 1000 Mann ftets mehr als eine Stunde gebraucht batten, "wie wir bann felbft anno 96 gefeben . . .

Auch haben wir selbsten anno 1601 vor Bienn und Brefiburg, ba wir bes Oberften Surften Sang Ernft von Anhalt Oberftlieutenant gewesen, geseben, bak viel alte Solbaten, die bem ungarischen Krieg 15 und mehr Jahr bengewohnet, fein Rusqueten recht losichiegen, fein langen Spieg recht auffheben ober tragen tonnen." Rurge aber energische Unterweifung habe ben Ruftand indeffen balb gebeffert. - 3m eigentlichen Deutschland fei man auf die Exergitien gefommen, weil "vil Stand, bevor ab bie von Raffau in ftetiger gefahr des vbergiebens frunden, weil ihnen eine befoldte Militia zu erfcmingen aber bnmöglich, haben fie einen Musichug von ihren Bnterthanen erwehlt und die Exercitien angerichtet. Denen Chur-Bfalt alsbalden gefolget, und also ihre vbung gebraucht, daß fie das gewöhr wol wußten zu gebrauchen. Denen bat Beffen, Baaben, die Betterauische Graffen und andere Stand bernach gefolgt". — Der Berf, gibt nun einen Aberblid über bie ihm notwendig scheinenden Körperübungen und die ihm wunschenswerte Bewaffnung. Bon gewöhnlichen handrohren halt er nichts; die 4 Bfund, um welche ber Sanbidun leichter trage als ber Dusletier, ftunben in teinem Berbaltniffe zu ber fo febr viel befferen Birtung ber Dustete.

Das II. Rapitel führt bie Überschrift "Bffrichtung, Bbung und Erhaltung eineg Aufichuf unber Landt Bolah."

Es ift bas eine nur in gang unwesentlichen Buntten geanderte Abschrift ber "Instruction" bes Landgrafen Morig von Beffen v. 3. 1600, bie jedoch nicht genannt wirb. Bereichert ift fie burch einen "Bericht, wie bie Schugen und Rusquetierer jum Scheibenichießen follen angehalten und geubt werben". Es foll von Oftern bis Dichaelt nach ber Scheibe ober nach einem bolgernen Rann geschoffen werden u. zw. einen Sonntag nachmittag um den andern, jedesmal etwa 3 Schug. Es ift immer etwas "jum Beften ju geben": ein Sammel, ein but, ein Baar Strümbse od. dal. Das Schießen bat unter Aufsicht eines Befehls= manns in solbatischer Beise, b. h. im Kontremariche reihenweis und geschwind ftattaufinden. Bu diesen übungen find etwa 80 Mann zu versammeln. Bon Reit zu Beit finden Sauptichießen ftatt, bei benen bis 800 Schugen gusammentommen mögen. — Das Rapitel folieft ein "Bericht vonn Buch fenmeiftern". Auch diefe follen nach der Scheibe fchiegen mit Rartaunen, Schlangen und Mörfern. Uber je 6 Deifter foll einer Saupt fein.

Das III. Kapitel trägt ben "Gebrauch ber Exercitien und Kriegevbung que Rueg vor. Auf feinen Inhalt wird unter "Truppenfunde" einzugehen sein [§ 70].

Das IV. Rapitel gibt einen furzen Abrig ber Feuerwerkerei ohne besonderen Wert.

# **§** 15.

Ein intelligenter und tätiger faiferlicher hauptmann, beffen noch mehrfach zu gebenten sein wirb, Georg fuchs gum Gaftein, hat u. b. T. "Kriegshiftoria" (Ling 1614) ein Wert erscheinen laffen, in welchem er als schematisches Beispiel die Marschanords nung eines Heeres von 40000 M. (34000 zu Fuß, 6000 zu Bferd mit 30 Geschützen), eingehend auseinandersett. 1)

Die Gefamtmaffe zerfällt in Borzug, Corpus und Rachzug.

Im Borzuge folgen aufeinander: 500 wohlgerüstete Reiter, 2000 Fußtnechte, Wagen mit Schanzzeug und Brüdengerät, Schanzbauern und Botsleute, 4 Feldsstüde auf Lasetten, schußbereit mit allem Zubehör, 1 Pulvers und 1 Lugelwagen. Bei dieser Artillerie sind 1 Lieutenant, etliche Abelsburschen, Zeugwarte, Führer, sowie die nötigen Büchsenmeister eingeteilt.

An der Spitze des Corpus marschiert die Hauptmasse der Artillerie, nämlich 3 Viertelkartaunen auf Lasten, 4 halbe Kartaunen auf Lastwagen, 9 ganze Kartaunen und 2 Mörser auf Lastwagen. (Den Viertels und Halbkartaunen solgen Munitionswagen, den Ganzkartaunen und Mörsern ein weiterer Teil der Munition, sowie Wagen mit Hebezeug, Winden u. dgl. Ratürlich begleitet das entsprechende Artisseriepersonal). — Daran reihen sich 3000 leichte Reiter und 10000 Fußsknechte. — Hierauf solgen alle den vorgenannten Truppen gehörenden Fahrzeuge in nachstehender Reihensolge: Munitionswagen, Kriegsmittelwagen, Proviants, Bagages und Privatwagen. — Nun kommen 1200 Fußknechte und dann die Hahrzeuge der nachsolgenden Heeresteile, jedoch in umgekehrter Ordnung, d. h. also die Munitionswagen zuleht. — Den Abschluß des Corpus bilden 8000 Fußknechte mit 4 halben und 3 Viertelskartaunen.

Den Nachzug eröffnen 3 Felbstücke auf Lafetten nebst Kugel= und Pulverwagen. Dann folgen 2000 Fußtnechte und 500 schwere Reiter. — Der Rest ber Reiterei sicherte die Flanken des Marsches.

Diese Marschordnung erscheint durchaus vernunftgemäß: die leichten Geschüße sind den Sicherungstruppen zugewiesen; nur bei den schweren Kalibern werden Rohr und Lasete noch für den Marschgetrennt; der Brückentrain ist der Borhut zugewiesen. Was die Ausstattung der Artillerie betrifft, so führten mit:

Die 9 Kartaunen 5000, die 8 Halbtartaunen 12000, die 6 Viertelkartaunen 14000, die 7 Feldstüde 16000 Schuß. Dabei war vorausgesetzt, daß die Geschüße 15 Schlachttage wirken sollten, u. zw. rechnete Fuchs für einen solchen auf die Kartaune 8, die ½ K. 10, die ¼ K. 12 und das Feldstüd 16 Schuß, i. g. also 336 Schüsse. Das Wehr an Munition kam den Böllern und etwaigen Belagerungen zu gute.

## § 16.

Zu Ende bes 16. Ihdts. hatte Graf Savorgano zuerst den Bersuch gemacht, die Schilderung belehrender Schlachten durch Pläne

<sup>1)</sup> Ich tenne bas Wert nicht und citiere hier nach bem Auszuge in Dolleczels Gefc, ber öfterr. Artillerle (Wien 1887), ber ben Aufbewahrungsort bes Originals nicht angibt.

berfelben zu erläutern. [S. 580.] Diefem Borbilbe folgte unter ben großen Einbruden ber nieberlanbifchen Rriege ein Flamander, de Gorter, nach und schuf einen großartigen Belagerungs- und Schlachtenatlas bes 16. Ihots., beffen Manuftript in ber tgl. Bibliothet zu Bruffel aufbewahrt wird. (Ms. 22089.)

Der Atlas beginnt turz por ber Schlacht von Bavia mit dem Rampfe um Rhodos 1522 und endet mit ber Einnahme von Brevort 1606. — Die Ausführung ift vortrefflich; bie Buverlaffigfeit wurde fich nur burch eingebende Gingelfiubien nachweisen laffen. Bedenklich ift ber Umftand, daß die heerhaufen bes Bringen Rorig von Oranien bei Rieuport nicht in der von den hiftorifern überlieferten modernen geschachten Stellung, fondern gang in alter Beije als vieredige Raffen geordnet erfcheinen. Dasfelbe gilt übrigens auch bon andern zeitgenöffischen Darftellungen biefer Schlacht, g. B. von bem im Amfterdamer Rijts-Dufeum (no 497) befindlichen Ölgemälde derfelben von Baulus v. Hillegardt und von dem betreffenden Blane in bem wenig jungeren

Atlas ber Schlachten und Belagerungen bes Bierre le Doivre, ingenieur Montois, welcher ebenfalls ber Brüffeler Bibl. angehört. (Ms. 19617.)

Diefe Arbeit wurde 1626 dem tathol. Könige gewibmet und ist offenbar vom fpanifchen Standpuntte aus redigiert. Es ift ein großes Foliowert von 121 Bl. mit Blanen, beginnt mit Tunis (1534), bringt bann aber fast nur nieberlanbifche Rriegeereigniffe.

### \$ 17.

Da Deutschland mährend bes ersten Biertels bes 17. Ihbts. eines nur allzu erschlaffend wirkenden Friedens genoß, so war es natürlich, daß man sich die Erfahrungen der friegführenden Nachbarn nutbar zu machen suchte und baber ausländische Bücher militärischen Inhalts verdeutschte. Dies geschah insbesondere mit italienischen und frangösischen Werten, und hier steht ber Beit wie bem Werte nach durchaus in erfter Reihe das berühmte Buch des Bafta über den General-Feldoberften.

Giorgio Bafta mar als Sohn eines epirotischen Chelmannes 1550 zu Rocco bei Tarent geboren. Er trat fruh in Rriegsbienft und führte icon 1579 in ben Riederlanden unter Aleffandro Farnese ein Regt. Albanesen. Drei Jahre später ward er Generalfommiffar ber gefamten Reiterei in spanifchem Dienft. 218 folcher nahm er an der Eroberung Antwerpens und Bonn, an der Schlacht von Jorn und allen Borfallen jenes Rrieges bis 1598 eifrig teil. Befonders ruhmlich mar die bon ihm burchgeführte Berproviantierung ber bon Benri IV. belagerten Festung La Fère. 3m 3. 1599 ericien Bafta als General-Lieutenant des Raifers an ber Spise einer Operationsarmee in Siebenburgen, folug 1600 ben malachischen

Fürsten Wichael, 1601 ben Felbherrn Sigmund Bathorys, und würde Siebensbürgen für Österreich behauptet haben, wenn er nicht burch seine entsetliche Grausamkeit ben wilbesten Haben, wenn er nicht burch seine entsetliche Grausamkeit ben wilbesten Haben, wenn er nicht burch seine entsetliche Grausamkeit ben wilbesten Haben hatte, so daß daß Land keinesswegs pazisiziert war, als er gegen die Türken zu Felbe zu ziehen hatte. Troß seiner außgezeichneten Berteibigung von Gran und dem gelungenen Entsatze Tokays lagen die Berhältnisse so schwerig, daß, Bastas Widerstreben ungeachtet, der Kaiser mit dem Sultan Frieden schloß. Großend zog sich der persönlich immer siegreiche Führer, den der Kaiser inzwischen in den Grasenstand erhoben hatte, vom öffentlichen Leben zurück und starb 1612.

Es ift erstaunlich, daß Basta mitten in seiner so bewegten Laufbahn Zeit sand, kriegswissenschaftliche Werke zu schreiben, deren eines "Il maestro di Campo generale", das zuerst i. J. 1606 zu Benedig erschien, hierher gehört. ) Der Titel der deutschen Übersetzung lautet:

Il Maestro di Campo Generale, d. i. Außführlich e Anzeig, Bericht und Erklärung von dem Ampt eines General Feldt-Obersten, wie er nemblich tragenden hohen Ampts vnd Besehlichs halben das Feldt bestellen und sein Kriegsheer sühren vnd regieren sol. Durch den wolgebornen Herrn Herrn Georg Bastam, des Hsg. Köm. Reichs Graffen, in Hust vnd Marmoroß Freyherrn und Herrn zu Tropaw in Schlesien vnd zu Sulz in Flandern . . . erstlich in italianischer Sprache beschrieben vnd außgangen, jezund aber auß derzselben in hoch Teutsch vbersetzt vnd mit nothwendigen Figuren erkläret durch Theod. de Bry, Bürgern vnd Buchhändlern zu Oppenheim. Frest. 1617.3) — (Die Übersetzung ist dem Grasen Friedrich von Hohenlohe gewidmet.)

Eine andere noch bessere Übersetzung erschien im 4. Stüd der "Neuen Kriegs= bibliothet" (Breslau 1776.) Ihre Einleitung ist bemerkenswert.

Ein General-Feldoberst hat, Basta zusolge, drei Regimenten vorzustehen: er hat sich selbst, hat die politischen Dinge und hat das Kriegswesen zu regieren. Die politische Regierung umfaßt Verpstegung und Verwaltung des Heeres, Gericht, Besehlsverleihung und Kundschaft. Die Kriegsregierung bezieht sich auf Heereseinteilung, Warsch, Lagern, Belagern und Kämpsen. Diesen Momenten gemäß ist Bastas Werk angeordnet, u. zw. ist dem taktischen Teile, dem Warschieren, Belagern und namentlich dem Gesechte der meiste Raum zugewendet.

Die Sauptabschnitte find die folgenden:

I. Ampt und Bersehung bes General = Felbobersten und vom politischen Regiment (10 Rapitel).

U. Vom Kriegsregiment. — Marsch — (10 Kapitel).

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin. Spatere Auflagen : Benebig 1612 unb 1626.

<sup>2)</sup> Ebba. 3) Eine hanbichriftliche Berbeutichung finbet fich außerbem in ber Beipziger Stabtbibliothet (cod. 928).

III. Bom Einlosiern. (11 Rapitel.)

IV. Bon Belagerungen. (7 Rapitel.)

V. Bon Stürmen. (5 Rapitel.)

VI. Bon Schlachten und Schlachtordnungen. (9 Rapitel).

überall fühlt man, bag Bafta aus Erfahrung fpricht. Der General= Feld=Dberft ift die zweite Berfon im Lager, vertritt ben Generaliffimus ober ben Fürsten und bat daber einen großartigen Birtungsfreis. Um fo mehr muß er auf fich halten, und wenn er 3. B. Geschente annimmt, fo sei es mehr, um nicht zu beleidigen, als aus Beiz. Renfchen- und Sprachkenntnis find ihm befonders bonnoten : gute Erubbenverbflegung fei fein erftes Augenmert, und daher foll er die Marketender auf alle gebührliche Beife favorifieren, den Truppentrain aber möglichft einschränfen. Demnächft ift gute Rechtspflege febr wichtig: Strenge gegen fich felbit, Borficht gegen die boberen Offiziere, ichnelles Berfahren gegen bie Gemeinen. - Bei ber Marich ordnung empfiehlt es fich, die Truppen in den drei Hauptkörpern (Borhut, Mitte, Rachhut) wechseln zu lassen, fo es bie Umftanbe geftatten. Jedes dieser Corpora bat seine Membra (Bortraber u. f. w.) und ihr Berhaltnis ift bei bem Durchschreiten von Baffen mit bejonderer Sorgfalt anzuordnen, damit man nicht magrend bes Mariches jum Treffen gezwungen werbe. "Es ift nur eine Bermessenheit, wann man eine lange Retirata in Gegenwart bes Feindes thun will . . . Bann es ja nicht anders febn lonnte, fol der General-Feldoberfter ebe die geringfte Gefahr erwehlen und dabffer ftreitten." - Die Berfchanzung bes Lagers bat burch Schanzgraber, nicht burch Soldaten, wie jest manche wollen, stattzufinden. Sochst notwendig ift die Retognition (Ortserkenntnis und Ortsverständnis) für den, der den Lagerplas mählt, sumal es nicht nur auf bequeme Unterfunft antommt, fondern auch darauf, daß man im Lager allenfalls bie Schlacht annehmen tonne. Auch die Gigentumlich= feiten ber verschiedenen Rationen wie die der verschiedenen Baffen find babei au berudfichtigen. — Bei einer Belagerung ift ftets auf die möglichen Entfatbersuche zu rücklichtigen, was auch bei der Wahl der Angriffsfront in Frage fommt. Die Anlage der Laufgräben sei derart, daß bei Ausfällen der Kavallerie des Belagerers das Angriffsfeld nicht zu fehr verkummert wird: aus diesem und manchem andern Grunde soll man den Ingenieurs nicht allzuviel oder gar alles überlaffen. "Sturm ift eine rechte Fleischbant; berhalben man fich am meiften an den Grabzeug halten foll." Die Eroberung von Maftrich burch ben Bringen bon Barma ift "ein rechtes Lob ber Schuppen bnb hawen". - Sauptfache bleibt immer bie Schlacht; ihr Gewinn bedeutet allemal auch Landgewinn. Ihre Durchführung allein ober auch nur ganz vorzugsweise auf die Reiterei zu stellen, erscheint fehlerhaft. Den Türken, der gar zu mächtig an Kavallerie ist, soll man nicht im freien Felbe erwarten; ihm widersteht am besten eine aus Reiterei und Fußboll geschickt gemischte Ordnung, die sich teils durch Graben, teils durch ausgespannte Retten fichert.

Bastas Werk bildet die Brücke zwischen ben in den niederländischfranzösischen Religionskriegen herausgebildeten Formen der Kriegsührung und denen, welche die Kämpse mit den Osmanen den Abendländern aufzwangen, und da der Verfasser auf beiden Schauplätzen hervorragend wirksam war und es überdies liebt, vergleichend hin und her zu blicken, so wird sein Buch eben in dieser Hinsicht höchst lehrreich.

## § 18.

Der bebeutenbste Militärschriftsteller Deutschlands in dem Lustrum vor Ausbruch des großen Krieges ist Johann Jacobi von Wallshausen, "der löbl. Statt Danzig bestellter Oberster-Wachtmeister und Hausenmann". — Er plante ein großartiges Kompendium der Kriegswissenschaft, welches in sechs selbständigen Teilen: die Kriegskunst zu Fuß, die zu Pferd, die der Ordnungen (höhere Taktik), die Kriegskunst der Archeley, die der Fortisitation und die zur See darstellen sollte, von dem aber nur die drei Teile über Insanterie, Kavallerie und Artillerie erschienen sind (1615, 1616, 1617). — In der Zuschrift, mit welcher Wallhausen das erste Werk dieser Kollektion dem Landgrasen Moriz von Hessen, sowie den Bürgermeistern und Katsherren von Danzig, Lübeck, Hamburg und Franksurt a. M. widmet, meint er:

"Wann wir beh uns ersinnen vnd bedenden, wie hoch heutiges Tages alle Wissenschaft in der Welt, so wol der Freyen: als der Handwerckstünsten gestiegen sind, so müssen wir betennen, daß sie auss den höchsten Gradum, ja vnmüglichen sich anlässt, höher zu steigen, kommen sind. Hergegen aber wann wir betrachten vnd erwegen die rechte Edle Kriegskunst vnd den Modum dene belligerandi . . . so ist mit großer Verwunderung nicht genugsam der erdärmliche, nichts mehr gesachte, verachte, ja ad insum miseriae Gradum gebrachte Stand derselben auszusprechen." Diesem elenden Zustande will nun Wallhausen durch sein Wert abselsen, dessen nähere Vetrachtung jedoch den besonderen Abschnitten über Fußvolk und Reiterei (im Kapitel "Truppenkunde"), sowie dem Kapitel über Artillerie vorsbehalten bleiben mögen, da jeder der dreile des Kompendiums ein an und sür sich durchaus selbständiges Wert bilbet.

Im Jahre 1617 scheint Wallhausen die Vollendung des großen Kriegslehrbuches als gar zu weitaussehend aufgegeben zu haben. An ihrer Statt unternahm er die Bearbeitung eines kurzgesaßten systematischen Handbuches: Corpus militare, darinnen das heutige Kriegswesen in einer Perfecten und absoluten jdea begriffen und vorgestellt wird. Alles in gewisse praecepta polemica ordentlich versasset mit beigegebenem jederm Theyl seinen Kriegsmaximis, observationibus, regulis, axiomatis und sehr künste

lichen Krieg& Tabuln . . . von Joh. Jacobi von Wallhausen, Obristen. Kanau 1617. 1)

Das Wert, welches "in verlegung Authoris" erfchien, ift bem Kurfürsten von Maing gewibmet. Der Berfaffer hat mit Berwunderung gefeben, daß mabrend alle Runfte, liberales Mechanicae, jedes in suo genere, in große Corpora jufammengefaßt worden, nur allein bie, nachft ber Theologie bochfte Runft, bie Kriegstunft, ein foldes Corpus entbehre. Er gibt nun ein foldes in acht Teilen: 1. Befen bes Krieges und Aufrichtung einer Armada; 2. Bom Fugvolt; 3. Bon ber Canalleren; 4. Bon Schlacht= und Marichordnungen; 5. Bon der Artilleren; 6. Bon Bawfachen sowie von Berteidigung und Angriff einer Bestung; 7. Bon ber Rriegstunft zu Schiff, und 8. Rusammenfaffung bes Kriegswiffens in "gewiffe Taffeln". - Man fieht: es ift bas ursprünglich geplante große Kompenbium in nuce. Redes Buch zerfällt in einen einleitenden Abschnitt, der eigentumlich weitläufig und obulent gebrudt ift, fo daß er jur Bereicherung durch Rachschreiben eines Lehrvortrages eingerichtet erscheint, und in eine Sammlung bon Magimen, bie oft den Charafter von Sprichwörtern tragen und neben viel rhetorischem Bombaft doch auch manches Goldtorn altüberlieferter Beisheit bergen. Freilich wiber= fprechen die Sentenzen fich untereinander nicht felten. - Faft die Balfte bes Bertes nehmen die "Taffeln" ein: 28 fpftematifche Überfichten, benen offenbar diejenigen bes Grafen Savorgnano als Borbild gedient haben. [XVI. § 89.] 218 Beifpiel diefer instematischen Überfichten diene Tabula IV.

|                   | Rothburfft &                          | an Bolt        | werbung<br>bbung                               | wegen bes an ihne<br>  insge- Keinbts   bon ihme                                                                                                                    |  |  |  |
|-------------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Bum Rrieg gehört. |                                       | Gereitschafft  | bnberhalt<br>ausrüftung                        | mein wegen ber ob bie geraum ond eben Landesart ober gebrochen.                                                                                                     |  |  |  |
|                   | wie man<br>denfelben f<br>führen foll | in bem Bug {   | wie man fortziehen<br>u. fich zu verhalten     | inson- su landt ordnung des jugs weite des wegs berheit su wasser voer ströme voer das meer.                                                                        |  |  |  |
|                   |                                       |                | wie man das lager<br>schlagen, dabet zu selfen | auf die swas schaten kann<br>Landsart was nuzen kann                                                                                                                |  |  |  |
|                   |                                       |                |                                                | auf die beilung ber Rägerftraßen daß es ver- ( mit Beschanzung                                                                                                      |  |  |  |
|                   |                                       |                |                                                | fichert mit Wachen.                                                                                                                                                 |  |  |  |
|                   |                                       | in bem Ernft . | şu lanbe an                                    | offenen orten, wie die schlachtordnungen anzustellen.  einzu- langwierige Belägerung nehmen durch Anschläge wenne orten  zu swider Belägerung jößen wider Anschläge |  |  |  |
|                   |                                       |                | zu wasser in                                   | Schlachten Belägerung ber Seeftabte.                                                                                                                                |  |  |  |

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. ju Berlin (H. v. 11047). Jähus, Gefcicite ber Rriegswiffenichaften.

### § 19.

Auch als Übersetzer ist Wallhausen tätig gewesen, freilich in seltsamer Art; benn er sucht möglichst selbst als Autor des übertragenen Werkes zu erscheinen, läßt im Dunkel darüber, wieviel ihm persönlich, wieviel dem ursprünglichen Versasser, und tut tatsächlich doch gar nichts anderes, als daß er verdeutscht. Von den drei damals aus dem Französischen unserer Sprache angeeigneten Werken sind zwei von Wallhausen übersetzt worden. Die drei französischen Autoren sind: Montgommery, Villon und Praissac.

La milice Française, redvite a l'ancien ordre et discipline militaire des Legions: telle et comme la souloyent observer les anciens François à l'imitation des Romains et des Macedoniens. Par Messire Louys de Montgommery, Seigneur de Courbouson. Dernier Edition reveve et augmentee par l'auteur. Paris 1610.1)

Die erste Ausgabe dieses Werles datiert angeblich von 1602. Es ist dem Könige Henri IV. zugeeignet, dem, wie Montgommery behauptet, nur noch eins sehle, um sein Glüd sür alle Zeiten sicher zu stellen, nämlich die Wiedereinrichtung der (einst von François I. versuchten) alten Wiliz der Legionen: ein Gedanke, in welchem der Vers. sich mit de Picaine (1590) [XVI. § 36] begegnet.— Das Schristchen ist in fünf Bücher eingeteilt. Und zwar handelt das erste: Du deuoir et noble exercice du soldat et de tous les grades militaires iusques à celuy du Colonnel particulier, das zweite du Colonnel et de son Sargent Major auec les ordres de marcher et de combattre. Das dritte Buch ist un Discours de la maniere de soustenir des Sieges et se dessendre dans les places. Das vierte Buch sett les exercices d'Holende auseinander, und das sünste handelt de l'ordre de la cavalerie Françoise.

Das Wert ist ohne besondere Bedeutung. Die Darstellung der holländischen Exerzitien namentlich, auf welche Montgommery großen Wert legt, erscheint ganz angenügend, insosen sie lediglich eine Wiedergabe der Kommandoworte für die Schule des einzelnen Mannes dietet. Dennoch hat J. Jacobi v. Ballhausen das Wert verdeutscht. Seine übersetzung führt den Titel: "Militia Gallica oder Fransosische Kriegstunst, Hanau 1617"), läßt aber weder auf dem Titel noch in der Borrede deutlich erkennen, daß es sich eben lediglich um eine übersetzung handle. In der Borrede beschwert Wallhausen sich ditter über die Selbstwiebebung der Franzosen und ihre Berachtung der Deutschen, wie sie auch in Montgommerys und Billons Schriften hervortrete. "Die Brsach davon ist unser eigen Schuld ... dann wie viel hunderttausend Gulden hat Frankreich jährlich von uns Teutschen gehabt, so die Teutschen bei jhnen verzehren; dahero sie dann meinen

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin (H. u. 20588.) 2) Rgl. Rriegsalabemie gu Berlin (D. 4128).

vnd expresse sagen, daz wir Teutsche lourdaus vngeschickte Esel seinen, die nichts wissen, sondern wir müssten zu ihnen kommen, alle Hössligkeit, Ritterliche Abeliche Tugende vnd voung von ihnen kaussen vnd lernen ... vnd wir machen es war! Tenn wir Teutsche sehn also mit verderbter aksociion vnd opinion eingenommen, daß wir denjenigen, die nicht à la mode de France gekleidet, gebärtet vnd in ihren lächerlichen Sitten vnterwiesen ist, der gilt nichts, ist ein bawrenstegel, ein Hochst u. w. w. Rit solcher plage hat der Teussel vnd Teutsche ein 50, 60, zum höchsten 80 Jahr geritten . . " und er ritt offenbar auch Wallhausen, als er ihn veransaßte, Montgommerys Werk zu verdeutschen.

#### § 20.

In zweiter Reihe zu nennen sind Les principes de l'art militaire divisez en trois livres par Jéremie de Billon, escuyer, Sieur de la Prong. (Rouen 1612.)

Billon ftand zuerst in Diensten des Bringen Friedrich Beinrich von Oranien. dann in denen Henris IV. von Frankreich. Er fest in feinem wortreichen und weitschweifigen Buche bie Bringipien ber Kriegstunft ber Sollander und Spanier auseinander, wobei er besonders auf bas Detail bes Dienstes der Infanterie und Ravallerie eingeht. - Das I. Buch ift ein Amterbuch, welches des charges et Offices d'un Armee auseinanderfest; aber es hat allerhand Ginfchube und Anhange, die gar nicht zur Sache gehören: fo die Ordonnances du Roy pour les Gouverneurs des Provinces etc., Anweisungen zu Rekognoszierungen u. bgl. m. Das II. Buch handelt vorzugsweise von ber Tattit, bas III. ber Sauptfache nach bom Lager= und Bachbienft; aber auch hier geben die Dinge fehr burch= einander, und fo bat ber Bring bon Ligne Recht, wenn er über Billons Schrift auteri: >En tout, cet ouvrage-ci n'est pas sans mérite; il y en a cependant les deux tiers à retrancher. Je ne conçois pas comment on se permettoit dans ce temps-là ces répetitions de choses inutiles et étrangers. - Tros seines tonfusen Inhalts hat das Buch bei seinem Erscheinen Aufsehen erregt, vermutlich, weil es die erfte frangofische Arbeit war, welche naberen Ginblid in das niederländische Kriegswesen gewährte. Überstüssig aber war es eigentlich, baß es auch fofort verdeutscht murbe. Es erschien unter dem Titel: "Die für= nembfte Sauptftud ber Rriegetunft" ju Bafel 1613 (Mumpelgarbter Drud) 1) und wurde von bem Berleger Foillet dem Markgrafen Georg Friedrich von Baben gewidmet. Reue Auflagen bes frangofifchen Originals erfcienen ju Rouen 1633 und 1641. Die lettere ift augleich eine fast auf den doppelten Umfang vermehrte Auflage, insofern eine Suites angehängt ift, ou il est amplement traicté des deuoirs du Sergent-Major. 3) Dieje Suite ist besonders dadurch interessant, daß ihr ein Abbrud aller Ordonnances militaires touchant l'infanterie Françoise bon 1534-1595 beigegeben ift, ben ber Capitaine Sainct Chaman zusammengeftellt bat, welcher Brevoft desfelben Regiments von Monfieur be Chappes war, in welchem Billon als bes Oberften Lieutenant biente.

 <sup>\$\</sup>overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{B}}\) & \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmathbb{R}gI. \overlin{\pmat

Bebeutender als das Erstlingswerk Billons ist seine zweite Arbeit, ein prachtvoll gedruckter, dem Könige Louis XIII. gewidmeter Foliosband, die Instructions militaires, divisees en six livres. Lyon 1617. 1) Der Inhalt der sechs Bücher ordnet sich wie solgt:

I. Des premiers preparatifs pour la guerre: plusieurs formes pour les grands Bataillons: les Ordres et exercices des troupes: les points pour la Discipline: et un ample traitté de la Cauallerie.

II. L'entree du vray traitté de la guerre: Truppeneinteilung, Lagers und Marschordnung. Schlachtordnung. In dem letten Kapitel dieses Buches: Comme tous les ordres de combattre se peuvent generallement reduire en vn seul aux campagnes, zeigt der Autor sich als einen entschiedenen Anhänger des geschachten Tressenspielens der Oranier.

III. Des vrais exploits et inventions sur les accidents de la guerre, en attaquant ou en se deffendant. Dies Buch handelt von der Kriegführung unter den bestimmten Bedingungen des Geländes oder des Kriegszwecks und berührt auch bereits den Angriff auf seste Stellungen.

IV. Des sieges de places et attaques d'icelles. Aurzgefaßte Darstellung, bie im Gegensaße zu ben reich mit Figuren ausgestatteten taktischen Büchern keine erläuternden Zeichnungen aufzuweisen hat.

V. Du gouvernement des places et de leurs deffenses.

VI. Plusieurs conseils et auis necessaires en guerre.

Der Berfasser sagt in seiner Widmung: »V. M. est dien asseuree, que jamais il ne s'est vu des reigles plus faciles ny plus amples pour cet art que celles lesquelles is represente. Dies ist nun eine etwas starte Behauptung; boch geben diese »Instructions« in der Tat ein anschauliches Bild von den das maligen Bestrebungen namentlich auf taktischem Gebiete, und sür das Studium des oranischen Kriegswesens sind sie von entschiedenem Werte.

## § 21.

Endlich bleiben zu erwähnen Les discours militaires par le Sieur du Praissac, Paris 1614 (britte Auflage 1618), welche Wallhausen unter dem Titel Manuale militare oder Kriegsmanual 1616 zu Frankfurt herausgab, ohne den Bersasser zu nennen.2)

Diese dem Kämmerer von Wormbs, Wolff Dietrich von Dalberg, gewidmete Berdeutschung behandelt in 19 Kapiteln: 1. Wie sich ein Fürst zum Krieg soll rüsten, ein heer zusammenbringen, dasselbige anziehen lassen und Instructio der Infanterie. 2. Instructio der Cauallerie. 3. Wie ein heer zu losieren. 4. Wie man ein heer zur Schlacht anführet. 5. Wie die Stätte zu besestigen. 6. Wie die Stätte zu verwahren. 7. Wie eine Statt mit einem Petart oder auf einige

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin (H. v. 18842).

<sup>3)</sup> Rgl. Rriegsatabemie gu Berlin (D. 4122). Bucherei bes Beughaufes bafelbft (K. 4).

andere Beise durch Anschlag oder Verstandt zuvbereplen. 8. Wie die Stätte zu belägern vnd zu bezwingen. 9. Wie man sie zu Hungersnoth soll bringen. 10. Bon Desension der Stätte wider den Petart vnd andere Bbersäll vnd vor Verrähterepen. 11. Wie man eine Belägerung ausstehen vnd sich desendiren soll. 12. Wie man Hungersnoth soll vorkommen. 13. Wie man einen Secours ins Werk richten oder verhindern soll. 14. Bon Gebrauch des Französischen Geschüßes. 15. Beschreibung der vornembsten Kriegsämpter. 16. Bon Pulver vnd Fewerwerken. 17. Bon der Griechen Kriegsrüstung. 18. Bon der Römer Kriegsrüstung. 19. Wie allerhand Schlachtordnungen anzustellen. — Den Beschluß macht eine "Kriegs» Nomenclatur", welche das einzige an dem Werke ist, was Wallhausen gehört.

Das Buch ift ziemlich reich mit "Rupfferstücken" ausgestattet, aber febr obenhin behandelt und macht den Gindruck einer Buchhandlerspekulation. Um intereffantesten find die geschichtlichen Beispiele, 3. B.: Abrif des Bringen Mauritij Lägers, da er Gülch wolt belägern; Abrif ber Ordnung, in welcher der Marquis Spinola mit seinem heer burch Frifilandt gur Belagerung ber Stadt Lingben gezogen; Abrif bes Ronigs auß hifpanien Lager bor Oftenbe 1601; Abrif ber Guldifchen Belagerung 1610. — Die Darftellung "ber Griechen Lacedaemoniern ond Romanern Rriegfbisciplinen ift fürgest aus bem Frangoischen" genommen und ift gang unbebeutend. - Das 19. Rabitel erläutert "fünfferley weisen bie bataillonen zu machen, nemblich Gevierdt an Mannen, Gevierdt am Boben, gedondelt mit großer fronte, vnd wann die frons nach gewisser gegebener Maaß gegen die Tieffe proportionirt ift". (Gind nur vier "Beisen"). "Die Hispanier gebrauchen die gedublirte Bataillonen am meisten: Und finden die Sollander die langen Squadronen am beften; bann fie fegen nur 10 Dann in ein Blied" (Rotte). Den Beschluß dieses Kabitels macht eine "Anweisung: Wie die Rabl ber Quadraten zu finden bis 4096".

Der 3. Auflage von Praissas Diskursen sind noch einige andere Schristen besselben angehängt, nämlich Les questions militaires, Les epistres contenans des briefues leçons sur diverses matieres, Les libres discours und La methode pour resoudre facilement toute question militaire proposé. — Es lohnt nicht der Mühe, auf diese Gelegenheitsarbeiten einzugehen; auch enthalten die epistres« meist nichtmilitärische Aussacheiten einzugehen; auch enthalten die epistres« meist nichtmilitärische Aussacheiten der Abhandlung de la fabrique du monde. — Spätere Aussache der Discours sind die von 1623 und 1638. Eine Übertragung ins Holländische erschien 1628 zu Amsterdam unter dem Titel "Ban Praissac Arhcheshandelinge"; ja sogar ins Hochbeutsche wurde das Buch noch einmal übersett u. zw. von dem noch oft zu erwähnenden Neumahr von Ramssa unter dem Titel: Handbüchlein, darin das ganze Ariegsewesen kürzlich gewiesen wirdt. (Leipzig 1637.)¹) Auch das im letzten Biertel des 17 Ihdts. sehr besiebte französisischenglische Ariegsbuch Gaya's: Treatise of Arms (Kondon 1670) hat noch ganze Abschnitte aus den Disetursen wörtlich übernommen.

<sup>1)</sup> Stadtbibl. ju Frantfurt a. D. (Jurib. A.- K. Reg. 4-51).

Streng spftematisch angeordnet wie bas Corpus militare Ballhausens ift auch bas lette deutsche friegswissenschaftliche Werk, welches por Ausbruch bes breißigjährigen Krieges vollendet wurde und welches einen Kürsten zum Berfaffer hat, ber bestimmt mar, in bem ersten Afte jenes großen Trauerspieles eine ber hervorragenosten und ebelften Rollen zu fpielen: Markaraf Georg friedrich von Baden-Durlach. Dieser Stammhalter bes babischen Fürstenhauses mar i. 3. 1573 auf ber Karlsburg zu Durlach als Sohn bes reformatorischen Karls II. geboren worden; er studierte zu Strafburg und trat, 22 Jahre alt. die Regierung an. Eifriger Lutheraner, stand er in fester Frömmigkeit zu seiner Kirche, zeigte aber früh schon Neigung zum Kriegsbienste. Damals hatten die Türken einen großen Teil Ungarns in Befit genommen und schickten sich an, weiter nach Österreich vorzudringen. Da zog auch Georg Friedrich mit Truppen, welche er selbst auf eigene Roften unterhielt, bem Raifer zu Silfe und nahm insbesonbere an dem Entjage von Ranischa teil. Als dann die Parteien in Deutschland sich in den beiben feindlichen Gruppen der Union und der Liga gegenübertraten, murbe ber Markgraf eines ber eifrigften Mitglieber ber ersteren. Bu jener Beit war es, bag er sein großes militärisches Sammelmert begann (12. Juli 1614), um es brei Jahre fpater in brei machtigen Folio-Manustript-Banden fertig zu ftellen. Gine eigenhändige Borrebe wendet fich an seine brei Sohne:

"Den bochgeborenen, Unferen freundlichen lieben Sohnen Friedrichen, Carlin vnd Christoffeln, Marggrauen zu Baben u. f. w. . . Es ist gewiß, daß nechst beren von Gott aus Gnaben offenbarten Biffenschaft felig ju werben, teine größere, nüplichere doch auch schwere Runft auf erben, bann wol zu regieren. Belche zwar fürnehmlich aus göttlicher heiliger Schrifft gründtlich erlernet wirdt. jedoch auch neben täglicher erfahrung aus anderen guten Scribenten. Sie wird aber im Frieden und im Rrieg gebraucht . . . Den Rrieg anlangend habt 3br hiemit, was wir bishero fo wol burch die practic als theoriam nicht ohne fonder mube und gefahr erlernt . . Dowol nun foldes Wert von undernichiedlichen Sprachen, oft auch abtrag bie materia burchfest, befigleichen viel Altes, fo nimmer gebräuchlich, mit onterläufft, fo habt Ihr Guch beffen boch nicht bindern zu laffen . . . Demfelben, welcher bies Buch recht verfteben und ins Wert richten lernet, bem würde eine armee wol zu vertrauen fein. — Entlich wollen wir aus hoben Urs sachen, daß fold opus weder schriftlich durch ben Trud noch in anderem Bege publiciret werbe, sondern von Euch in ber Stille behalten und gu ber Ehre Gottes, bes geliebten Batterlandes, fonderlich ber betrübten Markgraffchaft

Baben in brüberlicher Ginigkeit gebraucht wie auch ju vnferem Gebachtnis angewendet werde. - Carlsburg, 25, Ropbr. 1617. Euer getreuer herr Batter fo lange 3hr Gott fürchtet, Georg Friedrich D. v. Baben."

Ursprünglich hat wohl jeder der drei Sohne eine Abschrift erhalten. Gegenwartig befindet fich bas Originalexemplar mit allen Urschriften sowie bie eine Robie in der Grokbragl. Landesbibliothet au Rarlsrube (Durlach 228 und 230): eine zweite Robie ift nur noch unbollständig erhalten: ber I. Band in ber Groß= berggl. Bibl. zu Darmstadt (Ars mil. 306), der III. im ftanbischen Archiv zu hannover (IV 435). Der II. Band biefer Ropie sowie die dritte Abschrift, welche einmal zu Stuttgart aufbewahrt gewesen sein foll, find verschollen. Die Robien find famtlich in gelbgrünen Sammt gebunden.

Das Werk Georg Friedrichs ist eine nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten angeordnete Anthologie. Bu jedem Gegenstande sind die Außerungen der ausgezeichnetften Militarschriftsteller gesammelt und hie und da durch Bemerkungen bes Markgrafen eingeleitet ober vermehrt. So ergibt sich zugleich eine wertvolle Zusammenstellung der unmittelbar vor Ausbruch des großen Krieges als Autoritäten geltenben Kriegsschriftsteller.

Der I. Band enthält 13 Sauptabschnitte.

1. Allerhand Discurs, mas der Rrieg und mas ber Rriegs= und Felbherr beswegen in Acht gu nehmen. Berrn Lagarus bon Som endi, Rriegsbiscurs. Bom Rrieg und Rriegsberrn [G. 538]. Theorique et Practique de Guerre de Don Bernardin de Mendoce [S. 568] Serra herzogs Bhilips v. Elef Discours [S. 339]. Discipline militaire de Melsire Guillaume de Bellay [S. 498]. Just. Lipsius: de Politicis. Diese Mb= bandlung des gelehrten Renners des Altertums wird von Georg Friedrich als gang befonders lehrreich für Rriegsberren empfohlen. Le vieul Mareschal de Biron en ses maximes de guerre [©, 565].

2. Mittel, ein Borrath an Gelb zusammenzubringen. Ginleitende Betrachtung Georg Friedrichs: Der Marchefe Befcara habe gefagt: jum Kriege gehören brei Ding: Danari, danari et danari.1) Angabe ber mogliden Gelbauellen.

3. Bon der Broviant und was deren anhangt. Philipp v. Cleve, Provient für 5000 Mann und 1000 Roß für 1 Tag; Giorgio Basta [S. 927] G. du Bellay; Bernardino Rocca [S 579]; Biron; Lipsius; De militia Romana [S. 561]; Überfcblag was auf 8000 Dt. gehen mochte, nach Durlader Raf gerechnet: Überschlag auf 2000 Reutter, uff ber Artillerie angehörige Berfohnen und Bferdt, uff 500 Bf. u. M. dem Generale Staat, uff 30000 M.

4. Bom Dublmerd. Bergog Bhilipp v. Clef; Erhard Bommers, Baumeisters, vnderschiedlicher Bericht vnd Bisirung von Stoße und Sandmühlen.

5. Bon Badofen. Bergog Bhilipp v. Clef.

<sup>1)</sup> Dieje Außerung wird gewöhnlich bem Montecuccoli jugeforieben [XVIIb. § 9].



6. Bon der Artillerie. Munition und allerband Rriegebereit = icaft. Ginleitung Georg Friedrichs (will von den Befchügen der Alten abseben). Philipp v. Clef: Überschlag der Artillerie. Anonymer Überschlag der Artillerie (aus bem Heidelberger Manuffribt v. 1530 [S. 492]: Breve discorso e Relatione dell Arsenale della serenissima Republica di Venetia: 1597: Artillerie-Staat bes Markgrafen Joachim zu Brandenburg 1610; Berzeichniß was in ein Ragazin nöthig (gute Darstellungen von Feldschmieden): Überschlag einer Artillerie, angegeben burch Clauf Friedr. Bodlin von Bodlinsau, Oberften Reugmeifter; Überfchlag wieviel Bley, Buluer bnbt Lundten, Tag, Boche bnd Ronat, barunter fein 100 Musquetierer, bif auf 4000, mann jeder bes Tags gehnmal scharpff losbrennen follte, laufen möchte, erfordert, wie folgt . . . (14 Dusteten= fugeln auf 1 Bfb.); Underricht, wie sich ein oberfter Artholeymeister in seinem Umpt verhalten soll; Advis pour les lieutenans de l'Artillerie; Maniera di inchiodar l' Artiglierie ("Ein gut ftud!" rubmt ber Markgraf); Bon bes Zeug= meifters Ampt bnd Berrichtung; Darftellungen von Blodwagen, Laffeten und Geschüßen von Bommer; Sof. Wagners, Capitains zu Mühlberg, ausführlicher Discurs von der Artillerie, Munition und anderer Rriegsbereitschaft (qute Darlegung bes gesamten Artilleriemesens auf fast 200 Seiten mit Zeichnungen). -

Unter ben artilleristischen Erfindungen Georg Friedrichs selbst erscheinen besonders bemerkenswert die 70 Bagenmörfer, die fast die Sälfte der Artillerie des Markgrafen bilbeten. Es waren "Schrotftudlein", d. h. haubigen, welche Rustetentugeln ober Steine warfen. Sie ruhten auf Bagen von 2 Ruten Lange, an benen eiserne Spigen angebracht waren, nach benen man fie "Spigwagen" nannte und welche außer dem Rohr auch noch Kisten für Kraut und Lot trugen; boch waren fie fo leicht gebaut, daß fie nur zweier Pferbe bedurften. Die Robre waren brebbar und wurden jum Laben bereinwarts gewendet mabrend ber jugespitte Deichselbaum nach auswärts gerichtet blieb. Diese Bagenmörfer wurden beim stehenden Gefecht in die erste Reihe der Bagenburg aufgenommen; benn auch einer folden bebiente fich ber Markgraf. Er führte gegen Tilly 1800 Bagen mit, barunter 150 fecherabrige, die wesentlich fortifitatorischen Zweden bienten.")

- 7. Medicamenta. Wieviel auf 2000 Mann fechs Monat lang erforbert werben.
- 8. Bon ben Feldt=Offigieren. Ginleitung Georg Friedrichs (Benennung ber Rriegsbefehl bei ben Griechen); de Billion: Les charges et Officiers d'une armée ("auch in tütsch transserirt") [S. 933]; Wie es die Herrn Staaten unter Brink Morit gehalten 1603; Bie es die Spanier bei ber Belagerung von Andorf gehalten 1584; Bie es bie Spanier unter Spinola gehalten; Bergog Philips bon Cleve Gintheilung ber Befehle: basselbe nach Lazarus v. Schwendi; Qualitäten und Berrichtung bes Generalfelboberften nach Lipfius, Bafta, Biron, Menboga, bu Bellan und Schwendi.
- 9. Bon Bestallungen. Bei den Griechen und Römern nach Lipsius. Bestallungen von 1547, 1566 und viele andere.

<sup>1)</sup> Beichtlen: Babens Rriegsverfaffung (Rarlsrube 1815).

- 10. Bie mit ben Befehlshabern zu tractiren. Außerungen Georg Friedrichs, Birons, Bellays und Lipfius.
- 11. Bon Berbungen, Dufterplägen, Dufterungen und Com: miffarien.
  - 12. Bon Bewehrung bes Rriegsvoltes.
  - 13. Bon ber Kriegs=Canglen.

Der II. Banb enthält 11 Sauptftude.

- 14. Bon Lägern. Georg Friedrich eröffnet mit Wiedergabe des 2. Kap. des 4. Buchs Mosis, "aus welchem Graf Wilhelm Kudwig von Aaffan nachsolgendes, der Kinder Israel gehaltenes Quartier verzeichnet und ausgezogen" [S. 881]; Angaben von Lipsius, Phil. v. Cleve, Frönsperger [S. 551], Schwendi, Bellay, Mendoza, Biron, Montgommery, Billon, Rocca und Basta; Ungarisches Quartier des Duc de Mercoeur 1600; Graf Moris Ordnungen im Quartier; Bon Beschanzung der Quartier; Zu sinden, wie viel Erde zu einem Retranchement nöthig; Quartiere der Reiterei nach Melzo [§ 76] und Basta.
- 15. Bon den Wachten in Quartier und Lagern. Angaben von Lipfius, Philipp v. Cleve, Schwendi, Bellay, Mendoza, Basta und Melzo, jowie "Erinnerungen" Georg Friedrichs.
- 16. Bon Rundichaftern und Aufpässern. Außerungen Philipps v. Cleve, Billons, Menbogas, Birons, Roccas und Baftas.
  - 17. Bon Gefundheit im Lager. Bemertungen Georg Friedrichs.
- 18. Bon den Gebotten in einem Beldtlager. Darlegungen Philipps v. Cleve, Schwendis, Billons und Bastas; Kriegspolizei im spanischen Lager; Grasen Reinhardts v. Solms Kriegsartikel im kaisers. Lager 1554 [S. 511]; Schwendis Wagen- und Troßordnung; Proviantordnung; Bemerkungen von Lipsius und Welzo; Ordinanzen in Ungarn und Elsaß.
- 19. Bon Erhaltung ber Kranten und Berwundeten. Außerungen Gontaut's de Biron und Schwendis.
- 20. Wie man sich in einem Lärmen halten soll. Borschriften Philipps v. Cleve, Schwendis, Bastas und Mendozas.
- 21. Bon Beftellung bes Felb= und Reutter=Rechtes. Dars legungen Georg Friedrichs, Schwendis und Fronspergers.
- 22. Kriegsübung und Unterricht der Soldaten. Rach Angaben aus den Schriften von Lipsius, Rocca, Brancatio [S. 579] Basta, Montgommerh und Billon wird ein "Büchlein von Kriegs= und Beuels=Leuth" mitgeteilt, welches in vielen Stücken an das hessische Reglement von 1600 erinnert [S. 900].
- 23. Bas vor Aufbrechung eines Lagers zu thun. Borschriften von Cleve, Mendoza, Montgommery, Biron, Rocca, Melzo und Basta.

24. Bon Zugordnung und Marchiren. Angaben von Lipfius, Rocca, Brancatio, Achille Tarducci') Basta, Welzo, Bellay, Montsgommery, Biron, Billon, Philipp v. Cleve, Schwendi und noch einmal Basta.

Der III. Band enthält 6 Sauptstücke.

25. Bon Schlachten und Scharmuseln, (Ramentlich auch bon Schlachtordnung.) Darlegungen von Lipfius, Bafta, Rocca, Brancatio, Melgo, Aleffandro Cavalca\*), Bellan, Mendoga, Montgommery; Bataillon du duc de Mercoeur, présenté aux Turcs devant Canise; Bemerkung bes Escuper be Billon; Ordnung im Treffen wie es 1600 in Ungarn gehalten werden follte; Bergog Philipp v. Clef von Schlachtordnungen; Angaben Fronspergers, Schwenbis und Baftas: Amilcars Stratagema von Orbnung in ber Schlacht als er mit feinem eigenen Bolt ichlagen muffen; Discurs ex Leone Imperatore, daraus Grave Ludwig zu Rassau die dabei geriffene Schlachtordnung gezogen; Latein. Discurs von der Felbschlacht zu Canes zwischen ben Römern und Hannibal; Französ. Discurs darüber, und baraus gezogene Schlachtordnung von Graue Bilbelm zu Raffau; Ein Schreiben nebst beigelegter Ordnung, so 1603 von Best geschrieben, wie damable ber Turt geschlagen worden; Stem ein andere Ordnung babei, welche Graue Johann v. Raffau verbeffert; Roch ein Rufter darbei über jedes Regiment in Sonderheit; Schlachtordnungen: a) fo Bring Morit gehalten als er Couverten zu entsehen zogen ist: b) wie sie anno 1614 por Reek gestanden ist: c. por Bergth als felbiges bas lette Dal belägert worden; d) jo Graue Morit gehalten zwischenwegen er nach Groll gezogen; e) so vor Borma in Liffland gemacht von Graue Johann bon Raffau: Ordnung fo jedes Sahnlein der Schwedifchen por Riga gehalten: Roch ein ander Schlachtordnung in Liffland von Graue Johann Schlachtordnung fo Graue Johann v. Raffau biscursweiß gemacht; Bieberumb folde; Zwei Schlachtordnungen von Graue Bilhelm Ludwig von Raffau; Discurs mit dem Uffriß wie in Fregen Geld ein Ambuscada gu machen; Schlachtordnung von herrn Georg Friedrich, Martgrauen zu Baden und hochberg; Schlachtordnung wider Reutteren Johannes b. Ebelfingen, Oberftlieutenants: herr Georg Friedrich von Baden: Bon Schlachtordnungen insgemein.

26. Bon Abziehen vor bem Feind. Angaben von Melzo, Rocca Basta und Bellah; La retraite qui ont fait les Chrestiens devant la ville

<sup>1)</sup> Gemeint ift bas Buch: Delle machine ordinanze et quartieri antichi et moderni come quelli da queste possono essere imitati senza punto alterare la soldatesca de' nostri tempi etc. Venetia 1601.

<sup>\*)</sup> Essamine militare, nel quale si contengono le riposte fatte a Cesare Bentivoglio suo mastro di campo nella Marca, intorno al rassagnare et essercitare compagnie di cernide, al perseguitare banditi, al guardare piazze in tempo di sospetto et al formare squadrone e parate. Venetia 1616. — Georg Friedrich muß dies Buch, welches ebendamals obse Biffen seines Autors von dem Capitan Francesco Maria Criandi herausgegeben worden, issort erhalten und benunt haben.

de Canise. 1600. Auseinandersepungen von Philipp v. Cleve, Frohnssperger, Sowendi und Georg Friedrich felbst.

- 27. Bon Belägerungen. Außerungen von Rocca, Brancatio, Tarducci, Basta, Bellay, Menboza, Philipp v. Cleve, Frohnsperger, Schwendi; Ein Bericht von Belägerung und Approchiren nebst Uffriß; Bericht von Batterien, wie selbe zu machen von Heinr. Geysel von Cassel, der Herren Staaden Batterienmehster; Abris des Lägers vor Braunschweig und welcher Gestalt Graf Fris von Solms in Braunschweig thomen; Ostendische Belägerung, underschiedliche Abris; der Belägerung vor Graue Abris; desgl. von Rheinbergen; Bemerkungen Georg Friedrichs.
- 28. Bon Festungen und Fortificationswesen. Wie alle Bestungen und Wall abzumessen, wieviel Erbe dabei; Bas bergleichen Bestung für Costen macht; Wie balb eine Bestung zu bauen; Joh. Bauwinthausen zu Wallsmerob Recept zu Mörtel einer Cifterne.
- 29. Bon Defendirung vnd Beschützung eines Plates. Äuße= rungen von Rocca, Cavalca, Wontgommery, Philipp von Cleve, Frohnsperger, Schwendi und dem Warkgrafen Georg Friedrich selbst.
- 30. Bon Frieden und Friedenshandlungen. Tractatus pacis, inter Angliae et Hispaniae Reges 1614; Transactio pacis inter Matthias Archid. Austriae et status Ungariae 1606; Giustiniano: Della Tregua conclusa di Fiandra per anni dodieci (zwijchen Spanien und den Herren Staten); Articles proposez par Msgr. le prince et l'assemblée et Conference faite à loudun, assistez des deputez de la Religion reformée. Avec la responce faite par sa Maiesté sur chacun article; Friedenstractation des anno 1610 gefüerten Krieges im Esfaß zwischen den unirten Fürsten und Ständen und dem Stifft Strasburg; herr Georg Friedrich von Baden und hochberg: Bon Frieden zu tractiren.

Überschaut man das Sammelwerk des Markgrafen, so zeigt sich eine ziemlich bedeutende Belesenheit.

Aus dem 15. Ihdt. ist bessen wichtigster Autor, der Herzog von Cleve, sehr ausgiedig benutt. Die handschriftliche Literatur der 1. Hälfte des 16. Ihds. ist dagegen dem Anthologen sast unbekannt geblieben; hier ist nur von dem Heidelberger artilleristischen Manustript Gebrauch gemacht worden; selbst des Grasen Solms große "Ariegsregierung" wird nur mit einem administrativ interessanten Bassus herangezogen. Die Literatur der 2. Hälfte jenes Ihdts. bilbet den Hauptbestandteil der Sammlung; aber von deutschen Schriftstellern treten nur Frönsperger und Schwendi auf, während die bedeutenderen italienischen und französischen Autoren vorwiegend verwertet sind. Machiavelli ist merkwürdigerweise übergangen. Die einleitenden und vergleichenden Darstellungen des antiken Kriegswesens sind durchweg dem Werte des Lipsius entnommen. Original und ebendeshalb besonders wertvoll sind die Aussiche, welche sich Georg Friedrich von einigen seiner eigenen Offiziere und Beamten einreichen ließ, wie die Berichte Bommers, Bödlins, Wagners und Löbelsings. Interessant sind auch die applikatorischen Studien der

naffauischen Grafen, mit benen ber Sammler offenbar in regem Gedankenaustaufche gestanden bat. Seine eigenen Bemertungen find felten von Bebeutung; fie haben meift nur ben Zwed, einzuleiten, ju verbinden ober besonderen Rach= brud auf einen und ben anderen Baffus zu legen.

Sieben Monate nach dem Abschluß von Georg Friedrichs Sammelwert brach ber böhmische Aufftand aus, mit welchem ber breißigjährige Ariea begann. Nach der Ratgstrophe des Winterkönigtums erhob Georg Friedrich die Waffen "für das Evangelium". Aber nun erfuhr er an sich selbst, an Land und Leuten, mas er im Gingange seiner Anthologie ausspricht: "Der Krieg ift ein gefährlich, Aufgangs halben miflich und an sich selbst ein bos verhaft Werk, welches man nit leichtlich foll vor die Sand nehmen, es fei benn die außerfte Roth, fo fein Gefet leibet, vorhanden, oder man muffe folches zur Rettung feiner Chre und Verficherung Land und Leute nothwendig thun." Wohl war es nicht ohne sein Zutun, daß ber die Pfalz bedrängende Tilly zwischen Mingolsheim und Wiesloch geschlagen ward; aber am 6. Mai 1622 erlitt er felbst, dem Feldherrn der Liga gegenüber, bei Wimpfen die furchtbare Niederlage, infolge deren er die Markgrafschaft, beren Regierung er schon vor bem Kriegsausbruch seinem Sohne übertragen hatte, endgültig verlor. Mit englischer Unterftützung brachte er fünf Sahre fpater noch einmal ein Beer an ber Schweizergrenze zusammen und führte es bem Danenkönige zu: wieber im ungunstigften Augenblide; im September 1627 wurde fein Rorps im öftlichen Bolftein vom Grafen Schlick aufgerieben. Den Abend seines Lebens verbrachte ber Markgraf in tiefer Burückgezogenheit zu Stragburg. starb 1638.

## 3. Gruppe.

# Die Beit des dreißigjährigen Krieges.

Es liegt in ber Natur ber Dinge, bag unter bem Brausen bes furchtbaren Rampfes, ber ein Menschenalter hindurch über unser Baterland dahin fuhr, die wissenschaftliche Tätigkeit überhaupt zurücktrat; ba jedoch der Krieg im Mittelpunkte aller Interessen stand, so überrascht es boch, daß auch die fzientifische Beschäftigung mit militarischen Dingen von jenem Stocken gar teine Ausnahme macht und nur wenige und meist unbedeutende literarische Denkmale der Kriegswissenschaft aus diefer Beriode überliefert find.

## § 23.

Die Königl. Bibliothek zu Berlin besitzt ein Manuskript (gorm. fol. 96), welches im Katalog ben Titel "Bom Kriegswesen und Malesizrecht" führt und, ben im Text vorkommenden Daten zussolge, aus b. J. 1620 stammen bürste. Es besteht aus einer Erneuerung des Amterbuches [XVI. § 19, 28, 29] unter wesentlicher Besichränkung auf das Fußvolk, aus einigen taktischen Kapiteln, den gemeinen Streits=Reguln nach Begez, einer Abhandlung über Feuerswerkerei, einigen Angaben über vollzogene Strasen in den Jahren 1619 und 1621, sowie einer Übersicht des "Exercitus der Bnirten Stände".

Da die taktischen Kapitel lediglich aus de la Roue [S. 564] und aus Frönsperger [S. 553] übernommen sind und die artilleristische Abhandlung nichts Bemerkenswertes bietet, so sei hier nur der Überschlag des Heeres der protestantischen Union mitgeteilt. Der Verf. berechnet es auf 205 600 Mann, nämlich 150 500 Mann zu Fuß, 80 500 zu Roß und 24 500 zu Wasser. Und zwar kamen auf:

```
England
             15 000 à. F., 2000 à. R.
                                      Heffen=Caffel
                                                     3000 a. F., 2000 a. R.
Denemart
             12000 , , 5000 , ,
                                      Württemberg
                                                     6000 , , 1500 , ,
                                                     4000 , , 1000 , ,
Chur=Bfalz
              8000 ,, 2000 ,,
                                      Baaben
Brandenburg
            8000 , ,, 3000 ,, ,,
                                      Banfe=Stabte 14 000 " "
                                                                3600 . "
Gen. Staaten 27 000 " " 3 500 " "
                                                und 120 Schiffe.
         und 200 Schiffe.
                                      UnirteReicheftäbte 14 000 z. F., 6 000 z.R.
Aweibrüden
              1600 3. 彩., 400 3. 乳.
                                      Schweiter
                                                      30 000 .. ..
```

Wie viel hätte sich mit dieser Wacht ausrichten lassen, wenn sie wirklich und vereint und rechtzeitig angewendet worden wäre!

### § 24.

Das Borherrschen des kleinen Krieges in der zweiten Hälfte des 16. und zu Ansang des 17. Ihdts. hatte, wie bereits erwähnt worden, vielsach die Beschäftigung mit den Stratagematen, den Kriegskunstzgriffen der Alten, zur Folge, dei denen List, Überraschung, Hinterhalt sich der Krast gesellen. Wit einem Werke solcher Art gehört auch Jacobi von Wallhausen noch dieser Gruppe an. Sein Buch ist detielt: Camera militaris oderr Kriegskunstzschatzen noch dieser Gruppe an. Dein Buch ist der innen allerley Kriegs-Stratagemata zu Wasser und Landt von Ansang der Welt dis auf Caesarem Augustum, heutige Stunde zu gebrauchen, gezeiget werden . . Hrsg. von Johan Jacobi von

Wallhausen, dero Zeit Churfürst Mänt. bestelltem Obrist-Leutenambt. (Frankfurt a. M. 1621.)1)

Das Berk ist dem Pfalzgrafen Maximilian, Herzog in Bayern, gewidmet und bringt eine Übersetung antiker Stratagemata, vor allem Frontins und Polyans. Bermutlich diente das Mainzer Kriegsbuch von 1530, welches Frontin und Onesander enthält, zum Borbilde. [XVI. § 13.] Wie dies bietet auch die Camera am Schluß ein alphabetisches Berzeichnis der klugen Helden. Das Ganze ist ein Anekdetenschaft, der militärische Beispiele aus heiliger wie profaner Geschichte in 55 Kapiteln nach sachlichen Gesichtspunkten ordnet.

### § 25.

Engverwandt diesem Werke ist das eines Zeitgenossen Wallhausens, bes dänisch-beutschen Philologen Elias Peter Winstrup (1607—79), eines Kopenhageners, der 1630 zu Iena lateinische Epigramme herausgab und zwei Jahre später zu Amsterdam einen Manipulus Stratage matum veröffentlichte\*), in welchem er mit umfassender Beelesenheit allerlei Stratagemata aus alten und neuen Autoren zussammenbrachte und unter solgende Kategorien ordnete:

1. Stratagematibus diversis hostis ad pugnam, eruptionem etc. electus.

2. Hostium Imperator captus.

3. Diversis hostium consilia et insidiae detectae, praevisae.

4. Diversis robur hostium enervatum.

5. Diversis robur hostium impeditum.

6. Diversis securitas hosti injecta.

7. Hostes sibi invicem suspecti redditi.

8. Seditio inter hostes invicem excitata.

9. Hostes ad proditionem et defectionem solicitati ac hostium milites electi.

10. Diversis hostis aversus, territus, in fugam conversus, oppressus.

11. Equitatus hostium inutilis redditus.

12. Elephanti hostium inutiles redditi.

13. Arma hostibus erepta.

14. Diversis arma et tela hostium inutilia reditta.

15. Hostis castris redditi exutus.

16. Hostium fortunis incommodatum.

17. Hostes fraudulenter specie nimirum faederis oppressi, territi.

18. Exercitus ex locis iniquis et ab hoste obsessis eductus.

19. Diversis exercitus, milites contra hostium insidiant iura, invadentium, resistentium, persequentium vim servati.

20. Diversis urbes propugnaculae, arces etc. expugnata, capa, occupata.

21. Diversis classis disjecta, naves inutile redditae.

Man hat es hier mit einer reinen Gelehrtenarbeit zu tun, welche (wie das auch von Ballhausens Camera gilt), an ähnliche Sammlungen der antilen Berfallzeit, insbesondere an gewisse Byzantiner erinnert; aber das Buch ist schon deshalb interessanter als Ballhausens Compilation, weil es außer den klassischen überzlieserungen auch Kriegskunftgriffe der neueren Zeit bringt, zu deren Anwendung Scharmützels und Belagerungskrieg ja so oft Gelegenheit gaben. Zumal das

2) Ebba. (H. v. 28122)

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin (H. v. 28106) unvollftanbig; namentlich fehlt ein Teil ber Borrebe.

20. Kapitel ift unter biefem Gesichtspunkte merkwürdig, wie es auch das am reichsten ausgesiattete ist.

Das Werk Winstrups gesiel. Noch nach mehr als 30 Jahren erschien zu Franksurt (um 1662) eine Neubearbeitung desselben unter dem Titel Vogitii et Winstrupii Stratagomata.

## § 26.

Weit verschieden von diesen schulmäßigen Schriften, vielmehr unmittelbar unter den Eindrücken des niederländischen Befreiungskriegs verfaßt, ist die "Korte beschrijvinge ende afsbeeldinge van de generale regelen der Fortificatie, de Artillerie, Munition ende Bivres, van de Officieren derselver ende hare Commissien, van de Leger-Aerde-Wallen, de Approchen mit het Tegenweer ende van Fyerwerden." Door Henricus Hondius. (Hag 1624)



Ordre de l'Infanterie du Prince d'Orange devant Rhees le 23. sept. 1614.

Das niederdeutsche Original ist "Wijn Heeren Bailliu, Borgemeestern ende Schepenen van's Graven-Pagn" gewidmet, eine bereits 1625 im Hag erschienene französische Übersetzung dagegen dem Könige Christian von Dänemart.") Hendrif Hondius war ein ausgezeichneter Kupserstecher, was in der Junstration seines Bertes deutlich hervortritt. Dies selbst bietet eine kleine Encyklopädie der Kriegswissenschaft in 4 Teilen, deren erster der Refestigungskunst, deren ameiter



wissenschaft in 4 Teilen, beren erster Ordre de bataille ainsy que son Exc. le Prince d'Orange a range en bataille onze troupes de Cavaillerie devant Rhees en campaigne 1614.

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin (H. y. 25225, bain. 25229) Beibe Cremplare stammen aus ber Bucherei bes Gr. Aurfürften, und bas frangosische tragt bie eigenhandige Inichrift bes Grafen Morig v. Rassau.

bem Material der Artillerie gewidmet ist, während der dritte sich mit dem Personal und dem Marsch dieser Basse beschäftigt, und der letzte Teil von der Feldebesestigung, den Belagerungsarbeiten sowie vom Feuerwert handelt. Es ist das eine seltsame Anordnung, bei welcher Truppenkunde und Taktik ganz bei Seite gelassen sind; doch sinden sich immerhin einige versprengte u. zw. recht interessante Angaben auch über diese Elemente. — Die strenge Scheidung des Stosses weist darauf hin, die einzelnen Abschnitte in den Kapiteln: Wassenlehre und Beseltigungstunde abzuhandeln. — Zwei oranische Schlachtordnungen, eine für Fusvolkund eine für Reiterei, haben ihre Stelle auf der vorigen Seite gefunden.

#### **§ 27.**

Dieselbe Haltung, wie des Hondius Werk, nämlich die Richtung auf das unmittelbar Praktische und wirklich Geschehene, offenbart eine Handschrift, welche sich im kgl. Archive des Hauses Oranien im Hag unter den Akten des Statthalters Prinzen Friedrich Heinrich findet. Sie ist offenbar ansangs der dreißiger Jahre herzgestellt. Der sie eröffnende Titel: Declaration sur les ordres de Batailles et Bataillons deckt nur einen Teil des Inhalts.

Die Arbeit beginnt mit einer Erläuterung der Grundstellungen. Die Infanterie hat stets die Pikeniere in der Mitte, 25 in der Front, 10 ties; die 3 Musketierabteilungen auf jedem Flügel der Spieße sind durch 6 Schritt breite Gassen von diesen und untereinander getrennt; sie stehen je 4 in der Front und 10 in der Tiese. — Bei der Kavallerie werden die einzelnen Abteilungen je eine Korvette stark formiert, die 75 Psierde zählen, zu 15 im Gliede, also 5 in der Rotte stehen und untereinander durch Gassen von 50 Schritt Breite gesondert sind. — Eine Ordre de dataille de 19 Trouppes d'infanterie et 6 Trouppes de cavalorie ist folgendermaßen ausgestellt.



(Die burchtreuzten Rechtede bezeichnen die Kavallerieabteilungen.) **Mert-** würdig erscheint es, daß die 3 Treffen als 1., 2., 3. Trouppe angesprochen werden. Der Front nach zerfällt die Heeresmasse in drei gleich starte und gleich= mäßig zusammengesetzte Abteilungen, welche im Marsche der Borhut, dem Gros und der Nachhut entsprechen.

Den Grundstellungen folgen bie Evolutionen, insbesondere febr eingebend und mannigfaltig Changement des Mousquetaires aux trouppes d'Infanterie, b. b. bie verschiedenartige Anordnung bes Berhaltniffes ber Schuten ju ben Spiegern: fie werben aus ihrer Grundftellung auf ben Flanten balb vorgeschoben, balb gurudgenommen, je nach bem Gefechtsgwed. - Daran reiben fich Maricordnungen und Schlachtordnungen fleinerer Armeen "pour couvrir la cavalerie." Dabei find die Reitertrupps in die Mitte vorn offener Bierede aufgenommen, welche von ben Schupen und Spiegern in wechselnder Beife gebildet merden. - Nun tommen Darftellungen mirtlider Schlacht orbnungen mit ben Ramen ber Fuhrer und meift auch mit genauen Truppenbezeichnungen. Es find die Orbres de Bataille vor Rhees (3. 9. 1605), bor Hoochstraate, ber Reiterei bor Julich (1610), bor Borftenbach und nach ber Julicher Belagerung (1610), ber Infanterie und Kavallerie vor Rhees (23. 9. 1614) [wie bei Hondius § 26], ber Infanterie bor Dornick (Sept. 1621) und eine zweite Ordnung "Gr. Ercellenz" ebenda, Schlachtordnung ber Infanterie im Rofendael (1622), bei Rimmegen (7. 9. 1624), der Infanterie bei Emmerich (Sept. 1624), bei Rhees (19. 10. 1624) mit feilförmig vorge= ichobener Mitte, beim Entfat von Breda (24. 4. 1625), bei Diffelberg (Aug. 1626), der Kavallerie des Herzogs von Braunschweig bei Elten (5. 9. 1623), Seiner Errelleng auf Bewerirvelt (2. 6. 1631) und endlich eine wertlofe Stigge ber Schlacht bei Brag. — Als besonders unterrichtend gebe ich von biefen Schlacht= ordnungen: 1. Die "Gerfte Forme van Infanterne in Bataille vor

| Englism                                    | Arisreguerds. |    | Bataille. |    | Asantguards |     |
|--------------------------------------------|---------------|----|-----------|----|-------------|-----|
| 7.<br>000000000000000000000000000000000000 | 00            | 00 | 00        | 00 | 00          | 000 |
| DOD DOD DOD W                              | Engelse.      |    | Duŷtse    |    | Franse      |     |
| PHANA                                      | 88            |    | 00        |    | 000         |     |
| 1.                                         |               |    | :         | 2. |             |     |

Gulich." — 2. Die "Eweede Forme verandert in der haest vor Gulich, na het belegh". — 3. Die "Ordre van Bataille van 30 troupen Instanterpe en 39 Corneten in Bataille vor Rees den 19. Oct. 1624", deren ganze Front 6060 Fuß breit ist. (Bgl. die Figuren S. 947 und 948)

Den Schlachtordnungen folgen Quartierordnungen, u. zw. zunächst Tarstellungen des Feldquartiers Sr. Ezzellenz, eines Obersten und eines Kapitaines, sowie Diverses formes pour loger une Armée tant de Cavallerie ensemble comme infanterie toute seule, dressée par son Excellence. — Als Grundstärke der Truppen ist diesenige der Armee des Prinzen vor Jülich i. J. 1610 genau auseinandergesest; dann wird eine große Zahl von Lageranordnungen angegeben, auch

Digitized by Google

solche für die Artillerie, und den Beschluß machen geschichtliche Beispiele: Lager von Bistid und Besel (August 1620), Lager von Baelwhd, Lager bei Felburg (1626).

Als Muster von Festungsanlagen reihen sich hieran die Pläne von Linghen und Anontia in Savohen, als Wuster einer Belagerung die Darstellung der Arbeiten vor Grol.

Run wendet sich die Handschrift merkwürdigerweise aus neue taktischen Einzelheiten zu. Unter der Übersschrift »De Qaration du Bataillon contre la cavalleries werden zwei Bierecksordnungen dargestellt, bei benen die Schüßen in die Mitte genommen sind, ein Achteck mit Schüßenumsäumung und ein bataillon rond.

— »Un Regimant en bataille defensives ist mit vorgeschobener Witte ausgestellt, derart, daß Bisen und Schüßen einen in sieben Stusen abgestafselten Keil vor der Front bilden. (Ühnlich wie Fig. 3.)

Beidluß machen Schlachtorbnungen Guftab Abolfs von Schweden: Gine Ordnung von 8000 Mann ju guß und 400 Bferde, die ber Ronig am 18. Dezember 1627 geftellt, eine Ordnung in Preußen 1626, eine im Lager von Dirichau im Juni 1628, eine bei Graudenz am 27. Juli 1628 und eine bei Breußisch-Strafburg am 27. Dezember 1628. Alle diefe Auf= stellungen meisen zwei bis brei Treffen auf, beren erftes (ja bei ber einen Schlachtordnung fogar auch bas zweite) Bormart&fchieben ber Mittelabteilungen Arrièregarde, Bataille und Avantgarde in eine mehrere Stufen geftaffelt, aljo teilartig gebils bet ift. Diese Anordnung bezieht sich allerdings nur auf bas Fugvolt; bas zweite und britte Treffen besteben pormiegend, meist sogar ausschließlich, aus Reiterei. -Beispielsmeise gebe ich S. 949 von ber Dirschauer Schlachtordnung die Aufstellung bes linten Flügels und ber Arrieregarde wieber; Bataille und Avantgarbe, die mit jum Centrum gehoren, find genau wie die Arrièregarde, der rechte Flügel genau wie ber linke angeordnet.

Diese frühen Schlachtordnungen Gustab Abolfs find von hohem Interesse. Es ist mir nicht bekannt, daß sie an irgend einer anderen Stelle dargestellt waren. Sie zeigen

noch eine Neigung zur Berkünstelung, welche in den deutschen Feldzügen des Schwedenkönigs nicht mehr hervortritt, zugleich aber in den gestaffelten Keilsstellungen des Fußvolks nahe Berwandtschaft mit solchen Schlachtordnungen Friedrich Heinrichs von Oranien, wie sie Figur 3 dieser Seite beispielsweise verzanschaulicht.



Bermutlich rührt die Hager Handschrift von Johan le Hon her, einem Ingenieur, der im Dienste der Niederlande vor Maestricht geblieben ist; denn ein von ihm hergestelltes Werk, welches dem ersten tattischen Teile der oranischen Handschrift bis in jede Einzelheit hinein entspricht, ist von C. le Hon, Ingenieur en Regiments-Quartiermeester, einem Nachkommen jenes Johan, herausgegeben und dem Prinzen Wilhelm Henrik gewidmet worden. Diese Veröffentlichung führt den Titel: "Ordres van Batailjen, gepractiseert in de Legers der vereenighde Nederlanden onder het Beleydt van syn Excellentie Mauritius en syn Hoogheydt Frederick Henrick, Princen van Oranjen, Graven van Nassau" (Amsterdam 1672).

Bie schon angebeutet, sehlen dieser Publikation die Quartierordnungen, die sortisikatorischen Momente, die Quaration du Bataillon, die Bataille dekensive und die Schlachtordnungen Gustab Adolfs. Auch manche der älteren historischen Schlachtordnungen sind weggelassen. Dafür sind von dem Herausgeber einige Zusätze aus späterer Zeit gemacht, 3. B. eine "Ordere van Bataille van 72 Compagnien Insanterye en 38 Cornetten Cavallerye, 1688", und auch der Text ist etwas aussüchrlicher behandelt, als in der damit sehr sparsamen Hager Handschrift.

# § 28.

Durchaus auf niederländischen Materialien beruhend und in vielen Stücken den Werken des Stevin und des Hondius, aber auch dem Koder des oranischen Archives verwandt ist eine kleine, aus den zwanziger Jahren stammende, titellose Handschrift, welche sich in meinem eigenen Besitze befindet. Es ist ein taschenbuchartiger Queroktavband mit Goldschnitt, den eine höchst sauber geschriebene Sammlung militäzischer Wissenswürdigkeiten füllt.

Die Sammlung beginnt mit einer Darftellung bes Lagermefens.

Lager einer Kompagnie Fußvolt von 100 Mann, Anordnung der Hütten, Kapitainslager, Quartier eines Regiments, Lager für "einen Fahnen Reutter"

<sup>1)</sup> Bibliothet ber Rriegsichule gu Breba.

und für ein Regiment zu Pferd, des Printen Morizen Quartier, Qu. des Generals des Geschütz, Offiziers-Quartiere, Qu. der Wägen, Einrichtung des Markts. Das Lager vor Jülich 1610, Lager für 10000 M. z. F. vor Groll 1606, L. s. Reiter und Fuhvolf, L. f. 107 Fähnlein z. F. und 137 Fahnen Reuter. Wie Läger uffs Papier zu bringen, wie abzusteden, Lagerordnung. — Underschiedtliche Kömische Quartier. "Ein Feldtläger, welches allezeit bei einerley gestalt nach Xenophontis meinung bleiben könte." Es ist das die genaue Wiederholung von Stevins "Boorssag eens Legers, diens form langduerlic dezelve mocht blijven." [S. 841.]

Daran reiht fich eine Überficht ber Fortifitation.

Sie fängt mit Borführung eines Regular=Biereds an, die zugleich zur Erklärung der Kunftausdrüde dient. "Außgerechnete Tasel der Fortification der erster Manier in groß und klein Royal." Konstruktion regulärer bastionierter Bielede bis zum Zwölsed. Längen der verschiedenen Linien bei Abmessung der äußeren Polygonseite von 15—75 Ruten. Konstruktion von Feldschanzen. Profile. Konstruktion von Regular=Hauptwerken bis zum Zwanziged.

Den dritten Teil bildet ein Ümterbuch nebst Materialiennachweisen. "Staet von den Hohen ämptern vod officien, was ein Zede respective in sein Bedingungen monatlich für ein Solarium genießen soll." Das Berzeichnis ist holländischen Ursprungs; der Gulden ist zu 20 Stüber Brabandisch gerechnet; und es handelt sich um ein wirkliches Heer, desseher Theibierr Christian Fürst zu Anhalt ist. — Staet von den Bivers. — Compagnie-Listen: Harquebüssirs, Dragens, — Chursürstl. Brandenburgische Infanteria zur Defension der Gülichen von Clevischen Lande i. I. 1609. — Fürstl. Reuburgische Infanteria und Kavalleria u. s. w. — Überschlag zur Unterhaltung von 4000 Mann auf sechs Monat. — Artilleristische Materialanschläge. — Batteriebau, Schießtunst und Herstellungstosten der Geschüße. — Etsiche "Listen vosossens läger, züg, Beslägerung von der belägerten Pläßen."

Die kleine Handschrift ist offenbar für den unmittelbaren Handsgebrauch zusammengebracht, bietet aber auch eine Menge nützlicher Hinsweise zur geschichtlichen Beurteilung der ökonomischen Heeresverhältenisse zu Anfang des dreißigjährigen Krieges.

## § 29.

Von ganz anderem, sehr hohem Gesichtspunkte aus hat der berühmte Hugenottenführer Herzog Henri von Rohan ein ausgezeichenetes Werk versaßt: »Le parfait capitaine, un abregé des guerres des Commentaires de César« (Paris 1631, 1636, 1692) 1), der auch als »Le parfait Capitaine oder kurzer Auszug

<sup>1)</sup> Bibl. der Kriegsalabemie zu Berlin (D. 623). Wiederabgebruckt wurde der -Parfait capitaine- auch als Anhang zu des Marquis de Quincy "Art de la guerre- (Paris 1741).

und Kriegsregeln über die Commontaria Julii Caosaris« (Leipzig und Görlig 1673) verdeutscht worden ist.

Roban gibt turze Abriffe ber einzelnen Feldzüge bes Gallifchen wie bes Burgerlichen Krieges, hinter beren jedem turggefaßte Bemertungen folgen, bon denen Barnery meinte, daß fie eber bas beurteilten, mas Cafar hatte tun follen, als das, was er wirklich getan habe. Daran schließen sich drei Abhandlungen: eine über die Phalanz, eine über das Kriegswesen der Römer und endlich ein Traité de la Guerre gang im allgemeinen, ber in 23 Rapiteln ohne besondere Bezugnahme auf Cafar die großen Aufgaben der Felbherren ermägt. Richt mit Unrecht bat ber Bring von Ligne bemerkt, daß Robans Buch in febr vielen Studen dem des Lelio Brancaccio abnle [S. 579]. Spöttisch fügt er bingu: Les grands Seigneurs ne se gênent pas; il y a peu qui écrivent; mais c'est encore beaucoup pour eux de savoir lire. Aber an anderer Stelle spricht er fich mit großer Barme über ben Bergog aus: »Quel dommage que ce Duc de Rohan soit si laconique! Que j'aime ses réflexions, son style noble et franc! Quelle leçon pour ces malheureux Commentateurs et Compilateurs qui nous donnent tous les jours tant d'inquarto! - In tattijder Sinfict ift ber Bergog, wie alle guten Röpfe jener Reit, ein Un= banger ber oranischen Grundfape. Er forbert Regimenter von 1440 Mann, nämlich 600 Piten, 600 Mustetiere und 240 Ronbarticiere mit großen Schilden. In Bezug auf lettere bemerkt Roban: "Pring Moriz von Naffau hatte große Luft, ben Schild einzuführen, ba er fich überzeugte, bag bie bamit bewaffneten Eruppen ben Biten nicht nur widerstanden, sondern doppelt ftarte Bitenierabteilungen durchbrachen und in die Flucht schlugen. Da Moriz nicht Souveran, fondern nur Feldherr ber Generalftaten mar, fo brang er mit feiner Neuerung nicht durch." - Die Reiterei will Roban in Regimenter zu 500 Bferbe formieren: 400 Gendarmes, 50 Karabiniers (Mustetiere ju Bferd) und 50 Artebufiere (Reiterichüten).

Nur erwähnt sei hier ein zweites französisches, nicht verdeutschtes Werk: »La charge du marechal des logis« von David de Solemne, Mar. des logis général des dritten Heerteils der Generalstaten. (Haag 1632.)1)

Die Arbeit ist dem Prinzen Friedrich Heinrich von Oranien gewidmet und bietet das denkbar volltommenste Bild des Lagerwesens jener Zeit, zumal Heinr. Hondius sie mit prachtvollen, erläuternden Kupferstichen ausgestattet hat.

## § 30.

Der fruchtbarfte und wichtigste kriegswissenschaftliche Autor Deutschslands während des dreißigsährigen Krieges ist Joh. Neumair von und zu Rampla. Dieser Herr hatte im Gefolge seines Fürsten, des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Agl. Bibl. zu Berlin (H. u. 21725) mit eigenhandiger Ramenseinzeichnung bes Grafen Moriş v. Raffan. — Behördenbibl. zu Deffau 10997 : 6050.

Herzoas von Weimar, viel Welt gesehen und mit Verständnis beschrieben: unameifelhaft gehörte er zu den bestgebilbeten Mannern bes bamaligen Mittelbeutschlands. Neben geographischen und ethnographis schen Dingen zogen ihn besonders die militärischen an. 3m 3. 1620 aab er zu Frankfurt a. M. "Ameen Kriegsbiscurs" beraus. 1) Der erfte biefer Disturfe verbeutscht "bes Brancatii Kriegsbiscurs über Julii Cafaris Bücher vom Frantösischen Kriege" [S. 449 u. 579]; ber zweite enthält die Schriften bes Herzogs von Urbino sebb.] und bes Grafen Savorgnano [S. 580]. — Zehn Jahre später veröffentlichte Neumair eine selbständige friegswissenschaftliche Arbeit. Er widmete ameien im taiferlichen Dienste stebenben Bettern feine "Erinnerungen und Regeln von Rriegemefen", Die in bemfelben Sabre zu Bena erschienen 2) (2. Aufl. Jena 1668). 3) Sie bilben ein kleines, gut gearbeitetes Handbuch, das in 11 Rapitel zerfällt:

1. Bom Rrieg und Kriegswesen insgemein. 2. Bon Generalen und Capis tainen. 3. Bon Rriegsheeren, Goldaten, Gelb, Baffen, Munition bnd Bictualien. 4. Bom marchiren und fortziehn, auch gurudweichen und flieben. 5. Bon loftren und Lagern. 6. Bon Schlachtordnungen, Scharmugeln und Felbichlachten. 7. Bon Feftungen. 8. Bon Belagerungen. 9. Bom Sieg. 10. Bom Glud im Krieg&-11. Bom Feinde in gemein.

Das Büchlein hat eine abnliche Disposition wie Dilichs Kriegsbuch; aber bie Behandlungsweise ist eine gang andere. Es ist durch und burch sentengibs und erscheint wie eine Sammlung von Lefefrüchten. Offenbar halt der Berfaffer große Stude auf wiffenschaftliche Borbereitung jum Rriegführen. Er fagt: "Die Bücher find bie Blubmen, und die Baffen bie Früchte der Tapfferteit und hobeit." Riemand ift ftarter benutt als Machiavelli. Man bore folgende Sentengen: "Fugbold ift der nervus der Dacht, barauff man für allen Dingen fein Bertrawen fepen fol . . . Es ift tein gefährlicher Fußvold als bas, fo auf benen zusammengebracht wird, welche den Krieg vor ihre Kunst balten: dann du must entweder für vnd für triegen ober in Gefahr ftehn, daß fie bir bas Land nehmen . . . Wil ein Fürft ficher fenn, fo fol fein Fugvold von folchen Leuten fenn, daß, wan er triegen wil, sie umb feinetwillen gern jum Rrieg aufziehn, und wann hernach Fried gemacht wird, gern wiederumb fich nach Sauf begeben." Ober: "Eine gewonnene Schlacht läschet alle andere Fähler, die man zuvor begangen, auß, gleichwie, wann man folche verleuret, als dasjenige, was man wol verrichtet, außleschet." - In tattifder Sinficht ift Neumair ein Unbanger der neuen nieberländischen Prinzipien, welche durch Guftav Abolf bald barauf fo große Triumphe auf deutschem Boben feiern follten. Er fagt u. a.: "Die langen

<sup>1)</sup> Frankfurter Stabtbibliothet (Milit. 57) und Bibl. bes Berfaffers.

<sup>2)</sup> Rgl. Bibl. zu Berlin. (H. v. 28122.)

<sup>3)</sup> Diefe Auff. tragt nicht Reumairs Ramen, fonbern als Berfafferbezeichnung bie Buchftaben J. W. H. (Ebb. H. v. 19020 und im Befit bes Berfaffers.)

Spieße sind mehr eine Schwächung des Kriegs, als dessen Kerd. Die Rohr armiren die langen Spieße! . . . Die Haussen, so mit gebührendem Unterscheid von einander gesondert, sind viel besser und können größere offset thun als die so in ein corpus allein zusammengesüget sind . . . Die lange Bierung der Haussen ist besser als die gerade oder gleiche Bierung" (breite Stellung besser als quadratische). — Tressende Bemerkungen sinden sich in den Schlußkapiteln: "Das Glück ist nicht Uhrsach, daß ein Krieg zu gutem Ende gebracht wird, sondern die Tugend und gute Ordnung. Glück ist anders nichts als eine heimliche Ordnung des Willen GOttes, ohn Zuthun menschlicher Weißheit."

Inzwischen hatte Neumairs Interesse an Casar neue Nahrung empfangen durch die Beröffentlichung der kleinen, aber gedankenreichen Schrift Herzogs Henri be Roban >Le parfait capitaine. [S. 950], und er unternahm es, für Deutschland eine entsprechenbe Arbeit zu schaffen. Hat Rohans Werk gerade dadurch besonderes Interesse, daß es die Auffassung vom großen Rriege unmittelbar vor bem Auftreten bes genialften Priegefürften jener Reit wiedergibt, jo stand Neumair bereits unter dem Eindrucke des glanzenden Siegesganges Gustav Abolfs, als er es unternahm, Casar erneuter Betrachtung zu unterziehen. Er gab 1637 zu Erfurt seine "Militarifchen Erinnerungen und Regeln aus Cafars Commentar vom frangofifchen und vom innerlichen Rriege" heraus. 1) Der Stoff ist in "gewisse capita geteilt, damit man ohne Dub feben muge, was Cafar von einer ober andern Kriegs action in seinen Schrifften allenthalben hinterlassen . . . Und obwol einige wenige Regeln heutigen Tages nicht genau ebenso zu practiciren fein mochten, so tan ber meiften sich ein Kriegsmann auch heut noch gebrauchen."

Solcher expita bringt Neumair 85, nämlich: Bon Krieg und Kriegswesen insgemein. Was derjenige tun soll und kann, der einen mit Krieg anfallen will, item, was ihn daran verhindern kann. Was derjenige fürnehmen soll und kann, der mit Krieg angefallen werden will oder allbereit angefallen ist. Was Benachsbarte eines Landes, darin Krieg geführt wird, in acht zu nehmen. Bon der Assischeren. Bon Kriegssbarte eines Landes, darin Krieg geführt wird, in acht zu nehmen. Bon der Assischeren. Bon Kriegssberen. Bon Generalen und Kapitänen. Bon Armeen und Kriegssberen. Bon Kriegsvoll insgemein. Bon Soldaten. Bon Kundschaftern, Uberslaufern und Berräthern. Bon Bictualien und Fourage, wann, wo und wie solche eingeholet, item dem Gegenteil gesperrt, aufgehalten, durch hinterhält vershindert oder wol gar abgenommen werden könne. Bom Aufbruch und Warchiren, item wann der Feind uns oder wann wir ihm nachmarschiren. Wie man im Marchiren oder sonst sigd lagern auch verschanzen soll, besonders do wir dem



<sup>1)</sup> Ral. Bibl, au Berlin.

Feind nabe find. Item wie man daran gehindert werden tann. Bon Durchzügen (durch fremdes Gebiet), wie biefelben gescheben tonnen, auch uffn Rall abgewendet werden tonnen. Bon Recognoscirungen und Abfeben, Bon Baffen. Bon Flüffen. Bon Anschlägen. Bon Imboscaten oder hinterhalten. Städten, Feftungen und Schangen, wie man folche befegen, anfallen, belagern, fturmen, einnehmen ober auch entfesen foll. Bon ber Ergebung; wann und wie folde gefcheben foll, auch wie weit benen, fo fich an uns ergeben, zu trauen fei. Bom Succurs und wie berfelb aufzuhalten ober bem Feind gar abzustriden auch uffn Sall a salvo zu bringen. Bon Schlachtordnungen. Bon Scharmubeln und Relbschlachten: wie ber Reind dazu zu bringen, wann und wie er auch sowol im Marchiren als fonft angegriffen, auch die Unfern im Treffen entfest werden follen. Bon der rotirata und Flucht; mann, wie und wohin folche geschehen und wie man bem flüchtigen ober weichenben Feind nachfolgen foll. Bom Sieg; was seine Birtung und wie man besselben sich gebrauchen soll. Bon Gefangenen und Ueberwundenen. Bon Binterlägern und Einquartierungen, wo und wie bieselben zu machen und zu verschanzen und uffn Fall abzuwenden. Bon Treves und Anstand der Waffen. Bon Friedenshandlungen und Friede; wie berfelb gesucht und bewilligt, auch versichert werden foll. Bon Strafen und Kriegsrecht. Bon Gesandten. Bon Rebellen, Biderspänstigen und Ungehorsamen, item Conspiranten. Bom Feinde insgemein.

Rebes biefer Rabitel enthält nun wieber eine Reibe von Regeln, welche durch genau citierte Beispiele aus ben Kriegen Cafars ausführlich erlautert werben. Berfaffer gibt alfo reine Erfahrungsfage, bie burchweg aus ben Rommentarien abstrabiert sind und die von gutem und gesundem Urteile zeugen, wenn auch unter ber Maffe natürlich vieles vorfommt, das felbstverftandlich erscheint ober nicht vollen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben barf. In manchen Studen ift die Einwirfung ber porfichtigen Regulae generales bes Begetius beutlich ertennbar, namentlich in dem umfangreichen Schluftabitel "Bom Feinde insgemein". Dahin geboren g. B. Gape wie die folgenden: "Rann man ben Feind mit hunger bnd anderem Bngemach zwingen, fo foll man nicht fechten." Dber: "Den Feind soll man nicht ganz vnd gar in eußerste Furcht vnd desparation fegen." Dagegen atmet der Schluffat bes gangen Buches den frifden Offenfivgeift ber guten Tage Guftav Adolfs; benn ba beißt es: "Bill man einen Feind gern bempfen, so soll man ihm immer nachrücken! Dies thet Caesar gegen bem jungen Pompejo (Hispan. Krieg. Cap. 5.)"

Man sieht, dies Buch Reumairs von Ramfla ist ein vollständiges Kompendium der Feldherrnfunft unter Anwendung der fritischen Dethobe auf die Ariegsthaten Cafars, und icon aus biefem Grunde, schon dieser Behandlungsweise wegen, gehört es zu den merkwürdigften und zumeist beachtenswerten Werken ber alteren beutschen Wilitarliteratur. 1)

<sup>1)</sup> Der Berfasser hat biefe Arbeit feinem Better gewibmet, u. gw. batiert bie Debitation von bemfelben 2. Febr. 1687, an welchem ihm ichwebische Reiter fein Erbhaus zu Ramfla ausgeplundert

Übrigens wurden verwandte Arbeiten damals vielsach unternommen. Die Landesdibliothek zu Kassel enthält z. B. ein anonymes Manuskript (4° Kr. 17), das den Titel führt: La politique militaire ou Remarques sur les commentaires de guerre de César en Gaule. Es ist gut geschrieben, gibt immer zuerst sommaires der einzelnen Bücher, dann remarques. Handschriftliche Abhandlungen solcher Art dürsten sich noch manche in alten Büchersammlungen vorsinden.

Es mochte Neumair nahe liegen, die applikatorische Bestrachtungsweise, welche er den Kommentaren Casars gegenüber durchgeführt hatte, auf einen größern historischen Kreis, ja auf die gesamte Kriegsgeschichte anzuwenden, und in der Tat hat er in naiver Schaffensfreudigkeit diesem großen Unternehmen zwei Werke gewidmet, von denen das eine der taktischsftrategischen Seite der Aufsgabe, das andere der militärspolitischen gerecht zu werden bestrebt ist. Der Titel des ersten Werkes, das dem Herzog Bernhard von Weimar gewidmet ist, lautet: "Bon Feldschlachten sonderbares Tractelein. Durch Johann Wilhelm Neumair von u. zue Ramsla. Berssertiget i. J. 1637. Ersut.")

Das Berk hat 7 Kapitel: I. Aus was Brsache vnd Bebenden Kriegshäupter bewogen worden, mit ihren Feinden eine Schlacht zu wagen. II. Aus was Brsachen Kriegshäupter mit ihren Feinden keine Schlacht antreten und wagen wollen. III. Durch was Mittel Kriegshäupter ihre Feinde zur Schlacht gereizt und gebracht haben. IV. Durch was Mittel Kriegshäupter wider ihre Feinde obgesieget und das Feldt erhalten haben. V. Erinnerungen und Regeln von Schlachtordnungen. VI. Desgleichen von Scharmützeln. VII. Desgleichen von Feldschlachten.

Bur Charatteristit der Behandlungsweise diene, daß Neumair im I. Kapitel 55 verschiedene Ursachen angibt, die den Feldherrn veranlassen können, zu schlagen. Die wichtigsten sind etwa solgende: 1. Daß man Hoffnung zum Sieg und densselben gewiß in Händen gehabt. (Macht, Tapferkeit, Terrain, gute Borzeichen.) — 2. Daß man Ehr einlegen, der Armde Reputation erhalten oder sich rächen wollen. — 5. Daß man sich besorget hat, das Kriegsvolk möchte verzagt werden

und ihm auch alle Pferbe fortgenommen hatten — gewiß ein Zeichen philosophischer Seelenruhe ober ein Beweiß jener Abhärtung bes Gemütes, welche bie Wechjelfälle bes großen Deutschen Krieges zur Felge hatten. — Reumair hat ben Cafar auch "aberfest und mit nüglichen notis verschen, auch um mehrer delection und Berfändnis willen viel anmutige Abrifse ber fürnemblien Läger, Züg, Schlacktorbungen, Scharmügel, Daupitressen und Belagerungen wie auch etlicher machinen und gebäu, deren Cafar sich gebrauchet, mit beigefügt", welches, wie er 1637 sagt, binnen kurzem in Druck gegeben werden soll. Ich weiß aber nicht, ob das geschehen ist.

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. zu Berlin (H. v. 19090). Frankfurter Stabtbibl. (Theolog. A. 38 Rt. 5.) Auch in ber Bibl. bes Berfassers.

und den Mut verlieren (wie so oft im 16. Ihdt.). — 6. Daß man Belagerte retten ober umgekehrt den Entsat verhindern wollen. — 7. Daß man nicht ohne Schaden oder gar nicht retiriren könne. — 8. Daß man Mangel litt. — 10. Daß eine Verstärkung des Feindes bevorsteht. — 11. Daß der Feind vom Reisen oder durch Entbehrungen geschwächt oder niedergeschlagen ist. — 13. Daß man die Bundesgenossen beisammen halten will. — 14. Daß man gesehen, es sei kein anderes Mittel, den Sachen zu helsen. (In diesem Sinne nennt Friedrich der Große die Schlacht "ein Brechmittel".) — 18. Daß der Feind endlich Stand hält. — 25. Daß man durch die Kriegsodristen (namentlich Fremde) gleichsam gezwungen worden, oder daß man weiß, die Einigkeit des eigenen Heeres werde nicht lange mehr vorhalten. — 27. Damit der Krieg sich nicht in die Länge ziehe. — 34. Daß wenn man nicht sechten wollen, man mit Schimpf und Unehr die Flucht nehmen müssen. — 46. Daß man einem den Paß verlegen will. — 55. Daß es einem befohlen worden ist. (!) —

Bu den vier ersten Kapiteln werden Beispiele aus etwa 300 verschiedenen Schlachten und Treffen mit Quellenangabe aufgeführt, was überaus anschaulich und lebendig wirkt. Ein alphabetisches Berzeichnis dieser Aktionen, die sowohl der alten wie der neuen Geschichte angehören, ist dem interessanten Büchlein beisgegeben, das einen wertvollen Beitrag zur Kriegs-Psychologie liesert.

Die Weiterführung dieser applikatorischen Behandlung des Kriegswesens erschien erst vier Jahre später und führt denselben Titel, welchen nach sast zwei Jahrhunderten Clausewitz seinem klasssischen Werke gab: "Vom Krieg" (Jena 1641). Da diese Arbeit jedoch nicht sowohl strategisch-taktischer als vielmehr statsrechtlicher Natur ist, so wird sie an anderer Stelle zu besprechen sein [§ 36].

### § 31.

Das Streben nach Herstellung einer Militär=Encyflopābie, wie es sich in der Sammlung der "Observationes" des Grafen von Nassau, in der Anthologie des Markgrafen von Baden und in dem Plan von Wallhausens Compendium ausspricht, hat damals auch noch drei anderen Männern die Feder in die Hand gedrückt, deren jeder den Endzweck in eigenartiger Weise zu erreichen suchte.

Wilhelm Dilich, ber i. 3. 1607 so bebeutungsvoll mit seinem "Krieghbuche" [S. 907] hervorgetreten war, hatte inzwischen neben historisch-geographischen Studien auch die militärischen eifrig fortgesetzt und u. a. ein fortisisatorisches Werk "Peribologia" vollendet, von dem noch näher die Rede sein wird. In den vierziger Jahren faßte er dann die Früchte dieser Arbeiten zusammen in dem großen "Kriegsbuch Wilhelmi Dilichii, darin die alte und newe Militia

allerörther vermehret, eigentlich beschrieben und allen Kriegsnewlingen, Baws und Büchsenmeistern zu nut publicirett und zu Frankfurt a. M. gedruckt") — freilich erst 1689, also 34 Jahre nach des Verfassers i. J. 1655 zu Dresden erfolgtem Tode. — Der Inhalt des stattlichen Folianten ordnet sich wie folgt:

Das ganze Werk bilden zwei "Teile", beren erster in fünf, ber andere in vier "Bücher" zerfällt.

Im I. Teile redet das 1. Buch De legionum delectu, Bon Auff = u. Anrichtung der Regimenter und also denen insgemein betrachteten Kriegsbeschäftigungen. — Kap. 1. Bon dem vor sich erwogenen Kriegsweien. 2. Bom Kriegs Apparatu. 3—5. Bom Delectu der Römer und dem jetigen Außschuß. 6—8. Bon Legionen und Regimentern. 9—32. Amterbuch, in welchem zum erstenmale auch "von Besehlichshabern in Bausachen" also von Kriegsingenieuren als Offizieren gehandelt wird. 33. Bon den Reuttern. 34—42. Bon den Rossen. 43. Bon Armatur der Reuter. 44. Bom Fußvolk u. dessen Armatur. 45. Bon Artillerie-Soldaten. 46. Bon Soldaten zu Wasser.

Das 2. Buch handelt Bon Abrichtung bes Rriegs=Boltes und also von Information bero Soldaten und Feuerwerdern wie auch der Kriegs-Disciplin. — Rap. 1-4. Bom Exerciren im Allgemeinen. 5. Bon bem ber Romer. 6. Bom Nugen bes Fechtens. 7-9. Bom Exerciren ber Musquetirer. 10. Bon dem der gemeinen Schupen. 11. Bon dem mit Röhren, fo Feuer-Schlöffer haben, fo auch von Schüten ingemein (tatfachlich ift von den Exergitien mit Reuerichlofigewehren nicht die Rebe). 12-14. Bom Exercitium der Bifenire. 15. Bon Bbung ber halben Biquen, Bellparten, Rondartichen und Spandonen. 16-17. Bon Leibesübungen. 18. Bom Bereiten. 19-23. Bon Baffenübungen ber Curaffer, Arquebusierer, Langirer, Dragoner und gemeinen Reuter. 24. Bon Machinatorum Exercitiis ben der Artillerie. 25-31. Bon der Feuerwerferei. 32-34. Bon ber Ballistaria und bem Schießen. 35-37. Bon Architectura Polemica und Metrica. 38. Bon Oneraria et Aurigaria (Trainmesen). 39-46-Bon den Elementarbewegungen des Fugvolfs. Exerciren im Trupp. 47-49. Bon ber Mufterung. 50. Bon ber Rriegsbisciplin ingemein. 51-52. Bon ben gemeinen Gesehen. 53-56. Bon Römischen Praemiis und Triumphis. 57-59. Bon Poenis. 60. Bon den Legibus Universalibus, so auf die Pietatem gerichtet. 61. Bom Respect. 62. Bon Musterungen in Quartieren und Lagern. 63. Bon Ordnung im Bug und in Festungen, Capitulation und Accord. 64. Bon Abdantung, Gold und Löhnung. 65-80. Reuterbestallung, Artifelsbriefe und Berichtsordnungen. 81-93. Bom Seemefen.

Das 3. Buch spricht Bon Bevestigung bero Städte und Schlöffer, von Schangen, Lagerschlagen, Bachten, Ronde u. dgl. — Kap. 1—5. Bon Loci qualitate. 6—10. Bon der Constructione, denen Partibus ober

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin (H. v. 19284). Gin Exemplar im Befige bes Berfaffers.

Membris der Bestungen und den Materialien. 11—16. Bon Bestungen in der Ebene, Bergvesten, Bestungen an oder zwischen Wassern und von Castellen. 17. Unterricht, wie man die Fortisication einrichten könne. 18—26. Bon der Castramentation. 27—31. Bom Wachtbienst.

Das 4. Buch handelt Bon Commeatu ober Geld, Proviant und andern Kriegsmitteln. — Kap. 1. Fürschlag zur Auffrichtung eines Communis aerarii. 2—5. Bon Auszahlung der Truppen. 6—15. Überschlag der Kosten für die Artillerie und Kriegsdausachen. 16. Bon Borrath an Gewehr, Bassen und Munition. 17—21. Bon der Annona und Provision. 22. Bon Kleidung dero Soldaten.

Das 5. Buch redet Bon Armamentariis oder Zeughäusern. — Kap. 1. Bon dero Alten Machinis. 2—9. Bon jeziger Zeit Geschützen. 10. Bon Betarben. 11—16. Bom Pulver. 17—18. Bom Geschützezubehör. 19—21. Bon Breche, hebes und Sturmzeug. 22. Bon BausInstrumenten. 23. Bon der zu einem Feldzuge gehörigen Armatur. 24—30. Bon Arsenalen und Kriegsschiffen.

Während sich also dieser erste Teil mit dem "Kriegs-Apparatu" beschäftigt, ist der zweite Teil dem Congressu Praolii gewidmet.

Das 1. Buch handelt de opportunitate temporis. — Kap. 1—9-Bahrnehmung des Borteils der Zeit (Jahreß- und Tageßzeit) und des Orts. Bon Prodigiis und Zeichen. 10. Bon Gelegenheit der Treffen auf dem Meer. 11—18. Bon Militum Opportunitate; Tapferkeit, Mannszucht, Cohortationes, Meutereuen. 19—25. Bon Erhaltung der Gesundheit und Psiege der Berwundeten. 26—28. De Regionum Notitia, Bon geheimem Briesverkehr und Kundschaft. 29—42. Bon der Zugordnung: der Nömer und Griechen, eines Regiments z. F., eines ganzen heeres, Tagreise, Flußübergänge, Kässe. 43—49. Bon Schlachtsordnungen im Allgemeinen. 50—52. Schlachtordnungen der Alten. 53. Bon Schlachtordnungen der Alten Teutschen. 54. Bon Intervallis. 55. Bon Reuterz Vrdnungen. 56. Bon Peditum Manipulis. 57—66. Bon den verschiedenen Formen der Schlachtordnungen. 67. Bon Schlachtordnungen auf dem Weere.

Das 2. Buch spricht Bon Stratagematen, so burch ber Zeit Gelegenheit verrichtet. — Kap. 1. Ob die Stratagemats auch licits und glorioss. 2. Bon Behendigkeit gegen den Feind. 3—4. Bon guter Gelegenheit. 5—8. Bon Marschverstellung, Eile, Zuvorkommen, Umbziehung. 9—10. Wie man den Feind sich zu verteilen veranlassen, wie ihn aus dem Lager loden könne. 11—12. Bon gehlingen (jähen) Anfällen. 13—15. Bon dem Modo cunctandi. 16. Wie der Stärke des Feindes Abbruch geschehn könne. 17. Wie seiner Reuterei Schaden zu tun. 18. Wie man die Elephanten schu gemacht. 19—24. Wie der Feind im Einzelnen zu schwächen. 25—27. Wie Lager und Bestungen durch List zu nehmen. 28—52. Bon zulässigigen Hinterlisten.

Das 3. Buch handelt Bon offentlichen Treffen und Schlachten zu Lande und zu Baffer. — Rap. 1—5. Bon Feldzeichen und Feldgeschrei. 6—11. Bon Öffnen und Schließen der Reihen und Glieder, Dupliren, Bendungen und Schwenken. 12—13. Bom Scharmutiren. 14—15. Bom Angriff und vom

Beichen. 16—20. Von Insidiis. 21—22. Bon etlichen Römerschlachten, (Munda, Pharfalus). 23—24. Bon Hunnen- und Ungarnschlachten. 25. Bon Schlachten Bittekinds, Henrici IV. und Churf. Mauritii, 26. Bon Schlachten in Frankreich und Rieberland. 27. Beschreibung und Borbisbung der Leipziger und Lützener Schlachten. 28—42. Bon Navali pugna.

Das 4. Buch rebet Bon Einnehmung ber Bestungen. — Kap. 1—3. Berennen und Beschanzung. 4. Bon bem Beschießen und den Batterien. 5. Bon der Römer Machinis. 6. Bon Approchen, Gallerien und Minen. 7. Bom Bestürmen. 8—11. Kriegslisten. 12. Übersall. 13. Aushungern. 14. Bon "Bersthädigung". 15. Bon Entsaß. 16. Kriegslisten der Belagerten. 17. Wie dem Hunger zu wehren. 18. Wie der Sturm abzuschlagen. 19. Berteidigung mit Benerwert. 20—21. Berteidigung der Kömer. 22. Bon der Berteidigung mit Geschüß. 23. Bon Contraminen und Abschnitten. 24. Bom Abzug vor einer Bestung.

Das ganze Wert ist eine Reugestaltung des alten Kriegsbuches von 1607. beffen Einrichtung überall als die Grundlage biefes umfaffenden militärischen Lebrbuche au ertennen ift, mit beffen Bollendung Dilich, wie er jum Befchluffe jagt, fein "bor vierzig Jahren" gegebenes Berfprechen eingelöft bat. Der Beit= puntt biefer Bollendung durfte alfo um das Jahr 1647 fallen. Um fo mertwurdiger ift es, daß, abgeseben von den Beschreibungen ber Schlachten von Breitenfeld und Lügen, jede Rudfichtsnahme auf die tatfächlich boch epochemachende ichwedische Kriegsweise mangelt. Ginigermaßen, aber immerhin ganz ungenügend, mag fich diefer Umftand baburch erklären, daß Dilich (mit Ausnahme ber antilen Unterlage und der triegsgeschichtlichen Kapitel des 3. Buches II. Teils) überhaupt die Beziehung auf greifbare Birklichkeiten in fast tomischer Ungstlichkeit vermeibet, um fein Bert gemiffermaßen als eine Philosophie bes Kriegswefens, als ein Er= zeugniß reiner Abstraktion erscheinen zu lassen. Diesem Awecke bient auch die Bezeichnung felbst ber alltäglichsten Gegenstände und Bortommnisse mit lateinischen Ramen. — So stattlich auch Dilichs Foliant ift, er reicht boch nicht aus, um den Gesamtumfang des Bissens, welches der Berfasser vortragen will, sachgemäß ju beschreiben; er muß sich nicht felten auf fnappe Definitionen beschränken. — Durch bas gesamte Buch sieht fich ber Bergleich zwischen antitem und mobernem Ariegswesen, und letteres ist auch, wenigstens bis auf die Zeit ber Ginführung ber Feuerwaffen, seinem geschichtlichen Werden nach flizzirt. Dem Landesausschuß redet Dilich auch hier noch das Wort, freilich weit zaghafter als 1607; der 30 jährige Krieg hatte die schönen Ideale der Bergangenheit in den Hintergrund gedrängt, und der Rurfürst von Sachsen, in deffen Dienst Dilich feit 1625 stand, hatte bei Breitenfeld fehr ichlechte Erfahrungen mit feiner unreifen Landesbefension ge= macht. Die Literatur der Zeitgenoffen ift verftändig benutt, ohne daß Dilich ihr gegenüber seine Selbständigkeit irgend wie aufgegeben hätte. Das Seewesen erscheint mit einer für den Binnenländer geradezu erstaunlichen Sorgfalt dargestellt, Diliche Sprace ift schwülftiger geworben als fie 1607 gewesen; ber gelehrte Apparat, namentlich ber Citatenschap aus dem griechischen und römischen Altertum zeigt fich ungleich behandelt. Unschätbar aber ift ber portreffliche, reiche bilbnerische

Schmud bes Folianten, welcher außer 130 Rupfertafeln eine außerordentlich große Renge von Holzschnitten bringt, und alle diese Darftellungen find anschaulich. beutlich, einsichtig angeordnet und geschmadvoll ausgeführt. — Go bleibt Dilichs Rriegsbuch ein icones Dentmal beutiden Fleiges und beutider Grundlichteit, bas die gleichzeitigen Berte ber Muslander unzweifelhaft an Beite bes Gefichtsfreises wie an Tüchtigfeit ber Berftellung überragt.

Der Grundgebanke seines Werkes: ber Vergleich bes mobernen mit bem antifen Kriegswesen, lag bamals in ber Luft; er findet sich 3. B. befonders ausgesprochen in bes Wolfgang Offmulner Disp. de veteri et nova militia inter se comparata. (Strafburg 1646) und in Friedrichs Pfaffen Stratiotica antiquanova, von Auftand bes alten und neuen Rriegs. (Stuttg. 1680.)

Sehr viel beschränkter ist ber Horizont bes zweiten hierher gehörigen Bertes: nämlich bes "Rriegsbüchlein, b. i. Grundliche Unleitung jum Rriegsmefen: Theils auf bemahrten Autoren. meistentheils aber auß eigener Erfahrenheit erfundiget und benen fo fich jum Rohtschirm bes lieben Baterlands bei besselben Biderber Landschafft friegerischer Befelche annemmen, zur nachricht gestellet und mit Rupferriffen verständlich gemachet burch Hauptmann Sans Conrad Cavater, Burgern ber Statt Burich. (Burich. 1644.)1)

Der Berf., welcher einer friegebemahrten, altzurcherischen Familie entstammte und das Bert den Burgermeiftern und Quartierhauptleuten feiner Beimat gueignet, hat merkwürdigerweise als lette Grund und Unterlage feines Leitfabens bie alte Ott-Breuß'iche Rriegsordnung von 1525 gemählt, mas er amar nicht fagt, was aber in der Disposition seines Buches, ja oftmals sogar im Bortlaute beutlich hervortritt. Im übrigen halt sich die Arbeit, die burchaus die Berhältniffe eines eidgenössischen Ortes zum Magftabe nimmt, ziemlich auf der Sobe ihrer Zeit, ohne doch den Charafter eines Elementarwertes zu verläugnen.

Der erfte Teil handelt von den Festungen, b. h. von der fortifitatorifchen Technit, ber andere "von einer Befahung", wobei alle biejenigen Dinge erläutert werden, welche fich auf die Beschaffung ber Truppen und bes gesamten Rriegsapparates beziehen, und zugleich die Berteibigung ber Feftung erörtert wird. -Der britte Teil bringt bas Egergitium gu Guß (ausführlich), ju Rog (gang turg) und die "Schlachtordnungen" von ber Rompagnie anfangend bis hinauf jum Regiment und gur Berwendung gemischter Baffen. Offenbar hat bie burch frangöfifche Bermittelung gegangene niederländische Ordonnang als Borbild gedient. Die einzelnen fleinen Saufen find geschacht aufgestellt. Bon überfluffigen "Ceremonien" will ber Berf. nichts wiffen. "Ift bem gemeinen Landvolt (welches mehr auf arbeit alf auf zierlichkeit bes Trullens fibet) genug, mann fie die ein-

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl, au Berlin (H. u. 9860).

faltigleit brauchen und ihr Gewehr ohne vilfaltige Tritte und Zierden wider den Feind nutzen und ihr Land defendiren können." — Der vierte Teil handelt "von Feldzug und Leger"), wobei auch der Gang einer Belagerung erläutert wird. [§ 121.]

Lavaters Buch hat bei ben Zeitgenossen Glück gemacht. Der 1. Auflage von 1644 folgten noch drei andere von 1651\*), 1659\*) und 1667.4)

Eine noch kleinere encyklopäbische Arbeit ist bes Hauptmanns Fromholb von Elerdt: Newes Kriegs-Büchelein, darinnen tractiret wird, wie anjeho die Kriege geführet und auch wie dieselben am nühlichsten zu führen sind. (Kopenhagen 1647.) (XVII. b. § 6.)

Die Schrift ist dem Kate von Danzig gewidmet. Sie zerfällt in zwei Teile. Der 1. Teil handelt in 28 Kapiteln von dem, was der Krieg sei, wie er entstehe, was ihn regiere, wie die gerechte Sache darin zu suchen sei, von der Borsicht, von den Bündnissen, von der Bereitschaft (Heereszusammensehung), vom Bert des Geheinnisses, von der Geldschapung, von der Werbung, der Capitulativn mit den Obristen, von der Anstellung einer Landesdesension, auf die sich gesährlich zu verlassen "sintemal die Bawren ein übel Bold", von der Musterung, den Patenten, Pässen, Salvaguardien, Kollen und Ordern, von den Abgesandten, von der Reutralität, von der Behütung der Frenstädte, von Kaushandel, Wechsel, Proviant und Commis, von den Verbindungen mit Freund und Feind, von der eigentlichen Kriegführung (kleine Armeen von 10- bis 16000 Mann sind die besten), von der Justitia (der erste Articklörief war das Apselverbot im Paradiese) und von der Sicherheit.

Der 2. Teil behandelt in 12 Kapiteln: die Liebe der Soldaten und Offisjerer, den Rugen der Kundschafter, das Partheygehen, wie man dem Feinde Abbruch tun könne, die Gesangenen, die Pflichten eines Commandanten in einer Festung und das Accordiren, kluge Anschläge, Feldschlacht, Belägerung und Lager (sehr oberstächlich), die Amter der Ofsiziere, Wachtdienst und Parade, Quartierswesen und Winterquartiere. — Ein Anhang beschäftigt sich mit dem Kriegsrecht

Im Borbeigehen sei hier auch noch einer in Polen erschieneneu Enchklopädie gedacht, des S. Starovolsci Institutorum rei militaris libri VIII. (Krafau 1640.)<sup>5</sup>)

Das stattliche Bert ist dem Großsanzler Joanni Zamoscio gewidmet. Das 1. Buch enthält: Generalem belli descriptionem, das 2.: Ducis qualistes et officia, das 3.: Delectum militum et disciplinam, das 4. handelt: de acierum instructione et pugna, das 5.: de bello navali, das 6.: de strategematibus, das 7.: de oppuganatione et desensione urbium und das 8. endich: de dudiis circa rem militarem. (Dostorfragen wie die: ob man die

<sup>9</sup> Bucherei bes Berfaffers. 5) 3m Jan. 1889 im Befit bes Buchhanblers Stargarbt ju Berlin.



<sup>1)</sup> Ausz. bes bie Maricjordnung betr. Abschrittes bei G. Anger: Gesch. b. f. t. Armee, II, C. 769 (Bien 1886). 4) Stabtbibl. zu Danzig. 2) Bucherei bes Zeughauses zu Berlin.

Leute bom Lande ober Stadter werben folle, ob ber Rurft felbit in ben Priea ziehen folle, ob der Feldfrieg oder der Festungefrieg den Borgug verdiene, u. dgl. m.) Das gange ift eine wolgeordnete Gelehrtenarbeit, die aber boch eben nur die bergebrachte, von ben Alten übertommene Schulweisheit porträgt.

### **§ 32.**

Kriegsgeschichtlichen Inhalts, aber doch auch friegswiffenschaftlich intereffant und baber bier wenigstens zu erwähnen find die Momoires bes Bringen friedrich heinrich von Dranien, welche bas Bierteljahrhundert von 1621—1646 umfassen und durch die einfache und ichmucklose Darstellung seiner Feldzüge Zeugnis ablegen von bem großartigen friegerischen Birten bes Bringen und feiner Art ber Krieg= führung. Fürst Leopold von Anhalt-Deffau hat dies Werk in französischer Sprache drucken lassen. (Amsterdam 1732.)

Den Stand ber oranischen Beereseinrichtungen, insbesondere ben ber Elementartaftik kurz vor Trennung der Niederlande vom deutschen Reiche, schilbern bie "Principii ofte be eerste Gronben vanbe Dorlogh 8=Ronfte, ghelijffe in bese vereenichde Nederlanden abepractiseert wort onder het Gouvernement van sijn Hooghept mijn Beer den Brince van Orangien. Aengaende de Exercitie van 2Bapenen voor de Compagnien so te Boet als te Baerde. Boorghestels boor Figuren, woorden van Commando ende andere aenwijfinghen. Beschreven erst in het Engelich ende nu int Nederduntsch overgesetet boor Benri Beram." (Sag 1643.) 1)

Das fehr feltene und technisch interessante Wert ift bem Bringen Bilbelm von Oranien gewidmet und zerfällt in neun Abschnitte:

- 1. De Offizieren van een Compagnie te voet: Ban een Abelborft ende een Barticulier ofte schlecht Soldaet. Barbier, Schrijwer, Tromslager, Tambourijn Major, Abelborft over be Babenen, Corporael, Sergeant, Benbrich, Lieutenant, Capitenn.
- 2. Posturen vande Pyte mit het woort van bevel; daerby met forte obser= vantien.
  - 3. Bofturen van't Mufquet 2c.
- 4. De rechte maniern van het Exercitie van een Compagnie te voet van 40 Biedeniers ende 40 Musquettiers, behalven de Offizieren. (Es ift bas gewöhnliche Elementaregerzitium; zur Erläuterung der Schwentungen find brebbare Figurenblättchen auf die Blattfeite aufgeheftet.)

<sup>1)</sup> Bibl. ber Reichs. Universität gu Beiben.

- 5) Kort Onder= Wysinghe nogende de Offizieren, Postueren ende Exercitie einer Compagnie te Paert: Ban een geappointirde ende een ordinarus Ruyter, Houssignes, Trompetter, Fourier (Clerch), Corporael, Quartiermeester, Cornet, Luytenant, Rittmeester.
- 6) Ordre op de Wapeninghe van een Compagnie Ruhteren, Cuirassiers als vod Harquebousiers.
- 7) De Postueren van een Cuirassier ende een Harquebussier ende de woorde van bevel.
- 8) Observantie voor een Compagnie te Peerdt. (Man foll nicht tiefer als 5 Pferde stellen, so groß oder klein auch die Kompagnie sei. Die Elementarsevolutionen entsprechen ganz benen des Fußvolks. Das Schwenken ist von bessonderer Bichtigkeit, um bei der "Charge" dem Feinde in Flanken und Rücken sallen zu konnen.)
- 9) Orbre des Prinzen über Aufstellung und Abstände: "De Distantien tussichen de Regimenten, die d'een na d'ander marcheeren, sal zijn 18 of 20 passen; 6 voet voor den Offizier, die inde Arriere marcheert vant Regiment ende 6 voet voor den Offizier, die in de Front van het naeste Regiment volght, ende de rest vande plaats tussichen behde de Offiziere." Bei Brigaden beträgt der Abstand 20 25 passen.

#### § 33.

In einigen kleinen Werken dieses Zeitraumes treten die nationalen oder religiösen Gegenfate besselben zu Tage.

In ersterer Hinsicht erwähnenswert ist Vernulaei Certamen oratorium inter septem milites, Hispanum, Germanum, Francum, Italum, Polonum, Belgum, Hungarum. (Löwen 1622.)

Die religiösen Stimmungen spiegeln sich in folgenden Buchern:

Artes felicites et innocenter bellandi ac debellandi ex varijs historijs sacris et profanis erutae. Quibus accessit Martyrologium Castrense. Opera R. P. D. Caroli Stengeli Abbatis Anhusani ordinis Benedicti. (Ingolftabt. 1646.) 1)

Der geistliche Autor hat sein Buch dem Werner Tilly, Nessen und Erben des berühmten Johann Tserklaes, gewidmet. Es ist eine im hochkatholischen Sinne geschriebene Darstellung des Kriegswesens, welche wesentlich die moralische Seite desselben hervorhebt, eine Menge von Beispielen bringt und in Litaneien und Gebete ausläuft, wie denn das Büchlein sast den Cindruck eines Breviers macht. Bon den 33 Kapiteln sührt das 1. die Überschrift: Belli desinitio et etymologia, das letzte: De Triumpho veterum.

<sup>1)</sup> Agl. Bibliothet gu Berlin (H. v. 19175). Jahus, Geschichte ber Rriegswiffenschaften.

In die gleiche Kategorie gehört das Schriftchen "Lob, Ruhm und Ehre des herrlichen Soldatenstandes, nebst unumstößlichen Beweis aus der H. Schrifft, daß es der heiligste, GDTT wohlgefälligste, älteste, klügste, nüglichste und vortrefslichste Stand vor allen Ständen in der ganzen Welt sey; Von einer theologischen doch unpartenischen Feder beschrieben, welche dem Excellenten Soldatenstande Herzlich Wünschet Vielen Flor. Gedruckt in diesem Jahr, da Gott Wars geschäfftig war. 1)

Diese kleine protestantische Schrift versolgt die Absicht, den Soldatenstand von den Anklagen zu befreien, die ihn in Folge der entseylichen Kriegsührung des 17. Ihdts. trasen. Das habe mit dem Stande nichts zu thun; diesen habe vielemehr der Herr selbst eingeset, ja Gott habe bei manchen Expeditionen selbst mitgewirkt. "Mußte nicht ein Engel auf Gottes Ordre dem Gideon ankündigen, daß er müsse Soldat werden, ungeachtet er wenig Lust dazu hatte? . . . Rieth Gott nicht dem David ein Stratagema wider die Philister zu gebrauchen?! u. s. w." — U. a. erzählt der Berk., daß die Frau Mutter des Kurfürsten Johann Georg I hochgedachtem ihrem Herrn Sohne einen ersten Degen von großer Kostsbarleit geschenkt, auf bessen Klinge die Worte geätt waren:

Mütterlicher Seegen Berehret biesen Degen Dem Bater dieser Lande Dem Feind zum Widerstande.

#### § 34.

Enblich ift hier noch eines französischen Werkes zu gebenken, bes Gabrielis Naudaei Syntagma de studio militari. Ad illustrissimum Juuenem Lvdovievm ex comitibus Guidiis a Balneo Roma 1637?) — Gabr. Naubé, ein Pariser, lebte von 1600—1653, beschäftigte sich vorzugsweise mit Statsrecht und Bücherstunde und stand mehren großen Bibliotheken, namentlich der des Kardinals Mazarin, vor. Er galt als einer der gelehrtesten Männer der Zeit. — Sein Werk solgt dem Gedankengange des Vegetius.

Nach einer sehr aussührlichen Praekatio: De Militia, handelt der Berf. im 1. Buche von den bei der Auswahl der Soldaten zu stellenden Ansorderungen in körperlicher wie geistiger hinsicht, von der Ausbildung und übung der Krieger (Abhärtung, Lausen, Springen, Jagd, Schwimmen, Ringen, Gebrauch des Feuersrohres, des langen Spießes, der helmbarte, des Schlachtschwertes, des eins und des zweischneidigen Degens und des krummen Säbels), von der Abrichtung der Pferde und von der Mannszucht. — Das 2. Buch sordert von einem Ansührer: Kenntsnisse, Tapferkeit, Glück und Ansehen. Schöne Wissenschaften soll er nicht kultivieren, weil sie den Geist verweichlichen und von seiner eigentlichen Bestimmung abziehen;

<sup>1)</sup> Rgl. Bibliothet gu Berlin (H. u. 15760). 1) Rgl. Bibl. gu Berlin (H. u. 9860).

dagegen möge er namentlich Arithmetik treiben, "um die Bataillone abteilen, in's Geviert stellen oder in die Länge entwickeln zu können." Ferner soll er Manganaria (Ballistik) studieren, Kriegsbaukunst, Maschinenwesen, Hydrographie, Geographie, vor allem aber Geschichte; denn diese sei, in Berbindung mit der Ersahrung, die beste Lehrmeisterin. "Die unerwarteten Borfälle des Krieges fordern
stets augenblickliche Entscheidung, wie sie nur sesten und entschlossenen Ansührern
eignet, denen nichts neu und ungewöhnlich erscheint und denen nichts das ruhige
Urteil und die Besonnenheit raubt." — Der Berf. gibt nun eine Übersicht der Wilitärliteratur, redet vom Berpslegungswesen, handelt eingehend von der Artillerie und den Handseuerwassen und spricht sich (wie so mancher einseitige Berehrer des antiken Kriegswesens) zu Gunsten der alten Werfzeuge auß; wenigstens das grobe Pulvergeschüß lohne den Auswand, den es verursache, keineswegs. Das ist also die entgegengesete Aussalfung wie im 15. und 16. Ihdt.

Bon besonderem Interesse ist die im 4. Kapitel des II. Buches gebotene Übersicht der militärischen Literatur, weil es der erste Bersuch ist, welcher auf diesem Gebiete unternommen wurde. Naudé teilt den Stoff folgendermaßen ein:

Antiqui deperditi; manuscripti in Bibliothecis latentes Graeci, Arabes, Latini, Vulgares; tum editi antiqui omnes: ac recentiores qui scripserunt de militia antiquorum in se tantummodo spectata; et de veteri ac nova inter se collatis; ac demum de nostra et ejus partibus singulis eo ordine dispositi, quem nos in hoc syntagmate observavimus. So ungenügend und undollständig dies Berzeichnis auch ist, so erregte es doch sehhastes Interesse und murbe als gesonderte Schrift i. J. 1683 zu Jena unter dem Titel "Navdae i Bibliographia militaris. In Germania primvm edita cura G. Schubarti" mit einigen Berbesserungen nachgedruck.¹) Abermals bereichert und erläutert erschien dann Naude's Katalog in des Thom. Erenius Trastat De eru dition e comparanda (Art. 14) Lephen 1699.

# 4. Gruppe.

Beziehungen des Krieges jum Stats-, Rechts- und Religionsleben.

a) Bom Kriege und Kriegsrechte.

§ 35.

Die großen Kriege bes 17. Ihbts. mußten ganz besonders start bazu herausfordern, den Krieg unter den Gesichtspunkten der Religion, der Sittlichkeit, des Rechtes, der internationalen Beziehungen und bes inneren Statsrechtes näher zu untersuchen, und das ist denn auch von Geistlichen, Philosophen, Juristen, seltener von Kriegs-

<sup>1)</sup> Bibl. bes Berfaffers.

männern in so umfassender Weise geschehen, daß es mir notwendig erschien, die hier einschlagenden Arbeiten von den andern mehr techenischen über Krieg und Kriegswesen loszulösen und als eine besondere Gruppe zu behandeln. Dies schien umsomehr geboten, als es sich hier um ein Grenzgediet der Geschichte der Kriegswissenschaften handelt, das unmöglich ebenso eingehend besprochen werden kann wie die anderen. Es darf sich vielmehr nur um eine systematische Übersicht und eine Hervorhebung der allerwichtigsten Hauptwerke handeln.

Gerade die Zeit bes breißigjährigen Krieges war es, in welcher bas Rriegsrecht als Teil bes Bolferrechtes praftifch formuliert wurde. — Das Bolferrecht ift kein absolutes Recht, sondern nur eine Schrante ber Willfür, welche burch Brauch und Bertommen, burch Billigfeitsgefühl und ritterlichen Sinn zwischen ben Staten bezgl. ben Beeren errichtet ift und burchaus auf Gegenseitigkeit beruht, auf bem Kriegegebrauche. - Diefem prattifchen Urfprunge bes Kriegerechtes aus dem Verhalten der wirklich Kriegführenden, nicht aus der abstrabie-renden Doktrin, entspricht es, daß die ersten literarischen Arbeiten barüber, welche in ber zweiten Sälfte bes 16. Ihdts. entstanben, von dem Gesichtspunkte rein militärischer, bisziplinarer Regulierung ausgingen. Es find die Schriften zweier spanischer Generalauditoren, welche ben Beginn biefer Literatur bilben: Bierino Bellis "De re militari et de bello" (Benedig 1558) und Balthazars de Ayala: "De iure et officiis bellicis ac disciplina militari libri tres." (Löwen 1582.) Erft später schlägt ber poli= tische Bedanke vor: in Alberico Gentiles "De iure belli" (Antwerpen 1589) sowie in Althusens Politica methodice digesta. (Herborn 1603.) Daran reihen sich:

Joh. Snevus: Juris beilici brevissima delineatio. (Jena 1614.) Heinr. Bocer: De bello. (Tübingen 1616.)

Joh. Jacobi v. Wallhaufen: Militaris politicus. (Frankfurt 1617.)

Bal. Riemer: De jure belli. (Jena 1620.)

Ern. Cothmann: De jure bellico. (Rostod 1623.)

Matth. Berengerri: De bello. (Strafburg 1623.)

Hoch über alle diese Arbeiten jedoch erhob sich des Delsters Hugo de Groot "De jure belli ac pacis" (Paris 1625), welches der Rechtsphilosophie eine ganz neue Bahn brach, mächtig auf Mit= wie Nachwelt wirkte und das alte Sprichwort "Inter arma leges silent" tatsächlich einschränkte.

Grotius hat seine völkerrechtliche Tätigkeit mit ber Abhandlung "Mare liberum" begonnen, beren Zweck zunächst die Berteidigung der niederländischen Sandelsfreiheit im indischen Meere gegenüber ben Anmakungen der Spanier und Bortugiesen war. Bu ber Reit aber, da Deutschland ein großes Schlachtfeld wurde, mandte er sich ber Bearbeitung seines Hauptwerks zu (1622-1625). Ursprünglich mar es feinesweges Grotes Absicht, ein Suftem bes Natur- und Bolferrechtes zu entwerfen; vielmehr wollte er angefichts ber Bedrohung Europas durch die türfische wie durch die eigene Barbarei und wegen der trostlosen Brazis des Kriegsgebrauches eben nur Rechte und Bflichten der Kriegführenden auseinanderseten. Doch schon die Untersuchung der erften Frage: wer Krieg zu führen berechtigt sei, nötigte ihn auf bas Gebiet bes Statsrechtes, und indem er nach ben Grundlagen bes States und bes Rechtes forschte, gelangte er babin, allmählich ben gejamten Kreis der Rechtslehre zu durchichreiten, und so wurde er zum Schöpfer der modernen Wiffenschaft vom Natur- und Bölkerrecht.

Das Bert De jure belli ac pacis hat brei Bücher. Das er ste handelt von der Gerechtigkeit des Krieges überhaupt, von dessen Einteilung in den össenklichen und den Privatkrieg, von der Souveränität, vom State und dessen verschiedenen Formen, endlich von den Statspslichten der Untertanen. — Das zweite Buch erörtert die Beranlassungen zum Kriege, welche das Eigentum betressen, und knüpst daran die Lehre vom Eigentum wie die von den Berträgen, ihrem Ursprung und Erlöschen. — Im dritten Buche wird untersucht, was im Kriege erlaubt, was verboten sei. Daran schließt sich die Lehre von der Beendisgung des Krieges und von Friedensschlüssen. — Überall werden Zeugnisse der Geschichtsschreiber, Dichter und Philosophen zu Rate gezogen und citiert.

Reue Ausgaben, u. a. von Cocceji (Breslau 1744 — 48) und von Pradier= Foders (St. Denis 1867), beste Berdeutschung von v. Kirchmann. (Berlin 1870.)

Des Grotius Wethode ist die induktive. Als Recht und Stat erzeugende Funktion erscheint ihm die gesellige Natur des Menschen, der appetitus socialis, der jedoch nicht nur aus physischer Wechselbedürstigkeit entspringe, sondern auch aus dem Bohlwollen gegen andere. Diesem Geselligkeitstriebe des zwor noderusóv etwachse das jus naturae, worunter Grote keineswegs einen utopischen Naturzustand versteht, wie der, aus welchem viele seiner Nachsolger alles Recht a priore herseiten wollten; vielmehr hält er sich durchaus an die naturalis ratio, an die aus den realen Berhältnissen hervorgehende Betrachtung. Demgemäß weist er swohl diesenigen ab, welche da meinen, daß der Krieg überhaupt unerlaubt sei, als diesenigen, welche wähnen, daß im Kriege alles erlaubt sei. — In völlerrechtlicher hinsicht erscheint besonders der Gedanke wichtig, daß die Bolitik eines einzelnen States nimmermehr der naturrechtlichen Freiheit und Sicherheit der andern Bölker hindernd in den Weg treten dürse, daß viels

mehr die Aufrechterhaltung bes allgemeinen Rechtszustandes und ber friedlichen Errungenschaften gegenüber ben roben Naturgewalten wie ben zügellofen Leiden= ichaften ber Ginzelnen ber wesentliche Inhalt und Zwed bes Bollerrechtes fei. -Bas dann das eigentliche Rriegsrecht felbft betrifft, fo gipfelt das Intereffe an Grotes Berte einerseits in der Artifulierung des Reutralitätsrechtes, anderer= feits in ben Bestrebungen ju Gunften ber humanifierung des Rrieges, namentlich burch ben Berfuch, die Anwendung gewiffer Baffen auszuschließen. Infofern es fich babei um pergiftete Geschoffe ober Rlingen banbelt, ftellte ber Berf. nur eine bei den europäischen Böllern seit langer Reit innegehaltene Brazis fest; aber insofern er auch Rettentugeln, Geschoffe mit austretenben Urmen u. bgl. verbieten wollte, ging er bereits über die Schranten binaus, welche berartigen Sumani= sierungsbeftrebungen ju gieben find. Berbote folder Art find ju allen Beiten wirtungslos geblieben. — Auffallend erscheint es, wenn de Grot es als eine ber= gebrachte, auf ftiller Übereinfunft der Böller beruhende Rechtsfitte betrachtet, daß fämtliche Statsangehörige zweier Kriegsparteien "Feinde" und als solche der absoluten Willfür des Siegers unterworfen seien. Die einzige völkerrechtliche Schrante, welche er bier fest, ift bas Berbot, die Frauen zu migbrauchen. Rach Grotius hat der Feind durchaus das Recht, auch Privateigentum fortzunehmen oder zu zerftören, die Rirchen auszurauben, ja die Gefangenen in Stlaverei zu Dit biefer Auffassung von der Allgemeinheit der Feindschaft zwischen ben friegführenden Staten in ichneidendem Biderfpruche, doch höchft bezeichnend für die Zeit der Söldnerheere, welche völlig aus dem Berbande des bürgerlichen Lebens losgelöft waren, ift de Grotes Auffasjung ber gegeneinander manöbrierenden Beere als "Mandatare" der friegführenden Staten, welche die schwebende Streitfrage allein und selbständig auszufechten hätten, ohne daß die friedlich weiter= lebenden Bölker anders beteiligt wären als durch Leiden. Beide Auffassungen erscheinen in ihrer Einseitigkeit verwerflich; namentlich die lettere Lehrmeinung hat in der Folge vielfach lähmenden Einfluß auf die Kriegführung gehabt und baber gerade das Gegenteil beffen bewirft, mas fie beabfichtigte; benn indem fie ben Kampf auch unter bem rechtlichen Gesichtspunkte auf Dietsbeere befdrantte, verlangfamte fie ibn, fdmachte die Energie bes Bolterringens, verlängerte die Dauer der Kriege und vermehrte das damit verbundene Elend.

### **§ 36.**

Seit Grotius und 3. T. unmittelbar an ihn anknupfend, entwickelt sich nun eine maffenhafte Literatur über bas Kriegsrecht. Nur auf wenige ber hierhergehörigen Werke kann, auch bloß andeutungsweise, näher eingegangen werden; im allgemeinen wird man sich hier mit einer Aufzählung begnügen muffen.

Joach. Cluten: De jure belli in genere. (Straßbg. 1626.)

Joh. Bachfted: Bericht von recht bnd unrechten Kriegen, Bunbniffen u. f. m. (Coburg 1628.)

Math. Berengerri: De bello civili. (Stragbg. 1633.)

heinr. Voly: De pacis indole. (Greifswald 1635.)

Joach, Dolfchow: Disp. an Imperatores belli possint pacem facere. (Greifemalb 1637.)

Sam. Plafter: Frage ob alle Priege undriftlich? (Roftod 1639.)

Joh. Panelsen: De bello ejusque jure. (Gröningen 1639.)

Joh. Bilh. Newmayr von Ramsla: "Bom Krieg. Sonderbarer Tractat." (Jena 1641.) 1) [S. 956.]

Der uns schon durch mehrere Werke wolbelannte Berf. datiert seine Vorrebe von "Ramsla am 17. Dezbr. 1640, an welchem Tag ich nur allein in diesem Jahr zum britten vnd bemnach nunmehr beh diesem vnseligen räuberischen Kriege zum zehenden mal gant elendiglich rein ausgeplündert worden. Gott geb folgend Jahr eine bessere Zeit vnd stevre durch seine Allmacht vnd Güte dem grawsamen Landverderben, erdarm sich vber die Buschuldigen vnd verleih den Friedsertigen Glück und Sieg!" — Rewmayr zählte damals 70 Jahre; der ziemlich starke Quartant bringt ein Bildnis des schlichten, biederen Alten, welcher soldatisch, doch dabei sanst und traurig ausschaut. Sein Trattat soll mit dazu wirsen, die Notwendigskeit darzutun, den Krieg menschlich zu sühren, indem die statkrechtliche Seite desselben hervorgehoben wird, welche ganz aus den Augen verloren war in all dem wüsten Mord und Brand. — Der Bersasser will:

Im 1. Rapitel anzeigen, aus mas Brfachen ein Fürst bewogen werden tan, wider einen zu ben Baffen zu greiffen.

Im 2. was für Rus, Bortheil vnd Gewin einem Fürsten wie auch einem jeben insonberbeit vnd in gemein aus Krieg und Bnfried entstehen tan.

3m 3. was für Schab, Bubeil ond Berberben aus Rrieg ond Bufried ju erwarten finb.

Im 4. was ein Fürst zu bedenden hat, auch thun sol, welcher einen mit Krieg angreifen will, bollum offensivum genannt.

Im 5. was ein Fürst zu erwegen hat, auch fürnemen sol, ber von einem andern mit Krieg angefallen wird, bollum defensivum genannt.

Im 6. was ein Fürst thun tan, wann in der Nachbarfchaft sich Krieg erhebt.

Im 7. wodurch ein Fürst bewogen werden tan, vom Rrieg wieberumb abzusteben ober berfelb fonst zergeben und auffhören mag.

Besonders eingehend sind die Kapitel 4 und 5 behandelt; doch auch in ihnen bildet das friegspolitische, nicht etwa das strategische Element den Wittelpunkt. Überall bewährt sich die erstaunliche Belesenheit Neumayrs in alten wie neuen Schristen; jede Lage, jeder Lehrsatz ist durch geschickliche Beispiele erläutert. Rach dieser Hische das Buch vorzügliches Interesse wecht wohl manchen Zug des Kriegslebens im 16. und 17. Ihdt., der von keinem Geschicksschreiber ausbewahrt und doch sehr unterrichtend ist. Die philosophische Beschaulichkeit des Greises, mit welcher er die surchtbare Erscheinung des Krieges, unter dem er selbst so entseptich gelitten, sorgsamster, hins und herwendender Bestrachtung unterzieht, ist höchst merkwürdig und recht echt deutsch.

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin (T. m. 8520).

Dem Werfe Grotes, wie bem Buche Neumanns "Bom Arieg" verwandt ist die Ars belli et pacis sive de bello feliciter gerendo et pace firmiter stabilienda. Libri duo... authore Francisco Davide Bonbra. (Straubing 1643.) 1)

Der Berf., ein Offenburger, war turfürstl. baher. Kat und widmete sein Wert dem Pfalzgrasen Bolfgang. — Das 1. Buch "De arte belli" versucht den Krieg zu desinieren, rechtlich zu begründen und seine Ursachen sestzustellen. Dann betrachtet es den "Ariegsapparat" (Wassen, Besetzungen, Führer, Mannschaft, Bündnisse und Subsidien), bespricht in großen Zügen die Kriegführung und redet endlich von den Borrechten der Krieger und de gloria bellica. — Das 2. Buch "De arte pacis" hat die statsrechtlichen Fragen im Auge: Behandlung der Landeseinwohner, Amnestieangelegenheiten, Gesandtenrecht, Neutralität u. s.

Der lateinische Tert ist vielfach aus Citaten jufammengesett und dementsprechend mit anderssprachigen Ausführungen, namentlich deutschen und frangofischen, burchlett, bie allen möglichen bistorischen, moralischen und militärischen Autoren entnommen find und infofern ungewöhnliches Intereffe bieten, als fie wie ein vollstimmiger Chorus der furchtbaren Reit wirken, aus der heraus fie reden. Bonbra nimmt tein Blatt bor ben Mund, und namentlich reden seine Citate eine überaus deutliche Sprache. So beifit es 3. B. gelegentlich der Auseinandersetung über die Beeresaufbringung: "Und werden die neuangeworbenen Solbaten jegiger Beit an manchen Orten auf ben Werbplat und in ben Quartieren im Luber, ohne einige Ubung ber Baffen, viel Bochen aufgehalten, ober fogleich binaus in's Geld für Grabenfüllen und auff die Gleischbant geführt." Dber bezüglich ber Führung: "Sieh fiehet man, wie getreme Dienfte etliche Generalen Ihrer Rap. Map. leiften, benen es gleich gilt, ob fie bie Anechte erhalten oder auff die Fleischbant hinliefern, ob das Batterland verderbt oder erhalten werde; wann nur ihr Beutl vnnd Bauch voll wirdt: Im Sauffen seyndt sie mächtig und starde Männer, Trundenheit anzurichten, aber zum Fechten seyndt sie forchtsamer als die Saasen." — Endlich bietet die Ars belli et pacis eine bequeme Uberficht ber Receffe und öffentlichen Ordnungen, wie fie seit dem Prager Frieden im Reiche zu Recht bestanden, und Frd. v. Nicolai urteilt boch zu bart, wenn er von bem Buche fagt (1765), daß man barinnen nur folde Sachen antreffe, die zu Bonbras Beit von anderen und oft icon weit beffer dargelegt waren. Eigentlich friegswiffenschaftliche Bedeutung bat es allerbings taum.

## b) Bon Bündniffen und Reutralität. § 37.

In ähnlicher Weise wie "Bom Krieg" hatte Neumayr v. Ramsla bereits früher ein auf der Grenze der Stats- und Kriegswifsenschaft stehendes Thema behandelt, zuerst u. d. T. "Bon Bündnissen

<sup>1)</sup> hof. und Statsbibl ju Munchen.

und Ligen" (Jena 1620, 1624), bann, weiter ausgeführt, unter ber Bezeichnung "Bon ber Neutralitet vnb Affistent in Kriegszeiten". (Jena 1625 1), 1631, Erfurt 1644, Jena 1674.)

Die Frage, welche ber Berf. behandelt, war in ber Reit bes bobmifchen Rrieges besonders wichtig. Streitenthaltung wie Barteinahme konnten verberblich werben, und niemand befand fich in fo peinlicher Lage als die mittelbeutschen Reichsftanbe; haben doch auch nur wenige Lande fo fürchterlich unter ber Rriegenot gelitten wie eben Thurtngen. Reumanr widmet feine Schrift bem Bergoge Robann Ernft von Sachsen, seinem Berrn, der fich eben jum Bohmerzuge anfcidte, und faßt in ber Zueignung feine eigene Meinung wie folgt gufammen: - Derjenige ift allzeit mehr Lobens werth, welcher einen Rrieg zu Ende richten. als der denselben foviren und befordern hilfft . . . Ein Fürst erlanget ihm reputation bud Ansehen, mann er in Rriegszeiten feben left, daß er entweder marhafftig Freund oder Feind fen, bevorab, wann er ohne einigen respect dem einen Theil wiber bem andern fich jum besten ertläret. hiergegen halt man barfür, daß diejenigen, fo in bergleichen Buftand (zuvörderft in innerlichen Kriegen) ftill figen bud teinen Theyl beifteben wollen, bud also temporisiren, Briach geben, daß der Krieg mehr fortgetrieben und erhalten als demielben begegnet und abgeholffen werbe; ba boch eine folche Burube teine Noutrales leiben, fondern wegen ber eugersten Gefahr, fo vnfehlbar baraus zu entstehen pfleget, gefcmind wiederumb geftillet fenn will."

Der Stoff ordnet fich folgenbermaßen:

1. und 2. Aus was Brsachen ein Fürst in Kriegszeiten entweder zur Keutralität oder zur Assischen ein Fürst in Kriegszeiten entweder zur Keutralität oder zur Assischen bewogen werden kan. — 3. und 4. Was vor Nut oder Schaden er aus der Neutralität zu gewarten habe. — 5. und 6. Was vor Rut oder Schaden jhme aus der Assischen könne. — 7. Was ein Fürst zu bedenden hat, wann er in Kriegszeiten bei andern Fürsten Hülste vond Betzstand suchen wil. — 8. Was ein Fürst thun sol, wann er vom Hülste vond Assischen wie. — 9. Was er in acht zu nehmen, wann er neutral bleiben wil. — 10. Was er zu erwegen, wann er dem einen Theil assischen wil. — 11. Wann in eines Fürsten (bevorab, der nicht mächtig ist) Willtühr stehet, sich zwischen zwehen kriegenden Partehen Neutral zu halten oder der einen Ussischen zu leisten, welchen Weg er alsdann wehlen könne. — 12. Welchem Thehl, aussin su leisten, welchen Weg er alsdann wehlen könne. — 12. Welchem Thehl, aussin su leisten, welchen Weg er alsdann wehlen könne. — 12. Welchem Thehl, aussin sall der Afsischen ziehen zusiehen soll halten soll — 14. Ob man Knterthanen, so von jhrer Obrigkeit der Religion halben betrenget werden aussi sier ansuchen Benstand leisten sol.

Auch in diesem, fast 700 Quartseiten füllenden Werte ist wieder eine außersordentlich große Zahl geschichtlicher Beispiele und angeführter Aussprüche alterer und neuerer Schriftsteller vorhanden.

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. zu Berlin (F. M. 5673). In einem Banbe mit besselben Berfassers: "Bon Schatzungen vnd Steuren." (Schleusingen 1682.) — Ein Exemplar mit interessanten Rachträgen und Bemerkungen Renmahrs besitzt die großherzogl. Bibl. zu Weimar



## II. Kapifel.

# Waffenlehre.

### 1. Gruppe.

## Die Beit vor dem dreißigjährigen Rriege.

§ 38.

Ein großes, zusammenhängendes Bild bessen, was um die Wende bes 16. und 17. Ihdts. an pyrotechnischem und artilleristischem Wissen Gemeingut der deutschen Fachgenossen war, dietet ein überreich ausgestattetes, mächtiges Kompendium dar, welches in drei mehr oder minder reichhaltigen Handschriften erhalten ist. Am vollständigsten liegt es in der Berner Stadtbibliothet vor, wo es den Titel "Feuerswerkse und Büchsenmeisterbuch" führt und zwei Foliodände füllt (ms. 7 und 8). Der eine dieser Bände enthält die Feuerwerkerei, der andere das Geschütz und Zeugwesen, und im ganzen zählt das Werk sieden Abschnitte.

I. Bon Salpeter, Schwefel, Roble und ben Konfortativen des Bulvers-II. Bon den Bulvertheplungen (Zusammensepungen) und von Hersftellung des Bulvers. (Mühlen, Stampfen u. f. w.)

III. Schimpfliche Feuerwerke. (Lustfeuerwerkerei.) Raketen, Feuerräder, Kolben, Basserlugeln mit aussahrenden Ragettchen, Röhrtugeln mit aussahrendem Feuer, Lausende Rugeln, Triumphtugeln u. dgl., "Uchsel-Möseln
(gestielte, auf der Schulter sentrecht aussissende und abzuseuernde Handmörser),
daraus die kleinen Sprengtugeln geschossen werden", Handrohre (köstliche Gewehrzeichnungen), Sprengkasten mit verschiedenen Schlägen und (Feuer-)
Schlössern, Hölzerne Mörser, Feuermänner, Feuerburgen, Feuerbrunnen u. dgl.
Schaugerüste mehr von blühender Phantasie und sarbenüppigster Darstellung.

IV. Ernstfeuerwerkerei. Säte und Zeuge, so mit Öl, andere so mit Essig, Branntwein oder Leimwasser angeseuchtet werden, "Bergisste Sät und Zeug zu Rauch und Dampff, Truckne Sät zu Feuers und Bassertugeln, Geschmelzte Sat (Geschmolzen Zeug) und Klebzeug, auch wie der staall zu schmelzen ist. Austhenlung der Schnitt(muster) zu den Seden (Kartuschen) und (Feuers) Kugeln". (— Hierher gehören namentlich die sog. "Carcassen", d. h. Haufen von Sprengkugeln und Kunstfeuerwert in eisernem, eisörmigem Gerippe, das in einen Zwillichs oder Leinwandsack genäht, aus Mörsern geworfen wurde. Auch kleine Geschosse, Bruchstüde von Gewehrläusen und anderen Hagel sügte man gern hinzu. Ühnlich war die sog. "Trancheetugel": 16 bis 18 kleine Granaten auf einem halbrunden Hebespiegel, um eine aus dessen Mitte hervorragende

Spindel gereiht, in fluffigem Bech zusammengehalten und mit einem Sad überjogen. Andere Reuertugeln besteben lebiglich aus einer Dischung von Bulver. Branntwein, Schwefel und Salbeter: wieber andere, Die aus Stein ober Gifen mit bedeutendem Spielraum bergestellt wurden, übergog man mit einer Rrufte biefer beftig brennenden Bestandteile. -) Broportion ber Ring, Platten bnd Schläge, ihre Ladung und Ginschlagung. Die 12 "Tauffen" der Feuertugeln in ben Feuerteffeln. "Einraumen ber Feuertugel, fo mit zwegen fewern und berer fo mit einem fewer geworffen wirdt." Bom Laben mit einem Reuer zu ichiehen. Lugeln, die unter Baffer und Schnee brennen. Regentugeln. (darunter auch die Granatkartätiche bes Sam. Rümmermann [XVI. § 53] und "ein carnat (Granate) ober Sprengtugell, jo sich im fahll felbs anzübt, jo febr gutt onter die Sturmenden uf der handt zu werffen." Steinerne Rugeln, Leucht= tugeln, Rauch- und Dampftugeln, Burftugeln mit Antern, Baffertugeln jum Ernft, Sprengbfeile von Gifen, aus gangen und balben Schlangen gu ichiefen. Feuerpfeil wie fie in Italien gefchoffen werden mit 2 Feuern, Sturm-hafen, -Kranze, -Ringe, -Sade (auch folche voll Gifenzaden), Sturm-Faffer und Blode (mannigfaltigfter Art, g. T. in Geftalt fpanifcher Reiter, g. T. fogar auf Rabern), Feuerspieße, Bedringe. — Bereitung von "Feuer-Bolle" und Runder. — Bie das Feuerwert zu löfchen.

V. Belder Ragen eines Gurften oder Berren Beughauß mit großem und fleinem Befcut foll verfeben fein, auch wie fich ein Reugmeifter famt feinen ontergebenen Berfonen ju Sauf und im Geldt verhalten foll. — (Bon bem Bewgmeifter, feiner Berfehung, gemut und mandel. Fragftud eines Buchsenmeisters und was er tonnen foll. Schanzmeister, Fuhrleut u. f. w. Frenhentt bnb Gerechtigfeit ber gangen Ardelen.) — Bas ortt in einer Statt etc. ein Zeughauß foll gebaut werben. - Die Stud: Scharffmege, Doppel-Cartaun, Cartaun. Bafiliest. Salbe Cartaunen, Notidlang, Belbtichlang, Balcon, Salbeichlang, Doppelfalconet, Falconet, Scherpfabin, Sauffnis, 3 Arten Steinbuchfen, Rittelfau. 5 Mörferarten. Orgelgeschüt, Kammerftüdlein, Handgeschüt, Kammer= halen, Doppelhalen, Musteten, Saden, Bielrohr und Birfcbuchfen. - Guß= proben; Austheilung ju Dielen und Laben; Gefag ber Morfer; Raber und Scheuben; Bebezeuge, Binben, Bifcher und Sentolben. - Bom Laben. Richten und Schiegen. Bergleichung ber Stude, Befdiegung von Thurmen (vieredigen wie runden). Auf mas Beig man nachts gewiß ichießen tann. Sagelgefcoffe; Blegengefcbrot (teine Rummermann'ichen Granattartatichen). Rettentugeln u. f. w. - Bedienung der Boler und Reuerbuchfen.

VI. Bom Geometrischen Wessen und allerhandt Instrumenten: Quatranten, Triangeln, Zirkeln, Schrotwagen u. dgl.

VIL Bon Schangen und Graben; Sturmleitern, Steigzeugen, Schiffsbrüden und Schöpffwerken, auch von Miniren und Sprengen mit Tonnen, Käften und Pedarben. Desgleichen wie man folchem fürkommen kann. Letzlichen von Brechzeugen.

Das Werk ist, wie diese Inhaltsangabe zeigt, ein äußerst reichs haltiges Handbuch des gesamten damaligen artilleristischen Wissens, u. zw. nicht nur bessen, was gültige Prazis war, sondern auch manches mit Recht oder Unrecht Berakteten. Namentlich in pyrotechnischer Hinssicht muß die Arbeit geradezu als klassisch bezeichnet werden, und diesem Charakter entspricht auch die Ausstattung mit einer unglaublich großen Zahl schön gezeichneter, goldausgehöhter, sarbenreicher Aquarelle. — Das Berner Exemplar nennt keinen Autor, wohl aber ein entsprechender prachtvoller Fosiant der königlichen Bibliothek zu Berlin (ms. germ. fol. 4), der allerdings nur die vier Bücher über Pyrostechnik enthält, doch sonst noch reicher dekoriert ist, als der Berner Codex. Dieser Fosiant führt den Titel: "Etliche schöne Traktate von allerhandt Feuerwerden und deren künstlichen Zubereitungen . . . Zusammengebracht durch Iohannen den Eltern, Graven zu Nassaw, Cahnelndogen, Vianden und Diez, Herren zu Beilstein. Anno 1610." [XVI. § 38, 95, 98 und 128.]

Diese Arbeit wurde, wie eine beigegebene Notiz sagt, i. 3. 1597 begonnen, i. 3. 1610 vollendet und i. 3. 1597 vom Grafen Moriz von Nassau dem Großen Kurfürsten zum Geschenk gemacht.

In wie weit der Verfechter volkstümlicher Heeresaufbringung, der Begründer der ersten Kriegsschule, tatsächlich als eigentlicher Verfasser oder nur als anregender Urheber dieses Bertes zu betrachten ist, und wie das Berhältnis des
Berliner Koder zu der vollständigen Berner Handschrift, sowie zu einem dritten Exemplar in der großherzgl. Bibl. zu Karlsruhe (Durlach 246, 251)!) aufzusassen ist, muß ich dahingestellt sein lassen. Daß Graf Johann von Rassausich sehr eingehend mit artilleristischen Dingen beschäftigte, lehren sowohl sein "Discurs die Artillerie belangend" [S. 752] als seine hinterlassenen Kollektaneen, welche mehrere interessante Einzelheiten dieser Art enthalten, z. B.:

Instrument pour tirer troict avec le Canon; Vom Beschießen (im Belagerungsstriege); Bon Mörseln, Feuerlugeln und Pfeisen; Munition und Geschüß, so die Herren Staaten 1598 ausgewendet; Bom Groben Geschüß und Beschießen.

— In K. 923: Nouvelle invention d'un canon du bois pour tirer tonneaux; über Petarden; "Instrument, mit welchem man etliche 100 Centner stein gewiß in ein ort wersen kann" (ein altes Berfzeug). — In K. 925: La pyrotechnie militaire (kurzer Aussay); Orlogsschisse als schwimmende Minen (wie Gianibellis Antwerpener Höllenmaschinen) mit Zeichnungen: Forme d'horloge pour donner le seu au bateau sautant; Vom Groben Geschüß; Was von den Handwerkern alle Jahr könnte ins Zeughaus gesteuert werden; über Schiffbrüden.

<sup>1)</sup> Das Exemplar ift nicht vollftändig, und nur ber auf die Luftfeuerwerterei bezügliche Ab-fonitt ift mit Aquarellen ausgestattet.

§ 39.

Handschriften ähnlicher Art wie das mit dem Namen Johanns von Nassau verbundene Kompendium, finden sich aus jener Zeit mehrsach in den Bibliotheken und scheinen einer besonderen Richtung fürstlicher Liebhaberei zu entsprechen.

Hierher gehört z. B. ein Machina militarise betiteltes Buch Magistri Wilhelmye aus dem Bücherschaße des Fürsten Christian von Anhalt, das nach einem herrlich gezeichneten Vorblatt mit kriegerischen Emblemen eine große Zahl sortisitatorischer und artilleristischer Darstellungen ohne Text bringt, in denen ganz moderne Dinge mit den überkommenen Then aus der ersten Hälfte des 16., ja aus dem 15. Ihdt. gemischt erscheinen. (Dessauer Behördenbibl. 11029:6182 B.)

Unter den poliorfetischen Zeichnungen find befonders intereffant und reich bertreten biejenigen, welche überhöhenbe Ungriffsbauten (Ragen) barftellen, wie fie mabrend bes niederlandischen Krieges fo oft zur Anwendung tamen, die hier aber in Formen auftreten, deren Ausführbarkeit ernstlich angezweifelt werben muß. - Die artilleriftifden Beidnungen find g. T. gang prachtvoll, und vielfach offenbar gur Erläuterung einer (leiber fehlenden) Inftrumentenlebre bestimmt; auch die Darftellung ber Geschofflugbahn ift versucht. — Dann folgen allerlei Bruden und ber ju ihrer Fortbringung notwendige Train. -Sinfictlich ber Feuerwerterei liegt ber Sauptnachbrud auf benjenigen Wegenftanben, welche gur Brechverteidigung geeignet find. Gehr feltfam ericheint bie monftros-riefenhafte Konftruttion eines feuerspeienden Sturmbaltens, ber von ber Festungsmauer herabgelaffen wird. Er wirft doppelt befremdlich neben ben Darftellungen von Feuerpfeilen famt dazu gehörigem Bogen. — Den Befchluß machen Abbildungen von Steig = und Brechzeugen, die nicht wenig bazu beitragen, die Sandidrift als einen verspäteten Nachkommen der mittelalterlichen Itonographien zu tennzeichnen.

Diesem Werke verwandt ist eine mit französischen Notizen verssehene Sammlung artilleristischer Zeichnungen in Dessau (11031:6184 B.), welche noch mehr als Wilhelmys Arbeit Nachbruck auf die Mittel zur Verteidigung der Breche legt.

Aufs deutlichste bekundet diese Kollektion, wie lange sich gerade für diesen 3wed die altertümlichsten pyrotechnischen Hilfsmittel im Schwange erhielten. Doch widmet die Sammlung auch dem Minenwesen (speziell der Minenerkennung) Ausmerksamkeit.

In dieselbe Reihe gehört endlich ein Göttinger Cober (ws. phil. 69) mit großen, schönen Darstellungen von Sprengmunition, fünftlichen Geschossen und Petarben.

Merkwürdig sind hier die mannigsaltigen Formen von Geschossen, welche sich nach dem Berlassen des Rohrs ausbreiten: Stangenlugeln, Flügeltugeln, Kettenstugeln, lettenumwundene, aus Kanonen zu schießende Ballen. Zu den Brechversteidigungsmitteln gehören die hier abgebildeten Geschosse voller Fußangeln, die mit schwachem Sentschuß auf die niedergelegte Mauerstrede gesandt wurden, um diese ungangdar zu machen.

Einige undatierte Handschriften vom Anfange des Jahrhunderts bewahrt die Dresdener Bibliothek. Die eine "Von Artillerie" (C. 431) ift ein schulmäßiger Traktat mit Federzeichnungen, der wesentslich von mathematischen Gesichtspunkten ausgeht. — Interessanter erscheint ein Manuskript: "Von Büchsenmeisteren undt Feurwerck" (C. 112) in zwei Teilen, dessen Inhalt sich folgendermaßen ordnet:

I. Teil. a) Schlangen: 1-3 pfündige Faldonetlein, 4-6 pf. Faldonnen, 6-10 pf. Quartirfchlangen, 12-16 pf. Halbe Schlangen, 18-24 pf. Gante Schlangen, 25-40 pf. Noht-Schlangen, 50-60 pf. Doppelte Schlangenn.

- h) Cartaunen: 12-16 pf. Biertel Cartaunen, 24-30 pf. Halbe C., 48-60 pf. Gange C., 70-80 pf. Doppelte C.
- c) Regiments=Stüde: 2-4 pf. R.=St., 4-6 pf. R.=St. bon schwerem Gut, 4-8 pf. abgebrochene Schrottstüde.
- d) Rurp=Gefcup: 40-60 pf. Feuermörfer, 80-100 pf. F. M., 130-150 pf. F. M., 200-260 pf. F. M.
  - e) Saubigen: 6-10 pf. S., 15-20 pf. S., 25-30 pf. S.
  - f) Betarben: 8, 15, 20, 30, 40, 60 und 90 pf.

Dieser Teil gibt asso eine vollständige Übersicht aller gangbaren Kaliber, welche um so wertvoller ist, als überall ganz genau die Maße und die Kosten angegeben werden, u. zw. vom Guß der Rohre an bis auf die letten Nägel des Prohwagens hinab. Auch das Geschützubehör ist mit gleicher Sorgsalt behandelt. Ein als "Schlüssel" bezeichneter Anhang enthält dieselben Einzelheiten über Sattels wie Munitionswägen, Karren, Kutscherliberen, Pserdegeschirr, Traubens und Büchsentartätschen, eiserne Granaten zu Haubigen und Feuermörsern sowie Feuerlugeln zu den letteren. Den Abschluß macht ein Memorial über die Preise der Urmaterialien "vor und nach dem großen Commet, und was ungesähr bei der Artillerie monatlich traktirt wird und drausgeht". (Naße und Kosten des Hebezeuges, der FeldtsWühlwagen, FeldtsSchmieden, Handwerlszeuges u. s. w.)

- II. Teil: Feuerwerf. Die jum Feuerwert bienenden vier Species
- 1. Salpeter, Schwefel, Kohle und Bulver zu machen.
- 2. Gefchmelgen Beug, Sternfeuer und Stopini gu machen.
- 3. Ragötten, Schwärmer und Serpendos zu machen.
- 4. Binber, Granatfitt und Leutfeuer zu machen.
- a) Luftfeuermerterei.
- b) Bom Goberniren der Mörser: Ernsttugeln mit eisernen Schlägen herzustellen, Granaten abzuteilen, zu füllen u. s. w., Granaten mit einem und

mit zwei Feuern, Lichtlugeln. "Eine Granat, die sich wieder aus dem Morast hebt." Bon vorgifften Lugeln, Sturm- und Basserlugeln, Sturmtränze u. das. m.

c) Bie die Stud zu guverniren: Schlangen, Cartaunen, Cammersoder Stein-Stüd, Abgebrochene Felds ober Regimentöstüd. — Das Bisiren, Prosbiren und Schießen. (Kernschuß, Bogenschuß, Granatschuß.) Walltugeln (SprengsLanggeschosse zum Auseinanderwersen der Erde). Weintraub von Granaten zu schießen, Prandkugeln, Petardengebrauch.

d) Ausziehung ber Quabrat= unb Rubitwurzel. herftellung eines Bifirmagftabs. Bon ben Felbstüden. Bom Marich ber Artollerie.

Der Verfasser dieser Arbeit muß ein sehr tüchtiger und kundiger Artillerist gewesen sein. Der die Büchsenmeisterei betreffende Teil läßt zwar noch manches Altertümliche erkennen; der zweite Teil dagegen ist hochmodern und berührt sich seltsamerweise Punkt sür Punkt mit Furttenbachs Halinitro-Pyrobolia von 1627 [§ 50]. Ob Furttenbach auch der Versasser der Dresdener Arbeit ist, ob er sie seinem Werke zu Grunde gelegt hat, ist für mich noch eine offene Frage.

#### § 40.

Handlicher Geräte für die artilleristische Prazis hervorgetan, so arbeiteten sie auch im 17. Ihdt. in gleicher Richtung fort, und dieser Tätigkeit entsprang sowohl des Hulsus "Traktat der mechanischen Instrusmente und gründlicher Unterricht des neuen BüchsensQuadrants" (Frankfurt 1603), als die Nova Geometria Pyrobolia« des Ceonh. Zudler von Zürich, eine kleine, ihrer Zeit geschätzte Schrift, die zuerst 1608 in Zürich und dann mit einigen Anderungen 1614 zu Basel erschien. 1)

Der volle Titel lautet: "Newe Geometrische Büchsenmeisteren, d. i. Grundlicher Bericht, wie man durch ein new Geometrisch Instrument mit sonderer Behendigkeit jedes Geschütz nit allein richten, sondern zugleich auch desselben Höche vnd Beite messen soll." Tatsächlich aber sind damit die Ausgaben, welche Zubler seinem Instrumente stellt, noch keineswegs erschöpft; es soll nämlich nicht nur dem Richten und Justieren des Geschützes dienen, sondern auch dem Distanzmessen, der Höchenmessung und der Terrainaufnahme

Gleich zu Ansang des Buches ist das Instrument dargestellt; statt der Erläuterung seines Prinzipes ist jedoch ein "Reymengeschrifft" daneben geset, das versichert:

<sup>1)</sup> Ansg. v. 1608 im Berliner Zeughause. (A. 267; die von 1614 in der Kal. Bibl. zu Berlin (H. u. 27292) und Zeughaus (A. 41). Die Ausgabe von 1644 Kgl. Bibl. an O. F. 7120.

Der Geist ber Künsten seyret nicht; Er suchet stetens was ihm gebricht; Damit die werte wahrheit gar Auß tiesem Sumpff werd offenbar D Seltzam Gaab, Horbreicher Sinn D Wüssenheit, ein Könibinn Der Künsten, großer Arbeit voll Schwingst dich vber des Himmels poll!

Wie wir uns aber nachschwingen sollen, das bleibt uns der Autor eigentlich schuldig. Indes läßt sich aus der kümmerlichen Beschreibung immerhin, an der hand der Zeichnung, so viel erkennen, daß man es mit einem Basissinstrument zu tun hat. Es besteht aus zwei im Binkel zusammengestoßenen und bewoegslichen "Regeln" (Linealen mit Einteilung) und einem zwischengeschobenen Sinusmaßstab nebst Boussole. Für höhenmessungen hat das Instrument eine kleine Basis in sich selbst; zur Entsernungsmessung bedarf man zweier Exemplare, und die Distanz zwischen denselben dient als Basis. Immerhin bleibt vieles fragswürdig, und man gewinnt sast den Eindruck, als sei es Zubler mehr darauf ansgelommen, durch diese Schrift auszusordern, seine persönliche Unterweisung zu suchen, als unmittelbar den Gebrauch seines Universalinstrumentes zu lehren. — Die Arbeit zerfällt in 3 Teile: der erste bespricht die Berwendung des Instrumentes dei der Bedienung von Rohrgeschüßen, der zweite bei der von Wörsern, wobei interessante Ausschlässe über deren Gebrauch bei Racht gegeben werden, und der dritte handelt von der Terrainausnahme, einschließlich des Rivellierens.

#### § 41.

Ein Jahr später erschien: "Büchsenmeisteren, d. i. Kurte boch eigentliche erklärung deren Dingen, so einem Büchsen=meister fürnehmlich zu wissen von nöthen . . . Wit sonderem fleiß erkündiget, colligirt und in Truck versertiget durch Christoff Damsbach, der Kunst liebhaber. Frankfurt a. M. 1609.")

Der Berleger Hoffmann hat das Buch dem Kurfürsten Christian II. von Sachsen gewidmet; er hebt hervor, daß Dambach sich "in vnderschiedenen Zügen vor ein Büchsenmeister ein gute Zeit her in Teutschen vnd Welschen Landen zu Wasser und Landt hat gebrauchen lassen" und daß sein Buch mehr diete als die neuersdings über denselben Gegenstand veröffentlichten Werke von Busca [S. 750], Boillot [S. 654], Zubler [S. 977], Brechtel [S. 650] und "Schmidlax von Schornsborff" [S. 623].

Dem Bersasser hat offenbar Zümmermanns Dialogus vorgelegen [S. 640]. Dem entsprechend beginnt das Buch mit einer an den Büchsenmeister gerichteten reimweisen Ansprache und ist der Text gelegentlich in die Form eines Gespräches zwischen einem Zeugwart und einem Büchsenmeister gebracht. Aber die Arbeit sieht keineswegs auf der Höhe des alten Dialogus; gerade die interessantesten Geschoftonstruktionen, wie namentlich das "Hagelgeschröt" hat Dambach nicht mehr verstanden; in dieser wie in vielen anderen Beziehungen bleibt sein Buch

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin (H. w. 40090 . Bucheret bes Berliner Beughauses (A. 268). Bibl. Sauslab. Liechtenftein in Wien.

auch sehr weit zurück gegen die handschriftlichen Kompendien, die mit Joh. von Raffaus Ramen in Berbindung gebracht wurden. [S. 972.] Dambach ist ein simpler Routinier, der aber seinesgleichen bequem entgegenkam und dessen Schrift daher auch bald (1615) eine neue Auslage erkebte.

Im 1. Buch beginnt die Aufzählung der "Büchsenmeister Frenheiten, welche Keiser Carl V. jhnen hinderlassen hat". Dann folgt "Wesen und Stand eines Büchsenmeisters" nebst seinen Brüsungsbedingungen, und hierauf die Auseinanderssehung der Bedienung von Rohrgeschüßen. — Das 2. Buch lehrt, "wie man die großen Stück vand Wörser oder Köler recht laden von richten soll . . . vod von allerhand Feuwerkuglen, als nemlich: "Bon Sprengen von wie man ein Petart recht laden von gedrauchen soll; deßgleichen von allerhandt Sprengkuglen u. dgl., wie dann auch von Sturmfrenzen, Sturmhässen, Sturmfrüglen, Sturmspiesen von Fewerpseilen". — Das 3. Buch handelt "von allerhandt Geschüß, wie man das braucht im Königreich Reapolis" — die Übersehung eines unbedeutenden italienischen Artilleriebuches.

Ganz ähnlicher Art sind zwei deutsche Handschriften v. I. 1613: 1. "Kunftbüchlein, auß New corrigirt und gebessert durch mich Jacob Spindlern von Hoffegg, derzeit Kgl. Maht. zu Dennenmargkt u. s. Waubtmann ober ein Frehsändlein Hoch Teuzscher Kriegs-Volkt zue sues und Gubernator der Schanz Risby in Schweden." Diese in Dialogsorm gehaltene Arbeit besitzt die herzogl. Bibl. zu Gotha (ms. chart. 565).

Der Berfasser ist ein echter Landstnecht, der in Spanien und Portugal, Frankreich, Niederland, Deutschland, Ungarn und Dänemark gedient hat. Er meint, dort viel gelernt zu haben; doch was sein "Kunstbüchlein" bietet, ist recht unbedeutend und ragt in keiner Beise über den Inhalt der geringeren Feuerswerksbücher des 16. Ihdes, hinaus.

2. Bigenmaisterey vonn Jacob Weinman, Niederländer, jezund aber in hochteutsch gestellt. Anno 1613 in Genoua. (Berliner Zeughaus ms. 20.)

Es beginnt: "Diß sind die Prinzipalstück, die ein Bigenmaister wissen soll: 1. das Kraut zu kennen, 2. sein Ladung zu machen, 3. sein Stuck abtheilen, 4. sein Ladschausel zu machen, 5. das Absehen zu errichten." — Es ist eine kurze Darstellung der gesamten Artillerie mit guten Feberzeichnungen. Auch Kammerskücke (mit sesten Rammern) werden dargestellt.

Nur die Lustfeuerwerkerei behandelt Abriani Romani Pyrotechnia, seu libr. II de ignibus festivis et jocosis. (Frankfurt 1611.)

§ 42.

Unter allen artilleristischen Werken des ersten Viertels des 17. Ihdts. ist das namhafteste das des Diego Ufano, eines Spaniers: ein Buch 3abns, Geschichte der Artegswissenschaften.

von verdientem Aufe, das doch nicht überall an die Höhe des Berner Manustriptes [S. 972] heranreicht, wenn es allerdings auch Dambachs Arbeit weit überragt. Aber die Schrift Usanos ist sehr verständlich und knapp gesaßt, blieb nicht in wenigen kostbaren Exemplaren auf fürstliche Bibliotheken beschränkt, sondern wurde prompt gedruckt, sosort ins Deutsche und Französische übersetz und mehrsach ausgelegt — kein Wunder, daß das Werk viel benutzt und oft eitiert wurde, während manche wertvollere deutsche Arbeit in Vergessenheit geriet. — Der Titel des spanischen Werkes lautet: Tratado dela Artilleria y uso della platicado por el capitan diego Usano en las Guerras de flandes. Brüssel 1613.1)

Ufano war in der Gegend von Toledo geboren und diente gegen Ende des 16. Mots. unter den Befehlen des Don Luis de Belasco, Generals der Artillerie in Flandern, der auch das Wert Ufanos warm empfohlen bat. Letterer wohnte der berühmten Belagerung von Oftende bei und vollendete feine Arbeit im Dezember 1612, als er Artilleriesommandant der Antwerbener Citabelle mar. Er widmete fein Buch dem Erzherzoge Albrecht von Biterreich. Im Berbft 1613 gelangte es auf die Frantfurter Deffe und murbe ichleunigft von dem induftriöfen Oppenheimer Burger Theod. be Bry verdeutscht und als "Archelen, b. i. Grundlicher und Engentlicher Bericht bon Gefdus ond aller Rubehör . . . burch Diegum Uffanum, Capitanen bber bie Archelen in bem berühmten Castel zu Antorif" (Frankfurt 1614) dem Rurfürsten Friedrich von ber Bfalg bedigiert.") Dit Benutung ber Rupfertafeln biefer Berbeutichung erfcien bas Bert frangofifch unter ber Bezeichnung; Artillerie, c'est à dire vraye instruction de l'artillerie et de toutes ses appartenances, trad, par Th. de Bry . Franffurt 1615, bann ohne be Brus Namen : Rutpben 1621 : es wurde endlich unter gleicher Überschrift i. 3. 1628 ju Rouen nachgebruckt. -Eine Überfetung ins Bolnifche von Alb. Ciswiedi tam 1643 ju Liffa beraus.

Ufanos Buch zerfällt in brei Traktate.

"Im ersten Tractatu werden die muster alter und newer Stück beschrieben vond in siguren vor Augen gestellet, beneben anzeigung der proportion, so in dersselbigen guß zu halten. Im zweitten wird behdes, die Theorica vud practica der Archelen gesprächsweise zwischen einen Generaln vod einen Capitänen vorzestellt, in welchem durch fragen vod antwort erörtert alles, was darzu gehöret, sowol die batterien als allerhand rüstung vod vor dissem vobesandte zum krig gehörige maschinen vod inventionen belangend. Im dritten werden dem Büchsenmeister allerhand bericht gegeben, deren er sich in seinem Ampt zu ges

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin (H. w. 28076), Ezemplar, bas aus ber Bibl. bes Grafen Merig v. Raffau in bie bes Gr. Rurfürften gelangte.

<sup>7)</sup> herzogl. Anhalt, Behörbenbibl. Bu Deffau. Diese Berbeutschung wurde 1621 ju Butphen mit benfelben Aupfern neu aufgelegt. Ein Exemplar im Berliner Zenghause (A. 88). Eine britte Ausgabe erschien Zutphen 1630. (Danziger Stadtbibl. "Runft und Gewerbe", fol. no. 48.)

brauchen: beneben einer turgen anleittung zu allerhand beydes zum trieg vnd zur frewden gehörigen Feuwerwerden "

Nicht unintereffant ift bas hiftorische Sinleitung stapitel, auf welches von Späteren oftmals zurudgegriffen worben ift.

Die Briorität der Erfindung der Reuerwaffen feitens der Chinefen laft Ufano dahingestellt; er will sich an den bekannten "vorwisigen Rünch Deutscher Ration" balten, und bringt als älteste Rachricht über den Gebrauch von Keuerwaffen eine Chroniknotiz, berzufolge die Benetianer 1366 bei der Belagerung von Claudia fossa burch etliche Deutsche unterftupt worden seien, "so zwei kleiner epferen Studlein mit gewisser Anzahl pulvers vnd Blephern tugeln der Benedischen Herrichafft als etwas feltzames verehrt". Auch von den Stabeisengeschützen ber Frühzeit weiß Ufano ju melben, und nicht minder ftellt er ein Elbogengeschüt (codado) dar. Dag es indeffen mit feinen Geschichtstenntniffen nicht befonders bestellt war, lehrt die Bemerkung, daß "Fl. Vegotius, ein Römischer Scribent, bezeuget, biefes (codado) fei mit zwei Bundpfannen verfeben". Ufano bat offenbar ein Exemplar des deutschen Begez vor Augen gehabt, in dem das dem Balturius entlehnte Elbogengeschüt bargeftellt mar, und hielt baraufhin entweber ben Begetius für einen modernen Schriftsteller ober bas Bintelhatenftud für ein antiles Befdus. Er beichreibt nun "andere bon epfen gegoffene ftud" und banbelt dann "bon anfang bnd gestalt ber gegoffenen Retallen Stud", ingbesonbere bon ben Hinterladern (caftil. piezas de Camara, portug. piezas de braga, b. i. Hafenftude, nach ber Form ber einzuführenden Labetammer.)

Hierauf gibt ber erste Traktat eine Beschreibung ber zur Zeit bes Berfassers im Gebrauche stehenden Artillerie, welche beutlich zeigt, wie wenig die Einheitsbestrebungen Karls V. in Spanien gewirkt hatten.

Statt ber klaren Glieberung bes Materials, bie einft Löffler vorgeschlagen [S. 620] und die frangolischerseits zur Aufstellung der berühmten six calibres geführt [G. 654], tritt uns eine unüberfebbare Menge ber verichiedenften Geichutindividualitäten entgegen, von denen allerdings nur ein Teil als rechtmäßig (vordinis legitimie) galt, neben benen aber gerabe bie Mischarten, bie Bastardas und die Extraordinarias, sich eigentlich bevorzugter Anwendung erfreuten. Ufano teilt die ganze Raffe nach ber Robrlange in 3 hauptgattungen. Die erfte berfelben umfaßt die Feuerwaffen von 31 bis 40 Kaliberlängen, nämlich an legitimas 10 Arten: Drach (dragon), Schlange (culebrina), Belbichlange (media culebrina), Großer Bald (sacre), Rlein Bald (falconete), Ribadoquin, Sperber (esmeril), Große Mustete (mosqueton de posts), Mustete (mosquete di quijote) und Buchse (arcabuz ordinario). Diese "ordentlichen Stud" fommen "gemein, geschwächt ober gestärkt" an Detall vor; die "gemeine" Stärle aber ift schon recht bedeutend, weil man fie febr großen Ladungen aussette. Run gibt es in derfelben erften Sauptgattung aber auch noch 10 Baftarbe von relativ geringerer Länge als die Normalstude, nämlich Bafilist, Serpentine, Afpis, Belican, Falcon, Ribadoquin, Esmeril, Mozqueton, Mosquete und Arcabuz, die

bann auch wieber geschwächt ober gestärft gegossen werben tonnen, so daß sich schon hieraus 60 Barieteten ergeben. Damit aber noch nicht genug! Jest tommen noch die Extraordinarias von 40 bis 48 Kalibern Lange: ber Fligende Drach, ber Mawrbobrer u. f. m. u. f. m., die bann auch wieder in brei Starten gegoffen werben mochten. - Die 3 meite hauptgattung, bie ber Geschütze von 17 bis 27 Ralibern Länge, ist minder zahlreich. Sie umfaßt die verschiedenen Arten der Feldt-Carthaunen (canones). Sierher geboren: ber Afeiffer ober Mamrfturber (canon commun de batteria), die halbe, die viertel und die achtel Carthaune. Ihre Bastarde gehen bis zu 15 Kalibern Lange herab und heißen "gestauchte Carthaunen" (robuffos). Die halben Staucher bezeichnete man als "Braller" (cropantes), die viertel Staucher als Eber (berracos). Lettere wurden auch mit cylindrischen oder tonischen Kammern gegossen, und natürlich wechselte man wieder bei allen Arten ber Rartaunen mit den Metallstärfen. Das ganze Ranon pflegte man auf einem Sattelwagen mit hoben Rabern zu verlaben, bem jedoch ein Vorderwagen mit sehr niedrigen Rabern vorgelegt wurde. Die kleineren Kanonen fuhr man auf der Lafete. — Alles in allem gablte die spanische Artillerie 200 Arten Rohrgeschüt. — In die britte Hauptgattung der Geschütze endlich gehören alle Stein-Carthaunen (caftones pedreros) ober Steinbuchsen (pedreras), Sturger, Mörser, Böler (lombardas, parafusos, trabucos, morteros), die Geschütze mit beweglichen Rammern zur hinterladung (pieças de braga, camaras), sowie die Betarben (potares) "und alle andern bergleichen ftud, wie sie nach luft und wolgefallen ber Deifter, bie fie gießen ober ber Berren, die fie haben, ober nach ber landsart, darin fie gemacht, mogen genennet werden". - Diefer Aufzählung folgt bie Ermähnung "etlicher alter vornehmer Stud", welche fich ba und bort aus ber Borzeit erhalten, und bann geht Ufano ju fpeziellen Dagborfdriften für ben Guß über, wobei er die großen Berdienste ber Deutschen (grandes v excelletes matthematicos de la nació germanica) rühmend hervorhebt. Als musterquitiq schilbert er wie Collado [XVI. § 62] "etliche Carthaunen Kapfer Caroli V." und bie neuen Gattungen, welche unter feinem damaligen Borgefetten, bem Grafen von Buquop, gegoffen murben, deffen Streben babin gerichtet mar, die verwirrende Maffe der Formen auf die vier Raliber: 40-Bfünder, 24-, 10- und 5-Bfünder einzufchränken.

Der zweite Traktat bringt 27 "anmütige Gespräche zwisschen einem neuwen angehenden General und einem wolsaeubten Capitan". Letterer ift eben Ufano felbit.

Die Herren sehen sich auseinander: über die Stellung des "Generalis oder Obersten vber das Geschütz", über die "prouision zu thun in einem Heer, so mit 30 Stüden Geschütz", über die "prouision zu thun in einem Heer, so mit 30 Stüden Geschützes zu Feld ziehet", über "Zeug vnd Rüstungen, so man allezeit in Borrhat haben soll", über den für die 30 Armeegeschütze nachzusührenden "Borrhat", über "ladung" (Gewicht der Feuerwassen) und "außtseilung der wägen", deren für die 30 Geschütze 306 verlangt werden (auf jedes Pferd 3½ Ztr. gerechnet) und über die Obliegenheiten der "Beampten"; dann verhandeln sie über die "Stercke der stück, so auff einer stattmawren und derer, so im frehen selb stehen", über die Ausstellung der "Stück zur Beschießung eines orts", über

die Sicherung und Berforgung eines belagerten Plates, über die Anordnung "beimlicher Stud", über Berbreiterung allgu fcmaler Ballgange burch Solggerufte gur Aufftellung von Geichüten, über Batterien aus Bollfaden, über "verfentte Batterien" (erbüberdecte Belagerungsbatterien), über "heimliche Batterien in einem Cavallier" und über "Batterien vor der spigen einer pastheyen". Nunmehr wendet sich die Unterhaltung auf technische Einzelheiten: Ob eine ins Pulver geschoffene Rugel basselbe entgunde; auf welchem Buntte ber Quabrant steben muß, um die bochfte Elevation zu erzielen; Bergleich ber Tragfähigleit einer Kolubrine mit der einer halben Kartaune i. J. 1601, Transport des Geschützes durch Tagelöhner, da, wo die Pferde nicht angeschirrt werden konnen; wie ein verfenkt Schiff und Geschüt aus dem Grund zu heben; wie das Gugmetall zu mifchen; "wie die metallen am Stud auszutheillen, bag es fein rechtes Gewicht habe und im foug nicht vor fich falle". Endlich werden verschiedene Rebenfragen erörtert: "Bie ein beer ohne gefahr ober ein maffer zu fegen, wenn ihm der feind nachfolget": wie das Material zu Batteriededungen ("leuchter und blinden") beichaffen fein foll; "von phriprung, form ond gebrauch ber falfigen" (saucisse, spanifc salchichon), b. b. ber Dedwalzen auf bem Dunensanbe vor Oftenbe; wie eine Mine und ein bedecter Gang über einen Graben zuwege zu bringen; wie au einer empresa eine bruden auff einem foiff au richten"; wie eine große Brude über einen Strom ju ichlagen, um ein heer nebft Beichut überzusegen; "Instrumenta, bamit man ftadeten, ichungattern, thor, gutter bnb rigel tan gubrechen und wie eine betart zu laden und anzuhenden."

Der britte Traktat geht endlich vollends auf das arti'lleristische und phrotechnische Detail ein, u. zw. handeln 16 Kapitel von der Einrichtung und Behandlung der verschiedenen Geschütze (Untersuchung, Kalibrieren, Gebrauch des Hebezeuges u. s. w.), 15 andere von der Feuerwerkerei.

In dem Examen, welches ein General mit einem Büchsenmeister abhält, heißt es: "Es hatt ein Stüd 21 gliedt, so alle nacheinander und mit voderschiedtlichen namen genennet werden; das erste aber und
vornembste ist der mundt, nach welchem der oberige ganze leib sormieret wirdt; die weitte desselbigen wirdt der Caliber genennet, welcher einem Büchsenmeister die ganze gelegenheit des Stück, als die bick, die lenge, kugel, pulver unnd trieb anzeiget.) Die außwendige Dick und glätte des mundt von der sehlen bis an die frisen wird Orto, d. i. der randt oder saum des mundtlochs genennet. Die ganze höle des Lauss wirdt die sehle genennet. Das löchein, so gar hinden am lauss wirdt kogon oder zündtloch genennet. Die reiss ingemein, so das Stück oberall beydes zieren und stärden heißt man frisen. Der mittelste bei den naben wirdt der gürtel genant und der vorderste und höchste am mundtstück la loya oder das Kleinob. Das hindertheil des Stücks, da die ladung

<sup>1)</sup> Das Bort Kaliber wird zuweilen von aequilibrium (Cleichgewicht) abgeleitet: gewiß mit Unrecht; es flammt offenbar vom arab. kalib — Mobell, und es entspricht durchaus dem "Robul", dem unteren halbmesser der Säulen, der als Einheit für alle Berhältnisse der Säulen dient.

in geschiehet, ift bom gundtloch gegen ben mundt 4 Caliber lang, der zween zurn pulver, einer jun ftopffeln und einer jur fugeln, welches bie tammer genenmet wirdt, nach welchem theil gemeiniglich ein starder reiff gegoffen, welcher ber hinder= ober tammer=gurtel genennet wirdt. Der borbergurtel, beffen bor gedacht, foll gerad mitten auf bem ftud fteben vnd hatt allba bas Stud von bem gundtloch an ein quart des Calibri an seiner stärde und Dide des Retalls ab= genommen. An diejem gurtel werben die handthaben bes Studs, damit es auff ober von bem ichafft gehaben wirdt, angegoffen, baß fie fich nach bem gundtloch au ftreden: bnb werben dolphinon genannt, bieweil fie gemeiniglich nach benjelben formieret. Die bide arm, fo omb biefelbige gegen neben an bem Stud ju beiben feitten berausgeben, werben ohren ober naben genennet (unjere Schildzahfen), mit welchen bas Stud auff feinem schafft rubet, bnd wenn biefelbige wol und recht eingefentet, ift befto beffer bamit umbaugeben. Das vorder= theil bes ktücks hinder bem mundstück, da es am dünsten ist, wirdt der halk genennet, an welchem das ftud, bon bem vorbergurtel an wider omb einen balben Calib. seiner bide verleuret. Ift also bas Stud 1/2 Calib. schwächer am mundt als am zündtloch. Die frisen, so hinder dem zündtloch stehen, werden Rasimira genennet. Bber biefe bnd vber die fo bmbs munbftud gehet, wirdt das gemeine vifier genommen; bud wenn man die fehle in die wage will ftellen, daß nach berfelbigen bas vifier genommen werbe, fo muß man feben, wieviel bie binderfte frisen bober als die vorberste sein."

"Un einem beschlagenen und auffgerichteten Schafft (Lafete) feindt 18 Stud. Ift mit zwen langen ichendeln, fo bon guten ftarden ebchen ober nugbaumen diden brettern zugerichtet. Das höchste und breiteste Theil jedes schendels wirdt ber topf des schaffts genannt. In der mitt, da die schendel sich under sich biegen, wirbt berfelbige ort ber bugel genannt; bie fügen feindt die durch= gestämpffte löcher, barburch bie rigel mit zwen ftarden burchgebenben enfern nageln gusammengetrieben und ber ichafft befestiget ift. Es wirdt auch jeder ichendel mit 3 ober 4 enfernen banben befchlagen, daß fich das holy nicht geben ober reigen tonne. Die contora ober ber fcmant ift bas bnberfte theil bes fcaffts, jo auf ber erben ligt; wirdt auch vnben vnb oben beschlagen, welches beschlag ber bandon ober bas ortbandt genennet. Im Rigel, so dazwischen, ift ein rundes loch, barburch ber ftellnagel gebet, wenn die auantrena ober borftell jum forziehen baran gehalten wirdt, bud ift politron a genennet. Das ehlen, damit es gefüttert, wirdt Floreton ober Capiton genennet. ... Die beschläg, bamit die fcandel unden und oben belleibet, fo platten ober planden genennet, werben mit langen fbigen nageln, bie man topffnagel beißt, angehefftet; bie aber, fo auff bie folingen tommen, bamit die naben gefoloffen ober gelegt, werden vnden auch auff eyfern platten mit hindurch gehenden epfern keillen angetrieben . . . \*

Was die Ladung betrifft, so kennt Usano sowohl die geschlossene "Batrone", als das oben offene "Ladsäcklein". Übrigens wendete man solche Kartuschen nur da an, wo es darauf ankam, besonders schnell zu seuern. Um die Erhitzung der Rohre zu mildern, wusch man sie, einem alten Vorurteile solgend, mit einem Gemisch von Weinessig und Wasser.

Gerichtet wurde in dreierlei Beise: 1. im Niveau der Seele (in der wag), so daß die Achse auf das Ziel gerichtet war; 2. "mit dem gemeinen visser" (siehe oben), und 3. mit größeren Elevationen, welche vermittels des Quadranten gemeisen wurden. — Die Flugbahn stellte sich Usano dreitellig vor: eine gerade Linie in der Berlängerung der Seelenachse (motus violentus), einen Bogenteil (motus mixtus) und eine senkrechte Fallinie (motus naturalis).). Er hat sich also noch nicht zu Tartaglias Borstellung von der ununterbrochenen Kurve emporgeschwungen. [S. 600.]

Usano bringt die Darstellung einer Hohltugel, die mit einer Brandröhre versehen ist, sowie die einer "länglichten granaden", die sich in der Form unseren Langgeschossen nähert, von ihm aber verworsen wird, da sie überaus gesührlich und zudem unwirksam gegen Mauerwert set. Die gewöhnliche dom da erscheint ihm praktischer; aber auch von ihr spricht Usano in Wendungen, welche verwaten, wie wenig geheuer damals den Spaniern die Hohlgeschosse waren, die von den Deutschen doch schon längst mit großem Ersolge als Mörsergeschos verwendet wurden. Roch fremder standen übrigens die Franzosen dem Bursseuer gegenüber.") Auch die Petarde, welche zum Aussprengen von Toren, Fallgattern und Ballissabrungen verwendet wurde, beschreibt Usano nur ziemlich obenhin, und man ertennt, daß auch diese Ersindung ihm bedenklich ist. "Wenn der Petart hängt und man ihm sewer geben wil, muß der Petardirer wissen, die Ionten also anzulegen vod zu temperiren, daß das sewer nicht zum pulver komme, er seh denn mit seinen gehülssen in solcher gewarsam, daß ihn der schlag dieses teusselischen nistruments nicht betresse."

Überschaut man Ufanos ganzes Werk, so zeigt sich, daß es burchaus dem praktischen Bedürsnisse entsprungen ist und daß dem eigentlichen Geschützwesen ein größerer Raum zugewiesen ist als in den gleichzeitigen deutschen Werken, welche ihre Hauptausmerksamkeit meist den Geschößkonstruktionen und der Feuerwerkerei zuwenden.

Das spanische Werk würde noch lehrreicher sein, wenn es systes matisch angeordnet wäre. So macht es den Eindruck, als sei es aus einzelnen Abhandlungen und Gelegenheitsschriften zusammengestellt, ohne daß der Versasser die verschiedenen Bestandteile überall methodisch geordnet und ausgeglichen hätte.

<sup>1)</sup> Erbrierungen über die bassischie Iden bei Usano bergs, in den Études sur le passé et l'avenir de l'artillerie. III. 1862. p. 807 ff.

<sup>9)</sup> Montgommery fagt in seiner Milice françalse- 1616 [S. 932], daß ihm der Graf v. Solms bie jest in holland gebrauchliche egrenades erläutert habe und ichtlbert fie als eine zur Brechberteidigung anzuwendende Schleubergranate mit Jündern, beren Brennzeit etwa ein Baterunser oder etwas länger währe. Wirfliche Bomben brauchte das franzbfliche Belagerungsher vor La Motte in Bachringen 1634; aber wenn Malthus sich rühmt, bort überhaupt die erften Bomben geworfen zu haben, so verdreitet er einen faarlen Jrrium. (XVII. d. § 18. Schluß-)

§ 43.

Von der nüchternen Klarheit des Diego Usano sticht auf das Bedenklichste ein höchst seltsames deutsches Buch ab, das geradezu wie ein pathologisches Symptom eben derselben Geistesrichtung erscheint, aus welcher so viel wüster Aberglaube des 17. Ihdts., namentlich aber die Hexenprozesse hervorgegangen sind. Sein Titel lautet: "Helbensich ab, d. i. Naturkundliches Bedenken voer und bei Bulscanischer, auch natürlicher magischer Fabrication und Zubereitung der Waffen des Helben Achillis in Griechenlandt. Darauß neben vielen Secretis zu vernehmen, was zu sonderbarer Martialischer Außrüstung eines Kriegshelben und Kitters fürnemblich gehörig. Durch Johannem Staricium." Aschassenburg 1615. 1)

Der Autor, kaiferl. öffentlicher Notar, gekrönter Boet, Musikus und Organist, hat sein Buch der Ritterschaft der brei Kreise Franken, Rheinstrom und Wetterau gewidmet und es z. T. aus dem Traktat "De Igne Magorum" abgeschrieben, den der Leipziger Arzt Heinr. Kunrath versaßt hat und der wohl zuerst 1608 in Straßburg erschien.

Staricius knüpft an die Herstellung von Achills Bassen durch Bulcan, die ihm keineswegs als Jabel erscheint, eine Menge von Borschriften zur Jabrikation von wunderbaren Metallen, Ölen und Bässern, unauslöschlichen Kerzen u. dgl. m., wovon vieles unmittelbar aus der ikonographischen Literatur des 15. Ihds. übernommen zu sein scheint. Die Hauptrolle spielt ein geheimnisvolles Metall "Clectro." Es werden die seltsamsten Dinge gelehrt: z. B. die Berwandlung von Lust in Basser mit Hilse einer Marmorretorte, um in einem belagerten, trinkusserslosen Plaze täglich 1000 Mann und 1000 Pferde genugsam zu tränken; serner wie man eine gute Beile, ohne zu essen, seben könne u. dgl. m. Bei ganz unmöglichen Dingen sagt der Verf. auch wohl: "Dit Secretum bellicum ist der Jeder nicht zu vertrawen, soll aber denen so es an mich begeren werden, nach Gelegenheit mitgetheilet werden." Interessant sind Borschriften sür den Guß von Geschützen, die sehr leicht und doch höchst widerstandsstähig sein sollen (Lusa von "Butyri" zur Stückseise), sowie der Unterricht von Rusbarkeit des "Büchsenzirdels".

Wie sehr das thörichte Buch gewissen Reigungen des Zeitalters entgegentam, lehrt der Umstand, daß es sogleich 1616 (s. l.) als "Erneverter und künstlicher Heldenschap" nachgedruckt wurde") und in 2. Auflage als "Rewresormirter Heldensichap" zu Frkfrt. a. M. mit einem Anhange erschien, der unter der Überschrift "Die Bralte Fewertunst, darinnen mancherlen Fewer beschrieben, deren Kraft und Wirfung verbrennlich zu Lande und zu Wasser oder Liber de ingenis ignium"

<sup>1)</sup> Dieje ed. princ. fenne ich nur aus Citaten.

<sup>\*)</sup> Großherzogl, Bibl. ju Rarlerube. (Durlach 225.)

lanter Beisheit des 15. Ihdts. auskramt.<sup>1</sup>) Eine britte Auflage erschien (ohne Ort) i. J. 1647. — Auch des Simmern'schen Arztes Burggrave Buch: Achillem panoplum rediviuum 8. Panopliam physico-Vulcanicam quae in praelio philoplos in hostem educiter sacer et inviolabilis," das in den zwanziger Jahren des 17. Ihdts. veröffentlicht wurde, ist wohl nur eine Paraphrase von des Staricius Berk. Daß dies selbst jedoch als "Reuvermehrter Helbensichas" 1706,") als "Großer Helbensichas" noch 1720.") ja (wie Grässe angibt) sogar noch i. J. 1769 neu ausgelegt wurde, erscheint denn doch wahrhaft befremblich!

### § 44.

Aus dem folgenden Jahre (1616) find zwei anonyme Arbeiten zu erwähnen: ein wesentlich für badische Lokalzwecke ausgearbeiteter "Discurs Baß für undterschiedtlicheren gattung Canons oder dergl. Geschütz ahm allerfüglichsten und prouitir-lichsten zum Feldt- wie auch in Garnisonen . . . zu gesbrauchen, samt selbtze wie auch in Garnisonen . . . zu gesbrauchen, samt selbiger allerhand zugehörigen Artillerie-Sachen" 4), und serner ein mir nur durch Citat bekanntes, zu Straßburg erschienenes "Büchsenmeisterei-Compendium". Schwerlich enthält es Dinge, welche die beiden wichtigsten Bücher dieser Zeit nicht brächten: die Schriften von Wallhausen und Guhlen.

Wallhausen, ber i. J. 1615 eine "Kriegskunst zu Fuß", 1616 eine "Kriegskunst zu Pserbe" herausgegeben, veröffentlichte 1617 seine "Archiley Kriegskunst, Darinnen gelehret und fürgetragen werden, die initia vnd fundamenta dieser Eblen Kriegskunst. Bor diesem niemals so compendiose, methodice, dilucide vnd roctd an Tag gegeben . . . Wit schönen Kupfferstücken persocke angewiesen vnd beschrieben von Johann Jacobi von Wallhausen bestelten Obristen u. s. w. Getruckt zu Hanaw, In Verlegung des Authoris".

Der Berf. widmet das Wert "Den Wol Eblen Geftrengen, Ehrnuesten, Hochweisen, wol Fürsichtigen Herrn Burgermeistern, Rath, Schöffen und Gerichten, der löblichen guten Stadt Danhig, seinen großgehietenden günstigen Herrn" und datirt die Dedication vom 1. März 1617 aus "Siegen in der Grafschaft Rassau, da nun mehr die löbliche Ritter= vnd Kriegsschul, welche so viel hundert Jar vergraben, herfürgesucht vnd aufsgerichtet ist." — Nach dem Wortlaut der Widmung scheint Wallhausen bereits seit geraumer Zeit zur Einrichtung der Siegener

<sup>1)</sup> Kgl. Bibl. 3u Berlin. (H. w. 102.) \* Bibl. bes Berliner Zeughaufes (A. 47). 3) Bibl. handlab-Biechtenftein. 4) Großberzogl. Bibl. Karlsrufe (Durlach 225).

<sup>&</sup>quot;) Lunig eitiert von Ballhaufen auch ein "Feuerwert, barinnen unterfchiebene Runft.

Schule von Danzig beurlaubt worden zu sein. In der Borrede wendet sich der Berfasser gegen diesenigen, die da meinen, daß det "Teuffel der vornembst Inventor deß Geschützs" sei und "ein Christen Mensch bedenden haben soll, mit solchen Wachinen dembzugehen." Denn da Gott alle Materien zum Pulver gesichassen, so muß dies auch so gut wie ander Geschöpf sein.

Die Arbeit ist, so wie sie vorliegt, als "Erstes Buch" bezeichnet und am Schlusse (S. 77) ist gesagt, daß auf diese initia und kundamenta "was weiteres und höhers" solgen solle, "vnd was verhalten wirdt, soll mündlich und auff augenscheinliche demonstration in der Ritter- und Kriegsschulen gesparet sehn." Das Werk ist also als Vortragsunterlage gedacht und demgemäß auch so splendidgedrudt, daß überall Raum zu schriftlichen Ergänzungen bleibt. — Das zweite "Buch" ist aber nicht erschienen; es sollte die Feuerwerkerei enthalten.

Der Stoff ist in 4 Partes gegliedert, deren erste von der Herstellung der Geschüße und der Munition, deren zweite vom Geschüß i. Allg. und deren dritte vom Gebrauch desselben i. Allg. und deren vierte von der Berwendung im Ernstfalle handelt.

Reues bringt die Archiley-Kriegstunst nicht, wol aber manches Bunderliche. So erscheint dem Berf. der Berbrennungsproces des Pulvers gewissermaßen als dessen Tod. "Denn gleich wie der Mensch don brehen Stücken als Leib, Seel und Geist zusamengeset ist: also in der composition des Pulvers sinden sich auch diese dreh Stücken ist der Leib, der Schwessel die Seel, der Salpeter der Geist, welcher der allersubtilest. Bud gleich wie so Seel und Geist vom Leib abschehen, die höchste Elementa penetriren, der Leib aber dasselbige nicht thut sondern beh dem jrdischen bleibt, also auch wann der Salpeter und Schwessels sind von den Kohlen schwes siehen, so bleiben die Kohlen bei dem jrdischen als am Geschütz und Schanzen sebraucht; im Felde wendet man metallene an. Das Rohrmaterial ist das niederländische, wie es ein halbes Jahrzehnt später auch von Hondius, wenig abweichend, dargestellt worden ist. Es umfaßt nur 4 Arten:

| 1) | Die gante | Carthaun wiegt | 64 Ctr., | ift 18 | <b>R</b> albr. lang | u. schießt 42 Pfd. | Gifen. |
|----|-----------|----------------|----------|--------|---------------------|--------------------|--------|
|    |           |                |          |        |                     |                    |        |

| Z) | ** | gaive   | ** | ** | 44 | ** | " 19         | ** | " | " | ** | 24 | #  | W |
|----|----|---------|----|----|----|----|--------------|----|---|---|----|----|----|---|
| 3) | ,, | piertel | "  | "  | 27 | *  | " 2 <b>4</b> | ,, | " | " | ,, | 12 | ** | " |
| 4) |    | achtel  |    |    | 21 |    | 27           |    |   |   |    | 6  |    |   |

Die Schugmeiten finb:

ad 1) bei gemeiner Bistrung 1000 Schritt, bei 45 · Elevation 6000 Schritt.

| ad 2) | "  | "  | "  | 900 | "  | "  | *  | "  | 5000 | ,, |
|-------|----|----|----|-----|----|----|----|----|------|----|
| ad 3) | "  | "  | "  | 750 | "  | ,, | "  | ,, | 5000 | ~  |
| ad 4) | ,, | ,, | ,, | 650 | ,, | "  | ,, | ,, | 4000 | "  |

An Geschützubehör sind in guten Figuren bargestellt: ber Quadrant mit einem in das Rohr zu stedenden Langschenkel; ber Kaliberstab, "so vieredendt und auff ieder Seytten die Abzeichnung, wie schwer an metal iedes Stüd schiefe; ber Curtabon (Auffas); ein Brill (Baril), darinen das Ladpuluer (oben mit auf-

anschmürenber Leberbebeckung); ein Faß mit Kühlwasser Gompaß (Easterzirkel); ein Conthausen (cylindr. Gesäß) mit Schrot gefüllt; ein getrümbter Compaß (Tasterzirkel); ein Compaß mit rahnen Schenkeln (Zirkel mit geraden Schenkeln); ein Horn, darinnen das Jündpulver; ein Schassbaut, damit die Jündtpsan zugedeckt wird im Windt vond Regen; allerlen Nadeln; ein Windelmaß; ein Blehwage (zum lothrecht stellen). Dazu kommen serner: Ladtschaussel; Wischer oder Feger; Stamper oder Stosser; Pebel; Keile; ein Geißsch; Lunten; Luntenruthe; Kugelzieher; Kugelausbohrer; Kugellupsser; Handwertszeug; Feuerzeug; Kühler, so 9 oder 10 Zoll lang, an den Seskolben anzuschrauben, darinnen die Tücker zum Auskühlen eingesteckt werden; ein Instrument, damit man ein Stück inwendig visiret, ob es recht gesbohret; ein Instrument, so man in ein Geschie, einstedet, daß es anzenget, ob das Stück durchauß recht vond nicht krumb gebohret.

Alle Schuffe laufen zwifchen 45° im auffteigenben und 45° im abfteigenben Quadranten. 200 aufwärts nennt man die Horizontallini; 0° ift das medium, bie magerechte Lini. Bas bober als 45° mit bem Geschütz gerichtet wird, ift nicht geschoffen, sonbern "geworffen"; was niebriger als 45° abwärts gebt, bat tein offect, tan auch nicht wol bracticiret werben; es wurde auch die Raben-Bfanne gerreifen. - Die Karthaun ichieft im 1. Grab 1000 Schritt, im 2. : 1220. im 10.: 2800, im 15.: 3625, im 20.: 4325, im 30.: 5350, im 40.: 5875, im 45.: 5950 Schritt. — "So man pber ein Biesengrundt ober Basem wie auch pber Baffer fchieft, muß man an Buluer ond auch an anrichtung bes Geschüt ju geben, fonft viel ju furt; bieweil ber Dunft bon bem maffer und ber Biefen Die Rugel febr ermattet . . . In ein hauffen Bolde auf ebenem Relbt ju ichießen, bute, bag bu nicht ju boch ichiefest: Bu meiben, so ergreiffe allezeit bie Rnie ober Ruß, auch vor bem Sauffen ein Schribt ober zween." - Gehlichuffe entfteben aus folgenden Urfachen: Ift zu hoch geschoffen, jo war das Pulver zu ftart ober bie Bisierung nicht recht genommen. Go man ju turg ichieft, so mar zu ichwach geladen ober die Bifirung nicht recht genommeu. Seitenabweichungen können viele Gründe haben: 1. Die Nabfalzen (ber Schildzapfen) in den beiden Schenkeln fieben nicht recht ju einander. 2. Die Bettung liegt nicht mafferpaß gleich. 3. Man hat beim Absehen die rechte Mitte auf den Friesen verfehlt. 4. Man hat die Mitte des Biels nicht ergriffen. 5. Ein Rad ist höher als das andere. 6. Ein Rad ift im Rudlauf gehemmt. 7. Eine Radnabe ift langer als die andere. 8. Der Schafft ober die Affuite senkt sich nach einer Seite. 9. Das Rohr liegt nicht fest im Schaft. 10. Der Schwanz ruht nicht gleichmäßig auf ber Bettung. 11. Die Rugel ift ungleich "gefübert". 12. Der Bind treibt bie Rugel feitwarts. — Bar teiner diefer Mangel vorhanden, fo ift bas Robr ichlecht gegoffen ober fehlerhaft ausgebohrt.

### **§ 45**.

Ausführlicher als Wallhausens übersichtliches doch sehr elementares Werk ist das Büchsenmeisterei-Buch von Guhl, dessen Handschrift sich in der Ständischen Bibl. zu Kassel befindet (Ars. milit. gon. 4° no. 25) und welches unter folgendem Titel gedruckt wurde: "Büchsenmeisterey» Buch. In zwey Theil unterschieden. Der erste Theil handelt von Stalia, wie daselbsten das grobe Geschütz auff aller hand manier gegossen vnd zur proba wird beschossen. Der ander Theil handelt von Germania, wie allda die große stücke auf mancherlei artt konnen gegossen, an Zeug genommen vnd in eine gute Form konnen gebracht werden. Item der Stucke theilung vnd vnterscheidt zwischen gegossen ehsern vnd metallen stücken. — Wie die Connestabel ihre Kriegsschiffe armiren sollen . . . Item exliche Sachen das Feweverwerch betreffende . . . Wie man die Fewr Worsel in ihren geschick sol bringen. Die Petarden zuzurichten vnd anzubringen. — Allen dieser Kunst liebhabern zu nut in Truck gegeben durch M. Hans Guhlen, Fewrwkr. vnd Büchsenmeister." (Hamburg 1617.)<sup>1</sup>)

Die Arbeit Guhle ift bem Bringen Morig bon Oranien gewidmet und hat nicht, wie der gestochene Titel aussagt, zwei, sondern brei Teile. Sie beginnt mit einem "febr luftigen Befprach amifden Scipio und Sannibal" über die Runft ber Buchsenmeisterei, welches 70 Quartseiten füllt und fich über den Bustand der Artillerie anfangs des 17. Ihots. verbreitet, wobei hie und da auch auf die Literatur Blide geworfen werden, die jedoch teinesweges freundlich gu nennen find. - Dann folgt ale zweiter Teil bie Buchfenmeifterei von Stalia, welcher eine besondere Zueignung an die Generalstaten vorgebruckt ift. Es wird ba von dem Brobieren ber Geschütze gehandelt, bas in Stalien ftets mit verftärtten Ladungen und niemals durch den Gießer selbst ausgeführt werbe. Den bei weitem größten Raum bes Teils nimmt aber die Geschichte ber gabrten und Abenteuer bes Berf. ein, ber als Schiffs-Conftabel (Buchfenmeister) in vieler herren Dienst gestanden bat und neuerdings in ben bes gang besonders ber Artillerie geneigten Königs Christian IV. von Danemart getreten ift. "Es haben mir auch 3. R. Daj. felbft berichtet, daß fie felber ein Stud Gefchut gegoffen, bavon die Rugel 30 Bfd. an ehfen gewogen. Ihre Day, bat auch ju bero behueff einen ichlechten Arbeits Mann ben fich gehabt, ber 3. Day. den Leimb umb bie Form ju machen, jugetragen: Bnb ift big Stude noch itiger Reit in R. Man. Reughauß zu feben und wird bas Rolenstüde genennet, weil basselbe zwifden allen Banben gant binaus mit Rofen aufgegoffen ift." - Der britte Teil, welcher die beutichen Berbaltniffe behandelt ift ben Burgermeiftern und Raten ber feche lobl. naber confoeberirten Sanfeftabte gewibmet. Much hier handelt es fich jumeift um das Beschießen ber Geschütze und beren Einteilung; bann folgt ein Bulverbuch und bemnachft ein "febr luftig Gefprach ber beiben Meisterei Bpracmon bnb Bulcani, betreffende bie löbl. Runft ber Büchsenmeisteren": eine Paraphrase ber im 16. Ihdt. so beliebten Unterhaltungen amifchen Feuerwerker und Buchfenmeifter.

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin. (H. w. 40124.)

Guhl's Buch hat ziemlich reichen Inhalt, ift aber confus eingerichtet und bezeichnet hinfichtlich bes Ausdrucks und ber Bortragsweise einen Gipfel der Gesichmacklosigkeit.

Aus b. 3. 1618 führt Pfingsten (1789) noch auf: ein mir sonst nicht vorgekommenes Runstbüchlein vom Geschütz und Feuerwerk (Frankfurt a. M. 1618).

Dieser Zeit gehört auch eine Handschrift an, welche die kgl. Bibl. zu Berlin neuerdings aus fürstlich Starhembergischem Besitz erworben hat. (Acc. 1889. 115). Sie führt den Titel: "Feurwerch, probirt, colligirt und an Tag gegeben wider die Dunchlmauser, welche ihre Feurwerch so verborgenn unnd hoch als ein Heiligthumb halten. Allen sinreichen gemuetern zur anlaittung etwas mehrers und höchers zu erfindten."

Schön geschriebener Foliant, bessen Widmung an Eble und Wohlgeborne vnd Gestrenge Herrn aus Linz datirt ist (o. J.). Er beginnt mit einem Berzeichnis der Authores, welche von "Feuerwerd" geschrieben, bespricht die Materien, daraus man Feuerwerd und geht dann das Ganze der Aunst dis zu den Sprenglugeln durch. Der Berfasser nennt Usanus, Fronsperger, Brechtl, Schmitlap, Dambach, Collado, Capo Bianco, Busca, Gentilini, Auscelli, Cataneo, Tartaglia, Biringuccio, Ballo und Boillot. — Reues enthält die Handschrift übrigens, troß des verheißungsvollen Titels, so viel ich ersehen habe, nicht.

### 2. Gruppe.

## Die Beit des dreißigjährigen Krieges.

**§ 46**.

Die schöpferische Kraft bes 17. Ihdts. war überhaupt gering, zumal auf dem Gebiete der Artillerie; ganz besonders zeigt sich das aber während der Zeit des großen Krieges. Befangene Nachahmung und gewissenhafte Überlieferung — das sind die Kennzeichen der das maligen Leistungen.

Eine höchst sonderbare, aber lehr- und inhaltreiche Kompilation ist das Buch, welches Jacob de Zetter i. J. 1619 dem Pfalzgrafen Ludwig bei Rhein widmete: "Kriegs- und Archeley Kunst, d. i. Gründliche und außführliche Bnderweisung was nicht allein einem Capitan oder Hauptmann sondern auch einem Archeley und Büchsenmeister fürnehmlich zu wissen von nöthen: wie eine Bestung zu besichützen und gleichfalls auch im Gegentheil einzunehmen seh, und

allerley Kriegsmunition zu verfertigen. Mehrentheils burch Hieronymum Ruscellum auß dem Babtifta bella Balle Benafro, Alexandro Capobianco vnd anderen Kriegserfahrenen Italianischen Autoribus zusammengetragen. Nunmehr aber auf das Aller trewlichste verteutscht, auß etlicher fürtrefflicher vnd hochberümbter Teutschen Kriegs-Obristen vnd Archeleymeister Schriften vmb viel vermehrt vnd mit schriegs Obristen vnd nüglichen Kupfferstücken gezieret." (Frankfurt 1620.1)

In der Dedikation sagt Zetter, er habe dies Buch aus verschiedenen Autoren zusammengezogen, weil die Kriegskunft doch das Höchste auf der Welt leiste. Denn "obschon die Wolredenheit vnter allen Künsten sast zum höchsten kommen, ist sie doch diesem edelen vnd fürtrefflichen Exorcitio keinesweges zu vergleichen, sintemalen kein Rhetor jemals gesunden worden, der durch seine liebliche vnd süße Reden einige Bestung, Statt oder Landschaft hette erobern können." — Unrecht hat Zetter, wenn er unter Ruscellis Quellen auch den Capo bianco aufsführt, der ein Menschenalter nach jenem schrieb. [S. 656 und S. 657.]

Die 164 Rabitel bes Buches bieten in fnabber Rurge reichen Inhalt. Die erften 12 find eine Bieberholung bon bella Balles originellem Traftate [S. 472], alfo 99 Jahre alt: ein Beiden bes langfamen Fortfcritts jener Beit. Dann folgen einige Ungaben über die Standesverbaltniffe bes Artillerieberfongls ngch beutschen Borlagen. (Solm 8.) Die Ginrichtungen ber Feuerschlunde felbft werden nach Capo Bianco vorgetragen, und daran reiben fich anschauliche Auseinandersetzungen über ben Geschützbienft in und bor Festungen, welche meift auf Angaben italienischer Autoren beruben, unter benen Capobianco wieber vielfach hervortritt. Dasfelbe gilt von den Rapiteln über den Transport der Artilleri. und ben Batteriebau. Auf Capo Bianco find auch die Angaben über bas Richten ber Gefcupe gurudguführen. Bon großem Intereffe, weil meines Biffens fonft nirgends weiter aufbewahrt, ift ein "Disturs Joannis Thomae von Benedig, wensandt Raifer Caroli V., nachmals ber Berrichafft ju Benedig fürtrefflichen Ingeniers, von Beidusung und Eroberung ber Beftungen." Allerlei medizinische Angaben und Schilderungen funftreicher Instrumente folgen einem Auszuge aus Fioravantis: Molte nuove inventioni massime appartenenti alla militia. (Benedig 1572). Bei ber Charafteriftit bes Bacht= bienftes und ben Borfchriften gur Unfertigung einfacher "Solbatenuhren" greift ber Berf. wieber auf bella Balle gurud. Antifen Überlieferungen find bie Anleitungen gur Berftellung optischer Fernsprecher entnommen, mabrend andere, welche fich auf geheimen Deinungsaustausch beziehen, auf bes Carbanus Schrift de subtilitate und auf Brechtel gurudführen. [G. 604 und G. 650.] Rlar und gut find die Borfdriften für Ginrichtung von Sturmzeug und Batteriematerial. Auch ber "See-Archelen" wird gedacht und ben Beschluß macht die Beichreibung bes Entfernungsmeffere von Cabo Bianco.

<sup>1)</sup> Sammelband der Kgl. Kriegkalademie in Berlin. (D. 4550.) Bibl. des dortigen Seughaufes. (A. 271.)

#### 8 47.

Nicht ohne Interesse sind die dem Wassenwesen gewidmeten Abschnitte in der zuerst 1619 zu Basel erschienenen, später [§ 111] näher zu würdigenden »Fortificatio« des Henric Sattler. Er handelt da "von der Bewapnung des Mannes, von der Arckeley und von Fewerwercken", sehr kurz, wie es einem Anhang zukommt, aber recht übersichtlich.

Jeber Reuter soll sein fren eigen Pferd haben, welches zum wenigsten 15 große Manns hand hoch sein muß. — Jeber Kürisser trägt helm, Ringsund halß-Kragen, Brust- vnnd Rucktud sampt den Schulterblatten, behden Armsschienen und enßernem handschuch, den Zaum damit zu halten, dann ein Pistolen oder Rohr, dessen lauff 2 Schuh lang, ein Reitschwert zu hawen vnd zu stechen. Besehlstragen de haben neben dem Leibspferd noch ein Bagagiehferd und sind vom Gürtel bis auf die Knew mit beiden Tasseten, Knewstuden und Culoten wie auch noch einem Rohr bewassnet. Ein drittes Rohr führt ihnen ein Junge nach. — Reuter, welche nicht Kürisser sind, tragen keine Schulterblatten und Armschienen. Sie führen außer dem Schwert ein Carabyn oder Rohr von 3 Fuß Länge; sie sind mit Wassenröden zu bekleiden wie vorzeiten die Lancierer.

Beim Fußvolk haben die Spießtrager ben Sturmhut, Ringkragen, Bruss und Rudenstuck, Schwert oder Rappier samt Spieß von 18 Fuß Länge, Armschienen bes an die Ellenbogen und unterhalb breite Tasseten. — Die Mußquetierer tragen Sturmhut, Rappier, Rusquete zu 10 Kugeln aus Pfund und Forquet. — Die gemeinen Schützen sind auszurüsten mit Sturmhut, Rappier und guten Büchsen zu 20 Kugeln aus Pfund.

Die Ardelen ordnet fich wie folgt:

| Faldonete  | foie | Ben 4 | Bjb. | Blei,  | finb | 61/2' | lang, | wiegen | 400   | Pfb. | unb | brauche | n 2 | Roffe. |
|------------|------|-------|------|--------|------|-------|-------|--------|-------|------|-----|---------|-----|--------|
| Falden     |      | 6     |      | Eifen, |      | 7'    |       | -      | 890   |      |     |         | 4   | ~      |
| Afpiben    | 7    | 12    |      |        |      | 71/5  |       | -      | 1800  |      |     |         | 6   | -      |
| Sacti1)    |      | 12    |      |        |      | 8'    |       |        | 1400  | ~    |     |         | 8   | -      |
| Traden")   | *    | 16    |      |        | ,    | 81/2' |       | -      | 1750  |      | *   | , 8     | 310 |        |
| Schlangen" | ) "  | 16    |      |        |      | 13'   |       |        | \$740 | ~    | -   |         | 10  | -      |
| Canonen4)  |      | 20    |      | ,,     |      | 7'    |       |        | 2200  | -    |     | ~       | 10  |        |
| Colubrinen | ,,   | 50    |      |        |      | 111/2 | •     |        | 5387  | "    |     |         | 24  |        |
| Canonen    |      | 100   |      | ~      | *    | 101/2 |       |        | 8800  | -    | ~   |         | 86  |        |
| Colubrinen |      | 112   |      |        |      | 15'   |       |        | 13000 |      | -   | -       | 63  |        |

Unter ber Bezeichnung von Feuerwerten schilbert Sattler, "wie man das hartgefrorene Sys in den Bassergräben, darüber der Feind mit seinem gantzen last aussehn oder anbestürmen möchte, sprengen und den Feind darunder versfellen möchte" (Eisminen), serner "was gestalten man einen vergifften Staub

<sup>1)</sup> Es gibt auch noch swei anbere Arten Sacri, leichtere und ichwerere

<sup>&</sup>quot;) Auch "Colubrinen" genannt, ein Rame, ber fpater überhaupt für Sanggeschütze im Gegensat ju ben Kanonen gebraucht wirb, wie die 3 letzten Rummern der Aabelle zeigen.

<sup>\*)</sup> Dber "Baffavolante".

<sup>4)</sup> Diefer Ausbrud wird für Gefchüge von 20 bis 120 Bfb. gebraucht.

allerley Kriegsmunition zu verfertigen. Mehrentheils durch Hieronymum Auscellum auß dem Babtista della Balle Benafro, Alexandro Capobianco und anderen Kriegsersahrenen Italianischen Autoribus zusammengetragen. Nunmehr aber auf das Aller trewlichste verteutscht, auß etlicher fürtrefslicher und hochberümbter Teutschen Kriegs-Obristen und Archeleymeister Schrifften umb viel vermehrt und mit schönen und nüglichen Kupfferstücken gezieret." (Frankfurt 1620.1)

In der Dedikation sagt Zetter, er habe dies Buch aus verschiedenen Autoren zusammengezogen, weil die Kriegskunst doch das Höchste auf der Welt leiste. Denn "obschon die Wolredenheit unter allen Künsten sast zum höchsten kommen, ist sie doch diesem ebelen und fürtrefslichen Exercitio keinesweges zu vergleichen, sintemalen kein Rhotor jemals gesunden worden, der durch seine liebliche und süße Reden einige Bestung, Statt oder Landschaft hette erobern können." — Unrecht hat Zetter, wenn er unter Auscellis Quellen auch den Capo bianco aufssührt, der ein Menschenalter nach jenem schrieb. [S. 656 und S. 657.]

Die 164 Rapitel bes Buches bieten in fnapper Rurze reichen Inhalt. Die ersten 12 find eine Bieberholung von della Balles originellem Trattate [G. 472], alfo 99 Jahre alt: ein Beichen bes langfamen Fortschritts jener Beit. Dann folgen einige Angaben über die Standesverhaltniffe bes Artillerieberfonals nach beutschen Borlagen. (Solms.) Die Einrichtungen ber Reuerschlunde felbft werden nach Capo Bianco vorgetragen, und baran reiben fich anschauliche Museinandersetungen über den Geschütblienft in und bor Festungen, welche meift auf Angaben italienischer Autoren beruben, unter benen Capobianco wieder vielfach hervortritt. Dasselbe gilt von den Rapiteln über den Transport der Artilleri. und ben Batteriebau. Auf Capo Bianco find auch die Angaben über bas Richten ber Geschüte gurudguführen. Bon großem Interesse, weil meines Biffens sonft nirgends weiter aufbewahrt, ift ein "Disturs Joannis Thomas bon Benedig, weylandt Raifer Caroli V., nachmals ber Herrschafft ju Benedig fürtrefflicen Ingeniers, von Befdugung ond Eroberung ber Beftungen." Allerlei medizinische Angaben und Schilberungen funftreicher Inftrumente folgen einem Auszuge aus Fioravantis: Molte nuove inventioni massime appartenenti alla militia. (Benedig 1572). Bei ber Charafteriftit bes Bacht= bienftes und ben Borfchriften gur Anfertigung einfacher "Solbatenuhren" greift ber Berf. wieder auf bella Balle gurud. Antiten Überlieferungen find die Anleitungen gur Berftellung obtifcher Fernsbrecher entnommen, mabrend andere. welche fich auf geheimen Meinungsaustausch beziehen, auf bes Carbanus Schrift de subtilitate und auf Brechtel gurudführen. [G. 604 und G. 650.] Rlar und gut find die Borfdriften fur Ginrichtung bon Sturmzeug und Batteriematerial. Auch ber "See-Archelen" wird gedacht und ben Beschluß macht die Befcreibung bes Entfernungsmeffers bon Cabo Bianco.

<sup>1)</sup> Sammelbaub ber Ryl. Kriegsalabemie in Berlin. (D. 4550.) Bibl. bes bortigen Beughaufes. (A. 271.)

#### 8 47.

Nicht ohne Interesse sind die dem Wassenwesen gewidmeten Abschnitte in der zuerst 1619 zu Basel erschienenen, später [§ 111] näher zu würdigenden »Fortisicatio« des Henric Sattler. Er handelt da "von der Bewapnung des Mannes, von der Arckeley und von Fewerwercken", sehr kurz, wie es einem Anhang zukommt, aber recht übersichtlich.

Jeder Reuter soll sein fretz eigen Pferd haben, welches zum wenigsten 15 große Manns hand hoch sein muß. — Jeder Kürisser trägt helm, Ringsund halß-Kragen, Brust- vnnd Ruckstud sampt den Schulterblatten, beyden Armsschienen und enßernem handschuch, den Zaum damit zu halten, dann ein Bistolen oder Rohr, dessen lauss 2 Schuh lang, ein Reitschwert zu hawen vnd zu stechen. Besehlstragen de haben neben dem Leibspferd noch ein Bagagiehferd und sind vom Gürtel bis auf die Knew mit beiden Tasseten, Knewstuden und Culoten wie auch noch einem Rohr bewassnet. Ein drittes Rohr führt ihnen ein Junge nach. — Reuter, welche nicht Kürisser sind, tragen keine Schulterblatten und Armschienen. Sie führen außer dem Schwert ein Carabyn oder Rohr von 3 Fuß Länge; sie sind mit Wassenröden zu bekleiden wie vorzeiten die Lancierer.

Beim Fußvolk haben die Spießtrager den Sturmhut, Ringkragen, Brust- und Rudenstud, Schwert oder Rappier samt Spieß von 18 Fuß Länge, Armschienen die an die Ellenbogen und unterhalb breite Tasseten. — Die Muß- quetierer tragen Sturmhut, Rappier, Musquete zu 10 Augeln aus Pfund und Forquet. — Die gemeinen Schüßen sind auszurüsten mit Sturmhut, Rappier und guten Büchsen zu 20 Augeln aus Pfund.

Die Ardelen ordnet fich wie folgt:

| Faldonete  | fфie | jen 4 | <b>\$6.</b> | Blei,  | finb | 61/2"  | lang, | wiegen | 400   | Pfb. | unb | brauchen | 2   | Roffe |
|------------|------|-------|-------------|--------|------|--------|-------|--------|-------|------|-----|----------|-----|-------|
| Falden     |      | 6     |             | Eifen, |      | 7'     |       |        | 890   |      |     |          | 4   |       |
| Afpiben    |      | 12    | ~           |        |      | 71/5   |       |        | 1800  |      |     |          | 6   |       |
| Gacri1)    |      | 12    |             | ,      | ,    | 8'     |       |        | 1400  | ,,   |     |          | 8   |       |
| Traden")   |      | 16    | _           | _      |      | 81/2   |       |        | 1750  |      |     | , 8-     | -10 |       |
| Schlangen! | ) 🗒  | 16    |             |        |      | 19     |       |        | 5740  |      |     |          | 10  |       |
| Canonen4)  |      | 20    |             |        | _    | 7'     |       |        | 2200  |      |     |          | 10  |       |
| Colubrinen | ,,   | 50    |             |        |      | 111/9  | _     |        | 5887  |      |     | ,        | 24  | _     |
| Canonen    |      | 100   |             |        |      | 101/24 |       |        | 8800  | -    |     |          | 86  |       |
| Colubrinen |      | 112   |             |        |      | 15'    | ,     |        | 13000 | ,,   |     | ,        | 63  |       |

Unter der Bezeichnung von Feuerwerken schildert Sattler, "wie man das hartgefrorene Cyf in den Wassergräben, darüber der Feind mit seinem ganzen last aussehn oder anbestürmen möchte, sprengen vnd den Feind darunder versfellen möchte" (Eisminen), serner "was gestalten man einen vergifften Staub

<sup>1)</sup> Es gibt auch noch zwei anbere Arten Sacri, leichtere und ichwerere

<sup>&</sup>quot;) Auch "Colubrinen" genannt, ein Rame, ber fpater überhaupt für Langgeschütz im Gegensat zu ben Kanonen gebraucht wirb, wie die 3 letzten Rummern ber Kabelle zeigen.

<sup>1)</sup> Dber "Baffavolante".

<sup>4)</sup> Diefer Ausbrud wirb für Gefchitze von 20 bis 120 Bfb. gebraucht.

bey einem Sturm von einer Bestung herab vnder den Feind treiben lassen köndte" (Fäßchen voll ungelöschten Kalles und Sprengtugeln), dann, "wie man vnder den Feind einen Hagel schießen möchte" und "welcher gestalten man einen Jgel schießt" (die alten Bersahrungsweisen des 16. Ihdts.), "wie man auß einer Büchsen ohne Pulver, allein mit einem Basser Gewicht vnd Loth schießen möchte" (phantastische Composition), "auss weiß die Feurstein oder Brenntugeln zu werssen von welcher gestalten gute Feurspeil zu machen. Was maßen ein fliegend Feur zu machen und wie man ein stard vnd vast weit schießend Bulver bereiten köndte."

Nur erwähnt sei die an sich wertlose Gelehrtenarbeit Besoldi Dissertatio de bombardis (Tübingen 1620).

## § 48.

Ganz im Charafter ber alten Isonographien gehalten ist bas "Kunst= vnb Artolerie=Buch, bas ich Hanß Georg Schürvatt versertiget habe 1622". (Münchener Hoss und Statsbibliothek cod. iconogr. 232.)

Es bringt bilbliche Darstellungen von Munition und Feuerwerkstörpern mit spärlichen Erklärungen: besonders Feuerkageln, "Bienenschwärme mit aussafahrendem Feuer", Sturmkränze, "Granatt mit eisen schlagen" u. s. w.

Ein recht gutes Bild von dem Stande der öfterreichsischen Artillerie zu Anfang des dreißigjährigen Krieges gewährt das dritte Hauptstück von Georg Juchs "Memorial, wie ein Festung vnnd Statt solle fürgesehn und befendirt werden". (Linz 1623.)

Eine Übersicht dieses interessanten Bertes findet sich in dem Kapitel über "Beseltigungskunst" [§ 113], ein genauer Auszug aus dem artilleristischen Hauptstüd besselben in Meynerts "Geschichte der t. t. österr. Armee III" (Bien 1854) S. 62.

Charafteristisch für die Auffassung der Zeit vom Wert und Herstommen der Artillerie ist des Schwachius "Historischer und Theoslogischer Discurs Von der Artigliaria, d. i. Von des Geschützes, der Stücke, Mörseln, Fewerwercke, Petarden und aller darzu gehörigen Kunste erster Invention, ihrer Macht, offecten, nupdarkeit, nothwendigkeit und rechtmäßigem Christlichen gebrauch". (Dresden 1624.) 1)

Der Kerf., Pfarrer zu Ebersbach bei Dresden, widmet das Buch seinem Patron, dem Artillerie-Obersist. v. Tauben. Es sind neun Discurse. Der 1. handelt von der Ersindung der Artillerie; der 2. von der Macht des Pulders; der 3. setzt auseinander, daß die Alten mit ihren Arlegswertzeugen sast dasselbe erreicht hätten wie die moderne Artillerie; dennoch erklärt der 4. Discurs den Gebrauch der Feuerwassen sier notwendig; der 5. sür christlich gerechtsetzt, und demgemäß widerlegt der 6. die Schelter der Artillerie; der 7. Discurs spricht

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin (F. M. 9112). Dortiges Beughaus (A. 278).

vom Amte des Artilleriebefehlshabers; und der 9. ift ein Glüdwunsch an den eben zum Oberftlieutenant beförderten Herrn v. Tauben.

Das i. J. 1625 zu Frankfurt a. M. herausgegebene Armamentarium principale') ist, wie bereits früher erwähnt worden, eine einsache Wiedergabe von Helms "Buch von den probirten Künsten". [XVI. § 44.]

Der Herausgeber, Joh. Ammon sagt, daß ihm dieser Tractat durch seinen Schweher sel. Joh. Theod. de Bry zuhanden kommen. "Als hab selbigen ich in eben der Form vnd Gestalt, wie er vor ungesähr 90 Jahren ausse Papier gebracht worden, sampt bengefügten Abrissen respective in Truck geben vnd ausse Kupsser bringen lassen vnd darin nichts endern wollen, in erwegung, daß, wie Martialis sagt, Improde facit, qui in alieno libro ingeniosus est. Bud ob jemand von den newen klüglingen vnd Ingeniatorn die Rase darüber rümpssen vnd meinen wollte, man hette dieses alles zierlicher vnd anmütiger an Tag geben können, der sol wissen, daß hergegen andere sehen, denen diese rechte alte Teutsche Sinsalt vnnd vnverduschte ausstrichtigseit wie auch die Manir, deren man sich vor vngefähr 100 Jahren löblich gebraucht, nicht minder anmütig vorsommet als die newen spisssünde, die doch alles, was sie fürbringen von den Alten inventionibus haben vnd denselben nur newe welsche Namen geben oder Calecutische Farben ansitreichen." — Der Herausgeber hält das Wert sür noch durchaus brauchbar und widmet es dem Bürgermeister und dem Kat von Amberg.

In der Tat wurde das alte Buch von hervorragenden Artilleristen als Unterlage ihrer eigenen Studien und Materialsammlungen benutzt. So sand ich 1886 bei dem Franksurter Antiquar Behr ein Exemplar des Armamentarium, welches Matthias Schmidt, Zeugwarter auf Hauf Dillenburg, also ein Mann, der Joh. von Nassau nahestand, i. J. 1629 "für 2 Daler" getauft und zu Nachträgen eingerichtet hatte. Es enthielt handschristlich einen "Bericht über Laben vnd Richten der Kartaunen und Schlangen" von 1696 und außer vielen Notizen über Sprengkugeln, Kosten der Geschütze, Kugelausziehen, Granatenwersen aus Feuermörseln, Schiehen aus Feldstüden u. del. m. "Ein kunstbüchlein von bedard" (Petarden), geschrieben 1633 von Matthias Schmidt."

Die Geltung des Armamentarium principale war so groß, daß Joh. Ammons Sohn Clemens dasselbe sogar noch 44 Jahre später als Laboratorium militare abermals zu heidelberg neu herausgab.")

## **§ 49.**

Unter ben oranischen Fürsten Moriz und Friedrich Heinrich war bas niederländische Material dem aller andern Staten überlegen geworden. Hier gab es nur vier Wodelle, deren sämtliche Waße ein für allemal seststanden und deren Einrichtungen nach geometrischen

<sup>1)</sup> Bücherei bes Berliner Beughaufes, (A. 46.)

<sup>7)</sup> Bibl. bes Beughaufes in Berlin, (A. 288.)

Jahus, Gefcichte ber Rriegswiffenicaften.

Grundsäten geregelt waren, so daß diese niederländischen Geschütze im großen und ganzen den Grundthpus der Kanonen darstellen, wie er bis zur Einführung der modernen Züge und Hinterladungsvorrichtungen bestanden hat. — Ein vortrefsliches Bild dieser Artillerie bietet des Hendrik Hondius Werk von 1624 [S. 945] u. zw. zunächst in seinem zweiten Teile: De beschrijvinge ende uytbeedinge van vierderley groff Geschut.

Die bier Raliber maren: 1. Die Ranone, welche 7000 Bfund mog und eine Rugel von 42 bis 48 Bfb. ichof. (Auf 8000 Schuf rechnete man 2000 Rugeln au 48, 6000 au 42 Bfb.) Die Seele mar 17 Raliber lang uud ihr Durchmeffer entsprach bem einer Rugel von 52 Bfb. Die Normalladung betrug 20 Bfb. Bulver: boch berminderte man fie oft um 1 bis 2 Bfd. - 2. Die Salbtanone mog 4500 Bfb. und ichof 24 Bfb. Ihre Seele mar 20 Raliber lang. ftartfte Labung (1/1 bes Rugelgewichts) murbe nur beim Brechelegen angewendet; gewöhnlich lub man nur 12 Bfb. - 3. Das Relbgefcus (Biertelfanon) mog 3200 Bfb., schof 12 Bfb., war 20 Kaliber lang und ward mit 6 Bfb. Bulber gelaben, ein Maß, bas man nicht felten auf 4 Pfd. reduzierte. Gin Teil ber Rugeln murbe nur 10 bfündig gegoffen. - 4. Der Ralt (Achtelkanon) wog 2100 Bfd., schoß 6 Bfd. und war 28 Kaliber lang. — Erwägt man die borgefcriebenen Labungen, fo ergibt fich, bag die Riederlander ertannt hatten, wie die fleineren Gefcube, als die verhaltnismäßig fcwerften und langften, die ftarferen Ladungen ertragen und gebrauchen könnten. — Übrigens spricht Hondius auch bon einem neu eingeführten noch leichteren Gefcung, beffen Gingelheiten jedoch geheim gehalten wurden. Sein geringes Gewicht (900 Bfb.) follte ibm besonders die Möglichkeit sichern, mahrend bes Gefechtes zu manöprieren. [G. 752.]

Bei den oranischen Geschüßen lagen die Schildzapsen um so viel tieser als die Seelenachse, daß ihre obere Kante mit letterer abschintt. Der Durchsmesser ber Schildzapsen war bei den beiden schweren Stüden etwas geringer als Raliber, bei den Feldgeschüßen diesem gleich. Die Delphine waren über dem Schwerpunkte des Rohrs angebracht. Die Traube diente den Manoeuvres de force. Die Einsührung der Zündstollen, um das ausgebrannte Zündsloch durch ein neues "Licht" zu ersehen, erscheint hier zuerst als sessstenden Kegel. — Die Lafestierung, einschließlich der Käder, war für jedes Modell durchaus gleichartig; ja der mit einer Gabelbeichsel versehene Borderwagen war sogar für alle Modelle derselbe. Übrigens waren die niederländischen Laseten leichter als die aller anderen Artillerien (1100, 1000, 900, bezgl. 600 Psb.) Die Lasete des Falten nahm zwischen den Wänden und unter dem Rohr drei Kasten sür Geschüßzubehör auf (dabei auch Handwertszeug, Haden, Spaten u. s. w.) — Auf guten Wegen brauchte die Kanone 15, die Halbtanone 11, das Feldstück Baar Pserde, immer abgesehen von dem in der Gabel gehenden Gaule.

Zum Berfen von Feuertugeln und Granaten dienten hölzerne wie metallene Mörfer. Die 100 pfd. Granaten wurden mit 10 Pfd. Pulver auf 2400' gesichleubert. Die Ladung ging auch wohl bis 8 Pfd. hinab; ihre Schwäche sollte

verhindern, daß die Bombe im Mörfer felbst springe, wie man denn überhaupt die Bedienung der Burfgeschütze mit großer Borsicht umgab. Bei der Belagerung von Breda spielten die Bomben und neben ihnen die Handgranaten eine sehr bedeutende Rolle. (1617.)

Der britte Teil bes Hondius handelt Ban de Officieren van de Artillerie, van hare Commissien ende van het Marcheren te lande.

Der Berf. bespricht hier das Amt ("last") des Generaels, des Generaels Lieutenants und des Controlleurs van de Artillerie, letzterer ist der eigentliche Zeugmeister; jene sind die Führer. Daran reiht sich ein Berzeichnis des für einen Feldzug notwendigen Materials, einschl. der Munition und allen Zubehörs. Hondius verlangt 20 ganze, 20 halbe Kanonen und 20 Feldgeschüße. "Kruyt, loot, Lonten, Wapenen, Schuppen, Spaden" u. s. w. stehn unter Aussicht der "Commis van de Munition," die eine besondere Flagge sühren. Chenso stehen die "Tocht Beerden" unter Commis. Die Bedienung der Geschüße besehligen Constabels und über ihnen Batery-meesters. Auch Pioniers gehören zur Artillerie.

Endlich ift noch zu bemerken, daß den Beschluß des vierten Teils eine "Beschrijwinge om Fperwercken te maaken" bringt, "seer bienstelijk tot de Approchen".

Es handelt sich dabei besonders um "Stormstranssen, Bater Ballen" u. dgl. Dinge, doch werden auch die Brander von Antwerpen beschrieben.

# § 50.

Vom Jahre 1625 rührt eine Anzahl sorgfältiger Feuerwerks= zeichnungen her, welche die kgl. Bibliothek zu Dresden besitzt. (C. 488.)

Sie find mit Überfchriften verfeben, doch fonft ohne Text.

Aus b. 3. 1629 besitzt die Bibliothek Hauslab-Liechtenstein die Handschrift einer Feuerwerkskunst des Herrn Kapitans Andrea Albrecht von Nürnberg.

Gine in mancher Hinsicht interessante Persönlichkeit ist Josef Furttenbach, der i. J. 1591 in der kleinen schwäbischen Reichsstadt Leutlirch geboren worden.

Ein Jahrzehnt seiner Jugend verbrachte er in Italien, wo er sowohl die Handelswissenschaften als Ingenieur- und Artilleriewesen betrieb. Als Lehrer in diesen Fächern rühmt Furttenbach den Paolo Ripio, dessen Unterricht er in Genua sieben Jahre lang genoß, den Gratio Parigi, in dessen Kriegsschule zu Florenz er ein Jahr blieb, ferner Hans Belbhausen von Regensburg und Hen. Georg Hoff von St. Beit am Plaum. Außerdem erfreute der talentvolle junge Maun sich des Umgangs mancher ausgezeichneten Personlichkeit, u. a.

bes Galilei. Furttenbach ließ sich endlich in Ulm nieder, zunächst als Kaufmann; 1627 aber wurde er bürgerl. Lieutenant, 1628 Artilleriehauptmann, 1631 Bauferr und balb darauf Mitglied des Kats. Künstlerisch und praktisch ausgezeichnete Bauten schusen schus Krustleriehauptmann, 1631 Bauferr und balb darauf Mitglied des Kats. Künstlerisch und praktisch ausgezeichnete Bauten schusen ihm großen Rus. An die Befestigungen Ulms legte er die bessernde Hand und errichtete neu zwei Redouten oberhalb der Stadt, zwischen denen der Strom durch eine Rette gesperrt wurde, ein Ravelin unterhalb der Stadt und eins vor dem jezigen Donautore. Auch als Lehrer des Baus und Ingenieurwesens wurde er von weither aufgesucht, und beim Unterricht unterstützte ihn eine großartige Wodellsammlung, deren Grund er schon in Italien gelegt und zu der selbst Galilei beigetragen hatte. Furttenbach starb ansangs d. J. 1667. — Er schrieb (abgesehen von einem Itinerarium Italiae 1627); Halinitro-Pyrobolia (Ulm 1627), Architectura civilis (Ulm 1628). A. navalis (U. 1639), A. martialis (U. 1630), A. privata (U. 1631), A. universalis (U. 1635), A. recreationis (Augsb. 1640), Büchsenmeisterehschul (1643), Wechanisches Reisblad (1644), Quinta Esonzia (1646) und Wannhasster Kunstspiegel (Augsb. 1663.)

An dieser Stelle handelt es sich zunächst um die "Halinitro-Pyrobolia, Beschreibung einer newen Büchsenmeisteren, nemlichen: Gründlicher Bericht, wie der Salpeter, Schwesel, Kohlen vnd das Pulser zu präpariren, auch langwirig gut zu behalten: Das Feuerwerck zur Kurzweil vnd Ernst zu laboriren. Dann wie der Böler, das grobe Geschütz vnd der Petardo zu gobernirn. Ingleichen die Lunden zu tragen . . . Sampt einer kurzen geometrischen Sinslantung die Weite vnd Höhe gar gering zu ersahren. Alles auß engener Experientza; Neben etlichen newen zuvor nicht gesehnen Inventionen, gant sleißig vnd vertrewlich beschrieben . . . durch Josephum Furttenbach". (Ulm 1627.)<sup>3</sup>)

Handschriften dieses Werkes finden sich zu Gotha (cod. 758) und zu Dessau (F. 1:62). Auf das engst verwandte Dresdener Manustript (C. 112) ist bereits hingewiesen worden. [S. 976 u. 977.]

In der Borrede erklärt der Berf., daß er rein praktische Zwede verfolge. "Die Bohllautende discurs von Ersindung deß zu Schimpst vnnd Ernst dienlichen Fewrwerds und der Fewrbüchsen; ob man sich solcher inventionen zu berühmen oder zu schämen; ob in Zügen, Belägerungen, Scharmügen und Schlachten mehr Bold aufsgerieben worden vor oder nach dem Gebrauch solcher Geschoß; von dem alten Fewrwerd, so man ignem Graecum genandt; von dem Donnerwetter deß von den Poeten berümbten Salmonei; von dem Fewrschoß Archimedis zu

<sup>1)</sup> Alla, beutsche Biographie.

<sup>\*)</sup> R. B. Bibl. zu Wien ms. 10918, 3: "Catalogus ober Register, so von mechanischen Kunsten (scilicet a Jos. Furtenbach) in offenem Trud publicirt worden" und Wertverzeichnis in der handicitift 22/3 bes Berliner Zeughauses. [S. 1001.]

<sup>3)</sup> Rgl. Bibl. zu Berlin (H. w. 40150). Bibl. bes bortigen Beughaufes. (A. 276.)

Sprakus; von den grawsamen Büchsen Demetrii in Macedonia und was deß Dings mehr ist, das oberlaß ich den discurrenten."

Die Einleitung behandelt die "Bier Species, darauß zu versnemmen, wie alle Materien, so zum Fewrwerd gehören präparirt werden." 1. Gewinnung und Behandlung von Salpeter, Schwefel und Kohle. Herstellung und Probe des Pulvers. Berdorben Pulver zu verbessern. Pulver zu scheichen. Pulver zu scheichen. Pulver zu scheichen. Pulverbehältnisse. "Prospectivische Laternen." (Sicherheitslampe für Pulvermagazine). — 2. Herstellung von geschmelztem Zeug, Feuerbupen, Sternseuer, Weißen und schwarzen Stappinen. — 3. Bon den "Ragetten". (Sehr ausssührlich und gut.) — 4. Feuerpfannen zum Erleuchten der Gassen. Langsbrinnende Kuglen zum Leuchten. Langsbrinnende Kuglen zum Leuchten.

I. Teil. "Bom Fewrwerd." (Im Allg. nur Luftfeuerwert.)

II. Teil. "Mit bem Böler zu werffen vnd zu schießen." — Arten der Böler (auch Brobiermörser.) Schaft. Geschosse: Steinerne Kugel; desgl. eine solche mit Brand, Steinhagel, Bleihagel, Hölzerne Feuerkugel, Kugellere (Leher oder Ring), Sturmkugeln u. s w. "Die drey Principal Stud", so behm Böler werssen zu observiren sein: 1. ein gleich kräfftigs Pulser zu haben, damit ein wie das andermahl gleichen Effectum prästire. 2. die distantia oder weite, wohin die Kugel zu sallen, zu wissen. 3. ein sehr sieszes Instrument, nit nach dem schuch sondern nach wol Fundierter Astronomischer Art in seine Gradi gethepste — ohne welche drey Hauptpuncten dann der Böler nimmermehr Meisterlich kan geregiert noch gewiß darauß geworssen werden." Will man mit dem Böler nicht wersen, sondern geradeaus schießen, so muß man den Böller mit einer Kette ansessen, somit er sich nicht überwerse.

III. Teil. "Bie man bas grobe Geschütz zu Gobernieren." Außer ben brei bei Bedienung bes Böllers notwendigen Stücken bedarf es bei den Geschützen als viertes auch noch der Ladeschauf el. Diese ist "nichts anderes dann ein gewisses Raß, wardurch das eine mahl wie das ander dem Geschützein Ordenliche Ladung ben zu bringen," wenn nämlich mit Augeln von ein und demselben Stoff geschossen wird. Das Gewicht von Augeln gleichen Durchsmessers verhält sich, wenn die Steintugel 12 Pfund wiegt, in Gisen 32°/3 Pfd., in Blei 53°/3 Pfd. Die Ladeschausel wird aus Aupferdiech "geschnitten"; man gibt ihr 1°/3 Kaliber Breite und biegt dann die Seitenteile auswärts; die Länge richtet sich nach der bevorzugten Ladung, gewöhnlich gibt man ihr 4°/4 Kal. L. denn dies entspricht einer halblugelschweren Ladung. Um eine eiserne Kartaunenstugel abzuseuern:

mit tugelfchwerer Labung (32% Pfb.) muß bie Babeichaufel 91/4 Rugel lang fein.

Natürlich kann man mit hilfe ber Einteilung auf ber Schaufel und mit zuehrsachem Einführen berselben die Ladungen regeln, ohne für jede einzelne eine besondere Schaufel zu besitzen. — Die zum Geschütz dienlichen Instrumente sind: eine Wetallmaßnabel, zwei Raumnadeln, vier Maßstäbe (beutsch, italienisch und 2 Caliber-M. für beibe Mage), ein Binkelhakenlineal, ein geraber Birtel, ein Proportionalgirtel, eine Blei- und Rotelfeber, ein Deffer mit Gaas ruden, ein "Scheiffelin", um in bas verhartete Bulber eines überlang gelaben gestandenen Geschütes vom Bunbloche aus ein Loch zu bohren, das mit frifchem Bulber gefüllt wirb, "ein Aufffegerlin, welches auf ber linten Seiten ein Berpendiculo, wann es mit feinem halbrunden Fuglin auf den hinderften bnd vorderften Reiff des Studs geftellt, gerudt, bis daß ber Perpendiculo Sendelrecht einschlägt, fo weist ber mittlere Buncten am Fuglin auch bas Mittel auf ben Reiffen, allba fie mit der Feilen zu zeichnen". Alle diese Instrumente find an einem "Beibner" (hölzernes Beibmeffer, hirschaunge) in einer Tafche zu befestigen und am Gurtel zu tragen. - Befdreibung, "wie ein Stud Gefdit (Smeriglio, b. i. Schlange) mit Schafft, Raber, Mer, auffgurichten und mit feinen jugeborungen zu verfertigen, ju vifieren und zu probieren". Richten und Richtungsverbefferung u. f. w. - Drei Beidlecht von Beidus werben gur Beit in vornembsten Beughäufern gehalten: 1. Schlangen (smeriglio): Falchoneto zwei bis breipfundig, Falchona vier bis fechepfbg., Sagro fieben bis gehnpfbg., Moiana acht bis zehnpfdg. (kurzer wie der Sagro und namentlich zum Schiffsgebrauch bestimmt), Meza Columbrina zwölf bis achtzehnpfdg. und Columbrina zwanzig bis fünfunddreißigpfdg. 2. Carthaunen, durchweg kürzer als die ent= fprechenden Raliber ber Schlangen: Quarto Canone funfgehn bis fechgehnpfog., Mezzo Canone fünfundzwanzig bis dreißigpfdg., Canone funfzig bis fechzigpfdg. 3. Cammerftud: Canone Petriero ichieft gehn bis zwanzig Pfund Stein. Aus Carthaunen und Columbrina gemischt wird ein Mittelgeschlecht, die Bastarda, neunundeinhalbpfdg. — Gefdugguß. Die Liga, b. i. das Metall, befteht aus 100 Teilen Rupfer und 8 T. Binn. - Gefprache zwischen einem Scolaro, einem Capo delli Bombardieri, einem Solbaten und einem Capitanio, über ben Unterfchied amifchen einem Canone ordinario und einem Canone rinforzato, über bas Laben ber Stude mit "haggenpulfer" und mit feinem "Bürschpulfer", über bas Brobiren ber Dusqueten und ber Doppelhaggen (spingarda), über bas Tragen ber jufammengerollten Lunte in einer bolgernen Shupbuchse, über die Betarden. — Das Meffen bon Entfernungen und Soben mit Silfe bon zwei "Tifchbellern", welche wie fleine Megtifche berwenbet werben. Das "Schneiben" ber Linien wird mit gewöhnlichen Tischmessern markiert und in ben Solzteller wirklich "eingeschnitten".

Die Gothaische Handschrift der Halinitro-Phrobolia bringt außer den gesdruckten Abschnitten noch auf S. 100 bis 135 ein Kapitel über Geometrie, eins über Handgranaten, eins über "Bocksuchslin" (kleine Kammergeschütze), eins über Siegelwachs, eins über eine neue Salpeterprobe, eins über artilleristische Armierung und eins über die Architectura navalis.

Sämtlichen Exemplaren des Wertes, auch den ungedruckten, ist ein "Schlüssel" beigelegt, d. h. eine Erklärung der im Texte gebrauchten Zeichen (z. B. O Salpeter, C Schwesel, & Rohle, + gestoßen Pulser, & Brandwein); diese 22 Zeichen sind stets vom Autor eigenhändig unterzeichnet, und ihr Register lag ursprünglich unter Siegel.

Eine zweite Auflage erichien unter bem Titel "Büchfenmeistereh=Schul= 1643 gu Augsburg. 1)

Furttenbachs Bert ist in gewissem Sinne eine Ergänzung zu bem bes Ballhausen, namentlich insofern es ben Hauptnachdruck auf das Feuerwert und das Bersen aus Mörsern legt. Beibe Bücher sinden sich daher auch oft zusammensgebunden, so in dem aus der Bücherei des Gr. Kurfürsten stammenden Exemplar der kgl. Bibl. zu Berlin. (H. w. 40150.)

Auch die andern Werke Furttenbachs sind z. T. wesentlich artilleristischer Natur, insbesondere die "Architectura martialis, d. i. Außführliches Bedencken, ober das zu dem Geschütz ond Wassen gehörige Gebäuw: ... In was gestalt ein wohlgeordnetes Zeug- oder Küst-Hauß auffzubawen. Auch wie dasselbige mit Geschütz, Wassen vnd Küstungen solle ausgestaffieret werden. — Wie durch ein newes Instrument der Salpeter zu prodiren. Beneben etlichen Zugwerden, Kriegswagen, Granaten vnd Bockstucken: mit Insormation, zu welche Ort das grobe Geschütz zu stellen vnd vor dem Engewitter zu sichern ... Wit was richtigkeit ein Zeugwart sein Geschütz vnd Munition bey guter Rechnung vnd ordentlicher Buchhaltung verwalten solle". (Ulm 1630.)\*)

Ferner: Architectura universalis, b. i. Bon Kriegs-, Statt- vnd Wasser Gebäwen. (Ulm 1635.) 3)

Der 4. Teil dieser Arbeit behandelt die Büchsenmeisterei: Bie ein Pulversturm und ein Zeughaus zu erbauen, wie in diesem die Baffen unterzubringen seien. Bom groben Geschütz, von Pölern, Granaten und Sprungtugeln, Baffertugeln, Lust= und Schloffeuerwert.

Offenbar für Furttenbachs eigenen Handgebrauch gearbeitet, doch unzweiselhaft auch zu späterem, nicht erfolgtem Druck bestimmt, ist die Handschrift der Paulnta Esenzias von 1646, welche die Bibliosthek des Berliner Zeughauses ausbewahrt. (Ms. 22. 23.)

Es ist ein zweibändiges, sehr sorgfältig, vermutlich vom Berfasser selbst geschriebenes kleines Taschenbuch, welches eine Wiederholung der Halinitro=Phrosbolia in nuco dietet und durch Stiche aus anderen Werken Furttenbachs illustriert ist. Der erste Teil "ist von der Büchsenmaisteren der Allerbeste Kern, so allein zu meiner Memoria zusammengesett, damit ich behänd behsamen sinde". Der zweite ist eine in demselben Sinne knapp gesaste Abhandlung über "Fewrwerch".

— Beide sind gleich wertvoll und bieten, trop ihrer Kürze, in manchen Punkten



<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. ju Berlin. (H. w. 40190.)

<sup>9</sup> Behörbenbibl. zu Deffau (in einem Bande mit der Architectura navalis.) Rgl. Bibl. zu Berlin (H. y. 25262) und Bibl. des FBM. v. hauslab, jest Liechtenstein zu Wien.

<sup>3)</sup> Bibl. Sauslab. Biechtenftein.

mehr und besseres als die zwanzig Jahre früher erschienene, zu Grunde gelegte Halinitro=Phrobolia.

Endlich gehört hierher ber in bem Wiener Berkverzeichnisse nicht enthaltene "Mannhafter Kunftspiegel". (Augsburg 1663.)1)

Er enthält eine Abhandlung über Feuerwerlerei, eine kleinere über Büchsensmelsterei und endlich eine von der Architectura militari, die ausführlich Bau und Einrichtung von Berghäusern und Bergwesen bespricht.

In der Richtung auf das Zeughauswesen der letzteren Werke liegt eine Annäherung an die Disposition der Bücher des alten Helm. [XVI. § 44.]

# § 51.

Josef Furttenbach hat 1630—31 auch ein Werk seines Schwagers bearbeitet. Die kgl. öffentliche Bibliothek zu Stuttgart besitzt nämlich einen "Außzug von Herrn Wolffgang Harnischens Seeligen, Fürstl. wirtembergischen zeugmeisters, seinen geschriebenen sieben Theil, welches die Rechtssundamente der so dapfferen und mannhafften Kunst des Feüwrwerch und Büchsenmeisterei gar vertraulich vorstellen und demonstriren thun". (Milit. fol. manuscr. no. 17. Zwei Bände von Furttenbachs Hand.) Der Inhalt ordnet sich solgendermaßen:

I. Eigenschaften der brei Spezies zum Pulvermachen. Bom Pulvermachen und Pulvermühlen. Bom Feuerwerl. "Geschmelzen Zeug." Feuer von lieblichem Geruch im Zimmer. Zündschwamm, der nit riecht. Bon Alebseuern. Zeug in die Feuerpfannen. Bon allerlei Tauf, die Kugeln damit zu tausen. Bom Salaxmoniaco. Präparation und Form mannicherlei "Ragetten" und Stöck. Bon Ragetten. Bon Feuerlolben u. dgl. Bon den eisernen Kögel und Schlägen. Bon Zunder. Bon Bassertugeln. Bon "Rhamen-Rästen vnd briefs" (zum Sprengen). Bon allerhand Schlößenerwerken zur Lust. Brandlöschen sür die Wenschen, nämlich: gegen Pulver, gegen Furcht, gegen "Aleider Leuse". Stein zu machen, um Geld darin zu verbergen. Bersilbern. Bon Bleiernen Augeln u. s. w.

II. Bon Pölern und Feuermörfern. Bon dem Einfüllen der Brandtugel und Binden. Bon Proportion und Diameter des Zündlochs jeder Rugel. Manier, die Granaten, Sprengtugeln und Schlagtugeln auß dem Pöler und aus der Hand zu werfen. Ein großes eisernes Granat aus einem Stück zu schießen. Bon Triumph- und Lust-Rugeln. Bon dem groben Geschütz. Bon den Schafften und Räbern.

Überschaut man biesen Inhalt, so erkennt man sogleich ben großen Gegensat ber beutschen Richtung gegen die spanische und französische.

<sup>1)</sup> Bibl. Saustab. - Bibl. bes Berliner Beughaufes (A. 50.)

Während bei den westlichen Nachbarn neben den Rücksichten auf den Festungskrieg die eigentliche Geschütztunde, u. zw. nur die bezgl. der Kanonen, durchaus in erster Linie steht, ist der Abschnitt vom "groben Geschütz" bei Harnisch sast nebensächlich und untergeordnet behandelt. Desto breiteren Raum nehmen die Feuerwerkerei, die Zubereitung der Hohlgeschosse und das Bombenwersen ein, und dem phrotechnischen Teile ist noch ein Anhang sonderbarer Rezepte beigegeben, der einen überaus altsränkischen Charakter trägt. — Harnischs Original scheint verloren gegangen zu sein.

Berwandten Charafters ist Theodors de Weier: Büchsensmeisteren und Feuerwerk, 1648, beren Handschrift die großsherzogl. Bibliothek zu Darmstadt ausbewahrt (no. 2320). — Eine wohl nur zur Selbstbelehrung hergestellte Handschrift ohne eigenen Wert ist "Das Buch der Ardolerie oder Beld Pugen Maystereh" 1640, das die kgl. Bibliothek in Berlin aus fürstl. Starhembergischem Besitz erworben hat (acc. 1889. 144).

## § 52.

Den Zustand ber niederländischen Artillerie dieser Zeit kennzeichnen des Theodor Bosch: "Practyk der Schieterijkonsten Constapel konste" (Amsterdam 1630, 1697) und die "Arithsmetische ende Geometrische Practizke der Bossbieterye ... door Willem Claeß van Btrecht." (Utrecht 1639, Rotterdam 1641 1), 1659, Amsterdam 1675, 1696.)

Das lettere Buch trägt zunächst die Anfangsgründe der Geometrie vor und gibt dann eine freilich äußerst kurz gehaltene, doch verständig angeordnete Übersicht der gesamten Büchsenmeisterkunst, welche Binning in Light to the art of gunnery (London 1689) benute, um die Ladungen zu den Geschützproben und zum Ernst, sowie die richtige Größe des Spielraums zu bestimmen.

Mit bemselben Thema beschäftigt sich eine umfangreiche, ausgezeichnet schön und sorgfältig hergestellte Foliohandschrift der privaten kaiserlichen Fibeikommißbibliothek in der Wiener Burg. (Ms. var. 3502.) Sie führt den Titel: "Beschreibs und abbildung der Artillerie, Wie dieselbe der durchleucht. hochgebor. Fürst und Herr, Herr Mauritius von Nassaw, Christmiltest gedächtnus ins werch gerichtet v. zu Feld geführt, auch von den verainigten Nieders

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin (H. u. 27312.)

landen annoch vnverändert gebraucht wirdt. Und durch Johann Carl, der Stadt Nürnberg bestelten Zeuchmeistern v. Ingenieur nicht allein sleisig von den originalien in gedachten Niderlanden abgemessen, sondern auch nach dem verüngten mechlischen Maßstad zu Papier gebracht." — Leider sehlt das Datum; doch ist dem Wanusstript das von Sandrart trefslich gestochene Bildnis des Verfassers vorgeklebt, aus dessen Beischrift hervorgeht, daß I. Carl i. I. 1587 geboren war, und da es ihn als bejahrten Wann darstellt, so wird man nicht irren, wenn man die Arbeit gegen Ende der vierziger Jahre des Jahrhunderts annimmt. Ein Vers Sigmunds v. Virken auf dem Porträt preist Carl als den teutschen Archimed. — Das Wiener Wanusstript ist ein vorzüglich gezeichneter Atlas mit ganz kurzen Beischriften.

Dargestellt find: 1. ber geometrifche Auffgug, bezgl. Grundrig und Abteilung ber Röhre und Affuten, die Abriffe berfelben mit allen Ginzelheiten (3. B. Lafetten und Raber unbeschlagen und beschlagen), sowie perspettivifche, g. T. illuminierte "Auffzüg" ber bier Beichugarten. Diefe find: Bange und halbe Carthaune (48= und 24 = Bfunder), gang und halb Feldftud (12= und 6= Bfor.) - Daran reiben fich: Aufzüge ber Bormagen, Blodhmagen, Schiffmagen und Schiffbrudenteile, Flogbruden, Tonnenbruden und Spigmagen. Lettere find zweis oder viers raberige Streitfarren, bie mit Schweisfedern befest find. Dann folgen Darftellungen neuerfundener Bagen, darauf ein Regimentsstüdlein gum Granaden= fciegen, zween meffingen Streu- und ein eiferner Doppelhaten. (Dabei liegt bas Regimenteftud unmittelbar auf ber Lafettenachfe; barüber ift als Drebbaffe ber Doppelhalen angebracht; rechts und links besielben befinden fich bie Streubuchfen.) Beitere Beichnungen stellen bar: Lafetten gur Aufnahme bon zwei Regimentsftuden, Bebebode, Bettarten, Feuermorfer famt ihren Uffuiten, Baadhen und Robr, welche bor altere jum Schiegen gebraucht worben, Labeichaffeln, Septolben, Bifcher, Rugellehren, Studwinden, Bebladen, Richtleile, Quadranten, Bingbrudben bon Baiden geflochten, Sourten jum bnberlegen uff ben Baterien und anders, Schangtorbe, Pferdgefchirr, Berate ju Erbarbeiten, Degwertzeuge; ferner Rusqueten, Torquet, Bantelier, Selmbarten, Trummelfpiel, Barillen und Rugelfäglein. - Den Befdlug macht ein febr genauer und belehrender Roftenüberfclag. Danach ftellt fich ber Breis einer gangen Rartaune mit Bubebor auf 2475, ber einer halben auf 1482, der eines gangen Relbstuds auf 1100, der eines halben auf 746 Gulben.

Hält man diese Arbeiten mit der des Hondius zusammen, so ergibt sich, daß die Überlegenheit der oranischen Artillerie über die der Franzosen, Spanier und Hochdeutschen darauf beruht, daß sie ihr Geschüpmaterial vereinsacht hatte und sich vor der Einseitigkeit hütete, welche die Romanen das Wurfseuer ignorieren, die Hochdeutschen das Feuerwert überschäften ließ.

#### 3. Gruppe.

## Waffengebrand und Reitkunft.

a) Sandhabung ber Rriegswaffen.

§ 53.

Über das Gewicht ber Waffen macht die schon [S. 922] besprochene Abhandlung eines frankischen Obersten etwa im Jahre 1612 folgende Angaben:

| Bruft, Ruden und Baintaschen eines Pifeniers       | 3 "            |
|----------------------------------------------------|----------------|
| Gesamt=Pitenierrüftung oranischer Art              | 151/2 Pfd.     |
| Schwarze Landsinechtsrüftung oberdeutscher Art .   | 171/2 PSfd.    |
| Rieberlanbifd Rurif (Bruft 111/n, Ruden 51/n Bfb.) | 17 <b>Bfb.</b> |
| " Sinderschurz                                     | 31/3 "         |
| " Belmlein ,                                       | 41/8           |
| " Ringtragen                                       | 11/2           |
| " Armseug                                          |                |
| Beintaschen                                        |                |
| Handschube                                         |                |
| Riederlandische Reiterrüftung                      | 521/2 Pfd.     |
| Rieberlanbijche Rustete                            | 18 %fb.        |
| . Gabel                                            | 1 " 3 St.      |
| Oberbeutsche Mustete                               |                |
| " Gabel                                            |                |
| Alter Bangefpieß gu 17 Cout                        |                |
| Ein Copi von 14 Schuß 6 Boll                       | ••             |
| · · · · · ·                                        | -              |
| Eine nieberlandische Bite (161/2 Schuh)            | 51/2 "         |

§ 54.

Das grundlegende Werk für die Handhabung der Wassen des Fußvolks ist: "Wapenhandelinghe van Roers Musquetten ende Spießen: Achter volghende de ordre van Syn Excellentie Maurits Prince van Orangie Grave van Nassau 2c. Gouverneur ende Capiteyn Generael over Gelberlandt, Hollandt, Zeelandt, Utrecht, Oversyssel 2c. Figuirlyk afgebeelt door Jakob de Geyn. Met schrifteslycke onderrechtinghe ten dienste van alle ließhebbers der Wapenen, ooch mede voor alle Capiteynen ende bevelhebbers, om hiervyt hun ionge oft onervaren Soldaten de volkomen handelinge van dese Wapenen te beter antewysen." (Hag 1607 und Amsterdam 1608.)¹)

<sup>1)</sup> Die hager Ausgabe in ber Sammlung Muller bes Aupferstickabinets im Rieberlanbischen Riffs-Museum. Die Amsterdamer Ausgabe in ber Kgl. Bibl. zu Berlin. (H. w. 70).

In drei Teilen stellen 117 prachtvolle, ungewöhnlich große Folio-Radierungen die Handhabung der Wassen dar: 42 Platten die der einsachen Rohre (ohne Stützgabel), 43 die der Musketen und 32 die der Piken. Die genaue Wiedergabe sast jeder einzelnen Bewegung zeigt, welchen Wert man auf die Akturatesse aller dieser "Griffe" legte. Der Text besteht in ganz kurzen, doch ausreichenden Ersläuterungen, welche zugleich die Besehlsworte enthalten.

Die Herstellung der großen Rupferstiche bedingt einen Aufwand, ben man auf etwa 20000 Mark heutigen Gelbes abgeschätt hat und ben der Absatz unmöglich decken konnte. Offenbar hat also ber Rupferftecher be Genn bas Werk nicht auf eigene Sand unternommen, sondern es ift vermutlich auf Beranlaffung und Roften eines Fürften hergestellt. Erwägt man nun, daß E. H. v. Rauschard in seiner handschriftlichen Geschlechtstafel bes Naffauisch-Ottonischen Stammes 1789 (Archiv zu Wiesbaden) von dem Grafen Johann von Naffau bemerkt: "Führt in Ansehung bes Exergirens verschiedene Bortheile ein, läßt davon ein Buch in Rupfer stechen", erwägt man ferner, daß von einem folchen Buche fonft nichts bekannt ift, daß dagegen die Sandschriften-Abteilung ber fgl. Bibliothek zu Berlin einen Teil ber Die Handhabung der Mustete barftellenden Reichnungen in gleicher Größe wie bei Genn, boch in wundervollen (leider nicht burchweg vollendeten) Aguarellen besitzt, und daß diese Zeichnungen (lib. pict. no. 9), einer Bibliothekenotig zufolge, aus bem Nachlaffe Sohanns von Raffau ftammen und ursprünglich zu einem Geschenke für ben Grafen Moriz von Nassau bestimmt waren, so dürfte es wohl kaum noch einem Ameifel unterliegen, daß der Urheber des berühmten Gennschen Rupferwerkes eben der schon so oft von uns genannte Johann von Nassau-Siegen ift. 1)

In bemselben Jahre, 1607, wie das Original, erschien bereits eine Ausgabe mit dänischem Texte\*); dann folgte eine solche mit hochdeutschen und französischen Erläuterungen u. d. X.: "Trillenbuch ober Waffenhandlung. Maniement d'armes, arqueduses, mousquets, piques en conformité du prince Maurice d'Orange etc., gravé par Gheyn." (Hag, Umsterdam, Franksurt 1608.)") Gleich darauf gab Wish. Hoffmann einen "Bericht von den Soldaten in drei Theilen" (Franksurt 1609) heraus, der, wie er selbst in der Vorrede sagt, lediglich ein Rachdrud des Geynschen Werkes ist. Im Jahre 1613 wurde im Hag eine Ausgabe mit englischem Texte veranstaltet. — Nunmehr bot 1615 Wall= hausen in seiner "Ariegskunst zu Fuß" [§ 71] kleine, doch gute Holzschnitts

<sup>1)</sup> Ess untolorierte handzeichnungen bes Wertes von be Gehn besitzt das Amsterdamer Rupferflichtabinet.

<sup>2)</sup> Rgl. Bibl. gu Ropenhagen. 3) Bibl. bes Berliner Zeughaufes. (B. 315.)

nachbildungen der Gepnichen Stiche, welche 1617 zu hanau als "Rünftliche Bitenhandlung u. f. w." auch gesondert erschienen und 1650 zu Baris nach= gebrudt wurden. Soweit sich biefe Ballhaufensche Redaktion auf die Biten bezieht, ift fie fogar in unferm Sabrhundert noch einmal u. zw. für einen praftischen Amed neu aufgelegt worden, nämlich als Anleitung für den preußischen Landfturm u. d. T .: "Uber bas Exercitium mit ber Bite nach Unleitung bon Ballbausen." (Berlin 1814.) — Eine andere Berkleinerung des Originalwerks ericien mit nieder = und hochdeutschem, frangofischem und englischem Text in Ruthben (1619?); eine britte gab ber Rupferftecher Beter Ifelberg als "Runftl. Baffenhanblung ber Dusqueten ond Biquen ober Langer Spiegen" (Rürnberg 1620) 1). In ber bem jugendlichen Markgrafen Friedrich zu Branden= burg augeschriebenen Borrebe bemertt "Iffelburg" (bie Namensschreibung wechselt), daß Geyns toftbares Bert vergriffen fei und auch einer Reubearbeitung bedurft habe, weil fast "aller Orten des Reichs die Kriegsübung zu guß nur auff die Rusquetirer und Biquenirer gerichtet, Die gemeine Robr und Schuben aber nicht mehr gebraucht werden". Demgemäß beschränft bies in tlein Quart ericbienene Buch fich auf die Griffe ber Dustetiere und Doppelfoldner (Spieger). Die Ausführung der Figuren ift fast noch ichoner als in dem Gennichen Original. Gine zweite Auflage biefes Berts, boch ohne Rennung von Jelbergs Ramen, gab Baulus Fürft u. b. T .: "Die Drilltunft" (Nürnberg 1664), indem er an Stelle ber alten Bibmung eine febr hochtrabende Borrede feste.") — Gin Reu= brud bes Gennichen Driginalmerte murbe "mit bengefugten ichrifftlichen (hochbeutschen) Bnderrichtungen jum bienft aller vnd ieben hauptleuthe", von Janffon beranstaltet (Amfterdam 1640). — Endlich gehören hierher noch als unmittelbar abhängig von Genns Wert die Schola militaris exercitationis« (Roln 1619), die betreffenden Rapitel in de Loftelneaus . Le marechal de bataille. (Baris 1647) und "Mauritii von Raffau Dusqueten= vnb Biten=Exercitium". Dit 75 Rupfern. (Arnstadt 1698.)

Das Werk blieb bas ganze Jahrhundert durch in Geltung und wurde die Grundlage fämtlicher anderer Arbeiten, welche sich mit den Griffen der Fußtruppen beschäftigen und beren bei den Schriften über Elementartaktik der Infanterie gedacht werden wird.

## b) Schießfunft.

§ 55.

Levinus Hulfius, ein Genter, lebte von 1590 bis 1602 in Rürnberg und ließ sich in der Folge zu Frankfurt am Main nieder. Hier faßte er den Entschluß, alle damals bekannten mathematischen Instrumente in 15 Traktaten zu beschreiben, von denen jedoch nur die ersten vier herauskamen. Der zweite, welcher die artilleristischen

<sup>1) 3</sup>m Befige bes Berfaffers, 9) Rgl. Bibl. gu Berlin. (H. w. 174.)

Instrumente insbesondere Hartmanns Kaliberstab und den Quadranten enthält, erschien zu Franksurt 1603 als: "Gründtlicher Unterricht des neuen Büchsen=Quadrants... Item des gemeinen Maßstabs die Rugelschwere zu erkennen, und des Visierstabs zu ersahren, wieviel Centner das Rohr wegt.") [S. 977.]

Dic Probleme der Flugbahn werden noch ganz im alten Sinne abgehandelt in Cautensacks "Geometrische Büchsenmeisteren" (1618), in des Sachsen Ambrosius Rhode Mathesis militaris (Wittenberg 1630), und in Oswaldi Krugeri, Pruteni: Parallela Horoscopa seu de directionae tormentorum. (Wilna 1638.)

## § 56.

Wenn man erwägt, wie lange Zeit es gedauert hatte, bevor Tartaglias ballistische Fortschritte [XVI. § 42] auch nur zu einiger Anerkennung bei den Artilleristen gelangten, so wird man sich nicht wundern, daß es den eminenten Entdeckungen seines großen Landsmannes Galileo Galilei kaum besser ergangen ist. Hatte Tartaglia sestgestellt, daß kein Teil der Kugelbahn eine gerade Linie bilde, so bewies Galisei in seinen Dialoghi dollo Nuovo Scionzo (Leiden 1638), daß die Bewegung geworsener Körper aus einer gleichstrmigen und beschleunigten zusammengesetzt sei, und (soweit der Lustwiderstand nicht in Frage komme) eine Paradel bilde.

Er lehrte, daß eine horizontal abgeschossene Kugel eine halbe Parabel, eine unter Erhöhung abgeschossene aber eine ganze Parabel beschreibe — vorausgesetz, daß sie in der Sbene der Batterie niederfalle. Wie verschieden auch die Größe des geworsenen Körpers oder die Elevation des Geschüßes sei — immer bilde die Flugbahn jene eine fest bestimmte Kurve.

Dies ift, insofern die Flugdahn lediglich als Ergebnis aus Anfangsgeschwindigkeit und Schwere aufgesaßt wird, tatsächlich richtig. Dennoch traf die Behauptung vielsach auf Widerspruch; ein Mann wie Descartes sogar, Philosoph und Krieger zugleich, bezweiselte die Richtigkeit der parabolischen Theorie. Ihr lebhastester Vertreter aber wurde Toricelli, welcher sich in seiner Schrift: De motugravium et naturaliter projectorum (Florenz 1641) besonders mit der Frage beschäftigte: wie sich Tragweite und bestrichener Raum bei wechselnden Elevationen verhielten.

<sup>1)</sup> Bibl. bes Berliner Beughaufes. (A. 265.)

Er sette auseinander, daß es zur Bestimmung der verschiedenen Flugweiten aus einem Geschütze genüge, die Länge nur einer Bahn unter einem genau gesmessenen Erhöhungswinkel sestzustellen. Und während Galileo die Theorie nur unter der Annahme versochten hatte, daß die Kugel in der Ebene der Batterie bleibe, bewies Toricelli, daß ihre Bahn eine Parabel sei, auch wenn sie über oder unter der Soene der Batterie einschlage.

Doch Taricellis Schrift fand bei den Artilleristen kaum Beachtung. Übrigens war Galilei der erste unter den Neueren, der einen Begriff von dem Druck der Atmosphäre, vom Gewicht der Luft hatte. Infolge dessen war ihm, als er seine Theorie von der Flugbahn geworfener Körper aufstellte, keineswegs entgangen, daß hierbei allerdings auch der Widerstand der Lust in Frage komme. Aber er hielt diesen Körper für so dünn, leicht und nachgiebig, daß er eine wesentliche Änderung der parabolischen Flugbahn durch ihn für uns möglich hielt.

"Benn die geworsenen Körper", so sagt er in seinem vierten Gespräche über die Bewegung, "von schwerem Stoff und tugelförmig sind, ja sogar wenn sie aus leichter Materie bestehe und chlindrische Gestalt haben wie die mit dem Bogen geschossenen Pfeile, so wird ihre Bahn doch von einer Parabel nicht merklich absweichen".

# c. Pifen= und Fahnenspiel, Fechten, Ringen, Boltigieren. § 57.

Die in der Überschrift genannten Dinge sind in manchen Arbeiten so nahe verbunden, daß sie gemeinsam betrachtet werden mussen; doch kann hier kaum über Angabe der Titel hinausgegangen werden.

Michael hundt: Newfunstlich Fechtbuch im Rappier. (Leipzig 1611.)

Hieronimo Cavalcado: Rünftl. Fechtbuch verdeutscht burch R. v. Ginfibel. (Jena 1612.)

Adam de Breen: De Naßavsche Wapenhandelinge van Schilt, Spies, Rappier ende Targe. Beyde Figuerlick afgebeelt ende gestelt na de nieu ordening des Vorstes Mavrits van Naßav. Net bygevoechde Schriftel. onderrichtinge nieuwelick int licht gebracht. ('s Gravenhage 1618.)1)

Diefer Foliant ift ein Gegenftud zu de Genns Wert [S. 1005] und wie bies unmittelbar unter bem Ginflusse ber nassauischen Fürsten entstanden, benen

<sup>1)</sup> Sammlung Müller Rr. 1116 im Rupferftichtabinet bes Reichsmuseums zu Amfterbam.

be Breen persönlich nahe treten durfte. [S. 880.] Von seinen 47 Platten beziehen sich 32 auf den Gebrauch des Schildes, Rappiers und Spießes, 15 auf den der Tartsche und des Rappiers. Einige Figuren dieses Werkes hat Wallhausen in seine Verkleinerung des Gehn'schen Werkes ausgenommen, obgleich de Breens Wahenhandelinge 1615 noch nicht erschienen war. Vielleicht liegen gemeinsame Vorbilder zu Grunde. De Breens Arbeit erschien 1618 im Hag auch mit hochs beutschen, bezgl. französischem Text.

Je mehr das "Pikenspiel" getrieben wurde, um so mehr nahm bie Bedeutung des Spießes als Waffe des Fußvolkes ab; nicht in dem Sinne, als ob die künftlichen Übungen an und für sich dem echten Waffengebrauche Schaden getan hätten, wohl aber in dem, daß sie ein Anzeichen verminderter praktischer Geltung waren. Wie man gegen Ende des 30 jährigen Krieges über die Bedeutung der Pikeniere für das Gesecht dachte, möge folgende bezeichnende Stelle aus Grimmelshausens "Seltsamem Springsinsseld" lehren:

"Ein Musketier ist zwar eine wohl geplagte, arme Kreatur; aber er lebt in herrlicher Glückeligkeit gegen einen elenden Pikenier. Es ist verdrießlich, daran zu benken, was die guten Tröpfe für Ungemach ausstehn müssen; und ich meine, wer einen Pikenier niedermacht, den er verschonen könnte, der ermordet einen Unschuldigen und kann solchen Todschlag nimmer verantworten. Denn obgleich diese armen "Schiedochsen" creirt sind, ihre Brigaden vor dem Einhauen der Reiter im freien Felde zu schüßen, so tun sie doch sür sich selbst niemand ein Leid, und dem geschieht ganz recht, der ja einem von ihnen in seinen langen Spieß rennt. In Summa: ich habe mein Lebtag viel scharfe Aktionen gesehen, aber selten wahrgenommen, daß ein Pikenier einen umgebracht hätte."

Fechtbuch bes Einfachen Rappiers und Für Rappier u. Dolch, wie solches weiset Maister Hans Wilhelm, gewester Vorsechter bes Sgr. Salvator zu Padua. Anno 1611. Erasmus b. J. von Starhemberg. (Kgl. Bibl. zu Berlin 2 Manustriptbande; acc. 1889. 121.2.) 1)

Sebast. Heußlers, Kriegsmanns und Freysechters "New Künstlich Fecht buch", darinnen 500 Stück im einsachen Rappier und Dolch bes weitberühmten Fechtmeisters Salvator Jabri da Padowa auch anderer Ital. und Französ. Fechter beste Kunststück nach rechter Lini und Fundamentalischer Ordnung. (Nürnberg, 1616, 1617, 1630.)

Köppen: "Curs von ber Fechtfunst" und "Rewer Dis= curs von Runst bes Fechtens." (Magbeburg 1619.)

Garzonii: "Allgemeiner Schauplay." (Frankfurta. M. 1619.)

<sup>1)</sup> Dies aus Starhembergifchen Befit herrührenbe Manustript icheint eine Art Rollegienheft bes Grafen ju fein. Es ftimmt im weientlichen mit heuslers Drudwert überein.

Hans Wilh. Schöffer von Dietz: "Grundl. und eigentl. Besichreibung der Fechtkunst im einfachen Rappier v. im Rappier v. Dolch nach ital. Manier mit 670 Kupferstuden." (Marpurg 1620.)

Salgens "Krieg subung" . . . dem frisch anfahenden Fechter und Soldaten nutlich." (1637.)

# d) Pferbefunde und Reitfunft.

#### **§** 58.

Auch im 17. Ihbt. übt Grisone burch seine brei französischen Schüler: be la Broue [S. 681], be Pluvinel und Chevalier Saint Antoine in ganz Europa den größten Einfluß aus. Die höhere Reitkunst fand ihren Ausdruck im eleganten Karussell, bei dem es sich besonders um den "Caracol" handelte, oder (wie die Deutschen es nannten), um das "Naterweistumlen" (natter-, schlangen-weise), welches dem ehemaligen blinden Geradeaus und Drauflos lanzenbrechender Turnierhelden ganz entgegengesetzt war und bei dem Schützengesecht der Reiterei ja auch reiche friegerische Verwertung fand.

Unter biefen Gefichtspuntten entwidelte fich für bie Ausbildung von Rog und Reiter ber Begriff ber "boben Schule", bie von ber "Bolte" ausgeht und in die "Schule auf ber Erde" und die "über ber Erde" gerfallt.1) Bon ben Soulen auf ber Erbe find am befannteften und auch heute noch am meiften gebrauchlich: die "Seitengange" (Travers, Renvers, Schulterherein und Rontre-Schulterherein), "Baffabe" und "Repaffabe", ein Mir, bas ber eine Linie ausrichtende, tommandierende Offigier gern annahm. Unter ben tunftlichen Gangarten war besonders die "Baffage" oder der "fpanische Tritt" beliebt, der auch als "Biaffieren" ober "Stolzieren" auf ein und berfelben Stelle ausgeführt werben tonnte, 3. B. von bem Bferde eines Generale, ber Truppen vorübermaricieren ließ, ober von dem des Bivotreiters einer ichwenkenden Abteilung. Der fünftliche Biertempo-Galopp bes Schulpferbes, eine Art langfamer Balger, bieß "Redop". An Stelle bes "Rurg fehrt!" ber Solbatenreiterei wendete die hohe Schule bie "Birouette" an. Bon ben Schulen über ber Erbe find zunächst "Levade" und "Befade" zu ermahnen, Erhebungen bes Bferbes auf der hinterband, beren fich ber Reiter jumeilen im Rampfe bediente, um mit bem Leibe feines Roffes eine ibm felbst zugedachte Rugel aufzufangen, was umsomehr möglich war, als bei ben Rabichlöffern ber Fauftrohre ein Schuf ziemlich lange brobte, bevor er wirtlich losging. Luftsprünge, die nicht ben 3med batten, hinderniffe ju nehmen, maren: Terre à Terre, Megair, Courbette, Croupade, Ballotade und Capriole, Sprünge, welche bas bochfte Berftandnis zwifchen Mann und Bferd, fowie ben vollommenften

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Raheres vgl. Wag Jahns: Roft u. Reiter II, S. 218 ff. und h. Stiller: Das Karufiel-Reiten mit genauer Erflärung aller Figuren und sammtlicher Kommandos. (Stutigart 1889.)

2.5.5.n.s. (Schölichte der Orienstwissenichaften

Janns, Gefcichte ber Rriegswiffenichaften.

Sit und das tadelloseste Gleichgewicht voraussetzen. Bei der Capriole, dem mächtigsten dieser Sprünge, muß das Roß sich so hoch erheben, daß ihm noch Zeit bleibt, während des Sprunges, auf ein Berühren mit der Gerte, mit aller Kraft auszustreichen, so daß seine Schienbeine wagerecht und seine Eisen mehr auswärts als rückwärts stehen. Auch dieser "Bockprung" sollte dem Gesechte nutbar gemacht werden.

Diese Clemente spiegeln sich in der Literatur der Zeit. Als älteste deutsche Arbeit ist hier zu nennen: Ein Ritterlich vnd Abelich Kunstbuch, darinnen Reiten, Zeumen auch Roßdanz u. s. w. durch den Chrenvesten und Mannhafften Joh. Geißert, Fürstl. Sächs. Bereiter zu Coburg 1615.

Es ist das ein bedeutendes, tulturhistorisch, auch sprachlich interessantes Wert. Lieb: Übung und Runft bes Reitens. (Dresben 1616.)

v. Danup: Beschreibung eines wohlabgerichteten Pferbes. (Königsberg 1624.)

Ein Jahr früher bereits hatte Antoine de Pluvinel, Reitlehrer Louis XIII. und bekannt als Erfinder der Pilaren, »Le manege royal« herausgegeben (Paris 1623), welchem er bald die »Instruction du Roi en l'exercise de monter à cheval« folgen ließ. (Paris 1627.)

Eine Berdeutschung beider Werte erschien u. d. T.: "Bolltommenes Königl. Reitbuch" 1673 zu Braunschweig. Pluvinel hat zum ersten Male ein geordnetes System der Dressur aufgestellt, und daher wurden seine Schriften alls gemeines Borbild; zunächst für des

Ernst Albr. v. Dehme: Kurze doch eigentliche vnd gründliche Beschreibung von Abrichtung und Zeumung der Rosse: auch wie dieselben zu allerhand Schimps vnd Ernst zu gebrauchen. Mit vielen Figuren u. s. w. Seinem lieben Vaterlande, auch dem hochlöblichen Königreich in Dänemark an den Tag gegeben (Dresden 1637.)

Außer französischen sind in diesem Buche auch nordische Einflüsse erkennbar, was sich begreift, wenn man erwägt, daß erst fünf Jahre vor dem Erscheinen besselben der große Schwedenkönig gefallen war, dessen ausgezeichnete Reiterei so viel zu seinen Siegen beigetragen hatte.

Vollkommen ergänzter Pferdeschat aus Theorie und Praxis. (Frankfurt 1644.)

Dies selbe Wert erschien in neuen Auflagen als Pinters v. d. Ane: "Bollstommener Pferdeschaß. Bon Geschlecht, Arten, Sygenschafften, Fortpflanzung, Wartung, Abrichtung u. s. w. der Pferde, Zäumung, Keitkunst, Kingelrennen, Kopfrennen und Lanzenbrechen." (Frankfurt a. W. 1664 und 1688.)

#### **§** 59.

Auch die Literatur über Zäume und Gebisse, die im 16. Ihdt. so umfangreich gewesen, dauert noch fort. Bu nennen sind:

florentini: Bon Stangen und Munbstücken. (Frantfurt 1609.) — Ferner:

Ein Stangenbuch ohne Text von 1624 aus bem Besitze bes Grafen von Barby, Handschrift ber Wolsenbütteler Bibliothek (Extrav. 2.)

v. Bundagger: Bon ber Zäumung ber Pferde. (Wien 1625.) Franz Reuß: Bom Zeumen. Zeichnungen mit kurzer, sehr allgemein gehaltener Einleitung, Handschrift von 1651 in Wolfenbüttel. (Extrav. 112).

## III. Kapifel.

# Truppenkunde.

## 1. Gruppe.

## Beeresaufbringung und Beeresbildung.

a) Heereserganzung. 1)

**§** 60.

Der Gebanke einer Bewaffnung ber Untertanen und einer auf dieser Grundlage durchzuführenden Verbesserung des deutsichen Kriegswesens, wie er von Johann von Nassau und von Moriz von Hessen Berbreitung und Ausdruck. Um ihn vornehmlich bewegt sich der "Discours, Kathschlag und Bedencken, Wie vond welcher gestalt daz H. Köm. Reich Teutscher Nation gegen dem Jorn Gottes wider möchte . . . versöhnt werden. Bud wie zu Schutz vond Befriedung desselben eine neue Kriegswahl vnter der jungen Mannschafft anzustellen vod solche durch Bbung zu Sieghaften . . . Soldaten zu machen weren . . . durch Dionhsium Klein." (Stuttgart 1603.)<sup>2</sup>)

Klein, Stiftspsieger und Schultheiß zu Beutelspach, widmet seine Schrift dem Herzoge Friedrich von Württemberg, sowie der Landschaft des Herzogtums. Er schilbert lebhaft die bedenkliche Lage des Reiches, das im Südosten von den Türken, im Nordwesten von den Spaniern bedroht und angesallen werde, und entwirft ein abschredendes Bild des deutschen Herwessens, dessen Berwahrlosung, Entartung und Unbrauchbarkeit im straßburgischen Kriege wie an den Grenzen der Riederlande so trostlos offenbar geworden sei. Die Ausschweisungen der gewordenen Knechte seien derart groß, daß ein Regiment deutschen Fußvolks i. I. 1594 in Österreich vom Landvolke selbst angegriffen und geschlagen worden sei. Sin solches Regiment auszubringen und ein Jahr lang zu unterhalten, koste 668 380 Gulden, also sast sieden Tonnen Goldes, und dabei sei dies "vonser frenzwillig Teutsch Kriegsvolck zu namhasster verrichtung schier gar nicht tüchtig", und was man etwa hie und da durch Aussebung ausbringe, tauge auch nichts, "sinte-

<sup>1)</sup> Es sind hier nur die eigentlich wissenschaftlichen Arbeiten besprochen. Die amtlichen Erlasse samt einer Charafteristist der tatsächlichen Zustände findet man in der 8. Gruppe dieses Kapitels: "heerwesen, Berwaltung und Recht."

<sup>3)</sup> Rgl. Bibl. ju Berlin. (H. v. 28062.)

malen die Ambtleut in der Priegswahl fürnehmlich auf lasterhaffte Berfouen feben, in hofnung ihrer alfo quit bnd los zu werden." - Bolle man den Stand ber Dinge beffern, fo tomme alles darauf an, "die Bnderthauen sowol in offenfinifden als befenfinifden Baffen au üben." Dagu gebore allerdings eine gang neue Rriegsverfaffung. Es feien "bren Bablen", b. b. Aufaebote. eingurichten, um je nach Bedürfnis über eine entsprechende Beeresgewalt im Reiche gebieten gu tonnen. Der Berfaffer icast, bag unter ben 10 Rreifen bes h. R. Reichs T. R. "jum allerwenigften zwäinzig mahl hundert Taufend Underthanen, Saufheblichen mohnen". Da fei jum erften Aufgebote ber 30., jum aweiten ber 10., gum britten ber 5. Mann zu mablen und folche Babl immerfort ergangt ju balten. Das gebe für bas erfte Aufgebot 66 666, für bas zweite 96 666, für bas britte 188 666 Dann, jufammen 346 998 Rann in zwei ober brei ftarten heeren. "Alle lasterhafften terls fein in der mabl zu meiden, aber gar wol acht au nehmen auff die Brodortion der Gliedmaßen und auf etliche Sandwerder. Man sehe auch auff etwas vermögliche Leut . . . Bur dritten Bahl wolt ich denn mehrenteil Schuten nemen, aus vrfachen, daß fich folche ben den geordneten Schießund Rielstatten mit guter gelegenheit oben ond also barburch beffer zu bem Geschof dann anderen Gewehren abgericht machen können . . . Bur Bbung der Mannschaft find blinde Scharmugel fast gut und muß ber Feind mit bem werd bestriten werben" (b. h. burch fleißige Schanzarbeit, die baber gründlich ju üben). Demnachft fei die Sauptfache: gute ordnung ("gewißer trit im zieben und Gliedmaß halten" - Gleichschritt und Glieberabstand), sowie ber "Bezwang", b. b. bie Mannszucht, zu beren Erhaltung "Exempeln" zu ftatuieren, b. h. Strafe und Lohn richtig anzuwenden feien. — Um gute Führer zu haben, muffe man fich folde erziehen. Fürften und herren follen "jederzeiten etliche Anaben von Ehrlichen Geschlechten, bei welchen etwas Frifches und heroisches Gemuthe mit ein= geplanater herthafftigleit au uermerden, alfo Jung in ihre Bniuerfiteten bund Accademijs (vnd nemlichen ein Fürft beren ben 12, 15, 20, 30, weniger ober mehr) auff ihren toften underhalten und felbige ju fleißigem ftubiren und fonderlichen ber Bhilosophiam, Mathematicam, Arithmeticam, Geographiam bnb Cosmographiam ernftlicher anhalten lagen. Item man mufte ihnen auch lefen bie Bucher ber fürnembsten alten Scribenten, die von Tugenbten, Bolitifchen und Rriegssachen tractiren, wie zugleich und sonderlichen die Siftorien . . . Reben bergleichen Studijs weren ihnen etliche ftunden gur erfrischung und ermunterung ihres Gemuthes, felbiges von bofen, fcmermutigen einfellen abzuhalten, ju uerordnen, in welchem man fie jum Fechten auff allerhand Gewehren, jum Schießen, Lauffen, Springen, Schwemmen und anderer Leibsbewegung anhalten, auch lehren mußte, wie fie onder einer Anzahl Soldaten rechten Stand und Gliedmaß halten und wie fie auff ein und andern weg die Ordnungen zu bewegen feben und achtung geben follen. Solche Junglinge nun tonbten, bis fie ungefehrlich ihre zweinpig Jahr erreicht, fo viel Berftandes und Leibsftarde erlangen, daß fie taugentlich gnug sein würden, hinaus in frembde Länder zu uerschiden, vnd neben dem Rriegs= gebrauch auch ber frembben Sprachen funbig ju werben . . . Bann bann beren einer auff 4, 5, 6 Jahre fich außer Landes beim Kriegswesen wol und dapffer

verhalten hätte, were selbiger wider anheimisch bei der Kriegswahl (dem Aufgebot) oder in andern des Fürsten Geschäfften zu gebrauchen. Ich setze, wann schon einem Fürsten auff 15 oder 20 dergleichen Jünglinge Jährlichen ben vngefehrlich 3000 Daler kostens gienge, wer das doch sehr geringschetzig gegen dem großen Rupen, den man dem ganzen fürstenthumb konstitig daraus schepsten kondte."

Den Beschluß der Schrift (die auch manches über Wassenwesen enthält, woraus einzugehen nicht lohnt), macht ein "Discours vnd Bedenden eines Italianers Gabriel Simeonis, darinnen vermeldet wirdt, wie hochnötig die besolbeten Einsländer in Kriegischer Disciplin zu üben vnd stetigs zu vnterhalten vnd wie gesehrlich vnd schädlich es hingegen ist, fremde Nationen ins Land zu führen". Dieser Aussah steht ganz unter dem Einsusse der Tradition Machiavells. Er schließt mit dem schönen Spruche, den die Benetianer über ihr Arsenal geseht: «Foelix ciuitas, quae tempore pacis de bello cogitat.«

## § 61.

Der alte Herold bes Landesausschußwesens, Graf Johann von Nassau, regte um das Jahr 1616 aufs neue die von ihm unermüdlich vertretene Sache an durch eine auf Wunsch der ostpreußischen Stände verfaßte Denkschrift, welche sich im Dillenburger Archive zu Wiesbaden befindet und betitelt ist "Kurper Discurs, die Landerettung im Lande zur Preußen betreffend." Der Graf will darin darlegen: 1. warum die Landrettung nothwendig derorths anzustellen — 2. was vor nuzen und Bortheyl dahero zu gewinnen — 3. wie und welcher gestalt das Werk anzustellen — 4. was vor obstacula und Verhindernus sich pslegen zuzutragen — 5. wo die Mittel zu nehmen.

ad 1. — "Getreue Patrioten, die insonders dem Hause Brandenburg zugethan sind, sagen, daß das Land zur Preußen in Sorgen stünde, da der işig Markgraf von Uhnspach mit Tod abgehn würde (was 1618 geschah), daß die Eron Polen sich des Landes bemächtigen werde." Die Sinwohner wollen aber lieber brandenburgisch bleiben, als unter das polnische Joch kommen, das so arg wie das türkische, und bitten um Rat, was zu tun sei. Auch geschehe dadurch dem Römischen Reich, das schon so viel verloren, neuer Abbruch und nicht minder dem Hause Brandenburg, "welches den Berlust Preußens bei der Posterität voell verantworten möchte." Darum ist es zu hossen, daß es mit Hiterstühung anderer edangelischer Stände gelingen werde, sich zu behaupten. — Da Preußen ziemlich volkzreich, so scholer gelägte sein, den Feind auszuhalten, bis sonst Hilse kommt.

ad 2. — Die Borteile bes Landrettungswerkes find unglaublich groß: Man vermag allzeit schnell auf die Beine zu kommen mit willigem und geschicktem Bolt, das des Landes Gelegenheit kennt, und auf das mehr zu bauen ist, als auf Fremde. Ganz falsch ist es, zu sürchten, solche bewassnete Untertanen würden aufrührerisch sein; davon ist keine Rede, wenn man verständig und christlich versfährt; im Gegenteil: die Leute bekommen größere Affektion zu ihrer Obrigkeit. Dabei ist es viel sparsamer; das Geld bleibt im Lande; man hat keine Berräterei zu fürchten, braucht das verdorbene, böse Söldnervoll nicht ins Land zu lassen; die Einrichtung gewinnt durch ihre Dauer beständig an Wert und trägt dazu bei, die sittliche Haltung des Bolkes zu heben.

- ad 3. Nachdem, Gottlob, solch Bert in der Pfalz, in Hessen, Baden und bei den Wetterauischen Grafen praktiziert, kann man sich nach den dort gemachten Ersahrungen richten. (Folgt im wesentlichen eine Wiederholung des Inhaltes des XVI. § 38 mitgeteilten Diskurses.)
- ad 4. Widerstand sindet eine derartige Einrichtung regelmäßig: a) bei der Kammer, weil es ohne Kosten nicht geht und man kurzsichtigerweise immer erst Geld geben will in dem Augenblick, wo man Truppen braucht, d) bei dem Abel, der da fürchtet, er werde durch solche Bewassnung der Bürger und Bauern unterdrückt werden, indes doch gerade ihm dadurch geholsen wird, c) bei den am Alten hangenden Kriegsleuten, teils weil sie es nicht besser verstehen, teils weil sie eine Schmälerung des Söldnergeschäfts darin erblicken.
- ad 5. Die Mittel muffen unter allen Umständen beschafft werden; fie betragen jährlich nicht mehr als 20 000 Gulben, welche an anderen Dingen zu sparen find.

Der Diskurs ist sehr merkwürdig auch insofern, als er zeigt, wie klar die protestantischen Führer die Notwendigkeit erkannten, dem Hause Brandenburg das Herzogtum Preußen zu erhalten.

## § 62.

Interessant ist die Entwickelung der Gedanken über die Heeresaufbringung im Kopse eines Mannes, der recht im Mittelpunkte der friegswissenschaftlichen Bestrebungen jener Zeit stand und den bedeutendsten Persönlichkeiten, wie Moriz dem Gelehrten, namentlich aber Iohann von Nassau nahe getreten ist: Iohann Jacobi von Wallhausen. [§ 65.] Dieser unterscheibet in seinem Corpus militare (1617): die Werdung im Schimpff und die im Ernst. "Iene ist eine außlesung oder außschießung junger und bester Mannschafft in Friedenszeiten, welche wol abgerichtet, geübt und auff alle fürsallende noth bereit gehalten wirdt . . Die werdung in Ernst ist ein zusamenschreibung geschickter und bequemer Mannschafft von Iahren, so zu dem Kriegswesen soll gebraucht werden." Keineswegs aber billigt Wallhausen die zu seiner Zeit übliche Werbung auf kurze Zeit, vielmehr spricht er sich — achtzig Jahre vor Montecuccoli [XVIIb § 9] — mit großer Klarheit und Entschiedenheit für die Erstichtung stehender Heere aus, u. zw. in der Einleitung seiner "Kriegskunst zu Fuß" 1615. [§ 71.]

Er fagt da: "Ich frage jepunder alle Berftändige, ob nicht ber Solbat, so abgebandet, an bahrem Gelt von den Leuthen mehr ergartet in epnem Monat, als er in zwegen Monaten por dem Reind hat verdienen konnen; er barf tein Rug, kein Bacht verfeben; er frift bnb fäufft, ift onter keinem Bezwang, schläfft alle Nacht in einer warmen Stuben, hat fein Sorg, daß ihn ber Feind auffwede, viel weniger erschlage; ja das ist gewiß, daß sich die meisten Soldaten freuen, um abgebandt zu werden, damit fie dem Bauern auf den Hals kommen und ihn plagen, welches du genugsam versteben kannst an benjenigen Regimentern und Rabnlein, die so offt gemeutiniret ond abgedandt begehren zu sein ond länger keinen Herrn als 6 ober 7 Monat suchen, allein um der Freß-, Sauff-, Spiel-, Balg= und Huren=Blat, der Mufterplat, Durchzug, Abdanctplat und des Winters auf der Garte auff dem armen Bnterthanen. — Ich will geschweigen des pracken mit Suner fangen und anderer Sachen, fo fie dem armen Mann ftehlen und abnehmen . . . Ein jeder examinire seine Bnterthanen, was es jährlichen Soldaten für der Thür gibt und was ein jeden mit allem Schaden die Gartenbrüder kosten an bahrem Gelt und das mit einpelen Sellern, außerhalb mas ihnen abgemaufet wird. Ja, wenn man dasselbige Gelt zusammenlegte, ich wollte alle Jahr in Bugarn 30 000 Mann zum aller wenigsten in Besoldung halten, wo nicht noch eins fo viel.

Nun gib ichs einem jedem zu bedenken, ob man nicht in Engern mit bemselbigen Gelt, so mit solcher Bnordnung aufgefressen von verzehret, hätte können, Jahr aus Jahr ein continus Binter vnd Sommer 60 000 zu Fueß vnd 20 000 zu Pserd mit den schweren Bnkoften, so nur in 6 Monaten jedes Jahr aufgangen, erhalten können; welches alles besser biejenigen Potentaten, so zu dem Bngerischen contribuiret, wissen, als ich ihm sagen kan, vnd haben doch nichts darbey erhalten vnd außegericht. Was ist die Brsach? Wo ist dasselbige Gelt geblieben?

Ja, es haben schwersich, wie hohe Besolbung sie gehabt, die Hauptleute und oberste Besehlshaber in den 6 Monaten so viel erhalten mögen, daß sie den Winter über mit einer ziemlichen nothdürstigen Zehrung dis wieder zum frischen Zug sich erhalten können . . . Nun dieweil der Kriegsmann in 6 Monaten nicht so viel hat mögen erwerben, daß er die andern 6 Monate zu leben hätte, so muß er sich alsdann auff Practicken, Partiten, die doch alle wider seinen schweren Syd laussen, begeben; zermartert sich Tag und Nacht, auch practicirt er anderst nichts, dann wie er in den 6 Monaten so viel erhalten möge, daß er den Winter über zu leben habe, dendt nicht, ob es per kas oder nesas sey, beschweret durch solche Brsachen Leib und Seel, und was dan also auch bisweilen betrieglicher und behendiger Weise mit gesahr Leibs und seiner Ehre, erschnappet, hätten ihm 10 Pfemusg nit so viel geholsen, als sonsten einer, da er dan billicher umb den

halben Sold, den er zuvor gehabt, nun kan dienen, so er ganges Jahr aus vnd ein continus einen Herrn hat vnd des Winters sowohl als des Sommers sein Besoldung einnimmt.

So er in steter vnd continuirlicher Besoldung ift, ersparet er mit dieser Besoldung in einem Jahr mehr, als er sonst in zweben andern Zügen thun kan. Bud were wol zu wünschen, daß solche Kriegs-Disciplin möchte in Bugern angesangen vnd gehalten werden, daß Jahr aus vnd ein an Regimentern 12, 16 ober 20 möchten gehalten werden, continue Binter vnd Sommer. Ich sollte verhoffen, es würde solche Disciplina nicht allein allen Kriegsleuten, sondern auch allen Christlichen Botentaten nüplich vnd dienstlich seyn."

#### **§** 63.

Nach Bollenbung des >Corpus militare « und der "Kriegskunst zu Ruk" durch Wallhaufen begannen seine nahen Beziehungen zu Johann von Raffau und mußten naturgemäß zu einem innigen Deinungsaustaufche beider Manner führen, ber fich gewiß vor allen Dingen auf den Lieblingsgedanken Johanns, auf das Landrettungswesen burch den Ausschuß bewaffneter Untertanen, bezog. Der eindrucksfähige, geschmeibige, vielgewandte Wallhausen durchdrang sich mit biesen Ibeen, und, schreiblustig, literarisch, industrios, wie er war, verarbeitete er sie zu einem selbständigen Werke, das er bald nach seinem Ausscheiden aus Johanns Dienste (1618) veröffentlichte. Es führt ben Titel: Defensio Patriae ober Landtrettung. Darinnen gezeigt wirdt 1. Wie alle und jede in der werthen Christenheit Botentaten, Regenten, Stätte und Communen ihre und ber ihrigen Bnderthanen Rettung vnb Schutzung anstellen sollen. 2. Der Modus bene belligerandi, viel hundert Jahr bigher gefählet . . . durch Joh. Jacobi von Wallhausen, derz. Churf. Maint. bestelten Obr. Leutenant. Frankfurt a. M. 1621. 1)

Das Werk ist bem Kaiser Ferbinand II. in einer pompösen, start mit Latein durchseten Dedikation (d. d. Aschaffenburg, 30. 3. 21) zugeeignet, was sehr ernst gemeint ist, doch einen sast ironischen Eindruck macht, wenn man erwägt, daß eben dieser Kaiser nur zwei Jahre früher die von den oberösterreichischen Ständen angeordnete "Landesdesension" als ein empörerisches Wesen behandelt hatte. Auch die Praesatio ad lectorem ist mit klassischen Citaten gespielt. — Das Werk ist in IV Bücher abgeteilt. Ihre Kapitelüberschriften geben ein gutes Bild des Inhalts.

<sup>1)</sup> Bucherei bes Berliner Beughaufes. (A. 47.)

- I. 1. Wie nöthig die Kriegsbisciplin einem jeden Reich, Herrschafft, Stätten u. s. w. zur Erhaltung von Land und Leuten seige. 2. Schlußrede des vorherzgehenden Kapitels. 3. Was vor große Ankosten, Schaden, Bugelegenheitten zuständig sind, so man die Defensio Patriae mit geworbenen Soldaten anstellt. 4. Modus defendendae patriae, wie er bei den Alten gehalten. 5. Durch was Mittel das Kömische Reich seinen glückseligen Zustandt erlanget. 6. Daß die alten Bräuch am besten seinen und man dieselbigen wieder aussuchen solle. 7. Bom delectu und optione. 8. Welcher Ausschuß von den Bawern oder Bürgern von den Kömern am besten seine gewachte worden. 9. Wer diesenige gewesen, so den Außzug bei den Kömern gemacht. 10. Das Fundament des Köm. Reichs war einzig allein die Kriegsdisciplin. 11. Wan soll sich allezeit in gutter Bereitschafft vod Borsorg halten. 12. Den Außschuß der Kömer hat man sleißig in den Wassen.
- II. 1. Daß jedere Obrigkeit schuldig seye, seine Underthanen zu schüßen. 2. Wir können heuttigen Tages ebensowol die Desensive Patriae haben, als für 1000 vnd mehr Jahren geschehen. 3. Worauf ein Herr oder Potentat dabei acht haben muß. 4. Hürs erste hat man sich mit guten versuchten, die Handgriffe verstehenden Soldaten zu versehen. 5. Jeder regierende Herr hat auf die Beschaffenheit seines Landes zu achten. 6. Wie ein Obrigkeit die Bnderthanen zu solchem Desensionwerck soll auff vnd an muntern vnd darzubringen. 7. Daß die Underthanen mit gutten Wassen bewehret werden. 8. Wie der Außschuß der Reutteren anzuordnen sehe. 9. Wie man den Außschuß zierlich vnd wol auß Soldatisch bekleiden solle. 10. Wie man die Fähnlein richten vnd was man für Beschlschafer darzu ordnen solle. 11. Wie sie zu ihren Fähnlein schweeren sollen vnd Articuls Brieff. 12. Was diezeingen Anderthanen zu thun haben, so nicht zum Außzug genommen werden. 13. Der Außzug hat sür Anderen, so nicht dazu genommen, etwas Frehheitt zu genießen.
- II. 1. Von der Abrichtung der Tyronen, so zum Außschuß genommen. 2. Wie die Handgriffe in der Musquetten zu lehren seinen. 3. Wie man die Doppelsoldner oder Biquenierers mit ihren langen Spiehen abrichten soll. 4. Die Commendamenta und Besehle. 5. Exercitien und Bbungen der Enderthanen mitt ihren Gewehren. 6. Wie sie mit ganzen Fähnleins und Compagnien exerscieren. 7. Wie man den Außzug zum Schiehen abrichten soll.
- IV. De modo bene belligerandi. (Thne Kapiteleinteilung.) In diesem Buche, daß sich vorzugsweise an Begetius anlehnt und eine Menge von Beispielen aus der antiken Kriegsührung, bezgl. Urteile der Alten über den Krieg bringt, hat der Berfasser auch die meisten moralisierenden Kriegsbücher ausgeschrieben, welche um die Bende des 16. und 17. Ihdts. gedruckt worden sind: namentlich "der Kriegsleut Beckuhr", den "Soldatenspiegel" und Kirchhosss Militaris Disciplina.

Überschaut man dies Werk, so zeigt sich, daß kaum einer der Punkte übergangen ist, welche in den Schriften des Grafen von Nassau und des Landgrafen Woriz berührt werden. Allerdings: Wallhausen hat das Ganze vergröbert und oft durch allerlei Bombast entstellt. Tropdem bleibt die Defensio Patriae sehr interessant als der gedruckte Niederschlag einer reichen Ideenwelt, deren lebendige Inkarnation leider infolge der vernichtenden Verwüstung, welche mit dem dreißigjährigen Kriege über unser Vaterland dahin suhr, um mehr als anderthalb Jahrhunderte zurückgehalten worden ist.

# b) Offiziersausbilbung.

§ 64.

Die Heeresaufbringung hat eine doppelte Aufgabe: fie foll nicht nur die Mannichaft, fondern anch die Führer ftellen. Die für fie nötigen Gigenschaften und Reuntniffe haben bieje entweder durch bas praktische Dienstleben oder durch vorbereitenden Unterricht zu erwerben. Das erftere hat zu allen Zeiten stattgefunden; das lettere ift bereits im Altertume erftrebt worben, wie Die tattischen Bortrage ber Hoplomachen und Sophisten beweisen. [S. 16.] Auch Xenophon weist in der Kyrupädie auf solche Einrichtungen hin, und Platon teilt in feinem "Stat" bie Erzichung ber zum Guhrerftande bestimmten Knaben in brei Berioden, deren erste (von 9 bis 12 Jahren) die Ausbildung in Tang und Musik umfassen follte, beren zweite (von 13 bis 18 Jahren) dem Betriebe der Projaliteratur, der Aftronomie und Mathematif gewidmet sein, mahrend die britte (bis zum 21. Jahr) den gymnastischen Übungen und dem Kriegsexerzitium bienen follte. Bu Ausgang bes Altertums empfahl Begetius in seiner Epitoma die Einrichtung eigentlicher Kriegsschulen, in benen anch bas jus armorum gelehrt werden sollte. — In der neueren Beit stellte sich bas Bedürfnis regelrechten Unterrichtes zuerst für bie Artilleristen heraus und hatte die Begründung der Artilleries Schulen zu Benedig (1506?) und zu Burgos (1513) zur Folge. Die Fürftenschulen ober Ritterakabemien, wie beren seit bes Kurfürsten Moriz von Sachsen Vorgang (1540) mehrere errichtet wurden, hatten zwar die höhere Bildung des Abels im Auge, doch sie trugen keinen militärischen Charakter, und auch in Frankreich blieb eine berartige, 1587 gegebene Anregung be la Noues [S. 563] ohne Folge. So fand benn bas beginnende 17. Sahrhundert in Bezug auf eigents liche Kriegeschulen tabula rasa in Europa.

§ 65.

Be entschiedener die friegswiffenschaftlichen Reformatoren sich gegen bas Soldnerwesen und bie Routiniers auflehnten, um fo mehr ergab fich bie Notwendigfeit, Offiziere zu bilben. Riemand erkannte das deutlicher als Graf Johann von Massau, den vielleicht die Ideen des 5. Diskurjes de la Noues und Kleins Schrift [S. 1015] angeregt hatten. Johann ward fich bewußt, daß das unerlägliche Korrelat jeder Boltsbewaffnung ein fachmäßig geschultes Offizierstorps sei, und kaum hatte er sich mit bieser Überzeugung burchbrungen, als er auch sofort tatfraftige Schritte tat, um ihr zu genügen. Bunachft brachte der Graf seine Gedanken zu Bapier, teilte sie "vielen vornehmen, der Kriegsfachen verständigen hoben und niederen Standespersonen" mit und fand bei biefen lebhafte Ruftimmung; fie erklarten bie von ihm geplante Schule nicht nur für hoch nütlich und nötig, sondern auch für "prakticabel". Johann bemühte sich nun zunächst, einen Kurfürften ober Fürften zu gewinnen, um zum gemeinen Beften des deutschen Baterlandes eine folche Schule zu errichten 1); als sich jedoch keiner fand, der Neigung hatte, darauf einzugehen, entschloß er sich endlich "auf oftmaliges Erinnern und Anhalten vieler vornehmer, gutherziger . . . und erfahrener Leute und Patrioten, Herren, Abelichen und anderer vornehmen Geschlechts, denen unser Intent bewußt gewesen, nach reiflicher Erwägung und Beratschlagung" felber ben Berfuch zu wagen. Damit wurde Graf Johann (wenn man von den zunftmäßig organisierten Büchsenmeisterschulen zu Benedig und Burgos abfieht, Die boch nur einen Teil militarischen Biffens und Ronnens pflegten), ber Schöpfer ber erften Rriegsschule nicht nur Deutschlands, sondern gang Europas. Er berief ben uns ichon bekannten Johann Jacobi von Ballhaufen und betraute ihn mit ber Leitung einer zu Siegen, bem Regierungsfige Johanns, zu errichtenben "Ariegs= und Ritterschule". Gine Anfündigung berfelben wurde beutsch und lateinisch gebruckt ?) und ein ausführliches Aufforderungsschreiben an die unierten Rur- und Kürften erlaffen. 3)

<sup>1)</sup> Bgl. oben ben Disturs über bas beutiche Rriegswefen. G. 912.

<sup>\*)</sup> Nuncius scholae militaris pronuper Sigenae Nassoviorum apertae Patentis adhuc et vigentis. (Alt. Dillenbg. Archiv K. 924.) Dasjelbe Aftenfaszikel enthält auch die Berhandlungen wegen Begründung der Ariegsichile und der Berufung Wallhausens, sowie die "Ordnung und Ariegsarticul der Schule".
\*) Ebenda und Alt. Dillög. Arch. K. 926.

In diesem verweist der Graf auf die in nächst verwichenem Rajo in öffentlichen trud ausgegangenen programma der Kriegs- oder Ritterschule, "welche der Ehrensest und namhafte, vnser besonders lieber Joh. Jacobi von Ballhausen, der Statt Danzig bestellter Oberstwachtmeister und Hauptmann, in vnserer Statt Siegen mit göttlicher Hülf anzulegen gemeint ist". Johann bezeichnet die Schule als ein "hobes, kostbares, in aller Belt ungebreuchliches Wert". Lehr= gegenstände sien "hobes, kostbares, in aller Belt ungebreuchliches Wert". Lehr= gegenstände sien "Ingenieri, Fortisication und Archilen, Latein, Französisch und Italienisch. Mit ehisten hosst man den Ansang der Kriegslectionen machen zu können." Ausgenommen werden nur Fürsten, Grafen, Abeliche und Patrizierschne.")

Im Jahre 1617 (Januar ober Februar) wurde die Ritterschule wirklich eröffnet 3), und Wallhausen veröffentlichte zu ihrer Empfehlung seine "Ausführliche Beschreibung der Kriegsschul zu Siegen". Hanaw 1617.3) Wenn Graf Johann von vornherein besorgt gewesen war, daß sich bei diesem neuen Werk "allerhand Obstakel und Difficultäten" ereignen möchten, so hatte er recht.

Schon Ballhaufen fagt in feiner Befchreibung: "Ift berent wegen auch feines Begs zu verwundern, wann die in Reulichfeit allbie zu Giegen in der Grafficaft Raffau unter bes Sochwolgebornen Graffen und herrn, herrn Johannen beg Eltern . . ., meines gnäbigften Berrn als eines fonderlichen Liebhabers und Batrons ber edlen, theuren Kriegstunft gnädigen Schut und Schirm, von mir angestellte Rriegs ober Rittericul viel und mancherlen Censuren, Urtheile und Lästerungen unterworfen ist: bann weil biefe Schul nit allein ein neu, ungewöhnliches und in aller Belt ungebrauchliches, fonbern auch ein folches Bert ift, badurch dem gemeinen Rugen merklich gedienet und groß Unheil abgewendet und verhütet werden tann, barumb fo tan, Zweifels ohn, auch der abgesagter Feind menfclichen Gefchlechts nicht wol leiben, bag ein folches wolgemeintes Bert in gedepliches Aufnehmen und zu dem End, babin es gerichtet, gebracht werde, wie ich bann allbereit im Wert felbsten befinde und erfahre, daß der bose Feind feine Aristarchos, Boilos und Momos ), b. i. allerlei Spotter, Lafterer, Richter und Urtheiler erwedt und bestellet hab, welche fich eugersten Fleiges babin bearbeiten, damit dieses wolgemeintes Wert, wo nicht ganglich hintertrieben und beim anfang

<sup>1)</sup> Die Patriziersohne scheinen erst infolge von Wangels an Anmelbungen mit ins Auge gesaßt worden zu sein, während andererseits wohl auch unablige Bürger gehofft hatten, ihre Sohne der Artegskönle zufähren zu dürfen. So erwähnt Ballhaufen in der Bidmung seiner Militia gallica an den Juwelier Briers zu Franksurt a. R., daß dieser ihn im Febr. 1617 schriftlich befragt habe, od die Schule ihren Ansang genommen, "was für Abeliche und Ritterliche axerotita täglichs gedrieben würden" u. s. w.

<sup>&</sup>quot;) G. Dropfen verlegt in seinem Auffage "Die erfte Kriegsschule in Deutschland" (Btichrft. f. beutsche Aulturgeschichte 1875) die Eröffnung in bas Jahr 1811. Das ift wohl nur ein Drudfehler.

<sup>\*) 3</sup>ch habe biefe Schrift nicht felbst gesehen; Schneiber citiert fie in seiner Beschreibung ber Biblivihet handlab und führt babei die auch oben wiedergegebene Stelle an

<sup>9</sup> Diefe Bopange fpielen ihre Rolle in faft jeber Borrebe Ballhaufens.

vnd gleichsam in ipsa berba gebempffet, doch zum wenigsten ein zeitlang aufs gehalten werden möchte."

Es hat den Anschein, als ob eines der schlimmften Obstakel eben bie Berfonlichkeit Wallhaufens felbst gewesen fei; benn schon im Jahre 1618 mußte ihn Graf Johann "in Gnaden und zum Theil auf fein Begehren" wieder entlaffen, weil gegen feine Berfon, seinen Wandel, seine Bücher 1) und sein Verhalten in früheren Stellungen 2) von fundigen Herren Bedenken erhoben und geltend gemacht worden war, daß Wallhausen zu einem so hohen und verantwortlichen Amte boch nicht ber geeignete Mann sei, und weil ber Graf auch sonst erhebliche Motive und Urfachen gehabt. 3) Infolgedeffen fah Johann fich veranlagt, b. d. Siegen 24. November 1618 ein neues "Ausschreiben über die Errichtung der Kriegsschule" zu erlassen. 4) Der Graf fagt da: Joh. Jacobi v. Wallhaufen habe bereits burch mehre zu Frankfurt gedruckte Schriften bekannt gegeben, daß er zu Siegen eine "Ritter- und Kriegsschule" eröffnet habe. Dies sei auf Johanns persönliches Angeben geschehen, um auch den Hochdeutschen die nieders ländische Kriegskunft zugänglich zu machen. Das Unternehmen habe anfangs baburch gelitten, daß Wallhausen, auf beffen Namen bie ersten Ankundigungen ergangen, bald wieder aus feiner Stellung als Direktor habe entlaffen werden muffen; benn nun hatte man gemeint. bie Schule mare überhaupt aufgegeben; bies fei jedoch keineswegs der Fall, zumal die Schule nicht Wallhaufens, sondern des Grafen eigenes Werk fei.

Es scheint zweiselhaft, ob Ballhausen eigentlich jemals wirklich in ausübender Tätigkeit als Direktor gewesen ist. Benigstens zeichnet schon im März 1617 Johann Chrenholt als "verordneter Rector und pro tempore Bice-Director" und führt in dieser Eigenschaft jahrelang einen Schriftwechsel, wie er dem Leiter der Schule zukam.

Über den Wert der Anstalt ergeht das Ausschreiben des Grafen Iohann sich in überaus eingehender, oft sogar weitschweifiger Weise. 5)

Es lerne fich leichter und billiger in einer folden Schule, als felbst burch viele Feldzüge, wo boch felten einer mehr als zusammenhangslofes Studwert zu

<sup>1)</sup> hiermit find vermutlich feine argen Blagiate gemeint.

<sup>9)</sup> Über biefe personliche Bergangenheit gleitet der sonst so redselige Ballhausen in seinen umsfangreichen Borreden stets merkwürdig glatt fort.

<sup>3)</sup> Bortlich aus bem gleich anguführenben Ausschreiben.

<sup>4)</sup> Alt. Dillenbg Archib. K. 924.

b) Konzept mit eigenhandigen Randbemerkungen Johanns. (Alt. Dillbg. Arch. K. 924.) Bgl. bie aussubjetlichere Biedergabe bei G. Drobjen a. a. O.

feben betomme und nicht auf alle Fälle gefaßt gemacht werbe. "Die Biffenfcaft, Ubung und Erfahrung in Rriegsfachen aber macht einen Dann, wenn es jum Treffen tommt, unerschroden, ted und wolgemuth, bingegen die Unwiffenbeit im Angeficht bes Feindes erschroden, bebend und verzagt macht und alsbann mit arokem schnarden ober borchen ober mit fluchen und schweren ober auch mit berwunden und folagen feiner Goldaten nichts ausgerichtet wird." In einer folden Schule murden junge Fürften auch lernen, fich auf fich felbft zu ftellen und ibr Land mit ihren eigenen Untertanen gu befendieren. Der Unterricht wird nur herren. Abeligen und andern vornehmen Beichlechtsberfonen erteilt- welche 17 bis 25 Jahre alt geworden find und ihre Elementarbildung abgeschloffen haben. Gine berartige Schule gebe es bisber in Deutschland nicht; benn wenn auch hie und ba an Sofen Rittersviele und Baffenhandlung ("Trillen" wie mans nennt) getrieben werbe, so fei bas doch nur ber geringste Teil beffen, mas die grafliche Schule lehren wolle. Es haben fich denn auch junge Leute als "Kriegsstudenten" eingefunden: aus Churpfalz, Schwaben, Franten, Schweiz, Böhmen, Beftfalen, Bremen, ja aus Solland und aus ben Reichsftabten Nurnberg und Augsburg. Ein erfahrener niederländischer Trillmeister unterrichtet sie täglich in der niederländischen Baffenhandlung, wozu der Graf ihnen die Ausstattung aus seinem Beughause gibt; ferner werden fie unterwiesen in der Un= ordnung von Zug-, Schlacht- und Lagerordnung, im Festungsbau und Festungstrieg, in der Artillerie und dem Beugwesen, in der Beeresaufbringung und Beeresverwaltung. Bei biefen Studien werden bes Grafen eigene Observationes und die von ihm ausgearbeiteten Regeln und Grundrisse zu Grunde gelegt und durch Modelle und andere Hilfsmittel erläutert. 1) Daneben wird Unterricht in den Sprachen erteilt: "Frangofifch, bas befonders Rut und nothig zu wiffen", lehrte vier Stunden wöchentlich herr Abraham de la Fape. — Obwohl nun die Belehrung in all biefen Fachern eigentlich mit teinem Gelde zu bezahlen und jedes einzelne von ihnen viele Taufend wert fei, fo murbe ber Graf doch fehr gerne ben jungen herren ben Unterricht toftenlos erteilen laffen; allein bies fei leider unmöglich, und fo mußten von jedem Rriegsstudenten 50 Goldgulden verlangt werben, ein für allemal für bie gefamte Unterweifung in den Kriegsmiffenschaften. Wolle ber Betreffende aber auch noch am Kecht=, Reit= und Sprachunterricht teil= nehmen, so stelle fich die Gesamtzahlung auf etwa 50 Thaler, wobei indes (falls die Frequenz bedeutend sei auf Herabminderung des Breises gesonnen werden solle.

Den Schulgesehen habe sich natürlich jeber Kriegsstubent zu unterwersen; dieselben seien jedoch maßvoll und billig abgesaßt und würden zu keiner Beschwerde Anlaß geben. Die Hauptpunkte seien, daß jeder Student nur mit Bollwissen seiner Obern, Eltern und Bormünder eintrete, sich gottessürchtig, ehrbar, züchtig, mäßig und gehorsam erweise, Wohnung, Wäsche und Tisch monatlich oder spätestens viertelzährlich bezahle und das Beste der Schule aufrichtig zu sürdern bestrebt sei. Der Articulsbrief der Schule wird bei der Aufnahme verlesen. Über 5 Gulden

<sup>1)</sup> G. Drobfen fetzt begreiflicherweise, aber irrtumlich, voraus, daß die "Observationes" gebruckt feien; dieselben sind offendar identisch mit dem oben S. 919 erwähnten, nicht zur Bollendung gelangten "Kriegsbuch. T. III".

barf fein Siegen'icher Burger einem Rriegestudenten borgen. - Die Lernzeit wird für einen wohlbegabten, ftrebfamen Jungling taum ein Jahr betragen. Der neue Rurfus foll jur Oftermeffe 1619, Montags nach Quasimodogeniti, b. i. am 5. April alten Stile, beginnen.

Dies Ausschreiben murbe gedruckt1) und herr de la Fape bamit bie Bofe ber Fürften und herren gefandt, um Schüler zu Für benfelben 3weck rief ber Graf aber auch noch bie Musen an und schrieb zur Verherrlichung der Kriegsschule unter ber Überschrift: Illustris schola militaris Sigenae Nassoviorum tyrocinium theorico-practicum eine Art Festspiel, welches so charafteriftisch ift, daß es hier im Auszuge wiedergegeben zu werden ver= bient 2).

Wir haben offt bnd viel gehort, Wie das vor Jahrn ahn diesem ort Der hoch= und wolgeboren beldt Graf Joh. von Nassau ahngestellt

Der 1. Alt hat nur scena unica. Der "Brobromus" beginnt: Hab ein Kriegsschul, dem Batterlandt Deutscher Ration zum Boblstandt . . . Beil der Awed ist, daß junge Berrn Bnd Ebelleut hier folten lern.

Dies wird bestätigt, und die Rommenben werden aufgeforbert, am Unterricht teilzunehmen.

Erstlich lernt man in der Kriegsschol Wie man die Gwehr gebrauchen foll . . . So wie Bring Morit bochgebohrn Ihm diese Beiß hat ausertohrn, Much Fechten, Reiten, Bitenfpiel, (Doch daß darin sen Mag und Ziel!) Darnadt wirdt man geübt allhier Im Trilln auf niederländsch manier . . . Zum dritten lernt man auch babei Was ein Zug= und Schlachtordnung sen.

Dag man halt rechte bob und breit Bnd mit Diftangen weiß beicheibt, Wie man die Treffen ordinir Bnd mit Referven fetundir . . .

Boraus so wirdt hier auch gelehrt, Bas zum Quartier dient und gehört . . . Bors fünfft fan man hier lernen wol Bie ein Festung gethan sein soll, Ulls dieselb braucht Ihr Excellenz (Print Moria)

Mit aller Wehren Pertinenz. Rum sechsten man hier lernen fan Bie ein Festung zu greifen an, Bequeme Wittel, so man hat Aus langer Erfahrung in der That Bemahrt funden im Riederlandt, Die funften fast fenn ohnbefandt, Die Graf Johann mit fleiß notirt, Rum Theil auch felbsten practicirt.

<sup>1)</sup> Diefer Drud ift bie Quelle von Dropfens Auffas. Leiber mar ber Berr Berf, besfelben i. J. 1885 nicht mehr in ber Lage, mitguteilen, wo er benfetben gefunden, und ich felbft habe ben Drud nicht gesehen. Rach Drobfens ausführlichem Auszug ift er aber mit bem Konzept im wefentlichen aleichlautenb.

<sup>2)</sup> Altes Dillenburger Archiv K. 924: "Rriegebuch Tom. III." - Der Anfang finbet fich noch einmal Tom. III. G. 245 und babei von einer ipateren Sanb bie Rotig: "Diejes gebort gu Joh. Jatobs von Ballhaufen Rriegsbuch in Folio wie auch in 40." Ich verftebe biefe Bemertung nicht; benn ein foldes Rriegsbuch Ballhaufens finbet fich nicht im Archive.

Die Reuangekommenen fprechen nun ihre Beforgnis aus, bag zu berartigem Studium eine febr lange Reit geboren werbe. Die Tironen beftreiten bas:

Mann einer nur will fleikig fein Bnb fein Berftand bruff wendt allein, Rann einer die Dinge gang ond gar Bernen in einem balben Rabr: Dann biegu bat man mittel ond weg, Dag man fold Ding fo flar ausleg, Bor Augen ftell, geb' in die benbt, Dan auch ein Rind fie faffen tonbt . . . Endlich tann man auch allhie

In der Priegoschul baben obne mub Bas anlangend biefe Buntte all Mus meines Berren Demorial Sebr icone Regula bnd Abrik. Die ba bewehrt sein und gewiß, Danach man fich tann regulirn, Wo man fol felber braftizirn Dasjenia, fo man bat porbin Theorice gefaßt in Sinn.

3m 2. Aft tritt nun Octeranus, ein "Alt-Deutscher", auf, b. b. ein Anhanger ber alten, unbeweglichen Daffentaftit großer Bierede, um bie Schule zu eraminieren. Er führt fich burch ein Gelbstgesprach ein:

Ich hab gebienet lange Zeit Und mich versuchet weit vnd breit In Boln, Schweden, Bngarlandt Bud bab all mein fleiß ahngewandt — Erlangen folch geschicklichkeit

Dag ich bennoch in fo viel Jahrn Bon Rriegsfachen fast wenig erfahrn. -Solt man benn in fo turger Reit

In biefer Schule? - Das glaub ich nicht, Ich hab die Brob benn vorm Gesicht!

Octeranus wird nun babin verständigt, daß die Kriegsschule feineswegs beanspruche, die Kriegserfahrung zu erseten. "Allein ist biefe Ritterichol, barumb ahngstellet, daß man fol Bum Rrieg felbst werben praparirt!" Das will aber bem alten Deutschen feineswegs möglich icheinen:

Ha, ha, ha! Das wüßt ich gern, Wie man ohn Krieg Kriegführen lern! | Ohn füß wollt geben über landt,

Das gemahnt micheben, als wenn jemandt

Ohn febern fliehn, greifen ohne benbt; Man lacht mich aus, beim Schlabberment!

Er fordert also zur Brobe heraus, und die Tironen beginnen zu exerzieren. Da tabelt ber Alte nun gleich die flache Aufstellung; sie sei nicht widerstands= fabig. Die Schüler entgegnen ibm:

Die Bernunft bas lehrt, Daß man vergeblich mub ankehrt.

Bu haben so viel taufend Mann, Benn nicht ein jeber tommen tann

Bu feinem devoir, bas ift, zu thun Dem feinbt Abbruch!"

Dann werden ibm die Elementarbewegungen und die Griffe gezeigt, die ber Dustetier auszuführen hat. Er erflart bies Umberfpringen fur eitel Gautelspiel. Fest auf bem Blate steben zu bleiben, darauf tomme es an, das set die Sauptfache, sonft werde die Ordnung gar leicht gertrennt. Die Schüler entgegnen:

Dag ein Kriegsmann fein Beweglich muß bnd burtig fein, Jahus, Gefcichte ber Rriegswiffenicaften.

Bas nugen alle bie Gefellen, Beld in ber Mitt ban ibre Stellen,

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

Daselbsten stehn wie stod und blod Bnd gleichsam schlaffn, bis man fie wed!? - Singegen mas ist nütlicher Als bak ein jeder tomm gur webr,

Wie das geschieht durch die motion Bnd artige evolution! Dag man gleichsam in einem hui, Mit einem wort: ohn alle müh

Sein Bold vnd Schlachtordnung bebendt Rach feim Gefallen tehr und wendt!

Die Schüler legen nun die Baffen nieder und greifen zu den "Rarten", b. h. ju einem Rriegsfpiele, wie es um bie Mitte bes 16. Ihots. icon mehrfach empfohlen worden [G. 502 u. 513]; fie ftellen mit diefen Rarten, beren jebe "ein Treffen", d. h. eine taltische Ginheit, einen selbständigen Gefechtelorper rebrafentiert, mehrere Schlachtordnungen für einige taufend Mann aufammen.

Man sieht auch bie Distantien Wie alle Treffen muffen ftebn.

Daß fie einander weder zu weit Noch auch zu nah tommen an die seit.

Der alte Deutsche ist im bochsten Grabe barüber erstaunt, Daß diese Ding fo junge herrn In ihrer Rindheit fpielend lern;

Pfui, pfui der Schandt! Wie hab ich doch Mein Tag zubracht! Das graut mich noch So lang ich leb!

Stolz fragen ihn die Schüler: "Run fagt, wie Euch davon bedünkt!" Und er erwidert:

3ch preis die felig, den gelingt Ein solch institution Bu haben hie. Denn ob ich schon Der fachen felbst noch nicht mit Euch Bin einig und mir die gebreuch, Belch neulich in bem nieberland Aufkommen, noch seind ohnbekannt,

So muß ich boch bon Bergensgrund Nunmehr gestehn und fagen rund, Bas ich nicht glaubte, daß man auch Dhn Rrieg und beffen ernften Gebrauch In Frieden tonn haben Bnberricht Bon Rriegsfachen, als bie geschicht.

Nunmehr sepen die Schüler dem Octeranus die Borteile der gegliederten Solachtordnung im Gegensage zu den alten, großen Haufen eindringlich auseinander, wobei sie 3. T. schon früher gegebene Argumente wiederholen.

Da aber bas Kriegsvolf im felbt In gewisse Treffen wirdt gestellt Bnd da die Treffen, wie sichs gebührt, Auf die weis werden ordinirt. Dag eins die andere im nothfall Ran fecundiren, bnd bag fie all Sich wenben, fehrn bnb retirirn (Da es noth ift) ond avanciren Mögn; Ja ba auch ein iebermann

- Bnd wo man fteiff folch Ordnung helt, Da ift fein Zweiffel, daß man bas felbt Nächst Gottes Hülff verhalt im Krieg Bnd feinen Reinden gewiß obfieg. Bnd wenn icon ein Treffen ober mehr Bom Feind zertrennt ober gefclagen wehr, So hätten die andern doch kein noth, Sondern tonnten fich falviren durch Gott, Zumal wenn Reutter vnd Fußtnecht Für sich zum Kämpfen kommen kann! | Beisammen wehren und geordnet recht

Bnd man auch endlich hett hiebei Rein Mangel an der Archeley.

Diesen Darlegungen vermag sich denn auch der alte Deutsche nicht zu versichließen, und er erklärt:

Ich muß gestehen vnd sagen frei, Den ich nicht stracks kann refutiren; Daß dies ein start Beweistum sei, Doch will ich nichts prejutiziren.

Die Jünglinge entwersen nun (ebenfalls mit einem dazu bestimmten Kartensspiele) eine bastionierte Front nebst Hornwerken, und diese Leistung gewinnt endlich den zweiselnden Octeranus durchaus. Er gesteht nun wohl, Daß merklich viel nuz dies Kriegsschol, Als mancher, der viel Jahr und Tag Und daß hie auch ein junger Knab Die Krieg gebraucht selbst haben mag. Bon Kriegssachen mehr Wissen hab,

Solche Anerkennung steigert sich, als die Schüler ein Quarter (Lagersordnung) entwerfen und die Borbereitungen zu einer Belagerung damit verbinden. Dabei bedienen sie sich wieder besonderer Karten, welche als "Kanonenspiel" bezeichnet werden. Da melbet denn der alte Kriegsmann sich selbst zur Aufnahme in die Schule, und die Bissenschaft feiert einen eklatanten Triumph. — Erwähnenswert ist noch, daß der Autor (wohl gemäß dem seiner Komödie vorgesetzen Wotto Domne tulet punctum, qui miscuit utile dulcis) auch eine sustige Figur einzgeführt hat, welche platt spricht, alles misversteht und häusig mit hinauswersen und Schlägen bedroht wird.

Daß Graf Johann, wenn nicht der "Dichter", so doch jedenfalls der Anreger des Spiels war, geht schon aus der Stelle hervor, an der es sich findet; denn das "Kriegsbuch" enthält durchwegs nur Arbeiten von ihm selbst"). Auf Wallhausen als Urheber zu schließen, berechtigt nichts; denn dieser war, wie erwähnt, schon ansangs des Jahrs 1618, also nach kaum einjährigem Bestehen der Kriegsschule, wieder von derselben entsernt worden; der Prodromos der Komödie aber sagt, daß sie "vor Jahren ahngestellt" worden sei. So wird man etwa das Jahr 1620 als Ursprungszeit dieser Lehrkomödie betrachten können.

Bur rechten Blüte scheint Johanns Schule nicht gekommen zu sein; der Ausbruch des großen Krieges mußte ihr begreislicherweise empfindlichen Schaden tun. Wer Lust zum Kriegshandwerk hatte, der ging, wie Drohsen mit treffendem Wiswort sagt, "lieber Siegen nach als nach Siegen", und als Graf Johann im Jahre 1623 starb, dürfte auch seine Kriegs- und Ritterschule zu Grunde gegangen sein. — Gleichfalls kurzledig war wohl das "Ritterliche Collegium", welches Landgraf Moriz von Hessen 1618 zu Kassel stiftete. —

<sup>1)</sup> And die Schreibweife: "ahnftellen", "ohnbefannt" u. f. w. beutet offenbar auf einen Ber-faffer aus heffen-Raffau.

Merkwürdig ist es, daß balb darauf der bedeutendste Organisator bes breifigiabrigen Arieges, Wallenstein, ein gang abnliches Inftitut ins Leben rief.

#### **§** 66.

Die Wiege bes österreichischen Militärbilbungswesens stand in Gitichin. Dort errichtete Balbftein bie "Friedlanbifche Atabemie", eine Pagenschule für elf Zöglinge im Alter von 9 bis 17 Jahren, "die in Tugenden und guten Sitten erzogen, zur Furcht Gottes und zu nüplichen Studien angehalten und im Reuthen, Fechten, Danzen, Ringelrennen, Rechnen u. f. w." unterrichtet werben sollten. Offenbar ftand biese Atademie weit unter bem Niveau der Siegener Sie wurde 1628 eröffnet, ging aber icon feche Jahre fpater mit ihrem Stifter au Grunde. 1)

# c) Buftanbe und Ginrichtungen im Beere.

## 8 67.

Eine vortreffliche Erganzung ber Schilberungen bes beutschen Rriegswesens um die Wende bes 16. und 17. Ihots., wie sie in ben Schriften Moriz von Heffen und Johanns von Naffau vorliegen, bietet "Der Kriegfleut Bedohr. Begreifft zween Theil: Im ersten werden alle und jede Standts-Bersonen trewlich ermahnt zum ernstlichen Krieg, beharrlichen hülff vnd benstand wider den Erbfeind Christl. Namens, ben Türcken. Im andern wirdt aufführlich gehandelt vom Ambt und Berhalten der Kriegsobriften, Saupt- und Befelchfleuten auch gemeinen Solbaten, damit sie diesem Erbfeindt können obsiegen." Durch Aegibium Albertinum. (München 1601.)2)

Albertinus, aus Deventer gebürtig, Bögling ber Jesuitenschule, mar bes Bergogs Max bon Babern Sofrat&-Sefretarius und Bibliothelar. Seine "Beduhr" perfolgt burchaus moralische Tenbengen. Der Stil erinnert zuweilen an Fischart, bas Ganze an Bredigten nach Art Abrahams a Santa-Clara. Der Berfaffer ift gelehrt und nicht ohne Ginsicht auch in triegerische Ginzelheiten. Röftlich find zuweilen seine Etymologien! So erläutert er ocastra als oquasi casta, vel quod ibi castrotur libido. Septhemalen bemfelben niemalen feine Beiber benwohnten und fein romifder Landfilnecht fein Weib mit fich in Krieg führte".

<sup>1)</sup> Organ ber militürwissenichaftl. Bereine. I. Jahresd. ber t. t. Milit. Crafebungs. u. Bilbungsanftalten. (Bien 1884.) ) Graff. Stolbergiche Bibl. gu Berningerobe.

#### § 68,

Ein charakteristisches Bilb ber Kriegsmannschaft um die Mitte bes dreißigjährigen Krieges gewährt das "Gespräch Hauptmann Schnepf's mit Beit Schrammen und Lenge Kumhold. Bom Untersicheid der vorigen und jetigen Kriege. Daneben auch etliche allgemeine Irrthume von Brsache des jetigen Kriegs eröffnet werden." (Treschav im Klapperthal 1631.) 1)

Das z. T. plattbeutsch gehaltene Gespräch offenbart so recht die ber Sache gegenüber völlig gleichgültige, lediglich selbstich offenbart so recht die der Ariegssleute. Der Schluß lautet: "En nu Glüd zu Schramm! In den nächsten Graben, wo ihr Sturm lauft!" — "Es hat teine Roth; ich und jhr wir wollen wohl davon tommen. Wir gehen nicht zu nah hinan. Dadurch werden wir alte Soldaten!" — "Dabei bleibts. Gine bose Art verleurt sich nicht!" — "Run wolan, in der Beige tommen die alten Füchse wieder zusammen!"

#### **§** 68.

Das Leibenschaftlichste und Stärkste, was wohl über das wilde Kriegsvolk des dreißigsährigen Krieges geschrieben worden ist, bietet der "Kriegs-Belial. Der Soldaten-Teufel. Nach Gottes wort und gemeinen lauff der letzten Zeit. Einfältig und kürtlich entworffen und beschrieben von M. Arnoldo Mengering, churf. Sächs. Hof-prediger." (Dresden 1633<sup>2</sup>), Leipzig 1687.)

Der Berfaffer, ein Sallenfer, lebte von 1596-1647, batte alfo bie mufte Robeit ber Rriegszeit fo recht mit eigenen Augen geschaut. Seinen (jest febr felten geworbenen) "Rrieg8-Belial" hat er ben beiben Rurfürften Johann Georg ju Sachsen und Georg Bilbelm ju Brandenburg gewibmet. Es ift ein brebierartiges Buchlein von etwa 600 engbedrudten Seiten, bas eine Menge bochft charafteriftifcher Schilderungen und Buge enthalt. Es gerfallt in 24 Rapitel. 1. Christen mogen mit gutem Gewissen wol Rrieg furen. 2. Bon lobl. Rriegs-Regiment v. Disciplin, wie folche Gott in feinem Bort felbft verfaft, baraus ber antithefin des Soldatenteufels Bnart, lift v. Bogbeit zu erkennen. 3. Bie sich ein Gottesfürchtiger, frommer Kriegsmann in seinem Ampt soll halten. 4. Bon Kriegsregiment v. Articulebrief im S. Rom. Reiche. 5. Bon ber itigen Rriegeart v. Solbatenleben, dabei ber Solbatenteufel in grundriß gelegt wird. 6. Bon pucht, bruet v. generation bes Solbatenteufels. 7. Des Solbatenteufels Ropff. 8. Maul v. Bunge. 9. Ohren, eifern Salf v. Raden. 11. Grimmig, gornig v. mörberifch Berg. 12. Bauch. 13. Sande v. Rlawen. 14. Bofer Bille. 15. Luft. 16. Bngebewrer Drachenschwang. 17. Ahnen, Borahnen b. Borfaren bes Solbatenteufels. 18. Des Solbatenteufels gucht, hof b.

<sup>1)</sup> Stadtbibl. 34 Frantf. a. M. (Variorum discursum politicarum. tom. 56 no. 18.)

<sup>1)</sup> Bibl. bes Berfaffers.

Lehrmeister. 19. Sein Artickelsbrief, Reuters und KnechtsBestallung. 20. Wie sich der Soldatenteufel in einen Engel des Liechts zu verstellen psiege. 21. Des Soldatenteusels endlicher Lohn v. Tranchgeld. 22. Christl. Generalen ist das undisciplinirte Soldatenwesen nicht schuld zu geben. 23. Trewherzige Vermahnung. 24. Protestation autoris.

Bornehmlich die rechtlichen Verhältnisse zwischen Kriegs= mannschaft und Landeseinwohnerschaft behandelt desselben Versassers deinen Belialis stratiotici consobrinus scoleratus metator. Der schendliche ungerechte Quartiermeister gegenwärtiger verzweiffelter Zeiten. D. i. drey Christl. Sermonen, darinn den Städt. Marescal de Logis, den Quartierungs-Weistern, Commissarien und Balletmachern (?) in Städten zu Gemüthe geführet wird, wie hoch sie sich an redl. Bürgersleuten, sonderlich an den Armen . . . mit ihren ungleichen Einquartieren versündigen . . . " (Altenburg in Weißen 1642 1), Leipzig 1687.)

Es sind das drei in der Altenburger Schloßfirche gehaltene Predigten, die bei einem freilich höchst überflüssigen, pedantischen Auswand von Gelehrsamkeit doch hochinteressant bleiben wegen des Reichtums unmittelbar dem Leben entsnommener Büge.

Ein vollständiges Amterbuch für die Zeit des dreißigjährigen Krieges liegt vor in des Heinrich Graaß "Kanßerl. Kriegssund Feldordnung Sambt vielen militärischen Regulimenten vnd Observationen, wie solche von a. 1630 bis 1650 in dalmahligen schweren Teutschen Krieg durch alle Ampter der Kanßerl. Armeen practicirt und colligirt." Die von Wien 1669 datirte Handschrift hat des Verfassers Bruder Johann dem Kaiser Leopold I. dediziert. Sie sindet sich in der Wiener Hosbiliothek (Nr. 10894).

# 2. Gruppe.

## Infanterie.

§ 69.

Auch für die wissenschaftliche Behandlung der Kampsweise des Fußvolks sind in erster Reihe wieder Johann von Nassau und Moriz von Hessen zu nennen, wobei es im allgemeinen genügt, auf ihre eingehend besprochenen größeren Arbeiten zu verweisen. Was den Grafen Johann betrifft, will ich nur noch einige Einzelheiten

<sup>1)</sup> Bibl. bes Berfaffers.

rein infanteristischer Art erwähnen, welche sich im ersten Bande seines Kriegsbuchs (Dillenburger Archiv K. 923) und in den Kollektaneen (ebb. K. 925) vorfinden.

Johann berichtet (K. 923, 7) über Stratagemata, um die mit Spießen bewaffneten Doppelföldner zu trennen, und teilt mit, daß zu dem Ende in den Riederlanden dem angreisenden Hausen Leute vorauszgingen, welche mit Pistolen bewassnet und mit großen Schilden bewehrt waren. Das turze Faustrohr ist hier also an Stelle des alten Bidenhanders getreten. In Liefland dagegen (1601) erlebte Johann noch das uralte, im 15. Ihdt. allzgemein übliche Bersahren, daß man sahrbare Spießkarren vor sich her schob und durch deren wuchtigen Anprall die Pisenierhausen sprengte.

Die Collectanea (K. 325, 6) enthalten einen Erlaß vom 10. Dezbr. 1608 aus Siegen: "Rachfolgender gestallt soll der Außzug hinfüro vnterwiesen werden." Es ist das ein Infanterie-Exerzierreglement, welches dem betreffenden Teile des hessischen Reglements v. J. 1600 überaus ähnlich sieht [S. 900].

Bom Landgrafen Moriz finden sich im Marburger Archive (Kriegssachen um 1600) eine Menge taktischer Einzelstudien, welche gegen die des Kasseler Manuskripts qu. 3 einen großen Fortschritt zu freieren und beweglicheren Formen im Sinne der niedersländischen Fechtweise darstellen. Diese Studien, meist Zeichnungen ohne Text, beziehen sich vorzugsweise auf den Übergang aus der Zug- in die Schlachtordnung und umgekehrt.

Des Beispiels wegen setze ich eine Darstellung einer geschachten Dreistreffen ftellung ber, wie sie sich auf ber Rückeite eines "Bebenten wegen Erhaltung bes angestellten Ausschuß Bertes" porfindet.

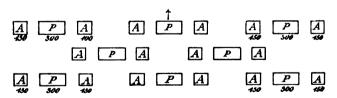

A bebeutet Arlebustere, Schützen, P Bileniere. Offenbar handelt es sich hier um eine Bereitschaftsftellung, in welcher ber Areffenabstand für bas Gesecht noch nicht genommen ift.

§ 70.

Ihre unter dem oranischen Banner in den Niederlanden gewonnene Kriegsersahrung haben einige der dort tätig gewesenen Offiziere literarisch verwertet. 1034

Unter dem Titel "Gebrauch ber Exercitien vnd Kriegssubung zue Fueß" hat ein ungenannter Oberst aus Franken um das Jahr 1612 eine Anweisung zur Ausbildung der Mannschaft gegeben, welche das III. Kapitel jenes titellosen Kriegsbuches bildet, von dem bereits gehandelt worden ist. [S. 922.] Seine Auseinanderssehungen beziehen sich sass ausschließlich auf die Schützen.

Es wird gelehrt: bas Schiefen in ber Bewegung erft einzeln, bann gu mehreren. Die Leute find babei zur Übung im Kreise aufgestellt und mandeln auf vorgeschriebener Bahn rechts ober links berum, bleiben an bestimmter Stelle fteben, geben ihren Soug ab und foliegen fich bann labend ben Borgangern wieder an. Darauf folgt die Ausbildung in den Elementarbewegungen und die im "Gegeneinander-Scharmugeln". Ans ber Bugordnung wird bann in bie Salachtorbnung übergegangen. Diefe ift allemal berart angeordnet, bag fie arithmetisch etwa doppelt so breit als tief ift, 3. B. 35 Rotten und 16 Glieber, von denen das erfte und das lette nicht voll find; benn in ihnen fteben nur die führenben, bezal. ichließenben Befehlshaber. Die Flügel ber Gefechtsorbnung werben ftets von den Schugen gebildet; den Rern bilden die Spieger; in ihrer Mitte flattern die Fahnen. Bon den erwähnten 35 Rotten 3. B. tommen rechts und links je 10 Rotten Schuten, mabrend im Rentrum 15 Rotten Bileniere fteben. Diese Aufstellung erinnert in ihrer ichlichten Ginfachheit durchaus an bie normale Schlachtorbnung bes alten Philipps von Selbened, welche biefer, ungefähr 130 Jahre früher, für ein Rufvolt annahm, beffen Schüten wesentlich auf Bogen und Armbruft angewiesen mar. [S. 325.] Belche verwidelten Rombinationen hatte fich bagegen in ber Zwischenzeit die Berbindung von blanten Baffen und Sougwaffen gefallen laffen muffen! Und boch: am Ende bringt bas Naturliche wie etwas Gelbstverständliches wieder burch. - Die vielen Zeichnungen, welche ber frantische Oberft beibringt, verfolgen famtlich ben Bwed, die Art und Beife gu beranschaulichen, in welcher bie Schugen, je nach Umftanben, im Steben ober im Bor- und Zurudgehen, vorwärts oder seitwärts, geradeaus oder schräg, alieber= ober reihenweise ihr Feuer abzugeben haben. Die Dinge find fo einfach, baß es nicht nötig icheint, bier auf die Ginzelheiten naber einzutreten.

Im allgemeinen hielten sich die protestantischen Stände Deutschlands an das niederländische System der Taktik, während die katholischen Stände, allen voran das kaiserliche Heer in Ungarn, konservativ in den Formen der Wassentätik beharrten. So ähnelt z. B. Klemm's "Exercitium" in einem Karlsruher Wanuskript (Durlach 237, S. 30—62) durchaus den Vorschlägen Woriz des Gelehrten, während eine in der Wiener Hossbiliothek (no. 10882) aufbewahrte Handschrift Fosef Würths von Pruckh: "Ein Buech von Kriegs vnd beuelchs Leidten, das sonderlich ein Leudtenampt oder ein Exerciermaister taugsam", obgleich es von Jahre 1615 batiert ist, einen geradezu altertümlichen, ja rohen Eindruck macht. Die großen Bierecke herrschen ba allein.

Eine vermittelnde Stellung nehmen die Italiener und Franzosen ein. Sie zeigt sich z. B. in dem » Modo e rassegne per esercitarec, welcher 1613 zu Modena erschien. Der Berjasser des andenym herausgegebenen Buches ist der modenesische Oberst Pelliciari, mit dessen Namen drei Jahre später eine Berdeutschung veröffentlicht wurde unter dem Titel: "Pelliciari Bericht, nach welchem angeinde Soldaten sollen abgerichtet werden." (Franksfurt a. M. 1616.)

#### § 71.

Das bedeutenbste Werk über Insanterie, welches vor dem breißigjährigen Kriege erschien, ist die "Kriegskunst zu Fuß, zu hochnöhtigstem Nußen und Besten nicht allein allen ankommenden Soldaten,
sondern auch in Abrichtung eines gemeinen Landvolcks und Ausschuß
in Fürstenthummen und Stätten . . . Gepracticieret und beschrieben
von Johann Jacobi von Wallhausen . . . . (Oppenheim 1615.)1)
— Diese Arbeit bildet das "Erste Buch" des von Wallhausen beabsichtigten großen Kompendiums [S. 930] und zerfällt in acht Teile.

Der 1. Teil handelt von der Zusammensegung eines Fähnleins und von ben handgriffen des einzelnen Mustetiers. — Auf eine Compagnie oder Fähnlein hochteutschen Kriegsvolds nach Bngerischer Bestallung von Berbung von 300 Köpfen rechnet Ballhausen:

| •                                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                          |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 Capitan<br>1 Lieutenampt<br>1 Siffinhrich |                                         | 8 Corporal 3 Bandspaffaten bie Gefreiten |

Er eifert gegen die in Ungarn (d. h. bei den Kaiserlichen) übliche Sitte, dem Fährrich den Rang vor dem Leutenant zu geben, will nichts von "Führern" und Furierern wissen, welche immer nur die Advotaten der Meuterer seien und an deren Stelle man daher lieber neben dem Feldweibel noch 2 andere Feldweibel oder Chergeanten von gleichem Range ernennen möge, und verlangt endlich noch 3 oder 4 Spielleut und 1 Felde-Scherer, der im Range den Knechten nachgeht. — Die solgenden Kapitel des ersten Teils reden dann von der Mußquet mit jhrem Zugehör und von der Handhabung dieser Wasse. Bersasser rät dringend, beim "lossen" (abseuern) niedrig zu halten; "dann allezeit die Rußquetierer im Tressen zu hoch geschossen vond taum die vierdte Kugel in des Feinds Truppen kommen." Ganz nebensächlich wird auch "vom einsachen Rohr" gesprochen, und den Beschluß

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. in Berlin (H. w. 102.) Zeughaus ebbt. (A 39.) — Lunig citiert ein A, B, C ber Golbaten 3. F. von Ballhanfen (Frankfurt 1615), welches ich jeboch nicht tenne.

macht ein Examen, d. h. eine Überficht der Kommandoworte für die Griffe des Mustetiers in richtiger Reihenfolge.

Der 2. Teil handelt von der Abrichtung der Musketierer in Gliedern und Reihen. Sie seuern im glieders, bezgl. reihens (rottens) weisen Kontremarsch. Wenn das erste Glied anlegt, macht das zweite sertig; wenn das erste rechts und links abgelausen, legt das zweite an, das dritte macht fertig u. s. f. In dieser Weise wird nicht nur auf der Stelle, sondern auch im Bormarsch, bezgl. im Weichen geseuert, wobei dann die Glieder ihr Ablausen im Trabe auszusühren haben und beim Rückmarsch natürlich das letzte Glied zuerst seuert. Gilt es, Flankenseuer zu geben, so wird der rottenweise Kontremarsch ausgeschürt, indem die äußeren Rotten rechts oder links-um machen und, nachdem sie den Schuß abgegeben, zwischen den Gliedern auf den inneren Flügel lausen. Auch nach beiden Flanken kann in dieser Weise geseuert werden, wobei jedes Glied in sich slügelweise geteilt wird.

Der 3. Teil bespricht die Spießer. Jeder Doppelfoldner foll geharnischt fein; "boch nicht mit fo grober, alter Mufterung, ba einer balb einen eigenen Ejel bedörffte, der ibm das Bappen nachichleppte . . . , jondern der Ringfragen gang leicht, das Harnifch alfo, dag es einem nicht langer reiche als bif an Gürtel pnd gant glatt omb den Leib allenthalb anschließe, nicht mit so großen Bäuchen, wie fie bor alters gemacht find, welches Befen mehr fcwangern Framen bient, als Soldaten . . . Die Armicheuben laffe ich jeglichem frei, wiewohl fie nicht zu verachten; boch baß fie nicht zu lang fegen. Die Sturmhaube behöret ibm auch auffzusenn." - Der Spieß wird in fechefacher Urt gefällt: 1. Gegen Rufpolt mit rudwärts ausgestredtem rechten Arm, wobei bie Spite am besten in Bauchbobe zu richten. 2. Bon oben berab (von Schanzen, Sugeln u. dal.). 3. Aufwarts zum Sturm von boberen Stellungen. 4. Begen Reiterei, wobei der Schut am Boden fteht und die Spipe gegen die Bruft der Pferde gerichtet wird. 5. Begen Langierer, wobei ber Schub auf ben rechten Schenkel gefest wird und ber Spieger im Buftogen jugleich vorwarts fcpreitet. 6. Wegen Reiterei und Rufpolt, wobei man den Spieft mitten in die Linke faßt, den Ort (Schub) schleifen lätt, in die Rechte aber ben Degen nimmt. "Der Spieß ift auch heutigen Tages noch ein fehr nüpliche Gewehr gegen Reuteren und ift fonderlich von Seiner Bringlichen Ercellentien Graff Mauritio nicht vergebens gemerkt vnd gepracticiret worden . . . dann er alle feine Sähnlein von gemeinen Soldaten in halb Spiegen, halb Mugquetirer abtheilet . . ., welche Ordnung ich auch gern in diefer Matery wolte gehalten haben; aber auff daß ich nicht bafür werde angesehen, als ob ich gar die Bngarische Ritus (b. h. den taiferl. Krieg&= brauch) wolte auffheben, jo accomodire ich mich ein wenig auff bende Theil.

4. Teil. Nach ber Ausbildung des einzelnen Mannes im Waffengebrauch folgt das Exerzitium im Trupp. Es handelt sich um das Richten der Rotten und ber Reihen, um die Wendungen, das Schließen und Öffnen der Glieber und Reihen, das Doppelieren derselben, den rotten= und reihenweisen Kontremarsch (rechts= bezgl. links-vmbkehrt euch mit ewren reyen= bezgl. glibern= marschirend), und um die Schwenkungen. Dabei versteht Wallhausen unter "rechts

schwenken" basselbe, was heutzutage "links schwenken" heißt, und umgekehrt. Zeichnungen stellen das Schwenken ganzer Kompagniefronten von 50, bezgs. 52 Rotten dar; die Rotte hat hier nur 5 Mann.

Der 5. Teil behandelt die Schlachtordnungen eines Rabnleins. -Für gewöhnlich ftellt Ballbaufen ein Kabnlein von 300 Mann (b. b. 260 in Reig und Glieb) in 10 Blieber ju 26 Rotten ober 5 Blieber in 52 Rotten, davon stehen die 100 Spieger in der Mitte, rechts und links je 80 Mustetiere. Hieraus bildet er da, wo es ihm darauf antommt, sich dem Keinde als geschlosiene Maffe entgegenzustellen, ein Biered, indem die Rustetiere den quadratischen Spiegertern (10 im Glied und 10 in ber Rotte) berart umgeben, bag auf ben Flanten je 16, in Stirn und Ruden je 10 Rotten Mustetiere in 3 Gliebern angeordnet werden, "damit die Spiegen rundomb mit Musquetieren bedect ond allenthalben eben wol vermahrent fegen." Alfo nicht mehr bie Biten find ber Sout ber Buchfen, fondern umgefehrt! Die Berftellung ber Augordnung aus biefer und ahnlichen Bierecksftellungen ift leicht und ungefünftelt. Beichrantt man die Schützenumkleidung auf zwei Blieder, fo tann man den Reft als "Flügel" ausstellen: entweder indem man auf jede Ede einen fleinen Trupp von 16 Mustetieren stellt (4:4), ober indem man folche Trupps auf die Mitte jeder ber vier Fronten verweift. Bas Ballhaufen fonft noch bringt: die lofen Sohl= vierede eines einzigen Fabnleins, die Stellung im Achted ober im Stern, find offenbar Exerzierplatkunststücke, die fich freilich gang ebenso auch anderwärts finden. 3. B. bei dem Hollander Melber. [XVIIb. § 3] Werden Mustetiere ohne Bifeniere von Reiterei angegriffen, fo follen fie ein Rreug formieren.

Der 6. Teil handelt "Bon einem gangen Regiment". — Bu ben hoben "Bejehlshabern" desfelben rechnet der Berfaffer: den Regiments-Oberften, den Oberften Leutenampt, den Regts.=Bachtmeifter, den Regts.=Quartiermeifter. den Regts.=Schultheiß, den Regts.=Brofoß und den hurenweibel. - Die Stärte ber Regimenter ift febr berichieben; fie ichwantt von 1000 bis 3000 Mann. Die schwachen Regimenter, bezal. Kombagnien, erschienen den meisten freilich "bngereimbt", und in diefer hinficht wiefe man befonders auf das von Ballhausen so bewunderte niederlandische Borbild bin. "Der Durcht. Fürtrefflichste Rriegsbeld Bring Mauritius hat unter allen seinen Regimenten, mas Riberländische Bestallung find, nicht viel vber 1000 stard und die meiste Compagnie au 80, 90, 100 Mann ftart, tonnte mol 300 ftart fenn, biemeil die Befehlshaber (welchen monatlich beinage fo viel zu gahlen als den wenigen Goldaten) bann auch nur eben dasselbe verrichten, wie bei ber geringen Compagnie, und konnte alfo boppelter b. brenfacher Bntoften gesparet werden. Aber miffe, daß dem bochaeb. Bringen nit viel baran gelegen, daß er folche ftarde Compagnien ober Regimenter habe, wie anderst wo bräuchlich; sondern er hat sein Resolution, daß er mit einem Regt. feiner Solbaten, nicht ftarder als 1000 Mann, einem Regt. von 3000 und mehr barff vnter Augen gieben, und fo offt er mit biefer Ordnung sein Feind angegriffen, ist ibm allzeit die Bictoria blieben . . . Dann ie weniger Soldaten und mehr Befelchshaber, je beffer fie abgerichtet werden . . . welches bei hochgedachtem Bringen febr in acht genommen wirdt; dann er als ein Auffucher des Erillens, seine Solbaten bermaßen fertig halt, bas einer Lust hat, mit ihnen zu fechten."

Ballhaufen gibt aber doch der im Reiche herrschenben Bevorzugung ftarter Regimenter nach und formiert das seine aus 1200 Spiegen, 1600 Musteten und 200 Sellebarden oder Rondafden, jufammen 10 Rompagnien. - Se gmei Rompagnien werden tattisch zusammengefaßt, so daß 2. B. auf dem Marfche die Salfte ber Mustetiere zweier vereinigter Fabnlein je bor und hinter den Bitenieren beider Rombagnien maricieren. Den Kombagnien des Oberften und des Oberftlieutenants (die alfo auch Rompagniechefs find) gebührt überall der Ehrenplat. Man marschiert je nach Umftanden 8 oder 4 Rotten breit und entwidelt aus diefer Rugordnung die Schlachtordnungen bes Regiments. Deren bringt Ballhausen nun eine ziemliche Anzahl. Gin Teil berfelben läuft barauf binaus, bag er aus ben Biten bon je zwei Rompagnien Manns= vierede bildet und die fo entstehenden Saufen (bie er ale Quadrate zeichnet, die jedoch in Birklichkeit überlangte Bierede fein und mindeftens noch einmal soviel Tiefe als Breite haben mußten), in wechselnder Beise anordnet, sie mit 2 oder 3 Gliedern Mustetieren umgibt und die übrigbleibenden Schugen in mannig= facher Art ju Glügeln ordnet. Fig. I und II bieten bafur Beifpiele.



— = 2 Elieber Schühen von je 22 Rotten. Die Spiehervierede find von 2 Eliebern Schühen zu je 20 Rotten umfaumt.



=== 4 Clieber Schügen von je 22 Kotten. Die Spiehervierede sind von je 2 Cliebern Schügen zu je 19 Notten umfaumt.

Bei ber II. Art können auch alle Musketiere an die Bierede herangezogen werben, indem man biese mit einem viergliedrigen Saum umgibt. — Ober es



werben die Spießer aller 10 Kompagnien in ein einziges großes Biered zusammengeführt, dies mit 3 Gliedern umfäumt (zu je 41 Abetten) und ber Rest der Schützen zu dreigliedrigen Flügeln ausgestellt; Fig. III. —

Ober bie Spieger formieren ein Sohlviered, bas einen Teil ber Schüten aufnimmt; Fig. IV.

Gegen Reiterei empfiehlt Wallhausen das ganze Regiment "in die Kunde" (Fig. V) oder ins Kreuz (Fig. VI) zu sormieren. Ersterenfalls nimmt er eine sechsgliedrige Schützeneinfassung an und stellt auch im Innern 836 Mustetiere in 6 Gliedern auf, welche die Fahnen umschließen. Beim "Areuz" bildet er einen fünfgliedrigen Saum von Wusketieren und stellt deren im Inneren  $4 \times 3 \times 19$  aus. Diese Formationen sind offenbar bereits verkünstelt.







Anordnungen solcher Art sind es wohl vorzugsweise, welche Le Hon [S. 949] zu seinem heftigen Aussalle gegen Wallhausens Wert Veranlassung gaben: "Walhausen heft een groot Boel gemaedt van de Exercitie van een Regiment, daer niet een forme in staat, die ond te passe komt en ood noht by de Princen van Orangien gebruhdt is geweest . . . 't weld zijn niet anders als santasien, die man op't papier stelt, die noht by eenigh Ofsizier of Soldaet konnen in't werd gestelt worden, ja by de Auteurs selfs niet, dewelde mit Jearus so hoogh willen vliegen tot datse van boven neervallen, deewelde meenen alsse Figuren op't papier brengen, datse voor groote Hansen moeten gehouden worden."

Mit voller Entschiedenheit spricht Ballhausen fich gegen die quabratischen Edflügel ber ungarifden Ordonnang aus, welche ungefähr 300 Dusteten gablten, von denen doch taum 60 gebraucht werden tonnten. "Dann wann die hinterfte Blieder, fo ba hinter ben zwegen erften ftebn, ihre Gewehre hinter ben andern loffen, fo trifft er ebe feinen por ibm ftebenden Mitfoldaten und Bruber als den Beind; balt er bie Dusquet, omb feines Mitfolbaten ju iconen, etwas in bie Höhe, fo gehet die Rugel vber den Feind weg, ohne Schaden zu thun . . . Bann nun diese Flügel ihr Gewehr gelofet gegen den Feind, . . . ond der mit vollem Lauff ansetet, fo weichen die Rusquetirer mit folder Racht in aller Epl onter bie Spiegen gurud; ba bann bie onterften im Burudweichen bie hinderfte ohne einigen Biberftand in die Spiegen binein, ja die Spiegen von ihrer eigenen Stelle vnb Podismo in eine Bertrennung bringen; und wann bas nicht geschiebet, so werden bir bie Rusquetirer erschlagen bnd bist dann ohne Rusquetirer, gleich= wie ein Corpus ohne Sand und Fuge. Bnd ift biefes ber andre Rugen folcher Flügeln . . . Es mochte vielleicht einer fragen: Sind denn zu teinen Reiten folde bobe verftundige Rriegserfahrne gefunden worden, die biefes nicht allein gemerdet, sondern auch hätten mögen helssen? Wisse günstiger Leser: ja! . . . Wie noch heutiges Tages in den letzsten vngerischen Zügen solches sonderlich wol gemerdt der tresliche Herr Johan Lucae, Kehl. Maj. u. Churs. Durchleucht. zu Sachsen woldestelter Kriegsoberster . . . hat es aber nicht können ändern, wiewol ers gern gesehen vnd es seinem wolmennenden Cavallierischen Herzen wehe genug gethan." Bersasser empsiehlt daher dringend Flügel, wie sie in den Figuren I—IV dargestellt sind.

Der 7. Teil handelt von Zug= und Quartierordnung eines Regiments. — Die Zugordnung geht sonderlich den Regimentswachtmeister an. In Feindes Land muß er sie so einrichten, daß er schnell in eine Schlachtsordnung kommen kann. Raste soll man unter gefährlichen Berhältnissen stets in Schlachtordnung halten, was zugleich den Borteil einer Instruktion der Truppen hat. Andernsalls rastet man in der Beise, daß die ruhenden Spießer rechts und links von den ruhenden Schüßen umgeben sind. Unter allen Umständen muß in jedem Gliebe wenigstens eine brennende Lunte sein.

Ein Regiment lagert entweder im Felde ober in offenen Ortschaften, ent= weder allein oder mit anderen Regimentern, mit ober ohne Reiterei, mit einer Bagenburg ober verschanzt. Bei allebem ist auch noch die Örtlichkeit des Lagers in Erwägung zu ziehen. Man bflegte bas Lager berart anzuordnen, baf bie Spieger in halbtompagnien in der Mitte, die Schugen, ebenfo abgeteilt, außen tampierten. hinten, fo bag er bas Regiment überschauen tonnte, lag ber Oberft, noch weiter zurud fein Stab; endlich folgten bie Martetender. Das gange Lager ward in ziemlicher Entfernung, fo daß die Mummplage (Latrinen) noch mit eingeschloffen murben, von Schildmachen umftellt. Rumeilen nahmen aber auch bie Relte ober Butten bes Stabes bie Mitte bes Lagers ein, murben gunachft pon ben Bifenieren umgeben, und nach außen lagen die Mustetiere. - In Dörfern zu logieren foll man in Freundes Land möglichst vermeiben; denn "wie hausen fie beinen armen Bnterthanen in ihren Saufern; erger als in Feindes Landen!" Nimmt man in einem Dorf Quartier, fo bleiben alle Bagage-Bagen der Reibe nach auf ber Dorfftrage fteben, um bei Alarm und Feuersnot fofort abfahren ju tonnen. Die Munition ift, ber Brandgefahr wegen, jedenfalls auf freiem Felde zu laffen und durch Doppelföldner zu bewachen.

Der 8. Teil ist bem Wacht dienste gewibmet. Ballhausen unterscheibet:

1. Hauptwachten unter einem Hauptmann mitten im Quartier oder beim Obersten.

2. Scharwacht, die um Mitternacht mit vollem Spiel durchs Lager zieht, "ein alter Teutscher Brauch", der nicht zu loben; benn wenn die Scharwacht vorüber, glaubt alle Belt, das Recht zum Schlaf zu haben.

3. Inwendige Bachte, d. h. solche, die innerhalb des Quartiers sind (Hauptwacht, Particular Bacht bei den Hauptleuten u. s. w.).

4. Außwendige Bachte; das Gegenteil.

5. Runde Bachte (Ronden).

6. Tagwachten und 7. Nachtwachten erklären sich selbst.

8. Ordinarie und 9. Extraordinarie Bachten besgleichen.

10. Beywachten werden nach Notdurst und auf bestimmte Zeit angeordnet, nachher wieder eingezogen. "Dieser Bachten sind wir ziemlicher Beise in Ostenda, wann das Basser ist niedrig worden vnd die See abgelaussen, alle Tag vnd Nacht gewahr vnd innen worden."

11. Bor-

wachen werden auf dem Mariche beim Borzuge gebildet. 12, Nachwachten desal. beim Rachzuge. 13. Seitenwachten besgl. auf ben Flanten. 14. Schilbmachten werden bon ben Bachten bei Tag und Racht ausgestellt. 15. Berlorne Schild. wachten find gefährbete Außenposten. 16. Dopbelt Schildwachen find eng gestellte Bostenketten. 17. Runde Schildwachten find Batrouilleurs. 18. Schnarch= machte find Boften bor bem Gemehr. - Die Lofung ift wirklich geheim gu halten und nicht fo luberlich ju behandeln, wie bei ben Rapferlichen üblich geworden. - Der Regimentsmachtmeifter beftellt einen Regimentstrommen= foläger. "Diefer bebort nicht allein wiffen, wol mit dem Spiel ombzugeben, allerley Rationen ihre Spiel auff ber Trommen wissen, sondern er behört auch ein verftändiger, erfahrener und verfcmitter Soldat ju fenn; bann biefer in vielerlen Sachen und Banbeln gebraucht wird, und fonberlich mann er gu bem Feind in nothwendigen Officien geschickt wird, tann er alsbann auff alle Gelegenheit des Frinds mahrnemmen . . . Es ift bei den Teutschen Regimentern biefer Brauch, daß fie, es fen im Aufziehen zur Berfammlung, jum Marfchieren oder im Rieben, allezent einerlen Schlag auff der Trommen brauchen, und wann fie bes Morgens wollen mit bem Regiment auff febn, wird bas bes Abends zubor bnd bes Morgens fehr frue mit bem Trommelichlager aufgerufen, welches nicht allein ein närrischer, sondern auch ein vnnüter und schäblicher Brauch!" -Die "Befestigung eines Regiments" geschieht entweder durch die Bagenburg ober burch einen Ball von 6 bis 8 Rug Sohe mit Flanken. In einem Dorfquartier mag man die Eingange mit Bagen beseten und fich unter ju Silfenahme ber Garten verbolmerden. Große Rirchen find als Reduits zu verwerten. - Ein besonderes Rapitel handelt "von der Reverentie, so ein Regiment feinem Oberften und Generaliffimo erzeiget." "Jeder auffrichtiger, ehrliebender Kriegsmann foll fich nicht allein befleißigen, wie er was Ritterliches ond rubm= liches vor feinem Feind moge aufrichten, fondern er foll fich auch guter löblichen Sitten und Geberben befleißigen . . . Bnter uns Teutschen aber achtet man das an einem Kriegsmann für eine halbe Schand; benn es ftehet zu gar Framenzimmerifch; fondern er foll ernft, sawergrob und grewlich auffeben (welches fonderlich die Teutschen von den Schweißern gelernnt v. es noch im Brauch haben), also daß man meyne, einen zu freffen . . . Wer nicht murrifch, schnutlich tan feben, ichnarchen und pochen, hundert Tonnen voll Schlapperment zu jederm Wort fluchen und ichweren, der ift tein Rriegsmann." Die Chrenbezeigungen in Bug= und Schlachtorbnung bestehen barin, daß die Mustetiere ihre Musteten von ber Schulter nehmen, fie in die Fürquet legen und fich in Boftur ftellen, mabrend die Spieger ben Spieg por fich ftellen; die Fähnlein werben aufgewunden und fliegen. Die "Salve" wird glieder= oder reihenweise gegeben und dabei fallen die Biteniere den Spieß. Die Aufführung ber Bacht pflegt burch eine Parade eingeleitet zu werben.

Beigegeben ift bem Buche eine verkleinerte Nachbildung ber von Geyn gestochenen naffauischen Baffenhandlung mit Spieß und Rohr. [S. 1006.]

Eine neue deutsche Auflage erschien zu Leuwarden 1630, eine nieders beutsche ebenda 1617. Gine frangofische Ubersegung »L'art militaire pour

l'infanteries veransialitete Debry (Frankspirt 1615); sie wurde 1621 zu Jutyhen')1620 und 1630 zu Leuwarden nachgebruckt. Bardin bemerkt über dieselbe: •C'est
un fatras illisible dont il n'y a rien à tirer(?), et que pourtant Lostelneau
et Delasontaine ont pillé. Costelneau war Marchal de bataille und
Major des Gardes françaises. Er stütt sich in seinem Werk •Le marchal de
bataille, contenant le manisement d'armes, les evolutions de plusieurs batailles etc. (Paris 1647) durchaus auf Ballhausen und bringt auch die dem
Gehn nachgebildeten Figuren. Schon Folard hat 1727 diesen premier traité
étendu et original qui est paru en laugue française sur l'exercice de l'infanteries als ein Plagiat aus dem Deutschen ersannt. Edenso abhängig von
Ballhausen ist (soweit es sich um die Insanterie handelt) Delasontaine in seinem
Werk •Les Fortiscations générales . . . Doctrine militaire ou le parsait
Général d'armée. (Paris 1667.) Dennoch ist dies Buch wieder ins Deutsche
übersetzt worden; denn nun war es ja erst "weit her". Die •Doctrine militaire
wurde 1675 auch gesondert zu Paris herausgegeben. [XVIId. § 56. Schluß.]

## § 72.

Wie bebeutend Wallhausens Werk ist, erkennt man recht beutlich, wenn man es mit andern gleichzeitigen taktischen Arbeiten vergleicht, z. B. mit der "Analysis d. i. Auflösung vierer schner Coffischer Schlachtordnungs-Exempeln durch Caspar Grünewaldten von Mergentheim." (Frankfurt a. M. 1616.) 8).

"Coß" ift Algebra, und in der Tat handelt es sich lediglich um die Auflöfung einiger taktisch=algebraischer Aufgaben, die nicht die geringste praktische Bedeutung haben.

Raum wertvoller ist die "Newe Arithmetische Kriegssordnung, d. i. Besonderbare Beschreibung vnd Anderrichtung wie ein Heerzeug, Regiment oder Haussen Kriegsvold künstlich mit Husse der Arittmetic in allerley Schlachtordnungen zu stellen u. s. w." Durch Philipp Geigern, Burger vnd Rechenmeister zu Zürich. (Basel 1617.)4)

Die kleine, einem Hauptmann Steiner gewibmete Schrift bringt in der Borrede einige geschichtliche Beispiele; z. B. "die drepedete Schlachtordnung diene darzu, daß man durch des Feindsordnung dringen und durchbrechen kann. Auff soche form haben dren des Caesars Fendlin vor Lüttich durch 2000 Geldrische Reuter getrungen und sich durchgeschlagen . . . Aber unter allen vor zeiten hat die runde, als welches die lustigste ist, im Krieg einen trefflichen Rupen". Der Berfasser seiter Schlacht, dann Zug-Ordnung auseinander. Bei ersteren unterscheibet er "volltommene" und "denvolltommene"; jene sind voll, letztere hohl.

<sup>1)</sup> Bibl, bes Berliner Beughaufes (A. 87). 3) Bibl, bes Generalftabs Berlin.

<sup>2)</sup> Bibl. ber Rgl. Rriegsalabemie ju Berlin. (D. 8020.) 4) Cbb. (D. 8022.)

Er geht von den dreiedigen Formen aus und führt bis zu "viledeten vnd Bolygonal Feldierungen". In arithmetischer Hinsicht ist Geiger gegen die mühevollen Berechnungen, welche z. B. Tartaglia anstellt [S. 707], vorgeschritten; in taktischer Hinsicht jedoch steht er noch ganz auf altem Standpunkte.

Bal. Fridrichs "Ariegstunft zu Fuß" (Bern 1619)1) ift von bem Berfasser, welcher Bürger und bestellter Ingenieur ber Stadt Bern war, dem bortigen Rate zugeeignet.

Auch in dieser Arbeit spielt das Rechnungswesen, zumal das Burzelausziehen, eine große Rolle; sie bietet aber insofern Interesse, als sie zeigt, wie seit man gerade in der Schweiz am Alten hing, wie hier in der Heimat der großen Schlachthausen die alten Borstellungen vom Biered Manns, vom Biered Landts und vom überlängten Biered noch immer die Grundlagen aller taktischen Ansordnungen bilden, unter denen sogar das Mannsviered noch immer in erster Reihe steht. Nur die "Bassenhandlung", mit welcher das Buch beginnt, ist von nassaussischer Beise durchdrungen; die Grifse mit Muskete und Spieß, wie sie sich im niederländischen Lager sestgestellt, waren eben europäisches Eigentum geworden.

Das schweizerische Fähnlein zählt 300 Mann, darunter 100 Musquetierer, 100 harnisch und 100 bloße (ungeharnischte) Spießer bezgl. Halle-

parten. ). Behn Fähnlein werben zu einem Regiment vereinigt. Wird dies als geschlossene Einheit verwendet, so empsiehlt sich besonders die Aufstellung: Fig. I. Ist man dagegen auf das eine Regiment allein angewiesen und daher veranlaßt, es in mehrere Hausen zu gliedern, so ordnet man diese am besten wie in Fig. II.

In ber dreigeteilten Ordnung, bei welcher die Masse Regimentes in überlängte Bierede zu je 1000 Mann geordnet wird, offenbart sich ja allerdings bereits eine etwas gesteigerte Beweglichkeit. Wie gering aber ist dieselbe im





(||| = ungeharnifchte, !!! = geharnifchte Spiefer; 1 = Dustetiere.)

Bergleich mit den oranischen Formen, und welch wesentlicher Unterschied liegt schon darin, daß bei den Schweizern die blanken Wassen zwei Drittel, bei den Riederländern nur die Hälste der Gesamtheit ausmachen! — Ein "Kurher Understicht der Rechentunst" schließt das taktische Büchlein des Berner Ingenieurs ab.

<sup>1)</sup> Bibl. ber Rgl. Rriegsalabemie gu Berlin, (D. 3291.)

<sup>9</sup> Die Comeigerregimenter im frangbiifden Dienfte gabiten auf jebe Rompagnie nur 50 Dustetere und 50 Darnifde, bagegen 200 blobe Spieger.

<sup>3&</sup>amp;bus, Gefdicte ber Rriegswiffenicaften.

Noch weiter zurud steht die kleine taktische Abhandlung, welche Henric Sattler aus Beißenburg seiner 1619 zu Basel erschienenen Fortificatio [§ 111] unter bem Titel "Bon Zügen und Schlachtsorbnungen" angehängt hat.

Hier handelt es sich noch burchaus um die Berechnung der "recht Quadrirten Ordnung", und an diesem taktischen Teil des sonst nicht unbedeutenden Buches hat Moriz von Hessen, dem sie gewidmet ist, schwerlich seine Freude gehabt.

In bemselben Jahre wie Sattlers Arbeit erschien die "Scola militaris exercitationis, d. i. ein Schul darinnen die angehende Soldaten zu Fuß, sonderlich aber die Musquettirer auch andere gemeine Schützen und Doppelsöldner auf die Newe und jetzundt volliche weiß gemustert, hernacher gesehret und underricht werden . . . Den Kriegsöbristen u. s. zu gutem durch einen Liebhaber der Kriegsvordnung versasset." (Eöln 1619.) 1)

Die Schrift will lehren "nit allein, wie sie stehn, hinder vond vor sich gehen, wenden, jhre Glieder schließen vond öffnen, die Rohr recht tragen, Abscheißen, sich vmbwenden, Laden vond wieder in die Rey kommen: so auch die Doppelsoldner mit jhren Spießen die Gassen schlachten vond verschen Stem wie man auß der Zugordnung eine Schlachterdnung vond wieder auß der Schlachterdnung ein Zugordnung machen sollen." — Die Borrede variirt das Wort des Zeno Dona natura exercitationem nacta et praeceptorem candite docentem, facile venit ad persectam virtutis comprehensionem. — Die Arbeit gliedert sich angeblich (denn in Wirklichkeit geht es sehr durcheinander) in 4 Absschnitte:

- "1. Wie vnd in was maßen die beuelchs Leuth die anbeuohlene Anderthanen vand außzug von wegen vad anstatt ihrer Obrigkeit ihre gewehr besehen, Munsstern, vaderweisen, vad wie sie dieselbe in allen stücken, welche zum Ariegshandel gegen dem Feindt Nothwendig zu gebrauchen seindt, außführen vaderrichten vad voen sollen.
- 2. Wie man auch auß einer Kriegsordnung geschwindt und in der ehl ein Schlachtordnung und wieder ein Zugordnung machen soll. (Überall stehen die Doppelsöldner in der Mitte, die Schützen auf den Flügeln u. zw. die Musketiere, welche nur erst in geringer Zahl auftreten, in den beiden ersten und letzen Gliedern der Schützen. Dem entsprechend entwickelt sich auch die Reihenfolge beim Marsch.)
- 3. Bie man sich auch auß berselben Schlachtordnung von vnd zum Feindt verhalten vnd sich mit Vortheil gegen Reutter vnd Fußvold von einer seiten zur andern Beichen vnd drehen sollen.

<sup>1)</sup> Das febr feltene Schriftchen befinbet fich im Befite bes Berfaffers.

4. Es sen nuplich, ein ren nach der andern Glieder Schermützelns oder Schlachtordnung wie es im weitenselb oder in der enge, sie werden von hinden oder auff den Seiten vnuersehens oder mit gewalt vom Feindt zu pferdt oder Ruß angegriffen."

Die Scola militaris ist also ber Bersuch eines Insanterie-Exerzierreglements in barbarischem Deutsch und mit sehr schlechten Figuren, oft kaum verständlich. Die Hauptsache ist überall das reihens bezgl. gliederweise "Scheußen" nach vorn, nach den Seiten, nach hinten. Bemerkenswert erscheint es, daß auch das Exercitium der "Carbiner", d. h. der Reiterschüßen, vorgetragen wird, welche offenbar durchaus als berittene Insanterie im Gegensatz zu den Reitern ausgessatzt werden, obgleich auch die Carbiner zu Pferde sochten.

Ein Dresbener Manustript (C. 11) enthält die "Ordinant, so von dem Obristen Luckhan 1629 und 1630 probiert worden. 3. T. von der Hand des Hang Geisenfelder, Leittenambt, der Zeit in der Hauptvestung Raab."

Die Handschrift bringt Zeichnungen von Infanteries, Marsch= und Schlachts Ordnungen mit Erklärungen. Zum Teil ist der freigebliebene Raum auch zu allgemein moralischen Betrachtungen benutt. — Die Gesechtsformationen sind durchweg Bierede mit Schützengarnituren und angehängten, bezgl. ausgestellten Flügeln von Schützen und Musketieren. Dabei ist vieles sehr verkünstelt. Zuweilen sind solche Bierede mit verborgener Artillerie dargestellt, und manchmal sind die Schützensstügel durch Staffelung vermehrt.

## § 73.

Unter ganz anderen Zeichen steht die "Kriegskunst nach Konigl. Schwedischer Manier eine Compagny zu richten, in Regiment, Zug= vnd Schlacht-Ordnung zu bringen . . . burch Lau=rentium à Croupigen." Frankfurt a. M. 1633 1), 1638 2).

Der Berleger Merian widmet das Büchlein dem schwedischen Oberften Freisberrn v. Ramseh, dem berühmten Berteibiger von Hanau, und sagt, daß der Berfasser diese Kriegstunst selbst praktiziert, also Soldat gewesen sei. Die Taktik größerer Berbände war einer Fortsetzung vorbehalten, die jedoch, meines Wissens, nicht erschienen ist. Was vorliegt, umsatt 8 Rapitel: Berfassung, Zugordnung und Grundstellung einer Kompagnie, fünf Schlachtordnungen derselben, Übergang aus einer in die andere, Approbation der schwedischen Manier, vom verlorenen Hausen und von den Passivolanten.

Eine schwedische Kompagnie gählt nur 156 Köpfe, nämlich 3 Obersoffiziere: Capitain, Leutenambt und Fenderich, 4 Unterossiziere: 2 Serganten, 1 Rüftmeister, 1 Führer, 4 Mann außer Reih und Glieb: 1 Musterschreiber, 3 Tambuers, und 144 Mannen, nämlich 6 Corporal, 8 Rottmeister, 120 Schüllers

<sup>1)</sup> Bibl. bes Berfaffers.

<sup>3)</sup> Berliner Rriegs-Alabemie. (D. 8295). Richt gang vollftanbig.

mann. Die Kompagnie zerfällt in 6 Korporalschaften, jebe zu 1 Kotporal, 3 Kottmeister, 20 Schüllermann; je 2 solcher Korporalschaften bilden einem Flügel ober Squabron von 48 Mann in 2 Kotten. Die 1. und 3. Squasbron sind Flügel im eigentlichen Sinne, b. h. sie bestehen aus den die Flügel der Grundstellung bildenden Schützen; die 2. Squadron ist dagegen aus Pitenieren formiert. In der einsachen Zugordnung wird korporalschaftsweise, also mit 4 Kotten, in der doppelten slügelweise, also mit 8 Kotten in der Front abmarschiert. In der Grundstellung stehen die 6 Korporalschaften, jede sechse gliedrig, nebeneinander. (Fig. I.)

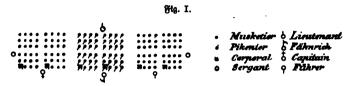

Aus diefer Grundstellung werden nun durch einfaches Berichieben der Ror= poralicaften, bezgl. der Squadronen, fünf verschiedene Gefechtsftel= lungen entwidelt. (Fig. II bis VI.)

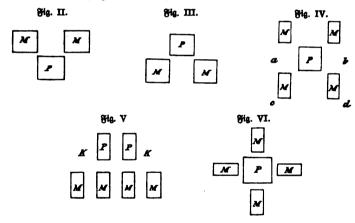

Belche dieser "Batailla" am vorteilhaftesten anzuwenden, würden das Gelände und die Angrissweise, bezgl. die Bassen des Feindes lehren. Die Bataillen II und III sind squadronsweise, Bataille V corporalschaftsweise, IV und VI dagegen derart angeordnet, daß die Piteniere als Squadron, die Musketiere in Korporalschaften austreten. Sind der Infanterie-Kompagnie Reiter beigegeben, so ordnet Troupit sie ad II hinter, ad III vor der Compagnie an. Ad IV verteilt er sie in 4 Abteilungen (a, b, c, d), ad V in 2 Geschwader (K K), ad VI, wo es den Widerstand nach allen Seiten gilt, in kleinen Trupps rings um das Kreuz. Geschütze, deren der Bersassen kompagnie überhaupt kaum in Betracht kommen.

In bem Rapitel von ber Approbation ber fcwebifden Rrieg&, tunft fest Troupis auseinander, wie fehlerhaft die Anschauung der Gegner Guftab Abolfs fei, welche die Rahl ber Dustetiere nur ebenfo groß wiffen wollten wie die der Bileniere. Dies erschwere alle Anordnungen, und sobald "bei folder Benigkeit ber Dusketiere" auch nur einige Rotten berfelben abkommanbiert feien, bleibe nichts übrig, als einen Teil der Bifeniere mit Dusteten zu bewaffnen, welche zu dem Enbe auf Bagen nachgefahren werden mußten. Gegenteil fei ju empfehlen, und es verdiene nachgeabmt zu werden, daß ber große Sowedentonig bei feinen Kompagnien bas Inftitut bes "Berlornen Trops" eingeführt habe, b. h. einer Ungahl überschüffiger Mustetiere (1 ober 2 Rorporal= icaften) welche für Detachierungen, als Furierfchugen, als Erfasmannichaften, als zurudzulaffende Befagungen, treffliche Dienfte leiften tonnten. Dennoch wollen Die Deutschen von biefer Ginrichtung nichts wiffen; befto mehr aber von ber ber Baffivolanten, b. h. einer offenen Stelle auf je 10 Mann ber Rompagnie, beren Gold ber Rapitan erhalt, ber bafur aber verpflichtet ift, bie Rompagnie niemals um mehr als jenes Behntel ber Etatsftarte gufammenfcmelgen gu laffen und alle bafür nötigen Erfattoften aus eigener Tafche ju beftreiten.

## § 74.

Dieselben Gesechtsordnungen, welche Troupis darstellt, sinden sich auch in Dilichs großem Ariegsbuche [S. 956] wieder, und er vervollständigt sie durch eine Reihe anderer, die aus der Zusammensstellung je zweier Kompagnien hervorgehen, eine Verbindung, welche, seiner wohlbegründeten Ansicht nach, erst ausreiche, um genügende Widerstandsfähigseit zu entwickeln und welche Dilich daher offenbar als eigentliche taktische Einheit auffaßt. Die Grundstellung

einer folchen ist folgenbermaßen geordnet (Fig. I und II):

In seinem seltsam antitisierenden Stile bezeichnet Dilich die Spießer
als hastati (h), die Wusketiere als
velites, u. zw. die vor die Biken
vorgeschobenen als praestructi (p),
die den Biken angegliederten als
astructi (a), die zurüdgestellten als
substructi (s). In Birklichkeit hat
man es hier mit Biertel- oder (wenn
man sich die Kopfstärken verdoppelt,



jede Abteilung alfo aus 4 Rompagnien zusammengestellt benkt), mit Salb= Regimentern fcwebischer Rriegsordnung zu tun.

Aus allebem geht das Bild ber schwedischen Infanterietaktik boch nur unvolltommen hervor, und um es zu ergänzen, muß man, namentlich bezüglich der Feuertaktik, auf die geschichtlichen Rach richten zurückgreifen. Die Abschaffung ber Gabel ber Mustete burch Gustav Abolf (1626) ermöglichte nämlich eine ganz neue Art des Feuerns. Wenn bisher das schießende Glied, sobald es geseuert, seinen Blat raumen mußte, um bem folgenden Gliebe Raum zu machen, damit es die Gabel einstemmen und anschlagen kounte, so vermochte nun ber erleichterte Mustetier, auf ber Stelle gu laben; ber rottenweise Kontremarsch wurde erspart, ja es konnten mehrere Glieder auf einmal seuern. Damit war ein großer Fortschritt gegeben; der erfte Schritt zum Massenfeuer war geschehen. Eben zu biesem Bweck stellte Gustav Abolf seine Musketiere nicht mehr in 10, sondern nur noch in 6 Gliebern auf, deren 3 hintere im Augenblicke der Char-gierung in die 3 vorderen eindoublierten, so daß in drei Gliebern gefeuert wurde. Indem so auf denselben Raum die doppelte Zahl von Gewehren gebracht wurde als ehedem, gewann man ein entscheibendes Übergewicht gegenüber dem bisherigen Rottenseuer, umsomehr, als seit 1631 (Werben) das 1. Glied niederkniete und das 3. überrückte, sodaß alle drei Glieder nicht nur seuern, sondern sogar gleichzeitig seuern konnten. Freilich geschah das zunächst nur sehr selten; es war ein Akt besonders ausgezeichneter Ausbildung, ber wenig Nachahmung fand, und es läßt sich nicht verkennen, daß das Feuern mit dem rottenweisen Kontremarsch, das damals wegen des Zurückgehens durch die Rottenintervalle "Defileefeuer" genannt ward, doch bis gegen Ende des Jahrhunderts herrschend blieb. Weg aber war gewiesen, wie es zu machen sei, das Feuer, statt es aus der Tiefe her zu nähern, in Frontabteilungen gleichzeitig abgeben zu lassen. So hat sich das Pelotonfeuer entwickelt, welches dann bas 18. Ihdt. beherrschte und sich mahrend besselben bis zur Divisions und Bataillons Salve ausaeftaltete.

## § 75.

Daß auch noch zur Zeit bes breißigfährigen Krieges ber Marsch bes Fußvolks zwischen Wagenzeilen als gebräuchlich galt, lehrt eine Zeichnung in dem taktischen Anhange des Compondium artis fortisicatoraes, welches Martin Eylend von Bellistren 1624 zu Oresden herausgab. [§ 114.] Er gibt da folgende Marsch= Ordnung als normal für den Marich durch offenes Gelande in Erwartung bes Feindes (fiehe Figur):

Much über bas Lagermejen gibt Eplend einige Daten, die jedoch nicht von Bedeutung

find. — Etwas interessanter ift das Kavitel über Kaitramentation in bes Leipziger Fortifitators Sulbreich Groß "Kriegsbaw" von 1632 [§ 114]; boch bedarf es hierüber keiner eingebendenAuseinanderfekung. ba die Dinge teils fehr ichman: R = Reiter, F = Fuhvolt, T = "Stud auf Bigen", kend, teils auch wieder sehr einfach erscheinen.



v = Ruftmagen, - - - Cannoniers, Bionniers, Rimmerer, Schmiebe und Bagenmeifter.

## 3. Gruppe.

#### Ranallerie.

\$ 76.

An der Spite der reiterlichen Literatur des 17. Ihdts. fteht ein wichtiges italienisches Werk: Regole militari sopra il governo et servitio particolare della cavalleria di Fra Ludovico Melzo. (Antwerpen 1611.) 1)

Das Bud murbe balb ins Spanifche übertragen (Mailand 1619); bann erfchien eine Berdeutschung (Nürnberg 1622), und endlich veröffentlichte Betrus Darefcall eine boppelfprachige Überfepung ins Deutsche und Frangofische unter dem Titel: "Kriegsregeln des Ritters Ludwig Melzo, Malteser Orbens, Wie eine Reuteren zu regieren bnd mas für einen sonberbaren Dienft man von derselben haben könne." (Frankfurt a. M. 1625. Die Bidmung an den Grafen Johann Dietrich von Löwenstein batiert von 1624.) — Reue Auflagen bes Originals erschienen 1626") und 1641, eine zweite Auflage von Mareichalle Übertragungen 16433).

Delgo, ein Mailander, hatte in ben niederlandischen Kriegen erft als hauptmann, dann als Generallieutenant gedient, auch drei Jahre lang bie Stellung als maestro di campo della fanteria belleidet, als er bem Ergherzoge Albrecht von Ofterreich sein Wert zueignete. Er sagt in der Borrede: es fei verwunderlich, "baß tein Scribent bisher volltomlich an den Tag gegeben, nach welchen Regeln eine Reuteren zu regieren." Und doch fei die Ravallerie

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. zu Berlin. (H. w. 16514). 3) Bucherei bes Berliner Beughaufes.

<sup>3)</sup> Rgl. Bibl. g # Berlin. (H. w. 16524.)

por allem anbern wichtig, "fintemal außer allem zweiffel ift. bak ber Sieg in ben Schlachten an berfelben hanget bnb bag ein herr burch die Reuteren fürs nemblich voer ein Land Reifter wird von vberfluß an Brofiant und Fütterung bekompt: hergegen der Feind in große Roth und Gefahr gebracht wird . . . Bber dif fo ift meniglichen befannt, mas für einen nuplichen Dienft eine Reuteren leiften tonne, nicht allein den Bugang jum Läger und den Ruden desfelben ju versichern, sondern auch die Lauffgraben wieder den Auffall der Feind zu beicirmen. Dazu wird die Reuteren gebraucht, es fen, daß fie ablibe und zu Ruß tampffe ober zu Bferdt bleibe. (Oftende, Rheinberg) . . . Ich will jet nicht reben von der Reuteren, die eine volle Ruftung führet, welche heut ju Tag wenig gebraucht wird, dieweil die Reuteren von leichten Bferden zu folcher porfection tommen. daß, wann fie in ihre Gefchwader recht geftelt und abgetheilt ift, fie eben dasjenig, was por Zeiten die Reuter mit einer vollen Ruftung nicht obne Mube und großen Bntoften gethan, verrichten fan." - Diefe Auseinanderfepung tennzeichnet Melgos Auffassung der Reiterei feiner Beit febr gut.

Der Verfasser teilt seine Arbeit in fünf Bücher. Das 1. handelt von der Aufrichtung der Reiterei und den einzelnen Umtern, das 2. von ihren verschiedenen Waffengattungen, vom Marsch und vom Losieren, das 3. vom Wacht- und Kundschaftsbienst, das 4. vom Gefecht und das 5. von dem Dienste der Ravallerie im Belagerungs-Kriege.

Die höheren Amter ber Reiterei find; ber General, ber Leutenant General, ber Commifiberr General, die Rittmeister über die Speerreuter. Ruriffer und Schützen, der Oberfurirer und der Schultheiß. Das Amt des Generals tommigheren bat Ferdinand Gonzaga unter Rarl V. geschaffen, und Alba wie Parma behielten es bei: es ift eine Bereinigung bes Dienstes eines General= wachtmeisters mit dem eines Generalauditors, und sein Inhaber ist zugleich Stellvertreter des Generallieutenants.

"Der Gebrauch der Reuterschützen ift von den Frangofen in den letten Rriegen von Biedmont erfunden worden, welche fie Dragoner genennet . . . Als man ihren Rugen gefpuret, fo bat man in den spanischen Beeren auch angefangen, derselben etliche anzunehmen . . . Dieselben führen Rohre mit dem Radt . . . Sie sind fehr nüplich, insonderheit die Quartiere zu bewahren und auff bas Geleit zu reiten, porzüglich mann Bagen barbei find . . . Sie tonnen auch bigweilen im fortziehen von ihren Pferden absteigen und einen guten standt einnehmen, namentlich im fall ber Reind stärfer ift an (Ruk-)Bolt." Berfolgung, Bewahrung von Baffen, jumal aber auch Dedung bes Rudzugs und Ginleitung bes Gefechts fällt den Reiterschüten zu, bon benen ein Teil zwedmäßig mit Sandwertszeug, besonders mit Beilen auszuruften ift. - Die Speerreuter führen noch bie ritterliche Stoflanze und gelten als die vornehmfte Baffe. "Der fürnemfte Gebrauch berfelben bestehet barin, daß sie ben Schuben folgen, welche, nachbem fie fornen und auff der feitten auff ben Feind loß gedruckt unnd fie in Bnordnung gebracht: fo tommen algbann bie Speer-Reutter und greiffen ben Feind fornen

und auff ber Seiten babffer an . . . nicht mit grokem bauffen : bann bieweil fie fcnell rennen muffen, murbe es nicht muglich fenn (ber großen anzahl halben), bag fie alle einen Lauff hielten; baburch tonten fie leichtlich gertheilt werben und bem Feind geringen Schaben thun . . . Sie find daber in Rotten von 25 ober 30 Spiegen abzutheilen." Sie greifen in einem Bliebe an und follen nicht früher als auf 60 ober 50 Schritte vom Gegner in vollen Lauf fallen, damit sie bei gutem Atem einbrechen. Die Lange wird forag über ben Bferbehals gelegt, fo daß fie fich hinter bem linken Ohre gegen ben Zeind richtet, und ber Stoß wird auf bas Rof bes Gegners u. zw. auf beffen linte Schulter geführt. - Die Rüriffer find (außer mit ber Lange) ebenso bewaffnet wie die Speerreuter: boch sollen fie wowöglich auch Suftzeug (Schenkelftude) tragen, welche bie Lanzenreiter nicht brauchen. Ihre Bferde können geringer sein. Im Gefechte sollen "die Kürisser ben Speer-Reutern allgemach nachtraben und ihnen die öffnung, fo biefelben in bes Feinds Rotte gemacht, ju nut machen. Bnd bieweil es ben Küriffern gans zuwieder ift, wann sie auß ihrer Ordnung (ben großen hauffen) tommen, so sollen fie feineswegs rennen, es fei bann im Angriff, bnb fich erinnern, bag fie fich immer auff ber linten Sand wenden follen".

Die "Anordnung zum Fortziehen" steht bem Kommißherrn zu. Die Kompagnien "sollen gleichsam burch staffeln aufsteigen, nemlich daß die, welche heut den Borzug hat, morgen den Hinderzug habe, die heut in der zweiten Reihen ist, morgen den Borzug habe und so fortan".

Sehr wichtig sind die Aufgaben der Wegweiser und Vorläuser. Die Reiterei marschiert stets in zwei Marschjäulen, die 150 Schritte Abstand voneinander hatten. Borzug und hinterzug bilden Reiterschüßen; in der Mitte wechselt je 1 Kompagnie Speerreuter mit 2 dis 3 Kompagnien Kürissen; in der Mitte wechselt je 1 Kompagnie Speerreuter mit 2 dis 3 Kompagnien Kürissen ab. (Wie sich das mit dem staffelweisen Wechsel verträgt, wird nicht erläutert.) Bagage soll die Reiterei so wenig als möglich sühren und "das übrige mit den Weibern in den Besahungen lassen". — Beim Losieren ist, der Pserde wegen, die "Bedeckte Lage" (Kantonnement) dem Freilager unbedingt vorzuziehen. Für jeden Ort ist ein Wassenplatz, sür mehrere Kantonnements ein gemeinschaftlicher Laussplatz zum Sammeln sesziehen. Windestens zweimal in der Woche muß man auf Fütterung ausziehen, wozu die Reiter mit Sensen ausgerüftet werden. Dies hat stets unter dem Schuß bewasserer Abteilungen zu geschehen.

"Es ift tein Zweissel, daß onter allen Kriegshandlungen eine Schlacht die fürnemste ist; ... gleichwol felt in diesem Capitel wenig für, so darzu zu sagen, dieweil die Reuterey gemeiniglich onversehens zum Tressen kompt . . . Welcher Gestalt sie in eine Schlachtordnung zu stellen sen, dauon kan man keine gewisse Lehrpuncten noch sonderbare Regeln geben, dieweil der, welcher ober sie zu gebieten hat, sich nach dem ort, in welchem er sich besindet, ond nach der Form, in welcher der Feind sich erzeiget, wann er eine Schlacht lissen will, richten muß . . . Zum Exempel: wann die ganze Reuterey in 40 Compagnien abgetheilt ist, so muß man 4 Hausen daraus nehmen (machen) ond derselben 2 auf die rechte Hand, 2 zur Linken stellen. Boran sollen sie gleich seyn und soll einer von dem andern 150 Schritt halten. In der Mitten soll Raum von 100 Schritt gelassen

werben, bamit man einen Hauffen zum Borbehalt (Reserve) von 200 Kürissern baselbst stellen möge. In jedem Hauffen wird man zum Borzug 2 Compagnien Reuterschüßen, eine nach der andern stellen; darnach eine von Speerreutern vnd eine von Kürissern; darnach wieder eine von Speerreutern, nach welcher wieder zwo von Kürissern folgen sollen; zum Hinderzug eine von Reuterschüßen, vnd soll eine Compagnie von der andern 50 Schritt weit gestelt werden." Die Stellung ift also sehr tief.

Intereffant find Delgos Borfdriften für ben Bferbeerfas. - "Bnd bieweil offt tein Geld vorhanden, welches sonderlich darzu bestimpt, den Soldaten andere Bferd zu tauffen, so ist es gut, daß man in den Compagnien eine Brüderschafft auffrichte, welche auf Spanisch genennet wird Blatta. Diese bestehet barin, daß man eine Caffe mache, in welcher man das Gelt (fo man, wie folget, famlet) einleget: . . . Erstlich so erwehlen die Soldaten jeder Compagnie mit bewilligung ihres Ritmeifters 4 auf ihrem Mittel, Die fich am besten bagu versteben. Diese Deputirten besichtigen mit bem Sufschmied ber Compagnie alle Pferbe und ichesen einen jeben, mas er werth fen, ohn bag bie Solbaten miffen, wie fie gefchest find, bamit es fein gegand gebe. Die Schetzung wird auffgezeichnet, bamit, mann einer ftirbt, man wiffe, mas man omb fein Bferd geben folle, doch bag es vber 50 Kronen nicht lauffe . . . Bon jedem Solbaten wird in erster gablung 1 Krone, 4 Realen auß einem britten Theil Solbs und 8 aus ben Lanbstewern eines Monats behalten (?) Solches geschieht jum ersten mahl: barnach tann man ben Solbaten ben halben Theil gemelter Summen, nachbem es von nothen, abzieben. Benn einem Solbaten ein Bferd ftirbt, foll er im bezahlt werden, nachdem er geidätt morben."

Den Bert von Melzos Bert erhöhen die vielen, gut gewählten und fnapp erzählten geschichtlichen Beispiele, die zumeist dem niederländischen Kriege entnommen sind. — Der Brinz von Ligne ist ganz entzückt von den Regole militari. On voit dien, so sagt er, sque c'étoit le deau temps de la milice espagnole. Cet Auteur entendoit parfaitement dien la guerre... Je vois deaucoup de légereté dans toutes ses manoeuvres. Mais si l'ennemi lui opposoit de plus grands fronts le Cavalier Melzo devoit être datu; car son ordonnance me paratt trop divisée... La difficulté de trouver tous ces espaces et de garder les distances necessaires se prouve par l'exemple du Capitaine des Gardes du Duc de Parine, dont il parle. Tout cela est écrit et vu militairement; ses 16 planches sont amusantes et vraies.

## § 77.

Wie Italien das Borbild für die Reitkunst ganz Europas darbot, so auch die besten wissenschaftlichen Anleitungen für den Gebrauch der Kavallerie; denn schon ein Jahr nach Welzos Werke erschien Georgs Basta Buch Il Governo della cavalleria leggiera. (Benedig 1612.)

Es wurde im Todesjahre des uns schon bekannten Feldherrn [S. 927] von Sirtori herausgegeben, dem es Basta selbst überlassen hatte, und sofort in Franksurt nachgebruckt.). Berdeutschungen erschienen zu Franksurt 1614. und 1626. sowie in Korns "Kriegesbibliothet" (Breslau 1759). eine Überstragung ins Französsisse kam zu Rouen 1618 und 1627 heraus. — Die älteste Berdeutschung führt den Titel: "Gouverno della Cavalleria, d. i. Bericht von Anführung der leichten Pferde: dabeh auch, was die schweren beslanget, soviel den Capitainen zu wissen vonnöhten begriffen. Bor diesem noch niemahls beschrieben, nunmehr aber in gewisse Reguln versasset durch den Edlen und Strengen Herrn Georg Basta, deß H. Röm. Reichs Grasen u. s. w. In seiner Originalsorm und Italianischer Sprach an Tag gegeben durch hieronhmum Sirtori . . . jehund in vnsere Teutsche Muttersprach verdolmetschet durch Theod. In de Bry. Franksurt 1614.

Der Inhalt ist in vier Bücher geteilt, u. zw. handelt: 1. Bon den Amptern und der Werbung des Bolks. — 2. Wie die Reiterei einszusühren und zu losieren seh. — 3. In was Ordnung sie marcheren oder anziehn soll. — 4. Wie sie sie sich im Feldts oder Schlachtordnungen verhalten soll.

Baftas Arbeit ift amar fpater gebrudt, tatfachlich aber früher geschrieben als biejenige Melgos, und in vielen Buntten ift die Abnlichkeit beiber sowohl im Ausbrud als in den gewählten Beispielen fo groß, daß ich vermute: Melzo babe Bastas Manustript benupt. — Wie Welzo spricht auch Basta seine Berwunderung barüber aus, "bag onder fo viel, fo wol alten als newen Scribenten, fo mit großem Fleiß die praecepta artis militaris beschrieben, sich teiner gefunden babe, ber von dem Regiment ber Cauallerion ober deft repfigen Reugs etwas voll= fommliches an Tag gegeben hette." Er sucht den Grund dafür, gewiß mit Recht, vornehmlich in dem Umstande, daß die meisten Autoren sich an die Schriften und an das Borbild der Alten angelehnt hätten, welche von der Reiterei nichts verstanden. Dagegen ist Bastas Schrift wirklich eine ausgezeichnete Arbeit, und ich bin geneigt, bem Bringen von Ligne beizustimmen, wenn er in Bezug auf Bafta jagt: C'est peut-être de lui que vient la façon de petite guerre de nos Housards, en partie et en parti; car il étoit Gouverneur de la Hongrie et de la Transsylvanie . . . Au reste c'est un livre d'or; on n'en fait pas d'aussi bons à présent, et quand cela seroit, George Basta seroit le premier . . . Le Duc d'Albe et plusieurs autres lui ont appris ce grand art. Ils avoient des Flanqueurs et de Plaenkers comme nous avons eu la guerre passée; leurs précautions sont encore de saison aujourd'hui pour nos Houzards; on a raison de dire: rien de nouveau sous le ciel.«

Der intereffanteste Teil von Bastas Werk ift berjenige, welcher vom Feldgebrauch ber leichten Pferbe hanbelt.

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. zu Berlin, (H. w. 16536). 3) Ebba. (H. y. 220).

<sup>\*)</sup> Bucheret bes Beughaufes in Berlin. 4) Bibl. bes Gr. Generalftabes bafelbft.

In erster Reihe stehen dem Versasser die reisigen Schüßen oder Karbiner. "Die sollen mit einer kurhen Wehr vnd mit einem Rohr, so 3 Schuch sang vnd 1 Bnyen Bley treibet, versehen sehn." Der Schütz trägt statt der Pulverslasche ein "ledene Futter angegürtet, darinnen 12 Patronen", ein anderes mit 6 Patronen am Sattelbogen. Das Zündpulver führt er in einem "ehsern Fläschlein". Die Wehr, d. h. den Degen, soll er nur im Notsall brauchen, weil er ein "bloßes corpus", also nicht gerüstet ist und weder Krebs noch Helm trägt. Auch er braucht ein gutes Pferd, soll jung, start und unverdrossen sein. "Wallohnen vnd Burgunder geben gute Karbiner." Die Notdurft sordert ost, daß diese Schüßen absteigen und durch Sträuche triechen müssen; aber daraus solgt nicht, daß sie schlechte Pferde reiten sollen; "denn der beste Thenl der Caualleria steht auf guten Pferden."

Die "Lanten" braucht und rüftet Bafta im wesentlichen wie Melzo. Doch auch für sie, nicht nur für die Kührisser, wünscht er "Hüftschienen, als an welchem Ort die meiste Schläge fallen vnd die Feustling auch, deren Bunden töbtlich, hingerichtet und gehalten werden". Immer soll der Stoß, sei es der Lange, sei es der Behr, des Gegners Roß tressen u. zw. so start, daß es infolge des Blutverlustes bald erstarre. "Auff diese Beiß psieget der Capitan Demetrius, mein Latter, in dem Piemontessischen Krieg den Feind zuzusegen."

Die Rüriffer zählen nicht zur leichten Ravallerie.

Sie bewegen sich als ein solidum corpus in großen Hausen, greisen im Trab an und verfolgen in gemeinem Baß. Sie sollen ihr Sach auf den Degen stellen und mit dem Feustling "nicht Fewer geben, er seh dann so nahe ben bem Feindt, daß er jhn auch mit der Flamme könne beschädigen, ja jhn dem Feindt auff die Hüfft oder anderswohin setzet".

Bortrefflich ist der Wacht dienst erläutert, das Bereitschaftswesen der Kantonnements, die Vorsichtsmaßregeln auf Märschen.

Bei ber Schlachtordnung unterscheibet Basta vier Weisen:

1. Ein Hause hinter bem andern: das ist gefährlich, "dieweil der erste Squadron, wann er zurückgetrieben, die andern, so jhm nachfolgen, leichtlich zerzütten köndte. Bud ist kein geringer, sondern ein sehr wichtiger Fehler, wann wenig Leut in solcher engen und schwalen Spisen streitten sollen." 2. Die Truppen alle nebeneinander: "das hat zween mercklicher Gebrechen; dann erstlich können sie einander nicht flanquiren und bedecken; zum andern haben sie keinen Hinderhalt . . können also durch einen geringen Zusall in eußerste confusion gerahten." 3. "Bier oder mehr Squadronen neben einander, doch in solcher Distant, daß noch viel Squadronen hinder jnnen auch neben einander darzwischen herkommen können." Diese Anordnung, welche Basta die "mit Ausfall" (fallata) nennt, genügt ihm auch nicht, weil das Durchziehen der verschiedenen Wassen durch die Intervalle unzweiselhaft zur Berwirrung sühren werde. Bleibe also 4. die Ordnung "wie ein halber Mon als die annehmlichste von dezuemste", und "können 1000 leichter Kerdt in kleine Hausen Squadronen Lanzen in gleicher oder

auch wol größerer Anzahl vnd in eine andere Schlachtordnung gestellet, leichtlich obsiegen." Die Halbmondstellung hat nur ein Tressen, aber in der Mitte einen Hinterhalt von zwei Trupps Lanzenreitern; im übrigen wechseln Lanzen und Karbiner regelmäßig in der Front ab, doch so, daß an den beiden Hörnern Lanzen stehen. Der Angriss geschieht von den Flügeln auß; versucht der Feind in der Witte die dünne Stellung mit einem Gewalthausen zu durchbrechen, so geht diesem daß Zentrum des Halbmonds entgegen und der Hinterhalt tritt an die Stelle desselben. Prinz de Ligne bemerkt hierzu: Don ordonnance lunaire seroit donne si on avoit la donté de la laisser kaire; mais je l'aurois attaqué par les alles de son Croissant.« (Wo bleiben übrigens die Kürisser?)

## § 78.

Im Jahre 1616 ist ber fruchtbare Wallhausen mit zwei reiterslichen Werken hervorgetreten. Das eine steht auf der Grenze der den Wassengebrauch und die Gymnastik lehrenden Bücher, das andere ist eigentlich kavalleristischen Inhalts. Jenes führt den Titel: "Ritterskunst", darinnen begriffen: I. Ein trewherziges Warnungschreiben wegen des betrübten Zustandes jeziger Christenheit. II. Underricht aller Handgriffen, so ein jeder Cauallirer hochnötig zu wissen bedarff... durch Joh. Jacobi von Wallhausen, der Statt Danzig Obristen Wachtmeistern vnd Hauptmann." (Frankfurt a. M. 1616.)1)

Die fleine, reich illustrierte Arbeit ift allen "Berrn Caualliren ond Jundern bef Bralten Abelichen Gefchlechts von Bobed" gewibmet. Gie geht von Begetius que, ichilbert bie Priegebisziplin ber Türken, insbesonbere bie Ginrichtung ber Janiticharentruppen als Borbild, empfiehlt die Ginftellung einheimischer Dann= icaft und weist in ausführlicher Darftellung auf die von den Osmanen brobenden Gefahren bin, benen gegenüber ber beutiche Abel fich ju größerer friegerischer Tüchtigkeit emborguraffen babe. Diefes Barnungsichreiben umfaßt 70 Seiten, fast zwei Drittel bes gefamten Textes, und nun erft beginnt die eigentliche Ritterfunft. Rab. 1-5 besprechen die Ausbildung von Rog und Reiter; Rap. 6 beicaftigt fich mit bem Baffengebrauch ber Langirer und Rühriffierer, Rap. 7 mit bem ber Bandelier Reuter (Reiterschupen); Rap. 8 handelt von ber Behendigfeit, Rap. 9 vom Rampf gegen Fugvolt, Rap. 10 wie 11 von gewiffen Borteilen im Einzelgefecht, Rap. 12 fcilbert ben Gebrauch von Spieg und Dustete, "bie ebensowol abeliche und ritterliche Gewehr, als ber Rittersmann ju Pferbt." Das 13. Rapitel weift, freilich nur gang obenhin, auf das Gefecht im Geschwader hin, mahrend bisher lediglich ber Ginzeltampf betrachtet worden war. Überhaupt ift ber Tert nur aus flüchtigen Andeutungen jusammengesett, und die Figuren erscheinen als die Hauptsache. Geltsam nimmt es sich aus, daß in diesem "ritterlichen" Buche jeder Rampf damit endet, daß der "Stärder dem Schwächern den

<sup>1)</sup> In ber Bucherei bes Berfaffers und in ber Dangiger Stadtbibl. (Runft und Gewerbe. qu. Nr. 43.)

Harnisch abziehet, schneib mit dem Wesser die Riehmen los und besucht seine Kleider, ob er auch Ducaten, Rosennobel und derogleichen Füchse ben sich habe."

"Ariegskunst zu Pferdt. Darinnen gelehret werden die initia vnd fundamenta der Cavallerie, aller vier Theylen: Als Lankierers, Kührissierers, Carbiners vnd Dragoens, was von einem jeden Theyl ersordert wirdt, was sie praestiren können sampt deren exercitien. Newe schöne Inventionen etlicher Batailien mit der Cavallerey ins Werk zu stellen. Mit dargestellten Beweistumpen, was an den edlen Ariegskünsten gelegen: vnd deren Fürtrefslichkeiten vber alle Kunst vnd Wissenschaften . . . Gepracticiret, beschrieben, vnd mit schönen künstlichen Kupsserstücken angewiesen von Joh. Jacobi von Wallshausen, der löbl. Statt Danzig bestelten Obristen Wachtm. vnd Hauptmann." Frankfurt a. M. 1616. 1)

In ber Borre be fagt Ballhaufen, bag Baftas ausgezeichnetes Bert an bem Mangel leide, nur für icon Kriegefundige gefchrieben ju fein; er wolle bagegen auch pro Tyronibus, Nouitiis ober antommende Schüler schreiben. Das Bert ericeint als II. Teil eines allgemeinen Lehrbuchs über bie Kriegstunft. beffen I. Teil bie Rriegstunft ju guß bilbet [G. 1035], mabrend Teile über Archilen und Fortification folgen follten. In fich zerfallt es wieder in fünf Teile. Der 1. bespricht die "vier Sorten ber Cavalleren", ber 2. Rusammensegung und Exercitium je einer Compagnie; ber 8. und 4. Teil handelt bon Batailien ober Schlachtorbnungen, und ber 5. bringt einen Discurs, fo gwen Berfonen, Musasanus und Martinus, jufammen halten wegen ber Braceminens benber Theplen ber Fregen- bnd Rriegsfünsten." — Das Bert ift febr reich mit deutlichen und belehrenden Rupferftichen ausgestattet. Jede ber vier Reiterforten hat ihre eigene Taftit: bie Langierer fechten ftets "in fleinen Squabronlein". b. b. ju 8 bis 10 Bferben in Ginem Gliebe; bie Coraggen "im wolgefchloffenen Corpo", d. h. im gevierten Saufen, feltener "in einer brebben ober ichmablen Ordnung", die Sarquebufirer und Drag oens "mit wol geöffneten Gliebern". welche gewöhnlich ichachbrettformig angeordnet werden. "Die Dragoens berrichten ihren effect ju guß und nicht ju Bferdt", wobei bie Tiere auf einen Saufen getuppelt und angebunden werben. Gin Teil der Dragoner ift mit Spieken, ein anderer mit Rarabinern bewaffnet.

Der Schluß=Discurs bes Wertes, ber Streit um ben Borrang ber friedlichen und ber friegerischen Künste, ist nicht nur die Wiederholung eines alten,
schon im XV. Ihdt. beliebten Themas, sondern zugleich ein Plaidoper für die Einrichtung von Kriegsschulen, bezgl. Berbindung der militärischen mit
den humanistischen Studien. "Welches wol zu beklagen, ja zu beweinen
ist, daß seit dero Zerstörung der Römer jer Dominium und Wonarchie, teiner
sich gefunden, der die gescheidene Eheleut Martom und Musas hatte wiederumb

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin. (H v. 11040 u. H. w. 16570.)

mögen versöhnen vnnd in jhr behörliches Chebett vnd Coniunction widerumb ausammen bringen bett können."

Ballhausens Bert erschien sofort auch in französischer Sprache u. d. T.: »L'art de Chevalerie« (Frankfurt 1616) 1), und diese Übersehung wurde als L'art militaire à cheval 1620 zu Zutphen nachgebruckt. 1) — Eine neue deutsche Aufslage kam 1670 zu Frankfurt a. M. heraus. 1)

Wallhausen hat kein sicheres Urteil über die Bedeutung der Ravallerie.

Während er in seiner "Mitterkunst" sagt: "Der zu Pferdt ist zweymal mehr Manns als der Fußgänger; dann das könnte dir Exempel mit haussen, ja tausend dargestellt werden, daß ein Reuter im freyen Feldt besser als 4, 6 Fußgänger" — dußert er ein Jahr später in seinem Corpus militare 1617 [S. 930]: "Zehenztausend Pferdt seynd nicht mehr als 10000 Menschen in einer Summ, alldieweil man nimmer gesehen hat, daß die Pserdt viel erbissen vand ertretten hätten. Die Menschen machen in einer Auffruhr den Niberlag von nicht die Pserde. Und man ist viel sterder von sicherer zu Fuß als die Cauallerie. Dann die zu Pserd müssen sich vor denen zu Fuß förchten von zusehen, daß die Pserd sie nicht abwerssen, von die zu Fuß stretten viel sröhlicher von nahem als die zu Pserdt von von sernem mit größerer Sicherheit. Aber die Caualleri vbertrifft in einem das Fußvold; dann sie haben einen besseren Bortheil zu sliehen als das Fußvold."

## § 79.

Eine schön ausgestattete Kompilation, welche auch inhaltlich wohlseordnet und wertvoll ist, veröffentlichte der Jesuit Hermann Hugo († 1639) u. d. T.: De militia Equestri antiqua et nova ad Regem Philippum IV libri quinque. (Antwerpen 1630.)4) Jedes Buch hat sechs Kapitel.

Liber I. 1. Equus animal bello natum idemque docillimum. — 2. Equitare et ex equo pugnare, qui primi docuerint. — 3. Equitandi ars nitio rudis, frenis, calceisque equorum adiuta. — 4. Equitatio stratis ephipiis, sellis equestribus stapiisque perfecta. — 5. Elephanti et cameli olim bello adhibiti cur tandem missione donati. — 6. Currus olim equestri militiae admisti, cur dimissi.

Liber II. 1. Equorum bonorum quomodo procuranda copia. — 2. Equitum idoneorum delectus more maiorum. — 3. Equorum arma et phalerae. — 4. Equitum arma armorumque cura. — 5. Qualis equitum prisca recensio — 6. Equestre stipendium et Annona.

Liber III. 1. Eques quibus virtutum rudimentorumque militarium exercitiis instituendus. — 2. Equus militaris quomodo exercendus. — 3. Equiti quanta equi sui habenda cura. — 4. Equitum veterum nonorum-

<sup>1)</sup> Ral, Bibliothet zu Berlin (H. u. 25824) und Bibl, ber bortigen Rriegsatabemie.

<sup>3)</sup> Bucherei bes Berliner Beughaufes. (A. 86.) 2) Ebba. (A. 40.)

<sup>9</sup> Ral. Bibl. ju Berlin. (H. w. 16610.) Bucherei bes Berfaffers.

que diuersa genera. — 5. Equitatus divisio. — 6. Turmae seorsim singulae qua figura locandae.

Liber IV. 1. Equitum usus aciesque in itinere. — 3. Equitum Praesidia, Excubiae, Castra, Stationes, Circuitio prisco nousque more. — 3. Pabulatio, Trumentatis, Aquatio, quomodo equitibus instituenda. — 4. Reliquae equitum munia. — 5. Quod Equitis Christiani munus ante pugnam. Quomodo locanda acies equestris et qualis. — 6. Quae acies equitum peditatui mixtorum.

Liber V. 1. Equestris militiae praestantia. Equitum praerogativae, praemia et poenae. — 2. Summi equistris militiae Magistratus qui et quam multi. — 3. Medii equitum Magistratus.— 4. Equestres Magistratus infimi. — 5. Tubicines et Tympanistae. — 6. Quomodo ad equestres Magistratus facienda promotio.

In militärischer hinficht ift bas 4. Buch am intereffantesten. Berfaffer fcilbert hier zuerft ber Lancoariorum acios, die immer nur eingliedrig angreift, boch auch fo, daß fich etwa 4 Glieder auf furzen Abstand folgen, oder fo, daß das erfte Glied von einem zweiten rechts und links überflügelt wird, mabrend ein brittes auf ber Intervalle bes zweiten folgt. Dann erläutert Sugo bas Caracolieren ber Arcabusarii gegen Front und Flante bes Feinbes, sowie bas Geschwaber ber Quirassarii, welche ben Schügen und Langirern als acies defensiva folgen. Er stellt bas Fuggefecht ber Dragoner bar, die nach Art bes Fugvolts (zehngliedrige) Aufstellung nehmen, die Piquarii in ber Mitte, die Musquetarii rechts und lints, mabrend hinter ihnen, ebenfalls in brei Trupps, die Bferde gum Auffiben bereit gehalten werden. Er bringt zwei Angriffsichlachtordnungen der Reiterei nach Ballhaufen, eine britte nach Delgo, fowie eine Berteibigungsordnung nach Wallhaufen, und bann eine Reihe von Anordnungen aus des Flaminio della Croce >L'esercito della cavalleria« (Antwerben 1625), bon benen die bemerkenswerteste in 3 Treffen angeordnet ist u. zw. berart, daß im 1. Treffen in der Mitte ein Geschwader Ruraffiere halt, mabrend die Flügel von Arkebufithaufen eingenommen werden, daß ferner im 2. Treffen hinter ben Ruraffieren bes 1. zwei Ruraffiergeschwader, auf den Flügeln Dustetiergeschwader zu Pferd angeordnet find, mahrend das ganze 3. Treffen aus 3 Mustetierhaufen besteht. Aleine Abteilungen von Reiterschützen beden die Flanken. — In der gemischten Schlachtordnung bildet die Reiterei die Flügel; sie ist überaus tief massiert, in 3. T. 9 Staffeln, die einander nicht überschneiben, sondern unmittelbar folgen u. zw. in ber Beife, daß bie Artebuffere vorausziehen, dann Langiere und Kürafsiere folgen und abermals Reiterschützen den Beschluß machen. — Alles ist durch vortreffliche Rupferstiche erläutert, und überall tritt der Gedanke ber gegen= seitigen Unterstützung der verschiedenen Reiterwaffen deutlich hervor. — Dit einem Seufzer fagt ber Pring von Ligne in Bezug auf Hugos Bert: Des gensla étoient bien mieux instruits que nous, et je leur passe leur pédanterie en faveur du fruit qu'ils en tiroient . . . Les gravures sont excellentes, bien supérieurs aux nôtres!

Die Dresbener Bibliothel besitht eine Berbeutichung ber beiben ersten Bücher hugos (C. 104, 105) u. b. T. herman hugo G. J. "Bon ber Reutereb

in bem alten und neueren Rriegswefen." Auf igl. Befehl aus bem Latein überfest. Buch 1 und 2. Die Arbeit ift von Rob. Chriftoph Gotticheb bem Könige Friedrich August d. d. Leipzig 2. Jan. 1733 gewidmet. Die von dem gelehrten Dichter eigenhandig unterzeichnete Bueignung beginnt:

Unfterblich großer Belb Auguft Den Balm= und Lorbeerreifer fcmuden, Bon alter Belben Art im Reiten Bor beffen Throne fich mit Luft Co viel vergnügte Bolder buden.

| Bier zeigt fich bie begehrte Schrift Und bon ber Runft ju Rof ju ftreiten, So aut ein beuticher Riel fie trifft.

Und wünschet nichts als Dir bor allen Wie einft Philippo zu gefallen.

## **§** 80.

Alle diefe Berte erschienen vor dem Auftreten Guftav Abolfs in Deutschland. Man sollte meinen, daß der glorreiche Gebrauch, welchen der Schwedenkonig von seiner Reiterei machte, Die kavalleris stischen Denker aller kriegführenden Mächte zu einem literarischen Wetteifer herausgeforbert haben mußte. Gerade bas Gegenteil ift ber Fall! Die Wiffenschaft vom friegerischen Reitertum verftummt wie mit einem Zauberschlage. Die zweite Salfte des Jahrhunderts hat, abgesehen von Biracs ziemlich subalterner Arbeit: Les fonctions du capitaine de Cavallerie (Sag 16931), deutsch als "Der Rittmeifter" (Breslau 1744) nichts, absolut nichts, hervorgebracht. Der Rest ist Schweigen.

# 4. Gruppe.

## Artillerie.

## \$ 81.

Noch viel spärlicher als im 16. Ihdt. fließen im 17. die Quellen über die Benutung der Artillerie im Felde. Auch der sonst jo praktische Diego Ufano (1613) gibt in seiner "Archelen" [S. 979] keine bestimmte Anweisung barüber; boch sagt er wenigstens, es solle "ein erfahrener Capitan allezeit babin bedacht sein, daß er mit kleinen Relbstücklein sich onterftebe, etwas herfürzuthun, ben feind besto mehr damit zu beschädigen."

Die Ansicht bag bas Geschüt in der Schlacht am füglichsten an ben Seiten ber mittleren Schlachtorbnung ftunbe, teilt er nicht. "Denn wenn bie hauffen gufammenftoßen, fo wurden die vnfrigen mehr barburch beschebiget als ber feind,

<sup>1)</sup> Berliner Kriegsatabemie. (D. 3685.) Jahus, Gefcichte ber Rriegswiffenichaften.

und wenn unfere reutter, fo jum flügeln verordnet, herfürtretten, murben bie= felbige durch foldes unfer gefdus boglich erichredet und beidebigt." Er will baber bas Gefdug bor ber gangen Front austeilen, "ettliche Stud an ber Spipen, ettliche an ben Seitten. Bnd wenn dieselbige ungefährlich 50 oder 100 Schritt von einander fteben, darff man fich nicht beforgen, daß die onferigen im Treffen bamit beschedigt werben. Da benn auch bieselbige (bie Geschüte) allezeit mit ihren haten follen berfeben fein, daß fie befto leichter zu wenden, beybes gum Borthehl unferer hauffen und gur anderung bes fcuffes, baran benn ein merd= liches jum Gieg gelegen ift." Die bilbliche Darftellung zweier einander entgegen= tretender Schlachtorbnungen zeigt bor ber Front bes einen Beeres neun, bor ber bes anderen gwölf Gefduge. Im Ubrigen bemertt Ufano gang richtig: "Es tragt fich aber felten gu, bag man in einer ichlachtorbnung raum und gelegenheit batte, bas Gefdüt nach feinem wollgefallen zu ftellen, bnd muß man offt auf ber noth eine tugend machen. Denn es offt in malben, in bergifchen ober fonft vnebenen orten zu thun ift, da man nicht nach vorgeschriebener ordnung, son= bern nach gelegenheit mit großer porfichtigfeit fich ju richten bat, bag man bem Feind alle portheyl abfebe."

Einige, wenn auch nur geringe Hindeutungen auf den Feldgebrauch der Artillerie finden sich in einer Karlöruher Handschrift (Durlach Nr. 225): Discurs Waß für vnderschiedlicherley gattung Canons oder dergl. Geschütz ahn allerfüglichsten vnd profitirlichsten zue Feldt wie auch in Garnisonen zu gebrauchen samt selbiger allerhand zugehörigen Artillerienschen. (1616.)

# 5. Gruppe.

# Beerwesen, Verwaltung und Recht.

§ 82.

Sieht man von den mehr völkerrechtlichen Beziehungen militärischer Natur ab, welche in den Wahlcapitulationen der deutschen Kaiser und in den Reichstagsabschieden, sowie in der verbesserten Reichstegecutionsordnung von 1673 und in der Feststellung des Reichstriegssußes von 1681 enthalten sind, so ordnet sich die Masse der das Recht und die Verwaltung der Heere betreffenden Erlasse und Berordnungen in allgemeine Kriegsgesetz, in Side bestimmter Ümter, in Gerichts und in Verpslegungordnungen des Reiches und seiner Territorien samt der an diese Gegenstände angeknüpsten sammelnden und erläuternden Privatliteratur. Bei der Breite dieses Schrifttums, muß ich mich hier im wesentlichen auf einen Quellennachweis beschränken.

Was die Kriegsrechte betrifft, so zeigt sich während des 17. Ihdts. eine starke Gegenströmung gegen das in den Articulsbriefen überlieferte altdeutsche Recht; denn die immer zunehmende einseitige Berehrung des römischen Rechtes hinderte die mit dem Kriegsrecht beschäftigten Juristen mehr und mehr an unbesangener Würdigung der deutschen Kriegsrechte und gestattete ihnen kaum, einen dort nicht ausdrücklich artikulierten Fall anders als aus dem römischen Rechte zu entscheiden, weil sie kein Gesühl mehr für den Sinn des deutschen Rechtes hatten. ) Sogar deutliche Stellen desselben bemühten sie sich, mit dem fremden Rechte zu begründen und zu erläutern.

Namentlich die juristischen Fakultäten der Universitäten billigten selten etwas, das nicht aus einem römischen Gesete, wenigstens mittelbar abgeleitet werden konnte, und da bei schweren Berbrechen der Soldaten die Aften oftmals den Universitäten eingesandt wurden, so war diese Haltung der Akademiker keines-weges ohne Einsub, zumal ihre Entscheidungen gewöhnlich zur Richtschnur in ähnlichen Fällen genommen wurden.

Für die Verhältnisse der Verwaltung und Verpflegung wurden vornehmlich die Erlasse der französischen Krone vorbildlich, welche unter den europäischen Großstaten zuerst eine systematische Administration durchzusühren vermochte, wie sie es ja auch gewesen war, welche das erste stehende Heer errichtet hatte. Übersichtlichseit und Kontrolle sind die kennzeichnenden Vorzüge dieser französischen Einzrichtungen, und infolgedessen verdienten sie in der Tat als Wuster angenommen zu werden.

# a) Heeresgesetze bes Reiches.")

§ 83.

Gine Flugschrift "Ranserl. Kriegsfassung und Articuls brief" erschien o. D. 1626. 5)

An allgemeinen faiserlichen Kriegsrechten wurden in der Folge erlassen:

Ransers Ferdinandi III. Articulsbrief von 1642.

Der Reichstag zu Regensburg hatte die Berbesserung des deutschen Kriegs= wesens 1641 in Beratung gezogen und in seinen Abschied als § 18 und 19 alles zusammengesaßt, was zur Erreichung dieses Zwedes am dienlichsten schien. Es

3) Rgl. Bibl. Berlin. (Flugidriften. 1626, Rr. 5.)

<sup>1)</sup> Joh. Gottlieb Laurentii Abhanblung von den Ariegsgerichten. (Gotha 1753.) Abgedrudt in Joh. Chrift. Lânigs Corpus juris militaris. (Leipzig 1723.)

wurde darin sestgestellt, daß straffällige Kriegsleute ihren Obersten und Offizieren zur Bestrasung überwiesen werden sollen, ausgenommen den Fall, daß diese wegen Handhabung der Gerechtigkeit keine Bersicherung tun wollten. Ein Unterschied zwischen gewöhnlichen und eigentlich friegerischen Berbrechen wird dabei wie übershaupt noch nicht gemacht. Der § 89 desselben Reichsabschiedes vom 10. Okt. 1641 enthält dann solgende Stelle: "Alles daszenige, darüber in diesem Unsern Reichsabschied in Kriegssachen keine absonderliche Erklärung und Erläuterung beschen, soll den vorangezogenen Reichsabschieden, Reuterbestallung, Articulsbrief und Kriegsrechten nachgelebt werden." Auf Grund dieser Bereinbarungen erließ nun Ferdinand III. 1642 seinen neuen Articulsbrief,") der sich demnach nur wenig von dem früheren unterscheidet und dem er ein halbes Jahrzehnt später einen "Beseh bie Wiederherstellung der zersallenen Kriegsdisciplin unter den kaisert. und Reichsvöllern betreffend" 1647 solgen ließ.

"Extract aus den faiserl. Articulsbrieffen." (o. D. 1645).2) über das Berpflegungswesen erschienen:

Ordnung wie es mit der Verpflegung der Soldaten zu Roß und zu Fuß im h. Reiche in Quartieren, Guarnisonen, zu Feld und an allen Orten gehalten werden soll. d. d. Regensburg, 9. November 1630°).

Fünf Jahr später, also ein Jahr nach Balbsteins Tob, "erfloß" eine neue Berpflegungs Drbonnang.

Sie stellt wesentlich geringere Sate auf: wohl eine Birkung der von der eisernen Rotwendigkeit erzwungenen Sparsamkeit. Bemerkenswert ist diese Ordonnanz wegen der genauen Angaben über die Zusammensetzung des Generalstabs.\*)

Rapfers Ferdinandi III. Berpflegungs-Ordonnanz, welche auf vorher gepflogene Communication mit Chur-Fürsten und Ständen des Hig. Röm. Reichs Anno 1640 gemacht worden. 4)

Die ganze Verpflegung soll halb in natura und halb in Geld gereicht werden; über den Wert der Portiones haben sich die Besehlshaber mit den Ortsobrigseiten zu verständigen, weil die Preise, je nach der Gegend, sehr versschieden sind. Zur Verpslegung kommt noch der Servis, d. h. die bloße Notdurft an Holz, Salz, Licht und Lagerstatt, welche man in Natur annehmen und niemals in Geld umsetzen dars. Auf jedes Pferd sind täglich zu rechnen 6 Pfd. Haber, 10 Pfd. Heu und wöchentlich 3 Bund Stroh. — Monatlich gebühren einem Obristen zu Roß 450 Gulden und 17 Rationen täglich, dem Oberstlt. R. N. 120 G., 10 Rat.. dem Obristwachtmeister 50 G. 8 R., dem Quartiermeister 40 G., 4 R. — Bei einer Compagnie Cürassier erhält der Rittmeister 175 G., 6 R., der Lieutenant 70 G., 4 R., der Wachtmeister 20 G., 3 R., der Cornet

<sup>1)</sup> Abbrud in hermsborffs Corpus juris militaris. (Frantfurt a. M. 1674).

<sup>\*)</sup> Rgl. Bibl. Berlin. (G. y. 17550.)

<sup>3)</sup> Bal. Angers Bunftr. Gefch. b. t. t. Armee. II. 719.

<sup>4)</sup> Ebba. 5) Ebb. 109 begiv. 721.

50 G., 3 R., der Corporal 18 G., 2 R., der gemeine Reiter 15 G., 1 R. — Die Archibußiers, Dragoner und Croaten sind geringer besoldet; da bekommt z. B. der Kittmeister nur 150 G., 5 K., der Gemeine 12 G., 1 R. — Beim Fußvolk empfängt der Obrist 450 G., 12 R., der Obristk. 120 G., 8 R., ein Hauptmann 140 G., 3 R., der Lieutenant 45 G., 2 R., der Fähndrich 38 G., 2 R., der Feldwaibel 20 G., ein Corporal 12, ein gemeiner Knecht 6 G. 30 krz.

Reformierte Offiziers (b. h. zeitweis abgedantte) erhalten die halbe Berspsiegung, Retruten und demontierte Reiter die ganze, lettere jedoch, so lange sie nicht wieder beritten sind, ohne Ration. Offiziers diener werden nicht verspsiegt. Commendanten und andere Offiziers sollen kein Tafels, Ruchels oder Discretions-Geld fordern und wegen Salua Guardi oder andern Praetext keine Geld-Pressund wornehmen. Marketendern ist nur Servis und Rauhsfutter zu liesern.

# b) Öfterreichifche heeresgefege. § 84.

Die heeresteformatorischen Bestrebungen, welche einige Stände der protestantischen Union betrieben, griffen auch nach Österreich hinüber, als die Sorge vor einem Kriege infolge der bevorstehenden Thronerledigung in Böhmen und Ungarn immer näher an die leitenden Kreise herantrat. Solchen Bestrebungen entsprangen die Projekte des Bischoss Khless, Direktors des Geh. Kabinets Kaiser Matthias', zu gemeinsamer Neugestaltung des österreichischen Finanz und Kriegswesens '); ihnen entsprang auch die "Landtsdeffensionortnung für Böhmen, Mähren, Österreich under und ob der Enns von Georgen Fuchsen zum Gastein, Fürstl. Liechtensteinscher Kat und der Stadt Regensburg bestellter Hauptmann. An. 1612." (Handschrift der Wiener Hosbibliothek no. 10944.) [S. 994.]

Diese Defensionsordnung ist ganz vortrefslich und methodisch durchgearbeitet. Sie besurwortet auf das wärmste den Gedanken, die Landsassen und das Landsvolk, nicht aber Fremde zur Desension zu gebrauchen; so hätten es die Alten geshalten, und so sei es unter allen Umständen gut und dem Söldnerwesen vorzuzziehen. Fuchs bringt dafür ganz dieselben Gründe bei wie Johann von Nassaund Moriz von hessen, ja man gewinnt bei Lesung seiner Arbeit den Eindruck, daß ihm die Dentschriften jener Fürsten vorgelegen hätten; denn selbst kleine Züge (wie z. B. die Bemerkung, daß Untertanen williger zum Schanzen wären als Söldner) sind nicht vergessen. — Die ganze Arbeit gliedert sich wie folgt:

1. Bolk. 2. Artollerei und Zeugwesen. 3. Proviantwesen. 4. Baggagi und ross. 5. Kundschaft und Loszeichen. 6. Lärmbläte und Zusluchtörter (Landessalarm). 7. Bevestigung. 8. Geldnotturft.

<sup>1)</sup> Bgl. Ginbely: Gefch. b. 30 jahrigen Rrieges. Brag 1882. I. G. 6.

Das bei weitem wichtigste Rapitel ift das erfte, das vom "Boll". Es handelt in fünf Abichnitten bom Bevelch bnd gemeinen Solbaten, bon Ausschuf und nit Ausschuft, von Bewöhrung, von Kleidung und endlich von Musterung und Übung. Dies lettere Rapitel gibt auch eine intereffante überficht ber Elementartattit vorzüglich des Fugvolts. — Das Ererzierreglement ift gang im naffauischen Sinne abgefaßt. Sinfictlich der Infanterie werden die Formationen der blanten Baffen grundfählich von benen der Rustetiere und Schützen unterscheiben. — Die Schlachtordnung ber Spiege und Bellebarben foll gegen einen fcmacheren Feind viel mehr breit als hoch fein, 3. B. 16 Schuh hoch und 384 Schuh lang; gegen eine namhafte Überlegenheit jedoch ober gegen Reiterei empfiehlt sich das volle Biered (Landes) 3. B. 128 Schuh boch und 128 Schuh lang. Gilt es, einen fehr wertvollen Eroß ju bergen, fo wende man bas hohle Biered an. Wenn es fich um den Sturm eines Enghaffes oder einer »brescia. handelt, fo for= miere man gang ichmale Beerfaulen. - Dustetiere und Schuten werden in vieredigen Flügeln (fligeln) geordnet, um den Spießen und Rurzwehren als "Seittenguarniggion" ju bienen. Bu dem Ende teilt man fie am besten in tlein e Haufen; diese aber stellt man "etwas hoch, damit fie lang nach eineinander treffen und widerumben gur Ladung tommen tonnen; nämlich zwei ober breimal hober als breit. In der Braite sein gemeinlich 4 im glid; wo ihr aber viel sind, ftellt man zwo ordnung nebeneinander und macht ein gaffen bazwischen." Sat man febr viel Schuten und nur einen einzigen Schlachthaufen, fo umgibt man biefen wohl mit ein ober zwei Gliedern Schuten (ein Rugestandnis an bie in Biterreich übertommene fpanisch-ungarische Ordonnang); steben aber mehrere Schlachthaufen nebeneinander, fo foll man das nicht tun, sondern lieber die Tiefe ber Schütenflügel ober, noch beffer, ihre Bahl bermehren.

Den erften Gebrauch von dieser Defensionsordnung machten die böhmischen Stande bei ihrer Erhebung gegen ben Raifer.

Jeber fünfte Mann follte fich zu ben Baffen ftellen. Bahl und Brauchbarteit des Aufgebotes blieben weit unter der Erwartung; die mubiam aufammengebrachten Saufen maren tampfunluftig, liefen auseinander, wenn Entbehrungen brobten, und murben balb mehr als Laft benn als Silfe betrachtet. Infolge beffen gestatteten die Stände den Lostauf, und das Schwergewicht fiel wieder gang auf die geworbenen Golbner.

Raiserlicherseits tam es zu Aufgeboten zuerst 1632 und 1636, als in Oberöfterreich religiös-fozialistische Bauernbewegungen statt= fanden, und dann 1641, um die von Babern und Böhmen ber gegen Oberöfterreich vorgehenden Schweden abzuhalten 1).

Ein taijerl. Batent verfügte, daß alle Obrigfeit "von 100 Feuerstetten je einen tauglichen Mann berban nehmen" follten. Bon vornherein fei ihm ein Monatsfold von 6 Gulben einzuhändigen. Aber auch hier ertannten die Stände

<sup>1)</sup> Kr. Rurg: Gefch. ber Landwehre in Ofterreich ob ber Enns. (Ling 1811.) Ausgüge in S. Dennerts Gefc. ber t. t. Armee II. (Bien 1864) und in Gilb. Angers Bluftr. Gefc, ber t. Armee II. (Wien 1887.)

balb ben geringen Bert solcher rasch zusammengeraffter Hausen, und auf ihre Bitte wurde aus Niederösterreich geworbenes Fußvolk gesandt und unter das Aufgebot verteilt. — Jede Herrengülte von 100 Gulden hatte ein taugliches aufgezäumtes und gesatuteltes Pferd mit 2 Pistolen zu stellen oder 80 Gld. zu erslegen. Güter von weniger als 100 Gld. Ertrag hatten sich zu gemeinsamer Roßgestellung zu vereinigen. — Auf bestimmte Lärmzeichen: Kanonenschüsse, Sturmzgloden, Kreidseuer, sollten alle Aufgebotenen zu den Sammelpläßen eilen. — Als eine Art von Reserve mußte sich auch noch jeder 30. Mann bereit halten, dem Aufgebote zu solgen.

Die Stände Oberöfterreichs aber fühlten sich burch diese Anstalten nicht beruhigt und machten noch 1641 dem Generalissimus Erzherzog Leopold Wilhelm eine Reihe höchst merkwürdiger Borschläge zur herstellung einer bauernben Landesverteibigung.

Reber breifigfte und gebnte Mann foll gemuftert und jum Rriegsbienft im Bedarisfalle verbflichtet werden Die Offiziere follen aus gedienten friegetundigen Leuten gemählt und über das ganze Aufgebot ein Oberft gesetzt werden. Der ihm gur Seite ftebende Oberft-St. foll befonders in der Befeftigungstunft erfahren sein. Über je 300 Mann gebietet ein hauptmann. Der gemeine Mann erhalt wenn er aufgeboten wird, monatlich vier Gulben. Die Einteilung bat nach Bfarren und Nachbarichaften ftattzufinden, weil fo die Manner am beften ausammenhalten. Um jede Erinnerung an ben Bauernfrieg zu vermeiden, wird es befonders unterfagt, ben Aufgebotsleuten fcmarge Bute zu geben, das Abzeichen ber Aufftanbifden unter Sabinger. Die Feuerwaffen burfen nicht mit beim genommen werden sondern find an einem sicheren Ort unter Aufficht eines Rorporals und bes Buchsenmachers aufzubewahren. — Zweimal jährlich werden alle in den Dufterrollen verzeichneten Leute versammelt, aus der Ruftfammer mit den Baffen verseben (Seitengewehr, Rustete, Gabel, "Bantalier" mit Batronen) und geubt, besonders im Scheibenschießen. Bur Sommerzeit versammeln fich außerdem bie Leute jeden Sonntag bei ber Rufttammer, um zwei ober brei Stunden lang in der Baffenhandlung geubt zu merden. Ausbleibende find von der Herrschaft ftreng zu be= ftrajen. Es wird unbebingter Gehorfam verlangt; ben Befehlshabern jedoch ift einzuschärfen "fittsam und in großer Gebuld mit ben Untertanen umzugeben, um fie bei Luft und Gehorfam zu erhalten."

Übrigens bleiben auch die nicht in die Musterrollen Eingetragenen verpflichtet, im äußersten Rotfall mit Streitfolben, Spießen und Worgensternen an der Berzteibigung teilzunehmen.

Die Gesichtspunkte der Stände entsprechen durchaus denjenigen, von welchen in Mitteldeutschland der Landgraf von Hessen und der Graf von Nassau ausgingen; aber Kaiser Ferdinand scheute sich, den Ständen, die sich erst vor kurzem sehr eigenwillig und starrköpfig gezeigt, eine solche Macht in die Hände zu legen, und lehnte ihre Borschläge ab. Die Stände jedoch erneuten, ja vertieften ihren Ans

trag noch und ftellten ein förmliches Syftem ber Lanbesverteidigung auf.

Das Aufgebot sollte noch strammer militärisch formiert und bei jeder Kompagnie zwei oder drei Triameister angestellt werden. Außer den Musteten sollten auch gezogene Rohre, Biten und helmparten bei den Truppen vertreten sein. Festungswerke an den Grenzen wurden vorgeschlagen; die sieden landesfürstlichen Städte sollten sich auf mindestens sechs Monat mit Proviant versehen. Bei den Gewerten von Steyer sollte man Umfrage halten, ob sie die nötige Geschüpmunistion liesern könnten; andernsalls sei sie in Wien zu bestellen.

Auch dieser Antrag wurde abgelehnt. Erst 1645 als die Schwedensgesahr sich erneute, kamen der Erzherzog und die Stände zu einer Einigung.

Jebe Feuerstätte habe einen tauglichen wohlgerüsteten Mann zur Berteidis gung ber Grenze zu stellen. Aus bem Linzer Zeughaus würden 2000 Musteten gegeben werden; die Stände möchten für Munition sorgen. Die Herrschaften sollten auch triegskundige Offiziere stellen.

Geringer find die Leiftungen, zu welchen gleichzeitig Nieders
öfterreich verpflichtet murbe.

Bon je 18 bis 20 Häusern sollte je ein Mann mit Seitenwaffe und Mustete gestellt werden, besonders zur Besetzung und Verwahrung des Donausstromes.

Aber die ganze Form der Einberufung, die immer nur infolge eines ständischen Beschlusses erfolgen konnte, war gar zu weitläusig, und das Verlangen, ja die ausdrückliche Erklärung der Stände (1645), daß das Aufgebot in keinem Falle außerhalb der Landesgrenze Dienste zu leisten schuldig sei, minderte dessen Wert außerordentlich, und so ist es eigentlich niemals zu rechter Wirksamkeit gekommen.

# § 85.

Die gesetzlichen Regelungen des Dienstbetriebes der geworbenen Feldarmeen des Kaisers führen zumeist auf Waldstein zurück. Im Jahre 1617 erging das sog. "Wallensteinische Reuterrecht" welches im wesentlichen mit dem des Lazarus v. Schwendi identisch ist [S. 760] und nur hie und da zeitgemäße Beränderungen und Zusätze enthält.). — Als kennzeichnend seien folgende Sätze herausgehoben:

"Sollen die Leute mit wohlgeübten Rnechten und Ruftungen, die Ruraffiere mit Ruraß und Ruftung, wie fich gebuhrt, die Artebufiers aber nebft der Ruftung

<sup>1)</sup> Bgl. Ofterr. milit. Atfchrft. I. Bb. Seft 8 G. 225 ff. (Bien 1846.)

mit einem guten Burichrohr und einem guten Rarabinerrohr, auch einem guten ! Seitengewehr gefaßt und verfeben fein. Much foll ein jeder fich mit dem Solbe, ber ihm bei ber Mufterung ausgeworfen, begnugen laffen und fo lange bienen, als ibn herr bon Ballenftein in beffen Rug belaffen wirb ... Rein Rnecht foll feinem herrn ober Junter mutwillig tropen, viel weniger eine Buchfe ober Behr gegen ibn zuden bei Leibesstrafe . . . So haben sich die Reiter por gottlosem leicht= fertigem bofen Leben, befonders bor Gotteslafterung . . ju buten, auch teine un= guchtigen Beiber mit fich zu führen ... Es follen auch die Rittmeifter und anderen Befehlshaber fich bei bochften Chren und Bflichten befleißigen, mit gutem Beifpiel voranzugehn... Befehlshabern die sich einer fortwährenden viehischen Böllerei dermaßen hingeben, daß sie dem Dienst nicht volltommen nachkommen können, soll die Charge entzogen und Burdigeren, ftets Rüchternen verlieben werden . . . Ber Beindes Not wegen Trunkenheit verfäumt ober verschläft, foll fterben . . . Wer Meuterei stiftet, foll por das Reiterrecht gestellt und an Leib und Leben gestraft werden . . . Es ift gute Ordnung und Bug zu halten, und jedermann bat fich bes Streichens bon den Fahnen ganglich zu entschlagen . . . Wer jum Feinde übergeht, wird als Schelm ausgerufen und eingeblafen ... Reiner barf ben andern in einem Belt oder Logement mutwillig überfallen noch zu Roß herausfordern . . Riemand foll feine ordentliche Bache verfaumen noch ohne Ablöfung den Boften verlaffen . . . Riemand foll fremde und verdächtige Berfonen beherbergen, vielmehr find folche anzuzeigen ... In einer Felbichlacht bat jeder bei feiner Ehre auf dem Boften gu bleiben. Alle Beute und alle Gefangenen follen, dem alten Grenggebrauch gemäß (?) gemeinschaftlich geteilt werden ... Reiner foll bor bem Lager Broviant bormeg-Bo einer im Lager ober im Dienft etwas bort, bas Uns ober bem Rriegsmefen ober Unfern Landen und Leuten nachteilig werden tonnte, ober wenn einer verbächtige Leute fieht ober weiß, foll er fie fogleich bem Sauptmann und nach Bichtigfeit der Sache dem Oberft anzeigen ... Beil das Geld oder die Bezahlung nicht jederzeit ordentlich vorhanden ift, fo foll doch nichtsdeftoweniger jeder fich nach aller Gebühr und Billigfeit verhalten ... Wo einer ober mehrere von einem Rittmeifter Unrittsgelb nehmen, bei ber Mufterung bes Saufens aber nicht erscheinen, sondern bor ober nach berfelben, ebe das Felbregiment bestellt ift, wieder abreiten und in anderer herrn Dienft treten, follen fie gebührender= weise por das Reiterrecht citirt werden . . . . "

Hinfichtlich ber Berpflegung bringt die "Ordnung b. d. Regensburg 9. November 1630"1) eine Menge intereffanter Einzelheiten.

Auffallend erscheint, daß sie noch von Ballenstein unterzeichnet ift, ba dieser boch schon im September des Generalats entsetzt worden war.

Bahrend seines zweiten Generalats erließ Balbstein aus Znaim vom 5. Januar 1632 eine neue wichtige "Verpflegungse und Unterhaltungs-Ordonnanz".

<sup>1)</sup> u. 9 Bon beiden ausführl. Auszüge bei Mennert: Gefch. ber t. t. Armee. III, S. 987 unb bei Gib. Anger a. a. D. S. 726.



Die Berbote der Ordonnanz lassen beutlich erkennen, wie weit die Eigen= mächtigfeit und bas Aussaugungsspftem oftmals getrieben murben. Besonbers bezeichnend ift bas Berbot, bag Schutmannichaften (Salva guardia) nur auf ausbrüdliches Berlangen gegeben werben follten; benn es tam bor, bag einzelne Rommanbanten biefelben gegen bebeutenbe Sondervergutungen formlich aufzwangen, wobei bann bie Schuttruppen nicht felten auch noch felbit fo folimm hauften, wie es ber Feind taum arger treiben tonnte. - Das Berbot Bolle ju erheben, lehrt, bis zu welchem Grabe fich die Rommanbanten Berrenrechte anmaßten.

Spätere öfterr. "Berpflegungs-Ordinangen" von Belang find die b.d. Düren, 5. März 1636, u. die b. d. Regensburg, 5. Rov. 1640 1). [S. 1062.]

# c) Rurfachfifche Beeresgefete. **§** 86.

In Sachsen murbe bas Lanbesausschußwesen vielleicht noch früher in die Hand genommen als in Beffen. Namentlich feit bem Jahre 1608, b. h. seit bem Abschluffe ber protestantischen Union, wurden die Beftrebungen in dieser Richtung immer energischer, und nach manchen stürmischen ständischen Rämpfen ward am 1. Januar 1613 für das gange Rurfürstentum die von dem Dresdener Festungsoberften von Pflugt ausgearbeitete "Landes-Defenfions-Dronung" in Wirksamfeit gefett.

Danach hatte im Fall bes Aufgebotes bas Land neben der Ritterschaft ein "Defensionsvold" 3. F. aufzustellen, indem der neunte oder gebnte angefeffene Mann auf einen Artikelbrief verpflichtet und in eins ber 16 Fähnlein eingereiht wurde, für deren Benutung auch außer Landes nun teine einschränkende Beftimmung mehr beftand.2)

Im Jahre 1614 erging eine Berpflegunge=Ordonnang für bas Defensionsvolt 8).

Die zur Musterung Ziehenden hatten sich für einige Tage mit Lebensmitteln ju berfeben und erhielten Berpflegungsgelber, u. gw. taglich: ber Feldwebel 10 Gr. 6 Bf., der Fuhrer 8, ein Felbscherer, Trommler oder Pfeifer je 6, jede andere bewehrte Berfon je 4 Grofchen.

Als nach Guftav Abolfs Auftreten bas sächsische Land zu ernsten und schnellen Ruftungen genötigt war, erließ Johann Georg am 27. April 1632 ein Mandat über die Geftellung ber Ritter= pferbe4).

<sup>1)</sup> Beibe abgebrudt bei Dennert a. a. D. S. 108 ff. 2) Bunig a. a. D.

<sup>3)</sup> Bgl. Friefen: Das Defenfionemejen im Rurfürstentum Sachien. (Arch. f. fachi. Seid. I, 194 ff.) und Schufter und Frande: Gefch. ber fachf Armee. (Beipgig 1885.)

<sup>3)</sup> und 4) Codex Augusteus I (Dresben 1794 und T. R. Hoffmann: Codex legum militarium Saxonicus. (Beipaig 1763.)

Der Abel stellte vor, wie ihm der Lehnstriegsdienst ohne längere Borbereistung geradezu unmöglich sei, und der Kursürst gab demgemäß frei, "für diess mal für jedes Ritterpserd 15 Thaler in specie Anrittsgeld baar zu erlegen oder sich mit tüchtigen Pferden und Armatur einzustellen". Diese Bestimmung wurde in der Folge wiederholt, wobei das Losklaufsgeld allmählich auf das Doppelte stieg; ja 1639 wurden sür ein Vierteljahr auf jedes Ritterpserd zehn Thaler versanat.

Die Leistungen der Defensioner waren schwach; bei Breitenfeld liefen sie einfach davon.

Am 8. Auguft 1619 erließ der Kurfürst einen Articulsbrief für das Fußvolk, dem eine Reuterbestallung zur Seite trat 1).

— Die eigentliche Grundlage der späteren sächsischen Kriegsgesetze aber ist der "Articuls-Brieff, darauff dem Durchlauchtigsten hochsgeb. Fürsten und Herrn, Herrn Iohann Georgen, Herhogen zu Sachsen u. s. w., des h. Röm. Reiches Ersmarschalle und Churfürsten . . . die Hochbeutschen Knechte, welche J. Churf. Durchlt. werben lassen, zu dienen und den zu halten, zu geloben vnd nachzukommen, schweren sollen." Gegeben am 5. Juni 1631 2).

Diese Artikel wurden in den Jahren 1654, 1664, 1673, 1684, 1688 und 1697 umgearbeitet und endlich i. J. 1700 ganz neu redigiert. Auf die Bearbeitung von 1664 stüpten sich Christophori Cobrini Arieg & : Gericht & = Observationes (Dresden 1686) ), welche dem Kurfürsten Johann Georg III. gewidmet sind und nach dem Borbilde Hohers [XVIIb. § 71] die sächsischen Bestimmungen mit denen der Carolina, des Reichstriegsrechts und der französischen und schwedischen Gese vergleicht.

Ein Mandat über die Musterung erging am 28. Novbr. 1631 4).

Es wird befohlen, daß die Geworbenen sich "von Stund an, wo sie sich beftellen lassen, in das zum Rusterplas verordnete Quartier verfügen und nicht über eine Racht an jedem Ort im Kursächsischen aushalten; denn das neu geworbene Bolt soll den Untertanen nicht überm Hals liegen".

Nach Abschluß des Prager Friedens verbietet eine Reihe von Mandaten (vom 16. Sept. 1635, vom 1. Februar 1636, vom 3. Mai 1637) den Eintritt oder das Verbleiben sächsischer Untertanen in fremdem Dienst, zumal in dem der Schweden 5).

<sup>9</sup> u. 3) Bgl. Guft. Dropien : Bur Gefch, bes Militarweiens mahrend bes 30 jahr. Krieges-(Beichrit, f. beutiche Kulturgeichichte. R. F. IV. (Sannover 1875.)



<sup>1)</sup> Auszüge bei R. A. Du Iller: Das Solbnerwesen im 30 jahr. Kriege. (Dresben 1838.)

<sup>2)</sup> Codex Augusteus I p. 1988. Auch bei Lünig a. a D.

<sup>2)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin. (F. M. 9782.)

# d) Kur-Branbenburgifche und Preußische Heeresgefete. § 87.

Die oberste Leitung samtlicher Militarangelegens beiten, nicht nur die des Intendanturwesens war 1604 dem Gesheimen Rate übertragen worden 1).

"Cum tempore pacis de bello cogitandum Sollen vnfre geheime Räth mit zuhiehung vnferer bestalten Obersten vnd krieges verstendigen mit vleiß erswegenn, Was disfalls vnfre nottdurft ersordertt, Sonderlich aber mit daran sein, damit vnfre Bestungen bei nötigem baw, munition, Prosiandt vnd ander notswendigkeit der gebuer erhalten vnd vorsehen, die Musterungen vnd anders mehr, so zur desension vnd vorsicherung vnsere Landte dienlich, vortgestellet werden."

Im Jahre 1630 wurden die Kriegsfachen "fonderbar barzu verordneten Rathen" übertragen.

Diefer Kriegsrat bestand aus bem Bizelanzler als Borfipenben, zwei Geb. Räten und bem Amtshauptmanne des Mühlenhoses zu Colln a. d. S. Unter bem Schwarzenbergischen Regimente verfiel er und ber Gr. Kurfürst löste ihn auf.

An Stelle dieses Kollegiums trat 1651 eine Abteilung bes Geheimen Rates unter dem Grasen Walded; doch gewann in der Folge das Generalkommissariat, welches für die Verpflegung zu sorgen hatte und eigentlich dem Generalseldmarschall untergeordnet war, eine unabhängigere Stellung.

## § 88.

Hinsichtlich ber Heeresaufbringung stand Brandenburg gegen die meisten Territorien ansangs des 17. Ihdts. insosern zurück, als die Ansätze zum stehenden Heere hier ganz besonders gering und schwach waren.

Es bestand das Institut der Lehnpferde, durch das die Inhaber von Lehen verpslichtet waren, je nach der Größe derselben einen oder mehrere gutzgerüstete Reiter zu breimonatlichem Dienste zu stellen, und die Einrichtung des Landesausschließ, welche Städter wie Landsleute je nach Bedürfnis zur Mannschaftsgestellung verpstichtete: etwa zum Aufgebot des 20. Mannes, um dem Landesherrn zu dienen, oder des 5. Mannes, um den heimischen Kreis zu beden, oder, im äußersten Rotfall auch wohl aller Mann als Landsturm. — Daneben wurden in Kriegsgesahr die Förster und Jäger zusammengezogen, um als Leibwache der Landesherrschaft oder als Kolonnenjäger zu dienen ).

Die ersten Erlasse, welche hinsichtlich ber Heeresaufbringung ergingen, haben baber auch lediglich die Lehnsfolge und bas Landes-

<sup>1)</sup> Bornhat: Beid, bes breuft, Bermaltungerechtes, I. (Berlin 1884.)

<sup>3)</sup> De l'homme be Courbiere : Gefch. ber branbenbg.-preuß, heeresverfaffung (Berlin 1852)

aufgebot im Auge, so namentlich auch der Entwurf einer Defensionsverfassung vom Jahre 1610 1).

In den Monaten Juni und Juli 1610 machte die Regierung nämlich einen merkwürdigen Bersuch, den "Ausschuß" in den Städten und Ämtern militärisch zu organisieren und durch wöchentlich stattsindende übungen namentlich zum Bachtdienste auszubilden. Graf Wilhelm v. Solms und Oberstlieutenant Otto v. Brahe wurden beauftragt, eine Desensionsordnung nach dem Muster anderer Kurfürsten und Fürsten einzurchten, und dabei wird von einem bereits zu Papier gebrachten "Entwurf einer Desensionsversassung" gesprochen. — Der Ersolg des Bersuches militärischer Organisation des Ausgebots war übrigens sehr gering. Die Städte erkannten zwar den Nußen der Einrichtung an; aber Burzel saste sie nicht. Das letzte, was man von ihr hört, ist eine wehmütige Klage der Berliner Bürgerschaft vom 17. November 1610: Einige von ihnen hätte man so gedrillt, daß sie den Tod davon gehabt; das Schießen sei auch sehr gefährlich; denn es erschrede die schwangeren Beiber, u. dgl. m.

Der Entwurf der Defensionsversassung scheint verloren gegangen zu sein; dagegen sinden sich unter den Akten des kurstel. Kanzlers Christian Distelmeyer, welcher den Herren von Solms und Brahe als ortskundiger Vertrauensmann zugeteilt war, Aufzeichnungen und Entwürse über die brandenburgische Landesbewaffnung, die z. T. ganz unmittelbar nach dem verunglücken Versuche von 1610, z. T. kurz vor Distelmeyers 1612 erfolgtem Tode niedergeschrieben wurden. In ersterer Hinsicht handelt es sich um eine "Anzeige" betitelte Denkschrift zur Veruhigung und Gewinnung der Gemüter der Untertanen und um den sog. "Processus", der bestimmt war, vor der Musterung den Versammelten vorgelesen zu werden.

Beide Aftenftude befinden sich im Rgl. Statsarchive zu Berlin. Es sind Leitfaben für spatere Falle, die der Kanzler auf Grund der im Sommer 1610 gemachten Erfahrungen niedergeschrieben hat.

Gleich barauf aber ist offenbar bes Grasen Johann von Nassau "Memorial, wie ungesehrlich bas Werk ber Landrettung ahnzustellen" [S. 917] in Distelmeyers Hände gekommen, und er verarbeitete dasselbe unter Benutung seiner "Anzeige" und seines "Processus" zu einem "Bngesherlich Bedencken, wie ein Potentat ohne sondere Kosten undt weitleufstigkeit sein landt könne bewerret machen (und wie solches am Besten in der Chur Marck geschehen könne)." (Rgl. Bibl. zu Berlin. Ms. Bor. 4. no. 41.)

<sup>1)</sup> Meinede: Reformplane für die brandenburgifche Wehrverfassung au Anfang des 17. Ihdts. (Forfchungen gur brandenburgischen und preußischen Geschücke I, 425 ff., Beipzig 1888.)

Die letten eingeklammerten Borte des Titels find von einer anderen Sand bingugefügt: ein deutliches Anzeichen, daß man es hier gunachst mit einer allgemeiner gehaltenen Arbeit zu tun habe, wie es eben Johanns "Demorial" war, beffen Titel mit dem der Diftelmeper'ichen Arbeit fo große Ahnlichfeit bat. Die Berbindung bes Grafen mit bem Rurfürsten mar nabe genug. Um 1609 batte Johann Sigismund ibm die Kriegsbestallung in den Julich'ichen Landen angeboten, wo Landgraf Morig von Seffen die politische Direktion übernehmen follte. Letterer aber hatte abgelehnt, und wohl infolgedeffen ertlärte auch Johann von Raffau fich nur bedingungsweise bereit, die Kriegsbestallung anzunehmen, nämlich nur für den Fall, daß Chriftian bon Anhalt fie ausschlagen follte 1). Ich weiß nicht, wie die Dinge fich schließlich ordneten; vermutlich aber ift eben gelegentlich diefes Briefwechfels u. zw. wahrscheinlich gegen Ende b. 3. 1610 das Memorial Johanns nach Berlin und ju Sanden bes Ranglers gefommen, ber es nun auf die besonderen Berhältniffe ber Mart anzumenden suchte. Ertennbar bilden die Einleitungsworte bes naffquifden Genbidreibens ben Anfang von Diftelmepers Gutachten. Diefe lauten nämlich: "Durchl. hochgeb. Churfürft vnd Berr! Als Giv. ch. Gnaden anno 610 fürhatte, in berer anfehnlichen Churfürstentumb der Mark Brandenburg die Landesdefension anzurichten, habe ich folches iederzeit nicht allein für ein nüblich, sondern auch nothwendiges bor E. ch. G. rühmliches Wert geachtet. Allein es ist ber modus procedendi insonderheit acht zu haben, an welchem bamals viell gefeilet, barum es auch gleichsam in der blueten steden blieben." Go fcreibt fein Diener an den herrn, wohl aber ein Reichsgraf an einen Rurfürften. Dag man es bier jedoch nicht mit einer unveränderten Arbeit Johanns ju tun bat, geht baraus berbor, baß bies "Bedenden" wörtliche Entlehnungen aus Distelmehers "Anzeige" und "Broceffus" enthält, welchen Reinede baber, gewiß mit Recht, für ben Berfaffer balt. Er ift es; aber allerdings in dem beschränkten Ginne, daß er die Grundzüge feiner Arbeit dem Memorial des Grafen entlehnt hat. Deffen Geift und Auffaffung begegnen uns auf Schritt und Tritt, namentlich auch in der Barme, mit welcher bie exercitia Mauritiana (32 Griffe im Spieg und 43 in ber Mustete) empfohlen werben. Der Anteil eines brandenburgifchen Beamten tritt dagegen in der außerordentlichen Ortstenntnis deutlich hervor, die der nassauische Graf natürlich nicht befigen tonnte. Richt nur, daß auf ben Schaben bingewiesen wird, welchen unbewehrte, geringe Stabte, wie Sommerfeld, Bullich, Reppen. Droffen und Kotthus erlitten, um baran den dringenden Rat zu knüpfen, in jeder Stadt den britten, auf dem Lande aber den gehnten Mann gu ruften und ju üben; es geht vielmehr aus Einzelheiten mit Bestimmtheit hervor, daß bem Berfasser die Aften des Berfuchs von 1610 vorgelegen haben.

Den sachlichen Inhalt der Denkschrift hat schon der Premierlieutenant, Dr. B. F. Stuhr, in dem ersten (einzig erschienenen) Bande seines Berkes "Die brandenburgisch=preuß. Kriegs=Berkassung zur Zeit Friedrich Wilhelms des gr. Kurfürsten" (Berlin 1819) wiedergegeben, allerdings nicht ohne manche willstürliche Anderungen.

<sup>1)</sup> Alten "Bon Striegsfachen" im Marburger Archive.

Ru Ende des Jahres 1614 fah fich Brandenburg als Glied ber Union aufs Neue zu ernftlichen Ruftungen aufgefordert. Im Ginverftandnis mit Pfalz-Neuburg war Spinola in die niederrheinische Landschaft eingerückt, hatte Nachen und Wesel genommen; auch von Suben her schienen ernfte Gefahren zu broben, und fo fanden fich bie Unierten zu bedeutenderen Anftrengungen veranlaßt. Der Rurfürst von Brandenburg mandte fich um Geld an seine Stände und stellte in bem Revers vom 23. Dez. 1614, der die Berhandlungen schloß, in Aussicht, "zuerft etliche gewisse capita, auf welchen bas ganze Defenfionswesen bestehen soll, aufseten und verfassen zu laffen." Diese Capita liegen vor in "Bnvorgreifflicher Entwurff wie bas Landrettungs-werd in der Chur Branden= burg bies vnnb jenfeit ber Ober anzufangen." (Geh. Statsarchiv zu Berlin. Rop. 24 B. 1. b.) Am 5. Febr. 1615 wurde der Entwurf von den Ständen begutachtet; er muß also in ber Zwischenzeit (Weihnachten bis anfangs Februar) geschrieben worden feien.

Friedrich Meinede, welcher diese Denkschrift neuerdings zuerst bekannt gemacht hat (Forschungen zur brandenb. und preuß. Geschichte, I, 430 ff.), ist der Reinung, daß der Bersasser dem Hose und der Regierung des Kursürsten nahe gestanden haben müsse; darauf wiesen seine Bemerkungen über genaue Einzelsheiten des Schlosses, der Wassendrichte, über die von Markgraf Johann erlassen Festungsordnung u. a. hin. Fraglos sei er ein Militär von Fach gewesen; kein anderer hätte so das Detail des Lagers und Wachtdienstes beherrscht, wie es der Bersasser tut. Ich stimme dem zu, und lasse es dahingestellt, ob die Vermutungen Meinedes, der auf den Oberst Jagenreuter oder Abraham von Dohna rät, zustressen oder nicht. Jagenreuter hatte schon 1610 eine, Ühnliches bezwedende Denkschrift eingereicht; Dohna soll mit dem Kursürsten die märkische Kriegssversssung geregelt (?) haben.

Das gut geordnete Schriftstück zerfällt in 3 Abschnitte: Organisiation, Kosten und Kriegsmaterial.

1. Organisation. — Die Ritter sollen nach Ümtern und Kreisen in Fahnen geteilt, mindestens jährlich einmal gemustert und oft in ganzen oder halben Fahnen geübt werden. — Der "Ausschuß" liefert das Fußvolt. Er ist vorzugsweise aus den Städten zu nehmen: diesseits der Oder für den Ansangetwa 2400 Mann, jenseits derselben 15—1600 Mann. Zwar seien die Bauern triegstüchtiger als die Bürger; aber Postschuhr und Jagden belasteten sie schon genug, und überdies scheine es bedenklich, ihnen die Mittel zu geben, sich aus ihrer Dienstbarkeit zu befreien. Im Fall der Not könne man die am wenigsten bebürdeten Dörfer heranziehen. — Mit den Ritterdiensten, 4000 Mann Ausschuß

und etwa 2000 Sölbnern, vermöge man bei fleißiger Bacht Grenzen und Festungen au berfeben. - Der Musichuß fei gu % mit Dusteten, gu 1/s mit Spiegen gu bewaffnen, in den Baffen und der Ordnung (taktische Bewegungen und Bachtbienft) ju üben, auch gelegentlich im Lagerschlagen und hüttenbau ju unterweisen. Bei ben "Orbinari= Ubungen" feien ben Leuten die Griffe unter Dach (in einem "großen Saufe") mit Gebuld beigubringen. Dann führe man fie "zu Sauf in's Reld, ba fie ihre Stud alle zugleich auch in ber Schlachtordnung üben muffen, wie sie nämlich im An- und Abziehn schießen und wieder laden follen, wie sie ihre Reihen und Glieder öffnen, schließen, doppeln und sich wieder gurecht stellen, wie fie aus ber Bugordnung eine Schlachtordnung in ber Gil machen und sich auch wieder in den Aug bald schicken sollen." Um den Bacht= dienst zu lernen, sollen wöchentlich durch das ganze Land etliche der bewehrten Untertanen g. T. in das Hoflager, g. T. in die nächsten Festungen geschickt werden. Nimmt man die Zeit der Sommer= und Wintersaat, der Ernte und der hoben Feste aus, so bleiben 41 Bochen. Bu biefen übungen foll jedermann nur einmal im Jahre berufen werden. — Bon dem ca. 1200 Mann betragenden Ausschuffe der Altmart und der Briegnit follen an jedem Mittwoch Abend (bamit fie nicht am Sonntage zu reifen brauchen) 30 Mann mit ihrem Rottmeifter am Soflager erscheinen und täglich unter Aufsicht des Trabantenhauptmanns die Boche burch auf dem großen Saal oder in der Hosstube vormittags von 8-10 und nachmittags von 2-4 Uhr Griffe üben, nachmittags auch auf dem inneren Schlophofe exerzieren und bei Sonnenuntergang die Schildwachten im Schlosse stellen. Der Rurfürst moge wochentlich 1 bis 2 Thir. als Breise jum Scheibenschießen bewilligen. - Ulermart und Ruppin follten ihren ungefähr 400 Mann gablenben Ausschuß in Abteilungen von je 10 Mann nach Spandau fenden, die Mittelmart von ihren 800 Mann wöchentlich 20 nach Beit, die Neumart ebensoviel nach Cüftrin, und je 16 Mann nach Driefen. — Zu außerordentlicher Übung sei jährlich der gange Ausschuß oder doch ein Teil desselben einzuberufen, um ihn in der Schlachtordnung, dem Lagerschlagen und Schanzen auszubilden.

Als Befehlshaber der Reiterei wird der sehr angesehene, alte Oberst Jaal Kraft vorgeschlagen; diesseits wie jenseits der Oder sei ihm je ein Oberst lieutenant zuzugesellen. Unter ihnen mindestens je zwei Rittmeister, jeder über 200 Lehnspserde. Den Oberstlieutenants seien je 50, dem Obersten 100 Pserde mehr zu untergeben. Bei jeder Fahne etwa ein Lieutenant vom Landadel und ein Korporal oder Kottmeister. — Für das Fusvolk ist je ein Oberst diesseits und jenseits der Oder zu bestellen. Die Oberstlieutenantsstellen könne man auch sparen, dasür aber je einen der Hauptleute mit höherem Gehalt dem Obersten zur Seite stellen. Über 400 Mann seinen immer ein Hauptmann und ein Lieutenant zu sesen, dazu sei einem seinen, jungen Gesellen, der etwa einen Zug getan, das Fähnlein anzuvertrauen. Außerdem solle man in jeder Stadt zwei dis drei ehrbare, seine Leute mit der Einübung von je 10 Mann betrauen, so daß man sie gelegentslich als Korporale oder Waibel gebrauchen könnte.

2, Koften. — Diefe werben auf jedes Jahr (ausschl. ber ben Oberbefehls= habern zu gablenben Reisetoften) auf 13 390 Gulben veranschlagt.

3. Krieg & material. — Geschütz sei Gottlob genug vorhanden; aber es müsse umgegossen werden. Man sorge für genügenden Borrat an Pulver und Lunten. Harnische und Musseten seien zu beschaffen sür etwa 12000 Mann zu Fuß. Man möge sie im Laufe der nächsten sechs Jahre aus den Niederlanden her auf der Elbe kommen lassen. — Zur Beseitigung der Pässe sollen jährlich 300 Thir. verwendet werden, und ein Ingenieur müsse Pässe, Moräste und Ströme ausenhmen.

Auch aus diesem Aussatz rebet der Geist Johanns von Nassau. Ausdrücklich beruft sich sein Bersasser auf das Beispiel von Kurpfalz [S. 911]: so bezgl. des Borschlags, den Ausschüßig in kleinen Abteilungen wöchentlich in die Hauptstadt und die Festungen zu berusen, ebenso für den Gedanken, in den Städten ehrbare und fromme Leute zu suchen, die ohne Sold die Mühe übernähmen, ihre Mitbürger einzuüben. Das Scheibenschießen mit ausgesetzten Preisen sindet sich gleichsfalls in der Pfalz, auch die Bewilligung materieller Borteile, wie die Befreiung von Scharwerksdiensten. Ganz im Sinne des Grasen Johann und Moriz des Gelehrten ist auch das überall hervortretende Bestreben, den Ehrgeiz der jungen Sdelseute und der tüchtigeren Bürger auszunußen. Daß dem Bers. die Heereseinrichtungen der Union näher besannt waren, geht daraus hervor, daß er sich wiederholt auf sie bezieht, namentlich hinsichtlich der Gehaltssähe.

An diesen Entwurf reiht sich das Chift vom 31. Jan. 1620.1)

Es besagt: "baß sich ein jeglicher mit guten Rossen, tauglichen Rüftungen und Gesinde und anderer Notdurft, auf so hoch er immer austommen kann (denn zu den schuldigen Roßdiensten seid ihr ohne das verbunden), zur Defension des Baterlandes (dieweil wirs zu jemandes Offension gar nicht meinen) also gesaßt halte, damit er auf den erheischen Rotsall alsobald auftomme und an den Orten und Stellen, an welche wir ihn bescheiden lassen, genugsam und ohne allen Tadel ausgerüstet erscheine, dem auch nachsehen könne, was ihm also unsertshalb anbesohlen werden möchte."

In eben bemselben Jahre 1620 wurde aber auch auf Grund eines Recesses des Kurfürsten mit den Ständen eine Truppe gesworben u. zw. im Inlande. Nur falls hier das erforderliche Konstingent nicht beschafft werden könnte, war der Oberst ermächtigt, sich nach ausländischen Werbeplätzen zu wenden.<sup>2</sup>)

Um ben Wert bes Aufgebotes in Preußen zu heben, welches schwerlich nach Johann's von Nassau Rat [S. 1016] resormiert worden war, da ein Bericht bes Oberst von Krenzen a. d. J. 1621 (K. Bibl. zu Berlin ms. bor. fol. 317) ihn als sehr gering darstellt, wurde am 1. Jan. 1623 eine "Kriegs=Disciplina und

<sup>1)</sup> De l'homme be Courbiere: Gefc, ber brandenburgifch-preußifchen heeresberfaffung. (Berfin 1862.)

<sup>9</sup> Bornhad und von Courbiere a. a. D.

Sabns, Gefchichte ber Rriegswiffenicaften.

Reuter=Bestellung zu bem Landt=Defension=Werk in Preußen" erlassen.1) Sie enthält lediglich Borschriften über die Mannszucht.

In der Zeit bis zum Prager Frieden erging nicht weniger als siebenmal ein allgemeines Aufgebot, "sich Mann bei Mann" und "von Haus zu Haus" bereit zu halten;2) niemals aber war von planmäßiger Berwendung des ganzen Aufgebots die Rede.

Nur unter enger, örtlicher Beschränkung und nur zu strikter, sast surchtsam zu nennender Berteidigung machte man von den Lehnpserden und einem schwachen Ausschusse Gebrauch: so 1619 gegen das die Mark durchziehende zügellose englische Kriegsvolk des Winterkönigs.), 1626 gegen die nach der Niederlage an der Dessauer Brücke das Land heimsuchenden Mansselber.), dann 1633, als die geworbenen Truppen des Kurfürsten nach Schlesien abgerückt waren. — Ebenso verhielt man sich in Preußen: 1621 bei dem Zuge der Polen nach Livland.), 1626 bei der Landung Gustav Adolfs in Pillau.), 1627, als der Kurfürst selbst nach dem Herzogtum kam.) — Die Leistungen waren stets sehr gering, wie das bei dem Mangel an Mannszucht und Kriegsgeübtheit nicht anders zu erwarten war.

#### § 89.

Ein trauriges Bilb gewährt das Ebikt vom 20. Mai 1620,9) welches zum erstenmal die Soldtruppen hinsichtlich ihrer Berpfles gung unmittelbar an das Land wies. Es heißt da:

"Nachdem bewußt, daß wir . . . etlich Kriegsvold zu Fuß werben und annehmen lassen und aber dabei leicht erachten können, daß diese, sonderlich bis zu der Zeit, so zur Musterung bestimmt, herum laussen und mit vielen Bitten dem armen Landmanne beschwerlich sein würden, dasern nicht diesem sein gewisses Maaß und Ordnung gegeben, Alß besehlen wir demselben, unserem Kriegsvolde, hiemit ernstlich, daß sie über 10 stard und dazu nicht ohne ihrer Hauptleute und Besehlshaber Kundschafft, nicht herumlaussen, auch daran ersättigt sein sollen, wenn ihnen auf einen Trupp von 10 stard in einem jedem Dorfe 3 Reichsgroschen oder 36 Psennige gegen Borzeigen ihrer Kundschafften gegeben werden. — Laussen sie aber einzeln herum, und es verreicht ihnen abermals ein jeder Bauer oder Hüster 2, der Kossäthe oder Gärtner 1 Psennig, so sollen sie auch daran begnügig sein und niemanden darüber beseidigen, weniger aber an Hühnern oder sonsten

<sup>1)</sup> v. Cansauge: Das brandenburgisch: preußische Kriegsweien 1440, 1640 u. 1740. (Berlin 1889.)
\*) Mylius: Corpus Const. March. Bb. III Abt. I u. II; Bb. VI Abt. I (1618, 20, 23, 25, 31—38).
\*) Cosmar: Graf Ab. v. Schwarzenberg. (Berlin 1828.) Blg. XII.

<sup>4)</sup> u. 5) v. Courbiere a. a. D. 6) haffel: heeresverbefferungen bes Er. Aurfürften. (Preußische Jahrbücher XIV.) 7) u. 6) v. Courbiere a. a. D.

<sup>9)</sup> heilmann: Rriegsgeschichte von Babern, Franten, Pfalg und Schwaben 1506—1651. II. (München 1868.)

etwas entfernen; ober gehts Ginem ober Dehreren ungleich barüber, alfo, bag er ober fie mit Schlägen abgewiesen murben, follen fie es niemanden als Ihnen (ben Bralaten, Rittern, Amtleuten u. f. w.) flagen. — Bir wollen auch gar nicht, daß fie zu offt ober zu viele fich an einen Ort zu tommen gewöhnen und alfo bie Armuth bes Orts gar aussaugen; sondern sobald fie in ein Dorff tommen, follen fie. wie gemelbet, ihre Rundschafft aufweisen, und weil felten oder nimmer ein Dorff zu finden, ba nicht jemand ware, der fcreiben tonne, fo foll an einem jeden Orte die Ramen berer, fo zu diesem Mahle gegardet, wie auch ber Tag, an welchem fie gegarbet, aufgezeichnet und hinterleget werden." - Drei Jahre spater murde dies bon ber Rot gebotene Gbilt fast wortlich erneuert, doch mit bem Bufape, allen nicht jum Garben berechtigten Rnechten mit allen Mitteln entgegenzutreten und nötigenfalls durch die Sturmgloden felbft benachbarte Dörfer gur Abwehr von Erpreffungen aufzubieten. Bon diefem Chilte murbe in ber Folge feitens der erbitterten Bauern ein graufamer Gebrauch gemacht, zumal es den Sat enthielt: "Burden auch barüber einer ober mehrere Soldaten auf bem Blate bleiben, haben fie es niemandem, als ihnen felbft zu danken." Raturlich vergalten die Rriegstnechte bergleichen redlich, und fo entstand ein bauernber, fleiner Rrieg zwifchen ben Bauern und ben Gardenbrubern, ber erft erlofch, feit die Ginführung ber Accife es geftattete, bie Befoldung der ftebenden Trubben regelrecht zu ordnen. Doch blieb auch hierbei die Beforgung von Quartier und Futter, wie überall, Sache ber Gemeinden.

## e) Rurpfälzische Beeresgefete.

§ 90.

Das Augenmerk des Kurfürsten Friedrich's V. von der Pfalz, dem Johann von Nassau helsend zur Seite stand [S. 911], war ganz vorzugsweise auf das Landesausschußwesen gerichtet; auf dies beziehen sich daher auch die unter ihm ergangenen Vorschriften: 1)

"Ordnung aufim Ordinarh scheubenschiessen in ber oberen Churstl. Pfals in Babern." 1600. — Diese Schüpenordnung hat der Statthalter Fürst Christian von Anhalt erlassen. Jedes Fähnlein schoß jährlich sechsmal nach der Scheibe, wobei jeder Schüp drei Schuß tat; es waren Schießpreise ausgesest und wurden Schießlisten geführt.

"Articulsbrief, wie fich ber oberen Churf. Pfalz ausgeschoffene Untersthanen und Büchsenmeister verhalten sollen."

Ein vollständiges Amterbuch von 1618 liegt vor in dem Liber officiorum Friderici Quinti. (Großherzogl. General-Landes-archiv zu Karlsruhe. Copialbuch no. 573.)

<sup>1)</sup> heilmann: Rriegsgefch. von Bayern, Bfalg u. f. w. (Minchen 1868.)

# f) Bayerifche Beeresgefete. & 91.

Früher als in Brandenburg regelten sich die gesetlichen Heeresverhältnisse in Bayern, weil dies Land seinen großen Kurfürsten ein halbes Jahrhundert früher hatte als Brandenburg-Preußen. Herzog Maximilian hatte über seine Generale und Obersten eine weit höhere Autorität als sie sonst in Deutschland hergebracht war; i. J. 1620 richtete er für die Leitung der Heeresverwaltung einen besonderen Kriegsrat (seit 1628 Hosftriegsrat) ein, und für den Dienst im Felde bestand seit 1619 eine eigene Kriegskanzlei. 1)

Die Heeresaufbringung geschah in doppelter Beise: einmal durch den "Landesausschuß" des von Maximilian mit großem Gifer geförderten Landesdefensionswerkes und daneben durch Werbungen.

Die Art der Aushebung des Landesausschusses war schon durch Ausschreiben v. 12. Nov. 1596 geordnet worden. (Archiv-Conservatorium München. Generalien.)

Barb der "Dreißiger" ausgehoben, so mählte man aus je 30 Streitbaren einen; nahm man von den übrigen 29 noch 2, so waren das die "Zehner", nahm man von den übrigen 27 noch 5, so waren dies die "Fünfer"; weitere Aussgewählte hießen "Dreier"; sie stellten ein Drittel der Gesamtmasse dar").

Ein Generalmandat vom 30. Dezember 1600 befahl eine Landessmusterung der Dreißiger und Zehner, welche 14000 ansässige Bürger und Bauern ergab. Ihre Abrichtung ward den Landbeamten zugewiesen, aus denen auch die Hauptleute bestimmt wurden und denen Unteroffiziere der herzogl. Leibwache als Gehilfen dienten.

Um 20. Juli 1603 erschien ein Mandat, demzufolge die Beamten ihre "gerüsteten Pferde und ausgewählten Untertanen" den herzogl. und landschaftl. Kommissarien zur Musterung vorzusühren hätten.).

Im Jahre 1604 erließ der Herzog "Interrogatoria, das Exercitium militare betreffend". Drei Jahre später erging ein Mandat wegen Musterung der Reiterei des Landesdesensionswerks. Am 19. Dezember 1608 solgte ein Defret an den Kriegsrat wegen Besserung der Aussbildung des Landvolks.

Am 24. Oktober 1615 erteilte der Herzog dem auch als Befestigungskünftler bedeutenden "Oberhauptmann über das Landvoll", Alexander von Groote, Freiherrn von Pozau und Frlbach, eine Generalinstruktion, wie er das Bolk üben und unterrichten solls). Der Oberhauptmann hat seine Aufsicht namentlich auf diejenigen Fahnen zu richten, welche der Herzog aus gewissen Ursachen solchen

<sup>1)</sup> Runich: Entwidelung ber baber. Armee. (München 1864.) 2) u. 3) Burbinger: Beitrage zur Gefc, bes baber. Landesbefenstonswefens. (Sigung ber historifchen Rlaffe ber baber. Arab. ber Biffenschaften v. 2. Jan. 1886.) 4) bis 7) heilmann a. a. O. 6) Burbinger a. a. O.

Beamten und Selleuten übertragen hat, die teine Kriegserfahrung haben. Er foll alle Befehlshaber unterweisen und fie fo behandeln, daß er fich die Zuneigung ber großen und tleinen Sanfen erringt. Durchlaucht finden mehr Gefallen an benjenigen, welche bescheiben und geduldig unterweisen, als an solchen, welche mit Robeit und ju großer Strenge vorgeben. Befonderer Rachdrud ift auf die Bleichartigfeit ber Ubungen gu legen. Befichtigungen follen möglichft überrafchend erfolgen und mit einer Mufterung von Berfonal und Material verbunden werden. Binnen Jahresfrift muß (abgeseben bom Scharfichießen) die Ausbildung vollendet fein, widrigenfalls der Oberhauptmann als untuchtig abgefest merden foll. Boll= ftanbig ausgebildete Landfahnen find nur zu den zwei Jahresmufterungen beranjugieben. Es foll bafür geforgt werben, bag auch Leute unter ben Landfahnen gebildet werden, die ju Kriegsgerichten brauchbar find. Der herzog muß bon ber Bornahme ber Besichtigungen und Musterungen rechtzeitig vorher benach= richtigt werden, um felbft erscheinen ober einen Kriegsoberften fenden gu tonnen. Strengfte Bebeimhaltung namentlich ber Stärte ber Lanbfahnen ift geboten. -Biederholt wird ber Kriegsartitel für die Landfahnen gedacht; doch scheinen biefe felbst nicht erhalten zu sein.

Im Januar 1632 geschah der erste Bersuch, geworbene Fußregimenter mit ausgehobenem Landvoll zu ergänzen; er mißlang, und das versbard dem Kurfürsten alle Freude an dem Ausschußwesen; es gerieth während der Schwedenzeit in Bersall. Doch widerstrebte der Kriegsrat der mehrsach kundzgegebenen Absicht Maximilians, es gänzlich aufzuheben. Ein Befehl vom November 1642 schuf eine Auslese der Landesdefensioner in dem nur für die Landesdersteidigung bestimmten, aus gelernten Forstleuten zusammengesetzten "Schüßen= und Jägerregiment"). — Auch unter Kurfürst Ferdinand Maria blieb das Ausschußwesen bestehen, und es erging 1663 ein Erlaß über die "Freysheiten, so denen zum Defensionsausschuß gewählten Bürgern und Landseuten in Bapern verliehen worden").

Bessere Erfahrungen als mit ber Landmiliz machte Maximilian mit seinen geworbenen Truppen.

Er erließ 1611 eine trefsliche "Bestallung 8=Ordnung, wie es von der werbung an bis zur abdantung zu halten" 3), welche an Klarheit und Gründlichkeit ihresgleichen sucht. — Bervollständigt wurde sie noch durch eine "Articulirte Instruction, vor die bei der baherischen unter des General Tilly Commando gestandenen Armee besindliche Muster- und Unter- Com missarien").

## § 92.

Bon Artifelbriefen murbe eine ganze Reihe erlaffen: Articulsbrief, worauf herzog Maximilians Reuter fcmören follen's).

""""" Sochteutsche Rnechte zu Fuß geschworen.

<sup>1)</sup> Heilmann und Wirbinger a. a. D. 2) Bunig a. a. D.

<sup>7)</sup> heilmann (in vollem Umfang abgebrudt.) 4) Bunig a. a. D. 9) u. 6) Bunig a. a. D.

Auffallend groß ift die Bahl ber Reglements.

Um die Bende der Jahre 1600 und 1601 erging ein solches für den Ausschuß, welches die einsachsten Übungen der Wassenhandhabung vorschreibt. Im Jahre 1602 erfolgten nähere Bestimmungen über den Gang der Aussbildung des Scheibenschußen die eins interessanter Besehl über die Einsrichtung des Scheibenschußenschlich die gens ): Den ganzen Sommer durch soll auf allen Zielstätten an Sonns und Feiertagen abwechselnd mit den Feuers oder Schwammsschlössern und mit den Lunten geschossen werden. Niemand, der unter 40 Jahre alt, darf als Bürger ausgenommen werden, wenn er nicht das Zeugnis besitzt, daß er bei einer Hauptmannschaft das Schießen mit dem Luntenrohr gelernt habe. Die Jagd soll nicht mehr mit Zielbüchsen, sondern soldatisch mit dem Luntenrohr ausgeübt werden. Jeder Stadt und jedem Markt sind aus den fürstl. Zeughäusern unentgelblich sechs Rohre zur Übung abzugeben; die Munition ist von den Hauptsmannschaften billig zu versausen. "Schüßenvortel" (Preise) wurden ansangs rentsamtweise, später sähnleinweise bewilligt.

#### § 93.

Auch die Berpflegungsvorschriften beschäftigen sich ansfangs besonders mit dem Landesausschusse.

Am 3. Dezember 1610 erging eine Borschrift über die Löhnung des Aufgebots4). Beim Fußvolk erhält täglich: der Hauptmann 3, der Fähnrich 1 Gulden, der Lieutenant 40, der Feldwebel 30, jeder gemeine Befehlsshaber 15, jeder Soldat 8 Kreuzer, bei der Reiterei der Rittmeister 5, der Lieutenant 3, der Fähnrich 21/2, der Wachtmeister 2, der Quartiermeister 11/2, einer vom Abel ohne Besehl 1 Gulden, 6 Kr. (ohne Anspruch auf Futter, Heu und Stroh), ein Korporal 40, ein gemeiner Reiter 36 Kreuzer.

Die regelmäßige Berpslegung wurde vom Kriegszahlamt und vom Proviantsamt, die Einquartierung auf den Märschen vom Generalquartiermeisteramt besorgt. Anscheinend i. J. 1619 erging eine In struktion für den Generalquartiersmeister meister (Münch. Hof= u. Statsbibl. cod. dav. 1938). "Ein Prinzipalstüd ist, daß man die Bölder wohl, ja dergestalt logire, daß sie die Lebensmittel haben und sich auss jeden Allarm bald conjugiren können, wozu ersordert wird, daß ein guter, vorsichtiger, arbeitsamer und uneigennüßiger Generalquartiermeister nebst 1 oder 2 Lieutenants vorhanden sind. Hiebei ist u. A. dahin zu sehen, daß die Artisseries und andere Pserde mit vielsältigem weitem vergeblichen Hins und Herzigen nicht muthwillig zu Schanden geritten werden dürsen. Die Schissbrücken sind vorab nicht außer Acht zu lassen." Die Betonung der Uneigennüßigkeit des Duartiermeisters erinnert daran, daß es nicht selten vorsam, daß ein solcher Offizier sich von den betrossenen Ortschaften mit einer Summe Geldes absinden ließ und dann die Truppen in mehr entlegene Städte oder Dörser verlegte. Dies nannte man "Quartierverbrennen."

<sup>1)</sup> Beilmann u. Burbinger a. a. D. " heilmann a. a. D. " Gbba.

<sup>4)</sup> Burbinger a. a. D. Etwas hoher find bie Gabe von 1646; vgl. Munich a. a. D.

<sup>5)</sup> PRūnich a. a. D,

Die Geldverpstegung betrug im Winter doppelt sobiel als im Sommer. Für den Winter wurde keine Brodportion, im Sommer keine Pferderation gegeben, da diese durch Fouragierung erset werden sollte. Nach der Verpflegung selben donnanz v. J. 1640 empfing bei einem Regiment zu Fuße ein Oberst monatlich 450 Gulden und 12 Rationen, der Oberstlieutenant 120, bezgl. 8, der Oberstwachtmeister 50, bezgl. 6 (dazu jeder dieser drei Stabsossiziere noch das Gehalt als Hauptmann seiner Kompagnie), ein Hauptmann 140 G., 3 R., ein Kapitänlieutenant 45, bezgl. 2, ein Fähnrich 38, bezgl. 2, ein "reformirter" Hauptmann (auf Halbsold) 70, bezgl. 1½, 1 Feldwebel 20 G., 1 Korporal 12, ein Gemeiner 6½ Gulben.)

# g) Reichsfürstliche Heeresgesetete. Aorddentschland.

**§ 94.** 

In den braunschweig'schen Landen wurde zu Anfang bes Jahrhunderts das Landes ausschußwesen mit Gifer in die Hand genommen. Am 30. Mai 1609 erließ Herzog Heinrich Julius von Wolfenbüttel eine Borschrift wegen Forsmierung und Bildung ber Miliz.\*)

Dieser Erlaß machte es der Ritterschaft zur Pflicht, sich in beständiger Bereitschaft zu halten und nach erfolgtem Aufgebote völlig gerüstet zu erscheinen. Die Bürger, sowohl der Kleinen als der großen Städte, sollten gerüstet sein und sich in den Baffen üben; w. zw. hätten die Bohlhabenden, welche Pferde hielten, sowie die Besiger von Bauerhöfen, die eine "Spanne" (Gespann) besaßen, als Reiter zu erscheinen. Alle diensttüchtigen Landleute sollten, in Compagnien geteilt, mit Waffen bereit stehen.

Die Vorschrift ward unwillig aufgenommen und tatsächlich, wenn auch niemals aufgehoben, doch auch niemals ausgeführt. Ebenso erging es den Reformversuchen Herzog Christians des Alteren von Lüneburg Selle, der sich seit 1615 um Herstellung der Lehensmiliz und des Heerbanns bemühte und der für die erstere i. J. 1620 eine Instruktion nebst Kriegsartikeln erließ.

Der Herzog beabsichtigte danach, für "eilige Gelegenheiten" zwei Comspagnien zu Roß und 2000 bis 3000 Mann zu Fuß zu Regimentern "adjungieren" zu lassen, welche allezeit wenn sie aufgeboten würden, bei einander sein und bleiben sollten.

Im Jahre 1636 übernahm Herzog Georg von Lüneburg bie militärische Leitung ber Territorien bes Gesammthauses Braunschweig.

<sup>1)</sup> Minic a. a. D.

<sup>2)</sup> Graf v. b. Deden : herzog Georg v. Braunichweig u. Lüneburg. (hannover 1884.) Bb. III, Ant. 224. 3) Ebba. I. Big. 2.

Er hatte in Holland als Freiwilliger gefochten; zuerst (1604) unter Moriz von Oranien, dann (1605) unter Spinola. Namentlich diesem trat er nahe, ohne boch die angebotenen Dienste im spanischen Heere zu nehmen. Später, im schwebisch=dänischen Kriege, waltete er als dänischer Generalwachtmeister, danu als tommandirender General der niedersächsischen Kreiß-Armee; in der Folge aber (u. zw. schon während der niedersächsischen Phase des 30jähr. Krieges) stand er im taisers. Dienste. Im J. 1632 trat er in den der Schweden, legte jedoch 1635 sein Generalat nieder, um selbständig als regierender Fürst Anteil an den Ereignissen zu nehmen.

Er erneute sofort die den Ausschuß betreffenden Borschriften seiner Borgänger, formierte dessen Kompagnien und forderte diesenigen seiner Untertanen, welche Reigung dazu hätten, auf, beritten und als Dragoner equipirt, ihm ein oder mehrere Monate gegen Duartier, Berpflegung und Fourage Dienst als Leibwache zu tun. Wirklich sanden sich so viele Bauernsöhne bereit, daß der Herzog nicht nur stets eine Garde von 200 Dragonern zur Verfügung hatte, sondern sich auch der Stamm zu einem Dragonerkorps bildete, das im Fall seinblichen Einfalls ausgeboten werden konnte. 1)

Was die geworbenen Truppen betrifft, welche Georg seit d. J. 1620 unterhielt, so sollten diese auch in der Folge dem Bewegungsfriege dienen, während der Ausschuß die Besetung der seisten Plätze übernähme. Unter den Söldnern bevorzugte der Herzog die Landeskinder, und wenn er gleich keineswegs die Ausländer ausschloß, so bildete er doch grundsählich niemals ganze Truppenteile aus Fremden und unter fremden Offizieren.

## § 95.

Im Jahre 1636 erließ Georg Kriegsartikel für bie Heeresmacht bes Gesamthauses Braunschweig.\*)

Dieselben waren teils ben Berordnungen entlehnt, welche er als Besehlshaber ber schwedisch-deutschen Armee erlassen hatte, teils sanden sie in dem Beineschen Recesse ihre Begründung. Sie stellen Rechte, wie Pflichten der Amter sest.
Als Recht räumen sie den Regierungs- und Kriegsräten, dem Generalauditeur
und den Commissarien ein, die Regimenter in ihren Garnisonen nach Belieben
zu mustern. Als Pflichten stellen die Artisel auf: daß jedermann viermal im
Jahr communiciere, daß jedermann mit seinem Quartier zusrieden sei und der
bürgerlichen Obrigkeit Folge leiste, daß jeder unbedingt gehorsam sei, daß kein
Offizier bei Kriegsausbruch oder während des Feldzuges den Abschied nehme,

<sup>1)</sup> Graf v. b. Deden: herzog Georg b. Braunschweig u. Baneburg. (hannover 1884). Bb. III.

<sup>2)</sup> Ebba. IV. 2) Ebba. III u. v. Sichart: Gefch. b. ? Hannov. Armee. I. (Hannover 1866).

daß tein Soldat ohne Einwilligung des Herzogs den Abschied erhalte und feiner fich weigere, an Schangen mitzuarbeiten. — Tötung, ja bloge Berwundung im Ameilampfe, Chebruch und Notzucht, Brandftiftung und Raub, Mighandlung ber Quartierwirte, Erpressung, das Bergreifen an fürstl. Armatur und Munition, Schlafen auf Boften fowie Berlaffen besfelben find mit bem Tobe gu beftrafen. Cbenfo erleidet ben Tod ein Offigier, ber ohne die hochfte Rot und ohne des Bergogs Befehl (falls biefer einzuziehen möglich) einen Boften ober eine Feftung übergibt. Haben ihn feine Untergebenen bagu gezwungen, fo fterben alle Offi= giere die fich beffen fculdig gemacht und von den Soldaten der gehnte Dann; alle übrigen ichulbig befundenen werben als Schelme aus bem Lanbe gejagt. Beder, ber nicht abgeraten und fich ber Rapitulation wiberfest bat, ift feiner Charge verluftig. Nur wenn drei Sturme abgewiesen und fein Entfat zu erwarten barf ein Blat übergeben werden - Meineidige verlieren die Schwurfinger und werden vom Regiment gejagt. Offiziere und Solbaten, die den Dienft mutwillig verfaumen, werden mit bem Reiten auf bem bolgernen Bferde ober mit Gifen und Banden bei Baffer und Brot beftraft. - Es fällt auf, bag auf Ungehorfam feine bestimmte Strafe gefett ift.

Am 30. Jan. 1638 erließ Herzog Georg eine Orbonnang über bie Befolbung.1)

Es erhält monatlich bei der Kavallerie ein Oberft 250 Tlr. und 16 Pferderationen, ein Oberfttt. 80, bezgl. 8, ein Oberstwachtmstr. 50 bezgl. 7, ein Rittmeister 62 Tlr. 10 Mariengroschen und 10 Rationen, ein Lieutenant 20, bezgl. 5, ein Cornet 15, bezgl. 5, ein Korporal 5 bezgl. 2, ein Einspänner (gem. Reiter) für sich und sein Pferd 8 Taler. — Bei der Infanterie erhält der Oberst 150 Tlr. und 12 Rationen, der Oberstlt. 40 bezgl. 6, der Wajor 30 bezgl. 4, der Capitain 36 bezgl. 6, der Lieutenant 15 bezgl. 3, der Fähnrich deßgl. ein Sergeant 6, ein Unterossizier 5, ein Gemeiner 2 Tlr. — Die Löhnung wird deladenweise im Boraus bezahlt. — Ein quartierte können neben Dach und Lagersstätte nur noch Holz, Licht und Salz verlangen; die 3 letzten Posten mochten aber auch in Geld geseisstet werden. — Commißbrot wird auf den Gemeinen 11/2 Pfb., für jeden Chargirten tägl. 3 Pfd. gerechnet, an Kationen auf jedes Reitpserd 3, auf jedes Wagenpserd 11/2 Himten (1 H. = 1/4 Schessel) Hafer und auf jedes Pferd 80 Pfd. Heu und 3 Gebund Stroh. Der Himten gilt 9 mgr.

Im Jahre 1640, als Georg mit Hessen, Schweben und Frankreich ein Bündnis einging, befahl er die Formierung von 3 Feldregimentern ausgesuchter Landmiliz, aus der er überdies seine stehenden Truppen mit Ersolg rekrutierte. Am 1. April 1641 starb Herzog Georg.

§ 96.

Unter den übrigen norddeutschen Heeresgesetzen sind am wichtigsten die der Schweden=Pommern. — Gustav Adolf ver-

<sup>1)</sup> Craf v. d. Deden : herzog Georg v. Braunschweig u. Lüneburg. (hannover 1884.) Bb. III u. v. Sichart a. a. O. Die Pferde-Rationen sind teils solche für Reit-, teils solche für Wagenpferde.

faßte 1621 im Hafen bei Elfsnabben mit eigener Hand seine Kriegs = artikel, die sich durch einen in jener Zeit seltenen Geist der Humanität auszeichnen und namentlich auf Plündern und Erpressen die Todesstrase setzen.

Sie erschienen in dem Swodish Intelligencor, der i. d. J. 1632 und 1638 von englischen Offizieren in schwedischem Dienste verfaßt und in London heraußegegeben wurde. 1)

Diese Artikel wurden 4 Tage nach Gustav's Landung auf deutsschem Boden unter Trompetenschall besonders bekannt gemacht. Die trothem bei der Einnahme von Neubrandenburg stattsindenden Exzesse bes schwedischen Heeres veranlaßten den König zu Zusäten), und die nun endgültig sestgestellten Satungen wurden in deutscher Sprache als "Schwedische Kriegsrecht von der Articulsbrief fürschert General vnnd Ober-Gerichts Ordnung" 1632 zu Mainz und Halberstadt sowie als "Schwedisch Kriegsrecht vnd Articulsbrief 1636 und 1642" zu Stettin gedruckt. In Mainz erschien 1632 auch eine Zusammenstellung: "Das schwedische und holländische Kriegsrecht."

Die Kriegsartitel von 1621 umfaffen 150, die Bufage von 1631 noch 20 Paragraphen. Es geht ein Bug ber Frommigfeit und ber Ehre burch biefe Sabe. Der Krieger foll durch feine Tätigkeit geabelt fein und barf baber nichts Schlechtes tun; er barf ben Rrieg nicht mit größerer Barte führen als in beffen Wefen liegt; er ift ehrenwert zu behandeln, es durfen ihn teine bas Gefühl em= porende Strafen treffen, wenn er fie nicht burch Schandtaten berausfordert. Saben schwedische Krieger ein Land erobert, so gehört es dem Könige, und demgemäß find die Ginwohner nicht als Reinde, sondern als schwedische Untertanen zu behandeln. 3m Dienst ift blinder Gehorsam Pflicht; außer Dienst behalt jeder feine bürgerlichen und menschlichen Rechte. — Übeltäter darf der Generalprofoß überall ergreifen. Gerichte gibt es zwei im Lager: das Regimentsgericht (13 Oberund Unteroffiziere von allen Graben) und das Obergericht (die Generale, Oberften und Oberftlis. unter Borfit bes Feldmarichalls). Bor letteres Gericht geborten hochverrat, Rlagen gegen Ebelleute, Streitigfeiten zwischen Offizieren und Solbaten. Bur Gültigfeit bes Urteils genügte bie Unterschrift bes Feldmarschalls; Berufung fand nicht ftatt. In peinlichen Fällen wurde das Obergericht öffentlich unter freiem himmel gehalten und das Urteil fogleich vollftrect.

<sup>1)</sup> Deutsche Übersetzung in ber Zeitschrift f. Runft, Wiffenschaft u. Gesch, bes Krieges. (Jahrgang 1835). Davon abgebruckt bei Heilmann: Das Kriegswesen ber Kaiferlichen und Schweben. (Leipzig 1850.)

<sup>9</sup> Ebba. — Beiteres über die jämedijäen Rriegsgejete findet sich im Arkiv till upplysning om Swenska Krigens och Krigsinrättningarnes Historia (namenti. Band III, Stocholm 1681.)

Sehr bemerkenswert ist ber "Articulß-Brieff, barauff wegen des Königs in Dennemarck, des Niedersächsischen Krapsies Undergebener Kriegs Armee Officirer und Soldaten zu Ross und Fuß, sie seyn geworben ober außgeschrieben, dänische ober andere Nation, sich underthänigst verhalten, daraufsichweren und in allen Puncten sich schuldiger Gebühr bezeigen sollen." Gegeben am 10. Mai 1625.

Ausgaben als Christiani IV Articuli bollici zu Kopenhagen 1644 und 1657 1).

Den Eingang macht eine "Praeliminar-Borrebe", welcher 11 Titel folgen: 1. Bom Sehör Göttlichen Bortes, dess. Misbrauche, Schweren und Arinden. 2. Bon Besehl und Auffruhr. 3. Bon Berrätheren, Auffgebung der Bestungen und über- und weg lauffen. 4. Bon Tumult und Aufflauff. 5. Bon andern Wißhandlungen. 6. Bon der Muesterung. 7. Wegen Bache und Allarm. 8. Bon Zuge, Schlachtordnung, Artollerie, Streissen und Läger. 9. Bon Quartier, Marchiren und Plündern. 10. Bon der Beute. 11. Bon Proviant und Marquetäntern. — Anhang: Epdel-Notul.

Rächft bem Rönige hatte die bochfte Autorität im Seere ber Rriegstommiffar. Die Bewaffnung mußte jeder Solbat mitbringen oder burch Solbabzuge all-(Ein Reiterfüraß toftete 15, ein Ruraß für beritt. Arquebu= mählich erkaufen. fiere 11 Taler). Burde das Regiment abgedantt, so waren die Waffen gegen 1/2 bes Unlaufspreifes gurudgugeben. Much die Pferde hatten die Rrieger felbft gu beschaffen (ber Ruraffier ein Streitrog von 16 Balmen Bobe und ein fleines Bachferd, das ein Junge führte). Gine Lagesportion bestand aus 2 Bfd. Fleisch, 2 Bfb. Brot, 1/8 Bfb. Butter und 3 Bott Bier für ben Reiter und feinen Jungen: Infanteriften und berittene Schugen empfingen nur die Balfte. In eigenen ober unter Rontribution stebenben Landern follten die Soldaten für die Betoftigung bezahlen u. zw. ber Solbat 3. F. und ber berittene Schut 21/2, ber Ruraffier 5, der Sergeant 3 und der Unteroffizier 4 Taler monatlich. In Feindes Land murde ohne Bezahlung requiriert. — Um Dersertionen zu verhüten, wurde ein Teil des Sandgeldes zurudbehalten und ben Leuten erft bei der Berabichiedung oder, falls fie fielen, ihren Erben ausgezahlt. Das Gehalt offenstehender Stellen bezog ber Ronig. - Bahrend im ichmedischen heere das Duell unbedingt verboten mar, geftatteten es die danifchen Rriegsgefete; blieb aber einer auf dem Blat, fo murbe ber andere am Leben geftraft.

## Mitteldentschland.

§ 97.

Bezüglich ber in Naffau und Heffen anfangs bes Ihbts. getroffenen Einrichtungen barf auf §§ 5, 6 und 10 hingewiesen werden 2).

<sup>1)</sup> Abbrud bei hermsborff: Corp. jur. milit. (Frankfurt 1674). Bgl. Dennemardijche Acta bon 1636. G. 90 ff. und Wagner: Gefch. v. Danemart und Rorwegen. 38. Buch.

<sup>3)</sup> Bgl. auch Reim : Gefc. bes 4. großberzogl. heff. Inf. Regts. Rr. 118.

Auch die hefsische Landesbewaffnung ist so wenig gediehen wie etwa die österreichische, die sächsische oder die bayerische. Den wohlgemeinten, einsichtsbollen Bemühungen des Landgrasen Moriz sesten die Stände hartnäckigen Biderstand entgegen; die Ritterschaft weigerte sich, ihre Schuldigkeit zu tun, der "sußzgehende Ausschuß", für den der Landesherr seine persönlichen Mittel erschöpste, versiel; der Errichtung einer Reitertruppe widersetzt sich der Adel, welcher ein persönliches Interesse an dem herkömmlichen Soldreiten hatte, mit allen Kräften, und endlich nahmen die Stände Partei gegen ihren Herrn, wobei sie vom Kaiser unterstützt wurden. Im Jahre 1627 entsate der edle Fürst der Regierung eines Landes, das er vergeblich durch rechtzeitige Bewassnung gegen die Gräuel eines größen Krieges zu schüßen versucht hatte.

Aus ber späteren, bem reinen Söldnerwesen zugewandten Zeit stammt, "beg Land-Grafens zu Hessen, Wilhelmens, Casselscher Linie, Kriegs-Recht 1).

- 1. Articul&-Brieff der Reuter d. d. Raffel 11. Juli 1632.
- 2. Articuls-Brieff ber Fußtnechte, vom gleichen Datum.
- 3. Articul&-Brieff der Connestablen, d. d. Raffel 1. Dez. 1632.
- 4. Anhang: Bon des Oberften Profosen oder General-Gewaltigen und der Regiments-Profosen Ampte und Bestallungspuncten. (Ganz nach dem schwedischen Kriegsrechte.)

Fürsten und Stände Schlesiens erließen am 14. Juli 1619 wohl unter dem Einflusse ihres General-Feldobersten, des Markgrasen Joh. Georg von Brandenburg, Herzogs von Jägerndorf, eine Bestallung über das Fußvolk<sup>2</sup>). Die Einrichtungen auch in diesem östlichen Gediete sind ganz in demselben Sinne angeordnet, wie Joh. v. Nassau sie in seinem "Wemorial, wie vngesehrlich das Werck der Landrettung ahnzustellen" [S. 917] für die Grasenverbände, für Hessen, Braunschweig, Baden und Anspach ausgearbeitet hatte<sup>3</sup>).

#### Süddeutschland.

#### **§** 98.

Bon ben noch nicht erwähnten fübbeutschen Staten beburfen Baben und Burttemberg naherer Besprechung.

Markgraf Georg Friedrich von Baben, ber helbenmütige Vorkämpfer der protestantischen Union [§ 22] stütte sich wesentlich auf das Landesaufgebot 4).

<sup>1)</sup> Abbrud bei Bermeborff a a. D. 2) Bgl. G. Dropfen a. a. D.

<sup>3)</sup> Bgl. Palm: Schleftens Lanbesbefensionen im 15., 16., 17. Ihbt. (Abhanblungen ber ichlefischen Gefellicaft für barerlanbifche Cultur. 1869.)

<sup>4)</sup> Bgl. Beichtlen: Babens Rriegsberfaffung, insbesonbere Bandwehr und Bandfturm im 17. Ihbt. (Rarlsruße 1815.)

Das alte Hertommen bes Waffendienstes im Notfall wurde durch die Land= ordnung bes verhangnisvollen Jahres 1622 ausbrudlich erneuert. Jeder Burgerssohn über 14 Jahr mußte Erbhuldigung tun und schwören "Fürst und Land vor Schaben zu mahren und ihrem Rut und Frommen mit Darftredung Leibs und Guts zu fordern". - Das Aufgebot geschah nach Amtsbezirken; die Leute eines Begirts bilbeten ein "Umtsfähnlein". Man unterschied von alters ber bie "gemeine Folge", bei welcher bie Aufgebotenen nachts wieber babeim fein tonnten, und die "bobe Folge", welche langere Abwesenheit forberte. Georg Friedrich trennte das Aufgebot in das "ordinare" und das "allgemeine" (Landwehr und Landsturm). Das ordinäre Aufgebot murbe gang wie die Goldnertruppen in Fahnlein und Reatr. julammengefaßt; jeder der 3 Landesteile: Durlach, Baben, und Boch= berg ftellte ein Regt. von 10 bis 12 Fahnlein ju 2-300 Mann. Aus ben Leuten des Oberlandes wurden 1618 fogar 2 Regter, gebildet (Hochberg und Röteln). Die "Landreiter" traten in Fahnlein ju 100 Bferden gusammen. Uber die Behandlung der Mannichaft erließ der Marigraf 1622 ein eigenhändiges "Rurtes Memorial, wo bei Rommanbirung ber Solbatesca in Acht zu nebmen".

In Burttemberg befahl Herzog Friedrich I. i. 3. 1600 bie allgemeine Ausruftung bes Landaufgebotes mit Musketen 1).

Die Landstände beschwerten sich darüber, weil damit den Untertanen eine neue Last aufgeladen werde. Sie erhielten zur Antwort: diese Berordnung sei mit dem Rate Kriegsverständiger gemacht und hohe Notdurft. In allen Städten, Marktsseden und volkreicheren Dörfern bestanden Schützenhöse, wo im Sommer nach der Scheibe geschossen wurde. Auf 8 Schützen wurde 1 Gulden Schießgeld gutgetan, zur Hälfte von der Herrschaft, zur Hälfte vom Amte. Die Bögte und Amtleute waren zugleich Besehlshaber in ihren Ümtern.

Am 25. Januar 1603 befahl Herzog Friedrich für die Mitte bes nächsten Wonats eine allgemeine gleichzeitige Musterung im ganzen Lande. Die dabei gemachten Ersahrungen müssen nicht sehr zutrauenserweckend gewesen sein; denn der Ständeversammlung von 1607 ließ der Herzog ein "Bedenken" vortragen, daß bei der neuen Art, Krieg zu sühren, das bewaffnete Landvolk nichts mehr tauge. Dennoch blied Württemberg im wesentlichen auf dasselbe angewiesen und man warb "Trillmeister", um es zu üben. Der Bestallungsbrief für einen solchen, Gebh. Herwig von Wizenhausen, liegt noch vor 8).

Er wurde am 4. Juni 1610 jum "Triellmaister und Diener" des Herzogs Joh. Friedrich "angenommen und bestellt. Also und dergestallt, daß Er unsere Angehörige Unterthanen und Bürger Inn Städten und Aemptern unseres Herzog-

<sup>1)</sup> Beitrage jum murttemb. Schutenwefen. (Burttemb, Bierteljahrshefte für ganbesgeich. 1881.)

<sup>1)</sup> Bfifter: Der Miliggebante in Burttemberg. (Ctuttgart 1883.)

<sup>3)</sup> v. Stablinger: Gefch. bes Burttembergifchen Rriegswefens. (Stuttgart 1856.)

thumbs Bürttemberg, wie wir Ihme dieselben jederzeit benennen lassen werden, zur Wehr und zum Schießen nach Notturft mit seis abrichten und dermaßen getrewlich und ohnuerdrossen darzu anweisen, damit selbige (wie Sie sich Inn eim und Anderm darein schießen und fueglich accomodieren sollen) von Ihme wol erlernen und exercieren." Im Ariegsfall soll Wizenhausen auch "zum ernst" gebraucht werden. Er erhält ein Gehalt von 200 Gulben, die gewöhnliche Liesserung vom Hof und 2 Hoftleiber, wird bei Dienstreisen mit Roß und Ration ausgestattet u. s. w.

Als herzog Joh. Friedrich sich 1622 in Berteibigungszustand setze, errichtete er aus dem Landesausschusse 4 Regtr. Fußvolk: 2 ob und 2 unter der Staig, deren jedes 3000 M. zählen sollte. Es war das etwas mehr als 1/6 aller Wehr= baren, welche damals bei einer Gesamtbevölkerung des herzogtums von 300000 Seelen auf 66800 M. veranschlagt wurde. 1)

Aber all diese Anstrengungen waren unzureichend. Württemberg erlag 1634 bei Nördlingen, und der Verlauf des 30 jährigen Krieges riß die Wehreinrichtung mehr und mehr vom Volksboden los.

# h) Städtische Truppengesete.

§ 99.

Augsburg erließ am 26. October 1632 Kriegsartitel für die bürgerlichen Compagnien und eine Instruktion für Hauptleute und Mittmeister\*) — am 27. September 1639 eine "Einspänniger Ordnung"\*) — i. J. 1649 einen Articulsbrief vor die Miliz. 4)

Frankfurt a. M. gab i. J. 1644 einen "Articulsbrief und Kriegsordnung für das geworbene Kriegsvolk z. F. nebst beygefügten besonderen Punkten vor die Constables". )

Durch besondere Tüchtigkeit zeichnete sich das Wehrwesen Hamburgs aus, bessen Kriegsobersten (wiederholt Herren v. Inn= und Kniephausen) die Söldner der Hanselftadt in guter Versassiung hielten. Es wurden auch stets wachsende und verhältnismäßig bedeutende Mittel auf sie verwendet. Z. B. 1617/18: 34481 Mt., 1620/21: 355975 Mt., 1623/4: 100829 Mt., 1630/31: 404100 Mt. — Im März 1628 sesten Rat und Bürgerschaft einen ständigen Kriegsrat ein mit weitgehenden Besugnissen, der die milit. Angelegenheiten leiten und die Beschlschaber anstellen sollte. Zu ihm gehörten insbesondere die 5 "Colonellherrn", d. h. die Obersten der 5 Rgtr. der Bürgerwache. — Mit den Beschläschern wurden besondere Capitulationen abgeschlossen. In J. 1644 erging ein ausssührlicher Artikuls=Briefs. Die bedeutend das Artillerie=Material der Stadt war, besweist ein erhaltenes "Inventarium Anno 1642". 8)

<sup>1)</sup> Bgl, Spittler: Über Burttembergs Bevöllerung vor bem 30 jahr. Rriege. (Menfels Hifter, Untersuchungen. I. Bb. 1. St. S. 36.)

<sup>\*)</sup> u. 3) Heilmann a. a. O. 4) u. 5) Lünig a. a. O. 9) bis 5) Abgebr. bei Gaebechen & : Bas hamburgifche Militär bis 3. J. 1811. (hamburg 1889.)

Mürnberg erteilte am 23. Mai 1624 Kriegsarticul für den Ausschuß 1), welche am 20. Mai 1631 neu ausgegeben wurden.

Regensburg gab i. 3. 1636 eine Buchfenichugenordnung. 1)

# i) Privat=Arbeiten.

§ 100.

Wilh. Simon: De militibus ipsorumque jure singulari. (Tübingen 1623.)

Andr. Rennemann: Privilegia der Soldaten. (1630.) E. Monaeus: De privilegiis militum. (Gröningen 1646.) G. Suevus: De privilegis militaribus. (Wittenberg 1647.) Joh. Casp. Güttich: De militari testamento. (Jena 1622.) S. Kinckelthaus: De militari testamento. (Leipzig 1636.)

Conrad Dietrich: Bon Kriegsraub und Beuten. (Heilbronn 1634.)

3 a c. Stypmann: De praeda bellica. (Stralfund 1640.)

# k. Beziehungen zu fremben Beeren.

§ 101.

Cartels (Quartiers) und Conventionen zur Auswechses lung und Ranzionierung von Kriegsgefangenen scheinen seit Anfang bes 17. Ihdts. aufgekommen zu sein. Das älteste Cartel ist wohl der Vertrag zwischen Spanien und Holland v. J. 1602.

Die Kriegsgefangenen wurden mahrend bes 30 jahrigen Krieges besser behandelt als in früherer Zeit: eine Folge des haufigen, jahen Parteiwechsels.

Oft wurden die Gefangenen Mann für Mann, Charge gegen Charge ausgewechselt: für den Überschuß auf der einen oder anderen Seite zahlte man Lösezgeld. Zuweisen wurden auch alle Gefangenen in Masse und ohne Lösegeld freizgegeben, zumal wenn die Berpstegung schwierig war. Gesangene Gemeine nahmen jedoch gewöhnlich Dienste beim Sieger. Offiziere wurden nicht selten gegen die auf Ehrenwort übernommene Berpstichtung entlassen, eine bestimmte Zeit lang nicht gegen die eine oder andere Macht zu sechnen. Kennzeichnend für die Höhe der Lösegelder ist das Ranzionsreglement, welches durch die Convention vom 25. Januar 1626 zwischen Baudissin und Gallas sestgestellt wurde, und welches die Chargen vom Obersten (500 Gulden) bis zum Trommler (7 Gulden) einzeln durchgest. die

<sup>1)</sup> u. 9 Beilmann a. a. D.

<sup>3)</sup> Ausjug in Mehnerts Gefch. b. t. t. Armee. III, S. 112.

# IV. Rapifel.

Die Vissenschaft von Befestigung und Belagerung. 1. Gruppe.

Die Beit vor dem dreißigjährigen Kriege.

§ 102.

Rein Feld ber militärischen Literatur wurde im 17. Ihot. stärfer angebaut und ausgebeutet als bas ber Befestigungskunde, und daher gilt es hier gang besonders, fich turg zu faffen und nur auf die wirklich maßgebenden Arbeiten näher einzugehen. Das ift auch, ohne der Sache Schaden zu tun, sehr wohl möglich; denn ein großer Teil biefes fortifitatorischen Schrifttums ift Spreu unter bem Beigen. Für die Gesamtheit besselben gilt basselbe, mas Montecuccoli gegen Ende des Zeitraums einmal bezüglich der Berhaltniffe der einzelnen Teile ber baftionierten Front zu einander fagt: "Wie viele Autores haben davon geschrieben!? Wie vielerlen Unterschied findet sich bei ihren Erfindungen? Selbige find unendlich und verdrieflich in Ansehung der Scribenten, die nur etwas zusammenschmieren ober einanber aufschreiben ober nur leere und eitele Bedanken hegen und nichts versucht haben. Es ist ein Proteus, der sich in tausenderlen Geftalt verändert."1) - Demgemäß sollen geringwertigere Arbeiten nur ihrem Titel nach angeführt werden.

## § 103.

Die Reihe eröffnet Michael Potier d'Estain, ber in Essen lebte und seine Théorie et practique des Forteresses (Köln 1601) zuerst dem Könige von Frankreich, dann in deutscher Sprache als "Theoria et Praxis Fortalitiorum, Wie man mancherley Festung oder Schanzen delinieren, auffrichten . . . vnd zerstören soll" (Köln 1602) dem Grasen Simon zur Lippe [S. 882] widmete. 2)

Die kleine Schrift ist ziemlich untergeordneter Natur, bietet aber in sprachlicher hinsicht manches Interessante, weil sich ber in Orleans geborene Berfasser

<sup>1)</sup> Befondere und geheime Rriegsnachrichten. I. Buch, 5. Rap.

<sup>2)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin. (Cammelbanb. H. y. 20220.)

augenscheinlich bemüht, für die französischen ober italienischen Kunstausdrücke nach Möglichkeit deutsche zu finden. Er braucht für Rempart die Bezeichnung "Schuddeswall", für Ravelin "Behrpünthe" u. s. w. Ein kleiner höchst ungenügender taktischer Aufsat über "Polygonalische Schlachtordnungen" u. dgl. macht den Beschluß. Auch für die Anordnung von Lagern sinden sich einige Beispiele.

#### § 104.

Sehr beliebt waren zu Anfang des Jahrhunderts Samm = lungen von Fortifikationsgrundrissen teils wirklich vorhandener, teils idealer Festungen. Dergleichen sindet sich in den meisten Bibliotheken, gewöhnlich in Zeichnungen doch auch in Stichen. Nur beispielsweise erwähne ich:

Abriffe von etlichen Bestungen und Städten. 1604. (Bibl. zu Bolsenbüttel. Handschrift. Aug. I. 61. a.) hier sind dargestellt: Blassenburg, Lignit, Breslau, Küstrin, Beit, Spandau, Driesen, Dantig (mit den dortigen Schöpswerten) Beichselmünde, Brandenburg, Blodhaus Bülow am Königsberger Hafen, Lübed, Hamburg, Bremen, Delmenhorst, Lingen (Schöpswerte), Amsterdam, Middelburg, Bliesingen, Ostende (mit den Belagerungsarbeiten Spinolas) Utrecht, Arnheim, Schenkenschanz, Sluys (mit den Belagerungsarbeiten Moriz' v. Oranien), Wilsburg.

Saffarotti: Fortifications=Riffe 1608 (Rgl. Bibl. zu Dresben. C. 47.) Grundriffe von Festungen. (Cbb. C. 45. 46.)

3. v. haberlandt: Beschreibung ber vornehmsten Festungen in Ungarn. Dem Markgrasen Joachim Ernst zu Branbenburg gewidmet. (Dessau 11024: 6177 B.)

"Bie Frreguläre Stäbte nach Gelegenheit ber Situation auff allerhand Art zu fortifizieren seyn." (Rgl. Bibl. zu Berlin Libr. pietur. A. 65.) Diese Arbeit stammt aus oranischem Besitze. Sie gehörte zulett dem Prinzen Moriz von Nassau, der seinen Namen mit dem Datum "Cleve 1. Januar 1676" darin verzeichnet hat. Dargestellt sind: Ein besestigtes unzregelmäßiges Dreied, Bließigen, Besel, Harberwyd, Steenbergen, Tholen, Steenswyd, Elborg (?), Philippin, Bourtange und t' fort de cunder an der Zuyderse, außerdem 6 ungenannte Pläße.

Zimmermann: Ungarifche Beftungen, in Rupfer geftochen. (Aug&= burg 1604).

Liure de fortification. (Behördenbibl. zu Deffau. 11027: 6181 B.) Schön ausgeführte ibeale Festungspläne mit sparsamen Erklärungen.

## § 105.

Das Studium ber nieberländischen Befesti= gungstunst war turz vor dem dreißigjährigen Kriege ein Lieblingsgegenstand der Ravalier-Erziehung. Handschriftliche Arbeiten zur Jahns, Geschichte der Kriegswissenschaften. Unterweisung in bemselben sind vielfach erhalten. Ich nenne (wieber nur beispielsweise):

Niederländische Fortification. (Hrzgl. Bibl. zu Wolfenbüttel. Extravagantes. 149. 13.)

Original-Brouillon, Lehrbuch mit Aufgaben bezgl. der beständigen wie der Felb-Befestigung.

Ars muniendi seu architectura militaris. (Rgl. öffentl. Bibl. zu Stuttgart. Mspt. fol. 63.)

Ein wesentlich elementares Lehrbuch, das sogar in niederländischer Sprace abgesaßt ist und offenbar Unterrichtszwecken gedient hat. Das Borhandensein einer derartigen Schrift in Schwaben ist für jene Zeit bemerkenswert und bezeichnend.

#### § 106.

Aus dem Anfange des 17. Ihdts., etwa a. d. I. 1610, besitzen die kgl. Bibl. zu Stuttgart (ms. mil. fol. no. 22) und die Bibliothek Hauslad-Liechtenstein zu Wien (Sammelband no. 4) Handschriften einer Architectura militaris, welche in sehr methodischer und klarer Weise die permanente Fortisitation vorträgt und durch sauber illuminierte Zeichnungen erläutert. Der Versasser ist leider nicht genannt, scheint sich aber persönlich auf dem niederländisschen Kriegstheater umgesehen zu haben.

Rach einem . Proemum : über Bert und Befen der Festungen wird abgehandelt: 1. Bag ju bebendhen, wenn ein Fürft ein Feftung bawen will. 2. Generalia precepta, of welche ein Ingenieur achtung geben foll, wenn er fein Indicium bon fich geben bnd eine Bifirung ftellen muß. 3. Bom Gebrauch bes Magftabs. 4. Bag grundtrug, durchfcnitt und uffzug fen. 5. Bon Briprung ber Seuttengebäwen (Flanfierungswerte). 6. Bonn Unlegung und Ordtnung ber Bolwerdh mit feinen Cortinen. 7. Bon bem Bolwerdhs Spigen. Streichwindhel und ben Facen ober Gefichtern ber Bolwerdh. 9. Bon Caffematten. 10. Bon Espaulen. 11. Bon der Rell (Rehle) vnd der hauptlini (des Baftions). 12. Bon ber Cortin. 13. Bom Baal. 14. Bon ber Scharpirung ober Bofdung der Babl. 15. Bon Bff= und Abfahrten der Babl. 16. Bon Bruftwehrn. 17. Bon Banthen hinder der Bruftwehr. 18. Bon Schartten und vber Banch ichuffen. 19. Bon Fauffebragen. 20. Bon ber Berma. 21. Bom Graben. 22. Bom bedechten Weg und Esplanada. 23. Bie die Aug- oder Eingang in Bestungen bin ju ordnen und wie dieselbigen mit Borten, Brudben, Fall- vnb Schütgatter, Schlagbaumen, Borzug Retten, pallisader Stagget, Schrandhen u. a. m. mogen gebaut und verfeben werden. (Sehr eingebende Darftellung mit guten Detailzeichnnngen auch von Torvorhöfen [Tambours]). 24. Bon Bemahrung der Gin= und Auffluß. 25. Bon Aufmerchen ober vorwehren. 26. Bom Revallinen. 27. Bon Hornwerchen. 28. Bon Trancheen oder Borschanzungen. 29. Bon Form derjenigen Örtern, die sollen fortisicitt werden. 30. Bon der Regular-Fortisication vom vierech bis uf andere mit mehr vnd vielen Bolwerchen. (Geometrisch rechnungsmäßig behandelt bis zum regulären Sechzehned.) 31. Bie man die habe Mon (Raveline) calculiren soll, sowohl die gegenüber der Cortinen als die, welche vor des Bolwerchs Boincten gelegt werden. 32. Wie man die Hornwerche calculiren soll, welche gegen der Cortin übergelegt werden und die, welche vor die Boinct des Bolwerchs gelegt werden. 33. Bon Anlegung eines Castels in ein Regularsestung. (Citadelle.) 34. Wie man auch ietweden Irregularort vnd plat bevestigen und bewahren kann. (Berschiedene Beispiele mit einzgehenden Berechnungen. Orte auf Höhen, an Flüssen, solche, die schon von früher ziemliche Mauern und Gräben haben, Orte am Meer).

Wie man aus dieser Inhaltsangabe ersieht, ist der Stoff klar und natürlich geordnet, und so ist auch die Bortragsweise verständig und verständlich. Der Berf. ist offenbar derselbe, von dem die drei früher besprochenen Abhandlungen über die Kriegsvorbereitungen herrühren, deren erste ja auch eine sehr sorgfältige Auseinandersesung über die Einrichtung und den Dienstbetrieb in einer Festung enthält [S. 921].

In den Kreis diefer Arbeiten gehören ferner:

Johann faulhaber: Neue geometrische vnd persfpectivische Inventiones etlicher sonderbarer Instrument, die zum perspectivischen Grundrissen und Bestungen wie auch zum planimetrischen Grundlagen der Stätt, Feldläger und Landschafften desgl. zur Büchsenmeisteren sehr nüplich zu gebrauchen sehend. (Frankfurt 1610.) Dazu ein Band "Inventionen zu Grundrissen der Pasteyen und Bestungen.")

Georg a Gutschoven: Regula munitionum. (Brüssel 1613.)

Johann Corstenii Secreta munitionum et fortificationum (Stockholm 1614).

# § 107.

Der hervorragendste Lehrer der niederländischen Besestigungskunst zu Ansang des Jahrhunderts ist Samuel Marolois, ein Mathematiser. Er veröffentlichte eine Fortisication ou architecture militaire tant offensive que dessensive (Hag 1615)<sup>2</sup>) und die Opera mathematica. (Amsterdam 1613 bis 1615<sup>3</sup>) und 1617). Das erste Werk wurde, revüe, augmentée

<sup>1)</sup> Diefer Blanband in ber Rgl. Bibl. gu Berlin. (H. y. 251.)

<sup>9)</sup> Bibl. ber Kriegsafab. ju Berlin. (D. 5623.) 3) Bibl. bes Gr. Generalftabs in Berlin.

et corrigée par Alb. Girard, zu Amfterdam 1627<sup>1</sup>), 1628, 1630, 1633, 1638<sup>2</sup>) sowie 1662 neu aufgelegt und als "Bestunge-Baue" auch in niederländischer Sprache veröffentlicht; (Amsterdam 1627); das zweite Werk erschien als "Samuel Marolops, des weitberühmten und hochersahrenen Ingenieurs vnd Baumeisters zu vnsren Zeiten, Wathematische Wercke von der Geometri, Perspectiv, Baukunst vnd Fortification. Vermehrt, gebessert und erklärt durch Alb. Gerhardt" (Amsterdam 1628) auch in hochdeutscher Sprache.<sup>3</sup>)

Die fünf Teile desselben handeln: 1. Bon Rut und Gebrauch des Circlels.
2. Bon Sonderbaren Proportionibus und nühlichen auffgaben. 3. Bon Bersfertigung eines Geometrischen Compaß (Weßinstrument). 4. Bon der Storeometris.
5. Bon Landcharten machen, wobei auch fortisitatorische Probleme berührt werden.

Wenn nun auch das besestigungskünftlerische Hauptwerk Warolois', das übrigens nur von sehr bescheidenem Umsange ist, nicht ins Hochebeutsche übertragen wurde, so erscheint es doch angemessen, auf die Grundzüge desselben einzugehen, weil sie charakteristisch für die niedersländische Wanier sind.

Die "Fortification" gerfällt in zwei Teile, deren erfter ber Erläuterung ber allgemeinen Berhaltniffe gewidmet ift, mabrend ber zweite fich mit ber Befestigung unregelmäßiger Bielede beschäftigt. Marolois geht bom inneren Bolygon aus und tonstruiert nach außen. Da er sich wesentlich auf bas Rleingewehrfeuer ftust, hat seine Front geringe Ausbehnung: er gibt ber inneren Bolygonseite ungefähr 250 m, mas für bie außere Seite ju 320 m führt. Er ftellt bie Flanten fentrecht gur Kurtine und befteht auf der Notwendigfeit der Doppelflanten. Ja, Marolois betrachtet es als unerläßlich, daß fich fogar die Facen ber Baftione untereinander beden. Er nimmt daber ben ausspringenden Bintel nur 60 bis bochftens 900 an, und die Berlangerung der Facen ichneidet die Rurtinen auf 1/s ihrer Lange. So nabert fich die baftionierte Front einer tenaillierten, und diefe Ubnlichfeit steigert sich noch, wenn die Kurtine, wie es damals häufig vorlam, nach innen gebrochen wurde. Die Flante ift burch ein Bollwertsohr geschütt und verlangert sich burch eine Brechung (brisure) der Kurtine. Um den toten Winkel in der Rabe des Balls fortzuschaffen, umzieht ibn ein Riederwall (fausse braie), ber. um doch ein genügendes Relief ju bewahren, an ber Flante unterbrochen und durch eine Mauer abgefchloffen wird, welche jugleich die Bricolle-Schuffe bindern Un biefer Stelle ift die Rurtine vorgeschoben bis in das Alignement des Riederwalls und zur Aufnahme von zwei Geschüten eingerichtet. Erop biefer Ragregeln liegt die Feuerlinie der Faussebraie so niedrig, daß sie ben bedectten

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin, (H. y. 298.)

<sup>2)</sup> Bibl. ber Rriegsafab. gu Berlin (D. 5625) und ber 19. Art. Brig. Dresben. (J. I. 30.)

<sup>3)</sup> Bibl. bes Beughaufes au Berlin. (A. 48.)

Weg nicht unter Schuß halten tann; ja, die Feuerlinie bes hauptwalls felbst vermag, weil fie ju weit jurudliegt, nicht bas gange Glacis ju beberrichen. Dies find ichwerwiegende Schaben. Marolois belleibet beide Ufer bes Grabens. Er ift fein Freund der Kasematten, die er für leicht gerftorbar halt; wo er fie boch anmendet, fteht jedes Gefchus unter einem befonderen Gewölbe: Bangen und Soble der Scharten find abgeftuft. Jenfeits eines 45 m breiten naffen Grabens liegt ber gebecte Beg und in ber Ditte jeber Front ein Salbmond von etwas boberem Brofil als ber Rieberwall. Dies fleine, gang ifolierte Bert vermag bie Berteibigung nicht zu verlängern, benn der Angreifer tann ihm gegenüber ben bedecten Beg gleichzeitig fronen wie gegenüber den beiden einschließenden Ba= ftionen. Ift ibm bas gelungen, fo beberricht er ben gangen Graben, unterbricht jede Berbindung auf demfelben, macht badurch ben halbmond unhaltbar und barf, ba bie Fahrzeuge ber Befatung nun teinen Schut mehr finden, auch teinen Musfall befürchten. — Lebhaft tritt Marolois für ben Gebrauch vorgeschobener Sornwerte ein. Dennoch ift ibm der Augenblid der Rabberteidigung ber wichtigfte, und in ihm gieht er ein ununterbrochenes Gewehrfeuer bem lang= famen Gefdupfeuer bor. - 218 Mufter ber nieberlanbifden Blage preift er Roeverben, ein Siebened, beffen verlangerte Facenlinien faft die Mitte ber Rurtine treffen, mit durchlaufendem Niederwall, febr wenig vorspringenden Salb= monden und breiten naffen Graben.

Beim Angriff empfiehlt der Berf. lange Schläge mit Redouten an den Winkelpunkten. Die Breche will er mit der Mine herbeiführen.

#### § 108.

Eine höchst eigenartige Stellung in der Geschichte der Fortisikation nimmt der uns bereits bekannte Baron Alexander von Groote ein. [S. 1078.] Dieser Herr entstammte dem Friaul'), so daß das Italienische als seine Muttersprache anzusehen ist. Auf Fürsprache des Erzbischofs von Trient, der ihn "Crotta" nennt, kam er in baherischen Dienst, wo er seit 1608 als Oberst-Zeugmeister waltete.) Früher (1605) war er Kapitän bei den Deutschen in spanischem Dienst gewesen und hatte in den Niederlanden die Bedingungen des dortigen Besestigungswesens kennen gelernt. Wit deren Elementen: Oberer und niederer Erdwall und Wassergräben, arbeitete auch er; aber seine Flankierungsanlagen sind ganz eigentümlicher Art und geben seinen Ideen hervorragende Bedeutung. Er scheint gehofst zu haben, Herzog Maximilian werde ihm die Leitung der Neubesesstigung von Rünchen übertragen und überreichte eine dahinzielende Denkschrift über seine Manier; aber seine Gegner, vor allem ein aus

<sup>1)</sup> Die Familie ift aber tolnifchen Uriprungs. 2) Mitteilungen bes Generals Schrober.

Leiben stammender Rapitän, Martin Robert de Tregna, entschieden gegen ihn. ') Da veröffentlichte Groote seine Gedanken in einem dem Herzoge Max gewidmeten Werke: »Neovallia. Dialogo del Cav. Alless. Barone de Groote . . . Nel quale con nuova forma di fortisicare piazze, s'esclude il modo del far fortezze alla Regale, come quelle che sono di poco contrasto. (München 1617.) ') Sturm (1718), Rumpf (1814) und Zastrow (1854) zusolge ist das Werk u. d. T.: "Reue Manier, mit wenigen Kosten Bestungen zu bauen" (München 1618) verdeutscht worden, indes ist es mir nicht gesungen, diese Übersetzung auszutreiben.

Die Arbeit ift in ber bamals beliebten Form eines Gespräches zwischen drei Berfonen: Bolemico, Boiteo und Anacomio, gehalten, eine Anordnung inbezug auf die der wißige Pring von Ligne außert: >Ce sont dix journées de conversation, qui m'ont fait passer une mauvaise matinée. Les trois amis disent que, puisque S. A. S. de Bavière est rentrée dans son cabinet, il faut aller se promener dans le jardin. Parlons de plantes, dit l'un; non de fleurs, dit l'autre : non dit le Troisième, des Cavaliers comme nous doivent parler de Guerre, et ils mettent à bavarder un gros livre, où il y a Dieu, la Lune, Apollon, S. Michel, le Diable, les Anges et Homere souvant répotés . - In der Tat, wenn auch der Rern der Unterhaltung fortifica= torifden Inhalts ift, fo fcweift diefelbe boch über die verschiedenartigften Gegenftande bin, um die Gelehrfamteit und Bielfeitigfeit bes Berf. in möglichft glangendes Licht zu ftellen. Go beginnt die Schrift mit einem Disturs über Garten, verbreitet fich in Untersuchungen über ben Urfprung ber Tiere, erwagt bie Frage, ob die lernäische Sydra eine Schlange gewesen, vergleicht das Evangelium mit bem Roran u. dal. m. Aber neben folden Bunderlichfeiten entwickelt Groote febr felbftanbige und reife Unfichten über die Befestigungstunft.

Die Polygonalseite bes Hauptwalls hat bei Groote rund 430 m Länge und besteht aus Ober- und Niederwall, welche beide zur Geschützverteibi- gung eingerichtet sind. Groote geht von dem Gedanken aus, daß die Bastione in ihrer bisherigen Form schällich seien und ersetzt sie deshalb durch vom Haupt-walle losgelöste Flankierung semerke, welche entweder als Grabentosser (Kaponnieren) oder als Borsprung des Niederwalls erschenen. Diese Fianchi reservati liegen so ties, daß sie nicht früher gesehen und beschossen werden konnen, als wenn der Angreiser auf dem Glacisrande anlangt. Gelegentlich sind sie zweistödig und bestehen dann aus einem unteren Hohlraum, welchen Balten oder Gewölbe eindeden, über denen eine zur Berteidigung geeignete Plattjorm liegt.

<sup>1)</sup> Gutachten be Tregnas in der Munchener Bibl., deutsch (cod. germ. 8700), französisch (cod. gall. 76). Lesteres Manustript enthält von S. 75 an einen italienisch geschriebenen Discorso Grootes (Grotte) über Besessigungstunft.

<sup>\*)</sup> Bibl. der Kriegsalab. zu Berlin. (D. 5624.) Hof. u. Statsbibl. zu München. Behördenbibl. zu Deffau. Bibl. b. 12. Art. Brig. Dresben. (J. I. 19.)

Die reservierten Flanken bestreichen die Polygonseiten des Hauptwalls rasant. Gedeckt werden diese Streichwehren durch steschensörmige Erdwerke, welche sie wesentlich überhöhen, doch dom Hauptwall beherrscht werden, und welche mit einer für Gewehrseuer eingerichteten Faussebraie versehen sind. Ein solches Deckungswerk nennt Groote ansangs ravelino d belvardo, später (um es von den üblichen Bastionen zu unterscheiden) nur noch Ravelin. Beim Dreieck, Biereck, auch noch beim Fünseck liegen diese Flankierungsanlagen vor der Mitte der Fronten, bei mehreckigen Festungen dagegen auf den Ecken. Hier sind sie durch eine Posterne mit dem Hauptwalle verbunden, der zur Deckung derselben in einem einsspringenden Winkel von etwa 20 m Seitenlänge zurückgezogen ist, um Kreuzseuer zu ermöglichen. Die Deckungssselschen (Raveline) sind sehr spiswinklig und können daher von dem größten Teile des Hauptwalls im Sinne von Nebenslanken besstrichen werden.

Eine Berstärkung seiner Flankierung swerke führt Groote dadurch herbei, daß er die beiden Flanken, welche parallel mit der Capitale der Deckungs-flesche liegen, etwas weiter auseinanderrückt und dann ihre vorderen Enden durch einen Querwall verbindet, der, in der Mitte eingebuchtet, den hier gelegenen Ausgang des Fleschenhoses unter Kreuzseuer nimmt. Auf diese Weise ist das Ravelino durch einen Abschnitt von Schulter zu Schulter geteilt, und da das Ravelino ja überhaupt vom Hauptwalle losgelöst ist, so hat der Ungreiser, auch wenn er dasselbe erstiegen, noch zwei permanente Abschnitte zu überwinden.

Sehr eigentümlich ist die Darstellung eines befestigten Quadrats von ca. 1332 m Seitenlänge und 177 ha Inhalt. Dies Areal würde, nach Grootes beigesehter Erklärung, bei einer Beseitigung gewöhnlicher Art mit Bastionen ein Achzehned bedingen. Groote dagegen mählt ein Quadrat und legt vor jede Seite desselben vier seiner "Raveline". Er bemerkt dazu: "Eine solche Fortisiskation im Quadrat wird die auf dem Kreise bewirkte, an Güte übertressen." Dieser Gedanke ist derselbe, welchen später Rimpler zum Ausgangspunkte seiner Konstruktionstheorie machte. 1)

Alex. v. Groote starb bereits 1621. Er hat seine Ideen nicht aussühren können, und auch sein Werk ist bisher wenig beachtet worden. Und doch enthält es die Grundgedanken der modernen Polygonalbesestigung; Grootes kasemattierte Flanke mit Plattsorm ist nichts anderes als die Montalembert'sche Kaponnière! Das hat merkwürdigerweise zuerst ein französischer Genie-Offizier erkannt und anserkannt, Cosseron de Villenoish: »Quelques-uns des dessins de Groote offrent l'ébauche des dispositions proposés par Montalembert. «²)

<sup>1)</sup> Generalmajor Schrober: Rimpler, Berichtigung einer Berühmtheit. (Bhft. bes Militär-Bochenbl. 1884. IV u. V.)

<sup>\*)</sup> Essai historique sur la fortification. (\$\parts 1869.)

Drei Jahre nach Grootes Tobe veröffentlichte ber Cremonefer Francesco Censini ein Bert >La Fortificatione guardia, difesa et espugnatione delle Fortezze (Benedig 16241) 16301), in welchem er der Forti= fitation des Oberft Alessandro di Grotte ein Rapitel widmet (das 32. des I. Buches). Man könne diese, so meint er, ber seinigen abnlich finden, da beide den Sauptwall als geschlossenes Bolygon behandelten und die Bollwerke abtrennten; dies tame daber, daß Tenfini bem Groote, als beide 1605 zusammen in der Grafichaft Lingen gebient, ben erften Unterricht in ber Befestigungstunft erteilt habe. Spater als wieder beide Herren in baperischem Dienste standen, babe Groote ihm sun ombra di quel modo di fortificaree mit ber Bitte porgelegt, benfelben in Schid zu bringen; er wolle dann auch die 20000 Gulben mit ihm teilen, die er beim Bergoge bafür herauszuschlagen hoffe. Da habe er benn bem Groote'ichen Entwurf ben Baffergraben, die Fauffebraie und die abgesonderten Bollwerke (Rivolini in isola) gegeben. — Solche Plagiatsanklagen waren unter den Angenieuren jener Reit nur allzu gang und gebe. Man darf nie viel von ihnen halten, namentlich bann nicht, wenn sie nach dem Tode des Beschuldigten vorgebracht werden. Übrigens trifft Tensinis Borwurf gar nicht den Kern von Grootes Leistung. Denn die Eigenart der Grooteschen Kront liegt in der Flankierungsanlage durch Raponnieren; von dieser aber findet sich bei Tensini teine Spur, dessen Bollwerte vielmehr die übliche italienische Form mit Orillons und Stockwerksslanken aufweisen ") Berdeutscht wurde Tensinis Arbeit nicht.

### \$ 109.

Ein fruchtbarer, römischer Schriftsteller, Pietro Sardi, versöffentlichte als Erstlingswerf eine Corona imperiale dell' architettura militare, divisa in due trattati (Benedig 1618 4), 1639 5), Bologna 1689), welche alsbald ins Deutsche übersetzt wurde: Corona Imperialis Petri Sardi Romani. (Frankfurt 1623 7), 1626 8), 1640, 1644.) 9)

Erster Teil, b. i. Gründlicher und beständiger Bericht von Fortis fitation und Bestung & bam nach der wahren geometrischen Runst und Rathes matischen Fundamenten . . . Übergesett durch Johann Ludwig Gott frieden.

Diefer I. Teil, welchen der Übersetzer dem Rate von Frankfurt widmete, enthält die Theoria; nämlich: 1. 3wed der Fortifikation. — 2. Gelegenheit der Örtlichkeit. — 3. Kunde von der vermutlichen Angriffsfront und vom Angriffe selbst, der hier merkwürdigerweise zuerst vorgetragen wird. (Bon Spaten, Biden

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. zu Berlin. (H. y. 275, 276). 3) Bibl. b. 12. Art. Brig., (J. I, 28.) — Eine Hanbichrift von Tenfinis Werf bewahrt die Archivbibl. zu hannober. (Script. de re mathesi. C. c. 8 fol. 75. Sie batiert von 1631.) 3) General Schröber a. a. D.

<sup>4)</sup> Bibl. b. 12. Art. Brig., Dresben. (J. I, 20.)

<sup>\*)</sup> Die zweite Auflage führt aus höflichteit gegen bas haupt bes Berlagsortes ben Titel -Corna dogalo-. (Bibl. ber Berliner Kriegsatabemie, D. 5685.) •) Bibl. ber 12. Art. Brig. (J. I, 31.) ·) Berliner Kriegs-Atabemie. (D. 5634.) •) Bibl. ber 12. Art. Brig. Dresben. (J. I. 26.) •) Kgl. Bibl. in Berlin. (H. y. 25177.) Unvolkfanbig.

und Hamen; von Bollwerden, Pastehen und anderen erhabenen Werken, so von Holz und Erben gegen einen sesten Plat aufgeworsen werden; von dem Durchsichneiden der Gräben; von allerlei Art des Untergrabens; vom Sturm; vom langwierigen Angriss—Blosade.) — 4. Bon den verschiedenen Gestalten des Grundzisses. (Bon Art und Gestalt der Wauern; von Bachthäuslein; von Toren; vom Graben; vom gedeckten Wege der Contrescarpe oder Schröße gegen dem Feldt zue; von Brustwehren.) — 5. Kenntnis der Baumaterialien. — 6. Auszüstung der Festung und Besatung. (Artillerie; Losamenter u. s. w.) — 7. Berzteidigung.

Zweiter Teil, b. i. Gründlicher Bericht von der Fortifitation allerhandt Örter, wie die mögen vorfallen, wider allen Anlauff so beydes zur Offensive vnd zur Defensive von nöthen. (Ohne Rennung des Übersepers.)

Die Borrede ist vom Buchhändler de Zetter unterzeichnet. Es werden behandelt: Das Aufreißen und die Einzelheiten des Baues; Abriß und Beschreibung
eines regelmäßigen Sechseck; verschsedene Formen der äußerlichen Angulen oder Eden der Pastheben; spiß, strack oder krumb; Formirung der Mauerpseiler an Cortinen und Basteien, der Treppenwege und unterirdischen Durchgänge; Prospective der Basteien, der oberen und unteren Stände der Streichen, den Brustwehren und Schießzangen (Scharten), Schanztörbe, Britschen (Bettungen) und Flickungen; verschiedenartigste Grundrisse (vom Triangel bis zum Fünseck, Oval, Kreis, Kreuz u. s. w.); die verschiedene Behandlung der Werke auf Felsen, am Weer, im Sumpf und dgl.; das "Commendement" oder Überhöhen; das Lagerschlagen, die Laufgräben, Obsidinalschanzen; Minen und Gegenminen.

Sardi hat zweigeschossige Stockwertsslanken, die dis zu den Defenstlinien verlängert sind und durch Orillons gedeckt werden. In der Mitte der Kurtinen erheben sich, altitalienischem Brauche gemäß, hohe Kavaliere sür je 7 Geschüße. Der gemauerten Estarpe ist eine ebensolche Faussebraie vorgelegt; die Kontresestarpe jedoch ist nicht bekleidet. — Der Prinz von Ligne bemerkt: De que Sardi dit de mieux, c'est le titre d'un de ces articles: Forteresse sans Flancs est comme un homme sans dras. Pourquoi ne les fait-il donc pas plus grands ses dras? il atteindroit de plus loin!

### § 110.

Es sind noch einige deutsche Arbeiten anzuführen:

Matthias Berneggerus: De Fortalitiis. (Straßburg 1616.) Tractatus geometricus et Fortificationis. Das ist deren Thehlen, zwen Thehlen der Geometria und Architectura der Bestung bauwen . . . diß alles außerhalb Coss resolvirt . . . durch Georgius Ginter Krol von Bemberch. (Arnheim 1618.)1)

Die Arbeit ift dem Könige Christian IV. v. Danemart und beffen Feldmars ichall Gerrt Rangow gewidmet, in deren Diensten der Berf. früher gestanden,

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin. (H. y. 260.)

während er in der Folge Ingenieur zu Utrecht war. Sie beginnt mit einem "Regenbuchlein vor diejenigen, so in Arithmetica nicht ersahren", wobei "Coß" (Algebra) ausgeschlossen bleibt. Daran reiht sich ein Buch über Planimetrie. Der 2. Teil lehrt den Gebrauch der geometrischen Instrumente, der 3. die Fortistation "sonder große Calculation", wobei der, welcher mehr wissen will auf Sam. Marolois verwiesen wird [S. 1093]. Reues bringt das Buch nicht; aber es setzt in einem freilich barbarischen Deutsch die Elemente der Beseistigungskunst, insbesondere das Wesen der Flankierung, sehr eingehend und sorgsältig auseinander.

In die artilleristische Armierung kleinerer Plätze um diese Zeit gewährt einen guten Einblick der "Bericht über den Zustand der württemberg. Festungen 1621", welchen v. Stadlinger als XXIII. Beilage seiner "Gesch. des württemberg. Kriegswesens" (Stuttzgart 1856) abgedruckt hat.

Es handelt sich um die Pläte Hohen Asperg, Hohentwyl, H. Tüpingen, H. Neuffen, H. Urach, Kirchheim und Schorndorf. Bon diesen haben die beiden ersten je 200, Tübingen nur 25, Reuffen und Urach je 100, Kirchheim und Schorndorf je 300 M. Besatung.

#### 2. Gruppe.

# Die Beit des dreißigjährigen Arieges.

# § 111.

Fortificatio, d. i. Von Bestungen, Schanzen vnd gegen=Schanzen: Was gestalten vnd wie dieselbigen auffzuerbawen ... deßgleichen: Was für Geschütz, Fewerwerd u. s. w. zu gebrauchen ... Bon newem in Truck versertigt, vbersehen vnd jetz zum andern mahl auffgelegt durch Joh. Henric. Sattler de Wyssenburg, Ingenieur. (Basel 1620 1), 1627.) 2) Die Widmung an den Landgrafen Moriz von Hessen ist vom August 1619 datiert.). Das Werk gliedert sich in drei Teile.

Der 1. Teil handelt in 20 Kapiteln vom Circul vand seiner Abtheylung, von der Geometria und der Berspectiva, von den Fundamenten der Besessigung insgemein, von Erwehlung der gesundesten Plät, vom Bau: Gräben, Schröten (Nöhen, Pfälungen, Bögen, Pfeileren und Gewölben, Auffzügen der Zwingern, obern und nidern Läuffen u. s. w.), von Bisierungen und Modellen, vom Grunderit, von vierecketen Festungen ihren Schanzen und Gegenschanzen, desgl. von sünsfecketen und sechsecketen Castellen und Festungen, von siebens und achtecketen Besessigungen und der Art, sie anzugreisen, von dem Fundament eines Bahls

<sup>1)</sup> Bibl. b. 12.-Art.-Brig. Dresben. (J. I, 21.) 2) Rgl. Bibl. zu Berlin. (H. y. 306.)

<sup>3)</sup> Prévost (Études historiques sur la fortification, Paris 1869) citient eine Baseler Ausgabe von 1619.

mit seinem Zwinger und Cavalier, von dem Auffzug der Streichen und von den allzuspigen oder auch gar zu stumpfen Wehren.

Der 2. Teil bespricht in 12 Rapiteln die Besessigungen insgemein, dann die Streichen, die Kavaliere, Kitter oder Kahen, die Zwischen-Bähle samt den Kittern oder Zwingern, welche über die Pförten der Cortina erbawt werden, die oberen und niederen Läusse, die zum Aussall dienen, um dem Feinde, der durch den Graben sehen will, zuvorzukommen; wie die Gegenwehr in einem zum Theil "verfellten" (in Breche gelegten) Bollwerd zu ordnen sei, die Berteidigung der Bassergräben, die Gegenwehr aus den oberen Ständen (nach Sinnahme der Borwerse und des Niederwalls), verborgene heimliche Außsfähle der Bassergräben in die außeren Läuss und voer Basserbrucken, wie die Geschütz in Festungen gehalten sein müssen und wie viel und was für Gattung auf ein Cavalier, Bollwerch, Streichen oder Zwinger sowol der oberen als der niederen Stände aussgestellt werden solle.

Der 3. Teil beschäftigt sich mit Truppenkunde und Waffenlehre und ist bereits erwähnt worben. [S. 1044 u. S. 993].

Als Sattler sein Bert schrieb besaß er, wie er in der Borrede ausspricht, weder Kriegsersahrung noch hatte er einen "Haupt-Bauw" ausgeführt; dennoch ist seine Arbeit sehr interessant; denn er nimmt in einigen Puntten die Überlieserung Dürers wieder auf. Auch er benutt die Schärpenmauer als Scheibenmauer, d. h. als Biderlager sur Kasematten, namentlich in den Streichwehren. Die Schwäche dieser Anordnung beseitigt er aber gutenteils durch die Breite seines Kondenweges (Lauff), welcher, auch nach dem Sturz der Mauer und der Zerstörung der Kasematte, doch der Brustwehr genügende Dicke sichert. Allerdings ist auch bei Sattler das unterste Stockwert wegen der überaus niedrig liegenden Scharten unter Umständen geeignet, einem gewaltsamen Übersall den Zugang zu öffnen. Zedensalls bleibt es bemerkenswert, daß Sattler ein Träger des Gesdartens ist: die Schärpe solle nicht nur als Hindernis dienen sondern sich tätig an der Verteidigung beteiligen.

## § 112.

Zeigt Sattlers Werk durch seine Verwandtschaft mit Dürer ein Zurückgehen auf Gedanken vom Ansang des 16. Ihdts., ja durch seine Anweisung zum Bau mit "Schröten" (geschnittenem Holz) sogar zu Baugrundsäten des 15. Ihdts., so sehlt es auch sonst nicht an Anzeichen, daß die Überlieserungen jener Vergangenheit noch keineswegs erloschen waren, und es ist um so wichtiger dies hervorzuheben, als einer der vornehmsten Träger dieser, dem herrschenden Bastionärsisstem entgegentretenden Richtung kein Geringerer war, als König Gustav Udolf von Schweden.

Georg Bhilipp harsbörfer (1607—1658) gab in seiner Fortsetzung von Daniel Schwenters "Mathematischen und philosophischen Erquidungsstunden" ge-

naue Nachricht von der "treisrunden Befestigungsmanier König Gusstav Adolfs" (II, S. 534 st.), seider ohne seine Quelle mitzuteilen. Andreas Böhm hat in seinem "Wagazin für Ingenieur und Artisleristen" (VIII, 1782) jene Nachrichten samt den Zeichnungen wiederholt. Er fürchtet, man könne glauben: er wolle Spöttereien auskramen, wenn er "von zirkelrunden Befestigungen schlechtweg nach dem Kreise ohne alles was Flanke heißen kann" berichte; indes verbiete ihm den Spott schon die Ehrsurcht vor dem Namen des großen Königs. Was er vorträgt ist aber einerseits eine unmittelbare Fortsührung der Iven Dürers von der Circularbesestigung, andererseits ein klares Borbild der Montalembert"schen Türme, und eben deshalb erscheint die Harsdörsersche Überslieferung, welche dieser nürnbergische Zeitgenosse Schwedenkönigs gewiß aus der besten Quelle schöpsen konnte, so außerordentlich interessant.

Der Grundgebante ift ber, daß fich Meinster Umfang und größter Binnenraum im Rreife verbanben und daß biefer beshalb die an fich gunftigfte Figur für eine Befestigung fei. Da ber Kreis jedoch teine Seitenbestreichung ermöglichte jo fei biefe zu erfeten u. zw. burch Stodwertsfeuer. - Das Rernwert ber Rreisbefestigung ift ein Schlogbau, beffen Durchmeffer am guß 176, am oberen Ranbe 160' beträgt. Letteren überragt noch ein aus ber Mitte emporfteigenber 30' bider Rundturm. Die Blattform zwischen biefem Turm und bem oberen Schlofrande trägt Artillerie: im Ubrigen ift bas Schlof Raferne und Magazin: bie weitere Etagenverteidigung geht von jenseits bes breiten Baffergrabens aus, ber bas Rernwert umgibt. Sier erhebt fich nämlich ein hober mehrgeschoffiger bewohnbarer Rafemattenförper, beffen geräumige Blattform einer zweiten Geschützstellung bient. Diefer Behrbau bat jedoch nach außen zu weder Gallerie noch Scharte, fällt borthin vielmehr glacisförmig gegen einen Borgraben ab und bildet somit eine Umwallung (Enbeloppe) des überhöhenden Rernwerts. Aber biefe Enveloppe ift in höchft mertwürdiger Beife für weitere Ctagen bes Feuers (hier Gewehrfeuers) nugbar gemacht, indem fie mit gewölbten Aufenthaltsräumen (Unterftanden) burchzogen ist, die einerseits burch bebectte Gange mit dem Rasemattenförper, andererseits burch Treppen mit ichugengrubenartigen Ginschnitten in ben Erdtorper der Enveloppe in Berbindung fteben. Diefe fich überhöhenden drei Schubenftellungen konnen alfo von ber bis jum entscheidenden Augenblid volltommen geficherten Mannschaft plöglich befest werden, um von ihnen aus das Feuer der beiden Gefchüpetagen wirtfam gn unterftugen. Um Fuß der Enveloppe liegt ber Borgraben und jenseits besfelben als niedrigfte Feuerlinie ber gebedte Beg.

Die technischen Einzelheiten für die Einrichtung der Unterstände sind wohl erwogen; doch würde es zu weit führen, sie hier zu erläutern. Nur darauf sei hingewiesen, daß in einer hochmodern anmutenden Beise auf das Eisen als Baumaterial und Dedungsmittel gerechnet wird, u. zw. nicht nur im Sinne von Bedachungen, sondern auch in dem von Panzerschirmen für die Schühen. Diese Schirme können durch Gegengewichte versenkt, bezgl. gehoben werden. Auch Montecuccoli berichtet: "König Gustavus Adolsus hatte in Borsschlag gebracht, Stücke Eisen von der Figur der gehauenen Steine zu Besestisgungen anzuwenden, weil es in Schweden viele EpsensBergksWerde giebt."

Die freisförmige Befestigung Guftav Abolfs zeigt, wie unabhängig biefer große Mann auch in fortifikatorischer Hinsicht bachte.

### § 113.

Memorial. Wie ein Festung vnnd Statt solle fürsgesehen vnnd defendirt werden. Colligirt und beschriben durch Georgen Juchsen, Fürstl. Liechtensteinischen Rath, best. Ober Hauptmann, auch einer löbl. Landschafft ob der Ennß gewesten General Obersten Wachtmaister u. s. w. (Linz 1623.) 1)

Diese bem Kaiser Ferdinand II. gewidmete Arbeit, deren Bers. uns schon mehrsach begegnet ist [S. 994 u. S. 1063], bildet ein vollständiges Compendium für das Berhalten in einer Festung vor und während der Belagerung. Sie zersfällt in 7 Hauptstücke.

- 1. "Aufgaben und Eigenschaften bes oberften Hauptmanns" (Rommandanten). Recognoscierung der Mängel der Befestigungen und Anord=nung aller nötigen und möglichen Berbesserungen.
- 2. "Theil, Stud vnd Mag der jegigen fürnembsten Festungen in Italia, Schlavonien, Griechenland, hungern und anderen Orthen." - Bom Feld fteigt die Abdachung (Glacis) jum verdedten Beeg an, der auf der Fieberung (Contrascarpa) entlang führt und 12-15 Schritt breit ift.") Die Guffer Fiedermauer ist 6-7 Schuh did und 30 Schuh hoch. Der Graben foll am engsten Ort, b. h. vor der Bollwerchspig 100-150 Schuh breit sein und, falls er troden ist, in der Mitte noch von einem fleinen Graben durchzogen werden. Die Awischenmauer (Cortina) ist 6—13 Schuh did, verdünnt sich aber nach oben und hat bis jum Rrang (Corbon) 24-30 Sch. Sobe, fodaß ber Rrang im Bauborigonte liegt. Sie ift burch Bfeiler (Contra forti) gu ftugen und tragt eine Bruft= wehr. Hinter ihr liegt ber Bahl ober bie Schüttung (Terrapieno), bei gutem Erdreich 10-20, bei schlechtem 30-50 Sch. bid. hinter bem Ball ist ein freier Umlauf, je nach der Größe der Festung 20—250 Sch. breit, anzulegen. Bollwerde (fo geheißen, weil fie ben Bullen, b. b. ben Rugeln Biberftand leiften follen) haben gleiche Sobe wie die Rurtine und unten eine Mauerdide von 9 Sch. Ihre Streichen (Fianchi) liegen auf 1/s der Bobe, jedenfalls 4-6 Sch. über bem Spiegel eines naffen Grabens. Die Streiche bedt ein Flügl (Orechion), an beffen Jug ein beimliches Musfallthurl für bie ju Rog und Jug angebracht ift. Die Länge ber Bollwerdgesicht (Faccie) richtet sich nach bem Gezirt ber Festung, von welchem der Bollwertwintel abhängt. Die Lange ber Streichlinie von der Flante bis zur nachsten Bollwertsspige beträgt gewöhnlich 100 Sch., beffer nur 75 Sch. Bor die Kurtine, zumal wenn sie lang, legt man ein Ravelin ohne Flügel; das ift leichter herzustellen und beffer in der Wirtung als die Anschüttung einer Piatta forma auf ber Rurtinenmitte. Über einen naffen Graben find

<sup>1)</sup> Stabtbibl. ju Danzig. (Technologie qu. 15.)

<sup>\*</sup> Der geometrifche Schritt hat 5 rom. Bertichuh, biefer 4 flache hand ober 16 Finger.

fcmebende ober Schiffbruden zu führen; auch ift ein Ausfallschiff bereit zu halten. Unter einem trodenen Graben mag man ein gewölbte "Bann" bis jum Ravelin ober zur Contrascarba führen. Die Bruftwehren bes Umzuge find fo einzurichten daß man sowohl über Bant als durch Scharten feuern tann. An einer oder mehrer Stellen ber Festung find hohe Bergl wie Ragen aufzuwerfen, barauf einige Stud hinter Schangtorben ftebn, um ben Feind von Beitem zu beichieken. (- In alle bem zeigt fich eine bem G.D. Deutschlands natürliche Anlehnung an die italienischen Berhältniffe, mabrend im übrigen Reiche bas niederlandische Borbild makgebend war. —) Der Obrist hat auch die Umgebung zu recognos= cieren, indem er mit feinem fürnehmften Befehlshabern, Ingenier und Bauberftändigen, auch einem Maler, die Gegend bis auf 1/4 Meile hinaus genau be= sichtigt und abzeichnen läßt. Graben und Gruben find zuzuschütten, auf wichtigen Buntten als Außenhoften Schangen ober Blochhäufer anzulegen; Gemäffer find möglichft in die Stadt zu leiten, hochgelegene ben Blat beberrichende Bauten fortzuschaffen; Borftabte find rechtzeitig zu raffiren, bie Gin- und Ausmundung ber Fluffe burch Raveline ju beden. Rach alter Urt ummauerte Stabte find burch Schütten zu verstärken, indem man vor der Mauer Zwinger und Ball einrichtet.

- 3. "Zeug-Wesen ber Festung und Statt." Bollitändige Abhandlung über Zeughauswesen, Büchsenmeisterei und Feuerwerkerei, wobei offenbar Helms Arbeiten zu Grunde liegen, [XVI. § 44]. "Es soll aber ein wol geornte Festung auf jedem Bollwerk, da Gegenwehr vonnöten, 9—11 Stück haben", u. zw. in den Scharten bes unteren streichblat 2 bis 3 Cartaun, in jedem oberen 2 bis 3 Singerin, auf jede Flach 1 Falconen und 1 Falcona am Spiz des Bolwerks. Außerdem gehören, wenn eine Kat im Bolwert ist, auf jede Streich derselben 2 Quartierschlangen und eine solche ins Gesicht. Hat die Stadt piette forme so sommen auf deren Streichpläße je 1 Cartaune und in die Gesichtslinie 5 Singerin. Auf die hinteren Stände der Bolwerke gehören die Böller und Steinsbüchsen zum Wersen. Kleine Stücke sollen ununterbrochen dahin schießen, wo der Feind arbeitet.
- 4. Proviant=Befen. (Bedhen=, Bein=, Bierths=, Fleisch=, Fisch= und

  ✓ Holz=Ordnung.)
  - 5. Bom Bold. Musterung ber Bürgerschaft. Einteilung ber Stadt in gewisse Biertel. Registerführung. Ausrustung ber Hausgesessen. Besehlssführung. Feuerordnung. Ümterbuch ber eigentlichen Besatung zu Pierd und zu Fuß. Bom Regiment in der Stadt. Articelsbrieff der aus der Burgerschafft gebildeten Guardia und der Besatung.
    - 6. Bachtorbnung. Sehr eingehende und genaue Darftellung.
  - 7. Die eigentliche Berteibigung: gegen Leiterersteigung, gegen Berrat und Überfall, gegen die Belagerung. (Berhalten in Bezug auf vereiste Gräben, auf Borstädte, gegen hohe Kapen des Feindes Unlage von Traversen —, gegen den Angriff mit Laufgräben, gegen Beschießung, gegen Grabenausstüllung, gegen Unterzgrabung mit oder ohne Bulver, gegen Brechlegung). Berteibigung der Breche (innere Berschanzung). Über Ausställe. Bon Übergabe.

# § 114.

Nur kurz sei einer Anzahl minder wichtiger Arbeiten Erwähnung getan.

Frans van Schooten: "Uitgewerckte voorstellen uit de theoretische en toegepaßte Meetkunde." Handschriftlicher Foliant in der Universitätsbibl. zu Leiden (mspt. XVII. 1013).

Ban Schooten, ben ber Titel "hooghervarn in die Wiskunde fortisicatien en dependerende scienten" nennt, war Schüler Stevins [XVI. § 127] und Professor an der Leidener Universität. Er hat das Manustript z. T. eigenhändig i. J. 1622 hergestellt. Es beginnt mit aussührlicher Darlegung der Geometrie und geht S. 285 zum Vortrage der Fortisitation über: doch besteht der größte Teil des dieser Wissenschaft gewidmeten Buches aus textlosen Zeichnungen, die in der Art hergestellt sind, daß auf der Vorderseite des Blattes stets Grundriß und Prosisieiner Besesstügung, auf der Rücksiete (in allen Zirkelpunkten durchstochen) die Konstruktion des Traces dargestellt ist. In der Hauptsache handelt es sich natürlich um bastionierte Anlagen; doch kommen auch Tenaillen besessigungen vor. Den Beschluß machen Kostenanschläge für den Wallbau.

Hulbreich Großens von Leipzig Fortification. 1623. (Leipziger Stadtbibl. mspt. 930.)

Groß hat mehrere mettallurgische Arbeiten versaßt, und die Leipziger Stadtbibliothet besitzt auch noch Handschriften von ihm über Fechtkunst v. 1624 (Ar. 932) und über Geschüßwesen v. 1632 (Ar. 931). Als Fortisitator steht er ganz unter niederländischem Einsluß. Das Titelblatt stellt ein reguläres Siebened dar; der Text ist teils lateinisch, teils beutsch geschrieben. Er zerfällt in drei Teile: I. Bon Bawens Bornembsten Stüden: Usus instrumentorum. De multilateris siguris. — II. De proprietate et dimensione solitorum: Was vom Papier auss Feld zu bringen. (Beispiel: Coeverten) Entwidelung der Flankierungswerke. Ein Pforten zu bawen und zu verwahren. III. Problemata quaetam de Magnitudinum dimensione auxilio Radicis quadratae: Bollwerksdau im Wasser, auf Pfählen und Rosten. Bon Ravelinen und Hornwerken. Bom Approchieren. Besesstigtes Schiff zum Mussal. Fahrbare Bechpfannen. Bon Läger Beschanzung. (Beispiel: Hauptsläger vor Philipps-Burgd Herrn Obristen von Schmiedtberger.) Batterien.

G. Arthus: Fest ungsbawung, d. i. kurte und eigentliche Beschreibung, wie man Festungen bawen soll u. s. w." (Franks. a. M. 1623.) 1)

Compendium artis fortificatoriae plané aureum, b. i. ein Kurz zusammengefastes Tractätlein, in welchem ber Ansang

<sup>2)</sup> Bibl. b. 12. Art. Brig. Dresben. (J. I, 28.)

und zunehmung der löblichen Fortification bis uff die heutige Niedersländische Manier tractieret. (Dresden 1624 1), 1630.)2)

Der Berf. nennt sich unter der Bidmung an den Oberste Lt. Dietr. v. Taube und den Hauß-Marschalch Georg Pflug: Martin Eylend von Bellistren. Seine Arbeit ist durchaus elementar aber gut geordnet und war zur Einführung in die Fortisication für Zeitgenossen gewiß wohl geeignet. Sie erklärt auch die latein., franz., ital. u. span. Termini.

In knapper Klarheit, kurz aber gut, bringt das schon erwähnte Werk bes Hendrik Hondius [S. 945 u. 996] 1624 eine "Ondersrichtinge van de generale Regelen der Fortificatie" <sup>3</sup>). Französisch als Description et breve declaration. (Hag 1625.) <sup>4</sup>)

Er erläutert zuerst die Besestigung regelmäßiger Figuren vom gleichseitigen Dreieck bis zum Achted, bespricht dann die Raveline und Hornwerte "met eenighe bebendinghen van de Kasamatten", gibt dann allgemeine Anweisungen zur Forstisstation unregelmäßiger Örtlichseiten und über die Anlage von "Kasteels" (Citazbellen), und bietet endlich als Beispiele: die Beziehungen der Stadt zum Kastell in Antwerpen und Groeningen. Es ist ein elementarer Bortrag der niederländischen Besestigungskunst. Überall liegt dem "Wal" ein "sauce-breh" vor.

Der vierte Teil desfelben Bertes handelt "Ban de Legher=Merde= Ballen ende de Approchen met hat Teghen=Beer."

Diesen Eegenstand schildert der Berf. wesentlich durch Beispiele, indem er die Belagerungsarbeiten vor Ostende (1601), Grave (1602), Jülich (1610), Bergen op Joon (1622) darstellt und in der französ. Ausg. die Belagerung von Breda sowie das Lager des Prinzen von Oranien à la vous des belagernden Marquis Spinola abbildet. — Mit Recht nennt Hondius die Belagerung von Ostende meen Academie oft hooge schole van alberhande Krijchslieden als ood Officieren, mede van Ingenieurs, pilloten, medecijns 20. hebbende alhier wehnich tijts gepractiseert, konden wel daer naer voor meester passeren."

"Hondius" "Alghemeine Regelen des Stercktebou" (Hag 1625) kenne ich nicht; vielleicht find sie mit dem eben besprochenen Werke identisch.

Unbefannt geblieben ist mir auch des Adr. Metius von Alfmar: Raetconstigh Diniael ofte Proportionalen Rij ende Platten Passer. Alsmede de Stercken-Bawinghe. Aus dem Latein übersetz von Baardt. (Francker 1626.) Ebenso desselben Autors "De munitionibus«. (Leiden 1626.)

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. in Berlin. (H. y. 282.) 3) Rriegsalab. Berlin. (D. 8640.)

<sup>3)</sup> Rgl. Bibl. Berfin. (H. y. 25225). 9 Bibl. b. 12. Art.-Brig. (J. I. 24.)

### § 115.

Die Frangofen find in feiner Beife originell in der Fortififation: weil sie jedoch mahrend des 17. Ihdts. wegen ihrer Macht und ihrer hohen Rultur maßgebenden Ginflug in Guropa ausübten, fo ift ber Geftaltung, welche fie bem aus ber Fremde übernommenen Befestigungswesen gaben, doch Aufmerksamkeit zu schenken. Da ware benn nach Errard de Barleduc [XVI. § 123] zuerst furz zu erwähnen Berar, der Ingenieur Henris IV., von dem die Barifer Nationalbibl. (no. 663 Bethune) eine Handschrift besitzt, welche den Titel führt: Traité des fortifications « Wichtiger als ber Verfasser bieses figurenreichen Manustriptes ift Antoine de Ville, ber, 1596 au Toulouse geboren, gegen die Sugenotten, wie im dreißigjährigen Kriege focht und mit 32 Jahren einen Traite de Fortification (Opon 1628) 1) herausgab. Diese Arbeit erhob nicht ben Anspruch, eine neue Manier zu bieten, wohl aber und mit Recht ben, die üblichen Formen und aute Beobachtungen eines Braktikers festzu= stellen. Denn so jung ber Verfasser auch war: er hatte bereits wichtigen Belagerungen beigewohnt und viel gesehen. De t'assoure pourtant, ami lecteur«, sagt er in der Borrede, »que je n'ai rien escrit, que mon frére ou moy n'ayons veu ou praticqué«.

Das Berk wurde wiederholt aufgelegt: Paris 1629, 1636,\*) Lyon 1640, 1641, Amsterdam 1672, 1675, Paris 1696. — Berdeutscht erschien es als "die Fortifikationen des Ritters Antonius de Bille (Amsterdam 1676)\*) und als "Bolltommener Ingenieur oder Festungsbaukunst". (Frankfurt 1760.)

De Villes Arbeit umsatt brei Bücher. Das 1. handelt von den Befestigungen, das 2. vom Angriff, das 3. von der Berteidigung. — Im 1. Buche sind zwei Teile der regulären Befestigung, ein dritter der irregulären Befestigung gewidmet; der vierte handelt von Plätzen, so minder als sechs Bollwerke haben.

De Bille ist entschiedener Anhänger des Bastionärststem 8. Er tonsstruiert von der inneren Bolygonseite her, welche bei den places royales 150 Toisen (292 m), bei den places ordinaires 125 T. (244 m) lang ist. Davon fallen % auf die Kurtine, je 1/6 auf jede Halblehle eines Bastions. Gleiche Länge wie diese Halblehlen haben die rechtwinklig zur Kurtine gestellten Flanken. Der Bastionswinkel hat 90°; nur im Notsall (also bei kleinen Polygonen) darf er auf 60° herabgehen. Ein spiger Winkel nehme der Bastei die Festigkeit,

<sup>1)</sup> Behörbenbibl. gu Deffau. 9) Rgl. Bibl. gu Berlin. (H. y. 818.)

<sup>3)</sup> Bibl. ber Berliner Rriegsafabemie. (D. 5689.)

Jahns, Gefcichte ber Rriegswiffenicaften.

ein stumpser verengere (unter Annahme gleicher Kehl= und Flanken-Länge) das Bastion und hindere bessen Flankierung durch die Kurtine. De Bille hält nämlich daraus, das Teile des Mittelwalls an der Bestreichung der Facen teilnehmen; er wirst es dem Erard vor, daß dieser daraus verzichtet habe, und erklärt, überhaupt keinen Platz und kennen, wo die Kurtine nicht an der Flankierung beteiligt sei.— Die Flankierung dürse sich sincht allein auf das Geschützseuer verlassen; vielmehr sei sür sie das Gewehrseuer maßgebend, und daher soll die Entsernung des Flankenwinkels von der gegenüberliegenden Bastionsspitze nicht 300 m überssteigen; ja sie ist sür gewöhnlich auf 250 m anzunehmen. Zwar verkennt der Bersasse großer Fronten keineswegs; doch die aus der Kurze der Kurtinen hervorgehende stärkere Flankierung scheint ihm wichtiger.

Das Brofil wird hinfichtlich ber Sobe baburch bedingt, daß ber Ball gegen Leiterersteigung gesichert fei. Dementsprechend verlangt be Bille für biefen eine Erhebung von 20 bis 25' über ben Horizont; benn barüber binaus merben bie Leitern unhandlich. Dem fo normierten Ball, beffen Bobe die bamale übliche (15-20') wesentlich übertrifft, ift bann eine nur 4' hohe Bruftwehr aufgefest. um über Bant feuern zu tonnen, mas ber Berf., wegen bes weiten Gefichtsfreises und der Schwächung der Bruftwehr durch Scharten, für die beffere Reuerart ertlärt. Die Gewehrschützen mogen fich durch Anterforbe beden. - De Bille fpricht fich für volle Baftione aus, um möglichst viel Mannichaft in basselbe aufnehmen und leicht Abschnitte berftellen zu konnen. Daber will er auch von Raftion &ta valieren nichts miffen; biefe fo boch zu bauen, baf fie über ben Saubtwall weg bas Glacis folugen, fei boch taum möglich, und überdies führten fie ju allgulangen Rurtinen. - Auf der Bobe der Estarpe lant Berf, den Ron= bengang gu. - Den Graben wünscht er möglichft tief und breit und beboraugt ben trodenen, weil biefer bie offensive Berteibigung begunftige. Graben bat burchweg gleiche Breite, mas freilich bem Angreifer Die Ginrichtung pon Brechbatterien und Kontrebatterien gegen die Rlante erleichtert. Berf. teilt feinen Graben ber Lange nach burch eine gegen ben Fernschuß gebecte Berpfählung, welche den Rudzug der Berteibiger des gededten Beges erleichtern foll. falls biefe gedrängt murben. Baffergraben empfiehlt be Bille nur für fleine Blate, benen fie allerdings bedeutenden Schut gegen blötlichen gewaltsamen Angriff gemähren. Auch den nassen Graben will er durch einen mit Pallisaden besetten schmalen Längsbamm zerlegen (nach dem Mufter von Umfterbam), um Rabrzeuge an ber Landung am Estarpenfuße zu hindern. Solche Ginrichtung sei namentlich bei Erdwällen geboten. — 3m allgemeinen ift de Bille ein An-Bei naffen Graben ftelle fie gewiffermagen einen hänger ber Fauffebraie. ameiten, trodenen Graben bar und bote fo Gelegenheit, die Borteile eines folden für die Berteidigung gegen den Grabenübergang auszunupen. Um meisten empfiehlt ber Rieberwall fich bor einem unbetleibeten hauptwalle, weil es hier feine Steiniblitter gibt, die fonft ber Befatung einer Fauffebraie oft empfindlich ichaden. De Bille warnt bavor, ben Riederwall fo tief zu legen, bag er vom Gegenufer (Rontrestarpe) überhöht werde, und empfiehlt bonnetartige Erhebung der Enden bes Nieberwalls ober auch bie Unwendung partieller Faussebraies vor Flanke und

Kurtine — offenbar Borbilder ber Bauban'schen Grabenschere! — Gegen Kase = matten spricht ber Berf. sich entschieden auß; man baue sie ja auch tatsächlich nicht mehr: ber Rauch, l'étonnement du canon und die Berheerung, welche ein etwa einschlagendes Geschoß anrichte, hätten dazu gesührt, sie aufzugeben. 1) De Bille zieht durch Orillons gedeckte Stockwerksslanken vor; freilich verzichteten die Holländer auf das Bollwerksohr, doch nur deshalb, weil sie ihre Bälle nicht bekleideten und also außer Stande seien, dies Deckungswerk herzustellen, zudem seien ihre Flanken stets durch die Auhenwerke gesichert. Immerhin überwölbt er den hinteren Teil der niederen Flanke, um die Munition und in Friedenszeiten auch die Geschüße zu schirmen.

×

Der bedeckte Beg hat 8 bis 10m Breite und soll auch Reiter beden können. Berf. gliebert ihn in Querabschnitte durch Halen, Traversen oder Fleschen. Die Traversendurchgänge liegen sehlerhafterweise auf der Grabenseite. — Bor den Toren ordnet de Bille eine Demi=Lune oder ein kleines Ravelin an, dessen das Orillon decken. Gibt er ihm Flanken, so sind diese ziemlich lang. Ein Borteil solcher Werke sei die Möglichkeit einer Berteidigung mit Minen; aber da man deren Birkung mangelhaft beherrsche, so brächten sie leicht auch der Besahung Gesahr. Unerlässlich erscheint dem Verf. das Ravelin keineswegs. Dagegen ist er ein Berehrer der Hornwerke, Borwälle (Kontregarden), kurz, aller Außenswerke; er weist auf die großen Verluste hin, welche die Bewältigung solcher Anslagen, der son. "Vässsen", vor Vergen od Room den Spaniern 1622 bereitete.

Bas die Bau = Ausführung anlangt, so "rempariert" de Bille seine Bälle mit gut geschlagener Erde, welche mit Faschinen, Holzstücken und Rauerssteinlagen durchsetzt wird. Er bringt Zeichnungen mehrerer Arten von Strebespfeilern zur Maueranlehnung. Die Bekleidung des Gegenusers erscheint ihm nicht notwendig.

Im Grunde genommen steht de Bille & Trace dem des Marolois [S. 1093] überaus nahe. Dennoch ist es in Frankreich üblich, jenes als methode française, dieses als methode hollandaise zu bezeichnen. Lettere hat einige Borsteile voraus, namentlich den, daß Marolois' Konstruktion von der äußeren Polysgonallinie ausgeht, was bequemer und folgerichtiger ist. Bauten nach beiden Systemen wurden ausgeführt und sinden sich z. T. noch vor. Übrigens ist de Bille eigentlich gar kein Systematiker; gibt er, der entschiedene Anhänger des Bastionärtraces, doch sogar auch den Entwurf einer Tenaillenbesestigung. Bor allem rät er, sich dem Gelände anzuschmiegen und demgemäß gleich die Länge der inneren Polygonlinie zu bestimmen. Es sei töricht, im Berglande nach voller Regelmäßigkeit des Grundrisses zu streben; denn dann werde es sehr schwierig, gesährliche Überhöhungen zu vermeiden.

Die beiben Teile des 2. Buches handeln von dem Angriff burch Überrumpelung und von der regelmäßigen Belagerung, die beiben des 3. Buches von der Gegenwehr.

<sup>1)</sup> Es ift bemerkenswert, daß die vielen Hohlbauten, welche in Frankreich im 15. und 16. Ihbt. errichtet worben, zu de Billes Zeit verschwunden waren. Er kennt nichts dergleichen als die weiten Galerien des Mailander Schloffes.

Den Angriff einer Festung will de Bille (wie Louis XIII. vor la Rochelle) auf einen Gürtel von Forts stüßen, die aus Erde, Haschinen und Zimmerholz errichtet und durch gedeckte Wege verbunden werden sollen, welche auf beiden Seiten von Brustwehren gesäumt sind. An den Winkelungen der Approchen liegen Redouten für je 100 Mann. — Überall geht der Vers. auf die Praxis aus. Er gibt nüsliche Anweisungen für die Rekognoszierung der Pläze i) und Brechen, sür Leiterersteigung und Petardierung, wie sür beider Verhinderung. Gegen Tore und Zugbrücken erscheint ihm die Petarde als vorzügliches Ansgrissmittel.

Von einem späteren Werke de Villes wird noch die Rede sein [§ 128]. Er leitete die Befestigung mehrerer durch den dreißigjährigen Krieg an Frankreich gefallener Städte nach seinem Grundsate, daß bei derartigen Bauten il faut former les yeux et ouvrir la bourse. Bei der Belagerung von Hesdin seitete er die Annäherungsarbeiten unter den Augen Louis' XIII. und Richelieus. De Bille starb 1656. Gewiß trifft das geschickte Anagramm zu, welches Garon, der Bersfasser der Lobgedichte, die, der Zeitsitte gemäß, de Villes Werk einsleiten <sup>2</sup>), aus den Buchstaben des Namens Antoine de Ville zusammens gestellt: JE DONNE A L'VTILE.

### § 116.

Nun sind wieder einige der Dii minorum gontium zu erwähnen: Ein handschriftliches Doppelwerk liegt vor in einem Manuskript der Mainzer Bibliothek. Abolfs v. Walldenburg, gen. Schencherr zu Hilgenhoven: "Eigentlich und wahrhaffter Bericht von der Fortification des Jacobsberges, außerhalb Mainz gelegen, in welchem erstlich neben einem Discurs über die Frag, ob es nüzlich sehe, Festungen zu bawen, angezeigt wirt, zum anderen, warumb, wie, wann und durch welche Mittel dieser Baw angefangen und continuirt worden ist. 1626."

Die Schrift bringt eine ausführliche Darlegung ber Argumente berer, welche meinen, daß Festungen unnüt, und berer, welche meinen, baß sie nütlich seien, und entscheibet sich dann aus Gründen ber Philosophie und der Geschichte für ben Festungsbau. Daran reihen sich bie Auseinandersepungen bezgl. Mainz selbst und die, auch graphisch veranschaulichten Befestigungsvorschläge für den Jalobsberg (Citabelle-Sichelstein.) Der Berfasser bieser Borschläge ist Bil=

<sup>1)</sup> hiervon findet fich eine besondere Berbeutschung: "Methode Festungen gu recognosciren und in Grundrig gu bringen" in ber "Rrieges-Bibliothet". Achter Bersuch. (Breslau 1770.)

T) Diese Gebichte find abgebrucht bei be la Barre Duparca: De la Fortification à l'usage des gens du monde. (Baris 1844.)

helm flammand, Ingenieur bes Erzherzogs Albrecht. — Die Arbeit enthält übrigens allerhand interessante Beziehungen auf den pfälzischen Unionstrieg.

Der Sindruck ber Magdeburger Katastrophe spiegelt sich in Joh. Faulhabers: "Magdeburgischer Phönix, b. i. ein hochnützliche newe Erfindung einer Retirada für junge Kinder und Säugling, auch ander unschuldige Person, welche man in Zerstörung und Abbrennung großer Staett begert zu salviren." 1)

Theodor Boech: Architectonica militaris oppugnata et defensa. (Luzern 1636, Bien 1650.)

Diese Arbeit kenne ich nur aus Citaten. Sie ist entweber identisch mit ber folgenden ober beren Beranlassung.

Architectonica militaris, defensiua, oppugnata ac defensa, Lucernae. Auspiciis Theodorici Boeck, Soc. Jesu Math. Profess. ordin. responsis Erasmi Francisci ab Hertenstein. 1635.2)

Diese in sateinischer Sprache abgesaßte, den Senatoren von Luzern gewidmete Arbeit zerfällt in vier Teile. Der erste behandelt Munitio planorum regularium, der zweite die Ichnographia sive geometrica Vestigiorum descriptio, der dritte die Stereometria sive dimensio corporum operum ordinariorum, der vierte die Opera extraordinaria. Den Beschluß machen Parerga scenographica. (Omnia ad Maiorem Dei Deiparaeque V. Mariae gloriam. Cum Licentia Superiorum.) Das Ganze ist eine Schülerarbeit, welche wesentlich auf Desinitionen und Dimensionsangaben hinausstäuft, in dem lateinisch-deutschranzösischen Glossar jedoch, welches an die Spize gestellt ist, manches Interessante bietet. Im Texte selbst sind die überschriften des lateinischen Textes nur deutsch wiederholt.

## § 117.

Das Hauptwerk der Zeit, wenigstens hinsichtlich der Popularität, ist die "Architectura militaris nova et aucta oder Newe vermehrte Fortification von Regular Bestungen, Bon Irregular Bestungen und Aussen werden, von praxi Offensivä und Desensivä. Auff die neweste Niederländische Praxin gerichtet und beschrieben durch Adamum Freitag, der Mathematum Liebhabern." (Leyden 1630, 16318), 1635, 16424), Amsterdam 1654 und 1665.)5)

4) Bücherei bes Berfaffers. 9) Ingenieur-Bibl. Dresben. (XI. a. 38.)

<sup>1)</sup> Bibl. Hauslab-Siechtenstein zu Wien. (A. V. 2.) <sup>9</sup>) Dies überaus seltene Werk befand sich im Frühjahr 1887 im Besitze bes Antiquars Alb. Cohn zu Berlin, welcher die Gite hatte, es mir zu leihen. Es war in seinem Kataloge mit 240 MK

angefest, ein Breis, der 3. T. durch den interessanten Einband bedingt war.

3) Kgl. Bibl. zu Berlin. (H. y. 328.) Bibl. des dort. Zeughauses (B. 792) und der Charlettenburger Art.- und Jng.-Schule. (C. 2004).

Französisch als: Ab. Fritach: L'architecture militaire ou la Fortification nouvelle. (Leiden. 1635 1), Paris 1668, Leiden 1737.)

Abam Freitag ist um 1602 zu Thorn geboren, wo sein Bater, ein Deutscher, Brosesson ber griechtsche einen Polen zu machen; doch auch seine Mutter war eine Deutsche, eine geb. Eblmer. Abam studierte und wurde Doltor der Philosophie und der Medizin. Buerst stand er in Diensten des Wladislaus Sigismund von Polen; später siedelte er nach den Niederlanden über; man weiß indessen nichts Bestimmtes über seine dortige Tätigleit, als daß er (wie es in seiner Grabschrift heißt) an triegerischen Expeditionen teilnahm, sud suspicis imprimis Friderici Henrici Principis bei Herzogenbusch und bei der Besagerung von Mastricht mitwirkte und daneben sowohl der ärztlichen Praxis oblag, als Borlesungen über Nathematit hielt. Später sehrte er in die Heimat zurück und stand bis zu seinem Tode 1664 als Scholarch in Diensten des Herzogs Johann von Radziwill.

Abam Freitag war, obgleich ihn Sturm als ben "vornehmsten Erfinder ber hollandischen Manier" bezeichnet, tatsächlich kein Erfinder; aber er hat sich das große Berdienst erworben, die niederländische Befestigungstunft, wie sie sich seit einem Jahrhunderte (nämlich feit ber Befestigung Bredas mit Erdwällen durch Heinrich von Naffau 1533) ftetig entwickelt hatte, als eine individuelle Ginheit aufgefaßt und fuftematisch vorgetragen zu haben. So einleuchtend, so beutlich, so überzeugend ist seine Darftellung, daß man, seit sie erschienen, ebensowohl von der Freitag'ichen Manier als von der niederländischen sprach: benn sein Buch ist ber Kanon bieser für das 17. Ihdt. so überaus wichtigen Befestigungsweise, beren Charafter in breiten Baffergraben. niedrigem Erd-Hauptwall, Grabenverteibigung durch Unterwall und gahlreichen, bem Gelande angeschmiegten Außenwerken, beruht. Alles bas hat Freitag offenbar aus eigener Anschauung studiert, und wenn humbert in seinem Art du genie (Berlin 1755) behauptet, bak Freitag, nachdem er in Königsberg bei bes Gr. Kurfürsten Mathematifer Christian Dtter die Fortififation erlernt, feines Lehrers Spftem geftohlen und bann in Holland veröffentlicht habe, jo ift auf solchen Anekotenkram nicht das Mindeste zu geben. [§ 123.]

Freitags Architectura militaris ift bem Fürsten Bladislaus Sigismund, Brinzen von Bolen und Schweben, erwähltem Mostauschem Großfürsten, gewibmet und zerfällt in brei Bücher. — Das I. Buch handelt von ber Fortifitation Ursprung, Beränberung und letter Berbesserung, von ber Natur ber zu befesti=

<sup>1)</sup> Rriegsatab, Berlin. (D. 5645.)

<sup>3)</sup> Bgl. Bud: Bebensbeidreibungen preugifder Mathematiter. (Ronigsberg 1764.)

<sup>3)</sup> Leonh. Chrift. Sturms Architectura militaris hypothetico eclectica. (Runberg 1719.

genden Örtlichkeiten, von den gebräuchlichen Torminis, von der gesamten Entwickelung der regulären Figuren, vom Profil der gemeinen Feldschanzen und von der Festungsbesahung. Das II. Buch beschäftigt sich mit Irregular-Festungen und Außenwerten: Ravelinen, Halbmonden, Hornwerten, Kronwerten, Zangen oder Scheren, Zwerchwällen oder Traversen. Dann geht der Verf. auf die Verstärtung altummauerter Städte ein sowie auf die besonderen Bedingungen, welche Gewässer und Höhen der Beselstigung stellen. — Das III. Buch ist dem Angriss und der Verteidigung der Festungen gewidmet.

Freitag teilt die Grundanschauung de Billes, daß die Stärke der Festungen mit der Bahl ihrer Bollwerte machfe; wie jener tonftruiert er bon innen nach außen, bevorzugt die spigen Baftione und läßt die Kurtinen als Rebenflanken an der Bestreichung der Bastione teilnehmen. In Bezug auf die Ausdeh= nung der Fronten unterscheibet er Groß Rohal, bei dem die Defenslinie dem Kernschuß der Rustete (60 Ruten) entsprach, Klein Royal, wobei die äußere Polygonseite 60° Lange batte und Mittel Royal, beffen Mage zwischen jene beiben fielen. Die Face ist 24, die Rurtine 36 Ruten lang. Den Bintel an der Bunte bes Bollwerts, aus bem fich alle übrigen ergeben, nimmt der Berf. beim VI-Ed ju 75 bis 80°, beim VII-Ed ju 78-84, beim VIII-Ed ju 82,5 bis 87,5, beim IX=Ed zu 85-90, beim X=Ed. zu 87-90, beim XI=Ed zu 88,5—90, beim XII-Ed zu 90° an. Darüber hinaus geht er nicht. Die Flanken stehen allezeit sentrecht zur Kurtine und haben beim VI-Ed eine Länge von 8 bis 10°, beim VII=Ed von 9-11, beim VIII=Ed von 10-12, beim IX= Ed von 11-12, beim X=, XI= und XII=Ed von 12 Ruten. - Durchweg um= faumt ben hauptwall ein Unterwall; ber Graben ift 8-10° breit und bas Gegenufer besselben läuft den Bastionsfacen (Gesichtlini) parallel. Bor der Mitte ber Rurtine liegt ein Ravelin, vor jedem Bollwert ein Salbmond; beide Arten von Berten find mit einer 3' breiten Berme verfeben, und der Graben vor ihnen hat 48' Breite. Den Gesichtslinien der Bollwerke gegenüber erweitert fich der gededte Beg berart, bag er mit ben Schulterpuntten bes Ravelins, abschneibet, so baß er hier eine Breite von 120 hat, mahrend er vor den ausspringenden Binkeln auf 2° Breite zusammenschrumpft. Das Glacis hat 7° Anlage. Die Berbindung des Sauptwalls mit den Augenwerten ftellen Brahme und Flogbruden ber. Bum Unterwall führen Boternen.

Sehr seltsam, ja widersinnig ist Freitags Art, die Profile zu bestimmen Während sich die Stärke der Wälle und Brustwehren doch unter allen Umständen banach richten muß, daß sie ausreichen, dem Geschützseuer Widerstand zu leisten, macht Freitag sie abhängig von der Seitenzahl des Polygons. So will er z. B. die Brustwehr eines Bierecks nur 7'5" stark, die eines Zwölsecks 17'5" stark machen. Die Höhe des Walls beträgt beim Viereck 12, beim Neuneck 18', seine Anlage bei jenem 54, bei diesem 84', die Breite des Wallgangs bei jenem 21, bei diesem 30' u. s. w. — hier sind Dinge in gegenseitiges Vershältnis gebracht, die gar nichts mit einander zu tun haben.

Richt immer, aber gewöhnlich wendet Freitag auch noch folgende Berte an. Hohe Kavaliere in den Baftionen und hölzerne Plattformen auf den Rur-

tinen; diese namentsch dann, wenn die Festung auf einer Höhe liegt, um so den Abhang besser übersehen zu können. — Ein Borgraben von 24' Breite und 8' Tiese liegt vor dem bedeckten Bege. — Hornwerke aus 2 halben Bastionen, Kronwerke aus einem ganzen und zwei halben Bastionen bestehend, werden häusig vor eine Front vorgeschoben. Diese Außenwerke waren gewöhnlich auch mit Ravelinen versehen und wurden, wo es sich um die Deckung eines ausgebehnten Borgesändes handelte, zuweilen, als "doppelte Kronwerke," aus mehreren Fronten zusammengesett. Die Flügel solcher Außenwerke allignierte man auf die Facen der Bastione oder (was vorzuziehen) auf die der Raveline des Hauptwalls. Alle Außenwerke lagen um einige Fuß tieser als der Hauptwall; doch läßt sich ein bestimmter Grundsat für die Überhöhungsverhältnisse nicht erkennen.

Bestechend an diefer niederlandischen Bauweise find die Billig= feit und ber geringe Beitaufwand. Die Sturmfreiheit ift (abgefeben allerdings von der Zeit ftrengen Froftes) durch die breiten naffen Graben gesichert; aber biefe erschweren die Berbindung mit den Außenwerten und beeintrachtigen ein offensibes Berbalten bes Berteibigers. Die Begründung der Lange ber Defenslinie auf die wirffame Schugweite bes fleinen Bewehrs ift bon großer Bebeutung für die Biberftandefähigfeit biefer Blage. Dagegen ericeint die fentrechte Stellung ber Flanten gegen die Rurtine fehlerhaft, und die Mitwirlung ber letteren an ber Bestreichung wird wohl nur febr gering anzuichlagen fein. Der nieberwall, welcher ben Bred ber rafanten Grabenbestreichung bat, burfte nach bem Eintreffen bes Angreifers am Glacisbochrande selten zu halten gewesen sein; leicht mochte er gerade im entscheidenden Augenblicke versagen, und dabei hatte er noch den Rachteil, daß er dem Gegner nach gelungenem Grabenübergange einen Rubebunft im toten Bintel bot und die Steig= hobe bes Balles verminderte. Das Ravelin ift zu flein, um Flante und Rurtine des hauptwalls zu beden. Die halben Monde vor ben Bollwerlen fichern awar die Flanten des Saupt- und Riederwalls nach gewissen Richtungen gegen Rontrebatterien; aber fie bieten nach bem Grabenübergange bem Angreifer eine bochft willfommene Möglichkeit, fich einzurichten. Dasfelbe gilt von den bor n= und Rronwerten fobald fie in des Beindes Sand gefallen, und diefe Berte verteuern überdies ben Bau gang außerordentlich. Gin Sauptmangel berubt ferner in der Abwesenheit irgend welcher bomben ficherer Raume, und endlich ift die gesamte Anlage nur da möglich, wo ber Bafferspiegel nicht unter 4-7' tief liegt. - Erop diefer Fehler verbreitete fich die niederlandische Bauart über gang Europa und fand in jedem mafferreichen Gelande Anwendung; Die Boblfeilheit und bie Erfolge, welche in vaterlandischer Singebung die Rieder= lander felbft mit ihr errungen, empfahlen fie. Die Befeftigung von Berlin, ber alte hauptwall von hamburg, ber von Reiffe wie ber auf ber Rieberungsfeite bon Dangig find "nach Freitags Manier" erbaut. Erft feit ber letten Balfte bes vorigen Ihote. murben bie Reiffer und Dangiger Balle mit Rasematten verfeben.

#### **§ 118.**

Unmittelbar nach bem Erscheinen von Freitags Werk entwickelte sich eine umfangreiche Klein-Literatur. Es sind zu nennen:

Lorenz Lüden: Delineatio ingeniariae militaris. (Greifsmald 1630.)

Compendium Fortificatorium, d. i. Kurter und Gründtlicher Bnberricht wie man sich in Eyl verschantzen und eine jede Statt mit gant geringen kosten und schlechter mühe vff den Nothsall jnnerhalb 48 Stunden fortificirn möge . . . durch Joh. Pharamundum Rhumelium, Mathematikum Neagorensem. (Nürnberg 1632 1), 1644.)

Es ist das eine dürftige, sehr turz gesaßte Arbeit, offenbar auf den Gelderwerb hin geschrieben; denn die Hauptsache, die "eplige Bevestung", ist mit verzbecken Worten abgesaßt, deren Schlüssel nur gegen Barzahlung verabreicht wird. Es ist also nicht gewiß zu sagen, ob es sich hier um Täuschung oder Selbstausschung handelt.

Der ichon erwähnte Leipziger Hulbr. Groß [S. 1105] verfaßte 1632 eine Schrift über "Ariegsbam und Stüden bes Geschuhes vbung", welche die Leipziger Stadtbibl. aufbewahrt. (Rep. IV. 112b.)

Sie bietet: 1. Etliche Reguln bei der Fortifitation zu gebrauchen (Regula a triconversa u. a. mathem. Hilfen.) 2. Fortificatio regularis. 3. Bon Bor-werten (Ravelinen, Halbmonden, Hornwerten). 4. Bon der Castramentation. (Hier sinden sich einige interessante Angaben über die Lagerung einer Kompagnie und eines Regiments.) 5. Bon Reduicten und Felbschanhen. — Angebunden ist Picticis Logarithmentabelle (Heibelberg 1613), dann ein handschriftl. Berzeichnis der baher. Churf. Artillerie von 1625 und eine gezeichnete "Figur der Schlacht bei Leipzig 1631."

Der bedeutenbste aller Kossisten ber ersten Hälfte bes 17. Ihdts., ber Ulmer Johann faulhaber [S. 1093], ber von 1580 bis 1635 lebte, ber erste, welcher die Algebra auf höhere Gleichungen, als tubische trieb, gab drei Jahre vor seinem Tode noch eine "Inge-nieurs-Schule in vier Theylen" heraus. (Nürnberg 1633. 1637.).

Rein eigentlich fortifikatorischer Schriftsteller ist furttenbach [S. 997]. Er soll aber hier erwähnt werben, weil er boch von Kriegsbauten gehandelt hat.

Seine Architectura Martialis (Ulm 1630)\*) behandelt Bau und Einrichtung eines Zeughauses; seine Architectura universalis (Ulm 1685) handelt von "Ariegs-Statts vnd Wassergebäwen" verschiedenster Art ohne auf die eigentsliche Beseitzung einzugehen.

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin. (H. y. 34b.)

<sup>\*)</sup> Bibl. ber 12. Art. Brig. Dresben. (J. I 29.) 3) Rgl. Bibl. ju Berlin. (H. y. 25269.)

Eine nicht ganz vollständige Handschrift der Göttinger Bibl. (cod. ms. phil. 68) enthält die Artis fortificatoriae resolutae Tabulae novae et completissimae Supputate ad Latus omnium 60 part. Angulum vero propugnaculi minimum 70 gradium. Auctore Steph. Schulteto, Trans-Albino Brandenburgico. (Rostod 1635.)

Es sind Tabellen, welche bei einem Angulus circum ferentiae von z. B. 90°, 108°, 171° u. s. w. die Längen von Kurtinenstück, Flanke, Revellin, Polygon, Sediometer u. s. w. nachweisen. Daran reiht sich eine "Taffel der platten Boll-werke, eine Prosil Taffel vor die Realwerce ach Freitagij, eine solche derer Berck so geringer als Real" und eine kurze, aber gute Übersicht der Besestigungskunst.

Ein Erfurter Professor veröffentlichte eine "Fortisication vnd Meßkunst", darinnen aller geraden Lineen, Flächen und dicken Cörper Außmessung, Inhalt, Eintheilung . . . und Gewicht gründlich gelehret wird, benebenst einer vollkommenen Fortisikation, wie man nach der sowohl innerlichen als euserlichen Figur durch und ohne Rechnung einen jedwedern Orth in Beschützung bringen, stürmen und besteigen müsse . . . Durch M. Georg. Schultzium, Math. (Ersurt 1639) 1).

Das dem Er. Kurfürsten zugeeignete kleine Werk ist ein Schulbuch, das den erhabenen Fürsten für Bermehrung und Bertiefung des mathematischen Unterrichtes gewinnen soll. Dies tritt in dem Exempl. der kgl. Bibl. zu Berlin noch bessonders stark hervor durch ein angebundenes handschriftliches Consilium ex ipsis Matheseos fontibus deductum, das sich unmittelbar an den Kursürsten wendet.

### § 119.

Bon hervorragendem Interesse ist eine Handschrift der Dresdener Bibl. (C. 102): Joh. Melchior von Schwalbachs, Ritters, "Bericht, wie alle und jede, sowohl Regular als Irregular=Bestungen auff Geometrische Art nach gegebenen Proportionen auffzureißen und zu verzeichnen, auch wie dieselbe hernach auffzubauen, zu muniren, proviantiren, besetzen und mit aller anderen nohtdürfstigkeit zu versehen."

Das sehr schön geschriebene Cremplar ist mit einem guten Bildnis des Berf. geschmüdt und wird burch eine in lateinischen Bersen gehaltene Lebensbesschreibung desselben eingeleitet, welche von Aug. Buchner 1636 unterzeichnet ist. — Schwalbach war zu Gießen 1581 geboren, kam mit zwölf Jahren an ben Solms'schen Hof, machte bann unter Moriz von Rassau in den Riederlanden

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin. (H. y. 364.)

seine erste Wassenschule, ging 1602 auf Reisen, die ihn nach Frantreich, Italien, Kreta und Cypern, ja nach Ägypten führten, und trat 1605 in Dienst bei Moriz von hessen. [S. 882]. Zehn Jahre später führte er ber Stadt Braunschweig 1000 in den Niederlanden geworbene Knechte zu; 1616 folgte er dem Landgrafen von Hessen an den französischen Hos; 1619 wurde er bei der Raisertrönung zu Franksutz zum Ritter geschlagen, und 1621 trat er in sächsischen Dienst, in welchem er als kurst. General-Zeugmeister, Obrister über dero Festungen und ein Regisment hochteutschen Kriegsvolks 1635 starb.

Sein hinterlassenes Wert zerfällt in drei Teile. Der 1. Teil handelt Bon Befestigung der Regular=Ort. — Ob Festungen zu erbauen nüplich u. f. w. Conftruction der Fronten (aus- und einwärts). "Taffel, barinnen die aufgerechneten Bindell ond Linien bero Bestungen von einem Biered bis in's Zwanziged ju befinden." Unlage von Caftellen. Bom Aufbau des Balles. Beitere Baubetails. Bom Unterwall. Aus was Urfachen bie Casematten und Streichwehren verwerflich und welcher Gestalt fie am füglichsten zu ordiniren. Bon ber Berm ober Jug bes Unterwalls. Bom Graben. (In Ermangelung von Steinen foll man ihn mit Gichenholz ausfüttern). "Bie gur befferen Defenbirung eines trudenen Grabens onten auf bem Boben für ber Berm ein Unterlauff gu machen". (Freiftebende frenelierte Mauer gur niederen Grabenverteidigung, welche fich mit gemauerten Traversen an den Unterwall anlehnt. Bal. S. 154 bes Michts.) Über ben Bau ber Bruden und Falltore. Bon den Augenwerten (hornwerten). Bon Contrescarpe und gebedtem Bege. Bon Cavalieren. Bon ben fcuffreien Eraverfen auf ben Ballen und im gebedten Bege (Quermalle bon Erbe mit ober ohne Bruftwehr; an beengten Stellen Blenden von Solg.) Bon Scharten. Bom Gefchus und ben "Beddungen". Bon ben Gebäuden in ber Feftung. Bon den Gemäffern und Bafferleitungen. Ausrechnung von Ball und Graben.

Der zweite Teil handelt von Befestigung ber Frregular=Orter, ber britte Teil von Besagung, Munition, Proviantierung und Berteibigung einer Festung.

Schwalbachs Werk ist eine in jeder Hinsicht vortreffliche Arbeit, in welcher auch die eigentliche Bautechnik mit ungewöhnlicher Sorgsfalt behandet erscheint. Zwei Dinge aber sind als ganz besonders interessant hervorzuheben: erstens die reichliche Anwendung von Trasversen, auß welcher unverkennbar hervorzeht, daß schon damals in Hessen und Sachsen der angeblich von Bauban ersundene Ricochetschuß sehr wohl bekannt und sehr gessürchtet war; denn nur ihm gegenüber haben diese Zwerchwälle Sinn; und zweitens die Anwendung freistehen der krenelirter Wauern am Fuße der Escarpe zur niederen Gradensbestreichung — ein fortisikatorisches Element, das gewöhnlich als spezisisches Kennzeichen der Manier des Montalembert betrachtet wird, bei Schwalbach aber bereits vollkommen sertig und wohlentwickelt

ohne irgend welche Oftentation eingeführt wird. — Es erscheint sehr wünschenswert, daß ein geschichtskundiger Ingenieur von diesem Werke einmal einen eingehenderen kritischen Auszug veröffentlichte.

## § 120.

An ben Ritter von Schwalbach reihen sich in sächsischem Dienste zwei andere ausgezeichnete Persönlichkeiten Wilhelm und Johann Wilhelm Dilich, Vater und Sohn. Von ersterem, der uns schon bekannt ist, [S. 907 und S. 956] besitzt die Dresdener Bibl. ein eigenshändiges sehr schwes Pergamentsoliomanuscript (C. 56) "Kurtzer und in Tabulis verfaßeter Unterricht und nemblich zween modi Vollwerde retrorsum und antrorsum anzulegen. 1645."

Die prachtvolle Handschrift, welche mit bewunderungswürdig gezeichneten Figuren und Plänen ausgestattet ist, stellt sich als Widmungs-Exemplar an Johann Georg, Duci Saxonias dar. Sie handelt: 1. Bon Anordnung deren arcarum zu benen Bevestigungen (Konstruction der Fronten von Außen nach Innen). 2. Bon Anordnung dero membrorum einer Festung. (Kavasier, Hauptwall, Faussebraie, Halbmonde vor den Bastionen, Naveline vor den Kurtinen, Hornwert vor dem Ravelin; doch ohne daß dies Schema unabänderlich wäre). 3. Der ander modus und wie man hinauswärts sortisziren könne. 4. Bon den verschiedenen Bieseden die zum 31=Ed. 5. Bon den monimentis Regularibus. (Biele, jedoch singierte Beispiele.) 6. Bon den perspectivischen Grundrissen (Kavasierperspektive.) 7) Prototypen von verschiedenen Bastionärdes sessigungen. (Auch Dreied mit Wittelbastionen. Aus Bl. 111 u A. eine Front mit betachierten Bastionen, hinter denen ein tenaillirter Hauptwall liegt.)

Ein Anhang führt den Titel: "Anleitung ond Bnderricht zu dem Gebrauche bengefügten Instrumenti geometrici." Es ist das ein trigonometrisches Binkelmeßinstrument zum Aufnehmen.

Die reichhaltigste und vielseitigste Arbeit ber Zeit ift bie "Peribologia ober Bericht Wilhelmi Dilichij, Hift., von Bestungs Sebewen. Bieler örtter vermehrett, wie auch mit gebürenden Grundt- und Auffrissen versehen und publicir ett durch Johannem Wilhelmum Dilichium, Geo. undt ber löbl. Reichs Statt Frankfurtt a. M. besteltten Ingenieurn und Baumeister. (Frankfurt a. M. 1640.) 1)

<sup>1)</sup> Stgl. Bibl. zu Berlin. (H. y. 374a.) Bibl. des bortigen Zeughauses (B. 276). Bibl. der 12. Art.-Brig. Dresden. (J. I 32.)

Der mit wundervollen Plänen und Ansichten überreich ausgestattete Foliant ist also die gemeinsame Arbeit des eben erwähnten Baters und seines Sohnes. Der Entwurf und im wesentlichen wohl auch der Text sind jenem, die Vollendung und die Zeichnungen diesem zu verdanken. Dilich der Sohn hat das schöne Werk dem Herzoge Ioh. Georg von Sachsen, sowie dem Rate von Frankfurt gewidmet. Unter verschiedenen poetischen Empfehlungen, die ihm vorgedruckt sind, ist das erste ein Epigramm jenes Wittenberger Prosessors Buchner, der auch die Vorrede zu Schwalbachs "Vericht" versfaßt hat. [S. 1116.]

Der Text gliebert sich in zwei Teile, beren erster in zwei Büchern die Qualiteten und Beschaffenheit des Orts bespricht, welche zu einer Beschigung ersordert werden. Da redet denn das 1. Buch vom Nupen der Festungen überhaupt, von den Borteilen und Nachteilen ebener oder bergiger Lage und von der Wahl der Lagerpläte. — Das zweite Buch beschäftigt sich mit den allgemeinen Lebensbedingungen: Erdreich, Fruchtbarkeit, Berpstegungs= möglichkeiten, Gesundheitsbedingungen, Lust, Wasser u. s. w.

Der zweite Teil bespricht die Befestigung sowohl der Läger als ber Städte und Schlöffer. - Das 1. Buch handelt von den Baumaterialien, den Fundamenten, dem Mauerwert, dem Ballbau, den Abdachungen und Bu= fungen, bon der Rurtine, den Toren und ihren Nebengewölben, von Thurnen. Bollwerden und Bafteyen, von dem Absteden der Befestigungen, von "dem Modo hineinwart zu fortificiren" und "wie man hinaugwart fortificiren tonne," ferner bon ben Flancquen, ben Caballieren ober Ragen, bon Cafematten, bon Faufe= braben, Traverfen und Barm berfelben, von Scharten, Schiefzangen und Löchern, bon Beddungen jum Gefdute, von Schaar- und Schildmacht-Baufern, von Graben und Bruden, von Ravelinen und Sternwerten, von Sorn- Rron- und Rangenwerten. Daran reihen fich Auseinanderfegungen ber Partium dispositione besonders der in der Cbene gelegenen Regularfestungen (Konstruction ein= und auswärts), der Regularibus aequis und non aequis, der Berhaltniffe fließender Gemäffer und Safen in Festungen, der Arregularfestungen sowie der Durch= und Abschnitte. — Das 2. Buch handelt von der Castrametation oder bem Lagerichlagen, nämlich von ben verschiedenen Gattungen der Läger und Batterien, ben Approchen, Schangforben und anderen Blendungen, ben Gallerien und Minen, ben Castris sustentoriis (Lagern bor einer Festung) und ben Castris prohibitoriis (befestigte Felblager und Ortsbefestigungen), bon der inneren Einteilung ber Lager und ber Musteilung ber Butten, sowie von beren Ginrichtung, bon ber Befeftigung burch eine Bagenburg, bon ber Lagerberichan= jung und endlich von ber Musrechnung bes Balles und Grabens.

Der Schwerpuntt des Werkes liegt in den herrlichen 410 Rupfern, die 3. T. ganze Tafeln fullen, 3. T. zu mehreren auf einer vereinigt sind und sich

... Swittet der Ausführung auszeichnen. Sie find fämtlich

... wert, so erkennt man eine seltene, echt wissenschaftliche . Andrifung. Rirgends ftogt man auf Borurteile und Gin-..... Mar dargeftellt, ihr Fur und Wiber barteilos erwogen. Raftrom ... Sig 2... o fur die hollandifche Befestigung bas murbe, . Speate fur die italienische mar, nämlich ein mefentlicher Seine Berbefferungen bestanden haubtfächlich and and er die halben Monde vor den Baftionsspigen fortließ und fie burch geraumige Rontregarben erfeste, daß er die Rontrestarpe nicht barallel mit ben Duren gog, fondern mehr auf die Schulterpuntte alignierte, bag die Raveline großer und ihre Facen auf einen Buntt ber Baftionsfacen gerichtet murben, welcher mehrere Ruten von dem Schulterpunkte entfernt lag. . . . Er fuchte mit den Borichlagen ber Rieberlanber biejenigen Spedles zu verbinden und baburch eine Besestigung berzustellen, die für ben beutschen Boben bafte." Abnlich urteilte icon Sturm 1), ber fich munbert, daß Dilichs Manier "nicht in befferen Credit tommen als die Frentagische, die turz vorher erft befant worden und dieser an Witte weit nachgeben muß . . . Doch zu felbiger Zeit ward von nichts als von Brentag geredet; wer etwas anders machen wolte, mufte nicht flug beifen. Das ift awar noch zu tabeln, bag ber Autor feine Werde gar zu flein machet, an beren statt man wol die Frentagische Proportiones annehmen könte . . . Die Flanc wird perpendicular auf die Courtine gefest, doch hat der Auctor icon die schrägen Flanguen zu machen auch angewiesen." (Auch darin zeigt sich also Spedles Ginfluß.) - 3m Gegenfate ju der bei ben Frangofen herrichenden A6neigung gegen Soblraume tafemattiert Dilich feine niebere Flante: aber er läßt fie, des Rauches wegen, hinten offen (alfo umgelehrt wie de Bille). In der forgfältigften Beife unterfucht er die Borguge und Mangel der verfchiebenen Schartenkonstruktionen. In diefer Anordnung liegt nicht nur ein Zurudgreifen auf die altere beutsche Uberlieferung, fondern auch die Ertenntnis ber gerade ju feiner Reit junehmenden Bebeutung des Burffeuers. Durer'iche Reminiscenzen kommen in den großartigen Mauerbauten der Tafeln 57. 58 und 66 zu Tage, welche die Umfaffungen eines Schlosses ohne Erdanschüttung aber mit Entlastungegewölben zur Anschauung bringen. Sehr mertwürdig find die unter dem Ramen der "Sternwerke" gegebenen Tenaillenbefestigungen reinster Art. Der einspringende Bintel ift babei burch ein fleines Rabelin gededt, deffen Spipe die ausspringenden Bintel des zangenförmig geführten Saubt= walls etwas überragt. (Taf. 172 ff.) — In alledem offenbart sich ein ungewöhnlicher Formenreichtum, hiftorischer Ginn und außerorbentliche Freiheit bes Blids.

Aus diesem großen Werke gab Johann Wilhelm Dilich, der Sohn einen Auszug u. b. T.: "Rurzer Unterricht einen ge=gebenen Plat zu fortifiziren." (Frankfurt a. M. 1642.) 3)

<sup>1)</sup> Geschichte ber beständigen Befestigung. (Beipgig 1854.)

<sup>3)</sup> Archit. milit. (Rürnberg 1719.) 3) Ingenienrbibl. ju Dreeben. (XI. a. 26.)

Aus inneren Gründen bin ich geneigt, auch eine französische Handschrift der Dresdener Bibliothek (C. 106) »De la fortification modernes dem jüngeren Dilich zuzuschreiben.

Auf dem Einbande der Pergamenthandschrift stehen die Initialen des Kurfürsten Johann Georg II. und die Jahrzahl 1677. — Bon den den den Beichern behandelt das erste die Figures Regullieres. Es enthält 36 sehr schone und sein gezeichnete Figuren zur Darstellung der verschiedenen Besessignerte und Manieren. Unter den Beispielen kommen auch rein tenaillirte Trace's vor: ein achteckiger Stern, ein 18-Eck mit Citadelle. Höchst interessant ist eine Enceinte mit spihwinkeligen Bastionen, vor welcher eine zangensörmig geführte Enveloppe liegt. Sie erinnert sehr an die Vorschläge aus Landsbergs Spätzeit. — Das zweite Buch ist der Fortisication irregulière gewidmet. Bemertenswert erscheint da ein Rechteck, das mit 4 spihigen Eckssstionen und 2 stumpswinkligen Mittelbastionen besessigt ist. — Das dritte Buch handelt de Touts sortes de Fors de Campagne.

### § 121.

An das große Werk der beiden Dilich reiht sich wieder eine Anzahl kleinerer Arbeiten an.

Barnewiz: Oratio de munitionum in repuplica usu. (Sorae 1641.)

Mag. Abdias Crew: Compondium fortificationis ober "Rurger Mathematischer Enberricht von dem Bestung= Baw. (Nürnberg 1641 1), 1652.)

Der Verfasser, Professor der Mathematik in Altdorff, wo der später so großes Aufsehen erregende Fortificator Rimpler studierte, widmet seine Schrift zwei Herren b. Räcknitz und verfolgt ganz ähnliche Absichten wie sein Ersurter Kollege Schultz [S. 1116]. In dieselbe Kategorie gehört:

Georg Meyer: Cursus ingeniarius und Mathesis militaris. (Erfurt 1643.)

Matth. Pasor, ein Groeninger Professor bringt als Anhang seiner Isagoge Geometrica (Gröningen 1644)<sup>2</sup>) u. b. T.: »Mantiosa Poliorcetica« ein latein. Glossar fortisicatorischer Kunstwörter.

Johannes a felden: Architectura militaris. Aus dem Freitagio und anderen guten Authoribus. (Helmstädt 1643 3), Braunschweig 1648 4).

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. zu Berlin. (H. y. 384.) 3) Cbba. (O. a. 182.) 3) Archiv-Bibl. zu hannover.





burch Genauigkeit und Deutlichkeit ber Ausführung auszeichnen. Sie sind sämtlich von Joh. Wilh. Dilich gezeichnet.

Überschaut man das Werk, so erkennt man eine seltene, echt wissenschaftliche Unbefangenheit der Auffassung. Nirgends stößt man auf Borurteile und Ginfeitiakeiten. Die verschiedenften Methoden, alle nur jemals angewendeten Ginrichtungen werden flar dargestellt, ihr Für und Bider parteilos erwogen. Zastrow urteilt, daß Dilich "für die hollandische Befestigung bas murbe. mas Spedle für bie italienische mar, nämlich ein mefentlicher Berbefferer derfelben1) ... Seine Berbefferungen bestanden hauptfächlich barin, bag er die halben Monde vor den Baftionsspigen fortließ und fie burch geräumige Kontregarden ersette, dak er die Kontrestarbe nicht baralles mit den Facen 20g, sondern mehr auf die Schulterpunkte alignierte, baß die Raveline größer und ihre Facen auf einen Bunkt der Bastionssacen gerichtet wurden. welcher mehrere Ruten von dem Schulterpuntte entfernt lag. . . . Er suchte mit ben Borichlagen ber Riederlander biejenigen Spedles zu verbinden und baburch eine Befestigung herzustellen, die für den deutschen Boden paßte." Abnlich urteilte schon Sturm ), der sich wundert, daß Dilichs Manier "nicht in besseren Credit kommen als die Freptagische, die kurz vorber erst bekant worden und dieser an Gute weit nachgeben muß . . . Doch zu felbiger Beit marb bon nichts als pon Frentag geredet; wer etwas anders machen wolte, mufte nicht flug beigen. Das ift awar noch au tabeln, daß ber Autor feine Werde gar au flein machet, an beren statt man wol die Frentagische Proportiones annehmen könte ... Die Flanc wird perpendicular auf die Courtine geset, doch hat der Auctor schon die fchrägen Flanquen zu machen auch angewiesen." (Auch barin zeigt fich alfo Spedles Ginfluß.) - 3m Gegenfate zu der bei ben Frangofen herrichenden Abneigung gegen hohlraume tafemattiert Dilich feine niebere Flante: aber er läßt fie, des Rauches wegen, hinten offen (alfo umgelehrt wie de Bille). In ber forgfältigften Beife untersucht er die Borguge und Mangel ber vericbiedenen Schartenkonstruktionen. In biefer Anordnung liegt nicht nur ein Rurudgreifen auf die ältere beutsche Überlieferung, sondern auch die Erkenntnis der gerade zu feiner Beit zunehmenden Bedeutung des Burffeuers. Durer'iche Reminiscenzen tommen in ben großgrtigen Mauerbauten ber Tafeln 57. 58 und 66 zu Tage, welche die Umfassungen eines Schlosses ohne Erdanschüttung aber mit Entlastungsgewölben gur Anschauung bringen. Gehr mertwürdig find bie unter dem Ramen ber "Sternwerte" gegebenen Tenaillenbefestigungen reinfter Art. Der einspringende Bintel ift babei burch ein fleines Ravelin gebedt, beffen Spipe bie ausspringenden Bintel bes gangenformig geführten Saubt= walls etwas überragt. (Taf. 172 ff.) - In alledem offenbart sich ein ungewöhn= licher Formenreichtum, hiftorischer Sinn und außerordentliche Freiheit des Blids.

Aus diesem großen Werke gab Johann Wilhelm Dilich, der Sohn einen Auszug u. b. T.: "Aurzer Unterricht einen ge= gebenen Plat zu fortifiziren." (Frankfurt a. M. 1642.) 8)

<sup>1)</sup> Geschichte ber beständigen Befestigung. (Beipaig 1854.)

<sup>2)</sup> Archit. milit. (Rurnberg 1719.) 3) Ingenieurbibl. ju Dresben. (XI. a. 26.)

Aus inneren Gründen bin ich geneigt, auch eine französische Handschrift der Dresdener Bibliothek (C. 106) »De la fortiki-cation moderne« dem jüngeren Dilich zuzuschreiben.

Auf dem Einbande der Pergamenthandschrift stehen die Initialen des Kurstürsten Johann Georg II. und die Jahrzahl 1677. — Bon den den dein Büchern behandelt das erste die Figures Regullieres. Es enthält 36 sehr schöne und sein gezeichnete Figuren zur Darstellung der verschiedenen Beseitigungswerke und Manieren. Unter den Beispielen kommen auch rein tenaillirte Trace's vor: ein achteckiger Stern, ein 18-Eck mit Citadelle. Höchst interessant ist eine Enceinte mit spiswinkeligen Bastionen, vor welcher eine zangenförmig geführte Enveloppe liegt. Sie erinnert sehr an die Borschläge aus Landsbergs Spätzeit. — Das zweite Buch ist der Fortisication irregulidre gewidmet. Bemerkenswert erscheint da ein Rechteck, das mit 4 spisigen Eckssstionen und 2 stumpswinkligen Mittelbastionen besestigt ist. — Das dritte Buch handelt de Touts sortes de Fors de Campagne.

#### § 121.

An das große Werk ber beiden Dilich reiht sich wieder eine Anzahl kleinerer Arbeiten an.

Barnewin: Oratio de munitionum in repuplica usu. (Sorae 1641.)

Mag. Abbias Crew: Compondium fortificationis ober "Rurger Mathematischer Enberricht von dem Bestung= Baw. (Nürnberg 1641 1), 1652.)

Der Berfasser, Professor der Mathematik in Altdorff, wo der später so großes Aussehen erregende Fortificator Rimpler studierte, widmet seine Schrift zwei Herren b. Rädnig und verfolgt ganz ähnliche Absichten wie sein Erfurter Kollege Schulz [S. 1116]. In dieselbe Kategorie gehört:

Georg Meyer: Cursus ingeniarius und Mathesis militaris. (Erfurt 1643.)

Matth. Pasor, ein Groeninger Prosessor bringt als Anhang seiner Isagoge Geometrica (Gröningen 1644)<sup>2</sup>) u. d. T.: »Mantiosa Poliorcotica« ein latein. Glossar fortisicatorischer Kunstwörter.

Johannes a felden: Architectura militaris. Aus dem Freitagio und anderen guten Authoribus. (Helmstädt 1643 3), Braunschweig 1648 4).



<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. zu Berlin. (H. y. 384.) 2) Ebba. (O. a. 182.) 3) Archiv. Bibl. zu hannover.

<sup>4)</sup> Bibl. ber Rriegsatabemie gu Berlin. (D. 5665.)

Felden war Brofessor der Rechte und der Mathematit zu Belmstädt und bietet in feiner Arbeit die übliche Anleitung für Ginrichtung, Abstedung und Bau regularer wie irregularer Blage fowie für die Angriffsarbeiten. Muf dem letten Blatt ber Braunschweiger Auflage erflart er in einer mit fleinerer Schrift aedrudten Betrachtung, daß ihn die Bahrnehmung, wie oft Festungen unmittelbar por bem Sturm übergeben murben, ju ber Überzeugung gebracht batte, bak mehr für die Unlage innerer Retranchements geforgt werden muffe. "Ban ban diefes noch eine große unvolltommenbeit an der Beftung ift, babe ich burch Anlegung ber Gaffen in Form ber Retrenchement gemeltem Mangel borgutommen gemeinet; bann man die vornemften Gaffen alfo gebamt und beren Baufer mit giemlichen ftarden Mawern in gewiffer Sobe vermahret wurden, tonte man, baferne es die Noth erforderte, diefelbe fo boch man wolt auffüllen und anstadt ber Retronchements füglich gebrauchen. In beme ich aber durch allerlen Riffe bie Form berofelben ju finden bemübet bin und bei ihiger Figur bes Balles, welche er burch die courtine, flancquen und face bekömmet, zu meinem scopo nicht wol gelangen tan, fället mir ein gant anberer modus ein, ben Bestunges Baw ju volführen, in welchem die Linien des Balles nicht wie jeto die facen, flancquen und courtinen ungleiche sondern gang einerlen defension und ftarde haben, auch die bornehmften Gaffen alfo anzulegen, damit eine die andere flancquiren tonne, gant bequem und geschickt ift. Boburch bann ber Reind ben jedweder Gaffe fast jo viel als bei occupirung einer newen Beftung ju thuen findet und alfo, man er icon ben Ball occupiret, offt ben zehenden Theil seiner Arbeit noch nicht überstanden hat. Welches ber rechte modus scheinet zu fenn, badurch man eine große Macht bes Feindes durch wenig ruiniren tann. Db ich nun zwar biefe Manier an Tag zu geben bei biefer andern Stition vorerft in willens gehabt, bin ich doch, weil ich noch mit teinem Bornehmen Artifice befrwegen habe com= municiren tonnen, bavon abgeschrecket. Defibalben mir jum rabtfambften gebeuchtet, biefes mein Borhaben voripo in gemein ju entbeden und die Liebhaber biefer Runft zu bitten, daß fie Ihr bedenden mir hierinnen mittheilen wollen, welches ich mit bochftem Dand zu verschulden erbothig bin." - An diefen Appendix. hat fich fpater eine auf Rimpler bezügliche Rontroverfe getnüpft, bon ber noch ju reben fein wirb. [§ 85]. Offenbar beutet Felben auf bie ja icon bon ben beiben Diliche empfohlene Ginrichtung der Festung in Sternform bin, bei welcher die Ungleichheit ber Berteibigungetraft der baftionierten Fronten fortfällt, und bemnächft will er bie Stadtquartiere gur Berteidigung einrichten. In beiben Richtungen ift ihm fpater Leibnig gefolgt. [§ 83].

Wohl anfangs der vierziger Jahre fertig gestellt, wurde die "Ansleitung zur Niederländischen Fortification und darzu nothwendig vorhergehenden Wißenschafften" (Tübingen 1654) 1), von welcher der Herausgeber Phil. Brunn in seiner Widmung an zwei Grafen von Ost-Frißland sagt, daß sie von dem trefslichen Mathe-

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl, gu Berlin. (H. y. 524.)

matico M. A. Cinnemanno für vielen Jahren zu Leyden, Königsberg und anderswo zur Grundlage von Vorlesungen geschrieben worden sei.

Albrecht Linemann wurde 1603 zu Fischausen in Preußen als Sohn eines Schusters geboren. Früh zeichnete er sich in den alten Sprachen aus, studierte zu Königsberg Theologie und Mathematik, und ging, namentlich um sich in letzterer Bissenschaft zu vervolltommnen, nach den Niederlanden, wo er auch Unterricht in der Fortisstation gab. Im J. 1684 übernahm er die mathematische Prosessur an der Universität Königsberg und gab eine große Reihe von Disputationen und Exercitationen heraus, u. A. einen Traktat: Manuductio ad fortisieationem belgicam (s. l. e. a.), welcher vermutlich mit der von Brunn versöffentlichten "Anleitung" identisch ist. Linemann starb i. J. 1653 1).

Das kleine Werk zerfällt in 5 Bücher. Das 1. handelt von der Arithmetica decimalis, das 2. von der Geometria practica, das 8. von der Niederländischen Fortisication, das 4. von der Irregulier Fortisication, das 5. von der Aufbauung einer Festung. Alles ist knapp und kurz gehalten, wie es sich für die Unterlage zu Vorlesungen ziemt; eine selbständige Bedeutung hat die Arbeit aber nicht.

Aufmerksamkeit verbient auch das fortifikatorische Kapitel, sowie bas von der Besatung und der Abschnitt von der Berennung in Cavaters "Kriegsbüchlein" von 1644, dessen bereits [S. 960] ges dacht wurde \*).

Ein kleines, doch inhaltreiches und praktisches Taschenbuch versöffentlichte der Architekt Georg Andreas Böckler [XVIId. § 6] zuerst und d. T. Architecturae schola<sup>3</sup>) (Frankfurt 1645), dann als Manuale Architecturae militaris (Frankfurt a. M. 1659<sup>4</sup>) und 1689.)

Dies "Handbüchlein über die Bestungs-Bawkunst" ist in Quer-Duodez gebruckt, so daß es leicht in die Tasche gesteckt werden kann; aber es ist trop dieser änßeren Anspruchslosigkeit den drei Landgrasen von Hessen gewidmet. Es zerställt in zwei Teile, beren erster "die vornehmste Stücke, Regeln vnd Bortheilen," behandelt, "so beh der Fortisitation nothwendig zu wissen." Der zweite Teil, welcher noch eine Sonderwidmung an sechs Fortisitationsbaumeister ausweist, bespricht "nicht allein nohtwendige Observationes sondern auch wie in Praxi die Fundamenta der Bestungen anzulegen, dieselbige auhzusteden, beneben Anordnung der nohtwendigen Werd, Mauern, Gräben, Pforten, Brüden, Contre-Battereyen, Stüden sampt einem Bericht den Bisserstab zu machen." In diesem zweiten Teile ist den artilleristischen Dingen ein verhältnismäßig großer Raum

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Bgl. Bud: Lebensbeschreibungen preuß. Mathematiter (Ronigsberg 1784.)

<sup>9)</sup> Den Abichnitt von ber Berennung aus biefem Buchlein bringt Gilb. Anger in feiner Gefch. ber f. f. Armee II. (Wien 1886.)

<sup>\*)</sup> Bücherei des Berliner Zeughaufes. (A. 60.) 4) Agl. Bist. gu Bertin, (H. y. 434.) Jahns, Geschichte der Kriegswissenschaften.

zugewiesen. Die ganze Arbeit ist auf den praktischen Handgebrauch berechnet und für diesen vortrefflich eingerichtet.

### § 122.

Rein mathematischen Charakters sind die Arbeiten eines Bresslauer Gelehrten Nicolaus Goldmann. (1623—1665). Er versöffentlichte zuerst Elementorum Architecturae militaris lib. IV. (Leyden 1643 ¹), Amsterdam 1668) in lateinischer Sprache und widmete sie dem Prinzen Friedrich, Erben von Norwegen. Zwei Jahre später eignete er dieselbe Arbeit, in französsischer Übersetzung und durch spnoptische Taseln vermehrt u. d. T. La nouvelle Fortisication de Nicolas Goldmann (Leiden 1645) ²) dem Prinzen Friedrich Heinrich von Oranien zu.

Das 1. Buch handelt vom Entwurf der Grundrisse (Dellineatio, Desseins). Es bespricht zuerst die kleinen Berke: Redouten, Sternwerke und Hornswerke (Forts à demis boulevards), dann die Tracierung wirklicher Festungen, regelmäßiger wie unregelmäßiger (auch obaler), geht dann zur Besprechung der vollen Bastione über, welche Plattes formes genannt werden, und schließt mit einigen Bemerkungen über die Außenwerke.

Das 2. Buch ift ber Ichnographio gewidmet, b. h. es handelt von ben Profilen und ben burch bie Bofchungen ber Werte bedingten Grundlinien.

Das 3. Buch beschäftigt fich mit ber Stereometrie und Sciagraphie, b. h. mit ber tubischen Raumberechnung ber Werke und ihrer perspettis vischen Darftellung

Das 4. Buch endlich handelt von der prattischen Bauausführung (Mochaniquo) und vom Belagerungsfriege (Offensivo.)

Reue Gesichtspunkte werden nirgends aufgestellt; wohl aber bietet die Arbeit die sorgsältigste und eingehendste mathematische Begründung der sortisstatorischen Construktionen. Das erkennt auch Sturm an, bemerkt indes: "In der Fortissiation ist an solchem Spintissiren über den Proportionen gar nichts gelegen und die Zeit nur damit verdorben, daher ich in diesem Stüd dem Auctori kein ans ders Lob als eines großen Fleißes beplegen kan."

Später veröffentlichte Goldmann noch in lateinischer und beutscher Sprache einen Tractatus de usu proportionarii s. circuli proportionalis cum tabuli constructionum et usu lineae munitionum, vulgo fortificatoriae pro delineandis figuris regularibus et irregularibus necnon operis campestribus et externis. (Amsterdam 1656.)

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin. (H. y. 25289.)

<sup>3) 3</sup>m Befit bes Berfaffers.

Den Elementa architecturae Goldmanns engst verwandt ist die "Architectura militaris oder Gründtliche Anderweisung der heuttiges tages sowohl in Niederlandt als andern örttern gebräuchlichen Fortisication oder Bestungsbau. Auß den besten Authoribus zussammengetragen und in ein vollkommen werck gebracht durch Ansdream Cellarium, der Mathematischen kunst Liedhabern." (Amstersdam 1645) 1).

Der stattliche Foliant ist von einem aussührlichen Atlas begleitet. Der Text gliebert sich in 4 Bücher. Bon diesen handelt das erste von den Regular-Berken, das zweite von dem Aufreißen und Absteden der Werke sowie von zusfälligen und Außenwerken. Im dritten Buche werden die Irregularwerke bes sprochen; das vierte handelt von der Praxi offensiva et defensiva. Rähert sich die Arbeit durch das Vorwalten des mathematischen Clementes und auch noch in manchen anderen Punkten auffallend derjenigen Goldmanns, so wird man doch auch nicht selten an Sardi [S. 1098] erinnert, namentlich durch die Art wie auf die Antike zurückgegriffen wird.

Sehr treffend urteilt der Prinz von Ligne über Goldmann und Cellarius (mit weniger Recht auch über Freitag): Trop Mathematiciens! Ce sont des maîtres de Fortification à gagner un Louis pour 12 Leçons, mais point une Province, par la juste proportion géométrique. Ces gens là ne forment point d'Ingénieurs.

## § 123.

Bon dem Königsberger Gelehrten, welcher irrtümlich als Lehrer und Borbild Freitags genannt wird [S. 1112], Christian Otter, ersichien ein "Specimen problematum hercotectonio-geometricorum, quo, ut fortisicationis modi universalis, ita sectionis rationalis linearum, vestigium exhibetur." (Amsterdam 1645.) Bon demselben Autor hat später Fr. J. Buck noch Prinscipia architecturae militaris abgedruckt.)

Otter war ein höchst ausgezeichneter Mathematiker und entstammte einer, ansangs des 16. Ihdt. geadelten nordgauischen Familie. Er wurde 1598 zu Magnit in Ostpreußen geboren, hielt sich in seiner Jugend in Holland und Warsschau auf, bereiste dann Frankreich, England und Italien und folgte endlich 1647 einem Muse des Gr. Kurfürsten an die Universität von Königsberg. Vermutlich hat Otter den Entwurf zur damaligen Besestigung von Friedrichsburg gemacht.

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. ju Berlin. (H. y. 412.) Bibl. b. 12. Art. Brig. Dresben. (J. I. 41.)

<sup>9)</sup> Bud: Bebensbefchreibungen Preußischer Mathematiter, inebes. Chr. Otters. (Abnigsberg und Leipzig 1764.) Die Principia- bilben ben Anhang biefer Schrift.

Rach zehnjähriger Tätigkeit als Brofessor ber Rathematik in Königsberg bertauschte Otter seinen bortigen Lehrstuhl mit einem in Rimmegen, wo er i. J. 1660 farb. Über fein Berbaltnis ju Freitag, bas noch neuerbings in Botens "Sandwörterbuch der Militarwissenschaften" gang unrichtig dargeftellt wurde, außert fich Otters Biograph wie folgt: "Bey einigen Schriftstellern findet man die erhebliche Rachricht, daß die hollandische Art zu befestigen, welche ber Grund aller neueren Fortifitations-Marimen ift, nicht eigentlich ber Thorn'iche Gelehrte Abam Frentag fondern unfer belobter Otter erfunden und bemfelben bengebracht bat . . . . ) 3ch tann nicht umbin, mit ber größten Babricheinlichkeit au behaupten, daß unfer Otter weder bie hollandifche Manier au fortifigiren erfonnen noch dieselbe dem Frentag bengebracht, folglich diesen ansehnlichen Boraug teinesweges befeffen hat ... Ginmal mar die Dethode, Festungen nach bolländischer Art zu bauen, lange vor den Zeiten Otters in und außerhalb Hollands befannt ... ferner läft fich nicht beweisen, bag Otter, auch wenn er Erfinder ber bolländischen Art zu fortifiziren wäre, dieselbe dem gedachten Frentag gelehret hätte. Ich ersehe zwar aus Otters Stammbuch, daß er auf seinen Reisen zweimal, nämlich 1629 ju Lepben und 1633 ju Paris fich jusammengefunden, auch vielleicht vertraute Freundschafft gehalten; allein ich nehme auch aus diesen eigen= banbigen Ginschrifften unseres Freytags ab, daß, da er unseren Otter Amicum, Fautorem ac Conterraneum Charissimum, imgleichen Clarissimum et Excellentissimum Virum, nirgends aber seinen Praeceptorem in der Fortifitation nennet (wie es boch andere Schüler im angeführten Buche gethan), Otter bem Frentag niemals einen ausammenhangenden Unterricht in diefer Biffenichafft ertheilet . . . Siegegen tann nun wohl die Einwendung gemachet werben, daß Otter biejenige Art zu fortifigiren, welche er in dem Specimen hercotectonico 1646 befcrieben, wie er felbst fagt, icon 12 Jahr voraus ben größten Gelehrten feiner Beit gewiesen . . . und damals wohl auch Freytag gelegentlich entdedt hat. Allein wenn man bebentet, daß Frentag feine Priegsbautunft bereits 1630 ober 1631 berausgegeben, folglich, wenn er biefelbe 1629 ju Lepben vom Otter erlernet batte, er boch nicht vermögend gewesen, fie fogleich in Ordnung zu bringen, in einem mit vielen Rechnungen, Tabellen und Figuren angefülleten Folianten ausauführen und im barauf folgenden Jahre jum Drud ju beforbern, wenn man weiter erweget, daß Otter felbsten niemals fich über bie Frentagiche Fortification auffgehalten oder zu feiner Beit fich gegen die gelehrte Welt beschweret bat . . . und wenn man endlich betrachtet, daß Frentag bereits 1629 Magifter gewesen and Ottern als einen damals zeitigen Studiosum zum Lehrer ber Mathematil zu haben, fich nicht geschidet, fo tann man mit großer Gewißheit ben Schluß machen, bak unfer Otter bem belobten Rrebtag feine Urt zu befestigen, niemals ordentlich gewiesen ... Mir tommt mahrscheinlich bor, daß beibe die hollandische Manier in holland erlernet und nur mit folgendem Unterfcheid öffentlich befchrieben: nemlich jener hat ber gelehrten Welt die hollandische Fortifikationsregeln auf eine etwas weitläufige und schwer zu begreifende Art burch trigonometrische Rechnungen berauszubringen gezeiget, und biefer hat eben basfelbe auf eine turzere

<sup>1)</sup> Bal. Das "Gelehrte Beruften" III. Quart. 1725, Joders Gelebriten Legiton G. 443 u. A.

und leichter zu fassende Beise ohne Rechnungen burch bloße mechanische Beich= nungen zu erfinden gewiesen."

Diese Auseinandersetzung ist nicht nur wegen der Urheberschaftsfrage an sich wichtig, sondern für die gesamten Zeitanschauungen über die Bissenschaft von der Beseitzung so bezeichnend, daß mir die Aufnahme derselben an dieser Stelle um so mehr gerechtsertigt scheint, als Buck Schrift zu den literarischen Seltenseiten gehört. 1)

Wie das Auftreten einer großen weltgeschichtlichen Persönlichkeit gleich der des großen Kurfürsten befruchtend auf die von ihm abhängigen Areise wirkt, das werden sogleich noch einige andere Persönlichkeiten zeigen, welche aber nicht dem alten Ordenslande, sondern dem markischen Kernlande des brandenburgischen States entsprangen.

### § 124.

Johannes Magiri D. Medici vnd Mathematici der Churf. Brandenburg. Residenhs-Städte Berlin vnd Eölln, Compondium Fortificatorium . . . in welchem, wie man einen jedweden Ort künstlich vnd bestermaßen besesstigen, belägern, Bnd wann er belägert Desendiren soll angewiesen wird. (Berlin 1646) \*).

Der Berf. will hier einen Unterricht vom Festungsbau geben "wie berfelbe nicht allein in Riederlandt sondern auch numehr fast in gang Europa gebräuchlich ift." und widmet seine Arbeit bem Gr. Rurfürsten Friderico Wilhelmo Pacifero. Das Berachen gerfällt in 5 Bucher und bringt einen burch nichts Befonderes ausgezeichneten Abrif ber nieberlanbifden Befestigungefunft von durchaus elementarem Charafter. Um intereffanteften ift die Borrede, weil fie bas Leben &bilb eines damaligen Fortiffationsgelehrten entrollt, aus welchem hervorgeht, daß die sonderbare Berbindung medizinischer und mathematischer, bzgl. forti= filatorifder Tätigleit, wie fie bei Abam Freitag ftatthatte, ju jener Beit mehrfach porgetommen ift. Des Berfaffers Bater mar Brofeffor in Frankfurt a. D., wo Robannes benn auch bei herrn Urfino die Arithmetica, Geometria und Cosmographia betrieb — um fich zum Studium der Medizin vorzubereiten. Er erlebte Die Befestigung Frantfurts burch bie Raiferlichen, und fpater, als er Schuler bes Symnafiums zu Thorn war, die Reubefestigung auch diefer Stadt. Das erwedte in ibm ein leibenschaftliches Intereffe fur Fortifitation, welche er ju Bittenberg neben der Medigin und nachber besonders bei dem Ober-Bachtmeister Cunis gu Cuftrin ftudierte. In der Folge las er zu Frantfurt a. D. ein Rollegium über Rathematit und Reftungsbau, ging bann aber, um feine medizinifchen Rennt= niffe ju fteigern, auf die Universität Lenden. Indes weil "gerade damalen bie Belägerung Breda fürging, hab ich auch folder eine weile beywohnen wollen, alb

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl, ju Berlin. (A. t. 4920.) 9 Rgl. Bibl. ju Berlin. (H. y. 452.)



ber nicht content war, gemablete Batterien, Gallerien, Minen, Contraminen ond Retrenchemente gefehen zu haben." Später las er wieder zu Lepben Collegia mathematica, und erwarb fo die Mittel, um einige Sabre in Amsterdam. im hag, in England und Frankreich ber Medigin obzuliegen. Im 3. 1640 tehrte er in die Beimat jurud und las an der Universität Frantfurt über Anatomie, Mathematil und Fortifilation. Damit bat er benn auch ju Berlin fortgefahren und fich enblich entschloffen "biefes Compendium ber Fortification herauszus geben. Dasselbe erkläre ich in meinem Collegio (welches jährlich im Januario und Junio angebet vnd im Majo vnd Octobri fich endet), weise meinen Auditoribus feine Sandgriffe vnd laffe fie alles, mas auffs Gelbt gehöret (alf ba ift Abstetten, Grundlegen, Diftangen wie Soben meffen u. f. w.) auff bemfelben machen, communicire ihnen baneben allerhand feine manuscripta ber fürtrefflichen Mathematicorum D. Freytagii, D. Origani (?) und weise ihnen ben Gebrauch S. Chedecants (?), Herrn Otters [§ 123] vnd meines Instrumentlins; ba auff biesen in wenig Linien und Bablen, auf jenem aber in 24 Puncten bie gante Fortification enthalten ift . . . welches ich bann anjeto noch an mich halte, weil fich etliche finden, die ob fie gleich niemals eine Riederlandische Beftung gefeben haben, fich boch ruhmen durffen, fie miffen es beffer als bie Rieberlander; ift es alfo ohne Noth, daß man ihnen die Rieberlandischen Sachen burch ben Drud communicire. Doch hinterhalte ich hertegen meinen Auditoribus nichts". - Magiris Schrift ift wohl bas erfte fortifitatorifche Bert, welches zu Berlin erschien. Dem Sandezemplar bes Gr. Rurfürsten 1) ift ein Berzeichnis ber medizi= nifchen Rollegien bes Autors beigebunden.

### § 125.

Ein anderer Untertan des großen Kurfürsten, Matthias Doegen, veröffentlichte einen stattlichen Folianten: "Heutiges tages Übliche Krieges Baufunst mit vielen auserläsenen sowohl alten als neuen geschichtlich bewährt und mit den vornämsten Festungen der Christensheit lehr-bilds-weise ausgezieret." Daran reiht sich, anhangsweise oder als selbständiges Werk (doch nicht mit eigenen Seitenzahlen) die "Streitbaukunst durch Matthias Dögen von Dramburg Oder der Kriegskunst heutiges Tages gebräuchlicher Sturms und Währbau." (Amsterdam 1648) 2).

Das Bert erschien sast zugleich deutsch, französisch in der Übersetzung von Elin Poirier als Architecture militaire moderne (spät. Aufl. 1658) und lateinisch als Architecturae militaris modernae Theoria et Praxis (Amsterd. 1647, 1656 und Leiben 1670.)

Dögen, ber um 1605 in Märkisch Dramburg geboren wurde, scheint jung nach Holland gekommen zu sein und längere Zeit noch unter Moriz, dann unter

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin. (H. y. 452.) 9) Ebb. (H. y. 472.) Auch im Befige bes Berfaffers.

Friedrich heinrich von Oranien gefochten zu haben; er drückt in seinem Berte beiben oftmals feine Berehrung in Borten aus, welche auf nabere Befanntichaft foliegen läßt. Geine friegerifche Tätigfeit betont er miederholt. Im Gegensat zu ben "Rasewitigen, die hinter bem Dfen faullengenbe" auf bem Bapier Festungen bauen, spricht er von "uns, die wir unter offenen Sahnen mit Lebensgefahr Rrieg führen". Frühzeitig murbe er bem Gr. Rurfürsten berfonlich bekannt, zu einer Beit ba biefer noch "Kurberr" (Bring) war und fich zu Cleve aufhielt, alfo 1634-1636. Damals bat Dogen bereits dem jungen herrn "bie erften Abriffe feines unterhabenden Festungsbaues" (b. h. des Lehrbuchs) ge= widmet." Er muß alfo an diefem Berte mehr als ein Sahrzent gearbeitet haben, vielfach durch Amtsgeschäfte abgezogen, die, wie er flagt, "ihm febr auf bem Salfe liegen". Denn "mabrend ich bies fcreibe fcangt gang London gegen feinen Rönig" (1643). Auch zur Zeit der erften Bermählung des Rurfürften (1646) arbeitete er an feinem Berte, wie eine Angabe gegen Schluß besfelben zeigt. Bohl damals icon war Dogen diplomatisch tätig: von 1648—1655 fungierte er als brandenburgifcher Resident in den Riederlanden; 1655 erhielt er eine Un= ftellung als See-Rriegs-Rommiffarius bei der Admiralität der Generalftaten. Offenbar war Dogen ein bedeutender Mann, und das fpricht sich auch in feinem Berte aus, obgleich dies keinesweges den Anspruch erhebt, etwas noch nie Dagewesenes vorzutragen sondern nur ben, die übliche niederlandische Manier lehr= reich und fritisch vorzutragen.

Dögens "Ariegsbaukunft" handelt in 2 Büchern "von heutiges tages gebräuchlicher Befästigung der geschickten und der ungeschickten Gestaltnussen", d. h. von der Besetzigung regelmäßiger und unregelmäßiger Vielcce. Seine "Streitbaukunst" redet im 1. Buche von der "Bestürmung der Fästungen", im 2. vom "beschirmenden Streits und Feldbau."

Die Darftellung Dogens ift flar und überfichtlich; nur zuweilen wird fie burch ihre etwas übertriebene Deutschtumelei belaftet, welche ibn beifpiels= weise statt Ratur "große Beugemutter" fagen läßt und bgl. m. Er folgt burch= aus ben Regeln ber nie berlanbijden Bauweife. Die augere Bolygon= feite nimmt er zu 60-80 Ruten an, die Defenslinie zu 60. Seine Flanke ftebt fentrecht jur Rurtine und mißt beim Biered 6, beim Funfed 7, doch nie mehr als 12 Ruten. Der Baftionswintel hat 60-90°, der Schultermintel des Baftions mindestens 150°. Als Rebenflante wirft je ein Drittel ber Kurtine. Gebogene ober fageformig geführte Racen verwirft Dogen ebenfo wie gebrochene Kurtinen; feine Flante hat zwei Stodwerte, beren oberes tief in die Rurtine einschneibet. Er läßt nur Erdmalle ju; die Betleidung "mit gebrannten oder felbstgemachfenen Steinen ift megen ber großen Roften und Ungeschidlichfeit billig ju bermerfen." Ebenso ift Berf. ein Gegner ber "Mordgruben" (Sohlbauten) und ber hoben Reliefs, welche ber Birtfamteit ber Flanten schabeten. Das beweise bie Belage= rung von Breda, wo man mehrfach genötigt gewesen, die Estarpe abzutämmen, um ben nabe berangetommenen Angreifer bom Ball aus feben gu tonnen.

gegen verlangt Dögen hohe Tore zur Anbringung der Fallgatter. Sein Haubt wall hat, einschl. der Brustwehr 1½—2°, der Unterwall wenig mehr als ½ Erhebung über den Bauhorizont. Dem Graben gibt er 80 Fuß Breite und zieht mit Entschiedenheit den trodenen vor. Er warnt vor der bei den Riederländern beliebten Häufung der Außen werke. Man möge sich mit den Ravelinen begnügen, höchstens an passender Stelle ein Hornwerk errichten, dem aber dann eine ofsensive Aufgabe zusalle.

Eine Fülle von Kupferstichen erläutert den Text und wird durch einen zwischengebundenen Festung satlas ergänzt, welcher solgende Pläze darstellt: Ehrenbreitstein, Küstrin, Stralsund, Amsterdam, Toevorden, Rova Palma, Breda, Mastricht, Schenkenschanz, Udenheim (Philipsburg), Rhees, Jülich, Frankenthal, Winschen, Zuthen, Bommel, Deventer, Treveccoeur, Lierort, Zwoll, Retrenchement von Maßbroed (best. Linie von Zwolle dis zur Psel), Goes, Manheim, Orange, Havre de Grace, St. Malo, Antwerpen, Hamburg, Groeningen, Gens, Gertruidenburg, Blissingen, Herzogenbusch, Wolsenbüttel, Spandau, Psendijt, Grave, Bergen od Zom, Ostende, Gent.

Das 1. Buch bes "Streitbaus" zeichnet sich durch gute Darstellungen der inneren Anordnung von Felblägern aus.

Dogen fagt, er wolle es nicht wie viele machen, bie "faule ftindende, unbegehrte Baare" liefern, indem fie, nur um Bucher zu fcreiben, verfcweigen, mas andere bor ihnen geleiftet. Das tut er nicht; unbefangen und ficher beurteilt er bie Borteile und Mangel ber verschiedenen Methoden und erlautert fie burch eine Menge von Beispielen aus ber Geschichte wie aus eigener Erfahrung, Die g. T. noch beute lehrreich find. Ungleich ben meiften feiner Beitgenoffen, ift er fich wohl bewußt, daß es eine alleinseligmachende, absolut beste Befestigungsmethode gar nicht gebe, fondern daß die Runft bes Ingenieurs darin bestebe, ben Binten gu folgen, welche die Ortlichfeit ibm gebe. "Die meifte Starte besteht barin, wenn Stabte durch bie Beugemutter und burch die Runft befestigt find .... Die Runft mag ber Erfahrung weichen, allweil fie von wegen diefer, nicht aber biefe um jener Billen erfunden worden . . . Die Runftgeboten follen fich nach ber Beugart richten, nicht umgefehrt; die Biffenschaft foll nicht jum Aberglauben merben." Diefer Auffaffung entspricht es, bag Dogen einbringlich por bem Streben nach geometrifcher "Schonheit" warnt. "Die ungeschickte (irregulare) Befestigung ift ber Rriegstunft ebelfter Teil." Gleichheit ber Polygonalfeiten ober Baftions= fronten untereinander fei burchaus nichts an und für fich Erstrebenswertes. Sabe man die Bahl, fo erbaue man lieber brei fleine als zwei große Bollwerte.

Dögen mahnt an vielen Stellen seines Werkes zur Anlage von Festungen, in benen er eine der besten Garantien des Friedens sah. Doch sei es mißlich, während des Krieges zu bauen, wie sich 1529 zu Wien erwicsen habe; im Frieden solle man für Festungen sorgen wie vor der Krankheit für Arzenei. Außerungen solcher Art stimmen zu der Überlieferung, daß Dögen, welcher 1672 zu Berlin starb, an der vom Gr. Kursürsten unternommenen und

ri.

3

= = = vom Feldmarschall von Sparr in den Hauptzügen entworfenen Be= festigung von Berlin Anteil gehabt habe.

Rüster sagt, auf Humbert gestützt, "daß Matth. Dögen, ein großer Mathematicus und Churf. Brandb. Resident in Holland, die Stadt nach seinen Lehrssätzen besesstigt habe", eine Angabe, welche Ricolai dahin beschränkt, daß "die Hauptseinrichtung nach dem Shstem bes Matth. Dögen war, der ein Werk von der Besesstunst geschrieben hat." Dies scheint denn auch im wesentlichen zuzustressen, wenngleich Berlin einen nassen Graben empfing, was bei den Bodenvershältnissen kaum zu vermeiden war. Die Bauleitung hatte aber nicht Dögen sondern Memhard. ') Die Oberaussicht führte der Kommandant, General von Uffeln.")

### § 126.

Ragnetanus: Specimen Problematum Hercotectonico-geometricorum quo ut Fortificationis (vulgo ita dictae) Modi universalis ita Sectionis Rationalis linearum Vestigium exhibetur. (Amsterbam 1646.)

himsley: Florilogium fortificatorium tripartitum ober gründliche Anweisung zur Kriegsbaufunst. 3 Banbe. (Reval 1647.)

Eunrabi Dieterichs Discursus de Munitionibus sive Propugnaculis. Bon Festungen" erschien seltsamerweise als Anhang zu Lippolds Arbor consanguinitatis et affinitatis, mit dem er nicht das Geringste zu tun hat, da er keineswegs etwa in einer Darlegung der juristischen Beziehungen des Festungswesens besteht, sondern in einer wirklichen Fortisisationslehre. Ort und Zeit der Herausgabe sind nicht angegeben; doch scheint die Arbeit hessischen Ursprungs zu sein und in die Mitte des 17. Ihdts zu gehören 3).

Der übersichtliche Traktat ist lateinisch geschrieben und verrät eine nicht unbedeutende Literaturkenntnis. Er zerfällt in die Praekatio und 5. Kapitel:
1. Munitionis definitionem exhibit. 2. De extructione munitionum. 3. Ubi et quomodo extruendae sint munitiones. 4. De munitionis constructione.
5. De forma sive fortificationis modo. Den Beschluß machen erläuternde Quaesitiones.

# § 127.

General von Zastrow führt in seiner "Geschichte ber beständigen Befestigung" auf: "Der ältere Candsberg 1648. — Seine Bastione

2) Rgl. Bibl. ju Berlin Cammelbanb. (F. i. 186.)

<sup>1)</sup> Bgl. F. holge: Gefchichte ber Befeftigung von Berlin. (Schriften bes Bereins für bie Geschichte Berlins. X. (Berlin 1874.) Pv. Bonin: Gesch. bes Ingenieurcorps. (B. 1877.)

zeichnen sich durch sehr lange Flanken aus, während der Hauptwall durch einen vollständigen Mantel von Tenaillen gedeckt wird. Er stellt ferner eine innere Berteidigung her, indem in und vor die Basstionskehlen fünseckige Donjons und viereckige gemauerte Redouten gelegt werden. Bieles aus dieser Besestigung wurde vom jüngeren berühmten Landsberg. [XVIIIa.] benutt."

Wer ift nun diefer "ältere" Landsberg?

Der "berühmte" Landsberg ermahnt ihn nicht. Sturm nennt in feiner Architectura militaris hypothet. eclect. (Rürnberg 1719) ben Ramen Landsberg mertwürdigerweise überhaupt nicht. Danbar berücklichtigt in feinem Berte De larchitecture des forteresses (Baris 1801) nur den berühmten, den hollanbifch-fachfifden Landsberg. Bermutlich mar Baftroms Gemahrsmann Bengell; benn biefer fagt in feinen "Gebanten über bie fortifitatorifden Borichlage, Spfteme u. f. w. (v. 3. 1823): "Uber Landsbergs erftes Suftem find die Angaben in allen neueren Berten unvollständig, und leider ift es Referenten bisher nicht gelungen, eine Originalausgabe von demfelben aufzufinden." Tropbem charafteri= siert der Referent nun jene erste Manier (mit turzen Facen und langen Flanten) und datiert fie von 1648, fagt aber nicht, aus welcher mittelbaren Quelle er feine Angaben geschöpft habe. Wenzell bemerkt hierzu, daß berjenige Landsberg, welcher noch 1736 mit bem Bergoge bon Burttemberg in Briefwechfel geftanben habe, mohl ichmerlich berfelbe fein tonne, ber bereits 1648 eine Befeftigungs= manier herausgegeben habe und bag "die Spfteme, die von 1737 (muß beigen 1712) bis 1758 im Bublitum erfdienen, mohl von einem gang anderen Landsberg" berrühren möchten als ber Entwurf von 1648. "Die Beit und fpatere Rachforschungen muffen hierüber noch nabere Auskunft geben." 1) Diefe Auskunft ift bisber nicht erfolgt; benn Raftrom's völlig in ber Luft ichwebende Behaubtung tann natürlich nicht als eine folche gelten. Unter diefen Umftanden bin ich geneigt, ben "älteren Landsberg" überhaupt für ein Gebilde ber Gin= bildungefraft ju halten und ihm die Erifteng abzusprechen, bis mir die "Original= ausgabe", die ja icon Wenzel vergeblich suchte, vorgelegt wird.

Ich habe feine Spur von ihm gefunden.

#### § 128.

Es ist noch zweier französischer Werke aus biesem Zeitraum zu gebenken. Antoine de Ville widmete dem Cardinal de Richelieu seine lette Schrift unter dem Titel De la Charge des Gouverneurs de Place (Paris 1640)\*), und biese Arbeit ward von dem Zürcherischen Kriegsobersten Joh. Jacob Werdmüller verseutscht als "Der Kommandanten=Spiegel, ober gründtlicher

<sup>1)</sup> Mitteilung bes Generalmajors Schrober an ben Berfaffer.

<sup>2)</sup> Rgl. Bibl. gu Beilin. (H. y. 270.)

Unterrichtung wie ein Commandant seinen Plat fortificiren, verbessern und in gutem Stand erhalten solle." (Frankfurt a. M. 1685) 1).

Kurz und gut kennzeichnet der Prinz von Ligne die Arbeit de Billes' mit folgenden Worten: »Elle est rempli de mérite. Je n'ai jamais vu penser à tout comme lui. Si l'on venoit m'attaquer dans Mons, ou s'il y a apparense de Guerre, je lirois sans cesse Mr. de Ville. « Immerhin ist de Villes Arbeit nicht der erste Versuch dieser Art, und ein aufmerksamer Vergleich führt zu der Überzeugung, daß das Buch de la Charge du Gouverneur ofsenbar nach dem Muster von des Linzer Oberhauptmann Fuchs [S. 1103] gearbeitet ist. Dies scheint aber selbst dem Verdeutscher de Villes' entgangen zu sein.

Berd müller widmet seine Übertragung dem Rate von Zürich. Während de Billes Wert nur in Einem Teile von 50 Kapiteln besteht, hat Werdmüller diese in zwei Teile geschieden u. zw. so, daß 32 auf den ersten, 18 auf den zweiten Teil sallen. Er hat sich auch nicht mit der bloßen Verdeutschung begnügt, sondern sehr wertvolle Unmerkungen hinzugesügt; denn Werdmüller, dem wir noch öfter begegnen werden, war ein außgezeichneter Soldat und einer der tüchtigsten Ingenieure des außgehenden 17. Ihdes. Den besten Begriff des reichen Inhalts dürste wohl eine Übersicht der 50 Kapitel geben.

1. Bon Ermählung und Beschaffenheit des Rommandanten. 2. Bon feinem Amt und bem, mas er miffen foll. 3. Bas er beim Dienftantritt zu tun hat. 4. Bon ber Boligei, die er anordnen foll. 5. Bie er feine Befatung unterrichten und anführen foll. 6. Wie er feine Offigier und Golbaten tennen lernen foll. 7. Bie viel Soldaten nötig, einen Blag zu befegen. 8. Bas für Baffen man braucht. 9. Wie biefe zu vermahren und zu unterhalten. 10. Welche Munition man braucht. 11. Bas an Speis und Trant erfordert wird. 12. Bie die Mangel des Plages zu ertennen. 13. Bas ein Kommandant von der Fortifilation verfteben muffe, um den Mangeln abzuhelfen. 14. Borin eigentlich die Runft der Fortifitation bestehe. ("Biel Röpf, viel Sinn".) 15. Bon der Konstruktion der Defenslinien und der Fortifikation. 16. Bon den Rehlen und Halbkehlen. 17. Bon ben Flanquen ober Streichen. 18. Bon bem bestrichenen Bintel ber Bollwerte und bon ben Gefichtlinien. 19. Bon ben übrigen innerlichen Teilen einer Festung. 20. Bon ben Sachen außerhalb bes Balles. 21. Bon ben Augenwerten. 22. Bon der Irregular-Fortifitation. 23. Bie ein Frregular-Blat mit Mugenwerten zu fortifizieren. 24. Bie ben Mangeln einer Festung abzuhelfen. 25. Daß ein Rommandant, je nachbem feine Leute find, fich verschieden zu ber= halten bat. 26. Wie er fich gegen Golbaten verschiebener Ration gu berhalten hat. (Richts weniger als schmeichelhaft für die damals in Frantreich bienenden deutschen Rriegstnechte.) 27. Wie man fich gegen Überläufer verhalten

<sup>3)</sup> Rgl. Bibl. gu Rerlin. (H. y. 20280.)

foll. 28. Bon der Besoldung der Soldaten. 29. Bie der Kommandant sich gegen bie Burger verhalten foll. 30. Bon ber Rachtwacht. 31. Bon Schildwachen und Ronden. 32. Bom Auf- und Abzieben der Bache und von der Torbut. - Es find bas 293 Seiten Tert, ju benen Berdmuller 208 Seiten Anmerfungen gibt, fo bak er neben bas Bert be Billes eigentlich ein aweites ftellt, welches zu nicht geringem Teile polemischer Ratur ift. - Der 2. Teil bes Buches fant nun die Reit der eigentlichen Action ins Auge. 1. Bie einem Aufftande vorzu= beugen ift. 2 Bie der Berraterei und Berichwörung zu begegnen. 3. Bom Alarm. 4. Bie man fich gegen Leiterersteigung ju vermahren bat. 5. Bon Betarben. 6. Mittel gegen Überfall. 7. Wie man fich gegen bas Aushungern verhalten foll. 8. Bie fich gegen eine gewaltsame Belagerung gur Behr gu ftellen. 9. Bon ben Contre-batteriees (nämlich ber Feftung). 10. Bon Ausfällen. 11. Bon Rontre-Minen. 12. Bie die Außenwerte zu verteibigen. 13. Bon bem Secours. 14. Bon ber Gegenwehr gegen ben Durchbruch burch bie Rontreglarben wie gegen die Galerien und den Grabenübergang. 15. Bon den Retrenchementen. 16. Bie man die Sturm aushalten und die Retrenchement befendiren foll. 17. Bon Ravitulation und Übergab. 18. Bom Parteigehen. (Kleiner Krieg.) — Den 272 Seiten biefes 2. Teiles ftellt Berbmuller 287 feiner Unmertungen gur Seite, und jo ergibt fich ein Gefamtwert, welches in großer Bollftanbigfeit und methobifcher Folge alle Momente ber Bermaltung und Berteibigung eines festen Blages grundlich beleuchtet. Es ift bie Gumme ber Erfahrungen auf biefem Gebiete por bem epochemachenden Gingreifen Baubans, beffen Thatigleit auch auf die Anschauungen Werdmullers noch taum Ginfluß ausgeübt zu baben icheint. Rlugbeit und Klarbeit kennzeichnet die ganze Arbeit. In nuce enthält fie auch be Billes Anschauung vom Festungs : Bau und Berbmüllers Beurteilung berfelben. Diefer bemertt ba einmal im allgemeinen, bak de Bille es unternommen, in feiner Fortifitation ben "Mittelmeg" ju finden, baß ibm dies aber nicht gelungen fei. "Um feine Fortififation zu verbeffern, nuffte man bie zwen fürnehmften Stud barbon wegthun: nemlich bie exacte Behaltung des Wintels von 90 Grad, den Streich=Blat auf den Cortinen und bann auch bie ungutliche Auftheplung feiner Flanquen. Und biefes bieß nicht feine Fortifitation verbeffern, fondern felbige übern Sauffen werffen und umtebren. Bollen beswegen felbige lieber bleiben laffen wie fie ift ... Im übrigen aber tan ich biejenigen, fo der Fortification balber einen wohl fundamentierten Bericht verlangen, an niemand beffer addressiren als an ben Grafen bon Bagan. Ben welchem, wann man gleich nicht alles Gute, boch gleichwohl auch nicht viel Bofes antreffen wirb. herrn Spedlins Buch ift febr rar; wer felbiges bat, ber tan fich rubmen, bak er einen Schat babe. Es tan aber auch nur bon benen mit Rugen gebraucht werben, die in Theoria und Praxi schon ziemlich weit gekommen find ... Dieser Author halt ebensoviel auff ben Wintel von 90. und bem Streichplat auff ber Cortinen als unfer Chevalier be Bille; allein er hat gewust, sich berselbigen besser zu bedienen. Das ist auch die Urfach, daß ich in früheren Anmerkungen gefagt babe, bag biefe gwen Stud an fich felbften fo bos nicht seinen, wann man nur in ander Weg felbigen besser zugeseben batte."

Solche warme Anerkennung Speckles fast ein Jahrhundert nach dem Erscheinen seines Werles ist sehr bemerkenswert und hat vielleicht mit dazu Beranlassung gegeben, daß die "Architectura von Bestungen" zu Ansang des 18. Ihdts. (1712) neu herausgegeben wurde. — Bir haben uns aber jest zu dem andern von Werdmüller gepriesenn Fortisicator zu wenden, zu dem Grasen von Pagan.

#### § 129.

La Fortification du comte de Pagan. (Paris 1645 1), 1669 2).

Blaise François, Comte de Pagan, entstammte einer um die Mitte des 16. Ihdes, in Frankreich naturalisierten neapolitanischen Familie und wurde 1604 zu Avignon geboren. Zwölsjährig schon trat er in Kriegsdienst und wohnte 1620 der Belagerung von Caen, 1621 denen von Saint-Jean d'Angeli, Clèrac und Montauban bei, wobei er das linke Auge verlor. Beim Alpenübergange leuchtete er durch kühnen Mut hervor, und 1633 entwarf er die Circumvallations-Iinien der Belagerung von Ramur. Bagan hatte eine große Lausbahn vor sich; Louis XIII. bezeichnete ihn als un des plus honnetes, des mieux faits, des plus adroits et des plus vaillants hommes de son roysume«... da tras ihn das Unglück, mit 38 Jahren zu erblinden. Er wendete sich nun ganz den mathematischen Wissenschaften zu u. zw. zunächst der Beselftigungskunst.

La Fortification du comte de Pagan ist bem Chef seines Hauses, bem Herzoge Hugo von Terranova, gewidmet und wurde zweimal verdeutscht, zuerst als "Festungs-Bau des Graffen von Pagan in Teutscher Sprache vorgestellet durch Martin Leuschnern." (Leipzig und Jena 1677, Franksurt und Leipzig 1684) und 1725), dann als "Des Grafen von Pagan Neuer Bestungs-Bau. Übersett von Werdmüller. (Franksurt a. M. 1684).

In der Borrede (Leuschners Berdeutschung) sagt Pagan: "Es haben die hochwichtigen Berrichtungen des Kgl. Hoses, die vielen nothwendigen Reisen der Armeen, die anmuhtigen Ergößligkeiten zu Paris nebst den gelehrten Unterredungen in denen vortrefflichsten Wissenschaften mir noch niemalen zugelassen, dieses Werck von den Befestigungen also zu versertigen, daß ich von denselben alle meine Gebanken vollkömmlich mittheilen können. Anipo aber entschlage ich mich diesen Berhindernissen. und weigere mich nicht mehr, diese Geburten meines Berstandes den zweisselschaften Fällen eines offentlichen Urtheiles zu vertrauen... Wenn die Wissenschaft der Besestigungen einzig und allein in der Geometrie bestünde, so

<sup>1)</sup> Bibl. b. Gr. Generalftabs. Berlin. 9 Bibl. ber Gen .- Jufp. bes Ingen .- Corps. Berlin.

<sup>\*,</sup> Bibl. ber 12. Art. Brig. Dresben. (J. I. 76.)

<sup>4)</sup> Bibl. ber Art. u. Ingen. Chule. Charlottenburg (C. 2026)

<sup>5)</sup> Rgl. Kriegsafabemie Bibl. zu Berlin. (D. 5695 n. 5696.) Berbmüllers übertragung wurde ben kopten ins Rieberdeutsiche überleist. (hag 1758, Dortrecht 1745.)

wären ihre Regeln schon volltömmlich erwiesen worden; weil sie aber zum Obsjecto hat die Waterie und zum Hauptgrund die Ersahrenheit, so rühren ihre wichtigsten Regeln sonst nirgends her als von der Muthmahung." Zu einer solchen Mutmahung war nun Pagan allerdings vollauf berechtigt; denn er hatte mehr als 20 Belagerungen beigewohnt, und was er in den 17 Kapiteln seines sehr kurz gesahten kleinen Werkes bietet, ist eine wirkliche Verbesserung der das maligen französischen Beseltzgungskunst.

Bagan hat sich an Speckle gebilbet. Er felbst spricht es in seinem 4. Rapitel aus, bag er die Saubtfache feiner Manier: die Stellung ber Rlante fentrecht gur Defenslinie und die Unlage ber Stodwertsflante in 3 Etagen bem beutschen Meister entlehnt habe. Im Gegensape zu de Bille rechnet er auch für die Nabverteidigung, auf welche er den höchsten Wert legt, mehr auf das Feuer der Artillerie als auf das der Gewehre, und in Folge dessen steht er nicht an, eine außere Bolngonlinie von 200 Toifen (390 m) für Groß = Ronal jugugeben. Seine breifache Rlante ichneibet in die Rurtine ein und vermag somit 12, ja 15 Ranonen aufzunehmen, und da die Breite von Bagans Graben nur 16 Toifen ift, fo war leine Kontrebatterie im Stande, der Flante eine gleich große Anzahl von Gefcugen entgegenzustellen. Die hoben Flanten bilben Teile eines inneren Baftions, d. h. eines von vornherein fertiggestellten Abschnittes im Baftion, eine an und für fich vortreffliche Anlage, beren Facen jedoch ber notwendigen Seitenbestreichung entbehren. — Dem Sauptwall vorgelegt ist ein Salbmond und rechts und links besfelben eine nicht mehr mit bem Balle gusammenhangenbe breite Braie. In dem einen von Bagans zwei Grundriffen ift biefe Braie (welche der Berfaffer als "die große Contre-Scarpe" bezeichnet) 15 Toifen breit und berührt ben halbmond (Ravelin) nicht; in dem anderen Grundriffe ift ihre Breite auf 25 Toifen angewachsen; fie ift mit bem flachstumpfwinklig gestalteten Salbmonde zu einer vorgeschobenen ameiten Enceinte verschmolzen und wie der Sauptwall mit breifachen Stodwertsflanten verfeben. Sier ift ihr auch ein Ravelin vorgelegt. Bagan verfolgt mit biefer bemertenswerten Einrichtung einen Doppelamed: er will ein vom hauptwalle völlig beberrichtes erftes Schlachtfelb ichaffen; b. b. er will eine bataille du siège au dehors liefern, und zweitens will er Raum zur Aufnahme ber Landbevölkerung gewinnen, von der er vorauslett, daß sie sich im Augenblide ber Belagerung in ben festen Blat jurudziehen werbe. Er gebort alfo nicht gur Schule berer, welche nach bem Borbilbe François' be Buife, bes ruhmvollen Berteibigers von Det gegen Rarl V., die Ginwohnerschaft austreiben, fondern er belaftet fich fogar noch mit dem Landvolk. Man begreift Bagans Auffassung einigermaßen, wenn man fich ber überaus ichlechten Begeverbindungen feiner Beit erinnert; ju teilen wird man fie nicht vermögen.

Obgleich Bagan seine Berteidigung auch für den Nahtampf ganz wesentlich auf die Artisserie stellt, verlangt er doch nur einen kleinen Bark wenn man moderne Berhältnisse damit vergleicht. Er rechnet für die Armierung von zwei Flanken 30 Bierundzwanzigpfünder und 10 kleinere Kanonen für die Bastione, i. g. 40 Geschütze, wie groß auch der Platz sei; denn es handle sich doch immer nur um eine Angrisssfront. Gegen Errard de Bar le Duc ist Pagans Forde-

rung freilich hoch; benn biefer begnügte sich für jedes Bastion mit 200 M. und einem Geschütz, und de Bille ging nicht viel über biese Forberung hinaus.

Bagans Hauptverdienst besteht darin, daß er im Anschluß an Speckle die bastionierte Front als individuelle Einheit begriff und deutlich erstannte, daß eben die Bastione und nur diese die Angriffspunkte wären. Darum sollen diese auch so groß als möglich sein, ohne Rücksicht auf die Rechtwinkligkeit der Bünte (die übrigens doch auch Bagan als das "Normale" vorsichwebt.) Das Prosil Bagans kennzeichnen noch immer hohe Mauern, die die zur Brustwehr reichen; er strebt aber wenigstens danach, sie zu decken. Sein bedeckter Beg, welcher jenseits der zweiten, der "kleinen" Kontressante liegt, hat keine Traversen. Bon den Außenwerken in Gestalt von Horns und Kronswerken ist Bagan kein Freund; hier zieht er Anlagen in Tenaillen, Sternswerke, vor.

Es ist nicht zu verkennen, daß nächst Speckle niemand ben Begriff bes reinen Baftionartraces flarer erfaßt bat als Bagan, und bas faben bereits feine Zeitgenoffen wie die ihnen folgende Generation mehr ober minder deutlich ein. In Sturms fortififationsgeschicht lichen Dialogen bemerkt die "junge Standesperfon" nach empfangener Belehrung: "Es ist kein Bunder, daß sich andere Ingeniours in Bagans Manier fo fehr verliebt haben; benn fie ift wirklich mit großem Verstande ausgedacht." - Auch Behr [XVIIb § 88] führt unter ben Berbefferern bes bisher Gultigen, b. h. ber von Freitag formulierten altniederlandischen Befestigungetunft, in erster Reihe den Grafen von Bagan an, u. 3w. ausbrudlich in Bezug auf das Trace, mahrend er von beffen Aufbau, namentlich wegen des koftspieligen Mauer= werks, wenig halt. Sinfichtlich bes Grundriffes feiner vielgerühmten "erften Manier" fteht Bauban burchaus auf ben Schultern Bagans, und so mag man, mit einiger Ginschränfung bas Wort bes Bringen von Ligne gelten laffen: »Le comte de Pagan est à Vauban et à Coehorn (?) ce que Descartes a été à Newton et à Leibnitz.« Im Grunde genommen fteht nämlich Bagan ale Befestigunge= fünftler nicht unter sondern über Marichall Bauban!

# § 130.

# Schlußbemerkung.

Wie von der Taktik der Niederländer, so gilt es im allgemeinen auch von ihrer Besestigungsweise, daß sie am meisten Anklang bei den protestantischen Mächten sand, z. T. auch wohl, weil die Bodensbeschaffenheit ihrer Gebiete, die Seene Norddeutschlands und Dane-

marks, jener Bauweise entgegenkam. — Sinsichtlich ber Angriffsart herricht durchaus die formliche Belagerung vor. Bei der Berteidi= gung legt man ben Sauptnachbruck auf bas lette Stabium, in welchem ber bis dahin umfassende Angreifer felbst umfaßt wird. — Die berühmtefte Belagerung ber Zeit mar die von Oftenbe (1601), bas ben Spaniern 42 Monate lang Biberftand leiftete, allerbings aber auch feeseits nicht eingeschloffen war. Die Belagerung von Montauban (1621) hoben die Ratholiken nach einem Bierteljahr voller vergeblicher Anftrengungen auf. Arbeiten, welche biejenigen bes Cafar und bes Bompejus bei Dyrrhachium weit übertreffen, waren die 52000 Schritt langen Berschanzungen, mit denen Raffau die Circonvallation des Spinola umichloß, als biefer 1624 vor Breba lag. Rühmlich erscheint die Verteidigung ber Schenkenschanz gegen die Hollander (1635), und bie Belagerung von Besbin (1639) ift ein ichones Beispiel fur bie Überlegenheit bes Angriffs beim Ferntampf, ber Berteibigung beim Nahkampf. Nach 13 Tagen hatte sich ber Belagerer im gebeckten Wege eingerichtet; aber nun hielt ihn ber Widerstand bes Geaners langer als ein Monat zwischen Kontreeffarpe und Breche fest.

# Bechftes Buch.

# Des siebzehnten Jahrhunderts zweite Hälfte.

# Sechstes Buch.

# Des siebzehnten Jahrhunderts zweite Hälfte.

# Cinleitung.

Jene bufteren Gluten bes breißigjahrigen Rrieges, welche einen fo großen Teil bes beutschen Bolles wie seines Bohlstanbes und seiner Rultur verzehrten, bedeuten boch jugleich bas Morgenrot einer neuen Reit, beren Sonne mit bem weftfälischen Frieden über ben Horizont Die Notwendigkeit, fich aus tiefem Berfalle zu erheben, begunftigt eine Busammenfaffung bes Statswillens im Fürstenwillen gegenüber ben fich untereinander fo oft widersprechenden Beftrebungen ber Stanbe. Neue ftatsrechtliche Lehren, wie fie in ben Schriften bes Hippolitus a Lapide und Samuels von Bufendorf niedergelegt find, kommen folcher Entwickelung entgegen, indem fie feststellen, daß "in casu necessitatis die Privilegien der Stande ceffieren". bilbet fich bie absolute Monarchie heraus, und Sand in Sand mit ihr tritt als Grundbebingung alles weiteren Gebeihens bas ftebenbe Beer auf, welches bem gerruttenben, vagierenben Solbnertum ein Ende macht und bas Rriegswesen aus seiner bisherigen nahezu privatrechtlichen Stellung hinüberführt in ben organischen Busammenhang mit allen anderen Bewalten und Lebensformen bes States. Wiffenschaftlich tam das begreiflicherweise den Zeitgenoffen nur buntel jum Bewußtsein; die Umwandlung vollzog fich unter taum nennenswerter Beihilfe ber publiciftischen Literatur still und allmählich auf bem Berwaltungswege, insbesondere burch bie Berftatlichung ber

Digitized by Google

Regimenter. Die Schöpfung stehender Heere gestaltete natürlich die rechtliche Stellung, die Ergänzung und Verpflegung der Truppen gründslich um u. zw. sehr zu ihrem Vorteile. Damit aber waren zugleich ganz neue Vorbedingungen gegeben für die Entwickelung der militärischen Technik und der Kriegswissenschaft. Statt des willkürlichen Beliebens herrischen Einzelwillens, statt kümsmerlichen Notbehelss und hastig hergestellten Flickwerks, waltete nun der stetige Wille geordneter Regierungen und konnte wohlerwogene Verbesserungen in umfassender Weise gleichartig durchsühren; auf dem Wege der Gesetzgebung und der Erziehung vermochte er vorauszusorgen sür die Zukunft und endlich konnte er nun geeigneten Persönlichkeiten Wirkungskreise eröffnen, deren Durchmesser und Dauer nicht mehr in dem Maße vom Zufall abhingen wie bisher.

# I. Rapifel.

Allgemeine kriegswissenschaftliche Werke.

1. Gruppe.

# Die Bearbeitung der antiken Überlieferung.

**&** 1.

Im Verhältnis zu dem, was das 16. und die erste Hälfte des 17. Ihdts. in der Ersorschung der antiken Kriegswissenschaft geleistet, erscheint die entsprechende Tätigkeit der zweiten Hälfte des 17. Ihdts. gering. Doch wird auch sie von dem Vorwalten der griechischen Studien beherrscht. Eine wesentliche Erweiterung des geschichtlichen Gesichtskreises der Militärliteratur bedeutete die Aufnahme der artiklerissischen Arbeiten von Heron, Philon, Viton und Athenaios in Thevenots Ausgabe seiner Veteres mathematici. (Paris 1693.) Polybios wurde 1670 von Gronovius in Amsterdam neu herausgegeben u. zw. mit reichem kritischen Apparat von Casaubonus und vielen anderen.

Frontins Stratagemata erschienen mit einer französischen Überssetzung des d'Ablancourt 1664, und sechs Jahre später lieserte Modius einen Kommentar dazu. Merkwürdig aber ist es, daß man den Onessander, der im 16. Ihdt. so lebhaftes Interesse erweckt hatte, im

17. ganz aus den Augen verlor. Den Polyän edierte Maasvicius (Leiben 1690), und den Sextus Julius Africanus nahm befremblicherweise Thevenot in die Sammlung der alten Mathematiker auf. Hygins Arbeit hätte weit eher hineingehört. Sie wurde 1660 von, Schelius vereint mit der Lagerbeschreibung des Polybios, und endlich von Grävius 1698 im Thesaurus antiquitatum ediert.

Was Casar anlangt, so sei erwähnt, daß die gelehrte Königin Christine von Schweden († 1689) »Reflexions sur la vie et les actions de César« schrieb. Der große Condé, welcher die gallischen Feldzüge eifrig studierte, förberte eine Übertragung derselben von Perrot d'Ablancourt (Rouen 1665), welche lange Zeit in vorzüglicher Geltung stand. Es erschienen auch schon einige Wonographien über einzelne Unternehmungen Casars, namentlich über den Krieg mit Ariovist und über die Expedition nach Britannien.

Arrians Tattit gab Blancard heraus. (Amfterdam 1683.)

Die Schrift des Orbitios wurde mit des Mauritios Strategikon 1664 von Scheffer, Prokops Historie 1661 von Maltretus ediert und dies letztere Werk von Mauger ins Französische übersett. (1669.)

## 2. Gruppe.

# Allgemeine Werke aus dem dritten Viertel des 17. Jahrhunderts. § 2.

Nicht ohne Bedeutung will es mir erscheinen, daß an die Spite ber militärischen Schriften dieses Zeitalters, des Zeitalters des Großen Kurfürsten, ein sehr tüchtiges brandenburgisch=pommersches Werk gestellt werden muß.

Die tiefe Ermattung unseres Volkes nach dem großen Kriege tritt deutlich auch in der Militärliteratur hervor. Nur ein Zweig derselben leidet weniger darunter: die Wissenschaft von der Besestigung und dem Belagerungskriege. Und daher flüchten sich in die der Poliorkeit gewidmeten Arbeiten begreislicherweise auch die ersten Wiedersansänge der allgemeinen Kriegswissenschaft. Wie schon im 16. Ihdt. Tartaglia-Rivius getan [S. 802], so fassen auch die Fortisikatoren des 17. Ihdts. die Lagers und Stellungs-Kunst der Truppen als ein zu ihrem Bereiche gehöriges, weil geometrisches Moment auf und

werden dadurch z. T. sogar zu einer generellen Behandlung der Truppenkunde veranlaßt. Diese Erscheinung begegnete uns schon bei Honsdius [XVIIa § 26]; sie tritt jett noch allgemeiner hervor, zuerst und besonders bedeutsam in der Harmonia in fortalitiis [§ 77]; welche der biedere Wendelin Schildknecht, Ingenieur und Zeugsmeister von Alten-Stettin, i. J. 1652 dem Großen Kurfürsten widmete. 1) Das Werk ist kulturhistorisch vom höchsten Interesse, namentlich durch seine Vortragsweise.

Bendelin Schildinecht felbft gibt zu bedenten: .... daß ich dies Buch nicht bor Rlofter-Ronnen, fondern bor funftliebende Soldaten gefdrieben habe, und weil ich fast von Jugend auf, als von anno 1610 ber, ber Reit ich nur 18 Sabr alt mar, ein Solbat, Angenieur und Kriegesbedienter gewesen, daß ich nach Solbaten-Beise auch finge und fcreibe, wie man es in folden Rumor-Schulen gu Felbe . . . ju lernen pfleget . . . 3ch fcreibe für Sangvineis und nicht für Melancholicis, viel weniger vor Boilis." - Das ift gewiß: biefer alte Bommer muß eine joviale frifche Seele gemefen fein, bem Scherz und Bilbnisrebe, Anittelverfe und Univielungen ununterbrochen über bie Lipben ftromten. Babrlich, wenn es möglich war, die Fortifitation zu popularifiren, fo war bas ber rechte Weg bagu! Bimperlich freilich barf ber Lefer nicht fein: benn Benbelins Scherze find allerdings berb. Sturm fagt von ibm: "Ich fenne ben Auctorem und babe über seine Redensarten oft lachen muffen. Es fommt alles fo alt burgerlich beraus und icheinet, er muffe auf ben Bierbanden fo gar unbefandt nicht gewesen fein . . . Benn die Ingenieurs aufe Theatrum gebracht wurden, mußte er wegen feines gant fonderbahren, luftigen und Boffen vollen Still nothwendig Bidelbaring fein." Das Urteil fcmedt etwas fauerlich; warmer und mehr bom Bergen tommend mutet der Bers an, den der General-Quartiermeifter Dinenlem an die Spipe pon Bendelin Schildinechts Buch gestellt:

So wende lind und glimpflich Hübsch luftig und nicht schimpflich Du Schilbknecht die Rondartsch vor dich Und schich bich vor des Momi Stich; Denn alles was sonst recht und gut Der Zoilus doch tadeln thut...

Doch Neiber tehr es wie er will; 'Sein Maul muß enblich schweigen still — Mein reblich Benbelin Schilbknecht, Du schreibst vor uns Solbaten recht. Ber Dir das nicht will wissen Dank Dem ist Bernunft und Sinn recht krank

Und bleibt ein Rarr fein Lebelang.

Nahezu ein Biertel bieses originellen Werkes ist bem Lagerwesen, ber Truppenkunde und ber Taktik gewidmet.

<sup>1)</sup> Agl. Bibl. zu Berlin. (H. y. 512.) Es ist bas in roten Sammt gebundene Widmungsexemplar des Gr. Aursürsten, in welches Schildinecht eigenhändig manche Berbesserungen eingetragen hat Beim Erscheinen des Buches war der Bersasser "weiland Fürstl. Pommerscher und noch jeho der Stadt Alt-Stettin Ingenieur und Zeugmeister, auch Pommer. geschworener Ober-Land- und Feldmesser."

#### Schildfnecht schildert in ben Rabiteln 13 und 14:

1. Wie man eine ganze Armee in ein Hauptläger förmlich und geschidlich logiren und die Quartier beydes vor Reuter und Fußvold sowohl auch für die Artiglorio und Wägen ordentlich anlegen und vertheilen soll.

Er bringt auf regelrechte Herstellung eines Planes für jedes Lager: "Recht alles zu Papier gebracht, hat allweg gut Owartier gemacht: Ein falsch unrichtig böß Register irrt den Kaplan, vielmehr den Küster, auch offtmals ein gelehrten Priester; denn Böß und Schlimm sind zwei Geschwister." Ein Fußregiment von 8 Compagnien, jede zu 156 Köpfen, lagert wie folgt:



Die Breite bes Lagers (O-P) = 448 Schritt, die Tiefe (P-Q) = 800 Schritt. — A = Quartier des Obersten, B = Oberstlieut. K = Obrist-Cabitain-Lieut, (ber bes Oberften Kompagnie führt), I = Obriftlieutenants Capitain-Lieut. L = Major (jugl. Compagniechef), C = Regiment&-Quartiermeifter (beggl.), D. E. F. H = Capitaine nach Reihenfolge bes Dienstalters ober (wie Schilbinecht fich ausbrückt) "nachdem einer vor dem anderen mehr Rugeln aus dem Leibe hat schneiden lassen und mehr Pferdefleisch als sein Rachbar gefressen hat." Unmittels bar mit jedem Kompagnieführer zusammen liegen Lieutenant und Kähnrich, zwei Unteroffiziere und 2 Tambours; hinter jedem lagert in 3 Zeilen feine Kombagnie: bie Räume 8-T-U-V bedeuten also bie Soldatenbütten. M = Regiment8= icultheiß, N = Blat für den Troß "u. andere unechtige Soff-Judern und Stall-Ragen." c = Gaffen zur Bagenwendung, 20 Schritt breit; a-b = Martetenberhütten, R—Q = Koch= und Wärmplat der Soldaten. — In ganz analoger Beife wird die Kavallerie quartiert. Hier sowohl wie bei der Artillerie folgt Schildfnecht den Borichriften Stevins, und in Bezug auf bas Generalquartier einer ganzen Armee gibt er nach den ihm übermittelten Angaben Fallenbergers einen Blan bes Lagers bes Bringen "Morit von Uranien" vom Entfat von Rheinberg. - Es ift boch überaus mertwürdig, bag Schildfnecht auf biefe alten, ein halbes Jahrhundert gurudliegenden Berhaltniffe gurudgreift; Die Ginrichtungen bes breifigjahrigen Rrieges, insbesondere bie ber Schweben, mußten boch jumal ibm, ber einer bamals jur ichmebifchen Krone geborenben Stabt biente,

weit näher liegen! Aber es scheint in ber Tat, als hätten die Schweben sich sehr eng an die niederländischen Borschriften angeschlossen und in formaler hinsicht viel weniger seste Prinzipien herausgebildet als man im allgemeinen anzunehmen geneigt ist.

2. Belder Geftalt eine ganze Armee in Schlachtorbnung zu ftellen.

Dies "Rapitel" umfaßt 93 Fplioseiten, b. b. beinabe ein Fünftel bes Ge= samtwerles. Es beginnt mit einer Art von Amterbuch, das von derbem Sumor strokt, und geht dann zum Elementar=Erercitium der Anfanterie über. Die Aufstellung ber Rompagnie ift Sglieberig: In ber Mitte fteht bie vom Fähnrich geführte Squadron ber Bigbenire, auf jedem Flügel eine Squadron Mugapetirer, beren rechte ber Capitan, beren linke ber Leutnant führt. Jebe Savadron gablt 8 Rotten in 2 Corporalicaften. Jebe Rotte führt ein in ihr mitgablender Rottmeifter, jebe Corporalicaft ein Corporal, b. h ber altefte Rott= meister, und aukerdem befinden fich bei ber Comb. noch 1 Sergeant. 1 Ruft= meister, ein Furier, 1 Führer und 3 Tampours, "fo insgemein rechte Effig-Braten, wormit man die andern tan faur maden; die machen die Solbaten mit ihrem Spielen auff dem Ralbfell mehr unruhig als luftig, fie ichlugen ihnen bann jum Tant, ober "Auff Rerls, folt Geld hohlen!"" 3. G. gablt die Compagnie 154 Ropfe. - Die Starte ber Reitertompagnien medfelt febr; boch auch fie gliebern fich in Squadronen. - Die Aufftellung ber Infanterie gum Be= fect gefchieht, wenigstens mas die Schupen anbetrifft, meift in brei Bliebern u. am. burch Gindoppeln der Rotten. Schildtnecht bespricht dann bas Feuer= gefecht der Mustetiere fowie bas ber Reiterei, welches jenem vollig ähnlich ift, da es bei beiben auf glieder- oder reihenweises Feuer im "schlangenweisen" Rontremarsche ankommt. Dringend wird davor gewarnt, ju frub ju ichießen. "Der Reuter muß dem Curassirer nabe bei dem Jungfer-Tröfter, als beim Gemächte (er were dann capaunet), oder dem Pferde bor dem Ropf und Bruft anlegen ober aber im Schmangen in die Weiche ober womöglich hinder bem Borbug bineinichiegen."

Die Aufstellung muß sich stets dem Gelände anschmiegen. "Moraft, viel Hügel, Berg und Thal, die Weichsel, Donau, Elb und Saal, der Rhein-Strom und die Schweizer Furck, der Tartar, Muskowit und Turk oft machen ein verskehrtes Spiel, daß ich nicht kan wie ich gern will. Der Situs läßt sich zwingen nicht, der sich nach mir gar selten richt; nach ihm ich stets mich richten muß und stell mein Bold zu Roß und Fuß, daß ich in Contrewarch und Schwand recht sechten kan in Front und Flancq: Wer diß versteht, hat Ehr und Dand."

In sehr bestimmter Beise tritt bei Schilbsnecht ber bewußte Übergang zur Lineartaktik hervor. Er sagt nämlich: "Eine Armada in offenem, ebenen und flachen Felbe in Bataille nach bestem Borthehl anzuordnen, wird jeziger Zeit weit anders als vor 40, 30, 20 und wenigern Jahren üblich war, practicirt. Denn vor diesem hat man die Intervalla in der Form eines Schachspiels am meisten observirt, so auch noch heut zu Tage in engen gezwungenen Sitibus behalten werden muß. Jeso aber gebrauchet man sich einer sehr weit außgebreiteten

Fronte in gerader Lini ... Die Urfach ift biefe: daß wo der Wegentheil in eingezogener, ich aber gegen ibn in weit aufgestreckter Fronte mich präsentire. ich dem Beinde zugleich sowohl in die Flancque ale in die Fronte eingehen tan. Bill er nun foldes verwehren, fo muß er bie Flanco verfichern ober fich gegen mir in gleicher Fronte außbreiten." - Schildfnecht gliedert der Tiefe nach bas Beer in brei Treffen, indem er ibm einen "Borftand" vorausgeben und einen "Nachstand" folgen läßt; doch trage es fich häufig zu, daß auch ohne Arrieregarde gefämpft werbe. Die Schlachtordnung ift nun immer berart, bag in ben beiben erften Treffen das Rufpolt in der Ditte, die Reiterei auf ben Flügeln fteht und daß por der Front des erften Treffens viel, por der bes zweiten weniger Artillerie verteilt wird. Bwifchen beiben Treffen halten einige Regimenter Ravalleric als "mittler Reserva". Das 3. Treffen besteht zuweilen nur aus Reiterei; ift man jedoch ftart, fo fest man es ebenso ausammen wie die beiden vorderen und läkt ihm noch eine Retrogarda von Ravallerie folgen, welcher jugleich ber Schut bes hinter ber Urmee aufgefahrenen Troffes gufällt. - Die innere Unordnung der Treffen tann entweder auf ben Regimenteverband begrundet fein, indem famtliche Biquenierers Sabadronen eines Regiments zusammenftogen und bas Centrum jeder Regiments= aufftellung bilben, beren Flügel aus den Rugqvetierer-Squadronen befteben; ober es tann ber Brigabe=Berband ju Grunde gelegt werden, wobei bie Bigvenire, bezgl. die Duggvetiere von je 2 Regtern, zu Fronteinheiten verbunden werben. Rur bei febr geschwächten Regimentern vereinigt man beren auch wohl au dreien in einer Brigade. Die weitere Anordnung innerhalb bes Re= gimente ober ber Brigabe mag je nach Gelegenheit bes Orts und ber feinblichen Aufstellung auf fecheerlei Art gefcheben: "1. 3ch tan die Dugquetirer ben Bigvenirern bepberfeits alle an die Seite zu Flügeln bangen, 2. ich tan fie blok por die Fronte stellen, 3. ich tan die helfte Muggvetirer por die Fronte, die andere helfte ben Bigvenirern an die Seiten ftellen, 4. ich tan auch nichts vor die Fronte und nichts an die Seite ftellen, fondern ben halben Teil Dufigvetirer als einen umb den andern unter die Bigvenirer vermischen und eine bunte Repe machen als mit Jungfern und jungen Gesellen nach bem Braut-Tang, und die andere helfte hinter die Biquenirer in die Roserva ansehen, 5. fann ich alle Dukavetirer hinter die Biquenirer ftellen, ba bann biefe im Losbrennen fich buden und buden muffen; endlich 6. tan ich jeden Tropp Bigvenirer besonders geschloffen halten und jedwedem Intervallo eine Gaffe öffnen, darein die Dufigvetirer treten und Feuer geben." Diefe verschiedenen Anordnungen laffen fich auch bereits in Guftav Abolis Schlachtordnungen nachweisen, benen die Borfchriften Schilbinechts überhaupt entsprechen, namentlich auch in Bezug auf die Einrichtung der Mittel= Referve an Reiterei. - Großen Bert legt ber Berfaffer barauf, bie Artillerie folange als möglich verbedt zu halten, wenigftens einen Teil derfelben; "benn ich es in vier haupttreffen felbst mit Augen angesehen und handgreifflich gemerdet, daß die Victoria allein aus biefem Mittel des verbedten Gefcunges bergerühret."

§ 3.

Wenige Jahre nach Schilbknecht gab auch einer ber hervorragenderen Nachfolger Freitags, Gerhard Melder, seiner später näher zu besprechenden "Unterweisung der Fortifikation" 1658 [§ 80] einen taktischen Anhang, welcher den Titel führt "Bon Offensiv= und Defensiv=Kriegen", aus dem einige Punkte hervorgehoben zu werden verdienen. 1)

Welber meint: "Zwehmal soviel Wußquetirers als Biquenirers sind in einer Bataille nüglich; dann sobald die Mußquetirers geschlagen sind, kann man sich auss die Biquenirers nicht mehr verlassen; dann sie sind gleich einen Wenschen sonder Hande... Werd aber: es müssen die Soldaten von den Serganten, Corporalen, Lanspassaten erst wol exercirt seyn; dann mit einem unabgerichteten Hund ist schlimm jagen."

Gine Rompagnie von 244 Mann, worunter 124 Musteten und 120 Bilen, ftellt Melder überlegener Reiterei gegenüber in einem Biered zusammen, welches große Beweglichfeit bei voller Sicherheit gewährt (Fig. I.)



Bier zweigliedrige Spießerhaufen, die einen zu 12, die andern zu 18 Rotten schließen einen Hohlraum ein, in welchem vier Haufen von je 16 Musketieren stehen, für welche zwischen den Pikenieraufstellungen Ausfallstore (a) gelassen sind. Bor die beiden Spießerglieder wird je ein Glied Musketiere geordnet. "Diß ift meines wissens eine von den besten Bataillen, der Cavalerie Biderstand zu thun: sie ist in keinen Ding beschwerlich, es seh in ausfallen oder in retirade; als auch dieselben in einen Augenblid aus einen Marchier Ordre zu sormiren."

Bum Schermutieren, also für fleinere Gefechte, empfiehlt Delder folgende Ordnung: (Fig. II).

"Die kleinen Quadrangeln, so mit m gezeichnet, sind Mußqu., 4 in Glied und 10 in die Reihe. Die Quadranglen p die Pickenirers, 25 in ein Glied und 10 in die Reihe, unter welche sich die Musquetirer, so die Noth an Mann geht,

<sup>1) 3</sup>ch citierte nach ber Donabruder übertragung ins hochbeutiche von 1661. (Rgl. Bibl. gu Berlin. (H. w. 40262a.)

sallerie, 15 Pferbe ins Glieb und 6 in die Reihe, so da zur Reserve dienen.

Die Front von dieser Bataille ist in allem 466' breit und 210' tief; dann ein Mußqu. hat 3' in die Breite und 3 in die Länge Raums nöthig, desgl. ein Cavalier 3 in die Breite und 10 in die Länge, nämlich in einer geschlossenen Bataille, so man den Feind desensive erwartet. So man aber offensive gehen will, müssen die Glieder in der Distant bleiben, ungefähr 12 Schritt im avanciren nach dem Feind; aber das vörderste Glied soll traben oder gasopieren sür den andern Gliedern eine doppelte Distantie, sind 24 Schrit, und auss letzt in vollen Lauff linds und rechts umbwenden, nachdem es die Gelegenheit gibt und retiriren hinter die anderen, auss daß daß folgende Glied dadurch nicht verhindert werde (am Schießen)." — Auch die Reserve kann natürlich offensive gebraucht werden.

"Ein Heerlager wird" so sagt Welber "in das Feld logirt, wann der Feind nahe verhanden und man sich befürchtet, daß Er das Läger möchte unvers sehens übersallen; auf solchen Fall muß man in Ariegshaussen und Squadronen,

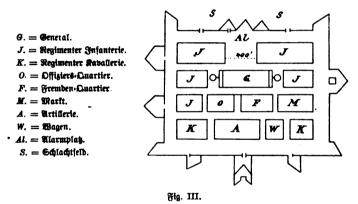

als ob man also fort scharmusiren follte, logiren. Man logirt auch ins Feld, wann bas Land verwüstet und keine Häuser sind ober wann die Pest in einem Dorf grassirt ober wann man eine Festung belagern soll; sodann wird das Läger mit einer Trenchée ober Brustwehr von 6 ober 7 Fuß hoch umbzogen oder auch wohl mit Palisaden zuerst eine Trenchée gemacht, die dazu in Borraht in großer Renge nachgesühret werden." — Bon dem General=Quartier einer Armee gibt der Bersasser das Bild der Fig. III.

Enblich gehört hierher des Chriftoph Strauch von Blumenthal "Instruktion und Unterricht, wie sich ein Soldat, so sich erstmals in Kriegsbienste begeben, helsen soll". (Zittau 1659.) 1)

Das 4. Rapitel ift ein "Kurzer Unterricht von der Fortification, Felbschangen, Redutten" u. s. w., so daß auch hier der fortifikatorische Gedanke vorschlägt.

<sup>1)</sup> Lanbesbibl. in Raffel.

§ 3.

Wenige Jahre nach Schildtnecht gab auch einer ber hervorragenderen Nachfolger Freitags, Gerhard Melder, seiner später näher zu besprechenden "Unterweisung der Fortifikation" 1658 [§ 80] einen taktischen Anhang, welcher den Titel führt "Bon Offensiv= und Defensiv=Kriegen", aus dem einige Punkte hervorgehoben zu werden verdienen. 1)

Welber meint: "Zwehmal soviel Mußquetirers als Biquenirers sind in einer Bataille nüglich; dann sobald die Mußquetirers geschlagen sind, kann man sich auss die Biquenirers nicht mehr verlassen; dann sie sind gleich einen Wenschen sonder Hände... Werd aber: es müssen die Soldaten von den Serganten, Corporalen, Lanspassaten erst wol exercirt seyn; dann mit einem unabgerichteten Hund ist schlimm jagen."

Gine Rompagnie von 244 Mann, worunter 124 Rusteten und 120 Biten, stellt Melder überlegener Reiterei gegenüber in einem Biereck zusammen, welches große Beweglichfeit bei voller Sicherheit gewährt (Fig. I.)



Bier zweigliedrige Spießerhaufen, die einen zu 12, die andern zu 18 Rotten schließen einen Hohlraum ein, in welchem vier Haufen von je 16 Mustetieren stehen, für welche zwischen den Pitenieraufstellungen Ausfallstore (a) gelassen sind. Bor die beiden Spießerglieder wird je ein Glied Mustetiere geordnet. "Diß ist meines wissens eine von den besten Bataillen, der Cavalerie Widerstand zu thun: sie ist in keinen Ding beschwerlich, es seh in ausfallen oder in retirade; als auch dieselben in einen Augenblick aus einen Marchier Ordre zu sormiren."

Bum Schermupieren, also für fleinere Gefechte, empfiehlt Delder folgende Ordnung: (Fig. II).

"Die kleinen Quadrangeln, so mit m gezeichnet, sind Mußqu., 4 in Glied und 10 in die Reihe. Die Quadranglen p die Pickenirers, 25 in ein Glied und 10 in die Reihe, unter welche sich die Rusquetirer, so die Noth an Wann geht,

<sup>1) 3</sup>ch citierte nach ber Osnabruder übertragung ins hochbeutiche von 1661. (Rgl. Bibl. gu Berlin. (H. w. 40262a.)

sallerie, 15 Pferde ins Glieb und 6 in die Reihe, so ba zur Reserve bienen.

Die Front von dieser Bataille ift in allem 466' breit und 210' tief; dann ein Mußqu. hat 3' in die Breite und 3 in die Länge Raums nöthig, besgl. ein Cavalier 3 in die Breite und 10 in die Länge, nämlich in einer geschlossenen Bataille, so man den Feind besensive erwartet. So man aber offensive gehen will, müssen die Glieder in der Distant bleiben, ungesähr 12 Schritt im avanciren nach dem Feind; aber das vörderste Glied soll traben oder gasopieren für den andern Gliedern eine doppelte Distantie, sind 24 Schrit, und auffs lest in vollen Lauff linds und rechts umbwenden, nachdem es die Gelegenheit gibt und retiriren hinter die anderen, auss daß bas solgende Glied dadurch nicht verhindert werde (am Schießen)." — Auch die Reserve kann natürlich offensive gebraucht werden.

"Ein Heerlager wird" so sagt Melber "in das Feld logirt, wann der Feind nahe verhanden und man sich befürchtet, daß Er das Läger möchte unvers sehens überfallen; auf solchen Fall muß man in Kriegshaussen und Squadronen,

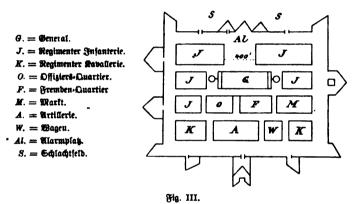

als ob man also fort scharmusiren sollte, logiren. Man logirt auch ins Feld, wann das Land verwüstet und keine Häuser sind oder wann die Best in einem Dorf grassirt oder wann man eine Festung belagern soll; sodann wird das Läger mit einer Trenchée oder Brustwehr von 6 oder 7 Fuß hoch umbzogen oder auch wohl mit Balisaden zuerst eine Trenchée gemacht, die dazu in Borraht in großer Menge nachgesühret werden." — Bon dem Generals Quartier einer Armee gibt der Bersasser das Bild der Fig. III.

Endlich gehört hierher des Chriftoph Strauch von Blumenthal "Inftruktion und Unterricht, wie sich ein Soldat, so sich erstmals in Kriegsbienste begeben, helsen soll". (Zittan 1659.) 1)

Das 4. Rapitel ist ein "Kurzer Unterricht von der Fortification, Feldschanten, Redutten" u. s. w., so daß auch hier der fortifikatorische Gedanke vorschlägt.

<sup>1)</sup> Lanbesbibl. in Raffel.

#### **§ 4**.

Demnächst ist breier Handschriften ber Dresbener Bibliothek zu gebenken, welche aus ber Zeit zu Ende des 6. Jahrzehntes stammen. Die bemerkenswerteste derselben (C. 115) führt ben Titel: C. E.: Rurger Begriff aller bendwürdigen Belagerungen, Treffen, Schlachten und Scharmügel, so sich von dem 1617 biß in bas 1657 Jahr vornemlich in Europa zu Wasser und Lande begeben.

Es ist das also eine turze Übersicht nicht sowohl des dreißigjährigen Krieges als einer vierzigjährigen Kriegszeit, welche mit der Einnahme von Bercelli in Piemont (Juni 1617) beginnt und mit Mocenigos Seetreffen gegen die Barsbaresten am 3. Mai 1657 endet. Der Berf. bringt in seinem alphabetischen Kegister die Ramen von nicht weniger als 725 Actionen, und obwohl dieselben an und für sich schwach und auch ohne Pläne geschildert werden, so verdient die Arbeit doch hervorgehoben zu werden als die erste, welche Kriegastionen in solcher Beise zusammengesaßt hat; denn dis dahin hatten Militärschriftsteller, wie Sasvorgnano [S. 580] dergleichen nur gelegentlich und beispielsweise, Chronisten und Geschichtsschreiber aber immer nur als einen Teil der allgemeinen, der Statensgeschichte, zur Darstellung gebracht.

Das zweite Dresdener Manustript (C. 438) ist sehr seltsamer Art. Es führt im Kataloge die Bezeichnung Corpus militare (Wie eine gute Landesdesension anzustellen wäre.)

Die Arbeit ist z. T. tryptographisch, z. T. mit gewöhnlicher Schrift in beutscher, mehr aber noch in französischer Sprache abgefaßt. Das Lesbare besteht jedoch (abgesehen von einigen beutschen Erläuterungen der Zeichnungen) nur in allgemeinen moralisch=militärischen Maximen. Die taktischen Darstellungen besvorzugen hohle Kreuzformen.

Unbedeutend ist eine in zwei Barianten der Dresdener Bibliothek (C. 16 und 122) angehörige "Krieges-Kunst" des Joh. Georg Pascha (Fechtmeisters in Halle). [§ 34].

Die zweite, bessere der beiden Handschriften ist dem Herzoge Augusto, postulierten Administrator von Magdeburg, gewidmet. Es ist ein subaltern gehaltener Katechismus in 190, bezgl. 195 Fragen und Antworten, die eine Art von Ümterbuch ergeben.

#### § 5.

Von dem am wenigsten durch den dreißigjährigen Krieg berührten Boden klingt die Stimme eines uns bereits bekannten schweizer Autors herüber in dem "Kriegs-Manual von übung der Reiterej

und Infanterej", ganz turz begriffenlich von H. H. C. E. H. C. (Schaffhausen 1664.)

Sinter ben 6 Buchftaben ber Autormaste ftedt offenbar Berr Sans Conrad Lavater, Sauptmann Tigurenfis, von dem Nicolai ein "Manuale bes Fugvolds und ber Reuterei" b. d. Schaffhaufen 1662 notiert hat. Sein "Priegebuchlein" von 1644 murbe früher [XVII.a § 31] besprochen; aber er ift feit beffen Abfaffung alt geworden und rabotiert ein wenig. Der Berleger Gutter berichtet in seiner Buschrift an die Schaffhauser Oberftwachtmeister Stodar und Baumann, daß dies Manual "bon einem febr trefflich und in vielen Feldschlachten fowohl in Franfreich, Deutschland, Schweden, Solland, Italien und Dalmatien viel Jahrlang wohl erfahrnen Offizierer" aufgesett fei. Umsomehr hatte er das Buch etwas anftanbiger ausftatten follen; es erinnert in feinen übernaiben Solgschnitten an die allerursprünglichsten Infunabeln. — Der 1. Teil behandelt Die Clementartattit der Reiterei und des Fugvolts, der 2. "allerhand Stell- Bug- Funbaments= bnb Schlachtordnung" ber gemifchten Baffen, ber 3. "gang furg und febr begriffenlich" die Rriegsamter und ihre Bflichten. — Offenbar war der Berf. Ravallerift und bementsprechend ift ber 1. Teil ber interessanteste bes Büchleins; fowohl die Rug- und Stallordnung als die Reuertattit ber Reiterei werden bier bis in bie geringften Gingelheiten verfolgt. Man ertennt babei, daß bie blante Baffe gang in den hintergrund getreten ift; nur bann wird als ultima ratio "vom Leber gezogen", wenn ber Reiter fowohl bas "Bandier= rohr" als beibe Biftolen abgefeuert bat und gurudreitet, um gu laben. - Daß der Berf. an einem See (fei es ber Burcher ober ber Bobenfee) ju Saufe mar, geht u. a. aus folgender Bemertung hervor: "Tragoner find in unfern Landen febr nothwendig; hatte man folche im letten Kriege auff banben feiten bes Sees gehabt, es mare beffer abgeloffen." - Die "Schlachtordnungen" bieten u. a. auch das Bild einer Kreisförmigen Wagenburg. Deutlich bort man ben alten Rriegsmann aus nachstehender Betrachtung: "Sabe wol achtung auff alte versuchte und bebertte Soldaten und fcube nicht alle mangel an ihnen; dann folche feind nicht gar Engel, auch teine Schulmeifter . . . Nimm nicht einen jedwedern gum Offigierern umm Gelts und Reichthumms willen; giebe bie verfuchten gu rath, welche ihr haut und Belg felbft mit magen." 3m übrigen halt Berf. große Stude aufe Geld; "dann ber frieg hat ein groß loch und weit maul . . . und wo fich bas Gelt endet, ba endet auch bas fpiel."

§ 6.

An ben Hallenser Fechtmeister und den alten Bürcher Reitersführer reiht sich der Franksurter "Architekt und Ingenieur" Georg Andreas Böckler. — Wie einst im Altertum Cato [S. 53], so verssuchte nach Ausgang des großen deutschen Krieges dieser Böckler seine

<sup>1)</sup> Bibl. des Berfassers. Angehängt ist meinem Exemplar ein Meines handschriftl. Exergierreglement für das Fuhvolt.

Bolksgenossen über die verschiedensten Gegenstände des praktischen Lebens durch kurzgefaßte Kompendien zu belehren. Er begann mit dem Compendium architecturae civilis (1648), ließ ein "Handbücklein über die Fortification und Festungsbaukunst" solgen (1659), veröffentlichte dann unter dem Titel »Arithmetica nova militaris« i. I. 1661 ein Lehrbuch der Arithmetit zum Gebrauch der Militärs; daran reihte er noch in demselben Jahre das »Theatrum machinarum d. i. neuvermehrter Schauplaß der mechanischen Künsten« (Mühlen, Wasserwerke u. dgl.), sowie 1664 die »Architectura curiosa d. i. Bau- und Wasserwerke u. dgl.), sowie 1664 die »Architectura curiosa d. i. Bau- und Wasserwerke und hier vorzüglich interessiert und welcher endlich noch drei Werke solgten: Die "Nüßliche Hauß- und Feldschule" (1678), die "Wahrhaste Kelation von der Vestung der sog. Inklination" (1679) und die »Ars heraldica« (1688).

Wie sehr Bödler mit diesen Arbeiten, welche sämtlich in deutscher Sprache geschrieben sind, dem Bedürsnisse seiner Zeit entgegentam, beweist der Umstand, daß sie fast alle in mehreren Auslagen erschienen. Auf die militärischen Dinge war der Architett offendar durch die Beschäftigung mit der Beseitigungskunst geführt worden. Seine fortisisatorische Tätigkeit verdient keine nähere Bürdigung; aber seine "Kriegsschule" ist ein Buch von Bedeutung und war von Einsluß. Ihr voller Titel lautet:

Schola militaris moderna. Reue Krieges-Schule, barinnen von den nothwendigsten Sachen, die zum Krieg gehören, so- wohl defensive als offensive, gehandelt wird. Als da seynd: Gelt, Bolck, Geschütz, Munition, Proviant, Bestungen, Läger, Schifsbrücken, Exercitz zu Pferd und zu Fuß, Bataillen sampt den Kriegsrechten mit beigefügten unterschiedlichen nutlichen Kriegs-Künsten. Alles in 50 Classen mit darzu gehörigen Figuren kürtzlich versasset und auff vielfältiges Begehren vornehmer Kriegs-Bedienten an den Tag gegeben. (Frankfurt a. M. 1665.)1)

Fr. v. Nicolai nennt dies Buch eine "Kriegskinderlehre" — nicht ganz mit Recht. Freilich ist es durchaus elementar behandelt; aber doch weniger in dem Sinne, Knaben zu unterrichten, als in dem, ein kompendiöses Handbuch des Kriegshandwerkes für den unmittelbar praktischen Gebrauch zusammenzusstellen. Wohl redet der Titel auch von "Kriegs-Künsten"; doch darunter sind keine Stratagemata verstanden, sondern allerlei Vorschriften für Diät und medizinische Behandlung vom Mensch und Tier. Bas über das Handwerksmäßige hinausgeht, ist in wenig brauchbarer Form an die Spize des Werkes gestellt und

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin (H. v. 19212.)

erweift fich im wefentlichen als eine Sammlung altüberlieferter Sabe ber Kriegs: moral und militar. Beltweisheit ohne Begiebung gu wirklicher Rriegswiffenichaft. - Das Buch orbnet fich folgenbermaken:

Classis 1.: Bom Rrieg insgemein. 2. Rriegsregeln und Agiomata. 3. Rriegs-Aempter. 4. Bon Gelt, Ammunition und Broviandt. 5. Berbung ber Offiziere und Solbaten. 6. Armatur. (Es ware gut, daß alle Rustetierer "sowohl mit Flinten= als Luntenschlöffern" jugleich verfeben maren.) 7. Artillerie. 8. Exercis insgemein. 9. Exercip g. Bib. 10. Exercip g. F. 11. Bon Armeen insgemein. 12. Bon Gefet und Rriegerechten. 13. Bon Rebellen und Ungehorfamen. 14. Rufterung und Muszahlung. 15. Bom Commandiren insgemein. (Generals und Barticular-Commando.) 16. Bon Runbichafften und recognosciren. 17. Bon Stratagomatis und Rriegeliften ("mit Fleiß umbgangen", b. b. nur andeutend behandelt, weil "mancherlen Bedenden dabei vortommen.") 18. Campiren und Felbläger insgemein. 19 Bom Marchiren. 20. Anstalt und Formierung ber Bataillen. 21. Bon ber Bagage und Schangtorben. 22. Treffen mit dem Reind insgemein. 23. hinterhalt und Embuscaben. 24. Rettiriren. 25. Retrenchiren und Felbläger. 26. Bom überfall. 27. Bon Bermahrung des Überfalls. 28. Futragiren und Convoyren. 29. Einquartirung in Reindes Landt. 30. Behaubtung eines Landes. 31. Quittirung eines Landes. 32. Befestigung ber Orter insgemein. 33. Auffbawung ber Beftungen. 34 Befagung ber Festungen und Schangen. 35. Bon Bachten in genere und in specie, 36. Bon Lärmen. 37. Belägerungen. 38. Stürmen und einnehmen. 39. Defension und Gegenwehr. 40. Sturmbafen, Feuerspiege und Sturmangeln. 41. Bon Bruden. 42. Bon Entfas und Succurs. 43 Bon Schiffen. 44. Bon Schiffbruden. (Die Bontons 16' lang und 4' breit, ihre Entfernung unter der Brücke 4' im Lichten.) 45 Accord und Ubergab. 46. Demolirung ber Brter 47. Bon Gefangenen und Überwundenen. 48. Friedensschluß. 49. Bon der Alliance und Berbundnissen. 50. Bon ber Reutralitat. - Anhang: Rriegestunfte (115 Seiten! f. o.!) und Nomenclatura militaris, b. i. Rrieg smörterbuch. Bwifchen bie beiben letteren Abteilungen ift ein geiftliches Lieb eingeschoben: "Bei Belagerung ju fingen", deffen erfte Strophe lautet:

"Gott ift der Chriften Sulff und

Macht

Ein veste Citabelle:

Er wacht und schillert Tag und Racht. Thut Rund und Sentinelle.

Jefus ift bas Wort, Bruftwehr, Weg und Bort, Der rechte Corporal. Sauptmann und General, Quartier und Corps de Garde!"

Beld feltsame Geftalt hat Luthers "Beste Burg" in dieser Pharaphrase angenommen!

Boctlers geschickt zusammengestellte "Ariegeschule" ift ein brauchbares Buch, das nicht weniger als neunmal aufgelegt wurde, u. zw. von der 2. Auflage, der von 1688 1), an u. d. T. "Neuvermehrte Priegesschule". Die lette Auflage ist wohl die von 1698.

<sup>1)</sup> Bibl. bes Berfaffers.

Ich schließe diesem Werke eine Reihe anderer kleiner beutscher Arbeiten an:

Vorzugsweise nach ber artilleristischen Seite entwickelt ist eine titellose Kriegslehrschrift, welche 1666 zu Königsberg i. Pr. gesichrieben wurde und beren Foliomanustript der Bibl. des Berliner Zeughauses angehört. (ms. 25.)

Geometrie, Arithmetik, Fortifikation, Taktik, Artillerie und Feuerwerk find ziemlich obenhin behandelt. Es mangelt nicht an manchem Difbverftändnis, und so erscheint ber Wert dieser Holdt. nicht eben groß.

Interessanter und eigenartiger ist Frommholds von Clerten 1), gewesenen Kriegs-Commissarii, "Kriegsbüchlein oder kurze und sehr nütliche Beschreibung deß Krieges: was er sey und wie er klüglich und wol geführet werden könne", welche Arbeit dem Hermsdorfsschen Corpus juris militaris von 1674 [§ 58] angehängt ist. 2)

Es find vier Hauptabschnitte: — 1. Worinn ber Krieg bestehe, mas er erfordere und haben wolle. Dies wird in 21 Artiseln auseinander= gesett, die immer mit den Worten beginnen: "So wil der Krieg haben" 3. B. daß sich teine Armada so leicht zur Feldschlacht bringen lassen sol, es erfordere es benn die höchfte Noth, ober da es auf einer Felbschlacht beruhe. Fürs andere fo wil der Krieg haben, daß er allezent will in Feindes Landen gehalten fenn, und thut ein folches Saupt tlug, der die Rrieges-Laft in feines Feindes Landen spinnen thut; durch diese Bractic bekommt der Feind die gange Unruhe und Do= leftie auff den half und muß Freund und Feind halten." Dan fieht, die Da= rimen find etwas weitschweifig ausgedrückt: aber fie find charafteristisch für die Zeit und oft auch an und für sich wertvoll. Lebhaft empfiehlt Berf. Streifforps von 2-5000 M. welche er "fliehende Armeen" nennt. - 2, Wie ber Rrieg gehalten und geführet wird: 21. Baragrabben abnlicher Urt, die aber mehr ins Gingelne geben. - 3. Wie eine Armada auffgerichtet und mas vor Offigierer barben fenn muffen. Gine gang turze Überficht. In Bezug auf die Reiterei heißt es ba: "Un gemeinen Reutern wird gemeiniglich jede Compagnie von 100 Bferden ohne die Offizierer gehalten . . . Bier Compgn. find eine Squadron und 2 Squadronen ein Regiment." - Bom Fußvolt heißt es: "Es wird anjepo gehalten, daß 2 Regtr. eine Bregada machen und 3 Squadronen ein Regt., und werden die Regtr. nicht gleich gerichtet: auf Sochteutich 3000 Röpfe, jede Comp. von 300 M., Theils 1500 M., theils 1200 Mann; ich halte es mit ben letten, daß 3 Squadronen ein Regt. fei und jede

<sup>1)</sup> Offenbar liegt hier ein Drudiehler vor, ber Berfasser heißt nicht "Clert", sonbern Elert. Es ist berseibe, von dem das 1647 in Ropenhagen erschienene "Rewe Kriegs Buchlein" herrührt, welches S. 961 besprochen wurde. Die dem Corpus juris angehängte Arbeit ist jener älteren Schrift auch nahe verwandt.

<sup>3)</sup> Bibl. bes Berfaffers.

Comp. von 100 M. ohne die Offizierer; hierben tan gute Commando und Ordre gehalten werden. — 4. Bas zu einem heerwagen gehört.

Ein Karlsruher Manustript (aus Ettenheim-Münster) führt den Titel: "Auserlesene newe Kriegslist Auß der letzten Zeit historien und viel kriegsersahrner Anleitung zusammengestellt von Zorn zu Slopsheim 1674.

Es ist eine jener dem Frontin nachgeahmten Sammlungen von Kriegstunstz griffen, welche in 131 Beispielen, zumal in geschichtlicher Hinsicht, manches Interzessante enthält; denn sie bietet eine Wenge von Einzelheiten, wie sie in eigentlich kriegsgeschichtlichen Werten selben ausgeführt werden.

Eine Jugendarbeit, welche nur ihres Berfassers wegen Erwähnung verdient, ift des Christian Heinrich, Markgrafen zu Brandensburg, Herzogens in Preußen, "Aunstrede von den Ariegskünsten und deren Nothwendigkeit in einem Fürsten." (Bayreut 1677.) 1)

Der Autor ist ein Sohn Christian Ernst's von Brandenburg-Rulmbach und hielt seine Rebe im Baireuther Collegio (der späteren Universität Erlangen), während sein Bruder Carl August "von den Friedenskünsten" sprach. Die Rede liegt lateinisch und deutsch vor; sie ist inhaltlich wenig bedeutend, doch bezeichnend sür die Anschauungen der Zeit: — Der Krieg ist unvermeidlich; "allermaßen das bürgerliche Leben ein Weer, das selten eine Stille besänstiget, vielmals aber Bindbräute und Ungewitter unruhig und wütend machen." Dann werden friegerische Helden gepriesen zumal die Brandenburger: Friedrich I., Albrecht Alcibiabes und vor allem Friedrich Wilhelm d. Gr. und des Redners Bater Christian Ernst, "die Gott zu des hig. Reiches Wolstand und Hoheit und der Teutschen Erde Frenheit lange erhalten wolle."

## § 7.

Auch einiger französischer Arbeiten aus biefer Zeit ist zu gedenken. — Nicht eigentlich ein kriegswiffenschaftliches, sondern ein kriegsgeschichtliches Werk sind die Memoiren Turennes, welche schon ihres Urhebers wegen nicht unerwähnt bleiben dürfen. Turenne war der bedeutendste Feldherr der Franzosen des 17. Ihdes, das glänzendste Borbild jener Zeit, welche Guibert kennzeichnet als diejenige "großer Befehlshaber kleiner Heere, mit denen sie große Taten verrichteten."

Henri de Latour d'Auvergne, Bicomte de Turenne, der Sohn Henri's, Herzogs v. Bouillon, und der Elisabeth v. Rassau-Dranien, wurde 1611 geboren, von Woriz von Oranien erzogen und von Friedrich Heinrich von Ora-

<sup>4)</sup> Rgl. Bibl. zu Berlin (H. u. 9940). Lat. u. beutsch; in ersterer Sprache bem Gr. Kurfürsten, in letterer ber Kurfürsten Dorothea gewidmet.

Sabns, Beidichte ber Rriegswiffenicaften.

nien fortgebildet. Richelieu feffelte ibn an Frankreich. Er wurde 1634 Marechal de camp, entfeste im folgenden Sabre Maing, ftieß 1637 mit einem Silfscorps gu Bernhard von Beimar, folug zwei Jahre fpater die Spanier und Deutschen bei Cafale, nahm 1640 Turin und erhielt 1643 den Marfchallsstab. Dit biefem Reitpuntte beginnen feine Dentwürdigkeiten. - Er empfing den Oberbefehl in Deutschland, schlug im Juni 1644 Mercy, der fich im folgenden Jahre rachte, indem er feinen Gegner bei Mergentheim überfiel und jum Rudzuge notigte. Doch icon im Aug, hatte Turenne wieder wefentlichen Anteil am Siege von Allersheim; 1646 eroberte er Schorndorf, 1647 Afchaffenburg, und im Dai 1648 foling er die Bayern bei Busmarshaufen. Noch in demfelben Jahre wurde er in die inneren Unruben verwidelt. Er trat als "General-Lt. der tal. Armee gur Befreiung der Bringen" (Condé, Conti, Longueville) an die Spipe eines Rorps der Fronde, nahm mehrere Festungen, ward jedoch im Dezbr. 1650 vom Marschall du Plessis-Braflin geschlagen. Inzwischen gewann ibn die Königin der Bartei des Sofes. Er ichlug 1652 wiederholt den Bringen von Condé, der fich mit Spanien verbündet hatte, und führte den König nach Baris jurud. Darauf nahm er an den flanbrifchen Feldzügen Teil. Dit dem pprenäischen Frieden 1659 enden seine Demoiren. - In der Folge wurde Turenne tatholifch. Er führte die heere im Depolutionsfriege 1667/68, tampfte 1672 in Solland gegen Bilgelm v. Dranien, bann am Riederrhein und in Bestfalen gegen ben großen Rurfürften, endlich im Elfaß gegen Montecuccoli. [§ 9.] Durch die Pfalzvermuftung beflecte er feinen Namen; benn er hat diese Barbareien nicht nur zugelaffen fonbern, wie aus feinem Briefwechsel zweifellos hervorgeht,1) fie mit veranlaft. Turenne ift es, ber Louis XIV. vorschlug, de manger le pays. 3. 3. 1675 siegte er bei Türtbeim und begann dann jenen Krieg mertwürdiger ftrategischer Schachzuge gegen Montecuccoli. Als er endlich einen entscheibenben Schlag führen wollte, wurde er am 27. Juli bei Sagbach getotet. Montecuccolis schoner Ausruf: . Il est mort aujourd'hui un homme qui faisait honneur à l'homme!« bürfte angefichts ber rheinischen Morbbrennerei boch etwas einzuschränten fein.

Ramsan berichtet in seiner »Histoire du Vicomte de Turennes (Paris 1735), daß die Memoiren zehn Jahre vor dem Tode des Feldherrn, also 1665 geschrieben worden seien. Sie erschienen aber erst lange nachher u. d. T.: Mémoires sur la guerre, tirés des originaux de Mr. de Turenne. (Paris 1738.) Auch Ramsan hat sie im 3. Bande seines Wertes wieder abgedruckt. Neudrucke gaben die Mémoires sur l'hist. de France von Wichaud und Poujoulat, sowie die Bibliothèque historique et militaire von Lissenne und Sauvan. IV. (Paris 1846.) 2)

<sup>1)</sup> Comte de Crimoard: Lettres et mémoires de Mr. de Turenne. (Baris 1782.)

<sup>\*)</sup> Bibl. d. Er. Generassas in Berlin. (B. 147.) Diese Denkulrdigseiten sind nicht zu verwechseln mit de Courtisz' Vie de Turenne. (Coln 1685) oder Buissons Vie du Vicomte de Turenne. (Hag 1688.)

Der Berf. berichtet turz und einfach über die Rriegsbegebenbeiten ber 11/2 Jahrzehnte von 1643-1659, wobei er fich bemuht, alle Ginzelheiten ber von ihm begangenen Fehler flar ju ftellen und dabei mit einer Aufrichtigkeit und Genauigfeit zu Berte geht, welche nur etwa an Friedrichs b. Gr. geschichtlichen Darftellungen ihres Gleichen findet und als bas entichiebenfte Gegenteil ber Saltung Rapoleons ericheint. Überall Bescheidenheit und Gleichmut, überall vornehme Rurudhaltung, auch ba, wo es fich um Großes handelt, bas er errungen. Die Zeitfolge der Begebenheiten bedingt den Gang der Darftellung; nur hie und da fühlt der Ergähler fich aufgefordert, die Richtschnur feiner Sandlungsweife in allgemeine Gape gufammengufaffen. Dagegen bieten feine Schilderungen überall nicht nur die Thatfachen an und für fich, fondern auch beren Begründung, und biefer Umstand macht Turennes Dentwürdigkeiten fo außerordentlich lehrreich. Allerbinge nur noch in hiftorischem Sinne; denn die Strategie ber Behutfamteit, in welcher Turenne fo großes leiftete, wird in unferer Beit, der Beit ber Bolloheere und der fcnellen Schlage, fcmerlich noch Rachahmer finden burfen. Fur bie alte, die fog. "methodifche" Rriegführung aber ift Turenne freilich bas flaffifche Borbild, jumal er teinesweges befangen war und boch über ben meiften feiner Reitgenoffen ftand, die jeden ihrer Schritte durch eine Belagerung zu bezeichnen ftrebten. In diefer hinficht find die Ratschläge carafteristisch, welche Turenne dem Bringen von Condé gab, als diefer ibn vor bem Aufbruch nach Flandern um seine Meinung bat. "Die hauptsache ift" sagte Turenne "nur wenige Belagerungen ju führen, doch viele Befechte (nicht Schlachten) ju liefern. Saben Gie Ihrem heere die Überlegenheit über ben Feind verschafft und find herr bes flachen Landes, fo werden Ihnen die Dörfer fo viel wert fein als die Festungen. Es ift falich, mehr Ehre in die Eroberung einer festen Stadt ju fegen als in die Ginnahme eines ganzen Landes, mag jene auch schwierig, biefe leicht erscheinen. Satte ber fpanifche Ronig die Menfchen und Gelber, welche ihm Belagerungen und Befestigungen geloftet, für den offenen Feldtrieg verwendet, fo murde er jest ber mächtigfte aller Berricher fein."

Der Fürst v. Ligne bezeichnet Turennes Dentwürdigkeiten als vune petite Encyclopédie de guerre. Si le mot n'étoit pas precieux, je dirois, que c'est un Elixir de Science militaire. On voit bien, que c'est un Commandant d'Armée qui parle. Ce ne sont pas des Conseils, ce sont des Ordres: faites . . . allez . . . etc. «

Eingehend kommentirt sind Turennes Memoiren im II. Teile bes Art de la guerre par principes et regles vom Marschall Puhfegur (Paris 1748) [XVIIIa. § 20.] Eine beutsche Bearbeitung gab v. Fr. W. v. Zanthier in "Feldzüge des Bicomte Turenne aus den chtesten Urkunden (Lpzg. 1779.) Bemerkenswert sind Clausewis' Uphorismen über diese Schrift und im Anschluß daran die ausschlichere Darlegung des k. k. Generalstabsobersten C. A. Neuber: "Turenne als Kriegstheoretiker und Feldherr" (Wien 1869)1). Leiderzeichnet diese sich durch nichts weniger aus als durch Logik und Klarheit. Sie ist undurchsichtig, und

<sup>1)</sup> Bibl. bes Berfaffers.

burch ihre gewaltsame Polemit gegen Clausewis wirst sie zuweilen geradezu bestremblich. — Bichtig für das Berständnis der triegswissenschaftlichen Anschauungen Turennes ist auch der Récueil de lettres écrites au Vicomte de Turenne par Louis XIV et ses ministres avec les réponses de Mr. de Turenne (Paris 1779) sowie die Collection de lettres et memoires trouvès dans le porteseuille de Mr. de Turenne par Grimoard. (Paris 1782.) — Das l. l. Ariegsarchiv zu Bien besit eine Handschrift Maximes du maréchal Turennes, (1644), von der Einsicht zu nehmen, mir seider nicht möglich gewesen ist.

Turennes Denkwürdigkeiten reihen sich die Memoiren bes älteren Pupsegur an, welche du Chesne veröffentlichte. (Paris 1691.) 1)

Jacques de Chastenet, Bicomte de Puhsegur, Bater des bekannten Marschalls, nahm mit großer Auszeichnung an allen Feldzügen unter Louis XIII. Teil. Seine Memoiren erfreuten sich während des 18. Ihdts. großen Ruses. Todias Wagner bezeichnet sie in seiner "Soldaten-Bibliothec" (1724) als "curieux und sehr wohl geschrieben. Er hat darinne freh gesprochen. Er hielte immer die Seite des Königs, menagirte den Cardinal im geringsten nicht. Damahls suchten so wohl die Ministri als Generalen nichts anderst, als sich nur eine Parthen zu machen; damit sie, wenn sie in Ungnade sielen, sich mainteniren tönnten. Wie sich nun unser Colonel nicht darzu beqvemte und aufrichtig dem König diente und es auch hautement sagte, so stieg er auch nicht höher; doch recompensirte ihm GOtt auf eine andere Art. Denn unerachtet er sich in den gesährlichsten Gelegenheiten befunden und sich an einem weg 45 Jahr im Kriege ausgehalten, mehr als bey 26 wichtigen Belägerungen gewesen nnd bey 30 Schlachten, hat er doch niemahls eine Blessur bekommen, ist auch niemahls trand worden." Er starb 1682 als General.

Puhségurs Denkwürdigkeiten umfassen die Zeit von 1617—1658 und sind reich an wichtigen Witteilungen. Sigentlich militärwissenschaftliche Bedeutung hat der Anhang: Instructions militaires, welche v. d. Gröben im I. Bande seiner "Kriegsbibliothek" verdeutscht hat. (Breslau 1770.)<sup>2</sup>)

Die fehr knapp gehaltene Instruction umsagt 17 Rapitel, von benen sich neun auf den Felbtrieg, acht auf ben Festungstrieg beziehen.

I. Felbkrieg: 1. Bom Lager einer Armee: "Man lagert insgemein so wie man zum Gesechte zu marschiren pslegt, im Tressen in zwo Linien, die Reusterei auf den Flügeln"... 2. Marschordnung einer Armee in der Ebene. "Bor jeder der zwo Colonnen der Armee müssen 100 Dragoner, 1 oder 2 Offizier von

<sup>1)</sup> Reubrud' in Betitots Memoirensammlung und Baris 1747 (Bibl. ber Berliner Kriegsafabemie E. 1222.)

<sup>9)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin (H. v. 164) und Bibl. b. Gr. Generalftabs.

dem Geschüpe und 100 Arbeiter marschieren . . . " 3. Wie bei der Nachricht vom Reinde ber Bortrab in ber Ebene als eine Linie aufmarichiert. 4. Aufmarich bes mittleren Treffens. 5. Marschordnung einer Armee, die den Feind rechter Sand hat. 6. Marfchordnung einer Armee, die fich im Feindlichen vor einer fie verfolgenden Urmee gurudzieht. 7. Marichordnung einer Urmee, die gwifchen Balbern burchgeben und auf den Beind zu treffen fürchten muß. 8. Anordnung für eine Armee, die über einen Fluß geben muß und angefallen zu werden befürchtet. 9. Raum für bie Armee gur Schlachtorbnung. "Man macht die Schwadronen insgemein 120 Bferde ftart, die Bataillons 600-800 Mann. Man tann fie auch wohl von 1000 Röpfen machen; aber dann muß man fie 10 Mann boch ftellen, fonft wird bie Front zu groß. Gewöhnlich fteben fie 6 M. hoch. Man formirt 2 Linien. Hat man 10—12000 Bferde und 16 bis 20000 D. 3. F., fo ftellt man 8 Bataillone in jebe Linie und behalt 2-3 jum hinterhalte. Man bat die Gewohnheit, zwischen beide Linien bie Gensb'armes au feten. Auf jeden Flügel tommen 40 Schwadronen in 2 Treffen; 20 Schwa= dronen bleiben zum hinterhalte. Die Schwadronen werden geschacht aufgestellt. Gin Bataillon hat 110, eine Schwadron 60 Schritt Front, die ganze Urmee 6560 Schritt."

II. Fest ung frieg: 10. Borläufiges. 11. Beranstaltung einer Belagerung. 12. Eröffnung der Laufgräben. 13. Berhalten gegenüber einer starken Besatung. 14. Angriff eines Ortes, den man nur auf Dämmen erreichen kann. 15. Angriff mit Parallellinien (dabei handelt es sich um den Angriff gegen eine Face, nicht um Bauban's umsassen "Barallelen.") 16. Sicherheitsmaßregeln in einer Festung. 17. Berteibigung.

Wie den Denkwürdigkeiten des Punségur so sind auch den Mémoires des Grafen Royer de Bußy-Rabutin (Paris 1697) einige Considérations sur la guerre beigegeben, welche fünfzig Jahre später verdeutscht wurden (Dresden 1746) 1).

Rabutin, ber bekannte Berf. der Histoire amoureuse des Gaules, ein moderner Petronius, war 1618 im Nivernais geboren, trat zwölfjährig ins Heer, war mit 18 Jahren Kolonel und stieg bald zum Gen-Lt. der leichten Kavallerie empor. Doch es war ihm unmöglich, sich unterzuordnen; er zerfiel mit Turenne und verließ den Kriegsdienst. Trohdem hat er Turenne in seinen Considérations als Muster eines Feldherrn aufgestellt; während die Streislichter, welche sonst auf die Generalität Louis XIV. sallen, oft gar grell sind. Auch Rabutins Laufsbahn am Hose zu Bersailles nahm in Folge eines satyrischen Gedichtes ein jähes Ende, und er mußte sroh sein, nach längerer Gesangenschaft, in der Berbannung auf seinen Gütern leben zu dürsen. Hier war es, wo der Graf seine Denkwürzbigkeiten niederschrieb.

Tob. Bagner berichtet über ihn und sein Bert: "Sein Bater nahm ihn fruhzeitig mit zu Felde, und er schrieb alles auf, was passirte und fuhr stets

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. ju Berlin. (H. u. 9980.)

barinne fort, und wie er hernach in die Bastille gesetzt worden, weil er so freh von dem Könige gesprochen und auf viele Große gestichelt, so hatte er Muse, seine Memoires in Ordnunge zu bringen. Er träget tein Bebenden von sich selbst zu reden; er ist so eitel nicht, daß er sich ohne Ursache loben solte; so hat er auch so eine närrische Scham nicht, daß er nicht auch Gutes von sich gedenden solte, wie es der Wahrheit gemäß... Er hält diesenigen, so sich der Nachwelt anders wollen vorstellen als sie sind, eben so thöricht als sich ein Einäugiger andern zum Gelächter vorstellen würde, der sich mit zwey Augen mahlen ließe."

Auch einige eigentliche Lehrschriften erschienen unter Louis XIV. und wurden 3. T. verdeutscht. Die älteste ist:

Pratiques et maximes de la guerre, enseignant les charges des généraux, les devoirs de tous les officiers d'armée, l'ordre de marcher, camper, combattre, attaquer et défendre les places, surprendre et entreprendre sur les villes, quartiers ou armées avec l'exercice général de l'infanterie, etc. par Laon d'Aigremont. (Paris 1652, 1666.) Identifé damit ift das gleichbetitelte Werf, welches 1675 unter de Cavallière's Namen ersichien, und dieser ift der wirkliche Versaffer. Verdeutscht wurde die Schrift als "Kriegsregeln, wie sich die Generalspersonen . . . vershalten sollen . . . Rebst Herrn Daigremonts Allg. Kriegs-Exercitio". (Frankfurt a. M. 1672.)

Der Chev. de Lavallière war Maréchal de Bataille unter Louis XIII. und fiel schon 1647 bei der Belagerung von Lerida. Seine Arbeit, die also noch der ersten Hälfte des Ihds. angehört, sührte ursprünglich den Titel »Le Gendral d'Armée«. Sie wurde von d'Aigremont in der Bibl. Mazarins gestunden und unter seinem Namen veröffentlicht, obgleich von ihm selbst nur einige Seiten über das Exercitium herrührten. Lavallières Buch wurde 1698 noch neu ausgelegt, und Quinch hat es rücksichtslos geplündert [XVIIIa. § 5]. Es ist eine tüchtige auf eigener Ersahrung beruhende Arbeit; der Prinz von Ligne, welcher dieselbe in seiner Kritit, solange er die Einzelheiten ins Auge saßt, Schritt sür Schritt tadelt, gesteht doch zu, daß »M. de la Valliere a le mérite d'avoir écrit dans un temps od les gens de Cour ne savoient gueres écrire« und ersennt an: die Schrift sei »assez don, assez court pour être lu tout entier et rempli d'idées exellentes sur tous les objets.« Über d'Aigremonts Anhang bemerst er: »Je trouve tout simple qu'on en sache plus à présent qu'alors; mais je ne pardonne pas de charger et d'augmenter les difficultés.«

An Lavallières Buch reihen sich: Les Fonctions de tous les officiers de l'infanterie depuis celle du Sergent jus-

<sup>1)</sup> Stadtbibl. ju Frankfurt a. DR.

ques à celle du Colonel; la fortification etc. par Mr. de la Mont, Capitaine et Major de la Ville de Toulon. (Paris 1671.)

— Französisch und deutsch: "Die Verwaltung aller Aempter ben Fußvolk u. s. w." (Frankfurt a. M. 1672.) 1)

Lamonts Arbeit besteht aus einem Umterbuche, das gang im Ginne der beutschen Schriften biefer Art behandelt ift, aus einer Abhandlung über die Evolutionen, einem Auszuge aus ben feit 1651 erlaffenen frangofischen Ordonangen und Reglements sowie aus einer turgen Abhandlung über Belagerungsfrieg und Reftungsbau. - Die besprochenen Umter find die des Sergenten, bes Enfeignes, bes Lieutenants, bes Capitaines, bes Majors (Sergent Majors), bes Lieutenant Colonnel und des Colonnels. Bardin bemerft barüber: Don y trouve de petits sermonds bavards que lauteur débite en langage des halles et du il exhorte aux moeurs et aux vertus les militaires de chaque grade. Delamont n'en est pas moins un officier zélé et estimable; il sent le besoin des principes et des règlements dans un temps où il n'en existait pas... L'auteur aborde la haute question de l'institution des écoles de tactique et des professeurs d'infanterie; ainsi il' s'occupait, il y a cent trente ans, de créations que le 19. siècle n'a pas vu se réaliser et qu'il entrevoyait à peine dans l'avenir. Camont beschäftigt sich auch ernft und verständig mit dem Gedanten eines Offizier-Examens2), ju dem die jungen Leute als Regimentstadetten herangebildet merden follen. Überall weift er auf die Grundlage ber Ehre bin, und so verdient er doch nicht die herbe Behandlung, welche ibm ber Fürst v. Ligne zu teil merden laft, indem er fein Buch turzweg sune bien platte chose e nennt Recht aber bat ber Furft, wenn er in Bezug auf die Ordonnangen Louis' XIV. bemerst: >Ils marquent l'inconstance et la précipitation de cette Nation, toujours contente d'elle dans le premier moment.

Die Bücher de Lavallières und de la Monts wurden unter Hinzufügung von des Sieur de Biracs Schrift: Les fonctions du capitaine de cavalerie [S. 1059] noch einmal unter dem gemeinsamen Titel: Les fonctions d'un capitaine de cavalerie et d'infanterie avec la pratique de la guerre« herausgegeben. (Hag 1688.) 3)

§ 8.

Inzwischen hatte sich das osmanische Reich von den Schlägen erholt, welche ihm die Mißregierung Ibrahims zugezogen, und unter Achmed Köprili bedrohte es aufs neue das deutsche Reich. Ungesichts dieser Türkengesahr erschien eine Sammlung älterer und neuerer Schriften über die Kampsweise gegen die Osmanen, welche betitelt ist:



<sup>1)</sup> Bibl. bes Berfaffers. 2) Ein foldes hatte übrigens bereits Montluc empfohlen. [G. 568.]

<sup>2)</sup> Crabtbibliothet gu Machen.

De bello contra Turcos prudenter gerendo Libri varii, selecti et uno volumine editi cura Herm. Conringii. (Helms stabt 1664.) 1)

Die Sammlung enthält die Schriften Lazari Soranzii (1601), Achilles Tarduccii (1601), Anonymi dissertatio sub Amurathe III., Gislenii Busbequini, Joannis comitis Tarnovii cum praefatione Strasii ad Carolum V., Lazari Svendii baronis, Felicis Petancii, Christiani Franci und Henrici Turii, vicecomitis de Tourenne d. d. 31. Mug. 1663.

#### 3. Gruppe.

# Allgemeine Werke aus dem letten Viertel des 17. Jahrhunderts. & 9.

Alle militärischen Denker der zweiten Hälfte des 17. Ihdts. überstraf ein Mann, der in Italien geboren war und meist italienisch schrieb, der jedoch infolge seiner deutschen Erziehung und als österzeichischer Feldherr und deutscher Reichsfürst von deutschen Anschausungen durchdrungen worden war, den daher Deutsche wie Italiener den ihren nennen dürsen: Montecuccoli.

Raimund Graf Montecuccoli entstammte einer im 10. Ibbt. von Soch= burgund nach Stalien eingewanderten Familie und murbe 1609 auf dem Schloffe Montecuccolo im Bergogtume Modena geboren. Sein Obeim, Graf Ernft Montecuccoli, taiferl. Feldzeugmeister, ließ ibn i. S. 1625 als Mustetier in bas Regiment Collalto eintreten, bas bamals zu Schweinfurt lag und in bem Raimund 1626 jum Bitenier befordert marb. Er hat alfo nicht nur "von ber Bite auf" gedient. Ale Bitenier und Sabnrich focht er in Rlandern und Solland, trat bann zu einem froatischen Reiterregiment über, wurde aber 1629 bereits Saupt= mann im Infanterieregiment Bangler. Als folder nahm er an Unternehmungen in den Rieberlanden wie in Deutschland teil, murde 1631 bei dem Sturm auf Neubrandenburg verwundet, bann ju den Dragonern feines Obeims verfest, bei Breitenfeld abermals verwundet und gefangen, ausgelöft und 1632 als "Major" bei Ernft Montecuccolis Infanterieregt. wieder angestellt, um icon ein Jahr später jum Oberftlieutenant im Cavallerieregt. Bisthum beforbert ju werben. Rach seinem eigenen Ausspruche begte ber Graf lebhafte Borliebe für die Reitermaffe, unterschäpte jedoch teinesweges den Wert der Fußtruppen. Im 3. 1635 erftieg Raimund an der Sbige von 200 Ruraffieren die Breche von Raiferslautern und murbe in Folge biefer ungewöhnlichen Baffentat Oberft bes betreffenden Ruraffierregiments. Rach einer Reihe glanzender Reitertaten an der Elbe und in ber Mart (Uberfall Brangels bei Bolmirftabt, Schlacht bei Bittftod) wie nach tuchtigen Leiftungen im pommerichen Belagerungefriege ward ber Oberft

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. ju Berlin. (F. m. 9112.)

1639 bei Welnik verwundet, von den Schweden gefangen und zu Stettin in Saft ge= balten. hier beschäftigte er fich eifrig mit den Alten, zumal mit Tacitus, Guflib und Bitruv, und trieb neben militärischen Studien auch naturwiffenschaftliche mit folder Freude und eingebendem Berftanbnis, baf lie ibn fpater befabigten, als einer ber ausgezeichnetsten Brafidenten ber Biener Afademie ber Raturforicher ju fungieren. Schon in Stettin foll Montecuccoli den Blan ju feinen Dentmurbigfeiten über das Kriegsmefen gefaßt haben, und der Berbeutscher berfelben bemerkt 1736: "Unfer Rahmund hat sich offmals nicht undeutlich vernehmen lassen, er wollte nicht vieles Geld genommen und diese Gefangenschafft entbehret haben, inmagen er außerdem (weil man ihn als einen Knaben aus der Schule genommen und unter die Soldaten gestedet) niemals so viel Reit wurde gehabt haben, daß er fein Gemuth mit nuplichen Runften und Biffenschafften auszieren tonnen." Und F. v. Nicolai fagt 1765: "Montecuccoli lafe und erfannte nach= mals mitten unter feinen Siegen, mitten in feinem größten Blange, bag er benen Bemühungen in seiner Gefangenschaft die gefolgte Auftlärung seiner Ginsichten zu banken gehabt habe."

Rach fast breijähriger Haft gegen Oberst Slange ausgewechselt, verjagte er eben diesen Führer unmittelbar darauf aus Schlesien und wurde dafür Generalsfeldwachtmeister. Dann trat er, dem Bunsche des Kaisers solgend, als "Feldmarsschall" in den Dienst seines angestammten Herren und stellte an der Spise der modenessischen Truppen die Ruhe in Mittelitalien wieder her. Sehr bald kehrte er jedoch nach Österreich zurück, wo er 1644 zum F.-M.-L. und Hoftriegsrat ernannt wurde. Als solcher operirte er gegen den Fürsten Raloczy von Siebenbürgen wie gegen Turenne und gegen die Schweden. Im Juli 1647 deckte Montecuccoli den Rüczug Ferdinands III. von Eger, hatte den Hauptanteil an dem Siege über Brangel bei Triebel und wurde zum General der Ravallerie befördert. Im solgenden Jahre rettete er bei Zusmarshausen seinen Oberbesehlsshaber Melander und das kaiserliche Heer aus der peinlichsten Lage und besteite endlich mit Piccosomini vereint, Bayern und die Pfalz vom Feinde.

Nach dem Abschlusse des westfälischen Friedens wurde Montecuccoli Bjecepräsident des Hoftriegsrats, bereifte Deutschland und Schweden, übernahm volislitische Sendungen nach Flandern und England, begleitete die Königin Czristine von Schweden nach Kom und vermählte sich mit einer Gräsin Dietrichtein. — Der nordische Krieg rief ihn 1657 nach Schlesien. Zum Feldmarschaft ernannt, vernichtete er das Herr Rasoczys, zwang den siebenbürgischen Fürsten, dem Bündenisse mit Schweden zu entsagen, eroberte Krasau, trieb die Schweden, vis Preußen zurück, führte die Berhandlungen mit dem Großen Kurfürsten, verdzüngte endlich an dessen die Schweden aus der jütischen Halbinsel und nahm eine Reiße pommerscher Pläße ein. — Als der Friede von Oliva geschlossen worden (1660) erhielt Raimund den Cberbeschl gegen die in Siebenbürgen eingesallenen Türken und vereitelte durch kluges Hinhalten die meisten ihrer Untern'hmungen; dann aber, nach dem Eintressen des Reichsheeres und eines französschen Hissorps, ging er zum Angriss über und ersocht den glorreichen Sieg von St. Gotthard, (1. Aug. 1664), der zu einem zwanzigährigen Wassenstlilstande mit der Pforte

1164 Des XVII. Jahrhunderte zweite Salfte. I. Allgem. triegswissenschaftl. Berle.

führte') — Montecuccoli wurde Ritter bes Goldenen Bließes und i. 3. 1668 Prafident bes Hoffriegsrates und Chef ber Artillerie.

Selten besaß ein Mann so reiche vielseitige und großartige militärische Ersahrungen wie Montecuccoli als er nun in achtjähriger Muße seine literarische Tätigkeit entsaltete. Wie einst zu Unfang des Jahrhunderts Graf Johann von Nassau, so hatte auch Graf Raimund von dem Augenblicke an, da er selbständig handelnd ausgetreten war, über alle ihm bemerkenswert erscheinenden Borgänge im Leben des States wie des Heeres Gedächtnisblätter geführt, aus Grund deren er nun eine ziemlich bedeutende Zahl von Schriften versaßte, von denen jedoch nur ein Teil abgeschlossen und nur sehr wenig, bei Lebzeiten des Berfassers sogar nichts veröffentlicht worden ist.

Als Louis XIV. Solland angriff, erhielt Montecuccoli den Oberbeiehl über das mit der Armee des Groken Rurfürsten vereinigte faiferliche Silfstorps. Er eroberte Bonn und bewirtte trop Turennes Bachsamteit die Bereinigung feines Heeres mit dem des Brinzen von Oranien und gebot dadurch den Frangofen Stillftand. Die Ernennung bes Großen Kurfürsten gum General ber taif. Armee war der Grund vorübergehender Entfernung Montecuccolis vom Heere; doch schon im Frühling 1675 stand er wieder Turenne am Oberrheine gegenüber. >Tous deux fagt Bultaire >avaient reduit la guerre en art. Ils passèrent quatre mois à se suivre, à s'observer, dans de marches et des campements, plus estimés que des victoires par les officiers allemands et francais. L'un et l'autre jugeaient de ce que son adversaire allait tenter par les démarches que lui-même eût voulu faire à sa place, et ils ne se trompèrent jamais. Ils opposaient l'un à l'autre la patience, la ruse et l'activitée. Montecuccoli felbft hielt eben diefen Feldzug für feinen beften und erklärte, stolz darauf zu sein, den Jabius Cunctator zum Borbilde gewählt zu haben; aber ber Gang ber Unternehmungen tragt boch beiberfeits ben Stempel der Unfruchtbarkeit, des Abwartens und der kleinen Züge,\*) und der Friede von Nimwegen, welcher, nach Turennes Tode, den gleichgearteten Feldzug gegen Condé beendete, zeigte, wie ergebnislos solche schulmäßige Kriegführung war. Er beließ Louis XIV. ftillichweigend im Befige ber occupirten Stabte bes Elfag, und Montecuccoli felbst hat diesen Tractat als das unglücklichste Creignis seines Lebens bezeichnet. — Alt, frant und melancholisch zog sich der zum Reichsfürsten erhobene Relbherr aus dem Lager zurud und widmete sich fortan Statsgeschäften und lite= rarifcher A beit. Als Brafibent bes hoffriegsrates bat Montecuccoli viel für das österrei hische heer getan. Die Bahl der Biteniere ward vermindert; die Grenadiere trurden als besondere Truppe aufgestellt. Schutz wie Trupwaffen wurden erleit'tert, Berpflegsordnung und Train geregelt. Endlich hat ber Fürst

<sup>1)</sup> Das fo koch geseierte Berdienst Montecuccolis um biesen Sieg ist neuerdings ernfillich bestritten worden von Bilb. Rottebohm in: Montecuccoli und die Legende von St. Gotthard. (Programm bes Friedr.-Berderschen Gumnasiums in Berlin. Oftern 1887.)

<sup>\*)</sup> Bgl. über biefe Operationen die Mémoires militaires von Feuquières und Rapoléons 1. Mémorial, tome V, p. 155-181.

auch die Militärgrenze neu organisirt. Er starb, 72 Jahr alt, im October 1681 zu Ling.

Montecuccolis hinterlassene Schriften werden in der XXVIII. Abteilung des f. k. Kriegsarchives zu Wien aufbewahrt, sind aber wegen der Masse der Abkürzungen, der Schlechtigkeit der Schrift wie der Tinte so schwierig zu entziffern, daß auf ihre vollständige Herausgabe kaum zu hoffen ist. Bon diesen Arbeiten beziehen folgende sich auf das Kriegswesen:

Libretto di memoria da 1616—1634, bis 1621 in deutscher, von da ab in italienischer Sprache.

Annotationi ritratte dalle campagne del principe di Orange 1629.

Ristretto della mia vita in Allemagna dall anno 1632 fin 1644. Congiura del Valstein. 1630—1634.

Relazione del modo, che tengono li Suedesi nella Guerra della Germania nebst Essercizio militare suedese con figure.

Bataglia di Leipsic l'anno 1642.

Successi della guerra in Italia 1643 (Mobenesischer Rrieg.)

Successi della guerra seguiti in Allemagna et in Ungheria. 1645.

Tabulae vinginti, quibus universa ars et disciplina militaris comprehenditur. Ferdinando III. Imp. dicatae. (b. d. Hohened 20. 3. 1653). Methodische Taseln über die Kriegswissenschaft, die in italienischer Sprache ausgestellt sind und lebhaft an die gleichartigen Übersichten des Grasen Sadoranano erinnern. [S. 580 f.]1)

Successi e particolarità piu degne di memoria delle guerre d'Allemagna nelle campagne degli anni 1647—1648.

Discorso sopra la guerra fra la serenissima republica di Venetia e fra il turco (Magimen.)

Racconto succinto delle operazioni dell'armata imper. 1657 biš 1660.

Cose e memorie sopra le campagne in Ungheria. 1661—1669. Dell'arte militare, afforismi, essempi, rationi, autorità.\*)

Un trattato delle fortezze. - Un altro delle mine.

<sup>1)</sup> Diese Tabulae besinden sich nicht im Kriegsarchive zu Wien, sondern in der dortigen ?. t. Hossibiliothet (m. 10968), in einer zweiten Niederschrift in der Kommunaldibilothet zu Siena (L. V. 110) und in einer gleichzeitigen Wischrift in der Manustripten-Abteilung der Kyl. Bibl. zu Berlin (acc. 1889, 1889, 188), welche dieseken aus fürstl. Earhembergischen Besis erworden hat. Sie sähren hier den Titel: \*Compondio dell' Azione Bellica che si sa in Campagna e Fortezse del Principe Resmondo Montecuccoli.\* Eine Übersicht derselben ist der Verbeutschung der Memorie angehängt

<sup>&</sup>quot;) Ein methobijch geordneter Auszug aus diefen Aphoriemen, den Godofredo Person hergestellt und dem Prinzen Augen gewidmet hat, befindet fich in der t. t. hofbibl. und führt den Titel -Tabelle assiomatiche di guerra. (ms. 10733.)

Un troizième traité de la fortification. Un quatrième du »baignement. (Bon ber Röglichkeit, Mauern burch Begießen mit Beinsessig, oder Branntwein zu erweichen.)

Delle battaglie.

Memorie della guerra. (Das später gedruckte Werk.)

De foederibus (Latein.)

Memorie per l'istoria degli andamenti delle arme cesaree et electorali di Brandenburg. 1672—1673.

Außer in diesen wirklich militärischen Schriften sindet sich natürlich auch noch so manches kriegsgeschichtliche und kriegswissenschaftliche Detail in den versmischten Schriften des Fürsten (unter denen auch Dichtungen), in seinen Reises Journalen und seinen Correspondenzen mit dem Kaiser, dem Erzherzog Leopold, dem Herzog v. Modena, seinem eigenen Bruder u. s. w. Alles das bewahrt die XXVIII. Abt. des k. k. Kriegsarchivs zu Wien.

Das militärische Hauptwerk Wontecuccolis, das hier eigentlich allein in Frage kommt, sind die Momorio dolla guerra.

Bon diesem Berke gibt es verschiedene Abschriften. Eine derselben befindet sich in der k. k. Hosbibl. zu Bien (ms. 12463), eine zweite in der VI. Abt. des dortigen k. k. Kriegsarchivs. Eine dritte bewahrt die herzogl. Bibl. zu Gotha (cod. 737); eine vierte war ehemals im Besitze des Herzogs von Lothringen und ist vermuthlich identisch mit dem jetzigen Pariser ms. 552 der National-Bibliothek; eine fünste sind in der Riccardiana (2144) zu Florenz.

Das I. Buch ber Memorie wurde u. d. T. L'attione bellica dedicata a Vittorio Amadeo duca di Savoia i. J. 1692 von Giroldi veröffentlicht und schon im nächsten Jahre durch Chafrion in spanischer Übersehung herausgegeben. (Maisand 1693.) Eine Ausgabe der gesamten Memorie veranstatete zuerst ein Deutscher, der als Kriegsrat in russischem Dienste stehende Heinrich von Hunssen. Sie führt den Titel: Memorie del General Principe di Montecuccoli, che rinfermano una esatta Instruccione de i Generali ed Ufficiali di Guerra per den commandar un' Armata, assediare e dissendere Città, Fortezze etc., e Particolarmente le Massime Politiche, Militari e Stratagemi da lui pratticati nelle Guerre d'Ungheria, d'Italia e contro li Suedesi in Germania. (In Colonia 1704.)

Im J. 1712 erschien zu Paris eine französsische Übersehung,") welche von Jacques Abam, dem Erzieher des Sohnes des Prinzen von Conti hergestellt ist, und welche im allg. der Kölner Ausgabe vorzuziehen sein dürste, weil sie auf einem besseren Originale, nämlich auf der lothringischen Handschrift beruht, die wohl Prinz Conti dem Überseher vermittelte. Bielleicht noch vorzüglicher ist der lateinische Text der Comentarii dellici Raymundi Montecuccoli, welcher zuerst 1718 in Wien edirt wurde. Gine Verdeutschung (der die Lebens-

<sup>1) 3</sup>m Befige bes Berfaffers. 3) Bibl. bes Großen Generalftabs ju Berlin.

<sup>3)</sup> Ich weiß nicht, ob biese Abamsche Übersetzung ibentisch ist mit dem Manustript Ar. 12385 der Pariser Nationalbibl. : »Art militaire de Montecuculi.«

<sup>4)</sup> Rgl. Bibl. ju Berlin. (Ars milit, 10. mcsc.)

beschreibung M's. vorangeschickt ist) erschien 1736 zu Leipzig u. b. T.: "Bessondere und geheime Kriegs=Rachrichten des Fürsten Rahmundi Montecuculli, Röm. Kahs. Waj. Generalissimi, Worinnen die Ansangssgründe der Kriegskunst sehr beutlich beschrieben sind. Bon dem eigenhändigen Manuscript des Autoris aus der Kahserlichen Bibliothec in das Teutsche überssetz, auch mit dessen Zeichnungen und Kupsserstichen versehen.")

Ich gehe auf die späteren Editionen und Übertragungen nicht ein mit Ausenahme der sog. "Gesamtausgabe" der Werke Montecuccolis, welche unter der Bezeichnung Opere di Raimondo Montecuccoli, illustrato da Ugo Foscolo 1807 in einer sehr kleinen Anzahl von Exemplaren zu Maisand gedruckt wurde"). Sie enthält an solchen misitärischen Schristen, welche dis dahin übershaupt nicht bekannt oder doch nicht veröffentlicht worden waren, eine Abhandlung del' uso degli antichi lidri di guerra dopo il dedicamento della disciplina romana« und Aussahe dei Dragoni« und delle mine«. Außerdem sind ein Araktat über die Regierungskunst, Gedichte u. dgl. m. hinzugesügt. — Bermehrt und verbessert wurden endlich diese Opere von Grassi zu Turin i. J. 1821 herausgegeben. Deine Edition enthält noch außer delle scuole pratiche dei minatori e zappatori« sowie eine Reihe bibliograpischer Angaben-Spätere Aussage dieser Ausgabe erschienen zu Maisand 1831 und zu Benedig 1840, letztere als ein Teil der Biblioteca classica del Carrer.

Die Memorie Montecuccolis zerfallen in brei Bucher:

Das I. Buch >Afforismi dell Arte bellica in Astratto« hanbelt einleitend in turzen Säßen vom Kriege überhaupt und bespricht die zum
Kriege nötigen Borbereitungen: Aufbringung der Mannschaft, Artillerie,
Munition, Lebensmittel, Bagage, Geld. Dann geht es über zu dem, was Montecuccoli Disposizione« nennt und worunter er Ordnung und Einrichtung
bes Gesammtfriegswesens versteht, die er nun im einzelnen unter den Gesichtspuntten: Heeresstärte, Landesart, Kriegszweck, Offensive, Desensive, Unterstützung
durch Berbündete, innere Heeresordnung, beleuchtet. Beiterhin behandelt der
Berfasser die drei wichtigen Kategorien: Entschluß, Geheimnis, Schnelligseit,
welche für das Bersahren des Feldherrn maßgebend sind, und die drei anderen:
Marsch, Lager und Kamps, welche als natürliche Grundelemente der Kriegsührung
erschennen. Ein sehr aussührliches Kapitel ist dem Festung sbau und Festung striege gewidmet, ein kürzeres dem Feldkriege mit seinen Gesechten und
Schlachten. — Durchweg formuliert der Autor seine Gedanken als dogmatische Säße.

Das II. Buch Afforismi riflessi alle Pratiche delle Guerre prossime addiettro nell' Ungheria« charafterisirt den wirklichen Krieg an dem Beispiele der Türkenseldzüge von 1661 bis 1664, die mit meistershafter Kürze in großen Zügen dargestellt werden.

<sup>1)</sup> Bibl. b. Gr. Generalftabs gu Berlin.

<sup>2)</sup> Ral. Bibl. gu Berlin unter "Dfterr. Gefcichte".

<sup>2)</sup> Desgl. — Ebda. auch die französischen Ausgaben: Strafburg 1785, Amsterdam-Leipzig 1756, Amsterdam 1767. — Richt vorhanden find die Amsterdamer Edition von 1746 und die Pariser von 1760.

Das III. Buch Afforismi applicati alla Guerra possibile col Turcoin Ungheria steht auf der Grundlage von Theorie und Prazis."1) Es "appliciert" sämtliche Lehrsätze des I. Buches saft genau in derselben Reihensfolge auf ein großartiges triegerisches Borhaben und ersäutert dieselben damit in der wirtungsvollsten Beise. Bill man einen deutlichen Begriff von Montecuccolls Anschauung der Kriegstunst haben, so muß man namentlich das I. und das III. Buch stets Bunkt für Punkt zusammenhalten.

Den Krieg befiniert Montecuccoli als die Tätigkeit feinblicher Hecre, die einander auf alle Weise Abbruch tun und deren Endzweck der Sieg sei. — Sehr interessant sind seine Betrachtungen, über die Heresauf bringung, namentlich diejenigen des III. Buches, welche wirkliche Verhältnisse, insbesondere die politischen Zustände Österreichs ins Auge sassen. Hier tritt er lebhaft für große Armeen und mit bahnbrechender Beredsamkeit für stehende Heere auf.

"Die ftete unterhaltenen Rriege= Seere haben große Bor= theile: 1) 1. Man wird von Freunden und Feinden mit Chrerbietung angefeben und ift mithin in völligem Stande, ben Frieden zu erhalten oder auf ber Stelle Rrieg zu führen, entweber bem Feinde vorzutommen ober felbigen abzuhalten, daß er nicht gar ju mächtig werbe ... ober auch fich eine glüdliche Be-Schaffenheit ber Reit zu Rut zu machen . . ober im Stande zu fein, bemjenigen zu belffen, welcher barum Ansuchung thut, ober auch weil man feines Feindes Sachen in Unordnung findet. - 2. Man hat ftets alte Solbaten in feinen Banden, und diefes ift eben eine rechte und unfterbliche Armee: eine rechte, weil die Golbaten versucht find: eine unsterbliche wie die 10000 Berfer, weil man fie niemals abdandet und ohne Unterlag wiederum erganget. Diefes ift ber Ball eines Staats, die Sicherheit des Baterlandes, und ein unschätbares Gut der Fürsten. Denn wenn fie folange marten wollen, bis fie die Anwerbung ber Solbaten von nöthen haben, jo betommen fie nichts als neues, unbefanntes, unerfahrenes, unabgerichtetes und unordiges Geschmeiß, welches bas Gewehr zwar fortichleppen aber nicht gebrauchen tann. Diefes gab bem Rapfer Leo Unlag, mit großem Recht zu fagen, daß es zwen Dinge gabe, welche die Staaten erhielten: nehmlich der Aderbau und das Kriegsvold, weil der erfte jedermann Rahrung verschaffte und bas lettere ben erften beschirmte. - 3. Man ift im Stanbe, die gefagten Rathichluffe allfofort ins Werd zu richten, und anftatt daß man die Gelegenheiten verabfäumen follte, tan man im Gegentheil marfchiren, ebe etwas barvon betannt wird und ben Donner-Stral empfinden laffen ebe man ben Blip gefeben habe. Allermassen es natürlich und billig ist, daß der schwache dem Starden und ber unbewehrte dem bewaffneten weichen muß." - . . . . Ich weiß, daß es in ben Kanserlichen Erblanden einen starden Abel giebet, welchem, vermöge der alten Land&-Ordnungen die Beschützung des Baterlandes oblieget, wie nicht weniger,

<sup>1)</sup> Es ift beshalb nicht aut, bag bie frangofifchen und beutschen Überfegungen bie Reihenfolge ber Bucher verftellen und bas britte jum gweiten machen.

<sup>1)</sup> Bortlaut ber Berbeutschung von 1736.

daß man da einige Land=Wilit hat, welche der Land=Obriste commandiret: Gleich= wie aber diese Boller weber die Reigung noch die erforderte Geschicklichkeit zum Rriege haben und gar nicht in den Waffen geübet find, so tan man fich auf dieselben sehr wenig oder gar nicht verlassen.... Warum richtet man denn nicht eine beständige Urmee von außerlefenen tabfferen, alten und versuchten Boldern auf? — Insgemein wendet man ein: I. Es wäre eine unerträgliche Last für bas Land und für bie gemeine Raffe Darauf man aber jur Antwort giebet: 1. daß die Ronigreiche des hoben Saufes Ofterreich andern, die eben dergleichen Last tragen, nicht im geringsten etwas nachgeben. 2. Daß der blose Rame einer beständigen Armee vieler Bemuther rege macht, nicht aber die Sache felbft. Es ift ein Gespenft, das nichts erschröckliches als den außerlichen Schein an sich hat, weil zu allen Beiten große Armeen beständig unterhalten worden: Und wenn man diefelben durch Abdantung und Erlaffung der Dienste vermindert hat, jo ift man nachgebende genothigt worben, biefelben mit weit größeren Untoften und mit geringerem Rugen wiederum zu ergängen. . . Was sparet man hiebei? Wenn man die Untoften überfchläget, die man auf die Abdantungen, die neuen Berbungen, die Recrutirungen, die Märsche und Bege wendet, so wird man befinden, daß folche die ordentliche und beständige Unterhaltung einer Armee, die man stets auf den Beinen hat, gar sehr weit übertreffen. 3. Ist eine immerwährende Unruhe, da man fich ftets in Gefahr fiebet, überfallen und ohne Fechten schänblich ruiniret zu werden, ein großes Übel, und die Gemüthsruße, die man bigfalls burch ein beständiges Rriegsbeer erlangen fan, verdienet noch wohl, daß man fich diefelbe vermittelft eines wichtigen Aufwands erkaufe. Solte es wohl so gar schwer fallen, wenn man ein für allemal in den gesamten Königreichen bes Rapiers in jedem Dorff ein hauf, einen Garten oder einige Felber jum Unterhalt einer gemiffen Angabl Soldaten bestimmte, folche auch in den Exercitiis und der Rriege-Disciplin beständig übete und foldergeftalt eine immerwährende Armee auf den Beinen hatte, ohne daß man genothiget mare, selbige allemal in neue Quartiere zu vertheilen? Und wenn man allemal auf zeben Saufer den Unterhalt eines Soldaten legete ... follte diefes wohl eine unertragliche Laft fein? . . 1) 4. Gine eintige Blunderung und Streiferen, die ein Feind unternehmen fan, icabet dem Saugwesen ungemein weit mehr als die Unterhaltung einer beständigen Urmee Untoften verurfachen mag . . . II. Gerner möchte man einwenden, daß eine immermabrende Armee der Freihent und ben Brivi: legien der Stände nicht geringen Gintrag that: inmaßen diese zu dem Unterhalt der Trouppen nur von einem Jahr ju dem andern etwas bewilligen dienet aber gur Antwort: 1. Daß den Privilegien tein Gintrag gethan wird, wenn die Stände auf einmal bewilligen, mas fie fonft alle Jahre gu bewilligen pflegen . . . 2. Die Dacht, fich ber Aufrichtung einer beftandigen Urmee gu mider= feten ift ein dem Privilegirten ichabliches Privilegium und verfolglich follte basfelbe lieber abgeschaffet als verlanget werden! ... Man tann auch den III. Gin= wurf machen: ber Aufftand ber Solbaten mare hierben zu befürchten. Allein ich antworte: 1. daß wider bergleichen Ungeil viele Mittel vorhanden find . . .

<sup>1)</sup> Borbild biefer Ginrichtung ift offenbar bas fcwebische Inbelningswert.

2. daß man unter zweien Übeln allemal das geringste erwählen soll, indem sich nichts in der Welt, ja nicht einmal in den Elementen besindet, so da rein, sauber und gewiß sen." (Hier bort man den Naturkundigen!)

Das stehende Heer will Montecuccoli, so lange es nicht anders gehe, durch Werbung aufbringen; besser aber sei es, daß man sich die Soldaten selbst erziehe. "Man sollte in jeder Provinz eine Kriegs-Schule (nicht Kitter-Atademie sondern Soldaten-Schule) anlegen, wie man es mit den Janitscharen im Serail macht: Man könnte da die Wahsen, die unehelichen, Bettel- und andere arme Kinder, welche man in den Hospitälern zu unterhalten pfleget, in den Kriegs- Übungen unterrichten. Und diese Stifftung würde außer allem Zweissel ein weit bessers "gutes Werd" sür die Stiffter sehn und der christlichen Religion zu größerem Nuzen und Vorthehl gedehen als die Anrichtung neuer Klöster und überschüftiger Schulen.")

Die Beschaffenheit der Kriegsordnung seiner Zeit gründet sich, wie Montecuccoli sagt, auf die Kapitulationen der Obersten, die Instruktionen der Musterungs-Commissarien, auf die Kriegsartikel und Reuterbestallungen Karls V. und Maz' II., wie sie der Reichstag 1570 zu Speher bestätigt hatte. [S. 760.] Zu näherer Kenntnis seien die Kriegsgesese der Schweden, Hollander und Bransbenburger heranzuziehen.

Wie in diesen, die Wehrversassung betreffenden Dingen, so zog auch in Hinsicht auf Bewaffnung und Taktik Montecuccolis Zeit die Summe der gesamten Entwickelung, welche seit dem Beginne des 16. Ihdts. von einer im wesentlichen unveränderten Grundlage ausgegangen war. Diese Grundlage bildete in administrativer Hinsicht die Werbung auf Zeit, in taktischer die Mischung der blanken Wassen und der Feuergewehre, sowohl bei der Reiterei, als beim Fußvolk. Bald nachdem der Fürst von der Bühne abtrat, änderten sich diese Voraussetzungen: auf der einen Seite durch Einführung wirklich stehender Heere, auf der anderen durch die der Bajonettslinte. Gerade deshalb ist es interessant, sich Montecuccolis Ansichten über den Truppen gebrauch näher zu vergegenwärtigen.

Sein Regiment Fugvolt besteht auß 1500 Mann: 60 Offizieren, 480 Bitenieren, 80 Rundtärtschnern (Degensechtern) und 880 Mustetieren und zerfällt in 10 Kompagnien, deren jede alle drei Baffen enthält (48:8:88.) "Man hat die Halenbüchsen abgeschafft, weil eine Mustete weiter schieft und weil ein Mann, der start genug ist, eine Hafenbüchse zu tragen, auch eine Mustete zu tragen vermag... Es wäre gut, wenn die Gabel der Mustetiere unten einen schafen Stachel hätte, um sie im Notsall gegen anprellende Reiterei in den Boden zu pflanzen. Alle Musteten mussen von gleichem Kaliber sein. — Die Piten

<sup>1)</sup> Borbild biefer Einrichtung find bie Agomoglanhaufer ber Turfen, in benen ber Tribut an Christentindern militärisch zu Janiticharen erzogen wurde.

sollen stark, gerade und 15 bis 17 Schuh lang, mit Eisenschienen und tarpfensungigen Klingen versehen sein. Die Pikeniere tragen Bidelhauben sowie Bordersund hinter-Küraß. Man könnte vor ihnen eine Reihe Kundtärtschner aufstellen, welche, wenn es zum handgemenge kommt, den Feind mit dem Degen in der Faust anlaufen. 1) — Auch könnte man Compagnien von Grenadieren einrichten, welche aus freier hand oder aus Schleubern Granaten werfen, wie man das ja schon tut, wenn man Außenwerke, Contreskarpen oder sonst einen Posten angreist. 1)

Die Dragoner sind nichts anderes als auf Pferde gesetzes Fußvolk, das man mit Degen, halbpilen und kurzen, leichten Musketen bewassnet. Sie sind gut zu gebrauchen, wo es gilt, schnell Posto zu sassen oder dem Feinde einen Paß zu verrennen. Darum gibt man ihnen auch Erdhauen und Schauseln. In : der Schlachtordnung stellt man sie zu Pferde in die Zwischenräume der Bataillone, um von da auf den Feind zu seuern; bei allen anderen Gelegenheiten braucht man sie zu Fuße.

Die Reiterei trägt Kürasse wie die Bikeniere, geschlossene, Hals und Ohren bedende Helme und Blechhandschuse. Die Borderteile der Kürasse müssen gegen den Musketenschuß, die hinterteile gegen den Pistolenschuß probirt sein. Die Hauptwasse sind lange zweischneidige Degen. Das 1. Glied könnte Musketons sühren. — Die Lanze ist für die Reiterei, wie für das Fußvolt die Pite, die König in der Waffen. Jedoch die Schwierigkeit, Lanzenreiter auszudringen, zu unterhalten und zu gebrauchen, hat zu ihrer Abschaffung geführt. Allerdings ohne vortressssiel Pferde taugen sie nichts, und da Lanzenreiter von Kopf die Fuß gepanzert sein müssen, so brauchen sie Knechte, was den Auswand steigert. Zudem bedürsen sie sesten Bodens und freier Rennbahn. — Ein Reiterzregiment zählt 750 Pferde.

Bei den Baffenübungen ift alles Überflüssige grundfählich auszuschließen, damit man fich das Rotwendige besto sicherer einpräge.

Die Schlachtordnung des Fußvolks wird derart eingerichtet, daß nicht alle 880 Musketiere eines Regiments auch in das "Bataillon", d. h. in die Gesechtsstellung, ausgenommen werden, sondern nur 740; den Rest weist man der benachbarten Reiterei zu. Die Aufstellung sowohl der Pikeniere als der Rustetiere ist sechsgliedrig. Die Kompagnien werden völlig zerrissen; denn sämtliche Piken treten in der Witte zu einem Schlachtförper zusammen. Bor ihrem 1. Gliede stehen 80 Musketiere, welche im Augenblicke seindlichen Angriffs niedersknien und seuern, während 80 Kundschildner, die noch weiter, also vor die Schüpengarnirung, vorgeschoben sind, sich dort niederwersen. Rechts und links der Piken

Digitized by Google

75

<sup>1)</sup> hier fühlt man bas Stubium ber Alten, insbesonbere bassenige Cajars heraus. Über biese Borliebe für die Degensechter vgl. auch die entsprechenden Außerungen Rohans, Birons und Oraniens — samtlich eifrige Berehrer ber antilen Taltit!

<sup>3)</sup> Gleich nach Montecuccolis Tobe wurden in der Tat jeder Kompagnie 10 Grenadiere beigegeben, die später zu besonderen Kompagnien formiert und endlich in Elitetruppen umgewandelt wurden.

Jahns, Gefdichte ber Rriegswiffenschaften.

stehen je 240 Mustetiere und hinter den blanken Wassen noch 180 Mustetiere. Leptere Anordnung hat den Zwed, die Front der Feuerwassen nicht allzulang werden zu lassen. Denn "die Musketiere ohne Pikeniere sind unsähig, dem ungestümen Ansall der Reiterei, ja nicht einmal dem eines dichten Hausens guter Pikeniere zu wiederstehen"... stünden sie nun sehr breit und würden überwältigt, so dürste durch ihren Umsturz eine so große Lücke entstehen, daß die seindliche Reiterei mit breiter Front einbrechen und allgemeine Unordnung herbeissühren könnte. Pikenierhausen dagegen sind der Kadallerie undurchdringlich. Die ihre Flanken deckenden Musketiere beschädigen die Reiterei von sern durch unaufhörsliches Feuer, und kommt sie dis auf 12 Schritt heran, so rücken die Pikeniere gegen sie vor, und die Kundtärtschner schleichen sich in die von den Piken beswirkten Öffnungen.

Schlachtordnung der Reiterei ist die Schwadron, deren jedes Regiment 5 bilbet. Die Kavallerie rangiert dreigliederig; in der Schwadronsfront steben also 50 Pferde.

Bei der Gesamtschlachtordnung tommt alles darauf an, daß die Baffen sich angemessen unterstützen können. Der Feind darf nicht imstande fein, das Rufvolt anzugreifen, ohne fofort von der Reiterei gestraft zu werden: . jedes Bataillon muß infolge der Zusammenwirtung seiner Biten und Dusteten wie ein bewegliches Baftion (un Bastione mobile) erscheinen, von dem aus ein unaufhörliches Sagelwetter in den Reind ichlägt, tomme er gleich von welcher Seite er auch mag. Da nun die Schufweite der Mustete nur etwa 300 Schritt beträgt, fo bat von 300 gu 300 Schritten immer wieder eine Abteilung Schuten in die Schlachtfront zu ftellen, u. zw. fo, daß fie fich ftets an Biteniere anlehnt. Die Entfernung von 300 Schritten ergibt fich auch naturgemäß als Treffenabstand, bamit die in das erste Treffen schlagenden Rugeln, das zweite (l'altra linea) nicht erreichen können, und damit das erfte, falls es geworfen murbe, boch noch Raun genug habe, fich wieder berauftellen ohne das aweite au berühren. Selbst feindliche Reiterei murbe fich, fiegreich vordringend, nicht ohne außerorbentliche Gefahr in den Raum zwischen den Treffen magen tonnen; denn fie murbe ba vom Jugvolt bes 1. Er. in Flante und Ruden, von dem bes 2. in ber Front beschoffen werden. Endlich verschafft der Treffenabstand noch infoferne einen großen Borteil, als er an und für fich fcon gang wefentlich Flante und Rüden des Beeres lichert, sintemal der Feind eine solche Tiefe der Aufstellung nicht zu umfassen vermag, ohne sich felbst zu trennen, folglich fein eigenes Beer ber Gefahr einer Riederlage auszusepen. Gin berartiger Flankenschup ist sicherer als der durch Ortlichkeiten; denn diese nugen nur, wenn man stebend tampft; weder vorschreitend noch weichend tann man fie mitschleppen.

Ein heer von 40000 Streitbaren sett Montecuccoli folgendermassen zussammen: 16 Bataillons (Regimenter) = 24000 M., 80 Schwadronen Kürassiere (16 Regtr.) = 12000 Pserde, 4 Schwadronen (2 Rgtr.) = 2000 Dragoner, 2 Regtr. leichte Pserde (Kroaten) = 2000 Pserde. – Artillerie: 4 Halb=, 6 Viertel=Kanonen, 8 Fallen, 80 kleine Stücke, zus. 100 Geschüße. — Für diese Armee gibt er nachstehende Normalschlachtordnung an:

2000 Dragoner.

| Rüraffierschwabronen | bes 1. Treffens | 25 <b>Es</b> cabri |   |  |
|----------------------|-----------------|--------------------|---|--|
|                      | gur Referve .   | 10                 | * |  |
|                      | bes 2. Treffens | 25                 |   |  |
|                      | gur Referbe .   | 10                 | ~ |  |
|                      | Sinter b. Mitte |                    |   |  |
|                      | b. r. Flügels   | 5                  |   |  |
| ,                    | Sinter b. Mitte |                    |   |  |
|                      | b. I. Flügels   | 5                  | - |  |
|                      | -               | 80 Escabrs.        |   |  |

|      | <b>2</b> . 8 | eichte   | Bierb    | <b>2</b> : |      |     |      |         |
|------|--------------|----------|----------|------------|------|-----|------|---------|
| Dini | er be        | er Mitte | e bes 1. | T          | reff | ens | 500  | Pferbe  |
|      |              |          | 2.       |            |      |     | 500  |         |
| Auf  |              | rechten  |          |            |      |     |      |         |
| -    | *            | linten   | "        |            |      |     | 500  |         |
|      |              |          |          |            |      |     | 2000 | Pferbe. |

| 8. Fugvolt:                     |    |      |                  |
|---------------------------------|----|------|------------------|
| 3m Centrum bes 1. Treffens      |    | 6 2  | ataiCon <b>s</b> |
| ., ., ., 2,                     |    | 6    |                  |
| hinter ben vier Flugelbataillon | lå | 4    |                  |
|                                 |    | 16 8 | ataillons.       |
| 4. Dragoner:                    |    |      |                  |
| Muf bem rechten Glugel          |    | 800  | Dragoner         |
| " " linten "                    |    | 800  |                  |
| hinter bem 1. Treffen           |    | 200  |                  |
| " " 2. "                        | ,  | 200  |                  |

5. Artillerie: Das schwere Geschütz neben und vor das Fußvolk. Das leichte Geschütz zwischen die Schwadronen und die ihnen zugeteilten Musketierhausen.

6. Fuhrwert und Heergerat: Hinter der Schlachtordnung in wohlbewachter Wagenburg.

"Es gibt kein Bort" sagt Montecuccoli "das die Natur der Bagage so eigentlich ausdrücke, als das lateinische simpedimenta«, welches Beschwerlichkeit und hindernis bedeutet. Ohne Bagage vermöchte man jede Unternehmung leicht auszusühren; doch alles Eisern gegen das Gepäck bleibt vergeblich: ebensogut könnte man von einem erleuchteten Körper verlangen, daß er keinen Schatten werfe."

Weltberühmt ist Montecuccolis Ausspruch von der Wichtigkeit bes Geldes für die Kriegführung. Er nennt es spirito universales. Das Dictum aber, daß zum Kriegführen drei Dinge gehören: "Geld, Geld und Geld" rührt nicht von ihm her, sondern wird nur von ihm citiert u. zw. mit bitterem Sarcasmus. [S. 937.]

Hoch interessant ist der Ansang des 3. Kapitels des I. Buches; Dolla disposizione. Der Versasser stellt da sechs klassische Sätze an die Spitze:

- 1. Consulti adagio e tosto essequiscasi! Langsam erwägen, schnell aussführen.
- 2. Sia la salute dell' Esercito legge suprema. Das Heil bes Heeres ist das höchste Geses.
- 3. Concedasi alcuna cosa all' arbitrio della fortuna. Dem glüdlichen Rufall ist Spielraum zu lassen!
  - 4. Colgansi le congiunture! Die Gelegenheit benuten!
  - 5. Acquistisi fama all' armo! Sich gefürchtet machen!
- 6. Chi pensa à tutte le cose niuna ne fà, e chi à poche s'inganna. Wer an alles bentt, tut nichts; wer an zu wenig bentt, täuscht sich leicht.

Diese Generalprinzipien werden an anderen Stellen des Wertes noch mehrsach erläutert. So wiederholt der Fürst im Eingang des 4. Kapitels den 1. Sat und fügt hinzu: "Hat man einmal einen Entschluß gesaßt, so gebe man keinem Ameifel noch Scrubel mehr Gebor, fonbern fei überzeugt, daß nicht alles Schlimme, was gescheben tann auch wirklich geschieht, sei es bag Gottes Gnade es abwende ober bag unfere eigene Geschicklichkeit es verhindert ober bag ber Unverftand unserer Reinde nicht daran dentt . . . Ift man überzeugt, daß man bas Seinige aum Gelingen getan, fo ftelle man ben Ausgang ber Borfebung anbeim; aber freilich, es hieße Gott versuchen, wenn man die Regeln menschlicher Klugbeit nicht berudfichtigen wollte; benn unfer Berftand ift ja ein fcmacher Biberichein ber höchsten Beisheit . . . Wenn man fich für bas Bohlerwogene entschloffen bat, fo erhalte man fich in ftetem Gleichmut und bebente, bak Glud und Unglud einander folgen wie Ebbe und Rlut. — Bei der Beratung muß man die Stimmen nicht gablen, sondern magen; denn das Treffliche liegt oft tief und wird bon minder hellen Augen nicht gefunden. (II., 3.) Man mag fich mit vielen beraten, aber nur mit wenigen ober gang allein einen Entschluß faffen, bamit biefer gebeim bleibe. Die Ausführung eines Beichluffes ift aber immer nur Ginem angubertrauen; benn nur ba, wo man auf fich felbst fteht, handelt man mit Rachbrud. Die Geschwindigkeit ber Ausführung begünstigt das Geheimnis. (I, 4.) Diefe Sape bienen g. T. auch bem 3. Pringipe gur Erläuterung.

Sehr ansechtbar ist das 2. Princip; denn das Höchste im Ariege ist keines= wegs das Heil des Heeres, dieses Werkzeuges des Statswillens, sondern das Heil des States, dem zu Liebe sich das Heer nötigensalles sogar opfern soll.

Das 3. Prinzip ist ein Zeichen großen Selbstvertrauens. Ihm haben die glorreichsten Feldherrn nicht wenige ihrer glänzendsten Erfolge zu danken gehabt, zumal wenn sie dabei des 4. Prinzipes mächtig waren. Wie ein sich zufällig bietender Reim oft einen kühnen, glücklichen Gedanken des Dichters weckt, so die Gelegenheit die Tat des Feldherrn.

Das 5. Prinzip: "sich gefürchtet machen" ist von besonderer Bedeutung für den Angreiser, und nur der vermag es durchzusühren, der die Schlacht nicht schut. "Ber da meint, ohne Schlachten Fortschritte machen und etwas Namhastes erobern zu können, der widerspricht sich selbst oder hegt doch wenigstens eine so wunderliche Weinung, daß er den Spott heraussordert. Zwar weiß ich, daß Lazarus Schwendi, ein berühmter General, behauptete, man solle niemals ein Tressen wagen, und daß er daher nur verteidigungsweise vorgehen und dem Feinde die Vorteile gewissermassen abstehlen wollte 1) . . . Aber wenn das die Truppen erst merken: wie groß würde ihre Furcht, wie groß des Feindes Kühnheit werden! Es ist schlechterdings notwendig, daß man bereit sei, zu sechten, und das Feld zu halten. Freilich darf man sich nie leichtsinnig und verwegen auf eine Schlacht einlassen, nach weniger sie sich aufzwingen lassen, sondern den richtigen Augenblick dazu erkennen. Fabius Cunctator sich die Schlacht keineswegs, aber er wollte nur dann sechten, wenn er gegründete Hoffnung hatte auf den Sieg."

Das 6. Prinzip ist eigentlich eine Einschräntung bes ersten. Bohl foll man sorgfältig überlegen; aber man barf auch barin nicht zu weit gehen. Die

<sup>1)</sup> So weit ift Schwendi, trop all seiner Borsicht boch nicht gegangen; ber Fürst hat ihn iber migverstanden. [S. 540.]

vorhandenen Wöglichkeiten lassen sich durch verschiedene Gruppierung auf Wilslionen vermehren. Wer kann solchen Wust durchdenken! Nur die großen Grundslagen der Situation sind zu erwägen; dann gehe man getrost an die Aussührung des Entschlusses.

Bemerkenswert find die Ansichten des Fürften über den milistärischen Wert von Angriff und Berteidigung.

Montecuccoli ift ber Meinung, daß ber Angriffstrieg nicht nur portheilhafter, sondern auch leichter zu führen fei, als der Berteidigungefrieg. Jener erlaube es, fich der in Feindesland befindlichen hilfsmittel rudfichtslos zu bedienen ; die Unterlaffungefunden des Gelbherrn fielen weniger auf, weil alle Belt junachft nur die Bormartsbewegung beachte, und der Glang beffen, mas gefchebe, bindere baran, das zu ertennen, was verfaumt werbe. Im Berteibigungsfriege dagegen fei der geringfte Fehler bochft nachteilig; die Trubben tambften mit geringerer Kraft, weil die naben Festungen ihnen nach der Riederlage Buflucht Sabe man Unglud, fo übertreibe es die Furcht des Bolles noch und fcreibe es ftete mehr ben Berfonlichkeiten, ale ben Umftanden gu; es fabe eben nur bies Unheil nicht bas größere, welches bie Beisheit bes Felbherrn vielleicht befeitigt habe. Go bringe ber Berteidigungefrieg weniger Ruhm ale bie Er= oberung und erfordere doch weit mehr Geschidlichkeit, Ausbauer und unerschrodene Festigteit. Ber auf eigenem Boben gewinnt, ber erwirbt nichts; boch wer barauf perliert, der vermindert den Befit des States. Übrigens bemerkt Montecuccoli: Die "Musnutung" bes feindlichen Gebietes fei nicht mit beffen Bermuftung ju bermechfeln; einer folden militarifden Bert beigulegen, fei fogar lacherlich. "Man hindert das Getreide doch nicht, ftill im Binter fortzuwachsen, und fein Menich hat Borteil davon, wenn ein paar Ochsen aus bem Lande getrieben ober einige Strobbacher angezundet werden." Er teilt alfo nicht die Unficht Turennes, daß es zwedmäßig fei "das Land aufzufreffen". — Als befonders vorteilhafte Rriegs= operationen betrachtet ber Fürft bie Diverfionen.

Soviel von dem Inhalte der Memorie! Auf die hiftorischen Einzelheiten einzugehen, ist hier unmöglich, und eine Darlegung des technischen Details würde den Kapiteln über Waffenkunde und Befestigungswesen zu weit vorgreifen.

Bon den Schriften seiner Borgänger hat Montecuccoli niemand ergiebiger benust als den Rachiavelli und Leo den Taktiker. Namentlich den letteren, deu er auch mehrsach anführt, hat er oftmals eigentlich nur umschrieben. Bar Leos "summarische Auseinandersetzung der Kriegskunst" doch im 17. Ihdt. durch drei verschiedene italienische Übersetzungen bzgl. Auszüge dem Berständnisse bes Fürsten bequem zugänglich geworden.

Montecuccolis Werk hat großen Eindruck gemacht, jedoch merkwürdigerweise weniger auf die Zeitgenoffen als auf das nachfolgende Geschlecht. Tobias Wagner sagt 1724 in seiner "Soldaten= Bibliothek": "Des Montecuccoli seine Memoire ist lange Zeit in der Kapserlichen Bibsliothet zu Bien als ein besonderer Schatz verwahret worden. Sie ist dem Kayser Leopoldo gewidmet und ihm per Testamentum vermacht, diß sie endlich der geheime Kfrl. Krieges-Rath Henricus de Huyssen publiciret. Ein gewisser Herzog von Lothringen wie auch ein Anhältischer Fürst haben groß Besen von diesem Buche gemacht und es allezeit dei sich geführet. Der Stilus ist Soldatenmäßig, gut, turz und sententiöß; er erkläret sürtressschaft alle Kriegeswörter, und kan man sonderlich der Alten ihre Krieges-Arten daraus lernen . . . Seine Maximen beweiset er mit Sprüchen und Behspielen, so er aus dem Julio Caesare, Tacito, Livio, Curtio, Floro, Frontin, Polydio, Vegetio und anderen, sowohl alten als neuen Kriegs-Scribenten genommen."

Im lesten Drittel bes 18. Ihbts. feierte Montecuccolis Werf eine Auferstehung in den Commentaires sur les Mémoires de Montecuculi par Mr. le comte Turpin de Crissé, Maréchal des Camps et Armées du Roi, Inspecteur général de Cavalerie et de Dragons, des Academies Royales de Berlin et de Nancy. (Baris 1769.)

Diese umfangreichen Kommentare des tapferen und gelehrter französischen Generals bringen zugleich Montecuccolis Originalwert seinem ganzen Inhalte nach zum Abdruck, indem sie demselben, Kapitel sür Kapitel, als Observations solgen, den Bortlaut der Memorie erläutern und diesenigen Momente kennzeichnen, in welchen die Fortentwickelung der Kriegskunst, namentlich die gesteigerte Feuerwirtung des Fußvolls und der Artislerie, Änderungen der Grundanschauzungen des Fürsten bedingen. Mit dieser Arbeit süllt Lancelot Turpin drei herrlich ausgestattete Quartanten, denen gegenüber die ursprünglichen Ausgaben von Kanzmunds Denkwürdigkeiten sich gar beschieden ausnehmen. Turpin bemerkt in Bezug auf den grand homme Montecuculi: Des instructions qu'il donne dans ses Mémoires sont trop concises, trop resserées, pour qu'on puisse les regarder comme un Traité complet de la science militaire: mais elles contiennent tant de détails, qu'elles peuvent passer pour un excellent abrégé de l'Ouvrage le plus étendu.

Acht Sahre nach bem Erscheinen von Turpins Werf veröffentlichte Warnerh seine Commentaires sur les commentaires du comte de Turpin sur Montecuculi avec des Anecdotes relatives à l'histoire militaire du siecle present et de remarques sur Guibert et autres ecrivains anciens et modernes, par M. de W. G. M. (St. Marino 1777.)

Diese Schrift des schlagsertigen Husarengenerals, der Sepblig' Freund war, wirst wie Bariationen auf ein Doppelthema. Mit großer Lebendigkeit und Besweglichkeit macht der Kommentator von des Basis aus, welche ihm seine Borsgänger darbieten, Streiszüge in die verschiedensten Bereiche der Kriegswissenschaft, die besonders dadurch interessant werden, daß sie vielsach auf eine Kritik des

Friedericianischen Kriegswesens hinauslaufen. Eben beshalb aber tonnen sie bei Betrachtung der Militärliteratur des 17. Ihdts. nicht näher in Betracht tommen. So mögen nur noch die Urteile einiger Fachmanner über die Memorie folgen.

Als Friedrich d. G. den Obersten Quintus Icilius mit Borarbeiten zur Histoire de mon temps« beauftragte, stellte er ihm als das Muster der Behandlungsweise Montecuccolis Aforismi applicati alla guerra possibile col Turco in Ungheria« hin — eine Darstellung, die in der Tat epochemachend gewesen ist.

König bemerkt in feiner Abhandlung "Bon der Lecture" 1783):

"Die durch den verehrungswürdigen Feldherrn Monteculi geäußerten Gesdanken über das Milltär sind in solcher Ordnung spstematisch abgehandelt, daß solche in alle Wege zu Grundsäpen und bestimmten Regeln dienen können, und es kann daher diese Ordnung denen zur Borschrift dienen, welche beh der Lectüre sich Excerpte machen wollen."

Mit gewohnter Bosheit außert sich ber Prinz von Ligne über Montecuccoli:

Il parle un peu trop de la Providence, et il a l'air de ne dire tant de bien des Turcs que pour se faire valoir davantage. (Das eine ist so ungerecht wie bas andere.) Ses principes sont courts et bons; son livre est une espéce de Reglement, et j'ose dire que le nôtre est encore meilleur. Ses dispositions et son ordonnance de S. Gothard sont admirables: et tout cela est écrit bien militairement. (1805.)

General Barbin fpricht fich folgendermaßen aus:

L'auteur du traité, que Frédéric II plaçait au premier rang des grands capitaines '), a adopté une methode trop peu imitée: celle de ne procéder qu'à l'aide de definitions; les siennes sont en général heureuses, et ses pensées sont pleines de nerf; mais elles pêchent quelquefois par des disparates et laissent percer des sentiments empreints d'un mélange de cruauté, de superstition, de fourberie . . . Son livre n'en étincelle pas moins de génie, et Puységur (1748) s'était nourri de sa lecture. C'est le traité le plus plein, le plus consis, le plus fait pour donner à penser aux Généraux; c'est une suite d'aphorismes militaires que Montécuculi semble léguer à qui en saura faire sortir les corrolaires. Il voit de bien plus haut que Feuquière (1750); mais il dédaigne trop de s'abaisser à la portée des élèves; il ne parle qu'aux lecteurs d'un savoir formé, parceque ses principes manquent de dévelloppement; aussi a-t-il été moins lu et moins gouté qu'il ne méritait de l'être. « (1850.)

Bortrefflich ift die Beurteilung von Seiten Theodors von Bernhardi2).



<sup>1)</sup> Die Außerungen Friedrichs über Wontecuccoli als Feldherrn, welche das Tagebuch des Warchefe Lucchefini überliefert, lauten keineswegs fo günstig. (Bgl. 3. B. 10. April 1781.)

<sup>9</sup> Beiheft g. Militar. Bochenblatt. 1878.

"In Montecuccolis tleinem Berte" fo fagt er "werden wir vielfach gewahr, daß der Berf, ein Mann ist, der eine weltgeschichtlich bedeutende Zeit durchlebt hat. In der Tat hatte er an dem größtem Teil der Feldzüge des dreißigiährigen Krieges tätigen Anteil genommen, an diesen wildauflodernden Kämpfen, in denen Deutschland leidenschaftlich mit sich selbst um die höchsten Güter rang und in benen kein Berhältniß geschont wurde . . . Wohl geht auch Montecuccoli gleich allen seinen Beitgenoffen auf die Einzelheiten der Truppenformation und elementaren Taktik ein, ja er verweilt, eben auch gleich allen Zeitgenossen, vorzugsweise bei dem, was die Kriegführung porgussent: aber er lehrt doch nicht nur einfach ben Handwerksgebrauch; er beschränkt sich nicht darauf, vorzutragen, was die Aunft gutgeheißen hat; sondern er tritt überall mit einem wirklichen unabhängigen Urteil, perfonlichen Unfichten und eigenen Ideen ein. Bei ganglich veranderter Bewaffnung kann natürlich alles, was er über Elementartaktik saat, nur noch geschichtliches Interesse haben, und dasselbe gilt auch bon feinen Lehren in Bezug auf die höhere Taktik, welche das Schlachtfeld umfaßt. Hinsichtlich der Krieg= führung im Allgemeinen, beffen, mas wir gewöhnt find, in den fcmer ju umgrenzenden Begriff der Strategie zusammenzufassen, bringt das überhaubt ebi= grammatijch gehaltene Werk Wontecuccolis nur Andeutungen und Winke, die dann aber allerdings nicht nur fehr geistreich sind, sondern auch umfassendes und eingehendes Berftandnis aller Elemente verraten, aus benen im Kriege die Ent= scheidung bervorgeht . . . Aber so treffend auch viele jeiner Außerungen geachtet werben muffen, fo find fie boch nicht methobifch geordnet; ja mehr: feine Lehrfate find nicht erschöpfend durchdacht, nicht auf ihren letten eigentlich maßgebenden Grund gurudführt, nicht zu einer organischen Ginheit verbunden." (1878.) ')

## § 10.

Bon unvergleichlich geringerer Bedeutung als das Werf des Montecuccoli ift "Die heutige vollkommene Kriegs-Politica, worinnen in besonderen Capituln nicht allein die wahren Gründe der Kriegs-Wiffenschafften kürzlich ans und außgeführet . . . fondern auch viele Stratagemata auß den Hiftorien . . . angezeiget werden . . . . Uns berühmten Autoren und eigener Erfahrung zusammengetragen durch Joh. Sebast. Grubern, Major. (Frankfurt a. M. 1699.) 2)

<sup>1)</sup> Bgl. ferner: Spenholz: Aureum vellus seu catena virtutum Raymundi c. d. Montecucoli (Wien 1868). v. Huhjfens Borrede zur ersten Ausg. der Memorie (1704), verbeutscht in der Keipziger übersetzung von 1736 und zugleich verbessert in d. d. Gröbens Leuer Ariegsdibt. VI. S. 280 (Breslau 1777). Paradiți: Elogio storico del c. R. M. (Modena 1776). Bezzl: Lebensdeschreibung Montecuculis (Bien 1792.) R. Montecuccoli (Schelz Österr. milit. Zeithgrist (Wien 1828.) Campori: R. Mont. (Florenz 1876). Großmann: Wont. (Arch. f. bsterr. Geich. Wien 1878). Morfolin: Il -Gueriero prudente- di Plorato e gli Asorismi di Mont. (Atti del reale Istituto Veneto di scienze. VIII. ser. 5, disp. 6. 1881.) Bancalari. R. Wont. (Org. der milit.-ivissenschaft. Bereine. Wien 1882.) Montecuccoli capitano e scrittore. (Riv. milit. ital. 1882. Aprilhest.) Schöl.: Montecuccoli (Art. im 22. Bande der Alg. deutsch. Beiogr. Leipzig 1885.) Bibl. der Berl. Leriegsatademie. (D. 632.)

In der Borrede nennt der Berf. als feine Sauptquellen "einige Frantgofifche und andere Tractatlein wie auch viele Discurse fürnehmer Generale." In ber Tat ftüst er sich vorzugsweise auf du Bellan-Langen's "Kriegs-Regiment" [XVI. § 18) und auf Neumanr's v. Ramsla Schriften. [XVIIa. § 30 u. 37.] Die Arbeit zer= fällt in 85 Rabitel. Gruber ift ein entichiedener Anhanger ber fte ben ben Seere. Er berichtet, wie "ein gewiffer Botentat, als er bas Elend und ben Ruin fo vieler herrlich erbauten Städte und Lander am Rheine wohl überleget, endlich mit diesen Worten herausgebrochen: Er wolle lieber auff seiner Taffel feinen filbernen Löffel ober Teller haben, als dag er fünfftig in feinem Lande und Dienste nicht einige gute Trouppen nebst dem mohl eingerichteten Land-Aukschuß beständig unterhalten folle. Sochft zu loben ift es auch, daß endlich in bem S. Rom. Reich die Berfassung und richtige Anstalt wegen eines perpetui Militis gemachet worden." Er will bas stebenbe Beer aus einheimischer Mannschaft bilben. "Ber fich auff fremde Gulffe und Baffen alleine verläffet, fest fich und fein Land in große Gefahr. Dann find ihre Oberften ober das gemeine Bold felbsten tabffere und gefürchtete Manner, fo werden fie gewiß des Serrn Unterthanen ausfaugen und alles nach ihrem Bohlgefallen fich unterfteben, wobei dann ber Fürft selber por ihnen nicht sicher fenn wird . . . Sind die gedingten frembde Rrieges-Leute ichlecht und unerfahren, fo ift bem Fürften fein Unfall icon gewiß vor Augen gestellet." Es sei nicht ratsam, die Truppen im Frieden als Armee 3u= fammenzuhalten, sondern man folle fie als Garnisonen in die Blate verteilen und bort exergieren. Un dem entgegengesetten Berfahren sei fogar bas mächtige Rom ju Grunde gegangen; befestigte Stabte aber wurden nicht nur von ben eingelegten Truppen gefcupt, fondern die Mauern hinderten auch die Soldaten, Bojes zu tun ober verdienter Strafe zu entfliehen. — Die Kapitel 10 und 11 handeln von Sold, Löhnung, Rleidung und Proviant, 12 und 13 bom gerechten Kriege und der Neutralität, Rap. 15 von Artillerie und Bagage, 16 von Spionen und Correspondenzen, 17-19 von Märschen, Contributionen und Lagern, 20-22 von ber Schlacht (gang obenbin), 23-25 von ber Landesverteibigung im Großen, 26 vom Barteigangerwefen, 27-36 von Festungen und Belagerungen, 37 vom Seefriege, 38 bom Bürgerfriege, 39-84 von Stratagematibus und Rriegeliften, 85 endlich von der Mediation, Stillstande der Baffen und Frieden. - Der gröfte Teil bes Bertes gebort alfo ju jenen oft ermahnten Sammlungen bon Rriegs= liften, und ber eigentlich taltische, bagl. strategische Wert besselben ift gering anzuschlagen.

## § 11.

Am Wendepunkte des 17. und 18. Ihdes, steht einer der größten deutschen Denker, Gottsried Wilhelm Freiherr von Ceibniz, dessen weitumfassender Geist sich auch eingehend mit dem Kriegswesen des schäftigt hat. War Leibniz doch nicht nur Philosoph, sondern zugleich Statsmann; sah er doch sein durch den dreißigjährigen Krieg so furchts bar verwüstetes und zerrüttetes Vaterland von West und Ost auss

neue bedrängt, von den Horden Louis' XIV., wie von denen der Türken aufs Schwerste heimgesucht. Sein klares Auge erkannte, daß hier nur im Schwerte Rettung sei, und an unendlich vielen Stellen seiner politischen Denkschriften weist er auf die Notwendigkeit hin, die Streitkraft der deutschen Staten zu steigern u. zw. sowohl in organisatorischer als in technischer Beziehung. — Welche sorgkältige Aufmerksamkeit er persönlich den militärischen Dingen zugewandt hat, deweist insdesondere sein schriftlicher Nachlaß, den die Archivbibliothek zu Hannover ausbewahrt. Sinige dieser Arbeiten zeigen, daß Leibniz sich sogar mit der Systematik der Kriegswissenschaften beschäftigt hat, so namentlich ein Concept von seiner Hand, das folgenden Inhalt hat. 1)

Scientia militaris ex pluribus com posita est. Pars quae agit de conscribendo, eligendo, ordinando, in itinere, in castris stativis, hybernis habendo milite; de excubiis, exploratoribus, custodiis, quos salvaguardiam vocant; et in universum de omnibus militum et praefectorum officiis a minimo usque ad maximum; de modo tractandi cum amicis, hostibus, neutris; de tesseris rotisque variis etc., de gubernandis incolis in loco, ubi praesidium est, de ducibus itinerum quaerendis et habendis, alia id gen. politicam militarem constituunt.

Cui affinis est juris prudentia militaris, de legiferis, sacramento, praemiis et poenis, judicis militari, auditoribus.

Sequitur o e con o mia militaris, quae agit de stipendiis militum, commissaris, hybernis sive quarteriis, servitio sive utensilibus, transitu, victu et amictu; opificibus huic rei inservientibus, carulis, tentoriis, propolis quos vivandieros vocant; granariis, commissariis alimentorum.

Huic adjungo medicinam militarem, de morbis castrensibus, vulneribus quae gladio, pyrobolo aliisque modis fiunt, de diaeta militum, aere, locis et aquis, de morbis obsidionalibus, de armamentariis, chyrurgis et pharmacotam. medicis.

Mathematica militaris complectitur scientiam muniendi seu quae ingeniarium nosse oportet, deinde scientiam evolutionum etc., quae munus constituit partim praefecti vigilum, partim metatoris generalis.

Mechanica militaris agit de armis, de missilibus, pyrobolica, cuniculis et quae his annexa sunt., item de re vectoria.

Die ersten Arbeiten von Leibniz, welche sich mit ber Heeres = organisation beschäftigen, stammen aus bem Jahre 1670. Sie finden sich in den "Beden den von der Securität des beutschen

<sup>1)</sup> Die Entzifferung ber überaus ichmer lesbaren Manustripte Leibnig' verbante ich ber Gute bes herrn Dr. Bobemann in hannover, bem ich bafur meinen verbinblichften Dant ausspreche.

Reiches"), welche lediglich durch Bündnisse der Stände unter Ausschluß von Österreich und Brandenburg hergestellt werden könnte, indem die Stände durch zielbewußtes Zusammenwirken exercitus, consilium et aerarium ins Werk setzten.

Jeber Stand, ber fich getraue, ein Regiment ju Guß und eines ju Bferd aufzustellen (800 3. F., 400 3. R.) trete als Berfona mit einer Stimme in Die Union. Beringere Stande, die ju einem folden Rontingent unvermögend feien, follten zu einer Berfon gufammentreten. Go merbe es nicht ichmer fallen, eine Alliang bon 14 bis 15 Gliebern zu bilben, welche ein heer bon 11200 Mann au Rug und 5600 Reitern hinter fich habe. Damit fei bas Reich (neben Bfterreich und Brandenburg) außerlich ficher geftellt und ber ewige Streit um die Datritel und die Unichlage befeitigt. - Die Aufftellung eines folden ftebenben Reichsheers fei von langer Sand ber, icon im Frieden burchjuführen. Daran habe es bisher gefehlt. "Erft wenn die außeren Ginne moviert werden, d. h. wenn das Feuer zu des Nachbars Giebel berausschlägt, sucht man Sprigen und Leitern. Gefett auch (welches boch ichmer zugeben wird), bag jeber Stand mit seinem Contingent richtig einhalte, so wird boch ferner zu fragen sein, ob fie mohl, auß auf den Sall der Roth, die Boller gusammenftogen oder jeder mit den seinen abart agieren foll. Sollen sie nicht zusammengestoßen sein, noch unter einem haupt und Guverno ftehn, wie ichläfrig wird mancher auf ben Nothfall mit ben Seinen umgehn, wie leere papierene Compagnien, was für Soldaten wirds abgeben, die in einem jeden Land fich hauslich niederlaffen, burgerlich einrichten, wadere Rerle hinterm Dfen fein, und wenn mans beim Licht befieht, auf einen Ausschuß hinauslaufen werden; zu geschweigen, daß endlich auf den Fall der Noth fie doch jusammengestoßen werden muffen, welches dann bis= weilen zu fpat ift, und indem die einzelnen gogern, werden alle befiegt, über= rumpelt, überwältigt." Darum ift die Forderung einheitlicher Oberleitung auch schon im Frieden unerläßlich.

Wohl zur Ergänzung dieses "Bedenkens" war ein Auffat bestimmt, dessen Disposition sich als Konzept von Leibniz' Hand im hannoverschen Archiv befindet und den Titel führt "Allerhand Gesbanken, so zum Entwurf der Teutschen Kriegsverfassung gehören", (Ms. Leibn. Gotting. v. I. B. fol. 1 ff.)

Leibniz fast hier zunächst die Erziehung ber Nation zum Kriege ins Auge. "Eine gute Kriegsverfassung ist einem State sowohl in Kriegs= als Friedenszeiten nöthig. (Czempel derer, so aus dessen Mangel über den Hausen geworfen worden). Ein Bolt, daß wegen seiner Tapserkeit berühmt, tann durch Rube und Nachlässigeit in wenig Jahren diesen Ruhm verlieren. (Daß die heutigen Teutschen gar ungereimt auf die alten teutschen Helden pochen. Wie sehr sich der Teutschen Leiber und Gemüther geändert.) Die alten Teutschen sind,

<sup>1)</sup> Abgebrudt in ber Gefamtausgabe ber Berte Leibnig' von Onno Klopp. (Hannover 1863 bis 1884.) Band I, S. 181 ff.

so zu sagen, geborne Solbaten gewesen; unfre heutigen müssen durch Kunst und Fleiß zu solchen gemacht werden; ohne das taugen sie so wenig als andere. — Daß die Art des Krieges auch innerhalb zwanzig Jahren ganz anders worden. — Die teutsche Jugend legt sich zu sehr auf's Studieren und Reisen und berschleit ihre beste Zeit in Schulen und fremden Landen. (Großer Borteil derer, so die Wissenschaften in ihrer eignen Sprache lernen. Wie die teutsche Heldensprache nicht so wie discher, sondern mit mehrerem Grund und Nachdruck aufzusbringen.) Man soll die Jugend mehr zu der Westunst, Baus und Bewegungsstunst, Felds und Gartenwert als Latein und Schreiberei ansühren. Man soll nicht jedermann ohne Unterschied studieren und seinen leicht ohne Erlaubnis reisen lassen. Man soll in Teutschland Asabemien aufrichten zu Leibesübungen und solchen Wissenschaften, die, wie obgedacht, in Wirtlichleit bestehen. (Exempel der neuen Alademie zu Turin.) Das ist der Gedanke der Realschule.

Dann befpricht ber Berf. Die friegerifchen Aufgaben des Abels. "Unsere Ritterschaft ist eigentlich des Reichs stets unterhaltene und besoldete Reiterei, fo fraft ihrer Lehne und großer Freiheiten bem Baterlande bienen foll. - Bie die teutsche Ritterschaft in gewisse Ordnung, Bereinigung, Sahnlein und haufen zu bringen. (Erempel ber polnischen Bospolite und bes frangöfischen Arrierebans. (Bgl. be la Rocque: De l'arrieban.) Wie ihnen bingegen einige verlangte Gerechtigleiten, fonberlich ber freien Reicherittericaft Stelle und Stimme auf dem Reichstage ju gonnen. (Cafpar Lerche von Durnftein Gebanten. 1) — Römerzüge.) Wie man sich bes noch überbliebenen Rechts der teutschen Serren und Johanniter oder Malteser bagu mit bedienen konne. (Daß Frankreich von den Maltefern großen Rupen habe, mehr als Spanien felbst, von dem fie doch Malta zu Leben tragen.) Bon einem neuen teutschen Orden, dabon auch etwa bor hundert Jahren auf dem Reichstage viel gerathschlaget worden, um folchen gegen ben Türken und andere Feinde zu gebrauchen. (Beil bas Reich noch wegen des teutschen Ordens eine rechtmäßige Forderung auf Breußen hat, wie es zu be= wegen, bavon abzustehen, wenn hingegen Polen und Brandenburg fich zu gewiffer Beitretung beswegen verbindlich machen.) Wie die Schweizer, auch mobl auf gewiffe Maage die vereinigten und andere Riederlande berbei zu ziehen. Dag man sich aber anjepo mit folden Dingen, die im weiten Felde, nicht aufzuhalten.

Nunmehrgibt Leibniz eine Bürdigung berpolitischen Stellung Deutsch=
lands in Europa wie des zweifelhaften Wertes der Bündnisse mit ausländischen Mächten und der Subsidien, welche hier übergangen werden kann. "Wenn wir im Reiche sicher gehen wollen, mussen wir unsere Rechnung darauf machen, daß wir für uns selbst auch ohne fremde hülfe bestehen können. Dazu nun gehören zwei Dinge: Vorrath von Geld und Munition und wohlge übtes Volk." Ilm das Geld zu beschäften, macht der Berf. einige, hier nicht hergehörige volkswirtsschaftliche Vorschläge; sehr interessant aber ist, was er über die Aufstellung des Krieg & volkes fagt:

"Schon vor Alters ist gestritten worden, welches beffer fei: ordentliche Kriegstnechte ober Aufbot zu haben. — Beil aber vor diesem die Leute

<sup>1)</sup> Diefe find mir unbefannt geblieben.

mehr rauh und wild gelebet, auch mehr das Land gebauet als von der Städte Rärtlichkeiten gewußt, zudem wegen des annoch im Schwange gehenden Faustrechts allezeit in Bereitschaft gestanden und fich eines Überfalls beforgen muffen, auch immer Sandel mit ihren Rachbarn gehabt und nie ohne Gefahr über Land reisen burfen, also bes Schreckens und Unwesens gewohnt und in bem Gebrauch ber Baffen gleichsam gehartet gewesen; daber die meisten Burger ber teutschen Stähte por wenig hundert Jahren fast so gut als Soldaten maren, ju geschweigen der Bauern (fo damals meist Schnaphähne abgegeben) und der Edelleute, die aus ihren Bergichlöffern dem Raube aufgepaffet, fo ift tein Bunder, daß man por Alters leicht gute Soldaten burch Aufbot zusammenbringen tonnen. benn auch ber Römer delectus anfangs barin bestanden und die Teutschen, Schthen und Saracenen gang nationenweise ins Felb gangen. die Welt, sonderlich burch die christliche Religion und hernach burch die freien Runfte und Biffenichaften, Gottlob in einen gang anderen Stand gerathen, alfo daß die Einwohner insgemein mit Rube und Sicherheit bei den Ihrigen bleiben tonnen, auch unter Chriften in den Kriegen felbit die alte Graufamteit und Berbitterung nicht mehr zu spüren, die Leibeigenschaft der Gefangenen aufgehoben, ja biejenigen fo fich bem Uberminder ergeben, den alten Unterthanen gleich gehalten auch mit mehr Freiheiten begabt worden, so haben die Leute insgemein weber bie Rrafte und Berg noch ben Billen, es bis aufs Mugerfte tommen gu laffen und ihr Leben ohne Roth zu wagen, und find also nur diejenigen zu den Baffen recht tüchtig, die man dazu ausersehen, darin geübet und oftmals in die Befahr und wieder berausgeführet.

Solches ordentliche Rriegsvolt nun bestehet wiederum theils in Ausschuß, theils in geworbenen und befoldeten Anechten.

Beil aber der Ausschuß insgemein zwar wohl in Wassen geübet werden tann, aber ber Gesahr selten zu nahe kommt, so kann er zwar dienen zu einer Schule junger Leute, daraus Soldaten mit der Zeit zu machen, nicht aber zu einer Kriegsversassung, darauf man sich gegen den Feind zu verlassen. Gleichswohl aber wäre solcher Ausschuß, wenn er recht eingerichtet, für den Grund der Miliz zu achten, gleichwie die Schulen der Grund aller Studien, ja des gemeinen Besens sind. Und gleichwie die Akademien, davon oben gemeldet, für diezenigen, so sich in der Kriegswissenschaft hervorthun und dermaleinst Besehlshaber und Hauptleute abgeben möchten, gehören, also wären die Übungen oder Drillungen des Ausschusses gleichsam die Akademie der gemeinen Knechte. — Solcher Ausschuß könnte mit gewissen Freiheiten begabet werden, den Leuten dazu Lust zu machen; hingegen könnte man sich dessen in vielen Fällen gebrauchen.

Rechte Solbaten ober befolbete Knechte sollen nicht zu alt noch zu jung sein, sondern die erforderten Kräfte haben; doch ist besser, daß sie viel zu jung als viel zu alt. Sie sollen meistentheils underheiratet sein; zum wenigsten sollen ihnen die Weiber nicht folgen. Sie sollen in Springen, Schwimmen, Ringen, Werfen, Tragen und Heben unaushörlich geübet werden, damit sie Fertigkeit und Stärke bekommen. Sie sollen auch im Gebrauch der Wassen so volltommen als möglich gemacht werden, damit sie eine stäte Hand

erlangen, geschwind laden, richtig schießen, Degen ohne Zeitverlust ausziehn und einsteden, mit der Biken und sonst das Tempo richtig in Acht nehmen."

Deffen mas Leibnig nun vom Baffenmefen fagt, wird an anderer Stelle gedacht werden. [§ 23.]

In taltifder Sinfict geht er nicht febr auf Ginzelheiten ein.

Er gibt zu erwägen "ob nicht beffer die Bataillons und Schwasdronen kleiner zu machen als jeso geschieht; benn je kleiner sie sind, besto besser kommt ein jeder zur That oder Aktion. — Man soll nach dem Exempel der Römer eine dreisache Schlachtordnung haben. — Die Reuter sind nach Art des Fusvolks gewandt zu machen, die gebräuchlichen Caracolen der Schwadronen zu vermeiden, dadurch Zeit verloren wird, auch Mann und Roß abgemattet werden und man sich etlichermaßen bloß geben muß.

Wie zuwege zu bringen, daß sich die etwa zerstreuten Bölfer leicht wiederum in einer Schlacht sammeln können, nämlich wenn die Regimenter mit Farben, die Compagnien aber mit den Strichen oder Lineamenten der Farben oder Rummern unterscheiben. Also kann jeder von weitem sein Regiment und wenn das Regiment sast beisammen seine Compagnie erkennen."

Bericht über Ströme zu fepen, auch in Feindes Angesicht.

Das lettgenannte Problem führt ein besonderes Ronzept von Leibniz' Hand mit vielen Rorretturen näher auß: Il s'agit quelques fois de passer une grande rivière à la veue d'une armée ennemie, et j'ay vu les desseins et modelles qu'un general fort experimenté avoit presenté pour cet effect à un grand Prince, avec un discours, qu'il avoit fait là-dessus, dont la substance revenoit à ce que je vais dire.

Le terrain fournit des commodités particulières, par la hauteur du rivage, par la courbure de la rivière, par les isles dont elle est entrecoupée ou autrement: et le discours dont je viens de faire mention, expliquoit les avantages qu'on en peut tirer, mais comme on n'a pas tousjours le choix du terrain, je ne parleray que d'un moyen qui a tousjours lieu. Supposé, que la rivière soit assez profonde pour porter batteau.

Or ce moyen est de faire des batteaux plats à l'épreuve du canon, munis d'artillerie et de monde et qui soyent faits en sorte que la terre même qu'ils portent serve à se couvrir promtement et à se retrancher pour prendre poste aussitost qu'on a abordé.

Pour cet effect comme la terre et le canon present beaucoup il faut, que ces bateaux ayent un creux suffisant, car la regle du port des bateaux ou des vaisseaux est, qu'un vaisseau porte sans enfoncer la pesanteur de l'eau qu'il pourroit contenir.

Il y avoit dans le dessein du general susdit une invention particulière pour la construction du parapet, qui le rendoit propre à s'en servir promtement à terre apres avoir abordé; mais comme cette invention demande du temps et des preparatifs, qui doivent estre faits à loisir avant la campagne, je n'en parleray point et il suffira que le parapet soit fait de sacs de terre ou panniers d'osier remplis de terre et qu'il y ait nombre de petits chars à une roue ou deux (avec des blindes à l'épreuve du mousquet, si on le trouve necessaire) que des hommes puissent manier et transporter par leur moyen ces sacs de terre. Et les choses se peuvent disposer en sorte qu'on n'ait point besoin de grand embarras pour le transport.

Avec ces bateaux on passera une rivière malgré l'artillerie que l'ennemi peut avoir plantée, laquelle on peut meme affronter, quoyqu'on puisse plus commodement l'eviter; les batteries de l'ennemi nestant point mobiles comme celle cy.

Quand par le moyen de ces bateaux plats on aura passé assez de monde pour se retrancher et couvrir, le reste passera sans difficulté à couvert de ce retranchement et à la faveur de l'artillerie qui aura passé ou qui sera encor dans ces batteries nageantes.

Si l'ennemi n'oppose point à ces bateaux à l'epreuve du canon, d'autres bateaux de la meme invention, il ne peut incommoder les nostres que par le moyen des bombes, contre les quelles il ne seroit pas si aisé de mettre les hommes à couvert. Mais outre qu'on peut les eviter en abordant plus haut ou plus bas, sans que les mortiers de l'ennemi puissent suivre, outre cela, dis-je, l'on sait qu'on ne tire gueres juste avec les mortiers, et l'ennemi n'y sera gueres preparé que par ce qu'il ne s'y attendra pas. Pour cet effect il sera convenable de faire faire ces bateaux de cette sorte, que l'ennemi et ses épions ne puissent point apprendre à temps ce qu'on veut faire. Ainsi les bateaux se fabriquant à un endroit un peu reculé et dans une enceinte close, et ce qu'il faut pour le parapet et le retranchement se preparant ailleurs; les bateaux ne seront chargés que lors qu'on sera prest à s'en servir, et il sera difficile à l'ennemi d'en empecher l'effect.

En cas qu'on puisse ou veuille éviter la baterie de l'ennemi q'ui' est au rivage opposé, on n'a point besoin que le bateau plat soit luy même à le preuve du canon, et il suffit, qu'il transporte du monde, de l'artillerie et des sacs ou paniers pleins de terre, et tout ce qu'il faut pour se couvrir promtement, et je crois que c'est le plus expeditif, quand on n'a point de temps de reste. Mais si l'on pouvoit se servir de cette même terre pour faire que le batteau soit luy même à l'épreuve, on en pourroit tirer des utilités plus considerables, deloger même l'ennemi de son poste et aborder à sa barbe, à l'endroit qu'on trouveroit le plus avantageux.

Quand on est le maistre du passage et qu'on n'a pas assez de petits bateaux pour faire un pont de bateaux sur une riviere, dont la largeur est considerable, le reste du monde tant cavallerie qu'infanterie peut passer sur des »Flösses«, qui sont fort en usage sur le Danube, qu'on fait de bois flottant et qui portent à la fois une grande quantité d'hommes et chevaux.«

In ben um 1714 aufgestellten "Buncta" rat Leibnig bringend gur Beschaffung guter Schiffbruden. Dieselben könnten auch zur Überschreitung von Sümpsen dienen. Die Kasten aller Wagen sollen so eingerichtet sein, daß sie abgehoben und zu Schiffen gebraucht werden können. "Dazu ist nichts bequemer als überzinnt eisern Blech oder lieber Kupser, als welches nicht rostet."

Für den Unterricht in der Taktik schägt Leibniz das Kriegsspiel vor. "Reu erfundenes Kriegesspiel, darin Kriegsobristen und Hauptleute, auch andere Besehlshaber anstatt des Schachbretts und Kartenspiels sich üben und zu großer Bissenschaft, Geschwindigkeit und Ersindung kommen. Man könnte damit auf dem Tische mit Spielsteinen gewisse Schlachten und Scharmüßel, auch die Gelegensheiten der Waffen und des Bodens vorstellen sowohl nach Belieben als auch aus der Historie, als wenn man z. E. die Lügener Schlacht, das Scharmüßel mit den Franzosen bei Ensisheim u. dgl. andere Geschichte spielen wollte. Dabei man oftmals sinden würde, was Andere versehen und wie wir mit der Borsahren Schaden klug werden können."

Mit Sorafalt behandelt Leibniz das Thema von der Bflege der Sol= baten, worauf an anderer Stelle naber eingegangen werden foll [§ 48], und ausführlich verbreitet er fich über bas Befestigungsmefen, wobon im vierten Rapitel die Rede sein wird [§ 83.] — Endlich sucht er nachzuweisen, daß die Erhaltung eines stehenden heeres "nicht nur ohne Rosten, sondern mit Rugen für herren und Lande" möglich fei, indem man ben Solbaten öffentliche Arbeiten gumeife. Es ift befannt, daß die Menfchen bas befte Inftrument find, beffen man fich ju Berrichtung großer und nüplicher Dinge bedienen tonne. Nun ift tein Menfc wohlfeiler zu haben, zum wenigsten in diesen Landen, als ein Solbat; auch teiner, fo mehr im Gehorfam gehalten wird und fich mehr mit einem Geringen behelfen muß. Wenn nun auf Mittel gebacht wird, wie die Solbaten sonderlich in Friedenszeiten vom Müssigang abzuhalten und die Beit über, so ihnen von Drillungen und Bachten übrig bleibt, in Arbeit zu erhalten, so erscheinet, daß ein Großes damit zu thun. Die Arbeit so man den Soldaten auflegen will, muß fo bewandt fein, daß fie des Landmanns ordentlicher Nahrung teinen Eintrag thue. Sie muß auch nicht in funftlichen, auch nicht in folden Dingen bestehen so ein Stillsigen erforbern, weil baburch die Solbaten zu einem folden Leben, fo ihrem Beruf zuwider, gewöhnet werden: baber ift nicht rathfam, daß die Soldaten zu Schneibern und Strumpfestridern gemacht werden. Soldaten muffen grobe Arbeit thun, fo fie gleichwohl nicht schwächet. Die alte griechische und römische Kriegszucht hat mit sich gebracht, daß die Solbaten in Friedenszeiten arbeiten muffen. Solche Arbeit bestehet vornehmlich in Bewegung der Erbe, d. i. in Graben, Haden, Schieben, mit der Schaufel, Hade, Schiebkarren u. dgl. Also war bei den Römern gebräuchlich, ut vallum ferent milites, aggeres erigerent, fossas complerent«.

Leibnit hat dabei in erster Reihe Entwässerungsarbeiten und Kanalanlagen im Auge zumal in Niedersachsen und der Mark Brandenburg. — "Den Soldaten muß bei solchen Arbeiten täglich noch etwas über ihren Solb gegeben werden. Dergleichen Arbeiten würden zwar endlich im Lande aushören, aber solches ist sobald nicht zu vermuthen, und unterbessen so können wir und jeto aus der gegen=

wärtigen Gefahr reißen und in solchen Stand sehen, daß Teutschland fünftig sicher sei. — Wan muß sich aber mit solchen Arbeiten nicht begnügen lassen, sondern gleichwohl dabei die Solbaten allezeit gegen einen Feind üben."

Leibniz' Gebanken über bie Heerführung treten besonders in seinem Auffat "Über die unglückliche Retirade ber kaiferl. Hauptarmee in Ungarn 1683" bervor. 1)

"Der Generale und hohen Offiziere Berstand, Tapferleit und hohen Muth will ich nicht in Zweisel ziehen, nachdem sie so viel Proben gegeben;" (man denke an Montecuccoli, Eugen und Prinz Ludwig von Baden!) "auch die gesmeinen Soldaten sind außer Schuld; denn auß denen kann der Offizier machen was er will. Beruhet es also mehrentheils darauf, daß die Subalternen meist unerfahren, und nach Gunst, wegen Berwandtschaft oder Mitteln befördert worden, welches denen untergebenen, oft alten versuchten Soldaten sehr zu Herzen gehet, und allen Muth benimmt, da sie von keiner Ambition oder Hoffnung einiges Ruzens, Shre und Belohnung animirt werden. Benn nun die Noth an Mann gehet, entfällt jenen Ofsizieren alles Herz, so sie vorher beim Bein oder beim Frauenzimmer zu zeigen gewußt; also daß alles leicht in urplötzliche Consusion gerathen kann, zumal die Subalternen selbst am allerehesten sich nach einem sicheren Ort umsehen."

Sehr einsichtig rät Leibniz, die Truppen für die Operationen möglichst zu teilen, für die Aktion aber zusammenzubringen. "Man soll mit der Kanone statt mit 100 Schroten auf die Planke schiehen." Ebenso ist er durchaus sür den An griff, nicht für abwartende Berteidigung und erweist sich als Freund überzaschender Seitenbewegungen und Diversionen. "Man sehe dahin, daß man früh ins Feld komme, dem Feinde einen vortheilhasten Ort abdringe und ihm dadurch seine Concepte verrücke, einen tiesen Streich in Feindes Land thue, dadurch ihm die Subsistenz zu nehmen und den Zug schwer zu machen. Durch solche Dinge macht man dem Soldaten Muth und jagt dem Feinde Schrecken ein." ("Puncta" von 1714.)

Ist das "Bedenken" von 1670, obgleich es auch den Wert und namentlich die erziehliche Seite eines "Ausschusses" würdigt, doch wesentlich auf Errichtung einer stehenden Armee gerichtet, so empsiehlt Leibniz 18 Jahre später das allgemeine Aufgebot, den Landsturm, als Auskunftsmittel in dringender Noth. Die betr. Denkschrift führt den Titel "Geschwinde Kriegsverfassung" und ist an Kaiser Leopold I. gerichtet. (Wien, Oktober 1688.) 2)

Es handelt sich hier nicht um eigene Borschläge, sondern um Berdeutschung und Erläuterung einer aus 22 Sähen bestehenden Ordonnanz Louis' XIII. von 1636, welche bieser König "in einer dringenden Nothdurft ergeben lassen, um

<sup>1)</sup> D. Rlopps Ausgabe. V, G. 186 ff. 9 Ebba. S. 499 ff. 3ahns, Gefcichte ber Rriegswiffenicatten.

völker in der eil auffzubringen." Sie bezieht sich auf den Abel und dessen ge- samte Dienerschaft.

Drei Jahre später veranlaßte die politische Lage Leibniz, in einer »Consultation sur les affaires générales à la fin de la campagne de 1691« die bisher neutralen Fürsten Deutschlands und Italiens zur Bereinigung und zu Erwägungen über eine versbesserte Kriegführung zu ermahnen.

Auch hier wird besonderer Nachdrud auf die Berpflegung gelegt. [§ 48.]

Gine Dentidrift "Bom Unterschiede bes Reichs-Saupt-Banniere und ber Bürttembergifchen Sturm-Rahne" (1693) 1) ift mehr ftatsrechtlichen als friegswiffenschaftlichen Charatters. Aber unaufhörlich war Leibniz tätig, um das Reich zum Widerstande gegen Franfreichs freche Übergriffe aufzustacheln. Bahrend ber Friedensverhandlungen von Ryswick 1697 richtete er eine Denkschrift "Un ben Raifer", in ber er ihn aufforbert, felbst wenn Ofterreich ganz allein stehe, ben Kampf nicht aufzugeben, und unmittelbar nach bem unglücklichen Frieden riet er ben Reichstreisen Schwaben und Franken, ihre Streitmacht beisammen zu halten, weniastens den Rahmen aus Kerntruppen zu bewahren, sonst werde ihnen jede spätere Beeraufbringung schwierig, wenn nicht unmöglich fein. 2) Seiner Trauer über ben ungludlichen Zustand des Reiches gab er in einem Manuftripte Musbrud: »Fruits de la campagne de l'an 1703«, noch ftärker aber ein Jahrzehnt später in ber Schrift »La paix d'Utrocht inexcusable« (1713) und in ben »Considérations relatives à la paix ou à la guerre«, mobei et in bringender Weise einsichtige Weiterführung bes Krieges empfiehlt.

Wan solle die Dinge ehrlich anfassen, "sich nicht mit den papiernen Armeen täuschen", sich überlegen, "wie verderblich die sich selbst liebkosenden Überschläge seien, da es meist um 100% und mehr in der Birklickseit sehle. Dagegen scheine, daß sich die Sache in kais. Anden nicht übel machte, wenn man aus den Erblanden jährlich gewisse Nachrichten der Tausen, Toten und Heiraten sollte halten und mittels der neuen Arithmetica politika (Statistik) ziemlich von der Mannschaft und anderem urtheilen könnte." Das Gedeihen und Leben der Truppen sei aber in ganz anderer Beise zu sördern als bisher. Statt daß bisher der Soldaten Tod ein Borteil für die Offiziere sei (in Folge von Soldunterschlagung), "sollte die Sache billig so gesaßt werden, daß deren Abgang

<sup>1)</sup> Bei Onno Rlopp VI, 6. 299 ff.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Ebm. Bfleiberer: Gottfr. Bilb. Leibnig. (Leipzig 1876.)

auch ihr Schaden wäre, so würden sie sich deren Erhaltung mehr angelegen sein lassen."

Wohl gleichzeitig mit biesen Considerations sind zwei Konzepte bes Hannover'schen Archivs entstanden, welche sich in vielen Puntten erganzen und berühren und von benen das eine die Überschrift trägt "Puncta, so eine schleunige Anstalt bedürfen" (Wien 1714?).

Sie beziehen sich größtenteils auf die Berpflegung, und es wird ihrer später zu gedenken sein. [§ 48.]

### 4. Gruppe.

## Beziehungen des Krieges jum Stats-, Rechts- und Religionsleben.

a) Bom Rriege und Rriegsrechte.

### § 12.

Bei einer langen Reihe hierhergehöriger Werke beschränke ich mich auf die einfache Anführung. Es sind zumeist Universitätsdissertationen, welche zeigen, wie groß das Interesse an diesen Angelegenheiten war.

Joh. Bamte: De pace. (Jena 1648.)

Gust. Johannis: De bello ejusque iure. (Upsala 1652.)

Şoach. Burger: Observationes 4000 juridico-politico-militares. (Εύίπ. 1654. 1685.)

S. Im Boff: Dissertationes politico-militares. (Nürnberg 1656.)

Jac. Chomas: De bello justo. (Leipzig 1656.)

Dav. Lindner: De bellorum justitia. (Altdorf 1659.)

Geo. Werner: De re militari. (Belmftadt 1661.)

herm. Conring: De bello et pace. (Ebd. 1663.)

Chrus. Lentulus: Imperator s. de jure circa bella ac pacem observando. (Serborn 1664.)

Christ. Weidmann: Staats = und Rriegsrath. (Ulm 1664.)

Mag fredro: Monita politico-militaria. (Danzig 1664.)

Theob. Catomi: De belli justitia. (Erfurt 1664)

Beinr. Baumann: De jure belli. (Bittenberg 1665.)

Cafp. Tiegler: De jure belli. (Wittenberg 1666.)

Gev. Ludolph: De bello licito ejusque causis. (Helmft. 1667.)

Jac. Rofer: De justitia bellorum. (Wittenberg 1667.)

Sam. Schelguigins: De bello. (Wittenberg 1667.)

Andr. Beier: De manu regia et militari. (Jena 1668.)

Frbr. Scharf: De bello Christianis licito. (Bittenberg 1670.)

Joh. Schmidel: De jure armorum et armandiatum. (Erfurt 1671—72.)

Joh. Clodius: De jure clarigandi. (Wittenberg 1672.)

Ubam Pisets à Krannichselb: Fasciculus de indictione belli per feciales, de bello, de induciis et armisticiis, victoria, pace, foederibus. (Srift. a. M. 1672.)

Dav. Lehmann: De bello. (Lpzg. 1673.)

Gerh. feldmann: Decas responsorum juris ad rem militarem. (Bremen. 1674.)

Balbr. Obrecht: De ratione belli, vulgo Raison de guerre. (Straßbura 1675.)

Beinr. Cocceii: De justitia bellorum. (Beidelberg 1675.)

Leon h. Schwendendörffer: De diffidationibus. Bom Befehben (Leipzig 1676.)

Conr. friedelieb: De armorum militumque jure. (Greifswald. 1676.)

Sigism. Wolf: De ratione belli offensivi et defensivi. (Halle 1677.)

Joh. Bolfg. Certor: De armato principe s. jure sequelae. (Heidelsberg 1678.) Der Berfasser ist Goethes Großvater.

Balent. Delthem: De moralitate belli a principe non laeso adv. alien. populum. (Jena 1680.)

Balent. Delthem: De legibus interarma loquentibus. (Jena 1688.)

heinr. Kleinschmied: De armis et legibus. (Marburg 1683.)

Geo. Meigner: De bellorum causis. (Wittenberg 1663.)

Seinr. Cocceii: De jure Victoriae diverso de jure belli. (Solbrg. 1686).

Heinr. Smite: De clarigatione. (Basel 1686.)

Geo. Eulpis: De privatis in hostem expeditionibus. (Straß-burg 1686.)

Ulr. Pregireri: De jure majestatis circa bellum et pacem. (Zübingen 1887.)

Boldm. Bechmann: De belli commerciis. (Jena 1687.)

Ric. flamiger: Bolitico=militarifcher Staatsminifter. (Rurnberg 1688.)

Jac. Roth: De justis bellorum causis. (Altdorf 1689.)

Heinr. Musaus: Specimen Grotii de jure belli ac pacis. (Riel 1689.)

Frdr. Horn: De bello. (Jena 1689.)

Mich. Graffi: Disp. de eo, quod justum est circa recuperationem bellicam. (Zübingen 1689.)

3 oads. Zentgrav: Quid in solo paccato liceat belligeranti contra hostes; ad Grotii l. III, c. 3 ff. (Strafburg 1693.)

Dan. Wather: Disp. num ipse Rex vel Princeps bellis praesens adesse debeat. (Rönigsberg 1695.)

Cafp Kirchmaier: Mars an exlex? (Wittenberg 1695)

Phil. Slevogt: De injusto armorum usu. (Jena 1696.)

Ernst Kestner: De justitia belli et pacis. (Rinteln 1698.)

Bilh. v. Lith: De officiis Principis circa bellum suscipiendum. (Salle 1698.)

Sam. Stryf: De jure militiae Imperialis. (Halle 1699.) Sam. Stryf: De jure militiae circularis. (Halle 1699.)

Richt ohne Interesse ist eine in drei kleinen, eleganten Pergamentbänden der Dresdener Bibl. (E. 492) erhaltene, undatierte Handschrift aus dem Ende des 17. Ihdes., welche bezeichnet ist als "Militärische Observationes, so auch sonst in gemeinem Lebenslauff zu practiciren." — Es sind allerhand Maximen über Kriegspolitik, Kriegsmoral, Stats= und Heerwesen der verschiedensten Art, oft tressend und scharf, oft pedantisch. Das 1. Bändchen enthält 175, das zweite 110 und das dritte 111 derartige Sentenzen.

Die Willfür der Kriegführung ist von jeher durch Berträge und Übereinkünfte der Parteien beschränkt und das Geschick der vom Kriegssturm Betroffenen durch solche Festsetzungen gemildert worden. Hinsichtlich der Berwundeten und Kranken, sowie ihrer Pfleger, darf man sagen, daß die Hauptgrundsätze, auf denen unsere moderne Genfer Konvention beruht, sich in den Verträgen zwischen Kriegführenden schon seit Ende des 16. Ihdes. mit Sicherheit nachweisen lassen. 1)

Im J. 1602 bestimmt ein Bertrag zwischen Spanien und Holland, daß für Doctores, Apotheler, Feldscherer, Ofsiziers der Hospitals u. s. w. nur zwei Monatssolde als Ranzion verlangt werden sollen. — In der Übereinkunst zwischen Hausselb und Mercy v. J. 1641 und auch sonst zu jener Zeit sinden sich Beraberedungen, daß die Feldgeistlichen, Frauen und Kinder ohne Lösegeld freizugeben seien. Auf das ärztliche Personal dehnt diese Bergünstigung zum erstenmale der Bertrag aus, den niedersändischerseits der Graf v. Horn, französsischerseits der Duc de Luzembourg i. J. 1673 schlossen: »Les Medecins, Apothiquaires, Chirurgiens et leur valets seront renvoyés sans rançon. In älteren Kartells begegnet man auch der Bestimmung, daß die "Eörper derer gebliebenen" ohne Ranzion ausgesolgt werden sollen. (Es gemahnt an "Hestor" in der Fliade!) Aber erst seit sein 1689 werden die Kransen und Berwundeten selbst in den Kartells erwähnt und eigentlich geschüßt.

Über Haltung und Recht ber Gefangenen hat das Zeitsalter eine ziemlich reiche Literatur hervorgebracht, die ich mich begnüge, hier kurz aufzuführen.

henr. Bocler: De milite captivo. (Strafburg 1660.)

Gerh. feldtmann: Decas responsorum juris ad rem militarem. (Bremen 1674), Responsum IX: Bon Kriegsgefangenen.

Ric. Berty: De Lytro. Bon Rangion. (Giegen 1686.)

<sup>1)</sup> Gurlt: Bur Gefc, ber international. u. freiwill. Rrantenpflege im Felbe. (Beipzig 1878.)



Seo. Thegen: Disp. utrum vir fortis in bello mortem an vero captivitatem eligere debeat. (Rönigsberg 1686.)

Balt. Chilefius: Disp. de eo, quod justum est circa redemtionem militum captivorum. (Jena 1690.)

Dab. Scheinemann: De deditione sub clausula clementiae et discretionis, vulgo auff Gnab und Ungnad. (Tübingen 1690.)

30ach. Zentgrav: De caede hostium captivorum; ad Grotii 1. III. c. 4. (Straßburg 1693.)

### § 13.

Bon eigentümlicher Bedeutung sind die Außerungen des großen Philosophen Baruch Spinoza über den Krieg und das Heerwesen. Sie sinden sich in seinem Tractatus politicus, der zu den 1677 veröffentlichten Opera posthuma gehört, u. zw. im 6. und 7. Kapitel. 1) Spinoza nimmt den Krieg sehr ernst, räumt dem Sieger große Machtbesugnis ein und ist ein entschiedener Vertreter des Gedankens der allgemeinen Wehrpslicht.

Krieg soll nur um des Friedens willen begonnen werden: der Sieg soll ihn beenden. Ift der Feind geschlagen, so sind ihm daher solche Bedingungen zu stellen, auf welche er einzugehen vermag. Städte und Festungen, welche der Sieger eingenommen, sind gegen angemessene Entschädigung zurückzugeben, falls sie nicht etwa eine Lage haben, welche die Grenzen des Siegers bedroht. Lepteren Falles mag er sie von Grund aus zerstören und ihre Einwohner irgendwo anders anssiedeln. (6, 35).

Rebe Regierung foll das Rriegsbeer "bloß aus den Burgern, feinen ausgenommen und aus niemand anderem bilden." (6, 10) Das Offizierstorps foll aus ben Batrigiern besteben. "Bei jeder anderen Beeresbildung", meint Spinoga, "vermögen die Bürger ihre Freiheit nicht zu behaupten und wird bas Seerwesen gur Quelle eines emigen Rrieges. Denn wenn die Burger dulben, daß ber Ronig Soldner wirbt, beren Gewerbe ber Krieg ift, so wird bei Zwietracht und Aufstand die Macht in deren Sande fallen." Sie aber verachten den Burgerweil fie biefen allerbings, an friegerische Disziplin gewöhnt und geubt, Sunger und Ralte ju ertragen, an Rampftuchtigfeit übertreffen. (7, 12.) Das heer muß alfo ausnahmslos aus Burgern befteben. "Bon der Ginstellung follen nur die Ebrlosen, die Wahnsinnigen und die Krüpbel ausgeschlossen werben, sowie folche Menschen, die sich durch einen ftlavischen Dienst ernähren (6, 11), fonft foll jedermann für das Baterland tämpfen und niemand Bürger werden durfen, bevor er nicht die Waffen führen lernte und gelobt hat, fich ben vom State geordneten jährlichen Ubungen zu unterziehen." (6, 10.) In Friedenszeiten ift bas beer nicht zu befolben; im Rriege foll aber nur benen Tagesfold gezahlt werden, die sonft von ihrer täglichen Arbeit leben. Sämtliche Anführer

<sup>1)</sup> Dentich v. Berth. Auerbach. (Stuttgart 1841, 1871) und von v. Rirchmann (Beipzig 1868).

sollen vom Kriege leinen anderen Rugen zu erwarten haben als die Beute." (!) (6, 81.) Die Heeresabteilungen sollen nach Familienverbänden und Stämmen zusammengestellt werden. Zu Ansührern sollen nur solche Männer gewählt werden, welche die Kriegsbaukunst verstehen (!), u. zw. auf Lebenszeit. Allein die Besehlshaber großer Berbände sind auß den Reihen der königlichen Käte nur für den jedesmaligen Krieg und nur sür ein Jahr zu wählen, ohne das Recht der Wiederwahl. (6, 10.) — Diese Sorge vor triegerischer Bergewaltigung ist der springende Punkt in Spinozas Anschauungen vom Heerwesen, der ihn auch dringend davor warnen läßt, etwa nur einen Teil der Bürgerschaft zum Kriegsdienst heranzuziehen; denn dann würde man diesen besolden müssen, wie Richter, Käte und Beamte, und dann würde der König diesen Teil des Bolles, der sich allein auf den Krieg verstünde, den anderen Bürgern vorziehen, und letztere müßten am Ende zu Knechten herabsinken, während nur die Krieger der Freiheit genössen. (7, 22.) — Aus den Abgaben sollen in Friedenszeiten die Städte besesstigt, Schiffe und Kriegswertzeuge beschafft werden. (6, 22.)

## b) Bon Bundniffen und Neutralität.

**§ 14.** 

Conr. Schudmann: De foederibus. (Rostod. 1654.) Ulr. Pregiceri: De foederibus. (Tübingen 1658.)

herm. Conring: De foederibus. (Belmstädt 1659.)

Joh. Schmidelins: De foederibus. (Jena 1661.)

Bal. friderici: De foederibus. (Leipzig 1667.)

Matth. Stierins: De foederibus Principum vulgo Allianzen. (Erf. 1671.)

Jonath. Scharf: De foederibus. (Gießen 1683.)

Bet. Müller: De auxilio potentiorum. (Wittenberg 1684.)

" " : De copiis auxiliaribus Statuum Imperii. Bon ber Reichsbilfe. (Bittenberg. 1685.)

Otto Menden: De justitia auxiliorum contra foederatas. (Leipzig 1685.)

Gottfr. frankenskein: Disp. de his, qui neutras in bello partes sequuntur. (Leipzig 1687.)

Geo. Schubart: De moribus gentium circa foedera. (Jena 1689.)

Ol. Hermelin: De neutralitate. (Dorpat 1694.)

Bal. Riemenschneider: Disp. de eo, quod circa foedera et ligas justum est. (Marburg 1694.)

## c) Bon Kriegsmitteln.

§ 15.

Paul Bolhorn: De moralitate Stratagematum. (Leipzig 1685.) Christ. Röhrensen: De apparatu belli. (Wittenberg 1697.)

Joh. Seb. Gruber: Die heutige neue volltommene Rriegs= Politica. (Frankfurt 1699.) [S. 1178.]

Jac. Bornitius: De aerario militari. (Frantfurt a. M. 1611.)

Ab. Struve: De aerario militari, von der Kriegstaffe. (Jena 1676.) Reinh. Enbenau: De captivitate s. occupatione bellics. (Basel 1645.)

Gottfr. Kupffender: De temperamento vastationis bellicae. (Bittenberg 1677.)

Joh. Rango: De fide bellica. (Rostod 1698.)

Geo. Crinfhus: De illicito venenatorum armorum in bello usu. (Sena 1667.)

Beinr. Mufaus: De armis prohibitis. (Riel 1684.)

Geo. Röser: De veneno adversus hostem usurpato. (Frantsurt a. M. 1690.)

d) Vom Burg=, Festungs= und Belagerungsrechte. § 16.

Amab. Edholt: De jure fortalitii. Bom Festung 8=Rechte. (Leipzig 1666.)

Joh. Briesmann: De jure obsidium. (Wittenberg 1670.)

Ahasv. fritsch: De jure praesidii. (Jena 1672.)

Christ. Röhrensen: De usu munition um in republica. (Wittenberg 1676.)

Dietrich: Tractatus juridicus munitionibus. Bon Bestungen. (s. l. e. a.)

30h. Wolf: De fortalitiorum obsessorum defensione. — De expugnatione fortalitiorum hostium licita. — De fortatitiorum occupatorum homagio. (Bittenberg 1678.)

Sam. Stryf: De Fortalitiis. (Frankfurt a. M. 1679.)

Christ. Röhrensen: De obsidionibus. (Wittenberg 1683.)

Christ. Newbawr, der Reichsstadt Bremen best. Obristlt.: Nöthige und unnöthige Kriegs-Affaires, d. i., was man biß dato wegenn Abbrechunsen der Borstädte, Canoniren, Carcassiren, Bombardiren, Feuereinwersen und bgl. m. vor vergebliche und doch sehr kostbahre und hochschliche Sachen vorgenommen, dargegen was höchst nöthig gewesen unterlassen hat. Auch wie ein rechtschaffener Commandant müsse beschaffen sein und was desselben Berrichtungen mit sich bringen. (Am Schluß ein kurzes Exerzierreglement.) — (Frankfurt und Leipzig 1691.) [§§ 84, 87, 89.]

heinr. Liedert: De obsidibus publice datis. (Leipzig 1696.)

Andr. Beier: De jure castrensi. Bom Burgrechte. (Jena 1694.) Hac. Battierii: Disp. de obsidibus et eorum iure. (Basel 1695.)

Joach. Schöpffer: De officio praefecti castelli ad extrema obligati, vulgo big auff ben lesten Mann. (Roftod 1700.)

# e) Vom Durchzugsrechte.

§ 17.

Joh. Strauch: De Induciis. (Leipzig 1648.)

Arn. Echolt: De jure sequelae, Folge ober Bug (Landfolge?). Leipzig 1666.)

Jac. Röser: De transitu exercitualis denegato an et quousque justi belli titulum promerceri queat. (Wittenberg 1666.)

Sam. Schurzfleisch: De induciis. (Wittenberg 1668, Leipzig 1675.)

Uhasv. fritto: De jure lustrationis et sequelae. (Mürnberg 1670.)

Rosenhand: De jure transeundi per territoria. (Straßburg 1672.)

Abr. Schefer: Gröffnete Gebanten über ben Durchjug frem ber Bolder burch eines anbern Land und Botmäßigkeit. (Frankfurt 1674.)

Uhasv. fritsch: De transitu militari. (Jena 1674.)

Sam. Stryf: De transitum militum. (Franffurt 1675.)

Bet. Müller: De officiis transeuntium cum exercitu per aliorum territoria. (Bittenberg 1682.)

Bernh. Soulz: De induciis belli. (Riel 1683.)

Sam. Zingra: De jure belli ob transitum per alineas ditiones exercitui denegatum. (Wittenberg 1686.)

Christ. Endwig: De transitu copiarum per territorium nostrum. (Scipsig 1693.)

Jac. Battierius: De Induciis bellicis. (Basel 1697.)

Eine allerdings sehr unvollständige Übersicht der kriegsrechtlichen Literatur dis zum Schlusse des 17. Ihdes. bietet Pauli Ciesti Jur. Doct. Meditatio academica de studio militari hujusque intuitu Bibliotheca speciali conscribenda in usum illorum qui etiam Militarem amant Prudentiam. (Rostoct 1716.)1)

<sup>1)</sup> Agl. Bibl. ju Berlin. (Sammelband. F. m. 9110.)

## II. Rapifel.

# Waffensehre.

Die Fortschritte der Artillerie während der zweiten Hälfte des 17. Ihdts. sind gering, und demgemäß bewegt die Literatur sich wesent- lich in Auseinandersetzung und allfälliger Neugruppierung der Überslieferung. Wichtiger, ja sogar sehr folgereich sind die Fortschritte der Handseuerwaffentechnik; dieser aber mangelt wieder jede wissenschaftliche Darlegung. Gegen Ende des Jahrhunderts knüpft sich an die Namen Blondel und Newton eine Neubelebung der Ballistik.

# i. Gruppe.

## Das dritte Viertel des 17. Jahrhunderts.

§ 18.

Im Jahre 1650 erschien zu Amsterdam Artis magnae Artilleriae pars I... Autore Casimiro Simienowicz, von der bereits im solgenden Jahre ebenda eine französ. Übersetzung heraustam. In diese reihte sich endlich die "Bollkommene Geschütz-Feuerwerck und Büchsenmeisterey-Kunst: hie bevor in Lateinischer Sprach beschrieben... von Casimiro Simienowicz, Königl. Majest. und der Eron Pohlen General-Feldzeugmeister Leutenant. Anitzo in die Hochteutsche Sprach übersetzt von Thoma Leonhard Beeren. Mit schönen Kupffern und einen ganzen Neuen Theil vermehret durch Daniel Elrich, Stück-Hauptmann zu Franks. a. M. (Franksutt 1676.)\*)

Simienowicz hat viele Jahre im Auslande zugebracht und, endlich heimgetehrt, sein Buch auf Befehl König Bladislaws VI. ausgearbeitet, aber nur den ersten Teil desselben fertig gestellt, welcher fünf Bücher umfaßt.

Der Autor leitet das Wort Artillerie von dem ital. artigli (lat. articulus) ab, womit die Klauen der Raubvögel bezeichnet würden. "Denn es haben nicht nur die Italiener sondern auch andere die Geschütze von den Stoßvögeln (als Greiffen, Falcken, Ssberbern, und dgl. (wegen ihrer frummen Klauen und Gelenke (!??) und wegen des leichten und geschwinden Leibes und steten Fluges ... vor alters und noch iho benennet." — Der Inhalt ordnet sich wie folgt:

I. Buch. Bom Raliberstabe. Maß= und Gewichtsberhaltniffe (Spezi= fifche Gewichte und Magbergleichungen), Entfernungsmessen.

<sup>1)</sup> Bibl. bes Berliner Beughaufes. (A. 279, 280.)

<sup>2)</sup> Rgl. Bibl. zu Berlin. (H. w. 40221.) Beughausbibl. ebb. (A. 285.)

II. Bud. Glemente und herstellung bes Bulbers und anderer Feuerswertsstoffe, Lunten, Feuerschwämme u. f. w., Bulverhäuser und Bulvermaße.

III. Buch. Bon Raggeten, u. zw. von steigenden (mit und ohne Stäben), Bafferragetten und an Leinen laufenden R. (Schnurfeuer).

IV. Buch. Von Kugeln. a) Lusttugeln (Luft-, springende und Wassertugeln; Leucht- und wohlriechende Kugeln u. s. w.) — b) Ernsttugeln. (Handund Mörser-Granaten; blinde Granaten, b. h. solche, die ohne Zünder das Rohr verlassen, aber beim Aufschlag frepiren, weil innen eine Feile und darüber ein Feuerschloß mit Stein angebracht ist, welches der Ausschlag in Tätigkeit sept; Feuertugeln, welche die Holländer Bijrballen, die Franzosen boulets a kau, die Italiener palle di suoco, die Polen aber Ognisse Kule nennen.) c) Von Feuerwertsschlägen (Trencheekugel d. i. ein Holzgeschof voller Handgranaten); Leuchts, Damps, Blend-, Gist- und Stantsugeln; heimliche Legseuer; glühende Kugeln; Hagel (Kartätschen in Holzbüchsen), Kettenkugeln u. s. w.

V. Buch. Bon den Machinis. Bon Rondartichen und Schilben, Säbeln, Dufäcken, Schwertern, Stangen u. dgl. als Feuerwerkstörpern. Bon allerhand Feuerwert, Bech= und Sturmkränzen, Sturm=Säcken und Fässern, Feuerpfeilen u. s. w.

Das Werk ist vortrefslich angeordnet, klar in der Darstellung, i. allg. auf der Höhe der Zeit und hat daher bei seinem Erscheinen großes Glück gemacht; noch im 18. Ihdt. wurde es zu den Hauptwerken über Artillerie gerechnet und stand im Tagesgebrauch. Es enthält jedoch, wie man sieht, kast nur die Feuerwerkerei. Simienowicz wollte es durch eine Pars II sortsetzen, welche in sieben Büchern die Rohrgeschütze, die Mörser, die Petarden, die Laseten, Minen- und Batteriedau, Zeughäuser und Zeugverwaltung, sowie endlich ein "Universal-Instrument" darstellen sollte. Der General starb indessen, bevor er diesen zweiten Teil herstellen konnte, der nun, zur Vervollständizgung der Verdeutschung des ersten, u. d. T. "Der großen Artillerie Feuerwerck und Büchsenmeisteren Kunst Zweiter Theil" von Daniel Elrich "heraußgegeben", d. h. geschrieben wurde. Wie Simienowicz es geplant, enthält dieser zweite Teil sieben Bücher, ist aber stark abweichend disponiert, was sehr zu bedauern ist.

I. Buch. Bom Zeugmeister und seinem Leutenant. Bom Zeug=Zahlschreiber. Bom Zeugbiener. Bom Büchsenmeister. Bom Constabel im Marschieren. Bom Kanonirer und ber Geschützbedienung. Bom Schießen mit Haubitzen und vom Hagel. Bom Pulver, Granaten und glühenden Rugeln. Bon herstellung der Labseten. Bon Austeilung der Labschießen. Bom Michten und Bergleichen ber Stücke. Bom Guß und vom Beschießen. Bon herstellung des Caliberstabes. Bon der Biserschung zur Erkundigung der Schwere jedes Rohrs.

II. Buch. Bon Salpeter, Schwefel und Kohle. Bon Pulvermühlen. Bom Körnen. Bon den Arten des Bulvers und den Stärtungsmitteln desfelben. III. Buch. Bon ben Ragetten und ihren Sagen. Bon Feuerwerlstörpern in Baffenform. Bon Feuerwerten.

IV. Buch. Bon allerhand Baffertugeln u. bgl.

V. Buch. Bon Schlöffern, d. h. bon Feuerwerten in Geftalt bon Bauwerten.

VI. Buch. "Bie aus Böhlern Schimpff= und Ernst-Feuer = Rugeln zu werffen, auch wie andere Ernst-Feuer-werde zu bereiten." (Körbelbund, Jägerbund und andere Feuertugeln und Carcassen.) Bon Sturmzeug.

VII. Buch. Bon Betarden. — Fragstüde eines Feuerwerlers und Büchsenmeisters und was er können soll. Artikulsbrief und Freiheit. Gid. Bon des Schanzmeisters Amt und Befehl, Freiheit und Gerechtigkeit. Bom Geschirrmeister desgl. Articulsbrief der Fuhrleute. Amt und Befehl der Pulverhüter, Schneller, Handreicher und Profossen.

Rarl Schneider erklärt in seiner Übersicht ber Bibliothek Bauslab1) ben Beneral Simienowicz auch für ben Berfaffer biefes zweiten Teiles, doch mit Unrecht. Denn erftlich ift es in ber Borrebe gang deutlich ausgesprochen, daß Elrich ihn zur Erganzung des erften geschrieben habe, weil der General "durch den zeitlichen Tod diefer Weld entrucket worden, als hat folcher zweite Theil von ihm nicht verfertigt werben konnen." Dann aber stimmt auch die Disposition in feiner Weise mit der von Simienowicz beabsichtigten, ift auch in sich (im Gegenfate zu bes Generals Art und Beife) hochft unklar und unruhig, und, mas bas Seltsamfte ift: ber zweite Teil bietet, mit Ausnahme feines erften Buches, gar feine Erganzung, sondern wesentlich eine Wiederholung und weitere Ausführung bes ersten. Dabei trägt Elrich z. T. ganz veraltete Dinge vor und ift nichts weniger als felbständig; sein erftes Buch stütt sich großenteils auf die betreffenden Rapitel des bamals schon 130 Jahre alten Kriegsbuches vom Grafen Reinhart von Solms, dem zu Liebe Elrich baber auch noch gang ruhig von den längst verschollenen "Scharpffen Megen" handelt. Der zweite Teil ber großen Artilleriefunft ift alfo bes erften in feiner Beise murbig.

Wichtiger als für Deutschland wurde das Werk des polnischen Feldzeugmeisters für die Artillerien der Westmächte. — Ich habe schon darauf hingewiesen (z. B. S. 985), daß der bei den Deutschen altübliche Gebrauch der Mörser und Haubigen, der Bomben und Granaten in Frankreich fast unbekannt geblieben war.

<sup>1)</sup> Mitteilungen über Gegenftanbe ber Artillerie- und Ariegswiffenicaft. Derausgegeben vom 7. 2. Artillerie-Romitee. (Wien 1868.)

Des François Chybourel, und bes Rean Uppier, bit Bangelet: Recveil de plusieurs machines militaires et feux artificiels (Bont à Mousson 1620) 1) zeigt beutlich, auf wie niedrigem Standbuntt fich in Frantreich die Bprotechnit und das Burffeuer befanden. Dasfelbe gilt bezal. Englands bon bes Billiam Barrif: Military Discipline or the young Artillerie Man (London 1635) 2) und in hinficht auf beibe Lander bon bes François de Malthe (Malthus): Traité des feux artificiels pour la guerre. (Baris 1631, 1640.)2) Dalthus mar ein Englander, ben Louis XIII. als General-Commissar der Artillerie und Dineur-Cabitaine in seinen Dienst genom-Er ift ber erfte Mann in Frankreich, ber fich ernstlich mit bem Burffeuer beschäftigt bat, und feine Anwendung besselben bei ber Belagerung von La Motte in Lothringen (1684) gilt ben Frangofen ale frubefter Gebrauch ber Bomben in ihrer Artillerie. Der britifche Artillerift fceint fich bann mit Gifer ber neuen Runft gewidmet zu haben, und vermutlich befand Ralthus fich auch bereits im Befite ber Ars magna Artilleriae, ale er in bemfelben Sabre wie Simienowicz bies Wert eine Pratique de la guerres veröffentlichte, die Reubearbeitung bes älteren Traité, contenant l'usage de l'artillerie, bombes et mortiers. feux d'artifice et pétardes, sappes et mines, ponts et pontons, tranchées et travaux etc. (Paris 1650, 1668, 1681,4) Det 18336). Das Wert ift im Bergleich zu den entsprechenden deutschen Arbeiten überaus burftig; aber in Frantreich und England mirtte es im Berein mit bem bes Simienowicz wie eine Offenbarung, beren man fich, namentlich in England, bald mit großer Energie bemächtigte. Deutlich flingt bas Staunen barüber aus einer Stelle bes >Essay upon Projects von Daniel de Foe welche bie ungeheuren Fortschritte ber Krieg&= funft. "diefes vollendetften Brodutts menfclichen Biffens" bervorhebt. Da berichtet be Roe von "neuen Bomben und früher nie gefannten Mörfern von 7 bis 10 Tonnen Gewicht, mit welchen unfere Flotten auf zwei, ja brei Deilen Ent= fernung vom Ufer dem allmächtigen Gott nachahmen, indem sie Feuer und Schwefel auf die Stadte regnen laffen", und bon bem "neu erfundenen Rinde ber Bolle, ber Mine, beren Schof Donner, Blis und Erdbeben tragt und uneinnehm= bare Festen in die Luft sprengt."

Seit Simienowicz und Malthus treten auch in Frankreich und England Pyrotechnik und Wurffeuer mehr in den Bordergrund — bei den Franzosen freilich anfangs noch sehr schüchtern. Sie hatten 1673 vor Mastricht nur 2, 1676 vor Condé 4, vor Bouchain 5 und vor Aire 6 Mörser. Nachdem sie jedoch der Sachse Geißler in die wahre Praxis des Wurffeuers eingeweiht, bedienten sie 1677 vor Balenciennes bereits 30 Mörser neben 60 Kanonen.

<sup>1)</sup> Bibl. bes Berfussers. Eine 2. Auflage erschien u. b. A.: Hanzelet: Pyrotechnic, 1630 zu Gent. (Bibl. ber 12. Art. Brig. zu Dresben. H. Ib.)

<sup>2)</sup> Ebb. (H. Ib.) 2) Ebb. (H. Ib.) 4) Ebb. (H. Ib.)

<sup>)</sup> Ribl. b. Gr. Generalftabs. Berlin.

### **§ 19.**

Die Rgl. Bibl. zu Berlin besitzt eine kostbare handschriftliche Ikonographie von Johann Jürgenson von Drachensels: Pyriotormentographia, Accurata Succinta et Persecta, d. i. Sigentliche und vollkommene Abbildung von Allerhand Inventiones, theilung der stuck vnd Mortier oder Feuermorser mit ihren Affuiten wie auch Petarden, Granaten sampt anderen... Rissen. 1655." (ms. germ. fol. 119.) Sin "Memorialbüchlein" kleinsten Formats (119 a) erläutert die prachtvoll ausgesührten Foliozeichnungen, welche sehr gut und sachgemäß illuminiert sind. — Die schöne, dem großen Kurssüssten gewidmete, wohl geordnete Arbeit gibt eine vortressliche Überssicht des gesamten Artilleriematerials um die Mitte des 17. Ihdts.

I. Rapferliche Theilung, 6 unterschiedlicher Geschlechter Stude, wie die selben bei iesiger Zeit gegoffen und verfertigt werden:

```
1. Regimenteftud
                         3 Pfbr. 26 Munb (Raliber) lana.
    2. Faltaune
    8. Quartier-Schlange 12
    4. Salbe Carthaune 24
                                  22
    5. Gante
                                  171/2 "
    6. Doppel-
                         96
                                  17
II. (Ricberlanbifche Gefcute.)1)
    7. Rieberlanbifd Schiffsftud, 8 bis 12 Bfbr., 23 Munb lana.
    8. Cammerftüde
                               3, 6 u. 8 "
                                               20
    9. Salbe Canone
                                               21
   10. Salbe leichte Canone
                                                             (im Fluge febr leicht gehalten ;
                                      24
                                               18
                                                                nach binten verftarft.) *)
   11. Bange Canone
                                                                      besal.
   12. Metallen Schiffsftud 3, 6, 12, 24
                                                                      besal.
                                               22
   13. Duppelte Schlange
                               10 bis 12
                                               36
   14. Roht. Schlange
                               16 bis 20 "
```

III. (Lafeten für Rohrgefcunge.)

15. Ein Stud Affuiten ober Schaft (am beften aus bem bolg von hobeneichen, bas fefter als bas ber Balbeichen.)

16. Desgl. mit Beichlag.

IV. (Mörser und andere Kammerstücke.)

17. und 18. Schemel-Mortiere ober Boler. 3 Bfb. Stein. Meift gur Luftfeuerwerferei.

19. und 20. Mörfer mit "Baggen" (Schilbzapfen in ben Safeten liegenb).

21. Metall Mortier, ber mit einem halbmonbförmigen Detallbugel in die Safete eingesenkt ift und gut jum Granatiren ju gebrauchen ift.

22. Mortier mit Schildgapfen am Bobenftud in einem Schlittengestell, von ber Seite ber burch eine große Stanbichraube ju richten.

23. Schemel-Mortier. — 24. Mortier mit Baggen.

<sup>1)</sup> Die eingetlammerten Überschriften fteben im Originale nicht.

<sup>9)</sup> Bgl. die Borfchlage Johanns v. Raffau über Erleichterung ber Felbartillerie. G. 752.

- 25. Saubige. 3 Ph. Stein "fast auf die Art ber Zaggen-Boler, nur allein, daß ber Lauff einen halben Diameter langer ist als die Mortier, und geschieht zu bem Ende, daß man kan mit gemeldten Haubigen etwas langer ober gesträdter in die Linie werffen als mit bem Boler."
  - 26. Reich vergiertes "Band- ober Lavetten Brett" für Mortiere.
  - 27. Mörfel, woraus tan eine fleine handgranate in der Linij geichoffen werden. (Schaftmörfer.)
  - 28. Steinfarthaunen. (Rammerftud.)

#### V. (Betarben.)

- 29. "Retten-Bebarbe". (Bum Sprengen bon hafentetten und Toren.)
- 30. Schiffspetarbe mit Reuerschloß, um fie auf feinbliche Schiffe nieberzulaffen. (Sprengung wie bei ber von Simienowicz geschilderten "blinden Granate".) [S. 1197.]
  - 81. und 82. Bforbenpetarben.
  - 83. Mauernpetarbe aus Gifen. (Minenartig.)

#### VI. (Sprenggeschosse.).

- 84. Metallene Granat and Studen (Rohrgeschützen) ju schießen. Ogivales Geschoft, bas auf einem sehr langen Treibspiegel ruht, ben die Brandrohre burchsett.
- 35. Eiserner Pfeil (Bolzen) mit Stahlspite und Seitensebern, erhalt Bulverfüllung, um feind liche Schiffe und Segel in Brand zu schieben.
  - 36. und 37. Giferne Granaten aus Studen gu ichießen. Lugelformig mit fehr langem Treibipiegel.

#### VII. (Beidugzubehör.)

- 88. Abteilung einer tupfernen Labeichauffel auf halbtugelichmer gu ben Regimentsftuden.
- 39. Desgl. auf volltommene Ctud.
- 40. Rugelluffter. 41. Bumpengieber (gum herausnehmen bes erften Borichlags).
- 42. 43. Rreugichtaube jum herausziehn bes holgernen Boriciags ober abgebrochener Stangen aus bem Stud; nebft Stange mit einem "Mutterten" für bie Schraube.
  - 44. Rugel Bobr. 45. Rupferne Labeichaufel. 46. Gettolben. 47. Bifcher.

#### VIII. (Munition.)

- 49. bis 52. Berfchiebene Rugeln. 53. Rettenlugel (b. h. hier: eine Rugel, die fich abgesichoffen in zwei bis bahin versalzte Teile löst, die bann an einer Rette hangen).
- 54. Patrone zu ben Regimentsstüden. (Rartuiche, leife nach hinten verjüngt; bie Augel mit Eisenbraht über bie Ladung gebunden.)
- 55. Schrottrauben. (Kartatichentugeln in lindenhölzernem Spiegel, ber wie eine Eierablage geformt ift.)
- 56. bis 62. Granaten, 3 metallene, 4 etferne. Bet zweien von jenen ersteren ift bie Brandruber vorn mit einer Schraube angezogen.
  - 63. und 64. Terlung eines oblongen, bezgl. eines runben Sades jur Feuertugel.
  - 65. Giferne Banbgranate. 66. Sturmhandgranate mit eifernen Spigen.
  - 67. Sturm Safen von Erbe ober Thon. 68. TopfeGranat.
  - 69. Edige Granate aus Metall und holg. 70. handgranate mit Stiel und Feuerichloß im Innern.
  - 71. Rugelmaßstab. 72. Cturmfrange. 73. Cturmfpieß.
- 74. Theilung eines Rachettenstodes. 75. Eine steigende Rachette. 76. Desgl. mit Granaten berfest (gefüllt). 77. und 78. Schnur-Rachetten.
- IX. (80-101.) Luft feuerwerte. (Schlösser, Drachen, Abler, Schwäne u. f. w.)
  - X. 102. Gine Blendung. 103. Bulvermühle.
- Im J. 1663 widmete Jürgenson, der damals zu Gotha wohnte, dem Herzoge Ernst von Sachsen ein zweites Exemplar seiner Phriotormentographia, wobei er sich unter dem Namen "Der Bersechtende" als Mitglied der 1617 in Weimar gestifteten "Fruchtbringenden Gesellschaft" zu erkennen gibt. Die Ausstattung dieses Exemplars

(Gotha ms. chart. 740) entspricht genau berjenigen des Berliner; auch hier sind in dem wundervoll geschriebenen Textbüchlein alle großen Buchstaben mit Gold aufgehöht. Die Stoffanordnung ist hie und da geändert. Den Beschluß macht eine Zusammenstellung von Pulver= und Feuerwerkssätzen. Einige davon setze ich als Beispiel her:

Carthaunenpulver: 6 Pfund Salpeter, 1 Pfd. Schwefel, 1 Pfd. 29 Lot Kohle. — Schlangenpulver: 8 Pfd. 4 Lt. Salp., 1 Pfd. 4 Lt. Schw., 1 Pfd. 20 Lt. Kohle. — Hadenpulver: 5 Pfd. gebrochenen Salp., 1 Pfd. 6 Lt. gestoßenen Schw., 1 Pfd. 10 Lt. alberne K. — Pichpulver: 6 Pfd. 8 Lt. gestüterten Salp., 29 Lt, geschwolzenen Schw., 1 Pfd. 18 Lt. K. — Pulver zu Granaten-Brandröhren: 16 Lt. Wehlpulver, 16 Lt. Salp., 8 Lt. Schw., 4 Lt. Antimon.

Ein brittes, genau entsprechendes Exemplar besselben Wertes bessist bie Rgl. Bibliothet zu Dresben. (C. 50.) Jürgenson hat es i. 3. 1666 bem Kurfürsten Johann Georg II zugeeignet.

Dem Werfe Jürgensons verwandt, nur bei weitem nicht so reich ausgestattet und ohne Text ist eine gleichzeitige Handschrift der Stadt-bibliothef zu Bremen (b. 381): "Des Bremischen Artillerie, Meisters Fr. Reichsstetter Federzeichnungen von Geschützund Artillerie-Gegenständen."

Reichsstetter war 36 Jahre lang im bremischen Artilleriedienst und hat im Lause der Zeit die trefflichen Zeichnungen hergestellt, so wie ihm die Originale oder entsprechende Borlagen zu Gesicht tamen; endlich vermachte i. J. 1655 die Sammslung dem Rate von Bremen. Nicht nur Geschütze sondern auch Artilleriewertzeuge, Geschützubehör, Munition, Petarden der verschiedensten Art und Feuerwert sind überaus sauber und belehrend zur Anschauung gebracht.

In vielen Punkten können diese bremischen Zeichnungen dem außerordentlich genauen Inventarium zur Erläuterung dienenwelches Christoffer Kellinghusen 1653 gezeichnet und beschrieben hat von dem, was "auf allen Bollwerken, Thürmen und Zeughäusern vmme und in dieser guten Statt Hamburg an Geschütz, Puluer, Lunten, Salpeter, Schwebel, Kugeln, Muscheten, Harnisch und aller anderen Ammunition zu dieser Zeit vorhanden.")

Bon jeber Bastion ist eine Zeichnung gegeben, welche die Geschüße an ihrem Blat darstellt. Darunter folgt jedesmal das ganz ausführliche Berzeichnis aller Geschüße und Geräte. Unter den ersteren sallen die "Gotelinge" auf (ein sonst nirgends vorkommender Name); es sind eiserne 5= und 6=Pfünder. Im Zeughause

<sup>1)</sup> Bollftanbiger Abbrud in Caebechens: Das hamburg. Militar. (Samburg 1889.)

wird auch (als einziges literarisches Hilfsmittel) ein "Buch von Frondsberger" aufsgeführt. — Das Berzeichnis nimmt in dem neuen Abdrucke 21 große Octavseiten ein.

## § 20.

Ein Jahr nach Herftellung ber Arbeit Reichstetters wie des Bersliner Manustriptes von Jürgensons Werk, erschien der sehr bemerkensswerte "Büch sen meister Discurs. Sine neu ersundene Kugel-Taffel, Abtheilung der Stücke, Laveten und Visir-Stäbe sambt einem wohlsbeftellten Feuerwercks-Laboratorio zu Schimpf und Ernst"... beschrieben durch George Schreibern, Bürgern und Zeugwartern in Brieg. (Brieg 1656)<sup>1</sup>), welcher den Herzogen Georg, Ludwig und Christian in Schlesien (Liegnit, Brieg und Wohlau) gewidmet ist.

Das Buch, welches mit wenig gut ausgeführten Aupfertafeln verfeben ift. ordnet fich wie folgt: Borrede, in welcher auch die Brufungen der Buchsenmeister geschildert werden. — Caroli V. Articulsbrief der Artillerie. Ros guln, wonach die Buchfenmeister ihre Schuldigfeit ablegen follen. -Bon Erfindung bes Buchsengeschoffes und Bulvermachens. "Bu munichen wer es, daß foldes nur gegen Beiben und Undriften man fich bebienete; es ift aber leider dabin geduben, daß nunmehr ein Chrift ben anderen damit beleidiget." - Ramen ber Bucher und Autoren, "welche vorlängft und neulich bon ber löblichen Artillerie Runft ausführlich geschrieben." Schreiber nennt: Apian 1533, Münfter 1551, Rivius 1553, Mann 1578, Buger (Bürger) 1590, Brechtel 1591, Schmiebelop, Gentilini 1592, Busca 1594, Calvius 1603, Sulfius 1603, Jacobi, de Bren (Bry), Dambach, Bubler 1608, Fortenbach 1627, Romanus 1611, Theodorus, Uffano, Ummon, Ruscellus. Der Berf. bemertt ju diefem Berzeichnis: "Es haben zwar noch viel mehr Autores von der Büchsenmeisterenkunst geschrieben und ihre Bucher an Tag geleget; aber die meisten, barunter viel unter den obgenannten, haben diese hochlöbliche Kunst niemals recht gelernt, sondern nur vom lesen und hörensagen viel aufgeschrieben, da ein Autor dann auf solche Gründe trauend . . . ber Bahrheht leicht einen Fehertag machen tan." — "Bon ber Buchfenmeifter Schul= ober Rugeltaffel." Dies ift eine gute und über= sichtliche Tafel, welche Schwere und Lange ber Geschüte, die Metallftarten an Bunbloch, Schildzapfen und Ropf, die Rahl ber Rugpferbe, die Rugelichmere, den Pferdebedarf für je 100 Rugeln und den für 100 zweidrittel= bezgl. halb-tugel= fcwere Ladungen, die Rugelburchmeffer, ben Auffat für 1000 Schritt sowie die Babl ber Buchfenmeifter und Sandlanger für jebe Gefcugart aufführt. Diefe Befchutarten find: Bange, halbe und Quartir=Rothichlange; Bange, balbe und Quartir-Schlange fowie halbe Quartirfchlange; Falfnetel; Gange, halbe, viertel und balbe Biertel-Rartaune nebft bem Felbstud, ber fleinsten Kartaune; Bange Mortier, halbe Boller, Biertel-Morfer und Luftfeuer-Morfel. - Alle Robre

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. ju Berlin (H. w. 40245). Bibl. bes bortigen Zeughaufes (A. 261). 3 abns, Geichichte ber Ariegewiffenicaften. 77



werben in 7 ober 14 Teile geteilt (vom Ründloche an). Davon fallen 2 Teile auf das Boden-, 1 auf das Bapffen- und 4 auf das Mundftud. - Ginen Bifir-Stab zu machen. - Bom Brobortional=Rirtul. Unter diefer überfcrift wird feltsamerweise auch von einigen besonderen Geschützarten gehandelt, namentlich pon einem "Lebernftude, bergleichen Form anno 1627 zuerft aus Schweden in Breufen feind gebracht worden,1) ba dann ber inre Lauff bon Rupffer ift und von binden an bis jum Delphinen mit Flachs, der in Tifchlerleim genett, um= wunden; darauff Epferne Blatten beleget, darüber mit Epfernen Rinten gebunden, baran feche Schrauben eines Fingere bid, fo hinden ausgehen, und eine Epferne Platte eines Fingers dide hinden verschraubt ift, daran die Pfanne ift, außen aber auf und auf mit Sanffenen Schnuren ummunden und mit Tifchlerleim überftrichen, dann darüber einen Gieph geschlagen, der bann fein abgedreht wirdt beyn Gürteln und hernach mit einem dunnen Leder überleimet und benn außen mit drep Epfernen Rinfen gefaßt: einen hinden, den andern im Mittel, daran die Schildzapffen und Delphinen, den britten vorn um den Ropff. Es tonnen vier ftarte Manner wol ein folch Stud tragen, das 5 Bib. Gifen fcheuft." Ahn= lich war die Ginrichtung eines 1630 ju Antorf erfundenen leichten Geschütes. Gin drittes besonderes Geschüp ift eine Art Bombentanone, welche 1650 ein "Jejuwitter" ju Barichau erfunden und beren auch ju Reiße und ju Bien gegoffen morden feien.

Die eigentliche Buchsenmeisterei wird dann vorgetragen unter der Form eines "Examen oder Gespräch eines Zeugmeisters und Buchsen» meisters, wie jener diesen auf die Probe seben und examiniren sol." Die Borstragsweise ist weitschweifig, aber recht instruktiv.

Den zweiten Teil von Schreibers Werk, das "Feuerwerks-Laboratorium", leitet ein eigenes Titelblatt ein, so daß man es wohl als ein besonderes Buch betrachten könnte. Obgleich auf dem Titel steht: "dergleichen noch nie im Druck gesehen", bietet es doch kaum etwas Neues, und da es sich überdies vorzugsweise mit der Lustfeuerwerkerei beschäftigt, braucht hier nicht näher auf den Inhalt eingegangen zu werden.

In dem Buchsenmeisterexamen spricht sich Schreiber über den Wert der "Schimpffeuerwerke" aus. Abgesehen davon, daß die "Rakoten" auch im Kriege zu Signalzwecken gute Dienste leisten könnten, seien die "zu Triumpfsgeiten" unentbehrlichen Schimpfffeuerwerke, die Fundamenta der ernstlichen; benn obzwar man z. B. durch Wassertugeln dem Feind eigentlich kein abbruch thun

<sup>1)</sup> Die Erfindung ber "lebernen Ranonen" burch bie Schweben wurde übrigens von Seiten ber Zeitgenoffen juweilen bestritten. Go heißt es 3. B. in ber gereimten Einleitung ju Labaters Rriegsbüchlein (1644) [S. 980]:

<sup>3</sup>ch bring was beutig ift. Solt bich nicht, gurich, ichmuden Dein Beughauß und bein Geschüt: bie Art ber Leber ftuden, Co nicht nicht aus Schweben komt: 3ch sage es mit Grund; Sie ift ben uns langft alt und unfrer Leuthen fund.

tönne, haben doch dieselben den nuten, dadurch die Brünstigkeit der Zeuge zu erstennen. Denn wenn eine Bassertugel im Basser und unter dem Basser brennt, ist es leicht zu glauben, daß eine Kugel mit so brünstigem Zeuge bereitet, von aufgießendem Basser nicht leichtlich zu leschen und zu dämpsen seh."

Eine Neubearbeitung gab Putoneus(-Meining) i. 3. 1723. [XVIII. a. § 56.] Ein zweites Werf Schreibers führt den Doppeltitel: "Anleitung und kurter Bericht vom Geschütze und desselben Proportion und wie dasselbe zu gebrauchen... Beschreibung einer neuen und zuvor nie ausgegangenen Büchsen-Meisteren"... durch George Schreibern, Fürstl. Brigischen Zeugwartern. (Brieg 1666, 1) bezgl. Breslau o. J. 2) Die Arbeit ist dem Herzoge Christian von Liegnitz gewidmet.

Sie handelt in zwei Kapiteln vom Salliter, vom Pulver, von der Büchsenmeister Articulsbrief, Aufgaben und Examen, vom Aufreißen und Guß der Rohre,
von deren verschiedenen Arten, ihren Laveten und Zubehör, vom Bisitiren der
Rohre, vom Hebezeuge, vom Batteriebau, vom Aufsuchen der Kern-Linia, von
der Pulverprobe, vom Laden, vom Suchen des Mittels, vom Richten und Schießen,
von den Kosten der Schüsse. (50 Psd. Eisen mit 1/2 Pulverladung kosten 7 Thlr.
23 Groschen.) Bom Presseschießen (Breche-Legen), von Kartatschen, glüenden,
Ketten-Kugeln und dergl., vom Probeschießen, vom Feuern über Bank und durch
Scharten, ob die Hemmung des Küdlauss zwedmäßig "wie die Alten vermeinet"
(wird verneint). Bom Abkühlen der Stücke, vom Kugelziehen, vom Springen
der Geschüße, vom Bernageln, von Berteilung der Stücke auf den Wällen und
endlich vom Bistrmaßstabe.

### § 21.

Ebenfalls ichlesischer Herfunft sind "Unterschieden neue Arten von fünstlichem Feuerwerk neben kurkem Begriff und Anleitung zu der Artillerie." (Dis 1657.)3) — In der Zuschrift an Herzog Wilhelm von Sachsen berichtet Sylvius, Herzog zu Würtenberg und Teck auch in Schlesien zur Oelß, daß ihm dieses Werk communiciret worden und er es zum Druck befördert habe. Vermutlich ist der Herzog jedoch selbst der Versasser; war er doch ein leidenschaftlicher Freund artilleristischer und pyroztechnischer Experimente, auf welche er einen bedeutenden Teil seines großen Einkommens verwendete. — Drei Jahre später kam ein zweiter Druck heraus u. zw. u. d. T.: "Praxis Artolleriae Pyrotechnicae. Bollenkommene Bnterweisung, wie Raketen, Feuer-, Wasser-, Sturm-

<sup>1)</sup> Bibl. bes Berliner Beughaufes (A. 282). 2) Bibliothet bes Berfaffers.

<sup>3)</sup> Bibl. bes Berliner Beughaufes (A. 422) und Bibl. bes Berfaffers.

Kugeln, Granaten, Pech-Sturmfränze und allerhand Lust= und Ernst= Feuer-wercke zu bereiten. Sampt gründlicher Anleitung zur Artillerie ... Erster Theil." (Osnabrück 1660.)¹)

Am Schluß dieser Ausgabe teilt der Verleger mit, daß dies Buch 1657 zu Öls erschienen sei, doch keine Exemplare mehr zu erhalten sein. Ein vornehmer herr habe ihn ersucht, sich nach dem Autor zu erkundigen; doch habe er nichts weiter ersahren können, als daß die Arbeit auf Besehl einer hohen Standesperson und zwar nur in wenigen Exemplaren gedruckt worden sei. Darauf habe der erstgenannte vornehme Herr ihn zum Neudruck veranlaßt und zugleich eine Fortsseung versprochen, an deren Stelle jedoch später eine Verdeutschung von Gerh. Melders Fortisitation getreten ist. [§ 80]. Die Ölser und die Osnabrücker Aussgabe sind also gleich.

Die Arbeit ist flar und gut geschrieben, auch mit vortrefslichen Aupserstichen ausgestattet. Sie zersällt in zwei Teile. Der 1. Teil handelt "Bon Bereistung der Lusts und Ernsts-Fewre." Die 13 Kapitel desselben besprechen: Salpeter, Schwesel und Kohlen; Kulver und was dem anhängig ist (auch Kulverproben); Hart; Geschwelzten Zeug und dast wie Sternseuer, Federputzen, Spornen, Lunten und Zunter; Raleten; Rasetenspeise und die verschiedenen Arten der Raleten; Zusammengespte Feuerwerse; Wasserseuerserse; Feuers Schwarms und Sprengsugeln; Brennende Steine, Handgranaten, Hagelförbe und Wahltugeln; Bechs und Sturmfränze, Sturmtöpse u. dal.; Triumphtugel und Betarda. — Der 2. Teil behandelt in sechs Rapiteln das grobe Geschütz den Mortier und seine Instrumente; Laden und Wersen des Mortiers; die Rädergeschütze; Visieren, prosbiren, laden und schießen; die Proportionen der Kugeln und die Behandlung der Geschütze, endlich das Richten.

# § 22.

Verwandten Inhalts sind einige minder bemerkenswerte Arbeiten aus dieser Zeit:

Marcuß heyden: Büchsenmeisteren und Feuerwerks= buch; handschrift der Großherzogl. Bibl. zu Weimar (qu. Nr. 343). Berf. widmete die Arbeit i. J. 1661 dem herzoge Bilhelm zu Sachsen.

Bolff Cafpar v. Klengel: Labarationsbuch; Handschrift ber kgl. öffentlichen Bibliothek zu Stuttgart (milit. qu. Nr. 38).

Der Berf. war turfürstl. sächsischer Oberft und Obersandbaumeister. Er hat Dresden beseiftigt. [§ 29 und 94.]

Artillery-Buch. Daß ist kurter und ausstührlicher Bericht vom Salpeterläutern und schmelten, sowohl den Schwefel zu sublimiren, mortificiren und rectificiren, item von Kohlen, ferner wie man

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. ju Berlin (H. w. 40262a).

Puluer uf allerley Sorten verfertigen sol, Item von allerley Ernstund Lustseuerwerchen, auch von Bebardiren (!) u. s. w. Handschrift der Bibl. bes Berliner Zeughauses (ms. 24).

George Christian Schedell: Feuerwerks-Büchlein d. d. Cölln a. d. Spree. 1664. Handschrift der Bibl. des Berliner Zeugshauses (a. 424).

Der Berf. war furfürstl. Brandenburg. Oberstlt. und Kommandant von Lödenig.

Rurge Anleitung zur Artillerie. (Ms. germ. fol. 145 ber Rgl. Bibl. zu Berlin.)

Diese mit guten Figuren ausgestattete, populare Arbeit stütt sich auf Usano, Furttenbach, Simienowit, Schreiber und Böckler. Der Berf. bezeichnet die Arstillerie als "eine Kunst, welche die Proportiones und den Gebrauch des groben Geschützes lehrt". Als die drei Hauptarten der Stücke nennt er: Kartaunen, Schlangen und leichte Feldstücke.

Aus fürftl. Starhembergischem Besitze stammt ein Wistt. der kgl. Bibl. zu Berlin (Acc. 1899, 112): "Aurter vnnd Grundtlicher Buberricht etlicher Lust- und Ernstsachen der Fewer- wertheren von Mier beschrieben und mit gehörigen Rissen verzaichnet Anno 1666." Hann & Casp. Detens, f. f. Mayt. Belbt. Artilleriae bestellter Fewerwercher.

Die sauber hergestellte Handschrift ist dem Grafen Barth. Starhemberg zusgeeignet; sie bringt nichts Neues, zeichnet sich aber durch die Klarheit ihrer Fisquren aus.

Uhnlicher Art ift die Druckschrift "Artillerie= und Beng= wartung". (Beidelberg 1669.)

Mit ben nathematischen Problemen der Artillerie beschäftigt sich, freilich in sehr ungenügender Beise, Peter Beckers, Ingenieurs zu Delmenhorst, Compendium arithmetico-geometrico-pyrobolicum. (Bremen 1667.)

Wegen seiner eigentümlichen Anschauung über die Wirkung des Salpeters verdient Erwähnung Johannis Mayow, der seine Anssichten niederlegte in »Tractatus quinque medico-physici, quorum primus agit de sal-nitro et spiritu nitro-aereo. (Oxonii 1669; Hag 1681.) Mayow dürfte der erste sein, dem der Begriff verschiedener Gasarten aufgedämmert ist.

Das der Hauptsache nach fortifikatorische Werk des Manesson-2Nallet: Travaux de Mars (1671), dessen später gedacht werden wird [§ 82], handelt in dem 4. Hauptstücke seines III. Teils auch von Zeughäusern und vom Geschütz.

Des Friedr. v. Sedlitz, eines schlesischen Ebelmannes, "Büchsen= schießerei=Runft" (Frankf. 1672) habe ich nicht habhaft werben können.

Die Schrift erschien als "Frb. v. Beblig' Busschieteren. Ronft" noch gehn Jahre fpäter in niederbeutscher Bunge. (Amsterdam 1782.)

Wesentlich auf Wallhausens und Furttenbachs Arbeiten beruht das dem Könige von Dänemark gewidmete "Vestibulum Pyroboliae, d. ist Kurtzgefaßte Anleitung zur Artilleriekunst" durch Sigmund Kästnern, Bnter Ih. Kön. Maj. zu Dännemark und Nordwägen Artillerie bestelten Fendrich. (Kopenhagen 1671.)<sup>1</sup>) Zweite Ausl. 1679.

Unter dem Titel Deliciae Cranachianae, Oder Ulrich & von Cranach, weiland Obriften und General-Ingenieurs, Rare und Kunftreiche Frieds und Krieges-Inventiones", erschienen 1672 elf sehr schön ausgeführte Kupferstiche), denen in der Folge von fremder Hand drei Bogen Text zugefügt wurden. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt aber durchaus in den Zeichnungen.

Diese stellen dar: ein sich stetig bewegendes Mühlenwert, Geschützrohre (da= runter ein Doppelrohr), Mörser mit dazugehörigen Instrumenten und eigens ton= struierter Munition, jowie endlich Betarben.

Inhaltreicher, doch ohne besonderen Wert ist die "Artilleria oder Büchsenmeisteren, darinnen gehandelt wird von der rechten Proportion undt Zierraden allerhand Sorten Geschütz und Pöhlern sambt denen behörigen Laveten, Composition der Metallen, Quantität und Qualität des Pulvers zur Ladung, Petarden und von aller dieser erzählten Gebrauch und wirklichen Essekt." Der Vers., Joh. An = dreas Daniel aus Ersurt, hat seine Arbeit im Febr. 1673 dem Herzgoge Friedrich zu Sachsen gewidmet, und die Handschrift befindet sich noch jetzt in der Gothaer Bibl. (Cod. chart. 567.)

Das Bemerkenswerteste in bieser mit mangelhaften Zeichnungen ausgestatzteten Darlegung ist die Anweisung zur Herstellung der Laseten. Im übrigen stützt sich Daniel namentlich auf Schreiber und bringt auch dessen Kugeltasel.

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. ju Berlin (H. w. 40282). Berlin, Beughaus. (A. 284.)

<sup>2)</sup> Bibl. Bauslab-Liechtenftein gu Bien.

### 2. Gruppe.

## Das lette Viertel des 17. Jahrhunderts.

§ 23.

Bedeutendes Intereffe bieten die Augerungen von Ceibnig über bas Baffenwesen feiner Zeit. Gie finden fich in feinen politischen Werken zerstreut, und auch bie physikalischen Arbeiten enthalten manchen Fingerzeig nach biefer Seite. Schon in bem "Bebenten" von 1670 [S. 1180] suchte er geschichtlich nachzuweisen, wie Alexander, Hannibal und Guftav Abolf ihre Erfolge wesentlich ben Berbefferungen im Baffenwefen zu verdanken gehabt hatten. Uhnlich bemerkt er über die Bomben: "Wenn ber erfte Erfinder Dic Sache einem einzigen Fürsten mitgeteilt und biefer sein Beheimnis fo wohl gewahrt hatte wie die Chincsen bas ihrige beim Porzellan, so hatte er leichtlich herr ber gangen Welt werben fonnen. Allein ce gibt auch jest noch Ahnliches." — In bemfelben Jahre 1670 richtete er an Spinoza einen Brief, welcher als Notitia opticae promotaes ben Gebanken enthielt, daß mittels einer neuen Form ber Linje ein Fernrohr herstellbar fei, welches zugleich als Diftanzmeffer biene.

In ben ungefähr gleichzeitigen "Gebanken zur beutschen Rriegsverfassung" [S. 1181] notiert Leibniz, dispositionsweise, zu näherer Besprechung folgende Gesichtspunkte:

"Bom Bortheil und Nachteil der Piten, welche dazu gut, daß sie mehr in die Ferne wirten (als der Degen), darin aber schädlich, daß sie in der allzu großen Räbe unbrauchbar, wenn der Feind ein Loch gefunden.

Bon den Schweinsfebern, die sie bei dem Bischof von Münster und jepo in Dänemark gebrauchen, welche bienen, den Einbruch des Feindes, sonderlich der Reuterei, zu verhindern, auch zugleich den Nupen einer Gabel und halben Bike haben.

Bon den Bayonetten, welche jast den Rupen einer halben Bite haben, und zugleich anstatt eines furzen Gewehrs dienen können.

Daß die Lunten abzuschaffen und hingegen lauter Flinten ein zuführen. Es wird durch die Lunten oft das Feuer in das Kraut gebracht, burch das Spannen aber wird viel Zeit verloren, zu geschweigen, wie unbequem eine solche Quantität Lunten, als nötig, bei sich zu haben. Man könnte viels leicht ein Mittel sinden, daß ein lebendes Feuer ohne Gesahr und Zeitverlust gebraucht würde. (?) Bandelieres sollen abgeschaffet, hingegen allein Kammern gebraucht werden, denn wenn man eilig laden und dann erst was dazu nötig zusammen suchen soll, kann man leicht erachten, wie übel

geladen wird; hingegen in den Kammern oder Patronen ist alles schon beissammen.

Neue Art sehr guter, beständiger und in allem mehr vortheilhafter Feuerrohre, als die man bisher gebraucht; nämlich man soll die Rohre von
hinten laden, par la culasse, dergestalt daß man nichts anders vonnöthen
habe, als hinten ein Gewerbe (?) auszuthun, die Kammer hineinzuschieben und dann
vermittelst einer Feder wieder zuschnapsen lassen; welches mit großer Geschwindigkeit
geschieht. Der Schuß ist unvergleichlich schärfer und gerader, die Ladung auch
geschwinder, als auf die gemeine Weise, und hat man dann keines Stopsens und
Pfropsens vonnöten, aus dessen Ermanglung sonst doch oft der Schuß ganz matt
ist. — Solches Gewehr würde zwar noch eins so viel als das gemeine kosten; hingegen gut und beständig sein und wohl zehnmal so viel Nupen bringen.

Gewehr, daraus man oft ohne neue Ladung mit Pulver schies ben tann, ist zum gemeinen Gebrauch nicht bequem, dieweil alles darin gar zu nett auf einander passen muß, sonst ist Gesahr dabei. Wan könnte aber an dessen Statt mit Wind ohne neue Ladung zum öftern schießen; und weil die Windbüchsen nicht leicht zu laden, solche hernach mit einem Schuß Pulver wieder spannen.

Es müßte eine ziemliche Anzahl Baffenschmiede und anderer der= gleichen handwerter unter den Boltern fein.

Reue Stückgießerei, also daß die anima ganz volltommen in gerader Linie und gleich weit werde; da sonst auf die gemeine Weise nothwendig die Gewalt des hinabsließenden Metalls dem Kerne Abbruch thut und solchen unsgleich machet. Daher bisher unmöglich auch mit einersei Ladung einen gewissen Schuß zu haben, es sei denn, daß der Constabel des Stückes gewohnt. (Die Franzosen lassen jeso tein Stück alt werden, sondern wenn es nur wenig gesbraucht, wird es wieder umgegossen; sie thun nichts als gießen und wieder umgießen.)

Wie man leicht noch eins so viele Stücke fortbringen könne, auch solche hin= und herführen.

Bogenschüfse und deren Nuten. Wosern man den Feind sehr weit erreichen will, muß man sich des Bogenschusses ohngefähr nach dem halben rechten Binkel bedienen, maßen sowohl aus Bernunftgründen als Ersahrung bekannt, daß man damit am weitesten langen kann. — Berftunst oder machina, damit unfehlbar eine Bombe oder dgl. an einen gewissen Ort zu werfen. — Kunst, so viel als möglich aus einem Stand zu messen, welches sowohl zum Schießen und Bersen als vielen anderen Kriegsverrichtungen hoch nützlich. (Bgl. oben die Noticia opticae promotae.)

Heerwagen mit Spißen oder Spießen; andere mit Kunftfeuer, wären gleichsam als Brander zu Lande. (Also eine Erneuerung der Streitsarren des 15. Jhdts.) — Wagen so zugleich Regimentsstücklein führen und das Getreide mahlen.

Grenaden, klebend Feuer und andere Kunskfeuer, damit der Feind in Unordnung zu bringen. — Das griechische Feuer wieder erneuern. — Ein Schlagsieuer, so sich genau zu gewisser Zeit entzündet ohne Räderwerk und lebendig Feuer. — Stinkpott, dessen Rauch sich unglaublich ausbreitet und unerleidlich. Damit kann der Feind unsehlbar von einem gewissen posto vertrieben werden "

Der Hinweis auf die Hinterladungsgewehre, welcher in biefen "Gebanken" auftritt, begegnet noch öfter in Leibniz' Schriften, so in "Einige curiose Anmerkungen, so ich auf meiner bisherigen Reise gemacht" (1689).1)

"Ein gewisser Armaturhändler von Augsburg, namens Giftring, soll mit Baiern in tractatu stehen, einige sonderbare Gewehre zu liefern. Ich habe ein Rohr seiner Invention gesehen, so von hinten geladen wird mit 6 oder 8 Augeln zugleich, so in einer papiernen Batrone übereinander. Mich duntte aber, es könnte hinten Feuer spripen, welches bei einem dergleichen Rohr, so ich zu Baris ehmalen gesehen, so auch von hinten gesaden wurde, nicht zu besorgen."

In gleichem Zusammenhange spricht Leibniz von der Erfindung verbesserter eiserner Kanonenrohre, die ihn so interessierte, daß er darüber an Iohann Friedrich berichtete.2)

Sehr merkwürdig ist das von Leibniz eingehend bearbeitete Projet d'une manufacture militaires. (Hoschst. der Hannover. Archivbibl.), weil es noch einmal u. zw. in sehr eigentümlicher Weise den Gedanken der Schutbewaffnung anregt.

»J'ay souvent songé, s'il ne seroit pas possible de fabriquer une etoffe, qui fut en même temps legere, pliante et capable de resister à une bonne mousquetade; s'il estoit possible, de l'avoir encor a bon marché, ce seroit le comble des souhaits qu'on pourroit former là dessus, car on en pourroit fournir jusqu'aux simples soldats. Ce seroit rendre sans doute un grand service au genre humain, et sur tout à la chrestienté qui s'en pourroit prevaloir pour renverser tout d'un coup les forces Ottomannes.

De tout ce qu'on employe pour les étoffes et qu'on peut avoir en quantité, il n'y a rien de plus ferme, qu'un fil de soye. Il est vray, qu'un fil de metail l'est d'avantage, mais il n'est pas si pliant ny si leger; de sorte que je crois, qu'un fil de soye d'un meme poids qu'un fil de metail resiste davantage, ce qu'il faudroit pourtant examiner. Il faudroit examiner aussi, à quel degré de subtilité et de pliabilité on pourroit parvenir par le moyen des fils de metail et s'il y auroit moyen d'en faire des étoffes assez fortes et en même temps commodes, qui apparemment vaudroient mieux sans doute qu'une currasse d'un meme poids. On pourroit essayer aussi le metail en feuilles a sçavoir, combien des mains de ces feuilles pourroient resister à une mousquetade; en faisant les feuilles en sorte, qu'elles demeurent assez fermes et le composé assez flexible. . . . Mais revenons à la soye.

<sup>1)</sup> D. Rlopp: Musg. v. Leibnig'ichen Schriften. V, G. 395. 2) Ebba. IV, G. 383.

Il est donc constant, que la sove et plus ferme que la laine, le poil de cheuure, le lin, le coton et tout ce qu'on employe pour faire des habits. Mais quand je considere les gallettes ou les petites cocques des vers à sove ou la sove est encor ramassée de la maniere que la nature l'a engendrée, je trouve, qu'elle a encor bien plus de fermeté et une gallette est sans doute plus forte qu'une piece d'une étoffe de soye du meme poids, quelle qu'elle puisse estre. De plus elle est toute tissue et mise déjà en œuvre dans la gallette par le vers meme, mieux sans doute, incomparablement, que tous les oeuvres ne scauroient faire; car tante la gallette est un seul fil qui fait une million de tours et de retours, dont les parties tiennent merveilleusement les unes contre les autres, et par l'arrangement inimitable dans les autres étoffes, et par une certaine glue naturelle : je croy bien aussi qu'un morceau de la gallette pesera d'avantage qu'une piece d'étoffe de pareil volume, quelqu'elle puisse estre, parce qu'elle a apparemment les parties plus serrées. Il sera pourtant à propos de s'asseurer premierement de tantes ces hypotheses par l'experience. Quoyqui'l en soit nous espargnerons tousjours beaucoup de depense, qu'il faut et pour filer la soye et pour la mettre en œuure derechef, si nous pouvons employer les gallettes telles qu'elles sont.

En voicy la methode que je croy faisable et propre au dessein, dont il s'agit. Ranges des gallettes sur une plaine ou table en sorte qu'elles se tiennent le plus pres qu'elles peuvent; c'est pourquoy il est bon de prendre celles qui sont le moins épaisses, puis il faut les presser contre le plan avec une presse à vis le plus fortement qu'on peut. Si on y adjoute un peu de colle de poisson, tant mieux, pourveu qu'on puisse l'étoffe presser des plans entre lesquels on l'a pressé. On fera passer un rouleau pardessus, pour applanir les parties et les rendre egales, et on fera la mêmechose de l'autre costé en retournant; voicy d'une feuille de nostre étoffe qui sera assez faible comme du papier, quand on considere, qu'une gallette ne tient pas à l'autre, et il sera aisé de la rompre, mais non pas de la percer sans laceration, c'est à dire d'y faire un trou rond comme une balle a coustume de faire. Faisons plusieurs de ces feuilles et les appliquons les uns sur les autres de sorte que les parties faibles de l'une soyent couvertes par les parties fermes de l'autre; pressons l'une contre l'autre et faisons encor passer le rouleau par dessus, et faisons cecy plusieurs fois. Par ce moyen nous aurons une étoffe, qui resemblera a du cuir ou bien a du feutre plustost; posons a present, qu'une balle mousquet entre dans une telle étoffe, je dis, qu'il faut necessairement, qu'elle perce toutes les gallettes, qu'elle rencontre en son chemin, si elle perce l'étoffe. Car autrement il faudroit qu'elle emportat des gallettes entieres avec elle, les detachant du reste de l'étoffe. Mais la promtitude du coup ne luy donne pas le temps qu'il faut pour cela et ne permet pas cette Donc il faut que les gallettes soyent percées. On peut donc estimer combien de force il faut pour percer 20 à 30 galettes et

on pourra s'asseurer par avance de la fermeté de l'étoffe avant que de l'avoir faite.

Cette étoffe sera propre à en faire un poictrail, les manches, les gands, les bas, les hautes chausses ne seroient pas entieres, car elles n'arriveroient que jusqu'à la separation des jambes; le dessus seroit convert par le poictrail (Hams). De cette maniere on auroit assez de liberté dans cette étoffe de feutre, d'autant que tout seroit large.

Une personne qui voudroit et pourroit en faire la depense, pourroit avoir un habit qui passeroit en fermeté et commodité tous les autres, dont je me puisse aviser maintenant. Il faudrait prendre cette peau ferme et mince dont les orfeuvres se servent pour battre leurs feuilles, qui est prise de l'aisne ou intestin droit du boeuf. Il en faudroit mettre pieces sur pieces, tant qu'elle demeureroit pliante, et je m'imagine, qu'il n'y auroit rien d'aussi leger et d'aussi pliable, qui resisterait d'avantage.

## § 24.

Praktischen Dienstzwecken kam Marx Eisenkrämer von Bissings heim mit einem Taschenbüchlein bequem entgegen. Es führt den Titel "Rurger Underricht für die Constables. (Ulm 16771), 16794).

Der Berf. war fürstl. Bürttemberg. Ingenieur, und aus der von seinem Sohn herausg. Aufl. von 1677 geht hervor, daß das Original bereits 1634 ersschienen war. Dies tenne ich jedoch nicht. Die Arbeit gliedert sich in 10 Kapitel: Berhalten und Tugend eines Büchsenmeisters, Kleider und Instrumente des Consstabels, der Marsch, Batteriedau, Bulvers und Geschüsprobe, Laden, Stellen, Richten, Einraumen und Abseuern der Stud u. s. w.

Ein seltsames Schriftchen ist der "Gründliche Brsprung der Artillerie oder Physikalischer Tractat der zusammensügenden würckenden und leidenden Cörper in der Artillerie und Feuer-Kunst", welchen A. C. de Mestre dem großen Kurfürsten widmete und in deutscher und französischer Sprache nebeneinander zu Franksurt i. J. 1779 veröffentlichte.

Der Berf. bestrebt sich, das Pulver und deffen Bestandteile, das Kanonens gut u. s. w. "nach ihren ursprünglichen allgemeinen und besonderen Eigenschaften zu zerlegen und zu anatomisiren", was ihm denn bei seiner offenbar geringen Kenntnis der Naturwissenschaften herzlich schlecht gelingt. Der Haupthebel seiner Erklärungen ist immer die verschiedene Dichtigkeit der fraglichen Körper oder (wie er es nennt), die größere oder geringere Anzahl und Beite der unsichtbaren "Schweißlöcherchen" der Körper. Sehr viele seiner Erklärungsversuche erklären gar nichts, sondern sind einsache Bestätigungen der Tatsache. Übrigens ist der

<sup>1)</sup> Bibl. bes Berfaffers. 9) Berlin, Beughaus (A. 287).

<sup>&</sup>quot;) Ebb. (A. 286) und Rgl. Bibl. ju Berlin. (H. w. 40800. Debitations Gremplar für ben Rurfürften.)

deutsche Text weit schlechter und unverständlicher als der französische, den daneben zu sehen, der Berleger daher sehr wohl gethan hat.

Im Gegensatz zu diesem, die naturphilosophischen Probleme streisfenden Traktat, hält sich der "Dialogus de Artigleria, d. i. Gesspräch von der Büchsenmeisterkunst" durch Joh. Dietrich, Bürger und Constabel in Nürnberg (Nürnberg 1679) lediglich in den Schranken des überlieferten Handwerks.

Der Berf. will die jungen, lernbegierigen Anfänger im Bau der "Batterepen", im Marschieren, Schießen, Laden, Richten und Wersen unterrichten.

Eine recht fleißige und brauchbare Arbeit ist das "Artollerics buch", welches Caspar Voigtmann, fürstl. sächs. Zeughausverwalter und Oberseuerwerker zum Friedenstein, i. J. 1680 seinem Herrn, dem Herzoge Friedrich zu Sachsen, widmete, und bessen Handschrift die Gothaer Bibl. bewahrt. (Cod. chart. fol. 559.)

Eine dem Herzoge Ernst von Sachsen gewidmete Kopie von 1683 besitt die Bibl. Hauslab-Liechtenstein in Wien Ein drittes Mitt, von 1686 befindet sich in der Art = und Ingenieurschule zu Charlottenburg. (C. 1092.)

Boigtmann hatte zwanzig Jahre im brandenburgischen Artilleriedienste gestanden und dabei viele Ersahrungen, zumal im Gebrauche der Haubigen, erworzben. Er ordnet seine Arbeit in zwei Teile und einen Anhang. — Der I. Teil bringt gute "Abrisse der Stücke oder Canonen" von 1 Lot bis auf 48 Pfd. (welches aber alles in Pfund verglichen wird). Die 16 Abrisse lassen die Wetallsstärken und deren Berjüngung erkennen, und auch die Herstellung der Laseten wird deutlich zur Anschauung gebracht. Sine Darstellung des churfürstlich brandenburgischen Artilleriesagers bei Riedelsheim zwischen Rhein und Main (1672) schließt diesen Teil ab.

Der II. Teil handelt von den Böhlern oder Feuermörfern und den Haubigen sowie von Petarben und Raketen und ist durch 14 große Zeiche nungen erläutert. Berf. empfiehlt die Haubigen mit besonderer Bärme sowohl für die Zwede der Feldschlacht als für Belagerung und Berteidigung fester Pläge. Sie sein unvergleichlich vielseitig in ihrer Berwendung und ebensowohl zum Schießen als zum Berfen, für Kartätschen wie für Granaten, Klebseuer und dergl. mehr zu gebrauchen.

Der Anhang lehrt "Steine zu werffen ohne Böhler auß der Erden auß Fässern. Es ist dies wohl eine der frühesten Lehrschriften über ben Gebrauch des Erdmörsers. — Daran reiht sich eine Anweisung, Handgras naten mit Mustetenläufen abzuschießen. — Den Beschluß macht der Entwurf einer Artisserie für einen Heertörper von 8000 bis 10000 Mann. Boigtmann rechnet 25 Geschüße, nämlich je 6 Dreis und Bierpfünder, je 3 Sechs Uchts und Zwölfpfünder, 2 Haubigen und 2 Böhler (1 Fünfunds zwanzigs und 1 Bierzigpfünder).

In demfelben Jahre, in welchem diese Arbeit vollendet wurde, erschien Bolf Aug. Mayers "Luft- Lauf- und Fenerkunft" (Ulm 1680), eine phrotechnische Schrift ohne Bedeutung.

## § 25.

An bieser Stelle ist auch einiger niederländischer Arbeiten zu gedenken. Die Leidener Bibl. besitzt eine Handschrift (cod. XVIII, 773), "Runst der Boßschietery ofte Constapelichap" door Jacob Jacobsen Swingel von 1681.

Das Wert beginnt mit der gewöhnlichen Erzählung von der Erfindung, welche i. d. J. 1380 verlegt und dem Franziskanermönch Bartholomäuis zugesichrieben wird, den 1389, nachdem er mit großen Büchsen von Torn und Bällen her viel Schaden gethan, der Kaiser hinrichten lassen. — Nach allgemeinen mathes matischen und phyrotechnischen Auseinandersehungen wendet sich der Berf. zunächst zur Darstellung der Rateten, dann zur Erläuterung der Feuerwertstörper und der Granaten. Das Wersen der letzteren aus einem "Moortier" wird unter Beisügung von Burftafeln gelehrt. Der Mörser wirft bei 90° Elevation O Schritt, bei 75° 400°, bei 50° 800°, bei 25° 560°, bei 1° Elevation 80 Schritt. Ausschlich werden Gebrauch und Behandlung des Quadranten dargelegt, und dem folgt eine Tafel über das Gewichtsverhälfnis von Granate zu Mörser:

Gine 10 pfunbige Granate verlangt einen Morfer von 2154 Bfunb Gewicht.

Demnächst handelt der Berf. von den Kanonen, gibt ihre Arten, Maße, Lafetierungen u. das. Er unterscheibet Kanonen mit rein cylindrischer Seele und solche, die sich nach hinten konisch verengen.

Die hauptmasse bes Buches ist mathematischen Berechnungen gewidmet, die z. T. gar nichts mit der Artillerie zu tun haben: rein mathematische, aftronomische und kalendarische Probleme. Dem Geschüßwesen nähert die Arbeit sich dann wieder mit Auseinandersezungen des trigonometrischen Messens von Entfernungen und höhen, und den Beschluß bilden Schußtafeln. Doch sind all diese Dinge in altertümlichen, überaus schwer verständlichen Formen vorgetragen. — Für einen der älteren Mathesis kundigen Fachmann scheint jedoch hier ein Schatz zu beben zu sein.

Trolis Nielson Brinck, Artillerie-Capitaine: Beschrywinge van be Artillerye. (Hag 1681.)

Dies Drudwert, beffen erfter Teil für die Conftabel, beffen zweiter für die Offiziere bestimmt ift, habe ich nicht zu Geficht besommen tonnen.

#### **§ 26**.

Auf tüchtiger mathematischer Grundlage bearbeitet ist das »Novissimum Fundamentum et Praxis Artilleriaes von Ernst Braun, bestalten Hauptmann über die Artillerie der Stadt Danzig (Danzig 1682),1) welches den "Bürgermeistern, Raht und Schöppen" der königl. Stadt Danzig gewidmet ist.

Der Stoff ift in feche Teile gegliebert. - 3m 1. Teil wird auseinandergefest, warum diese Kunft ihr Fundament aus der Geometria nehme. handelt der Berf. vom Puncto Intersectionis, d. h. dem Orte, "an welchem die Lini, so über bas Metall (ohne die Friesen) gezogen wird, mit der Seelen Wittel= Lini, welche burche Centrum der Rugel gebet, sich mit einander burchschneiben." (Bergleichung.) Dann folgen: Berftellung bes Ralibermafftabs, Rachweis ber Schufweiten bei den Elevationen von 1-45 für die verschiedenen Gefchugarten; Entfernungs= und Sobenmefjung; Gebrauch der ausgerechneten Tafeln und endlich "General Modi, wodurch zu wissen, wie viel Gradus, wenn die Distans und Sobe bes Zweds befandt gemacht, ohne Aufrechnung ber ju jeder Art Stude gehörigen Tabellen aufzusepen." Dieser Modus "ift alfo beschaffen: wann die Beite und Sobe des Biels befandt, fo verhalt fich die Beite gegen die Sobe als Radius gegen Partes tangentis aus den Tabules sinuum, welche die begehrten gradus und minuta, fo man auffeten muß, anweisen. 3. B. es fein die Beite ac 55, die Sobe ab 15 (o fage nun 55. (o ac gibt 10000. (4 Radium mas gibt 15 (o a b.

Rommen 2727 (4, welche in den Tabulis sinuum sub Tangentibus 15 ° 15 m ber Seiten weisen, welche gur Treffung gemelts Biels auffzuseten nöhtig fein."

Der 2. Teil spricht zuerst von der sittlichen Haltung des Büchsen meisters, und erläutert dann seine dienstlichen Obliegenheiten: Herstellung und Probe des Pulvers, Kenntnis vom Spielraum, Maßtab und Quasbranten, Aufreißen der Stücke und des Geschützubehörs, Laden, Wittel auf dem Stücke suchen, Bergleichen, Zielschießen, Kenntnis von der Stärke der Schüsse (nach Rivius), Gebrauch glühender Kugeln, Stangen, Bolzen und Kettenkugeln, Kenntnis der Tragweite der verschiedenen Stücke, Breche= (Preße=) Schießen bei Tag und Nacht, Schießen zu Wasser, Schießen im Bogen, Herstellung des Geschüßes, wenn eine unrechte Kugel geladen, wenn es vernagelt oder wenn das Zündloch ausgebrannt ist, Batteriebau.

Der 3. Teil ift wieder wesentlich geometrischen Inhalts: Unfertigung des Maß= ftabs, Wie sich beim Mangel "gerader Kugeln" zu verhalten (der Weister nimmt dann

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin (H. w. 28140) und Bibl. bes Berliner Beughaufes (A. 290).

Annäherungswerte für seinen Waßstab), Gebrauch des Waßstabes. "Wie in der Cubic-Zassel die Pfunde Arithmotics außzurechnen sehn."

Der 4. Teil befpricht zunächft die üblichen Robr= Wefchüte: Bange, halbe, viertel und halbviertel Canon, Gange, halbe und viertel Schlangen, Feuerlagen und Schrotftude mit Rammern (werden beutiges Tages wenig gegoffen), Laffuiten, Raber und Axen, Ladegeug. Daran reiben fich Borfdriften, wie alle Stude nach Brobortion muffen geladen werden, wie ein Traubenhagel gu verfertigen und zu ichießen (Kartatfchichug), wie in einer belagerten Festung bei Rugelmangel Wefchoffe aus Bflafterfteinen und gerlaffenem Blei bergurichten, wie Sprenggranaten und Traubenhagel zu ichießen. Dann fpricht der Berf. bom Gug und ber Gefcupprobe und gibt eine furze Befchreibung ber Batterien und Contra-Batterien. Rach biefer Abschweifung handelt er vom Reuergeben mit Studen und Bollern und bon ber Beranberung ber garbe eines erhitten Studes (b. b. bon ber Berfchleimung), fcilbert einen Dfen jum Rugelglühen und geht dann endlich jur Darftellung ber Feuermörfer, Boller und Saubigen über. (Giferne Boller gießt man meift halb fo ftart als metallene; bolgerne werden nur in Beit ber Rot oder zu Luftfeuern gebraucht und von trudenen Birtenmajerholg gebreht, mit bleiernen Rammern verfeben und mit Gijenringen ummunden.) Gehr nuplich feien die Sandmörfer, mit benen man auf 400 bis 500 Schritt handgranaten werfen und namentlich einen Belagerer bei feinen Arbeiten febr intommodieren tonne. Der "Erd=Mortir" foll bon dem febr berühmten fel. Oberften herrn Gittetant hertommen, der folden vor Thorn gebraucht und großen Effett damit gethan habe; benn aus diefem Erdmörfer tann eine ziemliche Quantitat Granaten ober Steine auf einmal geworfen werben. Run erläutert Braun den Gebrauch des Quadranten jum Berfen (mit Tabellen) und die Bedienung der Dorfer. Als etwas Neues fchilbert er das Berfen mit Ginem Feuer: "Dabei wird die Granate mit vier Reilen verdammet, der Bebefpiegel aber auff der Seitten mit 6 Boltablen und vielen Löchern verfeben, damit das Feuer durch die Löcher an die Granat fommen fann . . . Bann nun die Granat fol geworfen werden, fo gibt man nur von hinten Feuer, fo empfabet die Granat von der Rammer Feuer, und foldes beift man aus der Dunft werffen. Diefes ift aber febr mohl in acht zu nehmen, daß man die Granat vorhero mohl untersuchet, wie fie unten am Boben beschaffen, und ob fie ftart genug fei: bann wann fie unten fowach feind, fo werden fie leicht entzwey gestoßen und fpringen por ben Mortir, bag alfo ber Jenige, fo ben Morfer oder Böller abfeuert, in Leib und Lebens Gefahr fteht. Dabero ift es beffer, fo einer aus der Dunft werffen wil, er ein turges Brandigen in das Bulver auf die Bfanne feste und mit Lehm es vertlebet, daß er alsbenn auff der Seite trete, fo ift er außer Befabr. Um beften und auch am ficherften aber ift es, dag man mit zwei Feuern wirffet, nemblichen, daß einer erft die Granat im Mortir anstedet und barauff hinten Feuer gibt, fo wird die Granat nicht blind geben, welches aber wohl aus der Dunft geschieht, daß die Granat nicht Feuer empfähet." Run fpricht der Berf. bon großen Granaten oder Bomben fowie bon Sandgranaten und endlich von den Betarben und dem Betardieren.

Der 5. Teil behandelt die Feuerwerkerei: Salpeter, Schwefel, Roble, Bulver; Licht= Brand= und Feuerkugeln, brennende Steine (hölzerne Feuerkugeln), das Werfen einer Transier=Rugel oder Spreng-Tonne aus dem Mortier, die Anfertigung von (Feuer=) Regen=Rugeln, das Werfen von vielen Handgranaten aus einem Mörser, die Herstellung von Sturmseuerwerken, Pulversätzen, Brandsätzen und Luder (Lunte).

Der 6. Teil ift ber Luftfeuerwerterei gewidmet.

Eine neuc Auflage erschien Danzig 1687 1) "nehst Anhang etlicher Maschienen vom Mühlenwerck. Auch noch einige Arten Cammern in Feuermörsern u. s. w." — Dieser Anhang ward 1687 auch besonders ausgegeben.

### § 27.

Die achtziger Jahre des 17. Ihdts. haben eine ganze Reihe großer artilleristischer Kompendien hervorgebracht. Noch in demselben Jahre 1682 wie Brauns Werk erschien zu Nürnberg der I. Teil der »Theoria et Praxis Artilleriae«, welche der Autor, der Sächs. Zeuglieutenant Joh. Sigmund Buchner seinem Landesherrn, dem Kurfürsten Johann Georg III., widmete. Ein Jahr später solgte der dem Kurprinzen zugeeignete II. und endlich noch ein III. Teil (Nürnsberg 1685.)2) Reue Aufl. 1690—1695.

Der 1. Teil trägt die eigentliche Artillerie, der 2. die Reuerwerferei, der 3. bie Berftellung bes Bulbers bor. Im großen und gangen ahnelt bas Wert bemjenigen Brauns auch barin, bag bas mathematische Element betont wird; aber Buchner steht durchweg eine Stufe tiefer als Braun und arbeitet für einen minder vorgebildeten Leferfreis, was icon baraus bervorgebt, bag er es für not= wendig erachtet, in der Einleitung die ersten Elemente der Geometrie vorzutragen. Offenbar ift Buchner eine subalterne Ratur und hangt mehr als billig von feinen Borgangern ab, was er übrigens in der Borrede zu seinem 3. Teile selbst ziemlich unumwunden eingesteht. Dennoch ift bas Buch mertwürdig für die Geschichte ber Biffenschaft; benn es gibt eine Unweisung zum Gebrauche bes später "Ricodet" genannten Schleuberschuffes. Buchner fagt nämlich (I, S. 50): "Will man aus einer Festung hinter einem Berg in eine Schant ober Lager ichiegen, fo muß die Kugel ihren ersten Unstoß für die Tranchierungen nehmen, da sie bann hernach durch das Aufgellen in den begehrten Ort fahren wird." Diese Bemertung ift um fo intereffanter, je weniger Gelbständigfeit ibr Berfaffer bat; benn fie lehrt, daß der Schleuderschuß damals in Deutschland sehr wohl befannt war und für nichts Außerordentliches galt.

<sup>1)</sup> Bibl. bes Berliner Beughaufes. (A. 2902.)

<sup>2)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin (28148 H. w.), Bibl. bes Berl. Beughaufes. (A. 289.)

#### § 28.

Unvergleichlich bedeutender, ja zu den wichtigsten Artilleriebüchern des 17. Ihdts. zu rechnen ist das dem Kaiser Leopold I. dedizierte Werf: "Artilleriae recentior praxis oder Neuere Geschüßbessichten ung ..." von Dero Kaiserl. Maj. hochlöbl. FeldsArtillerisstückhauptmann und Oberseuerwerks-Weistern Michael Mieth(en). (Frankfurt u. Leipzig. 1683.)")

Das große Titelbild stellt eine Festung dar, welche rechts mit den Kriegs= wertzeugen der Alten, links mit moderner Artillerie angegriffen wird. Dort lachen die Berteidiger; sier dagegen entbrennt ein ernster Kampf, und Jupiter selbst eilt mit der Arma Deorum, dem Donnerkeil, zum Streite herbei.

Der faiferl. Studhauptmann ift von seiner Waffe fehr eingenommen. Er fagt in feinem Borbericht: "Daß die Artillerii ober bas Gefchut ju unfern Zeiten den Gibfel der Bobeit aller Kriegswiffenichafft erreicht, ... darff feines weitläufftigen Beweiß und Erflarens, indem frifche Exempel häuffig por Mugen liegen, fo von bero unvergleichlichen Gewalt und frafftigften Bermogen überflüffige Zeugnuß erteilen: - Die Belt und alle in berfelben lebende Martia= liften feind von Reit ihrer Erfindung big auff diefe Stunden viel gludfeliger als Bubor, ba man wie rafend auff einander lieffe, daß vielmahl mehr als hundert-Taufend Mann auf ben Blat blieben, ba alfo lang nach verliehrung fo vieler Taufend Menichen gangen Brobincien und Ronigreichen bas Seil über die Borner geworffen worden. - Uniepo gehet es aus einen andern Bag, und darf man nicht mehr fo ungerochen fterben noch fich fo balb ergeben. Das Gefchut bat eine gant andere Ordonant bem Gefechte borgefdrieben, bermagen, bag man ben Reind von weiten ju anderen Gedanden bringen tan, durch welches Mittel viel tapffere Belden-Gemuter conferviret und dem Baterland zu weiteren Dienften erhalten werden. (!) . . . Wo seind anjeto viel auff hoben Bergen gebaute Raub-Schlöffer, in welchen fich nicht wenige Schand= Raub= und Brand=Morder wohl= verwahret auffhaltend, nicht allein gange Revir unsicher macheten . . . fondern auch jogar die höchsten und gefronten Baupter trutten!? Geind fie nicht vermittelft bes Gefdupes wie bie Suner verfchichtert und ihre Bohnungen ju Stein-Sauffen und Spelunten ber Gulen, Rattern und bofen Geifter gemacht? . . . Bare Troja ober beffen Belagerer fo gludfeelig gemejen als unfere Armeen und Feftungen, fo mit Bulver agiren, es hatten bie Griechen nicht 80 800 000 Dann verlieren burffen (!!), noch mare bas vornehme Gefchlecht Briami famt 686 000 Streitbarer Solbaten ju Grunde gegangen. (!!) - Bor Erfindung bes Schiefpulvers weren bende Indien bem bollifchen Satan in Rachen und in der allerdundelften Finfternus, dem Bieb und wilden Beftien in Gitten und Glauben abnlicher als vernunftigen Creaturen bes großen GOttes ... Das Geschut ift bas einzige Mittel gewesen, burch welches man ben Befehl Chrifti, im Evangelio gefcheben (Lucae

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin. (H. w. 40820.) Bibl. b. Berliner Zeughauses. (A. 288.) Sahne, Geichichte ber Kriegswiffenichaften.



14, v. 24), "Nöthige sie hereinzulommen, auf daß mein Hauß voll werde!" exequiren können."

Glücklicherweise ist Micth ein besserer Artillerist als Historiter und hat, abgesehen von diesem, übrigens sehr charakteristischen Vorbericht, ein ganz verständiges Werk geliesert, welches sich in vier Bücher gliedert.

Das 1. Bud handelt vom Gefdus u. zw. zunächft in 21 Rapiteln vom Buß und ben Broben ber Stude. Gerabe biefer Teil von Diethe Arbeit ist sehr verdienstlich; denn seit Biringuccio [S. 591] war das Gußwesen taum jemals so übersichtlich und zusammenhangend behandelt worden. Mieth warnt vor den Betrügereien der Gieger, welche durch Berhammern, Berfcmieren und Aufliden nicht felten Weschüte dabin bringen, daß fie die erften Brobeschufe wol besteben. nachber aber "lich um die Grenzeisen oder in Köpffen auffmachen" und unbrauchbar werben. "So lang bie Stud in Zeughäusern fteben, fann man bon feinen judiciren bif folche angegriffen werben; alsbann muffen fie erft ihre Starde und Taurbafftigleit weisen . . Dieses haben unter andern die Herren von Strafburg und absonderlich die Savij della guerra oder Kriegesverständigen (wie fie fich felbsten damable nenneten), nunmehro Frantolische Unterthanen, bor 4 Sabren erfahren." - Indem der Berf. einen Blid auf die verfchiedenen Artil= lerien wirft, bemerkt er: "Die Spanisch Artigleria ift in dem Riederländischen alten Krieg berühmet worden, ber fie gelehret, aus alten groben Studen bequemere und in Calibro Meinere zu gießen ... Und in diesem Rachsuchen ift am curiofesten gemefen Bring Moris ... Woferne aber bie Sollander ju Baffer nicht beffer waren als ju Lande in biefem (neuen) Kriege, wurden fie wenig Erde in der neuen Belt besitzen. Dasjenige, mas in vorigen niederlandischen Kriegen durch das Geschüt vollbracht worden, haben die Teutschen gethan, welche wegen der guten Bezahlung baufig zuliefen ... Es wird mancher, ber den Rar= ren an den Frangofifchen Ramen, auch dero Thun und Laffen gefreffen, und die dero ietiges WDtt und Seilloses procedere por die klügest und raisonnableften Actiones betrachten, fremd vorlommen, wann ich allhier fage, daß die Rapferliche Artillerie in allen Stücken die ihrige weit übertrifft... Hat doch Ihro Sochfürstl. Durchläucht, den Bringen herrmann zu Baden, der geweste Commandant in Philippsburg, du Fan, felbsten einen rechten Feuer-Speper genennt, weilen ber Berr Bring ibm feine toftbare bem Reich auff die Rafe gefette, höchft schädliche Brille zertrimmert und weggenommen . . . Bas hat die stolze auffgeblafene Frangofen ihres beften Generals beraubt als das tapferl. Gefchüt unter dem Commando hochgedachten Bringen herrmann, der auch zu ewigem Anbenden auf eben basjenige Stud, fo biefen Frangofifchen Augapfel bes Lebenslichts beraubet, in das Metall einhauen lassen Mors Turrenni. Gott segne 3. Ranf. Daj. Baffen wider dieses ichadliche Untraut noch ferner, welches ich von herpen muniche! - ... Die Engellander brauchen ihre Artillerie felten auß= werts (aufigenommen zu Baffer) ... Sie konnen aber gleichwohl ohne Teutsche nicht fein; der Ruhm ihrer Artilleri ift weder durch Schrifften noch Thaten betant gemacht worden ... Italia bat viel spisfundige Ropff. Ihre Artillerie betreffend ift folde durch viele fcone Bucher mehr als durch fonderliche Kriegs= Praxes befant worden; weil es ein friedfammes und das allerschönfte Land ift, beffen Inwohner nur allein fuchen, wie fie in Rube aller Bollufte genießen . . . Die Someden haben ihre Artilleri-Biffenichaft, gleichwie andere Rationes, ubriprünglich von Teutschen erlernet ... Der erlangte Rubm in Teutschland und dreißigjährige Rrieg mare umb febr viel fleiner gefallen, wann nicht die Teutschen felbsten ihme zu ihrem selbsteigenen Schaben ihr Geschütz und Leute gegeben. -Ihro Rgl. Daj. aus Dennemard wie auch ber Tabffere Churfurft bon Branbenburg haben im letten Rrieg ihre Artillerie in ihrem Belen und Sturde por Mugen geftellt. - Das polnifche Gefdug richtet fich zu biefer Beit allein und ganblich nach bem Teutschen ... Die Dukcomitter führen im Relbe viel Stud, aber febr menig, die über Sechspfund ichiegen, turg, leicht und liederlich jo weit es halt die bei ihnen dienende Teutschen mit diesen groben, ungeschliffenen, ungeschickten Ibioten bringen tonnen. Dich bat niemabis mehr gewundert, als daß ein Frenheit-liebender und gewohnter Chrlicher Teutscher einem folden Befindel blog um das Gelb bienen mag; bann die Ehre ift ben ihnen fo wenig ju finden als eine s. v. Sau in der Juden Schuel, benen bepben fie fich auch mehrentheils vergleichen und nahelommen ... Die Türden führen noch ju diefer Reit febr große und schwere Stud; nicht daß es auß einer perfecten Biffenschafft ober Berftand ber Artilleri herrühre; fondern wie in mehr ihren andern Anftalten geschicht, alles in ichrocken zu bringen. Bann mans aber bei bem Licht befiehet, haben fie vielmable mit foldem großen Schlepwerd nicht allein wenig aufgerichtet fonbern auch gar ihre Armeen Ruiniret . . . Die Türden felbst schiden fich jum Geschut wie ber Gel jum Lautenschlagen, und wann bie dem Teuffel in Rachen geloffene Renegaten (die fie theuer bezahlen) nicht waren, batten fie zwar große Stude aber tleinen Berftand bargu." - Die nun folgenden Darftellungen von Rartaunen und Schlangen find burch ausgezeichnet icone Rupfertafeln erläutert.

Das zweite Buch ist durch besondere Widmung dem Kurfürsten Ray Emanuel von Bayern zugeeignet. — Es handelt zunächst von den ver jüngten Stüden, welche sich ihrer Leichtigkeit wegen als Regimentsstüde, als artilleristische Paßsperren, auf der Faussebray sowie auf schußfreien Flößen oder Bramen auf dem Graben der Festungen vortrefslich eignen und unter Umständen auch im Sinne von Haubigen und Mörsern, also zum Schießen von Granaten und Feuerwert verwendet werden können. Dagegen taugen sie nicht "zum Prechschüßen" und haben überhaupt manche Mängel: sie sind minder dauerhaft und schießen weniger welt als die normalen Geschüße. — "Die ledernen Stücke sind durch die Herren Schweden bekant worden, welche sie in dem 30jähr. Kriege mit zum Vorschein gebracht, wiewohl von ihnen in älteren Schrifften lange vorhero gebacht [S. 1204]. Sie sind aus zweherley Ursachen inventiret: erstlich daß sie nicht viel kosten, zum andern, daß solche leicht fortzubringen. Sie sind aber von den Herrn Schweden selbst bald verworssen, weil sie in wenig Schüssen zersprungen und zu nichte worden." — "Die Stück von hinten zu laden, sind inventirt

worden, damit fie in der Geschwindigkeit etlichemabl nacheinander und mit großer Sicherheit in engen Berden, Casematten, Thurnen, ja auch auf ben Schiffen tonnen geladen werden. Bei fleinen von 1/2 bis bochftens 6 Bib. gebet es noch wohl an; dann die Rammern, fo eingesett und mit einem Repl befestigt werden, find noch nicht sonderlich schwer. Bei großen Studen aber gibt es jo viel bebens und Arbeitens (weil man bon 1 Ctr. Metall eine ichlechte Rammer gießen tann), daß die daben vermennte Geschwindigkeit ganglich gurudbleibet. Solche eingesepte Kammern und Batronen mit einem Repl verwahren, gehet noch wegen der Geschwindigkeit bin; wann aber foldes durch Schrauben gescheben foll, gibt es eine bur=lautere Hinderniß, als man mit Batronen von forn 2mahl als auff folche Beife einmahl laden tann." - "Die Rammerft ude find gleich anfangs wie die Artilleri auffging, von unfern Alten inventirt worden, mit wenigen Bulver groke fteinerne Rugeln barauk zu ichieken: baber fie auch ihren Ramen: Stein-Stud, Feuer-Ragen) so da hinter den Thoren und andern Binkeln lauren), und Sagelgeschüt übertommen; werden auch noch von etlichen Stein-Rartaunen genant." Die allgemeine Ginführung ber eifernen Rugeln brangte bie Rammerftude in ben hintergrund und man brauchte fie nur noch zum Sagelichießen; befonders aber ichabete biefen nüplichen Studen ber Babn, daß fie schwierig und langfam zu laben feien. Berf. empfiehlt, fie mit Batronen zu laben. in Form eines Uringlases, wie sie Manesson Mallet [S. 1207] anpreise, taugen nichts: fie verftärten ben Rudftoß; man meint "bas Stud murbe wieber gurud ins Gub-Saus lauffen." Tiefe und "gleichweite" (cylindrifche) Rammern find die beften, auch beffer als die zugefpitten (fonischen), welche ihren Ursprung von ben Betarben haben. Die furgen und weiten Rammerftude, welche man Sau= bigen nennt, find eine febr alte Erfindung. Dan pflegt fie 6 Ral. lang ju gießen und ber Rammer 11/2 Ral. Tiefe, 1/2 Ral. Beite zu geben. - Dieth bespricht nun die Saubig=Granaten und das rechte Tempo ihrer Brandröhren (b. h. beren Lange), bas Laben und Schießen mit einem und mit zwei Feuern und die febr ansehnliche Wirfung der Grangten. Rum Auseinandertreiben angeicoffenen Mauerwertes empfiehlt der Berf. befonders die Oval-Granaten, die mit oder ohne Kammerspiegel geladen werden. — Gin Beidelberger Oberft-Lt. hat "Cammer-Saubipen ohne Ründloch erfunden, so von vorn gezündet werden" und Rartatichen ichiegen; fie taugen aber nichts. - Die folgenden Rapitel beschäftigen fich eingehend mit den Ronftruttionen der Lafeten, Achsen und Räder, wobei bemerkt wird, daß die schweren Geschütze der Türken eiserne Achsen und Rader hatten, mas jedoch im Falle eines Uchsbruches große Berlegenheit berbeiführen muffe. - Runmehr wendet fich Dieth gur Befprechung bes Berfonals und der an basfelbe gu ftellenden Anforderungen. - Dann aber handelt er bon ber Schieftunft: Der Rernichuß gefdieht mit verglichenem, "mafferichlecht gestellten Robr; jedoch auch bei diesem Schuß bewegt die Rugel fich im Bogen, u. 3w. ist es das Feuer, welches dieselbe aus dem ursprünglich angenommenen geraden Flug bicht por bem Gefchut etwas in die Bobe bebt und ihr so die Bogenlinie anweist. "Wann es möglich wäre, einen schnurgleichen ober Kernschuß zu thun, so wäre es auch möglich, allezeit auff eine gewisse Distant ben Wittelpuntt des Ziels zu treffen; aber die dißfalls leidige Ratur des Feuers verderbet dieses so herrliche Spiel und um so viel mehr, als die zu tleinen Augeln und außgeschossene Stüd dazu verhelffen." Die von den Kernschüssen abgeleiteten Schußtaseln sind eine ungewisse Sache. Man richte sich nach seinen eigenen Beobachstungen; nach dem 3. oder 4. Schusse muß man wissen, woran man ist. Der erste Schuß auß einem Stüd geht nicht so weit als die nächst folgenden (Tartaglia!), und je mehr die Stüde heiß werden, um so schwächer und kürzer schießen sie. "Solange der gewaltsame Trieb währet, gehet die Kugel der starken Linie am nechsten; im vermischten Trieb sänget sie an, allgemach zu sinken; im natürlichen suchet sie das Centrum der Welt und ihren Ruhepunckt. Ursachen der Fehlschüsse. Gellschüsse (Sprungs, Koll-Schüsse) gehen weiter als die Bogenschüsse von 45°. — Den Besschluß des Buches macht eine umfangreiche Abhandlung von Rulver.

Mieth's brittes Buch ift bem Markgrafen hermann von Baben juge= Es handelt von Mörfern, Granaten, Spreng= und Feuer= fdrieben. Besonderes Interesse bat bes Berf. Bemertung über die beim Auf= ichlag frepierenben Granaten. "Gine Granat auf dem Mörfel werffen, daß, wann folche die Erde rühret, inwendig Feuer bekömmt und ihre Operation thut, beißet insgemein "Knall und Fall eines" geworffen, welches ben ben Un= wissenden eine große Berwunderung verurfacht. Bahr ift es, daß, wenn folche Granaten, auff folde Manier geworffen, nicht mehr Gefahr als die gemeinen bätten, wäre es billich vor das allervornehmste und fünstlichste Stück in der gangen Artillerie zu halten und konnte viel ein mehrers weder mit den iepo üblichen ausgerichtet werden. Aber weilen ich nichts darben finde als eine Curiosität, so da sonder Gefahr nicht wohl practicirlich, als erachte ich für unnötig, viel Dicentes darvon zu machen." Die Knall= und Fall-Granate muß "oben" fcwerer als am Boben fein, bamit fie auf ben Brand fällt und ibn einwarts ftöft; fie hat eine pferdehufartige Form. Die Zündung geschieht durch eine doppelte Brandröhre, beren engere, aus Eisen hergestellt, sich, nicht gar zu brang noch ju gelinde, in einer holgernen auf- und nieberbewegt. Diefe Granaten werben mit Ginem Feuer geworfen. Andere Arten find minder gut; gefährlich ist aber auch jene in hohem Grabe. "Der herr Casimir Simienowicz [S. 1196] weiset dergleichen Granaten, Anall und Fall eines, durch gewiffe Feuerschlöffer an; wer ein wenig Bernunfft hat und nicht gar tumm ist, wird klar seben, daß diefe Invention einen fehr bald in die andere Belt ichiden fan." Dan fieht: ein Durchgänger und Bagehals war Hauptmann Mieth nicht! Übrigens ift er boch im Gegenfas zu Braun [G.1217] ein Freund bes Berfens aus ber Dunft, das ihm durchaus nicht gefährlicher erscheint als das Werfen mit zwei Feuern und das feinesmegs viel blinde Burfe ergebe, wenn nur der Feuerwerter feine Sache verstehe. Ebenso empfiehlt er die Erdmörfer. "Die Dube baben ift freilich groß, und tann ohne dieselbe selten etwas Wichtiges verrichtet werden; allein es ift doch nicht so schwer als einige Faule sich einbilben. Feuerwerfer, der es versteht, tann mit 20 Musquetieren oder anderen Arbeitern an einem Tag mohl 5 ober 6 ber größten Erdmörfel machen." Der Bebipiegel ift aus viermal über einander gefdranttem, barten Solz herzuftellen.

Der vierte und lette Teil von Miethe Bert ift bem taiferl. Artillerieoberften b. Börner gewibmet und beschäftigt fich mit der artilleristischen Seite bes Belagerungsfrieges. - Ganze und Dreiviertel Rartaunen wirten febr traftig gegen Mauerwert; am bequemften find halbe Kartaunen; Biertel Rartaunen belfen bas ichon ericutterte Mauerwert über ben Saufen gu Raltaunen und Regimentsftude beunruhigen die feindlichen Scharten und erhöhten Streichstände und bienen jum Schiegen glübender Rugeln. Die Solangengefolechter erfordern wegen ber Lange ihrer Lafeten große Bat= terien, tun aber die fraftigften und gemiffesten Schuffe. - Batterien, welche über 4= bis 500 Schritt von ber Festung entjernt liegen, tonnen nur bem einleitenden Geschützlampfe dienen. Je naber man berangeht, um fo größer bie Birtung gegen bie Berte. Stärte und Sobenlage ber Batterien hangt gang von der Ratur der angegriffenen Festung ab. Erbe und Raschinen find bas befte Baumaterial. Die Scharten muffen tief gemacht werben, "fonften bebet ber Tunft die Rugel in die Bobe und gibt gehl-Schuffe"; die innere Beite richtet fich nach der Große bes Studes, die außere nach der Lange der Linie, welche man beschießen will. Gine Batterie foll mit einerlei Geschut befest werden. Die befte Dedung gewähren doppelte Batterien, d. h. folde, bei denen vor der haupt= bruftwehr und beren Graben noch ein zweites niederes Barapet mit Graben und Glacis liegt. Die Bettungen find nicht nach binten gu beben, weil bies einen ungleichen Rudlauf und bemgemaß Fehlichuffe gur Folge bat. Gingefentte Batterien find nicht nur am ichnellften berguftellen, fondern bieten auch große Sicherbeit, "weilen unter 50 Schuffen von oben berunter felten einer treffen wird." Bei Erdmangel find Batterien von Bollfaden zu empfehlen, welche fleißig mit Leimmaffer begoffen und gut verantert werden muffen. Gine ber gefährlichften Arbeiten ift bas Ausbeffern ber Schieficarten, weil bas viele Rlopfen und Schlagen die Rustetentugeln anzieht wie ber Magnet bas Gifen; babei rächt fich auch mancher Unteroffizier heimtudisch an seinem Buchsenmeister. Große Sorgfalt ift ber Sicherung ber Munition burch gute Ballendeden jugu= wenden. Bei Anlegung der Batterien ift Rudficht barauf zu nehmen, daß man weder von der Seite noch vom Ruden ber beschoffen werden tann. Biel tommt auf Beich windigteit des Schießens an; baber wird am beften mit Batronen geladen. Gesett, daß man 12 Stunden am Tage schießet und stündlich aus einer gangen Rartaune 5 Schuf tut, mag man es auf 60 Schuf bringen, mas freilich nur selten gelingen durfte. Jeder Schuß fordert 24 Pfd. gemeines Bulver und 48 Bid. Gifen und toften bemnach 50 gange Rartaunenichuß (die gewöhn= liche Tagesleiftung) 264 Taler. Aus einer halben und Biertel = Rartaune fann man bes Tages 80 Schuß tun; ja wenn bas Metall gut ift, tonnen fie in Tag und Racht 100 Schuß vertragen. Der Preis ift 1/2 bezgl. 1/4 wie bei den gangen Rartaunen. Man fühlt die Stude mit Effig oder Urin, am besten aber mit Baffer, dem einige Ladeschaufeln Bulvers beigemischt wurden. Glübende Rugeln find als Brandgeschoffe ben Feuertugeln entschieden vorzuziehen. Bum Berftoren der Balle empfehlen sich die Granaten, befonders die ovalen (f. o.). Brand = und Rleblugeln ichieft man am beften nachts; da man bagu nur

fcmache Ladungen nimmt, tonnen fich die Stude doch ausruhen. "Die Rettenund Stangenlugeln weisen ihren Effect mehr auff bem gedrudten Babier als im Berde felbft. Sie find erfunden worden, Balifaben und Bruden meg gu fchießen. Beilen aber alle Zeit ein Teil vor, bas andere nachgehet und in wehrendem Flug fich etlichemabl verdreben ober gar von einander reißen, geschiebet es felten, daß fie, gleichgebend, etwas abschneiben, sondern thun einen Effect wie eine gegoffene Rugel, fo bom Schuft gerfpringet." "Cartetichen" find bor Festungen selten zu gebrauchen, kaum bei Ausfällen, weil man zu schnell durch= einander tommt. Als Brandmittel empfehlen fich auch Feuerpfeile, die aus Dusteten ober Bistolen geschossen werden. Das Bernageln tommt nur noch au&= nahmsweise bor. - Großen Bert haben die Burfgeschüte für den Belagerer. Mörfer find möglichft nabe an die Festung heranzubringen; jedenfalls muß man von anfang an die Augenwerte erreichen tonnen. In Ginem Reffel (Batterie) foll man immer nur zwei Morfer vereinigen, boch fo viel Reffel einrichten als immer möglich. Bon da aus find die Burger mit Regen- und Brandtugeln gu angstigen. "Man findet nicht in allen Städten Stettinische Belben, sondern auch verzagte Strafburgifche Krieg&-Berftändige, welche das Bulver nicht riechen tonnen." "Die Saubigen find unter dem Befchut bas, mas in dem edlen und finnreichen Schachspiel die Rönigin ift, welche fich allenthalben das Spiel über brauchen lagt." In Attaquen find die Sandgranaten bas notwendigfte Feuerwert, mit dem man nah und fern agieren tann. Die Granatierer treiben ein gefährlices Sandwert; die mutigften Dustetiere, meift freiwillige, werden mit einem Tornister voll 10 Handgranaten, einer Lunte und einem Bistol ausgerüftet, und es erscheint sachgemäß, sie durch Blendungen etwas zu deden. Damit nicht in befter Altion innegehalten werden muß, ift für regelmäßigen Rachichub von Sandgranaten zu forgen. Gibt es boch "etliche Maustopfe, die die Granaten bei ber Racht in einen Bintel schmeißen, damit fie umb andere geben und fein langfam wiederkommen konnen." Oft werden die Granatierer freilich bon ihren eigenen Granaten gesprengt, und "an diesen gemeinen Unbeil und miferablen Stimmelung der Menfchen find theils die Feuerwerker, jo die Granaten verfertigen, theils die Reugwart, so sie in Bestungen aufhalten, theils die Granatierer, so sie Gut ift es, die Granaten aus fleinen Sandmörfern ju werffen, schuld." schießen (Haden=Mörfel). — Die Betarten haben in den alten Kriegen mehr als gegenwärtig gegolten; benn bamals fonnte man leichter an die Tore tommen. "Die Betartier-Charge ift ruhig, ohne Gefahr, und bas Blut, fo baben vergoffen wirb, laffet fich in einem weiten Spreu-Sieb auffangen . . . Das Anhängen ift das Runftlichste, weilen man barben gar leicht auff die Finger geflopfet wird."

"Die Sappen sind leicht zu machen, weilen es nichts anderes als ein ins gevierd und Mannshoch mit Bretern ausgefütterter Gang, in der Breite, daß zwei oder dreh Musquetierer nebeneinander passiren können... Das Durchsbrechen aber und Einbrechen in die Contra Scarp, das will Blut haben, absonderlich wann der Durchbruch langsam zugehet, wenn die inneren Ballisaden sest stehen und man die ankommenden Gäste mit Pulver und Bleh

empfahet." Am besten geschieht dies Durchbrechen mit der Petarte; sobald deren Schlag geschehen, gehen die Soldaten hinein mit Musqueten, Feuerlanzen, Sturmspiehen, Handgranaten, Sensen und Morgensternen. "Ein gutes Bruststück und Schuhfrehes Casqvet ist zu solcher Zeit besser als eine Feder auff dem hut. Hauen und Schausseln, Faschinen, Sands und Bollsäcke sind in der Retroquarde bereit zu halten, damit man sich bald in Front und Flanqve bededen und einsschneiden kan; sonsten wird man sehr warm gehalten."

Um meisten schaben den Festungen gut angebrachte Minen. Um leichteften ist ihre Anwendung bei trockenen Gräben, salls man nicht auf starke Quellen stößt. Hat dagegen die Festung einen nassen Graben, und halten die Berteidiger die Faussehrape oder die Berme des Balles, so werden die Minierer, welche man ansehen will, insgemein bald weggestöbert. Glückt es, daß sie sich eingraben und mit der Mine vorgesen, so wird ihnen der Kommandant entgegengraben; denn diese Minen, so durch eine Gallery angehänget werden, darf man nicht lange suchen; man siehet sie schon. — Ist die Festung mit Kontraminen versehen und die Minierer tressen hinein, so werden sie mit Musquetonen bewillsommnet, daß sie das Zurückgehen vergessen; denn es ist sehr schwierig, sich in den Minen mit Abschnitten seit zu erhalten. Die Minenführung nach dem Wagneten trisst nicht immer zu; man richte sich nach des Ulmer Ingenieurs Faulhaber Manier. [S. 1093.] (Wird unklar beschrieben.)

In einer belagerten Festung verdienen die langen Geschütze vor allen andern den Borzug, weil man mit ihnen dem heranrückenden Angreiser schon aus der Ferne von hohen Werken her Abbruch tun kann. Man hüte sich aber, der Bulververschwendung wegen, vor zu großen Kalibern. Halbe Kartaunen genügen. Sobald der Angreiser seine Batterien etabliert hat, ist es nicht mehr ratsam, über Bank zu feuern; man leidet zu viel. Bis zu dem Augensbicke, da man die Scharten braucht, mag man sie mit Sandsäcken oder dgl. blenden. Nie darf es den Festungsbatterien an gesicherten "Rettiraten" (Unterständen) sehlen. Aus den Außenwerken, zumal in Faussebraien, mag man kurze Stücke verwenden, von hohen Werken aus mit Haubizen den Feind durch Eranaten beunruhigen. "Bann die Belagerer mit denen Approchen nahe und unter die Stücke kommen, sind Wörsel besser als die Stück, weilen man den Feinden sp viel Eranaten, Feuerwerd und Steine über den Hals schieden kan."

Mieths Werk bietet eine vortreffliche Übersicht über die Gesamtsthätigkeit der Artillerie im letten Biertel des 17. Ihdts. und zeichnet sich durch seine gut ausgeführten Kupfertafeln vorteilhaft aus. — Neue Auflagen erschienen zu Dresden 1705 und 1736.

### § 29.

Den großen Kompendien folgte eine Reihe kleinerer Arbeiten, z. T. mit dem Zwecke, die Kunst zu popularisieren oder für den gemeinen Handwerksgebrauch zurecht zu machen. Dahin gehört zunächst bas "Manuale Bombardicum ober Handbüchlein über die Bigenmeisfteren..." burch Joannem Eugenium (Augsburg 1685). 1)

Das kleine, für die Brusttasche eingerichtete Büchlein ist praktisch angeordent und mit ganz guten Zeichnungen ausgestattet.

Ferner sind zu nennen: Jacob Meyers Reue Berfassung ber Buchsen meisterei. (München 1685.)

3. 3. Glatte: Collectanea de Artilleria. 1686. (Deutsche Handschrift in der Bibl. der 12. Art.-Brigade zu Dresden. (H. Ib. 54.)

John H ver 2001. ver 12. 211. 2211gave zu Wresven. (H. 10. 34.) Joh. Heinr. Wickraths Compendium Artilleriae. (Infpruct 1688.) Pyrologia curiosa et experimentalis. (Hanau 1689.)

Andr. Becks Artillerie=Kunst. 1690. (Manustript der Kgl. öff. Bibl. in Dresden. C. 12.)

Fragment. In der Einleitung berichtet Bed über seine Lehrmeister und die von ihm zu Dresden bestandenen Proben.

Josef Pfisterer, Büchsenmeister zu Eichstett: Artilleriebuch. Handschrift ber Münchener Bibl. (ms. germ. 3687) v. 1693.

Fragen und Antworten über alles, fo einem jungen Buchsenmeister zu wissen vonnöten.

Joh. Edels Sandbüchlein über bie Büchsenmeifteren. (Augsburg 1693.)

Cajp. Klengel [§ 22]: Artilleriekunstkammer von allerlei Feuerwerken. (Mipt. der Bibl. d. 12. Art. Brig. Dresden. H. Ib. 60.)

Daniel Wagners, Zeugwart: Büchsenmeifter= und Fener= werd Buechel. (Miftpt. ber Großh. Bibl. in Darmstadt. Nr. 1351.)

Bon höherem Interesse sind die Arbeiten, welche mit der Errichtung der ersten bayerischen Artilleries chule [§ 41] zusammenhangen, namentlich das i. I. 1691 begonnene Manusfript des Münchener Hauptkonservatoriums der Armee: »Universae Artilleriae recentioris nova manuductio theoretico-practica«, welches der Ingolstädter Oberstuckhauptmann Johann Stephan Koch versaßte.\*)

Das Wert zerfällt in drei Teile. Der erste ist dem Kurfürsten Max Emanuel gewidmet und handelt von den mathematischen Grundlagen der Artillerie sowie von den Rohrgeschützen. hier ist bereits Galileis para-

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. ju Berlin. (H. w. 40332). Tob. Bagner citiert eine Ausgabe von 1682; ich fenne fie nicht.

<sup>\*)</sup> Bgi. Burbing er: Beftrebungen bes kurf. Mag Emanuel, ben wiffenicaftl. Geift im heere burch Errichtung einer Artillerie-Schule ju beben. (Berichte ber Münchener Atab. ber Biffenichaften 1885, Philoj. hiftor. Al. 3.) Rochs hanbichrift befand fich früher als cod. gorm. 903 in ber Münchener hof und Statsbibliothet.

bolische Theorie von der Flugdahn [S. 1008] zur Anerkennung gekommen, und Kochs Wurstadellen konstruieren die Flugdahnen sogar mittels Interpolationsturven. Zum erstenmale werden die Geschüßkaliber nach dem spezissischen Gewichte der aus den Rohren geseuerten Bollkugeln (bei den Rohrgeschüßen Sisen, dei den Rörsern und Haubisen Stein) benannt, wobei das Kürnberger Handelspfund (477,8 Gramm) zu Grunde gelegt wird. — Zu den interessanteiten der dargestellten Geschüße gehören die in Rünchen gegossene Halbe-Kartaune zur Hintersladung mit ovaler Kammer, 6 Zügen und Schraubenverschluß (Bl. 78), eine 24 Lt. Blei schießende Karrenbüchse mit einschießbaren Kammern (Bl. 84), die Kartaune mit perendrischer (ausschießbarer) Kammer (Bl. 15), seichte Regimentsstücke samt Lasete und Tragsattel (Bl. 79) und die von Prinz Ludwig v. Baden 1694 aus dem Rheine gebrauchten Trehbassen. Sogar gezogene Geschüße mit eigens dazu konstruierten Keilgeschossen kommen zur Darstellung. — Auch Handseuerwassen werden besprochen, wobei der Dragonerkarabiner mit ausgeschraubtem Handgrasnaten-Mörser (Bl. 86) bemerkenswert erscheint.

Der zweite Teil, welcher ben Burfgeschüten gewihmet ift, wurde bem Rölner Rurfürsten Josef Clemens (1688—1723), ber britte, welcher von Ernst feuerwerkerei und Brandsachen handelt, bem Oberftlandzeugmeister von Steinau zugeeignet.

Koch hatte sich als Besehlshaber der baher. Artillerie in Ungarn, am Rhein und in den Niederlanden bewährt. 69 Kapitel seines Berkes schildern die Artillerie seines Baterlandes und ihre Fortschritte, wie sein eigenes Ersinden. Gine Fortsehung von 18 Kapiteln beschäftigt sich insbesondere mit den Ersahrungen von 1691 bis 1702. Dabei sind kriegsgeschichtlich die durch Pläne erläuterten Schilderungen der Belagerungen von Mainz (1689), Bonn (1698), Ebernburg und Beterwardein (1691), Namur (1695), sowie der im württembergischen Schwarzwalde gezogenen Berteidigungslinien (Bl. 118—126) von hervorragendem Wert. Pläne und Zeichnungen rühren von dem Ingenieur Joh. Bapt. Gumpp her.

Gleichzeitig mit diesem Werke schrieb der Vorstand der Artilleriesichule, Johann Adam Burkhard von Pürkenstein, kurstl. Kammersmusikus und gewester Oberseuerwerksmeister, sein »Conamon soloctorum artis magnae Artilleriae modornae«, welches sich in der Münchener Hofs und Statsbibliothek befindet (cod. germ. 3688). 1) Pürkenstein versichert, daß der meiste Teil von selbsteigener Rachsforschung und Ersindung sei, das übrige aber von ihm gebessert und mit 36 Figuren illustriert.

Borzugsweise beschäftigt diese Arbeit sich mit den Burfgeschüßen, Geschopperbesserungen und Betarden. Bemerkenswert ist eine 28 Pfund
schwere, chlindrosonische Ballgranate, "die allzeit mit der Spige voran in den
Ball hinein kommen muffe" (S. 173). Burkenstein meint, daß dergleichen "vorher niemals geschehen können"; indessen schildert derartige Geschoffe auch Mieth

<sup>1)</sup> Burbinger a. a. D.

u. zw. offenbar als etwas teinesweges völlig Reues. Dasselbe gilt von dem Schießen ber Handgranaten durch Fauftbuchsen (S. 121).

Auch in Württemberg herrschte in den neunziger Jahren reges artilleristisches Leben, wovon zwei Handschriften der Kgl. öffentl. Bibl. zu Stuttgart Zeugnis ablegen. Die eine (Milit. 5) führt den Titel: "Theoria et praxis Artilleriae oder deutliche Beschreis bung der bei jetzigen Zeit gebrauchlichen Artiglerie, nebenst andern neuen Maniren und Wissenschaften", so ganz außsührlich beschrieben durch Georgen Alb. Puffern, Hochfürstl. Ober-Feuerwerker (zu Hohentwiel 1695).

Die Arbeit ift dem Herzoge Eberhard Ludwig zu Württenberg gewidmet, wobei der Bombardements von Neuhäusel und Ofen erwähnt wird, denen der Herzog beigewohnt. Sie zerfällt in zwei Teile, deren erster die Rohrgeschütze mit allem Zubehör behandelt, während der zweite sich mit den Burfgeschützen, den Hohlgeschossen und Petarden, sowie mit der Feuerwerterei beschäftigt. Die Zeichnungen sind klar und gut ausgeführt; der Text kennzeichnet den Bersasser als einsichtigen Fachmann. Neues bringt das fleißige Werk jedoch nicht.

Die zweite Stuttgarter Handschrift (Mil. 6) führt den Titel: "Theoria et praxis Artilleria e ober deutliche Beschreibung der beth itziger Zeit bräuchlichen Artillerie nebenst anderen nöthigen ... Waniren..." durch Joh. Heinrich Schleichen, Büchsenmeister a Hohen Tübingen. 1697.

Man hat es hier offenbar mit einem Koncurrenzunternehmen gegen Puffer zu tun. Indes trägt Schleich nur die Lehre von den Rohrgeschüßen vor, sucht dieselbe jedoch nach Krästen geometrisch zu begründen, weshalb er in der Einsleitung auch die Elemente der Geometrie auseinandersest. In dieser Hinsicht erinnert die Arbeit an die 12 Jahr zuvor erschienene Schrift Buchners. [§ 27.]

## § 30.

Wie im Süden und Südwesten des Reiches, so traten auch im Nordosten, in Preußen, Bestrebungen zur Hebung der wissenschaftslichen Durchbildung des Artilleriepersonals hervor. Das geht u. a. aus einer Handschrift des Berliner Zeughauses hervor (ms. 26), welche betitelt ist: "Kurhes Reglement zu der Artilleries Examen. Welches bestehet in der Büchsenmeisteren von nachfolgenden Fragen." 1695.

Die Arbeit ift ahnlich wie die von Bfifterer [S. 1227] tatechismusartig geftaltet, aber reich mit Tabellen und fehr schönen kolorierten Figuren ausgestattet. Sie steht burchaus auf ber Höhe ber Beit, und wenn es ben Generalen des Großen Kurfürsten gelungen ist, das Maß artilleristischer Bildung, welches hier gefordert wird, auch nur der Mehrzahl seiner "Artillerie-Bedienten" beizubringen, so darf man die damalige Tüchtigkeit der preußischen Geschützwaffe sehr hoch ansichlagen.

Minder hoch steht ein anderer, ungefähr gleichzeitiger Dienste katechismus, bessen titelloses Manustript die Danziger Stadtbibliothek bewahrt. (B. 179.)

Er macht ben Beschluß eines artilleristischen Sammelbuches. Boraus geben ihm: 1. Sine Abhandlung über Maß- und Gewichtsverhältnisse der Stücke und Bulverbereitung. 2. Observationes Pyrotechnicae J. L. Vogelii. 3. Sin wesentlich nach Elrich gearbeitetes Fragment der Artillerielehre. Dann folgen die "Kurzen Fragen und Antwortt, was einem Constadel zu wissen notwendig". Sie beschäftigen sich vorwiegend mit Feuerwerkerei, was in dem Berliner Zeugshausmanuskript keineswegs der Fall ist.

Endlich sind noch zu erwähnen:

Valentin frank v. frankenstein, Graf der sächs. Nation in Siebenbürgen: Breviculus Pyrotechnicus. 1696.

Joh. Sebast. Gruber: Mathematische Friedens= und Kriegsschule. (Nürnberg 1697.)1)

Dies reich mit Rupfern ausgestattete Wert bietet einen ganz turzgefaßten Überblick der Erdmeßkünste, der bürgerlichen und friegerischen Baukunst, der Artillerie und der Feuerwerkerei. Es ist gewissermaßen eine Ergänzung der gleichzeitig von Gruber herausgegebenen "Kriegsdisciplin" [§ 45]. In der 1705 erschienenen 2. Auslage füllen die die Artillerie, die Ernst- und Lustseurwerkerei betreffenden Abschnitte die Seiten 383 bis 738 und sind durch 33 Kupfertaseln erläutert.

Joh. Guftav Garber: Unterricht in ber Artillerie. (Ms. germ. fol. 111 ber Rgl. Bibl. zu Berlin.)

Garber ist 1734 als russischer Oberst gestorben; die Berliner Bibliothet besitzt von ihm zwei Manustripte über seine Reisen in Asien; er war vermutlich Oftpreuße. Sein "Unterricht" handelt von der Arithmetit, der Geometrie und der Büchsenmeisterei. Er bringt u. a. eine Übersicht des französischen Materials von 1672 und ein Berzeichnis der den Türken 1686 abgenommenen Stücke. Den Beschluß macht "Die New- und kurygesassete Büchsenmehsteren, worinnen alles kurylich enthalten, was in der vorhergehenden großen Büchsmist. weitläufig beschrieben worden". — Bahrscheinlich ist die Arbeit für Unterrichtszwecke in Rußland versaßt, wozu sie durchaus geeignet erscheint, zumal auch wegen der guten und sauberen Zeichnungen.

<sup>1)</sup> Bibl. ber 12. Art. Brig. Dresben. (J. I. 100.)

<sup>2)</sup> Bibl. ber Rgl. Rriegsatabemie gu Berlin. (D. 5776.)

Im letten Jahre bes Zeitraumes erschien "Gründlich er Unterricht von der Artislerie, darinnen alles, was zu dieser curieusen und nüglichen Wissenschafft nöthig ist, deutlich angewiesen und durch viele behgefügte Figuren vor Augen gelegt wird. Bon einem der berühmtesten Holländischen Ingenieurs in selbiger Sprache beschrieben; nun aber ins Teutsche übersetzet von Peirandern." (Hamsburg 1699.)1)

Die kleine, doch tüchtige Arbeit zerfällt in zwei Teile. Der I. Teil handelt vom Gebrauch des Zirkels, vom Kaliberstabe, der Kugelwinde, von dreierlei Geschütz, seinen Proben und der Ladeschausel, von Affuten und Kädern, von dem, was ein Constable vor Geräthschafft haben soll, um zu visitiren, von den Fehlern des Pulvers und der Kugeln, vom Laden und Richten und dem Effect der Rugeln, endlich davon, wie man einen Constable examiniren soll. Dieser erste Teil bringt also die eigentliche Constablerwissenschaft; der II. bespricht das, was ein Offizier der Artillerie wissen soll: Herstellung des Calibrestabes nach der Cubittasel, Sinteilung der Mortiers und der Haubitzen, das dazu behörige Ernstseuerwerk, das Distanzmessen, den Batteriebau und das Wersen aus Mörsern.

Endlich ift noch einer französischen Arbeit zu gebenken, welche zwar nicht verbeutscht wurde, aber während der ersten Hälfte des 18. Ihdes eines so großen Ruses genoß, daß sie nicht mit Stillschweigen übergangen werden darf: des Surirey de Saint-Remy Memoires d'Artillerie tant par mer que par terre. (Paris 1697<sup>2</sup>), Amsterd. 1702, Paris 1707. Augmenté par Le Blond (Hag 1741, Paris 1745<sup>4</sup>), 1747) Russis 1754.

Tob. Wagner sagt über dies Wert (1724): "Die, so sonst von dieser Kunst geschrieben, haben sie so speculativisch vorgetragen, ihre Bücher sind mit so vielen Rathematischen Regeln, Ziesern und Zahlen angefüllet, da junge Leute, welche nicht studiret und darunter viele nicht geschickt sind, solchen abstracten Materien nachzuhängen, und welche die Geometrie, deren sie nicht sähig, zum Grunde setzen, nicht das Geringste davon verstehen und begreissen. Man sollte solche Grundsähe nach eines Soldaten Begrissen und Fähigkeit einrichten. Denn der Soldaten Rundung ist der Degen, sein Naßstad die Vide oder Flinte. — Der Saint-Remy hat die Officier zu Rathe gezogen und denselben unterschiedl. Desseins representirt; die Figuren sind überaus schön. Er hat sich bloß an die Mechanic gehalten und an die Praxin, so anizt üblich. Zu Ende der Borrede ist eine Liste der vornehmsten Autorum, so den Esprit der Officier sormiren, welches viele andere nicht thun. — Es ist was Schönes, daß in Frankreich eine eigene Artilleries

<sup>1)</sup> Bibl. ber 12. Art. Brigade zu Dresden. (H. Ic 2.) \*\*) Art. und Ingenieur-Schule zu Charlottenburg. (D. 140.) \*\*) Dép. b. I. g. Paris. (A. I. f. 14.) \*) D. b. I. g. Paris (A. I. f. 14.). Berliner Kriegsalab. (D. 4506.)

Schule 1697 zu Douah gestifftet worden, darinnen die Cadets und Officiers zubereitet, von ihnen auch die Chargen besetzt werden, wenn was ledig wird. Unser Auctor hat das Reglement pour l'exercice des Cadets mit hieher setzen lassen, daraus man siehet, was sie alle zu lernen haben."

Das Wert trägt den Charafter eines ganz ausstührlichen Leitsadens und behandelt die geringsten Einzelheiten mit eingehender Sorgsalt und Genauigkeit, so daß es mit Recht als maßgebendes Handbuch für die artilleristische Technik zu großem Ansehen gelangte. Et après avoir suffisamment instruit mon Locteur de tous ces détails, sagt der Bers. in der Borrede, sie lui donne dans la dernière Partie les moyens de pouvoir devenir un Officier parfait, en lui apprenant l'ordre et l'arrangement des Magasins, la formation des Equipages et des Parcs à la suite des Armées et pour les Siéges, la marche des Equipages et leur disposition dans un jour de combat, la manière de désendre les places, le commandement, la subordination et le devoir des Officiers. Das ist recht gut gemeint; aber die Behandlung der taktischen Romente ist doch so ungenügend, daß aus ihr nur wenig zu lernen ist. Immershin steht Saint-Remp iu dieser Hinsicht höher als die meisten Deutschen, denen das Constablertum den Blid für die eigentlich soldatischen Ausgaben namentlich des Feldtrieges mehr als billig trübte.

### 3. Gruppe.

# Die Sandwaffen.

§ 31.

Wie im 16., so schweigt auch im 17. Ihdt. die wiffenschaftliche Literatur fast ganz über die Handfeuerwaffen, und man ift das her genötigt, ihr Bild mit Hilfe anderer Quellen herzustellen, was in aller Kurze geschehen soll.

Die verbreitetste Feuerwaffe war während der ersten Hälfte des 17. Ihdts. das Luntengewehr; doch treten daneben Rabschloßgewehre, die früher sast nur von Reitern geführt wurden, mehr und mehr auch beim Kußvolke auf.

Dies scheint namentlich bei den sächsischen Truppen vielsach der Fall gewesen zu sein. Bei den Schweden soll sogar das Regiment des jüngeren Grasen Wrangel ausschließlich Radschloßgewehre geführt haben. Zumal bei nächtlichen Unternehmungen wurden diese bevorzugt, weil die glimmende Lunte leicht zum Berräter werden konnte.

Bei der Reiterei bediente man sich mit Borliebe des Radschloftarabiners, wie Wallhausen in seiner "Kriegstunst zu Pferd" gelegentlich der Schilderung der "Harquebusirer-, Karabiner- oder Bandalirreuter" eingehend beschreibt [S, 1056]. König Gustav Abolf selbst führte eine solche Wasse am Sattel.

Inzwischen entwickelte sich aber auch bas Schnappschloß= gewehr stein fort und ging so nach und nach zum Steinschloß= gewehr über. 1)

Die erfte und altefte Ubergangsgruppe zeigt Schlöffer, bei denen die Stange nicht mehr mit einem Stifte burch bas Schlogblech reicht, bamit fich beim Spannen ber guß bes habnes unmittelbar auf den Stift ftuge, sondern bei denen bas halenförmige vordere Ende der Stange über einen oder zwei Abfage am Ruftorber greift und somit den Sahn indirett in der gespannten Stellung halt. Dann erfcheinen Schlöffer, bei benen als erfte Raft ein fichernbes Mittel= glied in den hahn einlegt, mabrend die eigentliche Spannraft in bisheriger Beife beibehalten ift. Ferner tommen Schlöffer bor, wo fich bie Stange beim Spannen des hahns gegen eine auf der außeren (linken) Flache ber Rug angebrachte fcarfe Rante frust und fo ben Sahn gefpannt erhalt, und endlich findet man Schlöffer, bei benen bie Abfage nicht in die augere, fondern in die Mantelflache ber Ruß rechtwinklig eingeschnitten find und die Stange fich beim Spannen mit ihrer rechtwinkligen Stirnfeite gegen biefelben ftupt. Bei biefen an und fur fich febr tuchtigen Schlöffern bedurfte es langen Biebens ober eines febr traftigen Rude am Abguge, um bie Rug, beggl. Die Stangenfeder frei ju machen - nicht zum Borteil der Treffficherheit. Da tam man denn darauf, die Raften der Ruß schmaler ober auch minder tief zu machen und dem Ropf der Stange eine gugefpitte Form zu geben, den fog. "Stangenichnabel".

Das Anbringen ber Rasten in ber Mantelstäche ber Nuß u. zw. für ben "Stangenschnabel", barf als das eigentliche Kennzeichen des wirklichen Steinschlosses angesehen werden, das auch "Batteriesschloß" ober "französsisches Schloß" genannt wurde.

Die nächste Berbesserung war die Einführung einer zweiten Rast, welche man im Gegensate zur "Spannrast" als "Ruhrast" bezeichnete. Dann gab man der Ruh, um ihren Schwankungen vorzubeugen, noch ein zweites Achslager, indem man in der Achse der Ruhwelle einen Stift ansetze und demselben ein Lager in einer Platte ("Stuhl" oder "Studel") sicherte, welche auf dem Schloßsblech ausgeschraubt wurde. Die Darstellung eines solchen Batterieschlosses mit Studel sinder sich in Saint-Remys Mémoires d'Artillerie. [S. 1231.]

So zweckmäßig biefes Steinschloß nun auch war, so zeigte es anfangs boch verschiedene Mängel. Das Berhältnis der Schlagseder zu der Batteriesseder mußte sehr genau abgewogen sein; die letztere durfte der Batterie nur so viel Widerstand verleihen, als notwendig, um frästige Funken mit dem Steine zu erzeugen. Das war schwierig; noch schwieriger aber war, bei steigender Reibung durch den Gebrauch, die Erhaltung des richtigen Berhältnisses.

Um unzeitiges Losgeben zu verhindern, wandte man zuerst die schon beim spanischen Schnappschloß vortommende Halensicherung, dann die Fallsicherung, serner die Bendebatterie an, welche jedoch alle wenig genügten, dis man zu der

<sup>1)</sup> Rad Thierbad: Die gefcichtl, Entwidelung ber Sanbfeuerwaffen. (Dresben 1886.)

solideren Schiebersicherung überging, welche übrigens schon zu Ansang des Jahrhunderts in ähnlicher Beise beim Rad- wie beim Steinschnappschlosse gebraucht worden war.

Das Steinschloßgewehr, nach dem Feuersteine ober Flins auch "Flinte" genannt, wurde nun allmählich die allgemeine Waffe bes Fußvolkes.

In Frankreich ward die Flinte 1635 bei der Kavallerie eingeführt, 1671 bei dem zur Bedeckung der Artillerie errichteten Regimente Royal-fusiliers; die übrige Urmee behielt dagegen das Luntengewehr bei und kam dadurch 1692 bei Steenkerken, wo die französischen Truppen des Fußvolks zu 1/s aus Pikenieren, zu 1/s aus Wusketieren (Luntenschüßen) bestanden, in Nachteil gegen die spanischeniederländische Insanterie, die bereits allgemein mit der Flinte bewassent war. Dennoch entschlossen die Franzosen sich nicht zu deren unbedingter Einführung, sondern zunächst nur zu der des Doppelschlosses, d. h. einer Berbindung von Lunten= und Steinschlos, wie sie in Deutschland bereits seit den siedziger Jahren üblich war, als deren Ersinder Bauban daher mit Unrecht gilt.

Wie früherhin vielfach Luntenschloß und Radschloß an ein und berselben Waffe verbunden worden waren, so jetzt aus Mißtrauen gegen die ja allerdings noch mangelhafte Neuerung, sehr häufig Luntenschloß und Steinschloß.

Es geschah das entweder in der Urt, daß man ein "Doppelschloß" andrachte, b. h. das Steinschloß auch noch mit einem Luntenhahne versah, oder in der Weise, daß man ein und dasselbe Feuerrohr sowohl mit einem "Musteten=" (d. h. Lunten=) Schlosse als auch einem Flintenschlosse ausstattete, die je nach Umständen "im Ranzel" geführt oder angeschraubt wurden. Das tommt noch um die Wende des 17. und 18. Ihdes vielsach in Nord= wie in Süddeutschland vor.

Vollends zur Geltung aber gelangte die Flinte, und nun als nahezu ausschließliche Waffe des Fußvolkes, durch Einführung des Bajonetts.

Der Ausbruck "Bajonett" für eine besondere, vermutlich in Bayonne erstundene Dolchart kommt schon im 16. Ihdt. vor; es scheint eine Art Hirschsfänger gewesen zu sein, wie man deren nachweislich zu Ausang des 17. Ihdis. vielsach in den Lauf der Feuerwasse stedte, um so einen Anebelspieß herzustellen. Bald übertrug man diese Bereinigung der blanken und der Feuerwasse auch auf die Heere, indem man der Klinge des Bajonetts eine Länge von 1 Fuß gab und sie heere, indem man wenig längeren Holzstiel versah, der in das Rohr paßte. Die Klingen der deutschen Bajonette waren slach, zollbreit, doch nur an der Spitze zweischneidig und hatten einen Küden; die der französsischen glichen den alten Banzerstechern, d. h. sie waren dreischneidig und hohlgeschlissen. — Bald verzbessert man die Beseitigungsweise. Der Marquis de Puysegur erwähnt in seinem Art de la guerre [XVIII a. § 20], er habe nach dem Nymweger Frieden (1678) bei einem Regimente Bajonette gesehen, die mit Kingen über der Wündung des

Laufs befestigt gewesen wären und sehr seit gesessen hätten. Erhaltene Waffen zeigen auch Besestigungen mit Ring und Feder; endlich wurde, angeblich von dem englischen General Wadeh, i. J. 1689 die Besestigung mittels der Dille (douille) ersunden, und damit erst wurde die Flinte besähigt, zu jeder Zeit besliebig als Feuers oder als blanke Wasse gebraucht zu werden.

Trot Einführung bes Dillen=Bajonetts war es übrigens im 17. Ihdt. nirgends üblich, mit aufgepflanztem Bajonett zu feuern.

Neben den glatten standen auch, wenngleich in beschränkter Zahl, gezogene Feuerwaffen im Rriegsgebrauch.

Die Büchsen waren nach Zahl und Form der Züge sehr verschieden; am gebräuchlichsten war der "Rundzug", der, verhältnismäßig schmal, sich mit scharfer Kante an die Lausbohrung anschloß, im Querschnitt aber rund war. Nicht selten kam auch die Polygonalbohrung vor, dei welcher der Querschnitt des Lauses ein Bieleck bildet, dessen Seiten in der Länge des Lauses eine Drehung machen. Bon außen waren die meisten Büchsen= sechse oder achtkantig, was sich vielleicht noch von der Anwendung der geraden Züge herschrieb; die Länge war selten unter 1 m, und die große Cisenstärte ("Fleisch" oder "Bermögen") nahm gegen die Mündung hin nur wenig ab; oft war diese selbst wieder verstärkt ("gestaucht"). Die Jagd= oder Pirschbüchse hatte meist nur ein Standvisier; bei den Ziel= oder Balbüchsen treten dagegen schon vielsach Klappvisiere aus, ja zu Ende des 17. Ihdts. kommen Einrichtungen vor, welche gestatten, sogar mehr als drei Bisier= höhen sicher anzuwenden. Gewöhnlich sind die Büchsen eigenartig geschäftet und mit einem Stecher versehen.

Der wichtigste Vorzug der Büchse vor dem glatten Gewehre bestand in ihrer größeren Tragweite und dem sichereren Ubkommen.

Man traf genau auf 80—100 Schritt die Hand, auf 150 Schritt den Kopf, auf 200 Schritt die Brust, wovon bei glatten Gewehren keine Rede war.

Dagegen war die Büchse weit kostspieliger und viel langsamer zu bedienen. Sie wurde daher vorzugsweise zur Verteidigung sester Plätze verwendet, wobei sie allerdings oft Ausgezeichnetes leistete. Doch blieb ihr Gebrauch im Felde keineswegs ausgeschlossen und trat namentlich da ein, wo das Land tüchtige und gewandte Jäger darsbot, welche ihre eigenen Büchsen mitbrachten. Die Kaliberungleichheit erschien dabei von geringem Nachteil, da jeder einzelne gewöhnt war, sich in eigener Gußform die Kugeln selbst zu gießen.

Berufsmäßige Jäger waren vermutlich die drei Kompagnien, welche Wilhelm von Hessen 1631 gegen Friplar führte. Auch Kurbrandenburg und Bapern stellten dergleichen Truppen auf, Brandenburg insbesondere 1689 eine mit Büchsen bewaffnete Abteilung von 143 piemontesischen Jägern, welche bei der Belagerung

Digitized by Google

von Bonn als Bebeckung der Artillerie gute Dienste tat. Gegen Ende des Jahrshunderts wurden mehrsach (1679 in Frankreich, 1691 in Schweden, 1700 bei der brandenburgischen Reiterei) einzelne Leute mit gezogenen Gewehren versehen, um den Kompagnien als Scharschüßen zu dienen.

In Bezug auf die Hinterladung &= Gewehre sei an Leibniz' Außerungen erinnert. [S. 1210 und 1211.]

Die Herstellung der Feuerwaffen geschah in Deutsch= land wesentlich an benselben alten Fabrikstätten wie im 16. Ihdt.

Berühmt unter ben Büchsenschmieden waren: Casp. Zöllner und Franz Weyrer in Wien, Max Göttersdorfer in Linz (1601), August Kotter in Nürnberg, Gottfr. Hahn, Hans Stiffter, Benj. Zöffel, Christ. Wolff, Mart. Susseder und Nit. Fichner, sowie zu Ende des Jahrhunderts ganz besonders der Müller Müller in Kassel, von dem die Dresdener Gewehrgalerie noch jest an 80 vorzügliche Büchsen besitht, die sich durch den für jene Zeit sehr geringen Drall von % Umsgang eines Zuges auszeichnen.

In Schweben hatte Gustav Abolf 1618 "Gewehrfaktoreien" angelegt, um das auf den einzelnen Höfen betriebene ländliche Schmiedesgewerbe auszunuten.

Jeber dieser Bauern war verpstichtet, wöchentlich eine große Muskete fertig zu stellen, erhielt das Material von der Krone, war abgabenfrei und wurde teils in Geld, teils in Naturalien bezahlt. Außerdem bezog der König Gewehre aus Lübeck und aus den Niederlanden. Allmählich entwickelten sich aus diesen Faktozreien eigentliche Gewehrfabriken, so 1626 die von Norrtelje.

## § 32.

Die Munition wurde mährend des größten Teils des 17. Ihdts. noch in der alten Weise getragen. [S. 664.] Bgl. auch S. 1238.

Nur bei den Schweben führte Gustav Abolf frühzeitig auch für das Fußvolt Papierpatronen und Patrontaschen von gebranntem Leder ein. Diese wurden auf dem Rüden geführt und enthielten 12 Patronen; außerdem sührten die schwedischen Heere vorschriftsmäßig für jeden Mann noch 20 Stück in besonderen Patronenwagen den Truppen nach.

Erst mit dem Gebrauch der Flinte wurde auch derjenige der Papierpatronen allgemein.

Die brandenburgische Armee nahm sie 1670 an; jedermann erhlelt 24 Stück in 6 Bunden und bewahrte das Zündkraut in einer kleinen Tasche vorn am Degenstoppel. Die Franzosen adoptierten die Batronen dagegen erst 1690. Sie führten das Papier über die Lugel weg und banden es über deren nicht abgekniffenen Gußhals. Für das Pulverin behielten sie althergebrachte Flasche bei.

Eine für das 17. Ihdt. besonders charakteristische, freilich schon ansangs des 15. Ihdts. [S. 387] vorkommende Waffe sind die Hand = granaten.

Es gab zwei verschiedene Urten, die handgranaten zu werfen: von vorn, den linken Fuß vorgesett in drei Tempi, oder aber, mit dem Rücken gegen den Feind gekehrt, rückwärts über den Kopf, wobei Zünden und Wersen in einem Tempo geschahen.

Im Festungsfriege waren die Handgranaten im 16. Ihdt. bereits allgemein gebräuchlich [S. 619, 624, 656]; niemals aber standen sie, zumal beim Kampf um den gedeckten Weg, in größerer Beliebts heit, als gegen Ende des 17. Ihdts. [S. 1225.]

Bor Mastricht 1678 wurden 12 000, vor Namur i. J. 1692 gar 20 773 Grenaden zu diesem Zweck verwendet.

Für den Feld krieg betraute man anfangs Freiwillige mit dem nicht ungefährlichen Geschäfte des Granatenwersens; 1667 gab Louis XIV. jeder Kompagnie vier Grenadiere bei, eine Maßregel, welche Österreich anfangs der achtziger Jahre nachahmte. Schon 1670 aber hatte man in Frankreich die Grenadiere aller Regimenter zusammengezogen und zu einer Grenadierkompagnie sormiert. Zwei Jahre darauf erhielten 30 Regimenter je eine Grenadierkompagnie, in der Folge jedes Bataillon (bzgl. Regiment) eine.

Die anderen Mächte folgten diesem Beispiel und errichteten z. T. sogar Grenadierbataillone. Die Reglements lehrten, die Eden der Quarres mit Grenadieren zu besetzen, welche durch ihre Granaten die angreisende Kavallerie zurückschuchen sollten. Die Leistungen waren aber gering; der Gebrauch der Handsgranaten hörte daher bald wieder auf, und die Grenadiere blieben nur noch im Sinne von Elitekompagnien bestehen.

Montecuccoli hatte vorgeschlagen, die Granaten statt aus freier Hand, mit der Schleuder zu wersen. Ich weiß nicht, ob das zur Anwensdung gekommen ist. Üblicher war jedenfalls, namentlich im Festungskriege, für diesen Zweck der Gebrauch von Hand nörfern: kurzen Gewehren, an deren Lauf ein wenig über 10 cm langer, der Granate entspreschender Kessel angesett war, aus dem eine schwache Pulverladung das Geschoß forttrieb. Besonders berühmt jedoch wurden die Coehoornsschen Mörfer.

Es scheint, daß man in der durch Chamillys fühnen Biderstand bekannten Belagerung von Grave zuerst von ihnen Gebrauch machte. Das Tagebuch dieser Belagerung sagt'): "Die Feinde kamen auf den Einfall, uns Granaten aus Hand-

<sup>1)</sup> Seybel: Rachrichten über vaterlänbische Festungen und Festungstriege, I. (Leipzig und Rullichau 1818.)

mörfern zuzuwerfen. Richts war uns ungelegener als dies, zumal bei Tage, weil man da die Bunder nicht feben tonnte. Die Goldaten wurden außerordents lich davon beunruhigt; teiner mochte fich zur Rube legen, weil er doch alle Augenblide aufspringen mußte, um den Granaten auszuweichen. Die Hollander be= bienten fich hierzu gang fleiner Mörfer, bie nicht mehr tnallten als eine Mustete. Sie warfen von fast 500 Schritt ber. Ein einziger Mann tann einen folchen Mortier bequem fortbringen und bebienen, seinen Stanbort, fo oft es ratlich scheint, verandern, und somit find biese Mörfer überall verwendbar."

Auch aus gewöhnlichen Musteten schoß man Granaten, bie an einem Stabe befestigt waren, ben man in ben Gewehrlauf schob.

## 4. Gruppe.

# Waffengebrand und Reitkunft.

a) Sandhabung ber Baffen.

**§** 33.

Über das Gewicht der Waffen gibt Borel [§ 55] 1675 fol= genbe Daten:

Salb Bique 11 Schuh lang1), 33/4" did, wiegt 48/4 Pfb.

Gange " 15 " " 4 " " Bartifan 5' lang, 4" bid, wiegt 3 Pfb.

Sellepart 5' " 41/2" " "

(Bei ber Länge biefer Stangenwaffen find Spipen und Schuhe nicht ein= gerechnet.)

Die Trumm (Trommel) ist hoch 1 ichuch 11 zoll, ihr faß im ombtreiß 5 schuh 91/2 ", wiegt 12 Bfd.

Das Seitengewehr ober Degen ift meift 3 fch. lang und 2 Bfb. fcwer.

Bifenir=Bruchftud mit Taffeten wiegt 81/s, bas Rudenftud 51/s. der Ringfragen 5/4 Bfd.

Der Sturm hut ober Morillon wiegt 31/4 Pfund.

Die Musquet wiegt 121/2, die Furquett 3/4 Bfund. Die Lauflange ift meift 4 Schuh, das Raliber 10 ftreichende und 12 laufende Rugeln aufs Pfund. Die Feuerrohr ichiegen 14 ftreichende und 16 laufende Rugeln. Die Mariniers haben Schnaphahnen mit Mustetentaliber. — Das Bantelier, die 15 Maffen mit Bulver, ber Augelfad mit Bubehör und bie 3 Lunten (iede 1 Gaben lang) wiegen zusammen 43/4 Bfb.

Das Gefamtgewicht ber Bitenierausruftung wird auf 27 Bfd., bas ber Mustetierausrüftung auf 238/4 Bfund veranschlagt.

"Man rechnet, daß ein Musquet wasserpaß (ohne Elevation) 300 Schritt weit ichieße; wir haben aber im Januario 1670 in der Malienbahn albier

<sup>1)</sup> Es find rheinlandische Souh gemeint.

(im Hag) . . . . zwey, dreymal befunden, daß wir auf 400 Schritt (zu 2½ Schuh) in das weiße durch die scheib in den am ende stehenden psahl mit ordinari ladung geschossen . . . . Auf 620 Schritt besunden wir, daß die tugel tein trafft mehr hatte."

Wesentliche Gewichtsveränderungen hat also die Bewaffnung im Laufe des Ihdts. nicht erlitten. [S. 1005.]

### § 34.

Georgii Gumpelzhaimeri: Gymnasma de Exercitiis Academicorum. (Strafburg 1652.)

Joh. Georg Pascha: Kurte Buderrichtung belangend bie Pique, die Fahne, den Jägerstock, das Boltesiren, das Ringen, das Fechten auff den Stoß vnd Hieb vnd endslich das Trinciren. (Wittenberg 1658.)1)

Es ist bezeichnend für diese Arbeit eines lustigen Studiosus, daß sie dem Fechten auch das "Trinciren", d. h. das Tranchieren von allerlei Gestügel und Braten, anreiht. Aber der Berf. nimmt seine Sache ganz ernst, und nachdem er Fürstl. Magdeburg. Bagenhosmeister geworden war, widmete er dem Gr. Kursfürsten nicht mehr als "Bascha", sondern als

Paschen: Ein vollständiges Fecht=, Ringe= und Bolti= aier=Buch (Halle 1661).2)

Der schmale Foliant ist reich, wenn auch nicht schön illustriert. Er fand Beifall und wurde 1666 und 1682 neu aufgelegt. In demselben Jahre wie die erste Ausgabe veröffentlichte der Berf. als

3. G. P. Bierundachtzig Fahnen=Lectiones. (Halle 1661.)3)

Es ergibt sich hier, daß Paschen sein eigener Zeichner und Stecher ist. Er trägt in Wort und Bild eine heute nahezu verschollene Kunst vor, nämlich, wie die Fahnen "zierlich geschwungen, nehst benen Tritten, wieviel berselben zu iede weber Lection gemacht werben müssen". Man sieht da, wie die Fahne aufgenommen, wie sie zum Gruß geschwenkt, zusammengerollt, wieder entsaltet, zwischen den Beinen durchgezogen, im Sprung gehandhabt wird u. dgl. m. — Demselben Klein-Duartband der Kgl. Bibliothet zu Berlin, welcher diese Fahnenslettionen enthält, angebunden und ganz gleichartig ausgestattet, sind einige andere Arbeiten Paschens: "Piquen=Spiel und Trillen" (o. J.), eine Schrift, in welcher der Kriegsgebrauch der Pite nur den kleineren Raum einnimmt, während der größere gymnastischen Spielen mit dieser Wasse gewidmet ist. "Anleitung des Jägerstocks oder halbe Pique." 1660. "Beschreibung des Boltessirens sowol auf dem Pferde als über den Tisch." Der Drucker dieser Schriften, die sich in Format und Ausstattung völlig gleichen und offenbar ein Ganzes bilden, ist immer derselbe, sonderbarerweise haben sie aber verschiedene

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. zu Berlin. (H. w. 148.) \*) Ebba. (H. w. 159.) 3) Ebba. (H. w. 153.)

Berleger. — Ein halbes Jahrzehnt später faßte Paschen die eigentlich militärischen Teile seiner Arbeiten in einem breiteiligen Werke zusammen, das auch Borschriften für Evolutionen enthält, und von dem daher an anderer Stelle zu reden sein wird. [§ 52.]

3. D. L'Unge: Deutliche und gründtliche Erflarung ber... fregen Fechtfunft. (Beibelberg 1664).

3. G. Cringler: Neues Runftl. Fechtbuch. (Leipzig 1664.)

Sebaft. Heußler: Künftl. abprobirtes Fechtbuch vom einfachen und doppelten Degen-Fechten, damit ein ieder seinen Leib befendiren kann. (Mürnberg 1665.) [S, 1010.]

Georg Bruchius: Grondige Beschrywinge van de Ebele enbe Ritterligke Scherm ofte Wapen-Konfte. (Leyben 1671.)

Iohann Borel: Bertoogh van de Krijghs = Deffeninge van Musquet en Spies. ('s Gravenhage. I. Buch 1673, II. 1669, III 1670.) [§ 55.]

In unmittelbare Konkurrenz mit Paschens beliebten Werken traten des Andreas Kletten "Fahnen=Exercitien" (Nürnberg 1676) und "Aleine Fahnenschule" (ebd. 1679), sowie "Waffen=schule in Picquen, Partisanen= und Fahnen=Spielen. (ebd. 1682.) — Ferner sind zu erwähnen:

Herrn Salvatore Jabris Italienische Fechtkunst von Joh. Joachim Hynitychen. (Leipzig 1677.) Das Original »Scienza d'armi« erschien zu Padua 1624. [S. 1010]

Theod. Verolini: Beschreibung bes Fechtens im Rappier, Düsacken und Schwert. (Würzbg. 1679.)

# b) Schießtunst.

§ 35.

Zuerst brang die parabolische Theorie als Grundlage der Schießstunst bei den Militärs in England durch, wo Robert Underson The genuine use and effects of the gunne as well experimentally as mathematically considered i. J. 1667 (1674) zu London veröffentlichte. Aber den Einfluß dieses Werkes übertraf bedeutend der, welchen François Blondels »L'art de jeter les bombes (Paris 1683)1) hervorbrachte; denn dies Werk machte

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin. (H. u. 27852.)

geradezu Spoche und erschien als "Blondels Kunst Bomben zu wer fen" bereits 1684 zu Nürnberg und 1686 zu Sulzbach in beutscher Sprache.

Benn man bedenkt, daß sich die parabolische Theorie ganz besonders gut dem Bersen der Bomben anpaßt, so begreist man, daß eine Arbeit auf eben diesem Gebiete von größerem Einsluß werden konnte als die bisherigen, allgemeiner gehaltenen Schriften im Sinne der Lehre Galiseis. Übrigens war Blondels Bert bereits acht Jahre alt, als es erschien; der Bers, Maréchal de camp et membre de l'Académie des sciences, dessen als Fortisisator noch näher zu gedenken sein wird [§ 93], hatte dasselbe schon 1675 dem Könige Louis XIV. überreicht, peut être un peu hors de saison, dans un tems où Votre Majesté vient de donner la paix à l'Europe et où il semble que la science de l'artillerie ne doive plus être employée qu'à fair des seux de joyes. Indes sowohl der König wie die Asabemie interessierten sich für die Arbeit. Dieselbe zerfällt in vier Parties, deren jede wieder in mehrere Livres gegliedert ist.

I. Partie. Opinions fausses du jet des Bombes avant Galilée. Liv. 1.: De l'origine et de l'usage des Bombes. Hier zeigt Blondel sich mangelhaft unterrichtet; denn nicht bei der Belagerung Bachtendouts durch Manssfeld (1588) wurden zuerst Bomben gebraucht, vielmehr standen diese Geschosse in Deutschland schon ein Bierteljahrhundert früher in allgemeiner Answendung, und wurden hier sogar eifrig für den Feldtrieg empsohlen. [Bgl. bessonders S. 545 u. 637.] Der Berf. bespricht dann die Theorie Tartaglias, und in Liv. 2 die Sentimens des Auteurs Modernes sur la natur du jet des Bombes. Diese Autoren sind: Usano, Collado, Rivaut de Flurance (Élemens d'artillerie. Paris 1605), Siemienowsti, Elrich und Galilei.

II. Partie. Pratiques de l'Art de jetter les Bombes. Liv. 1.: Pour les jets dont l'étendué est au niveau des Batteries par le moyen de Sinus. — Liv. 2.: Pratique des jets dont l'étendué est au niveau des Batteries par le moyen des Instrumens. — Liv. 3.: Pratiques des jets dont l'étendué n'est pas au niveau des Batteries. — Liv. 4.: Pratique universelle. — Liv. 5: Application du compas de proportion au jet des Bombes. — Liv. 6.: Autre Instrument universel.

In diesem Teil gibt Blondel Sinustafeln der doppelten Erhöhungswinkel des Mörsers, um mit hilse der Kenntnis einer einzigen Tragweite durch einsache Proportion diejenige einer anderen Elevation zu finden, und beschreibt mehrere Instrumente, um unmittelbar und ohne Rechnung die vierten Glieder der algebraischen Reihen zu sinden. Der Bombardier sollte nichts mehr zu tun haben als einsaches Ablesen oder eine Längenmessung.

III. Partie. De la Théorie du jet des Bombes. Liv. 1.: Doctrine de Galilée sur le mouvement. — Liv. 2.: Théorie du mouvement de projection. — Liv. 8.: Démonstration des pratiques. — Liv. 4.—7.: Continuation. — Liv. 8.: Doctrine de M. Cassini pour le jet des Bombes.

IV. Partie. Résolution des difficultés qui se trouvent dans la doctrine du jet des Bombes. Liv. 1.: Sollution des

Objections faites contre la Theorie. — Liv. 2.: Réponses aux Objections. Hier perfährt Blondel geradeso wie nach ihm Anderson: er bewegt sich lieber iu unwahrscheinlichen Hypothesen, als daß er die tatsächlich unverkennbaren Absweichungen der Flugdahn von der Paradel auf die Einwirtung des Lustwidersstandes zurückgeführt hätte. Dieser erscheint ihm vielmehr, wegen der so großen Verschiedenheit des spezisischen Gewichtes der Geschosse und der Lust, als durchaus unwesentlich. — Liv. 3.: Confirmation de la Doctrine par des Expériences. — Liv. 4.: Résolution des difficultés de la pratique.

Blondel verkennt übrigens nicht nur die Bebeutung des Luftwiderstandes, sondern auch andere Ursachen der Unregelmäßigkeit des Fluges. — Es ist eine Erscheinung, die sich bei der Entdedung von Naturgesetzen oft wiederholt hat, daß der menschliche Geist, geblendet von dem Lichte neuen Wissens, zu weit gehende Folgerungen zieht, indem er sich bei Lösung von Problemen nun einsseitig auf das eine, neu gewonnene Hilsmittel stützt.

Blondels Wert wurde dem Unterricht in der fürzlich errichteten französischen Bombardierkompagnie zu Grunde gelegt und ist wiederholt neu herausgegeben worden.

Ein weiterer Bertreter der Galilei'schen Theorie in Westeuropa war der Jesuit Dechales.

Er ist es auch, von dem die Franzosen rühmen, daß er zuerst die Artilleriewissenschaft methodisch in den Kreis der mathematischen Disziplinen ausgenommen habe, indem er ihr, wie der Baukunst, eine Stelle in seinem oCursus seu mundus mathematicus anwies. (Leiden 1690.) Dasselbe hatten indessen schon weit früher Tartaglia und Reiff getan.

### § 36.

Wenig später als in Frankreich drang auch in Deutschland die Lehre Galileis durch, und es wurde schon darauf hingewiesen [S. 1227], welch hohen Grad praktischer Durchbildung dieselbe in Joh. Stephan Kochs Haudschrift von 1691 durch die Einführung von Interposlationsturven bei Konstruierung der Flugbahnen ersuhr.

Wesentliche Förderung des Verständnisses der Pulverswirkung boten die Experimente eines ausgezeichneten Chemikers, des Baselers Joh. Bernoulli, welche in dessertatio de offervescentia et fermentationes (Basel 1690) niedergelegt sind.

Bernoulli versuchte, das Berhältnis der Ausdehnung der Pulvergase sestz zustellen, indem er einige Pulverkörner im Ropf einer gebogenen Retorte, deren anderes Ende im Wasser stand, mit dem Brennglase entzündete und durch Bergleich der verdrängten Wassermasse zu dem Ergebnis gelangte, daß die Gase mehr als hundertmal mehr Raum einnähmen als das seste Pulver. Diese Schätzung ist viel zu gering, weil Bernoulli außer acht ließ, daß ein Teil der Gase vom Wasser

verschluckt wurde; aber immerhin war er ber erste, der einen Begriff von der Ausdehnung der Gase gab .und dadurch nicht nur die Berbrennungstheorie läuterte, sondern auch das Moment der Anfangsgeschwindigkeit in die Wissenschaft einführte.

### § 37.

Die über den freien Fall der Körper angestellten Versuche hatten Anomalien erkennen lassen, welche nur durch den Sinkluß des Lust-widerstandes zu erklären waren. Dies sprach 1667 der englische Mathematiker Wallis deutlich aus, und zwanzig Jahre später versöffentlichte Sir Isaac Newton seinen bereits 1684 vollendeten Tractatus de motu« als 1. und 2. Buch der Philosophiae naturalis principia mathematica«, in welchem er den Einfluß des Lustwiderstandes näher nachwies und den Versuch machte, ihn in Rechnung zu stellen.

Er tat dar, daß der Widerstand der Lust nicht den Geschwindigkeiten selbst, sondern deren Quadraten proportional sei; aber alle Mühe, die er sich gab, die Ratur der so bedingten Kurve sestzustellen, blieb vergeblich, und auch das Maß des Lustwiderstandes, wie er es angab, ließ er selbst nur als approximativ gelten.

Zu abschließenden Sätzen kam Newton erst viel später [XVIII. a. § 64], und seine Grundanschauung machte nirgends Glück, nicht einsmal in England.

Sogar als Anderson bei Bersuchen über die Wursweiten der Bomben die Erjahrung machte, daß dieselben sich nicht in einer Parabel bewegten, schrieb er dies nicht dem Luftwiderstande zu, sondern nahm in einer erläuternden Abshandlung 'To dit a mark«, welche 1690 erschien, seine Zussucht zu einer ganz gesehlosen Hypothese, um einen Irtum zu retten und seine Bersuche mit der von ihm angenommenen Theorie zu vereinigen. — Auf dem Festsande trat allein Huygens für den in Newtons 'Principia« niedergelegten Gedanken ein u. zw. in einem populären 'Discours de la Cause de la Pesanteur« (Leiden 1690), in welchem er erklärte, daß die Flugdahn der geworsenen Körper, insolge des Lustwiderstandes, sehr verschieden von der Parabel sei.

Inzwischen war in den Kreisen der Praktiker mehr und mehr die nicht unbegründete Überzeugung durchgedrungen, daß die parabolische Theorie ohne Rücksicht auf den Widerstand der Luft trüglich sei, und da man den letzteren nicht zu berechnen vermochte, so wandte man sich wieder dem rein empirischen Versahren zu und stützte sich aussichließlich auf Probewürse, ohne sich weiter um die Theorie zu kümmern.

Über die Entwickelung des Ricochetichuffes durch Baus ban wird später [§ 100 und 102] gehandelt werden.

### c) Reitfunft.

### § 38.

Bon namhaftem Einfluß war Georg Simon Winters von Adlerflügel "Stuterei-Mercurius" (Onolzbach 1670), der später als "Neuer Tractat von der Stuterei und Fohlenzucht" mehrsach aufgelegt und ins Lateinische, Italienische und Französische übersett worden ist, sowie desselben Versassers "Bellerophon oder Wohlberittener Cavalier oder gründliche Anweisung zu der Reit- und Zaumfunst. Vom Kingrennen und andern adeligen Exercitien zu Roß u. s. w." Wit vielen Kupfern und dem lateinischen Texte zur Seite. (Nürnberg 1678.)

Das wichtigste Werk dieses Zeitraums aber ist: "Der volls kommene Stallmeister, welcher lehret die Schönheit, die Güte und Mängel des Pferdes zu erkennen, die Zeichen Ursachen und Heislung ihrer Krankheiten, das Beschlagen u. s. w. samt einem Tractat von der Stuterei.". Wit Kupfern Von de Solleysel. (Genf 1677.)

Das Buch hat außerordentliche Berbreitung erlangt. In französischer Sprache erschien es 1680 zu Paris, 1691 im Hag, 1706 und noch 1754 wieder zu Paris.

— Es wird in reiterlicher hinsicht gewissermaßen erganzt durch

3. G. Galibertis "Neugebahnter Tummelplat und ersöffnete Reitschule samt beigefügter Gestütordnung." Wit vielen Rupfern. (Wien 1682.)

In demselben Jahre erschien des Delcampe: "Die edle Reitstunst oder Anleitung, ein guter Keiter zu werden. Auch was man beim Ringelrennen, Lanzenbrechen und Kopfrennen zu beobachten. Auch die kräftigsten Arzneien für Pferde." (Frankfurt. 1682. — 2. Aufl. 1698.)

Die hannöversche Reitkunst fand Vertretung in Misselhorns "Reitsich ule" (Zelle 1683).

Der Chevalier Saint-Antoine, Grisones dritter Schüler [S. 1011], war Reitlehrer am Hose James' I. und der erste bedeutende Stallmeister Englands. In der Folge aber erhob dort William Cavendish, der spätere Herzog von Newcastle, Lehrer und Stallmeister Charles' II., die Reitkunst, insbesondere die hohe Schule, auf den Gipfel der Ausbildung. Während seiner Verbannung hielt er eine Reitschule zu Ants

werpen und galt unbestritten als die höchste reiterliche Autorität. Er schrieb »Méthode de dresser les chevaux (Antwerpen 1658), welche als "Newcastles Neu eröffnete Reitschule" verdentscht wurde. (Nürnberg 1700.)

Die bedeutendste Schrift dieses Zeitalters über Rogarzneikunde ist Winters von Adlerflügel: "Der wolerfahrene Rogarzt." Mit Kupfern. (Nürnberg 1678.)

# III. Rapifel.

# Seer- und Truppenkunde.

1. Gruppe.

# heeresaufbringung und heereszuftande.

a) heereserganzung.

§ 39.

Auch nach dem dreißigjährigen Kriege blieben die beiden Stromungen: "Deereserganzung durch Aushebung von Untertanen" und "Aufrichtung eines geworbenen miles perpetuus" nebeneinander in Flug. Die Statsmänner wie Leibnig [S. 1183], unter ihnen nicht zum wenigsten die Fürften selbst, und mit ihnen die Weltweisen, wie Spinoza [S. 1192], hielten ben Grundsat ber allgemeinen Wehrpflicht, theoretisch zum mindeften, allezeit aufrecht; Die praftischen Kriegs manner, wie Montecuccoli [S. 1168], traten entschieden für den Gebanken des stehenden Söldnerheeres ein. Ihnen gehörte die nächste Rufunft, und bald fanden ihre Anschauungen auch wissenschaftlichen Musbruck. — Bur festen Durchführung bes Systems ber ftebenben Heere kam es allerdings erft um die Wende des 17. und 18. Ihdts. Runächst blieben fast überall die Oberften noch wirkliche Inhaber der Regimenter, b. h. beren Werbeherren und Selbstverwalter. Indeffen: Schritt vor Schritt bemächtigte sich doch die Statsgewalt der Bediefer Befehlshaber, und ichon um Die Mitte Jahrhunderts war die bewußte Absicht helldenkender Regenten, vor allem des Großen Kurfürsten [§ 70], sehr ernst darauf gerichtet, die Oberften aus Unternehmern und Spekulanten in statliche Würdenträger umzuwandeln. — Die Art der Werbung felbst blieb in den meisten Gebieten des Reiches die althergebrachte; doch zeigen fich auch hier schon, 3. B. wieder in Brandenburg [§ 67], einige Anfate zur Ginführung territorigler Refrutierungsfreise.

An hierher gehöriger Literatur ware aufzuführen: Amab. Echolt: De milite. (Leipzig 1659.)

Conring: De militia lecta, mercenaria et socia. (Helmstädt 1663.)

Mars Germaniae perpetuus, exhibens modum perpetui militis, ducenta ultra millia, in Germania alendi, bellicam ejus status rationum ac spem et metum ex variis cum exteris bellis. In Patriae honorem. (Germanopolis, 1675.)1)

Joach. Zentgraf: De milite voluntario. Ad Grotii l. III., cap. 10. (Straßburg 1687.)

Beinr. Tilmann: De conquisitione militum. Die Ber= bung ber Solbaten. (Jena 1691.)2)

Frb. Schragius: Von Werb= Einrollier= und Rantio= nirung der Soldaten wie auch von deren Abschied und dem Kriegsrechte. (Strafburg 1696.)

Joh. Chrift. Donauer: De literis dimissoriis. Bon Ab- schiebebriefen. (Altdorf 1698.)

# b) Ausbildung und Stellung ber Offiziere.

§ 40.

Die Aufrichtung der stehenden Heere und die damit Hand in Hand gehende Schöpfung wirklicher Offizierskorps, deren Glieder vom Fürsten ernannt werden und ihm allein verantwortlich sein sollten, legte naturgemäß den Kriegsherren die Verpflichtung auf, den Ersat der Offiziere durch Herandildung geeigneter Persönlichkeiten sicher zu stellen. Wie eng das statssozialistische Element, welches in der Versstatlichung der Regimenter hervortritt, mit der Vegründung von Militärschulen zusammenhangt, das lehrt z. B. der bezeichnende Umstand, das Daniel de Foë, der Vers. des berühmten "Robinson Erusoe" und zugleich der älteste statssozialistische Schriftsteller mosderner Art, in seinem merkwürdigen Vüchlein »An Essay upon projects« (London 1697) den Entwurf einer Kriegsschule mit ganz ins einzelne gehenden Unterrichtsplänen und Kostenüberschlägen versöffentlicht hat.

Sehr viel früher aber als die Theorie wendete die Pragis sich der Aufgabe militärischer Erziehung zu. Zuerst nahm der Große Kurfürst von Brandenburg den vier Iahrzehnte früher von

<sup>1)</sup> Bibl. bes Berfaffers. 9) Ral. Bibl. gu Berlin. (An G. w. 550.)

Iohann v. Naffau so warm vertretene Gedanken wieder auf. Er beauftragte den Grafen Bogislaw v. Schwerin, Geheimen Kriegsrat und Kommandanten von Colberg, mit Errichtung einer Ritterakade mie in seiner Garnison, der denn auch i. J. 1653 die erfolgte Eröffnung der Anstalt meldete<sup>1</sup>).

Leiber ist weber ein Lehrplan noch ein vollständiges Lehrerverzeichnis der Atademie erhalten. Es wurden "allerhand abliche und Kriegsexercitia nehst der Music, Mathesi und französischen Sprache" getrieben; wer Unterricht in anderen Fächern begehrte, sand solchen bei dem Rettor und den Lehrern des Colberger Lyceums. Schelleute wurden als Gouverneurs angestellt, so im Oktober 1654 ein Kammerjunker von Primerose "wegen seiner in allerhand adligen Exercition guten Experience und Bissenschaft". Er erhielt 300 Alr. Gehalt und brei Jahre später eine Zulage. Bon den Lehrern der Kriegswissenschaften wird ein Angenieur Lesse erwähnt.

Hinterpommern war erst 1648 an Brandenburg gekommen; seine noch sehr rohen Zustände bedursten offenbarer Nachhilse und sorgsältiger Berbindung mit denen der alten Provinzen. Hierzu lagen Maßregeln militärischer Erziehung besonders nahe. Dies war wohl der Hauptgrund für die Sinrichtung dieser "Bommerschen Akademie", bei welcher die Ritterschaft der Provinz petuntär mitwirkte. Die jungen Leute traten mit 15 oder 16 Jahren ein, wurden zwei bis drei Jahre im Exerzieren, Reiten, Fechten, Tanzen, Kriegsbautunst, Mathematik und Französisch unterrichtet, und waren den Kompagnien der Gantson zugeteilt, deren Unisorm sie auch trugen und an deren Übungen sie teilnahmen. Bur Zeit Schwerins wurden in Colberg Männer gebildet, wie der spätere F.=W. v. Arnim, der G.-Lt. v. Mosel und der G.-M. v. Below. Nach Schwerins Tode 1678 erhielt Oberst v. Schlabberndorf die Leitung der Ritterakademie, welche der damals dort gebildete spätere F.=W. v. Dossow stets rühmte. Unter der solgenden Direktion des Gen. v. Dewiß aber sank die Anstalt, dis König Friedrich I. sie i. J. 1701 aushob.

Außerdem bestand zu Cüstrin eine sog. "Baumschule", an welcher i. J. 1666 150 junge Sbelleute erzogen wurden, von der jedoch nichts Näheres bekannt ist.

Diejenigen jungen Ebelleute, welche ber Erziehung in einer diefer Anstalten oder als Pagen von Generalen nicht teilhaftig wurden, sanden bei den Truppen selbst als "Regiments-Radetten" Aufenahme. Ihre Zahl erhielt durch die französische Emigration bedeutenden Zuwachs, so daß sie endlich zu "Kadetten-Kompagnien" formiert wurden.

<sup>1)</sup> Friedlanber: Die f. allg. Kriegsichule u. b. hob. Will. Bilbungswefen (Berlin 1854) und v. Croufag: Gefch. b. f. preuß. Rabettenkorps. (Berlin 1857.)

Im Jahre 1689 gab es beren brei: beim Regt. Leibgarbe, beim Regt. Lottum und beim Bataillon Cornuaud, in der Gesantzahl von 375 Kadets. Diese waren Kombattanten. Beim Angriss auf Bonn (9. Ost. 1689) besanden sich die Kadets von Lottum und von Cornuaud an der Spipe der Sturmkolonnen und sochten mit großer Tapserleit.

Noch älter als die kurf. Akademie zu Colberg war eine Prisvatanstalt zu Berlin, an welcher Joh. Magirus Vorträge über Fortisikation hielt, ein Mathematiker, der, wie es scheint, nachher an die Custriner "Baumschule" übertrat.

Eine zweite Privatanstalt kündigte sich etwa 40 Jahre später durch ein prächtiges Programm "Die Neue Academie" (Eöln a. Spr. 1684) und eine Flugschrift "Die Beschaffenheit der churfürstl. Brandens burg.-französischen Akademie" (Berlin 1684) dem Publikum an. Ihr Borsteher war der kurfürstl. Hofmaler Laborie.

Das Institut unterrichtete nächst anderen Dingen auch im Fechten, Exerzieren mit der Bique, Musquet und Fahne, sowie in der Fortifikation.

Im J. 1665 erließ der Kurfürst eine "Kitterordnung" (Kgl. Bibl. zu Berlin. Mspt. boruss. 356), deren "Entwurf oder Berzeuchniß derer Punkte, wovon hiernächst ordentlicher und förmblicher gehandelt werden soll", samt der landesherrlichen Resolution das Kgl. geh. Statsarchiv ausbewahrt.

Hier wird die mangelhafte Erziehung des Abels gerügt. Es heißt 3. B. in § 11: "Die jungen Edelleute werden gar zu zeitig der Schulen und Studien überdrüssig, und auch diejenigen, welche in den Krieg ziehen, ermüden gar zu leicht über der Not und den Beschwerden und kehren zeitig heim." 1)

Der Zeitrichtung entsprechend wurden bestimmte Fachkennt= nisse zuerst von den Ingenieuren gesordert. Schon vom 8. August 1651 datiert eine Berordnung über die "Qualitäten eines Controseurs oder Oberinspectoris der Fortisikationen und Artisserie". (Geh. Statsarchiv zu Berlin.)<sup>2</sup>)

"Dessen Dienste ben der Fortification sein: "Daß er erudirt sei in allen den Zweigen was aus Ersahrung einem Ingenieur zulässig und nöthig: Also wie er mit gutem Berstande sich offensive und defensive verhalten solle. Denn daß er nicht allein einen oder den andern Ort könne in Grund segen, bauen nach der Regulisten Art, ein dessein davon versertigen; besonders er muß auch von solchem judicio sein, allerlei Örter (sie liegen auf Bergen, Klippen, zwischen oder an Bergen, auf Ebenen, Morasten, Strömen oder am Weere) mit höchster Kunst

<sup>2)</sup> v. Bonin : Gefch. bes preug. Ingenieur-Rorps. (Berlin 1877.)



<sup>1)</sup> Bur Gefch. ber hoberen Dilitar-Bilbungs-Anftalten in Breugen. (Berlin 1849.)

nach ihrer eigenen Situation zu fortificiren. — 2. Bor anderem muß er gute Ersahrenheit haben, wie allerlei Fundamenter zu Mauer- oder Schuswert verrichtet werden sollen. — 3. Muß er allerlei Wertemeisters und Werkleute von allem, was zum Festungsbau erfordert wird, wohl zu informiren wissen . . . "

Wie in Berlin, so ging auch in Wien das militärische Studium von der Besestigungskunst aus, wobei hier ebenfalls ein Privatsmann den Anstoß gab. Joh. Konrad von Richthausen, Freisherr von Chaos, hinterließ nämlich 1658 sein gesamtes Bersmögen für Erziehungszwecke, und ein aus diesen Mitteln eingerichtetes Baisenhaus, das ChaossStift zu Wien, entwickelte sich zu einer Art von Ingenieurschule, auf welcher später (seit 1715) auch andere Kriegswissenschaften gelehrt wurden. 1)

Zunächst aber sehlte es noch an jeder größeren militärischen Lehranstalt, und die der kaiserl. Regierung vorgelegten Entwürse zu solchen wurden immer abgelehnt, weil man die damit verbundenen Kosten scheute. Einer dieser Entwürse ist gedruckt und besonders dadurch bemerkenswert, daß er als erste Grundlage höherer Kriegssichulen eine Soldatenschule ins Auge saßt. Er sührt den Titel: "Entwursf Gymnasii militaris oder vnuorgreisliches Dasürshalten, wie ein hoher Potentat und Kriegsfürst... mit schlecht und geringen Bnkosten etsich tausend junge v. wohlezereirte Mannschaft ausbringen und erhalten kann." (Klagensurt 1699.) Bersasser war ein in den ungarischen Feldzügen ergrauter kaiserl. Hauptmann Ulrich Kolbmann.") Offenbar knüpst er an Montecuccoli an. [S. 1170.]

Der Entwurf zerfällt in zwölf Kapitel. Das fünfte setzt auseinander, wosher die Zöglinge genommen werden sollen. Kolbmann ist der Meinung, "daß man alle Jungen von 14 bis 16 Jahren hinwegnehmen soll: als welche betteln, bei keinem Bauer bleiben, sonst entlausen und nur dem Müßiggange und Schlenken nachgehen, Spishüberei und Leichtsertigkeit treiben, den armen Leuten auf dem Halfe liegen u. s. w." Man sieht: gewählt ist dies Publikum nicht. — "Belangend die Offiziere und Vorsteher erachte ich nach Proportion der Klassen, wenn sie auch in 1000 Köpsen bestehen sollten, hinlänglich einen verständigen, guten, wohlausgeräumten Hauptmann, zwei dergl. Lieutenants, einen tresslichen Trillmeister, item zu je 20 Zöglingen einen guten, verständigen Korporal" u. s. w. — Dies Collegium militare will Kolbmann in zwei Klassen kalssen in der geklassen und Beteranen. Die Klasse Gewehr, in der zweiten Springen

<sup>1)</sup> Organ ber milit. wiffenschaftl. Bereine (Bien 1884.)

<sup>2)</sup> Dennert: Geich, ber f. f. Armee, III, S. 182.

und Schwimmen, in der dritten Hüttenlagerbauen und in der vierten Lastenstragen und Belagerungsarbeiten aussühren. — Die Klasse der Beteranen lernt mit dem Gewehr zu exerzieren, u. zw. sowohl zu Fuß als zu Pferd, schießen und wersen, Brüden bauen, Wege verhauen, Schiffe und Flöße regieren, schanzen, minieren und approchieren. "Es könnte auch nicht schaden, wenn man etliche gute Talente und Subjekte die Ingenieur-Artillerie- und Feuer-werkstunst lehrte; allein da bereits rechte Atademien, in denen man dergl. Künste docirt, errichtet werden, will ich es dahin gestellt sehn lassen." — Aus diesen letzteren Borten ist zu entnehmen, daß man damals in Österreich ernsthaft an die Errichtung von Artillerie- und Ingenieurschulen dachte; Kolbmann nimmt an, sie seinen bereits im Entstehen begriffen; aber man hört nichts weiter von ihnen; der Gedanke muß ausgegeben worden sein.

In Sachsen errichtete Kurfürst Johann Georg IV. i. J. 1692 zu Alt-Dresben (ber jetigen Neustadt) ein Cadots-Corps. 1)

Schon unter der vorhergegangenen Regierung hatten den Ständen Entwürfe zu einer derartigen Anstalt vorgelegen, waren jedoch nicht genehmigt worden. Zest bedingten sich die Stände nur aus, daß lediglich Landeskinder ausgenommen werden dürsten. Das Korps bestand aus dem Kommandanten (F. M. v. Schöning), 4 Offizieren, 12 Unteroffizieren und 125 Kadets. Körperliche Übungen, Kenntnis der französischen Sprache und Übung in den Elementen der Wathematik sollten den Jüngling ebenso zum Hofmann wie zum Offizier besähigen. Indessen, da man die Kadets zur diensttuenden Wannschaft rechnete und sie auch an den Rheinsselbzügen teilnehmen ließ, so gedieh die wissenschaftliche Ausbildung um so weniger, als die Kadets nicht einmal bei einander wohnten, sondern "zur Hebung des Wohlstandes" der abgebrannten Stadt bei den Bürgern einquartiert waren.

Die Anfänge militär. Unterrichtes zu Hannover knüpfen sich an die Schöpfung der Ritterakademie zu Lüneburg i. J. 1650,°) die in Braunschweig an die der Akademie und Ritterschule zu Wolfenbüttel i. J. 1687.

Wie man über diese Sinrichtungen anfangs des 18. Ihdts. dachte, zeigt des Joh. Tobias Wagner "Entwurf einer Soldatenbibliothet" von 1724. Da heißt es:

"Der König von Frankreich hat 1682 Compagnien von jungen Edelleuten oder Cadets in unterschiedlichen Gräns-Pläßen aufgerichtet. Es sollten gleichsam Krieges-Schulen sehn vor den Abel, daß man geschiedte Krieges-Officier hätte. Es wurden Edelleute von 14. biß in das 25. Jahr darzu genommen, wurden in Tournai und Weß in Guarnison verlegt; man lehrte ihnen daselbst die Fortis

<sup>1)</sup> Schufter und Frande: Gefch. ber fachf. Armee. (Leipzig 1865.)

<sup>9)</sup> Bgl. Nachrichten v. d. Ritteralademie zu Lüneburg. (Journal von und für Deutschland... 1786. III, und Annalen der braunschwe.lüneburg. Kurlande. Belle 1787.)

<sup>3</sup> å h n 8, Beidichte ber Rriegsmiffenichaften.

ficationes und alle Arieges-Übungen. Sie belamen fo starten Zulauff, daß man 9 Compagnien davon aufrichten tonte, welche man auch in fo viel Grant-Blate verlegte, nemlich in Tournai, Cambray, Balenciennes, Charlemont, Longovy, Det, Strafburg, Brifac, Befançon. Der Ronig bezahlte für jebe Compagnie einen Maitre d'Armes und einen Maitre de Mathematiques. Man fügte noch hingu einen Maitre à Dessiner, einen teutschen Sprach=Meister und einen Tant= Weister. - Mr. de Moncaut, Commandant ber Citadelle Besancon, bat Reglemens gemacht, um biefe Jugend zu gouverniren, welche auch gedruckt worden. Der Bonig von Boblen, Sobiesti, munichte fie zu haben, und der damalige Churfurft von Brandenburg und der Bring von Oranien ahmeten dem Könige nach') und bedienten fich berfelben, als fie gleichfalls bergleichen Compagnien aufrichteten. Alle diese Reglemens giehleten babinab, daß diese Cadets gur fatigue, manigen Leben und Krieges-Gehorfam angewöhnet wurden. Man hielt fie auch an jum Christenthum und honetten und artigen Wefen. - Solde Schulen find febr nüplich. Denn mas lernen die meiften jungen Schuffte anders auf bem Lande, als eine Lerche zu fangen, ju fauffen, die Glafer aus den Fenfter ju merffen und die Bein-Granaten einander um die Rase herumfliegen zu laffen; fie werden zärtlich erzogen, sind aut leben gewohnt, haben alle Nacht ein warmes Bette und alle Morgen ihr warm Bier, reiten auf der Burft herum, baber fie Rripben-Reiter genennet werden. Solche Leute find lächerlich abgebilbet in bem artigen Buche, welches den Titel führet: "Der Edelmann", fo gu Luneburg 1696 beraustommen. Es enthält viel artige, amufante und zum Krieges-Befen gebörige Dinge in sich und verdient von allen jungen Edelleuten gelesen zu werden. - Anders aber wurden diese Cadets angeführet und angewöhnet. Es bieß:

> Angustam, amici, pauperiem pati. Robustus acri militia puer condiscat,"

### § 41.

Um die wissenschaftlichen Anforderungen an die in das Artil = lerie-Rorps eintretenden Leute sestzustellen, hatte in Sach sen Kurfürst Johann Georg II. die dis dahin als Dienstgeheimnis beschandelten Büchsenmeister= und Feuerwertslehren am 6. Nov. 1674 unter dem Namen einer Artillerie-Ordnung veröffentlichen lassen.

<sup>1)</sup> Die Rolberger Mitterakabemie wurde freilich ein Menschenalter früher gestisstet, als die französischen Kriegsschulen, die übrigens nur ein Jahrzehnt lang bestanden. Bermutlich aber meint Bagner die um die Mitte der achtziger Jahre eingerichteten brandenburglichen Kodetten-Kompagnien. [S. 1248.] — Die 9 französischen Kompagnien waren eine auf Loudois' Anregung ersolgte Erweiterung einer bereits 1679 errichteten Behranstalt zu Douah, welche jedoch wesentlich nur artilleristliche Kwede versolgt hatte. (de Saint-Remh: Mémoires d'artillerle I, 39. [S. 1231.]) Bzl. über die französ. Anstalten, welche im 18. Ihr irrtümlicherweise sit die ältesten Europas galten, noch: Pèro Daniel: Adrégé de l'histoire de la milice françoise, II, 246, serner A. Weister in seiner "Abhanblung vom Kriegsunterrichte" (Göttingen 1766) und Pfingsten in der "Chemischen Artillerie". (Jena 1789.)

Dieser Erlaß bestimmte zugleich das Lehrgeld der Aspiranten bei den "Meistern". — Zeigt sich hier also das Artilleriewesen noch zünstig, so hatte in Bahern bereits 1526 Herzog Wilhelm IV. in seinem Zeughause junge Leute in der Bedienung und Handhabung des Geschützes regelrecht unterrichten lassen. Als dann i. I. 1682 Kurstürst Max Emanuel 7 Regimenter zu Fuß und 4 zu Pferde errichtete, galt es, eine dieser Organisation entsprechende Artillerie heranzubilden, welche fähig war, auch die Herstellung des Materials: Pulverbereitung, Geschützuß, Brückenbau zu übernehmen. Dies wurde Beransassung zur Begründung der ersten Artillerieschuse in Deutschland.

Der Kurfürst befahl die Errichtung der Schule am 6. Mai 1685 und ernannte zu deren Leiter und Oberfeuerwerksmeister den Oberstuckshauptmann Adam Burkart von Pürkenstein, welchem der Oberstuckshauptmann Stephan Koch zur Seite trat. [S. 1227.] Bezüglich der für die Schule tauglichen Elemente gab Koch solgendes Urteil ab:

"Es gibt manche Artillerie-Offiziere, die keine andere Person zur Artillerie aufnehmen wollen als lauter Studenten und andere speculativische Leut, als Sternguder, himmelsmesser, Calender Macher und bergleichen. Wenn sie zu einem Stüd oder Mörser kommen, so werden sie wol 2 oder 3 Stund speculiren, bis sie zu einem Schuß oder Wurf kommen. Was die Herren Studenten ansbelangt, die taugen in die Ämter und Kanzlei, dieweilen sie die Handgriff und die schweren Handarbeiten und Instrumente nit gewohnt sind wie die Handwerker; die Schreibseder ist für sie besser als ein Hebbaum. Bei den Stücken und Mörsern wie im Laboratorio giebt es lauter schwere Arbeit; wer bei der Artillerie vermeint, eine Ruhe zu suchen, derselbe geht weithin irre." — Wan begnügte sich, von den Aufzunehmenden zu sordern, daß sie lesen, schreiben und rechnen könnten.

Am 17. Jan. 1686 wurde die Anstalt mit 50 Schülern eröffnet, beren jeder einen Wonatssold von sieben Gulden empfing. Die Lehrz gegenstände waren in zwei Kurse verteilt: den Abspiranten=Kurs für die neu Eingetretenen und die Büchsenmeisterschule für die Borgeschritteneren.

Der 1. Kurs umfaßte die Mathematik bis zur Proportionslehre und die Elementar-Geometrie nebst Handhabung des Zirkels und Lineals. Die praktische Unterweifung beschränkte sich auf das Exerzieren mit dem kleinen Gewehr und

<sup>1)</sup> Burdinger: Bestrebungen bes Aurf. Mag Emanuel zur hebung bes wissenschaftl. Geistes im heere. (Beröffentlichung ber Münchener Atab. b. Biffensch. Philosophilosophistor. Ri. 3. 1885.)

80°

bie Bedienung ber Gefcupe. - Der 2. Rurs umfaßte in ber Mathematit bie Lehre von ben Burgelgrößen, die von ber Berechnung des Inhalts ber Glachen und Rorper, die Berftellung und Anmendung der Raliberftabe und ber Rubit= tafeln zur Durchmefferbeftimmung ber Gifen-, Blei- und Steingefchoffe, die Berechnung bes Spielraums, bie Daftverhaltniffe ber Gefcute, ben Gebrauch bes Quadranten und der Auffage jum Richten bei Rern= und Elevationefcuß, wie beim Werfen von Bomben und Granaten. Chemie wurde vorgetragen, soweit fie gur Untersuchung und Berftellung bes Bulbers und ber Branbfage (unter denen auch noch das Griechische Feuer) erforderlich schien. Im Laboratorium wurde die Unfertigung aller Ernft= und Runftfeuer gelehrt, und außerdem unterrichtete ein Offizier im Bau von Bulvermublen und Studgießereien. Brattifc übte man das schulmäßige Schiegen mit besonderer Rudficht auf die Durchschlagetraft der Geschoffe und ben Ginfluß bes Gelandes, sowie ben Batteriebau. - Rach Beendigung ber Rurfe fand die Brufung ftatt, bei welcher ber Lehrling aus einem 16-Pfünder drei Schuf auf 1000 und 1500 Schritte abgab. "Trifft er, fo ift er aut: fehlt er, fo foll er weiter lernen!"

War die Prüfung bestanden, so empfing der Büchsenmeisters gesell seinen Lehrbrief sowie ein Artillerie-Besteck [S. 1201] und bessuchte im Frieden Städte und Märkte, um die Bürger zum Konsstablerdienste abzurichten. Im Kriege traten die Gesellen ins Heer und haben sich da, z. B. 1688 unter Stephan Kochs Führung bei der Belagerung von Ofen, rühmlich hervorgetan. Durch Kochs Tod, der bei einer Rekognoszierung von Kattenberg im Juni 1703 siel, erlitt die Schule einen schweren Berlust; im solgenden Jahre verunglückte gar Burkhard von Pürkenstein mit 1 Ofsizier und 17 Büchsensmeistern bei einer Explosion des Laboratoriums. Die österreichische Occupation zerstörte die Schule. Der Rest der Schüler wurde nach der Schlacht bei Höchstädt zu einer Kompagnie von 65 Mann mit 50 alten und jungen Feuerwerkern sormiert, welche 1705—1709 unter dem Stuck-Oberst-Lieutenant Lintner in den Niederlanden socht.

### § 42.

Gegen Ende des Jahrhunderts erschien im Hag ein Buch, welches gewissermaßen einen neuen Zweig der Kriegswissenschaften einleitet, den, der sich mit den Dienste und Standespflichten der Ofsisziere beschäftigt: »La conduite de Mars, nécessaire à tous ceux qui font profession des armes; avec divers événemens remarquables. « (Hag 1685.) Wohl wurden ja auch in den früheren Ümterbüchern die Aufgaben der Ofsiziere erläutert, aber mehr in

Rücksicht auf die geforderte Leistung, nicht, wie hier unter vorwiegend sozialen Gesichtspunkten. — Was diese Conduite de Mars lehrt, das ift der "Usus", wie er sich allmählich u. zw. besonders unter französischem Einflusse, in Bezug auf die Gesanthaltung eines in sich abgeschlossenen "Offizier-Standes" herausgebildet hatte, der Usus bezgl. der gegenseitigen Beziehungen der "Chargen", deren Besugnisse das mals noch keineswegs so klar und scharf begrenzt waren wie in späterer Zeit. Es ist der Übergang des edelmännischen Ehrenkodez in das militärische Dienstreglement, welcher sich in diesem Buche erkennen und um so deutlicher versolgen läßt, je mehr die Ratschläge, die der Verf. erteilt, durch Beispiele aus dem wirklichen Leben erläutert werden.

Als Verf. galt (nach Colombier und Tobias Wagner) "der bekannte Courtilt,", ein Avanturier und französischer Kapitän, der in seinen Schriften eine hohe Person beleidigt, dafür neun Jahre lang in der Bastille gesessen und dort u. a. dies Buch verfaßt hätte. 1) Bardin schreibt die Arbeit einem gewissen Funderfeldt (van der Belde?) zu.

Eine zweite Auflage erschien unter bem Titel: Les Devoirs de l'homme de guerre (hag 1693), eine britte mit neuer Borrebe als La Conduite de Mars ou l'homme de guerre, contenant les fonctions des officiers généraux et les devoirs des officiers subalternes de cavalerie et d'infanterie. (Rouen 1711.) - Gine erfte Berbeutschung tam als "Das Berhalten eines rechtschaffenen Solbaten" i. 3. 1688 ju Bittau beraus; eine zweite, beffere, führt ben Titel: "Der Tapfere und Berftandige Rriegsoffigier, Bie berfelbe fo mobl ben geringern als höhern Rriegsbienften im Felbe und in Garnison, auf dem Marche in und außer Feindes-Lande in Schlachten und behm Parthengehen und wozu er immer commandiret wird, seine Pflicht wohl beobachten und Ruhm erwerben moge. Theils aus eigener, theils fremder Erfahrung abfonderlich berer letten Frangofifden Rriege von einem hoben Frang. Officier ans Licht gestellet und nun auf Antreiben vieler Rrieges-Berftanbigen ju gemeinem Gebrauche ber jungen Officiers ins Teutsche übersetet von Joh. Beinrich Boffelt." (Dresben 1690.) Eine dritte Überfegung findet fich in v. b. Gröbens "Rriegs. wissenschaft" 1784 [XVIII. b. § 27].

Der Berf. sagt, daß wohl ihrer viele vom Kriege geschrieben, aber keiner ben beabsichtigten Zweck erreicht habe. Lese man ihre Berke, so erkenne man zwar, daß sie vom Kriege handelten; aber man werde nicht kriegskundiger daraus. Riemand von ihnen berühre Specialia, und wenn sie etwas curieuses vorbrächten, so beziehe sich das auf die Fortisication, nicht aber auf das, was jedem Soldaten von Rechtswegen zu wissen gebühre. Dem will der Autor nun durch sein Büchlein

<sup>1)</sup> Bgl. Runge: Courtils be Sanbras und die Anfange des . Mercure historique et politique. (Berlin 1887.) Runge nimmt die Autoricait Courtils' als unbestritten an.

abhelfen, das in 18 Kapiteln folgende Gegenstände bespricht: 1. Daß unter allen Standen feiner weder por fich felbit fo portrefflich noch dem Baterlande fo nuslich fen als ber Solbatenftand. 2. Daß ein Officier muß fromm und Gottsfürchtig sehn, sowol wegen der Birkung, welche diese Tugend in anderer Leute Gemüthern thut, als auch wegen bes Bortheils, welches ibm felbit ju tunfftiger Beförderung daher ermächset. (!) 3. Daß die Alugheit einem Kriegsmann bochst= notwendig und daß ohne felbe niemand feine Fortune zu machen, fich versprechen burffe. 4. Daß einer fonderbare Courage ben fich fpuren muffe, ebe er fich bornimmt, in Krieg zu geben. 5 Bon benen Sachen, fo einer wiffen muß, ebe er sich in Rrieges-Dienste begibt. (Summarium der nächstfolgenden Rapitel.) 6. Bon der Schuldigkeit der Untergebenen gegen ihre Capitaines wie auch berer gegen ihre Untergebenen. 7. Bon bem blinden Gehorfam, welchen man feinen Offiziere ju leiften ichulbig ift. 8. Bon ber Straffe, fo biejenigen verdienen, bie ihren Officiers nicht pariren wollen. 9. Dag man Respect brauchen folle, wenn man sich in der Generals-Personen Ovartier oder häusern befindet und sich mog= lichsten Fleißes hutten, daß man fich ben Rorn ober andere Affecten nicht übereilen laffe. 10. Bon ber Schärffe ber Ordonnantzen. 11. Bas ein neuer Capitaine beum Marche in acht zu nehmen bat, er marchire gleich ins Feld ober in Garnison, und ben wem man Ordre holen foll. 12. Bas ein Officier in Ucht nehmen muß, wenn er in Feindes Land fich befindet. 13. Bon der Schuldig= keit eines neuen Officiers, wenn er bei der Armée angelangt ist. 14. Bas ein Officier thun foll, wenn man einem anderen das Commando gibt, welches ihm julommt oder wenn er außer der Ordnung commandirt wird. 15. Bom Parthey= gehen und was daben in Acht zu nehmen. 16. Wie sich ein Officier in der Schlacht zu verhalten bat. 17. Daß ein Officier verfteben muß, mas feiner Profession ift. 18. Bon Gewalt und Ansehen der Commissarien bei Führung der Truppen.

Die Maximen des Berf. erscheinen im großen und gangen ziemlich äußerlich; fie laufen auf die drei Kernfage hinaus: Gehorche unbedingt! Bergib bir nichts! Nimm jede Gelegenheit wahr, Fortune zu machen! — Überall klingt ein schmerzliches Bedauern durch, daß die unerläklich notwendige Disziplin doch auch den vornehmen Kavalier zur Unterordnung zwinge. "Es wurde einem Ebelmanne nicht wohl anstehn, bieienige Schuldigkeit, so man etwa einem General Officier zu leiften pfleget, einem ichlichten Capitaine, von mas vor qvalitaten er fen, abaustatten. Dig ware ein Zeichen eines nieberträchtigen Gemuthes; dann daß man einem Ehre erzeiget, foll nicht in Unsehung seines Standes sondern feiner meriten geschehen: wie bann bie Bahrheit ju fagen, ein Capitaine wenig ober nichts ju Beforderung eines Ebelmannes bentragen tan; dahingegen ein hober Officier alles vermag, wenn er ihn zu befördern fich angelegen fenn läffet." — Danach icheint der Berf. unter meriten. Ginfluß zu verstehen. Gehr abgeneigt ift er ben Rommiffarien, den Intendanturbeamten, die er durch beigebrachte Beifpiele als Spipbuben fennzeichnet, welche fich jedoch boben Schubes, jumal besjenigen Louvois', erfreuten. "Soll man fich also so viel immer möglich in Acht nehmen, daß man nichts zu thun bekomme mit bergleichen herren; benn berachtet

und schimpft man sie, so thut es hernach überaus wehe, wenn man jhnen wieder Höffligseit bezeigen muß!" — Bardin urteist über die Schrist: »C'est un composé de préceptes proxiles et de capucinades; mais il s'y trouve aussi quelques anecdotes qui fournissent des inductions curieuses, et on y rencontre des détails qui ne se trouvent que là.«

### **§ 43**.

Eine Nachahmung ber Conduite de Mars scheint des Major Rieß Buch "Der kurieuse Offizier oder Unterweisung, was ein Soldat im Felde zu thun hat", welches um 1690 herausgekommen ist. Ich habe dasselbe nicht gesehen; Gruber aber [S. 1260] beurteilt es folgendermaßen:

"Bon ben meisten Kriegsbedienten ist ein bequemes Manual und Handbüchlein, im Felbe und sonst hin und wieder zu gebrauchen, sehr verlanget worden, und obwohl durch Herrn Marcum Christianum Rieß, Major und Ingenieur zu Schweinsurt, einig Kriegs Tractätlein vor wenig Jahren herauskommen, haben sie sich doch viel darüber beklaget, daß in demselben wol viel Rubri aber allzuswenig Nigri, d. i. viel Titul aber zu sparsame Außlegung begriffen wäre."

Im J. 1744 widmete der Generalmajor Carl Sigism. v. Rautencrant dem Herzoge Friedrich III. zu Sachsen die Verdeutschung einer anonymen französischen Lehrschrift, die u. d. T. »Le Parfait homme de guerre, ou idée d'un héros accomplis 1699 zu Amsters dam und Paris erschienen war. Er betitelt seine Übersetung: "Der vollkommene Soldat oder Abschilderung eines wahrhaften Helden." (Alltenburg 1744.)1)

Rautencrans sagt: "Es sind wohl 36 Jahr, daß mir dies Büchlein in Welschland zu Handen gekommen ... Ich eile nun zu Grabe; 25 Feldzüge, östers bekommene Berwundungen und die grauen Haare sind Vorboten, daß ich balb Leben und Dienst verlassen werde."

Die Schrift, welche, wie sich zeigen wird, vorbilblich wurde für eine ganze Reihe ähnlicher Arbeiten, handelt: von der Tugend als einziger Ursache aller Glückseligkeit, von der Tapserkeit, der Religion und Frömmigkeit, von dem guten Namen, der von der Billigkeit abhangt, von Mut, Klugheit und Erfahrung. Dann gibt sie einen Unterricht, wie Prinzen, die in den Krieg gehen, zu erziehen seien, und den Unterricht eines Baters an seinen Sohn, der Soldat werden will. — Der Überseper hat alles weggelassen, "was den Grundssigen der evangelischen Religion wiederspricht", ebenso eine Unweisung über die Schlachtordnung, "weil sich diese seit denen sunfzig Jahren, daß dieselbe geschrieben, viel geändert hat." — Tob. Wagner bezeichnet das französ. Original als "ein petit livret, das eben nichts sonderliches ist, aber doch etnige Erinnerungen in

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin (H. u. 15968.)

sich hält, die einem, der vom Kriege Profession machen will, nicht undienlich sehn. Mir gefällt am besten der Discurs, wie man solche Leute, so in den Krieg gehen sollen, erziehen musse. Das ist aber nicht nach dem Geschmack der isigen Welt; unsere alte Teutsche erzogen die Kinder nicht so zärtlich, wie wir jest thun. Wenn man etwas unsauberlich mit ihnen verfähret, so kriegt man die Mutter auf den Hals."

# c) Buftanbe und Ginrichtungen ber Beere.

#### § 44.

Bon Wichtigkeit für die Folgezeit, insbesondere für das preusische Kriegswesen des 18. Ihdts., wurde ein spanisches Werk, des Sala y Abarca: Obligacion y glosa de ordenes militares. (Neapel 1681.)<sup>1</sup>)

Der Berf. Don Francisco Bentura de la Sala p Abarca war Caballero del habito de Santiago und Maeftro de campo general. Rachdem er 1650 gu Reapel in Dienst getreten, machte er icon 1652 als Capitan ben Rrieg bon Cataluna mit und entfaltete bann in ben verschiedensten Wegenden bes fpanifchen Reiches triegerische Tätigleit. - Über die Entstehung des Berles fagt die Bor= rede der Berdeutschung: Philippus III. glorwürdigfter Gedachtnig, Ronig in Spanien, ließ 1611 b. 6. April diese Statuta querft anordnen. Philippus IV., fein Sohn, da er den Berfall feiner Trouppen fab, renovirte er biefes wichtige Berd und ließ eine ordentliche Junta (welche einen General-Kriegs-Rath ausmachte) anstellen, die dasjenige, fo fein Bater Philippus III. anzuordnen befohlen, wieder festfeten mußte. Carl II. wurde bei dem Antritt feiner Regierung bald inne, wie weit feine Bolder bon ben erften Berordnungen feiner burchl. Borfahren abgewichen; beswegen ließ er burch den Ritter v. St. Jacob Sala eb Barca, feinen General-Feldmarichall-Lieut., einen Mann von großem Berftande und Erfahrung, biefes Reglement erneuern und feinem Bold aufs neue einschärfen." Die Arbeit ift bem Ronige gewidmet.

Die Form des Werkes ist sehr bestemblich. Es setzt nämlich die spanischen Kriegsgesetze in Dialogen auseinander. Verarbeitet sind: die Ordenanza von 1632, die Ordenanza & Instruccion de Auditores de Alejandro Farnesio (Brüssel, 23. Mai 1587) und deren Ergänzung: die Instruccion sobre Predostes y Barrichiles sowie eine ungedruckte Denkschrift des Don Dionisio de Guzman, Waestro de campo general del ejécito de Nápoles, eines Offiziers von großem Ruse, welche den Titel sührte: »Lo que dede sader el que va à sitiar plazas y las desiende. «2) Die Gespräche volls

<sup>1)</sup> Biblioteca Nacional.

<sup>\*)</sup> Egl. Almirante: Bibliografia militar de España. (Madrid 1876.)

ziehen sich zwischen einem Rechtsgelehrten und einem Soldaten und bewegen sich um die beiden Hauptthemata: "Bon dem Borzug derer Waffen und der Rechts-Gelehrsamkeit" und "Wie auch von beider Altertum, Würde und Eigenschaften." Hierbei aber werden alle Pflichten des Soldatenstandes, alle Forderungen der Ehre, alle Erwägungen über die Verfassung der Truppen ebenso einsichtig als anschaulich dargelegt.

Auf Anregung des G. F. M. Reichsgrafen Guido v. Stahremberg übertrug Giuseppe di Zamora das spanische Werk ins Italienische als Rogolamenti militari colla loro glosa. (Wien
1734.) Gleich darauf befahl König Friedrich Wilhelm I. seinem Kammerherrn und Vice-Präsidenten der kgl. Societät der Wissenschaften, Otto v. Graben zum Stein, das Buch zu verdeutschen. Es erschien als "Spanisches Kriegs-Reglement mit nöthigen Anmerkungen u. s. w." (Berlin 1736)<sup>1</sup>) und ist dem Grasen v. Stahremberg zugeeignet.

Die Borrebe hat ber Berleger, ber Berliner Buchhandler Ambrof. Saube, geschrieben. Er sagt u. a.: "Es haben zu allen Zeiten große Männer sich ber= vorgethan, die, den Rachkommen zum besten, gewisse Grund-Regeln hinterlassen, wodurch fie geglaubet, daß nicht allein die Staaten befestiget, sondern auch insonders heit der Militair-Stand in eine gute Berfassung tonnte versetzt werden. hiervon haben unter den Griechen Xenophon, Polybius, Thutydides, Kaifer Leo, Mauritius, Conftantinus Borphirogenota, unter den Römern Jul. Cafar, Begetius, Frontinus und von ben neueren Stalianern Bafta, Montecuculi, Brancaccio, Franciscus, Herzog von Urbino, unter den Franzosen Biron, de Bellay, du Bleffis. Mon Luc, Billars, Bouillon, Turenne, Tavannes, Chavagnac, Bupfegur, Condé, Guebriant, pornehmlich ber Gen. Lt. Marquis de Fequieres in feinen mémoires sur la guerre und der Chev. Follard in feinem Commentaire sur Polybe geschrieben. Sonderlich aber verdienen von den neuern den Breis die Memoires bes burchl. Bringen Fribrich Beinrichs v. Dranien, Grafen v. Raffau, worinnen berfelbe die gange Krieg&-Siftorie der vereinigten Riederlande von 1621 bis 1646 auf Seinen Befehl und unter Seiner Aufficht verfassen lassen, auch die nöthigen Correctiones mit Seiner eigenen Sand bingugefügt; welches Berd bes Fürsten von Anhalt-Deffau Durchlaucht 1732 frangofisch zu Amfterdam druden laffen. Aus eben diesem Hause hat Graf Ludwig v. Raffau ein tleines Wert herausgegeben, welches les grands Capitaines Annibal et Scipion betitelt ift. [S. 878] . . . Unter ben Spaniern finden wir die Schriften bes Equiluz, de Balbes, Coloma, Mendoza, Strada, Santa Cruz und vieler anderer." — Es ist sehr mert= wurdig, daß Saude nichts, gar nichts von beutichen Autoren fagt; offenbar

<sup>1)</sup> Bibl. bes Berliner Zeughauses. (B. 645.) Bibl. ber bortigen Kriegs-Atabemie. (D. 2280). Kgl. Bibl. zu Berlin. (H. x. 500.)

weiß er nichts von ihnen. Er fährt fort: "Damit nun unter uns Deutschen die Pflichten dieses edlen Standes auch einmahl einen rechten Eindruck in den Gemüthern machen möchten, so hat es Sr. Agl. Maj. v. Preußen gesallen, gegenswärtiges Ariegs-Reglement in die Deutsche Sprache übersetzen zu lassen. und es ist nicht zu läugnen, daß in diesem Wercke viel heilsame Lehren und Unterzicht vor alle militairische Stände, auch was ein rechtschaffener Soldat vor Pflichten gegen Gott, gegen seinen Landesherrn, gegen seine Vorgesetzen und gegen sich selbst zu beobachten habe, gegeben sind, welche alle aus der Historie und Ersahrung erläutert und zur löblichen Nachsolge angewendet werden können."

Die ethischen Betrachtungen, welche Haube felbst in ber Borrebe anstellt, scheinen zumeist bem eben erschienenen Berke bes v. Herrmannsborf [XVIII. a. § 19] entnommen zu sein.

Auf einem der Borblätter des Exemplars des Berliner Zeughauses steht von der Hand eines Ungenannten solgende interessante Bemerkung: "Es ist schon anderswo gesagt worden (Allg. Gesch. der Kriegskunst von Carrion=Risas, deutsche Übersetung, II, 167), daß die Spanier im Bergleich mit den übrigen gebildeten Bölkern nur wenig geschrieben haben; sie besitzen aber fast in allen Bissenschaften Werke, die unter den ähnlichen Schriften anderer Bölker den ersten Rang einnehmen. Dies gilt sowohl von dem berühmten Werke des SantasCruzals auch von dem hier in Rede stehenden Reglement; man kann vielleicht mit Recht behaupten, daß dasselbe in Bezug auf Inhalt und Geist des Ganzen noch jetzt als unerreichtes Muster dasteht, und es gereicht dem Berstande König Friedzich Wilhelms I. gar sehr zur Ehre, daß er dasselbe in seinem Wert erkannte, es ins Deutsche übersetzen und unter seine Offiziere zur Nachachtung verteilen ließ." — Hierauf wird an anderer Stelle [XVIII. a. § 38] noch einmal zurückzustommen sein.

# § 45.

Daß es den deutschen Soldaten nicht leicht werden konnte, sich nach der wüsten Ungebundenheit des Kriegslebens eines rücksichtslosen Weltkampses in die engen Schranken und sesten Formen stehender Heere einzufügen, das läßt sich denken. Ein Zeugnis der herrschenden Unzufriedenheit ist "Der um höchst nöthigen Behstand ruffende Milos in 6 underschiedlichen Discursen." (Magdeburg 1687.)

Der vollständigste Begriff des gesamten deutschen Heerwesens zu Ende des 17. Ihdts. ergibt sich aus "Die heutige Kriegs= Disciplin in drey besonderen Theilen... Welchen noch beygefügt die heutige Französische Kriegs-Kunst von dem Fußvolck... zusammen=getragen von Joh. Sebast. Grubern. Major." (Augsburg 1697.)1)
— Der Versasser, dessen bereits gelegentlich einer minder wertvollen

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. ju Berlin. (H. u. 20573.)

Arbeit erwähnt worden [S. 1178], hat sein Buch dem Markgrafen Christian Ernst von Brandenburg-Culmbach, Röm. Kapserl. General-Feldmarschall, gewidmet.

Der I. Teil handelt "von dem Zustand der Soldaten und deren Unterschied wie ingleichen von den Chargen der Offizierer aller Particularen und Universalen Corporum." Es ist ein Ümters buch, auf das, zur Kennzeichnung des Unterschiedes von der Vers gangenheit, hier näher einzugehen, angemessen erscheint.

Die "Chargen" bei einer Rompagnie find: ber Capitain ober Hauptmann, welcher die Kompagnie tommandiert und sich abends und morgens von deren Zustand versichert; der Lieutenant, der für gewöhnlich mehr mit der Mannichaft zu thun hat als der hauptmann; der Fendrich, der insonder= beit täglich die Rranten vifitiert, im Treffen die Fahne führt und für die gum Tode verurteilten Soldaten bittet. Diese drei Offiziere reiten auf dem Marsch, parabiren und tampfen aber ju Fuße und führen als Gewehr eine "gange ober halbe Bique ober Flinde mit einem Bajonet". Man faget insgemein: "Der Capitain fepe ber Compagnie Batter, ber Lieutenant ber Teuffel und ber Fendrich die Mutter ober Engel." Je nachdem die Kompagnie groß ober flein, hat man viel oder wenig Feldwebel oder Sergeanten, gewöhnlich brei. Sie follen "durch alle Gradus gebient haben, damit fie alle Streiche und Exercitia wohl wiffen und verfteben mogen, follen ber Rechnung und bes Schreibens mohl erfahren sehn, umb die Repartitiones und Detachementes zu machen." Abend holt der Feldwebel die Barole. Er geht immer ju Fuß, führt eine Bajonett= flinte ober eine Bellebarte nebst einem Stod auf ber linten Schulter. "Und ift Diefes eine General-Regul, daß bie Ober-Offizier ihr Gewehr in ber rechten Sand ober auf ber rechten Schulter ohne einigen Stod (welchen gemeiniglich ein Tambour traget) führen, die Unter-Offigier aber folches allgeit auff ber linden Schulter mit einem Stod tragen muffen." hinter bem Fahnrich marfchiert ber Fuhrer, ber auf bem Mariche auch die Sahne trägt und fie im Gefecht ergreift, sobald ber Fähnrich verwundet wird. Er ift bes Fähnrichs Abjutant und hat hat daber auch acht auf die Rranten. Der Capitain d'Armes, ber das Gewehr vifis tieret, ist beim Marschieren bei des Hauptmanns Bagage. Der Fourier empfähet bas Commis und teilt es richtig aus. Auf bem Mariche geht er mit bem Regis mentsquartiermeister voraus. "Gibt ihm ber hauptmann ein Pferd zum reiten ober tan er felber eins erzeigen, fo ift es gut für ihm und manchesmahl auch für die Compagnie." Der Dufterichreiber ift bes Capitains Buchhalter und foll allezeit eine richtige Rolle der Rompagnie fertig haben. Er rechnet mit der Manuschaft ab. Der Feldscherer barbieret wöchentlich einmal die Soldaten, verbindet die Bleffierten und furieret mit Genehmhaltung feines Regimentefelb= scherers bie Kranten mit Arpnei, die er in einem fleinen Felbtaften mitführt. Er < marschiert mit einem Beden vor dem Hauptmann. Die Bahl ber Corporale richtet fich nach der Stärke der Rompagnie. Der Korporal ift "wie ein Famulus

communis seiner unterhabenden Gemeine", die er morgens und abends besucht, aus ben Schenken und von den Spieltischen treibt u. f. w. Er führt bei den Raiferlichen Bellebarde und Stod, bei andern Dustete ober Fufil. Gefrente ober Gefrente=Corporal "find gemeiniglich junge Ebelleute ober andere von Condition, fo von dem Degen Profession machen wollen". Sie tun teine Schild= wacht, führen dagegen die Gemeinen auf; im Felde aber muffen fie auf die gefährlichsten Bosten. Fourier- und Leib=Schüten find 3 ober 4 bei einer Rombagnie; sie marschieren bieser und dem Saubtmann voraus und befleißigen sich gelegentlich auch der Ragd : sie kommen aber mehr und mehr außer Brauch. Der Lambour foll allerlei Streiche verfteben und, wann möglich, auch einige Sprachen, um besto besier bei Berschickungen gebraucht werden zu tonnen. find wenigstens 2 bei ber Rompagnie. - Bei ber Rompagnie gu Bferbe heißt der Saudtmann Rittmeister, der Fendrich Cornet, der Sergeant Bachtmeifter; an Stelle ber Tambours fteben Trompeter, und außer den anderen Kompagniechargen gibt es noch Sattler. Blattner ober Sporer. fowie Suff= und Büchfen=Schmieb.

Acht bis 16 Rompagnien 3. F., 6 bis 12 gu Bferd formieren ein Regi= ment. Der Befehlshaber eines folden, ber Oberft, ift im hoben Rriegerate und tann auch als Commendant einer Bestung fungieren. Im Treffen steht er mit der halben Pique por bem Regimente. Er nimmt die Regimentsgelder und Untoften ein, tann die gemeinen Soldaten nach Gefallen annehmen und lizentieren -und nach gehaltenem Kriegsrechte hängen und föpfen laffen ober ben Delinquenten Pardon geben. Der Dbrift = Lieutenant vertritt ben Obriften, "sonderlich wann etwann ein junger Bring bas Regiment hat und selten barben ift." Obrift=Bachtmeifter ober Major "bat die meifte Dube ben bem Regiment, als nemblichen mit dem exorciren und ordiniren der Bachten". Er vifitieret bas Regiment, läffet bie Untoften einfordern und gabit auf Befehl bes Oberften aus. Im Treffen ift er allzeit zu Pferbe, weil er bas Regiment nach Befehl ber ju Fuße fechtenden Oberften ober Oberftlieutenants tommandieren muß. Regiments=Quartiermeifter geht dem Marich mit den Fourierschüßen der Rompagnien voraus, macht Quartier und reitet bann bem antommenden Regiment entgegen. Er foll ein Lager absteden fonnen und etwas von der Fortifikation versteben. Der Auditeur ift bes Regts. Cangelen=Director und foll in jure, sonderlich in criminalibus wol erfahren fein, weil er das Kriegsrecht zu leiten hat, indem er die Delinquenten examinirt, condemnirt und alles protocollirt. Der Regiment&-Secretarius ist des Auditeurs Registrator. Der Regiment&-Feldprediger ober Caplan balt Deffe, Bredigt und Betftunden und befucht die Kranken. "Er foll nicht spielen, huren und vollsaufen und nicht viel von politischen und militairischen Sandlen raisonniren, so ihne gar nit angeben." Gine fehr mubfame Charge bat ber Abjutant, des Majors Gehilfe, dem wieder bie Sergeanten der Rompagnien als Belfer bienen. "Er ift gleichsam bas Perpetuum mobile bei einem Regiment; es werden aber auß folchen Leuthen gemeiniglich gute Officiers, magen fie bei ihrer Function viler Sachen fundig werden, fo ein Anderer nicht fo leicht erfähret." "Er ftellet dem Obrift=Bacht= Meister das Regiment in Bataille und bleibet nebst dem Major in March und Treffen allgeit zu Bferde, mann er andere eines bat." (!) Der Regimentes Bagenmeifter ordnet und führt die Bagage und bestellet im Felde die Bagen= burd. Der Regiments=Broviantmeifter bestellt und empfängt von den Commiffarien ben Proviant und läßt das Commiß=Brod baden. Der Regts.= Feld = Scherer foll ein habiler und ehrlicher Rann fein, auf Regiments= Untoften einen gut versehenen Feldtaften mit Arznei halten und auch allerhand Chirurgifche Instrumenta haben. Er foll fich nicht verbrießen laffen, auch die gemeine Rrante und Bleffierte ju Zeiten und wann notig felbft ju befuchen. Der Regiment8= Zambour tommandiert und unterweist alle anderen Tambour8 und geht ihnen, wann Bergatterung jum Marich geschlagen wird, mit einem Stabe voran. Bum Regiments=Brovofen=Staab gehört ber Brovof felbst und ber Stedenfnecht, fo "das Geschmeid" bat, um den Delinquenten ju ichliegen. -Reiter=Regimenter haben an Stelle der Regts.=Tambours einen Regts.= Bauder. — Dragoner=Regimenter find meift fo ftart wie die zu Pferde; ihre Offiziere werden aber gleich benen ber Infanterie benannt; nur bie Sergeanten heißen Bachtmeister. Sollen die Dragoner zu Fuß streiten, so werben die Bferde jeder Rompagnie jufammengefuppelt und bleiben unter Aufficht bon zwei ober brei Mann gurud.

Grenadiere gibt es g. F. und g. Pfd. Früher teilte man jeder Romp. einige Grenadiere ju; neuerdings bat man gange Kompagnien, ja Regimenter Grenadiere aufgerichtet, die nebst ben Gardes und andern leichten Pferden bei einer großen Armee voranzumarschieren pflegen und ihr Lager in der Rabe des Sauptquartiers haben. Sie führen neben ber Bajonettflinte bie Grenabiertasche und ein "Sand-Beiligen". - Rach niederlandischem Borbild bat eine wolbestellte Urmee meift auch eine Frey-Comp. Minierer unter einem Direktor, einem Rapitan, einem erften Brigadier (Lieutenant), 2 Unterbrigabiers (Fenbriche) und mit 3 Rlaffen von Unterofficieren. Gie führt Flinte und Biftol und marfchiert gewöhnlich mit der Artillerie. Dasfelbe gilt von den Ingenieurs, die "je nach ihren unterschiedlichen Biffenschaften" eingeteilt und in ein Regiment formiert werben, das "von inclusive des Hauptmanns an vil Officirs zu haben pfleget". - Die Berfonen bes Rriegs-Commissariat-Umbtes bestehen aus bem Ober-Rriegs-Commissarius und 2 Kriegs-Commissarien, den Beamten der Feld-Krieg&-Expedition und benen bes Feld-Proviant-Staabes, zu benen Proviant= Bermalter und Schreiber, Schirrmeifter, Bedermeifter, Bederfnechte und Muller gehören.

Bas die Artislerie betrifft, so läßt sich nicht sagen, wie viel Geschütze und welche Gattungen einer Armee zuzuweisen seien, weil sich dies nach den voraussichtlich zu lösenden Aufgaben derselben richtet; ungesähr aber rechnet man auf 1000 bis 2000 Mann ein Geschütz. Im J. 1686 und 1690 führte das kursächs. Heer von 16000 M. 16 Geschütze mit. Diese standen unter 1 Oberstlieutenant, einem Oberhauptmann oder Major, 2 Hauptleuten. Ferner gehörten dazu: 1 Quartiermstr., 1 Zeugwart, 1 Zeugschreiber, 1 Feuerwerknstr., 4 Stück-Junder, 1 Proviantmstr., 1 Fourier mit 2 Schützen, 1 Feldscherer mit Gesellen, 1 Tambour,

2 Beugdiener, 1 Stüd=Corporal, 1 Betardier, 8 Feuerwerder, 17 Constabel, 6 Jimmerleuthe, 3 Sattler, 8 Wagner, 6 Schmiede, 1 Büttner, 27 Handlanger, 1 Brosoß mit Stedentnecht. (Eigentlich sollen jedoch bei jedem Geschüpe 2 Constabler und 4 Handlanger sein.) Dazu tam nun noch die sog. "Roß=Partheb". nämlich 1 Wagenmeister, 1 Ober=Schirrmeister, 10 Schirrmstr., 236 Knecht und 5 Wagenbauern. Um "Wägen zählte man: 6 Munitionswagen zu Handmühlen und anderem Gerät, 6 Schanztarren zu Viden, Hauen, Schanzpfählen, Peilen u. s. w., 8 Augelwagen, 3 Zeltwagen und 70 Munitionswagen (1 Lith. Bulver auf 1 Lith. Gisen gerechnet)." Endlich gingen an "Studen" mit: 6 Regimentsstud (3-Pfdr.), 6 Felbstud (6-Pfdr.), 2 Feldstud (8-Pfdr.), 2 Granatstud oder Haubigen (16-Pfdr.). Un Pferden brauchte man 600 mit 300 Knechten. Als "Convoy" dienten 1 Comp. z. Pf. und 2 Comp. Granadiers z. F., als "Wacht" 26 M. Studwacht und 10 M. Artillerie-Wacht.

Mehrere Regimenter, 2 bis 6, werden zu einer Brigabe vereinigt, welche bei ben Kaiferlichen von einem Generalmajor, bei ben Nieberländern und Franzofen von einem Brigadier befehligt wirb.

Die ganze Armee befehligt ber Generalftab: Generalissimus ift bas Statsoberhaupt felbst, bas aber gewöhnlich ben Befehl mit voller Gewalt einem Stellvertreter, bem General = Lieutenant, überträgt, ber indeffen gut tut, "nicht leicht ohne feines Pringipalen Genehmhaltung eine Bataille zu liefern oder eine Bestung zu belagern." Er ist allzeit zu Pferde und kommandiert im Treffen auf dem rechten Flügel "oder wo er seine Berson am nötigsten zu sein vermeint". Ift er abwesend, so befehligt an feiner ftatt der altefte Beneral= Feld = Marichall, mag er von der Infanterie oder Ravallerie fein, der aber nichts Entscheidendes vornehmen darf, ohne das Sentiment bes Kriegsrats ju Der General=Feldzeugmeister "foll ex professo wo nicht die Fortifitation, doch jum wenigsten die Artillerie versteben", da alle Offiziere ber Artillerie von ihm bependieren. Der General-Commiffarius muß ein persetter Oeconomus und guter Rechenmeister fein, weil er ben gangen Frucht= handel bei der Urmee zu führen und Gelb und Vivres zu beschaffen hat. Er darf bie Truppen mustern mann er will. Der General ber Cavalerie commanbirt die gange Reiteren, untersteht aber bem Feldmarschall wie dem Generallieutenant. Der General=Feld=Marichallieutenant bependiert bon feinem Feld-Maricall. Der General=Bachtmeifter beftellt alle Bachten des Lagers und ftellt die gange Urmee in Bataille. Der Obrifte Rriege=Commiffa= rius ift Behilfe bes General =Rr.=C. und verwaltet die Kriegefaffe. Der General=Quartier= Meifter "foll ein geschidter und qualificirter Mann fein, ber nicht alleine die Fortification sondern auch die Geographie und Land= Charten wohl verstehe und selber machen konne, massen er alle Läger zuvor recognosciren und absteden, auch im Fall der Roth, jo tein Oberingenieur bei ber Armee vorhanden, ben einer Belägerung die Attaquen und Batterien mit angeben, folde in Rig ju Papier bringen und dem Gen.-Lieut. übergeben muß. ... Es ist eine sehr mühesame und verdrießliche Charge und soll der erst geboren werden, der es allen tann recht machen." Die General=Adjutanten fertigen bie Salve Gardes aus, helsen bem Generalwachtmeister die Feldschlacht in Ordnung stellen und stehen der Generalität zum Berschieden zu Diensten, müssen daher
beredte, in einigen Sprachen ersahrene, auch zu Pferde stücktige Leute sein. Der
General=Auditeur ist der höchste Justizbeamte und zugleich der "Kriegs-Canzeley-Director der Armee. Der Pater superior oder Ober= und Feld=Prediger ist gleichsam der Superintendent über alle Regiments-Capelane. Der General= oder Ober=In genieur "muß Geometrie und Fortistation ex prosesso und aus dem Fundament verstehen und nicht allein ein guter Theoriste
und Cadinet-Ingenieur sondern daneben ein geübter Practicus seyn." Weitere
Chargen des General stabs wie: Ober-Commissarius, Ober-Quartiermeister,
Feld-Kriegszahlmeister, Kriegs-Commissarius, General-Quartiermeister-Lieutenant,
General-Staabs-Quartiermeister, Ingenieur und Conducteur, Feldmedicus, FeldApotheler, Feld-Chyrurgus, Feld-Postmeister, Wagenmeister-Lieutenant, StabsFourier, Gerichts-Schreiber, Feld-Courier, Kumor-Meister, General-Provoß—
ertlären sich von selbst.

Der II. Theil von Grubers "Kriegs-Disciplin" bringt "Nachricht und Erklärung einiger Militarischen Torminorum und Observantion, wie solche ben den Militzen gemeiniglich pflegen gehalten zu werden, Samt einiger einverleibten Reglementen."

Zuerst werden die Begriffe Portion', Kation und Service erklärt. Eine Mund-Bortion der Kaiserlichen beträgt 2 Kfd. Brod, 2 Maß Bier (ober 1 M. Wein) und 1 Kfd. Fleisch. Sie ist in Natura oder in Geld zu empfangen. Der Geldwert wechselt aber nach den Marktpreisen von 3 bis 10 Kh. Gulben. — Die Pferde-Portion besteht aus tägl 7 Pfd. Haber und 8 Pfd. Heu und wöchentslich 2 Bund Stroh. — Unter "Kation" ist die Tagesportion zu verstehen, die einem etwa gelieserten größeren Quantum entnommen wird. — Unter »Service« versteht man Salz, Essig, Holz, Licht, Dach und Fach.

Bei ber Berbung wird gewöhnlich mit dem gufunftigen Cbriften barüber tapituliert, was ber Pringipal gesonnen, auf jeden Mann mit voller Montierung ju zahlen. Dem nicht landangeseffenen Oberften wird ein Borfchuß zu seiner Sicherheit bewilligt. Die Offiziere ernennt nach Bereinbarung teils der Oberst, teils der Brinzipal; der Oberst kapituliert mit ihnen wieder auf Kompagnien. Als Bezahlung ihrer Charge stellen bem Oberften bie Hauptleute meift je 60, die Lieutenants 30 bis 40, die Fahnrichs 20 bis 30, die Sergeanten 5 bis 10 Mann unentgelblich, doch ohne Montierung. Wenn an fremden Orten geworben wird, muß der Werber sich durch ein Batent legitimieren. Das Sandgeld ift verschieden; "je nachdem der Mann ift, bratet man auch den Fisch"; immer muß man im Frühling mehr geben als im Winter. "Chne höchsttringende Noth" soll niemand zur Berbung gezwungen werden; denn sonst tann man dem Entlaufenen "mit gutem Bewiffen nicht an fein Leben tommen" . . . "Rein Schäffer wird leicht zu einem Soldaten, viel weniger ein Bendermäßiger wissentlich angenommen. -Den Leuten mabrend ber Rampagne ben Abichied, ju bewilligen ift mider alle Rriege-Observantz. Der Licentirte muß die Montierung und das restierende

Geld herausgeben. — Die Musterung hat immer mit dem Betruge zu rechnen und den Angebern von Durchstechereien hohe Besohnungen und ehrlichen Abschied zu versprechen. Untüchtige Leute und Pferde sind zu cassiren; werden Passe Volants ober "Blinde" ertappet, so wird der Kapitan ohne Abschied kassiert, der Passe Volant aber aufgehängt.

Bei der Einquartierung ist auf drei Soldaten ein Bett zu rechnen, weil \$1/s der Mannschaft gewöhnlich auf Wache ist, so daß doch immer nur zwei zusammensliegen. Im eigenen Lande leben die Truppen etappenmäßig nach den vorgeschriesbenen Säßen der Portion und des Service; in Feindesland empsangen sie Kost und Geld. Kein Ort ist schuldig, Leute ohne Billets in Quartier zu nehmen. Winterquartiere beginnen bei den Kaiserlichen am 1. November und enden am 30. April; danach richtet sich auch der Service. Bei Märschen und Durch zügen tun die Ortsobrigseiten gut, sich durch Berehrungen vor Übersast zu sichern. "Wit einem Dußend Thaler oder Trunck Ehrenwein kann man wohl 100 Thaler ersparen."

Duelle find unendlich oft verboten worden; doch ftets vergeblich. Bei ben Kaiserlichen schlägt sich kein Sauptmann mit einem Fähnrich, kein Oberoffizier mit einem Unteroffizier; will ein Sauptmann den Oberftlieutenant fordern, so hat er erft den Abschied zu nehmen, um sich feines Respetts und Gehorsams zu ent= ledigen. Ganz außerordentlich streng ist das ausführlich mitgeteilte "Patent gegen das Duelliren und Sandel anfangen, wie foldes bei der Milit in Rieberland geftraffet wird." - Beim Stanbrecht unterscheidet man ben "Ober-Rriegsrath", welchen Generale und Stabsberfonen bilben, und ben "Unter-Rriegsrath", in welchem Offiziere bom hauptmann abwarts, Unteroffiziere und Gemeine figen. Condemnirt wird unter freiem himmel. Das eigentliche Standrecht ift bas, mas auf dem Marfc beim Ertappen auf frischer Tat "ohne weiteren Umstand und Examinirung durch Aufhandung an den nächften Baum" vollzogen wird. - Das Kriegsrecht, auf das jeder schwören muß, heißt "Articuls=Brieff" und ent= fpricht dem Jus Statutarium einer Stadt; reicht es nicht aus, fo verfährt man nach dem Jus Provinciale, und ift auch dieses wieder nicht genug, so entscheidet man nach bem Jus commune. "Beil bergleichen Gefete bei ben Sollandern fonderlich mohl eingerichtet find", teilt ber Berf. Die "Berordnung wegen ber Kriege-Disciplin in Holland (82 Artitel) mit und reiht baran die Disciplins-Buntten, wie folche von des herrn General-Lieutenant, Marggrafen Ludwig von Baden, S. D, verfasset und bei der Milit am Rheine publiciret worden" (1695), eine Instruction, die fich im wesentlichen auf den Berlauf des regelmäßigen Tagesdienstes in Cantonnements bezieht.

Im Hauptquartier oder in der fürstl. Residenz psiegt man Ordonnanzen von jedem Truppenteil zu halten und in besonderen "Ordonnanzhäusern" unterzustringen, um durch solche Leute den betressenden Regimentern Besehle zugehen zu lassen. — Offiziere und Beamte von Truppenteilen, die zu irgend einem dienstlichen Zwede verschickt werden, erhalten Regimentsellntosten, d. h. Komsmandos Zulage. — Bei einem Lermen treten im Lager die Truppen vor der Front des Regist. an, wo auch die Gewehre zusammengesett sind; in der Garnison

besetzen die Fußtruppen Außenwerke und bebedten Weg; die Reiter sammeln sich auf dem Markt, die Bürger, salls man ihnen trauen kann, auf dem Walle; die Konstabel eilen zu ihren Stücken, die Minierer zu den Eingängen der Minen; wie Thorwachen treten ins Gewehr. Alles das geschieht auch, wenn Feuer auße kommt, weil Feuersbrünste oft vom Feinde veranlaßt und zum Übersall benutzt werden.

"Bil Marquetenter bei einer Armee haben ist sehr gut und nutslich, und soll man bergleichen Leuthe hegen so vil immer möglich ist, will man anderst im Lager teine Theuerung haben; dahero man ihnen Schut und Quartier versichassen soll, ob gleich andere und zumalen die Herren Commissarii sich darwiderssenen." Wieviel und wohin man fouragierens reiten soll, bestimmt der Generalquartiermeister. Es ist eine der schwierigsten Ausgaben, bei der vor allem darauf zu halten, daß die Felder nicht unnüt ruiniert werden und daß möglichst wenig Leute desertieren. Daher sind, auch in Gegenden, wo man vor dem Feinde ganz sicher ist, die Fouragierenden durch starke Detachements zu bewachen und Ausschreitungen an Ort und Stelle vom Prososen durch Aushängen zu bestrasen, wobei diesem Ossizier, um ihn zu möglichster Strenge anzuspornen, sogar besondere Borteile (Einziehung des Eigentums der Gerichteten) zugesprochen werden. Wegen der eigenartigen Schwierigkeiten des Fouragirens ist dasselbe Gegenstand besonderer Berordnungen geworden, von denen Gruber das niedersländische (kgl. großbritannische) und das oberrheinische (mrkgrs. badische) mitteilt.

Entsprechend der Zeitsitte, die auf Zeremonien ein überaus großes Gewicht legte, sind die Bestimmungen über das Salutiren sehr eingehend behandelt. Auf dem Marsche dursen nur Offiziere mit dem "Gewehr" (der Halbpite) salutieren niemals Unterossiziere oder Mannschaften, die ihre Wasse allezeit links auf der Schulter halten und nur den hut ziehen. Auch mit der Fahne wird nur dann salutiert, wenn sie der Fähnrich trägt, nicht wenn sie sich in den händen des Führers besindet. Umständlich und örtlich sehr verschieden ist das Salutieren der Wachen, die sogar vor einem Fähnrich heraustreten, doch ohne das Gewehr in die hand zu nehmen.

Ein hauptlapitel ist dem Bacht dien st im Felde wie in der Garnison gewidmet. Hauptleute ziehen nicht unter 50 bis 60 Mann aus und haben stets einen Fähnrich, zwei oder drei Tambours und zwei Sergeanten bei sich. Sie besehen die Hauptwacht. Die Lieutenants, denen die Torwachen zusallen, ziehen nicht unter 30 bis 40 Mann aus; Sergeanten mit 20 Mann besehen Wallswachen und Außentore. Nur Oberossiziere dürsen mit klingendem Spiel ausziehen. Welche Wachen, bezgl. Posten von den einzelnen zu besehen sind, das wird "verspielt", d. h. durch Los entschieden: für die Wachen, indem die ausziehenden Ossiziere auf der Wachtparade "messingne Zeichen aus des Majors Dut greisen", für die einzelnen Posten in ähnlicher Weise durch die Mannschaft. Tem sommandierenden General steht eine hauptmannswacht zu, dem Feldmarsschallieutenant eine Lieutenantswacht, Generalmajors eine Fähnrichswacht von 12 Mann, Obristen 1 Sergeant und 8 Mann von ihrem Regiment. Ehrenwachen der Reiterei werden von dieser Wasse, bezgl. von den Dragonern gegeben. Corps

Digitized by Google

de Garde und Schilberhäuser find ftets rein und fauber au balten und fein Solzwert zu verbrennen, "fo gemeiniglich mit ben Lunten auf Leichtfertigfeit gu geschehen pfleget, wann fie Tobad trinten". - "Die Schildmacht ift eine privilegirte Berfohn auf ihrem Boften, babero fie auch niemanden zu bariren bat, es mag fenn wer es wolle und wann es auch ihre eigenen Officiers maren." Die Schildwacht an der Avancée ober dem äukersten Schlagbaum bat antommende Fremde zu egaminieren und ihnen den Bag abzufordern. "Bon Rechts wegen" foll teine Schildwacht ibr Gewehr aus der Sand legen, tut fie es boch, fo muß fie es wenigstens gleich zur Sand nehmen, wenn eine Runde tommt. Birb auf ihr breimaliges "Berba?" nicht geantwortet, fo barf fie, es mag Friebe ober Krieg sein, Feuer geben, weil niemand ber Schildwacht spotten oder sie vexiren foll. Bei Lebensftrafe barf teine Schildmacht ihren Boften verlaffen, "babero auch ein Solbat, wann die Zeit herantommt, daß er aufziehen muß nach der Numer, so mit Kreiben oder Rohlen ihme angeschrieben worden, soll er sich dazu praepariren und den Leib purgiren, damit er teine Ungelegenheit zu erwarten habe". Die Bosten sollen auf Rusweite ober Dustetenschuftweite auseinandersteben. Schlafenbe Schildmachen burfen von ber Runde auf ber Stelle getotet merben, zumal wenn Rriegsgefahr borbanden. Rommt im Relb der Reind auf die Schild= wacht zu, fo ruft und schieft fie und zieht fich auf ihr Corps de Garde zurud. - Die "Barole" wird abends ausgegeben und besteht aus bem eigentlichen Wort (3. B. St Johann) und der »Contre-Ordre« (3. B. Frankfurt). Die Außenposten erfahren nur die lettere. - Gehr forgfältig und ins einzelne gebend find die Boridriften über das Schließen und Offnen der Tore; fie ftellen fich 3. T. noch als Tradition mittelalterlicher Gebräuche bar. In unficheren Rriegs= zeiten darf nachts niemals ein Tor, felbst leine fleine Rebendforte (guichet) geöffnet werden; sogar die Briefe dürfen bann nicht bom Boten ausgehandigt werden, sondern find an einem auf Stangen rubenden Drabt über ben Graben zu ziehen. Rach der Baroleausgabe und dem "Torfchluß" wird von allen Tambours unter Führung ihres Majors ber "Zapfftreich" umgeschlagen; dann ichlägt jeder Tambour einzeln vor feiner Bache die "Retraite". Bei manchen Urmeen ichlagen um Mitternacht auch noch alle Tambours die "Scharmacht", um bas Bolf allert zu halten. Früh, furz bor bem Offnen ber Tore, wird bor jeder Bache la reveille oder la Diana geschlagen, und beim Offnen der Tore felbst (wie auch bei beren Schließen) trommelt man den Marfc. - Der Dienst tennt vier Runden: Saupt-, Mittel-, Tage- und Bisitierrunde. Sauptrunde tut der Major felbst oder ber hauptmann der hauptwache. Ihm haben Bachen und Boften die Barole gu "geben". Reitet er, fo muß er bei jedem Boften abfteigen, "weilen es wider allen Kriegs-Brauch ift, die parole ju Pferde ju geben und das "Wort" seinen Respect haben will". Allenfalls darf die hauptrunde einen Fuß im Bügel behalten; ber andere Guß aber muß unbedingt auf der Erde fteben. Die haubtrunde geht mit einer Laterne und einigen Mustetieren als Begleitern, wenn fie nicht die Absicht hat, die Boften "zu beschleichen", was oft ratfam. Die Mittel= ober Scharrunde geht Mitternachts mit flingendem Spiel unter einem Lieutenant, um die Schildmachten munter zu halten und muß felbit die Barole "geben".

Die Tagrunde ift gleich wie die Hauptrunde. Die Bistier- oder gemeinen Runden führen nur Unterofsziere, und diese müssen überall Parole geben. Alle Kunden geschehen sediglich vom Fußvolt; dagegen werden Patrouillen auch von der Kavallerie gestellt, namentlich die außerhalb der Stadt. Diese haben keine Parole, sondern ein "Feldgeschrey" oder ein verabredetes Zeichen. — Als Reglement für den Wachtdienst gibt Gruber die 36 Punkte "Bon Ordre und Berfassung wegen der Wachten und anderer Dingen in Riederländ. Garnisonen" und die sieben Punkte "Von Ordre und Reglement wegen der Wachten zu Pferde, wie solche in Niederlanden gehalten".

Die Stärke einer Festungsbesatung berechnet sich nach bem Umfange bes Plates. Auf zwei Schuhe bes Gürtels rechnet man einen Mann, "welcher Numerus dann muß zum wenigisten tripliret werden, wegen Abgangs bes Bolck im Sturm und Belagerung". Auf 4000 Mann z. F. sind im allg. 600 bis 800 Reiter zu veranschlagen. An Lunten sind auf ben Mann täglich drei Schuh zu rechnen.

Rur turz handelt der Berf. von Bestrafungen und Exocutionen. Bei Hinrichtungen (Röpsen, Rädern, Berbrennen, Vierteilen) wird um den Richtplat ein Areis geschlossen; beim Arkebusieren muß die eine Seite natürlich durch eine Mauer oder einen Ball geschlossen sein. Geringere Strafen sind das Beladen mit Musketen oder Piken, das Anschließen an einen Psahl mit hochgebundenen Händen, das Eselreiten, das Prügeln zwischen vier Piken oder das Spießrutenlausen. Eine besondere Strafe für Reiter besteht im Satteltragen, für Artilleristen im Stückreiten oder Augelschleppen. Gemeine Bestrafungen sind das Absschneiden der Ohren oder der Rase und das schimpfliche "als Schelmen davonsjagen".

Der III. Teil ber Kriegsbisziplin handelt von "Modernen Exercitiis der Musquetirer, Granadirer und Piquenirer" und ebendavon auch der Anhang über "Die heutige Französische Kriegs-Kunst für das Fußvolf". Hierauf soll bei Betrachtung der Elementartaktik der Infanterie näher eingegangen werden. [§ 56.]

Diese Übersicht wird gezeigt haben, daß Joh. Tobias Wagner recht hat, wenn er in seinem "Entwurf einer Solbatenbibliothet" (1724) sagt:

"Des Rajor Grubers seine neue Krieges-Disciplin hält die ganze Berfassung in sich und gesällt mir für anderen... daß also neu angehende Martissöhne sich dieses Werk wohl zu nuze machen können, um Artem et Martem zu conjugiren."

Sehr viel von dem, was heute noch altüberlieferter Brauch oder hergebrachte Ausdrucksweise in unserem täglichen Dienstleben ist, wurzelt in dieser Jugendzeit der stehenden Heere, von welcher Grubers Buch berichtet, und wird durch dasselbe in seiner eigentümlichen Bedeutung erklärt.

Eine neue Auflage ber "Kriegs-Disciplin" erschien Frankfurt-Leipzig 1702 und ist dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm in Preußen gewidmet.1)

Neben Grubers Werk ist zur Kennzeichnung des zeitgenössischen Kriegsvolks und seiner Beziehungen zum Gesamtvolke noch von Wert eine gleichzeitige Abhandlung Joh. Gottlobs Reisig: De apparatu Belli. (Wittenberg 1697.)<sup>2</sup>)

Diese Neine Schrift sett die allg. Borbedingungen der Ariegsührung außeinander und empsiehlt besonders bessere Ordnung der Anwerdung und Außehebung. Zur Kennzeichnung der Truppenausbringung seiner eigenen Zeit eitiert er Zieglers Noten ad Proleg. Grotii, wo es u. a. heißt: >Hodié conscribuntur milite undecunque concurrentes, urbium suarum fex et purgamentum, otiosi, legum impatientes, parentibus imorigeri, maximum mulierum moechi, qvidus neqve boni neqve mali intellectus est, qui neque in victoria decus neque in fuga flagitium ponunt.«

### § 46.

Die Grundlage des Gedeihens zuverlässiger stehender Heere war natürlich regelmäßige Löhnung. Davon handelt besonders des Peter Müller Traktat: De stipendiis militum, vulgo Solbaten = sold. (Wittenberg 1691.) Daß es jedoch mit jener Regelmäßigkeit oft genug mangelhaft bestellt war, lehrt eine merkwürdige "Supplicatio der Soldaten an ihren Obristen wegen ausstehenden Soldes. Aus dem Wälschen. Gedruckt in diesem Jahr."\*)

Die kleine Flugschrift lehrt, wie rücksides auch nach dem 30jähr. Kriege noch die Mannschaft von den Führern ausgebeutet wurde. Da heißt es z. B.: "Erwäge E. Gn., wie schimpsslich es komme, daß wir, als die wir den Ramen eines Soldaten führen, doch keinen Sold empfangen, ja daß wir vmb gewissen Sold Thaten verrichten solden, auch solche zu leisten angehalten werden, dennoch keinen Sold oder Belohnung davor genießen. Man weiß zwar in den alten Geschichten, daß es manchmal im Felde mit der Bezahlung auch schecht und langsam hergangen, aber daß die Soldaten gar nichts sollten gekrieget haben, wodon sie ihren Leibss und Lebenssulnterhalt, Reidung und andere Nothwendigkeiten hernehmen müssen, davon wird gar selten etwas oder wohl gar nichts gefunden... Deut zu Tage aber verspricht man wohl großen Sold, exigirt und exequirt auch selbigen von Bürgern und Bauren mit Gewalt, nichts desto weniger ist kein Gelb für die Soldateska vorhanden und kriegt der gemeine Knecht keinen Heller davon zu sehen. Wodurch manch ehrliches Mutterkind, so sich der Scham zu betteln und der Furcht, zu stehlen, erwehren wollen und in das Kriegswesen sich

<sup>1)</sup> Berlin. Rriegsafab. (D. 632.) 3) Bibl. bes Berfaffers.

<sup>3)</sup> Rgl. Bibl. Berlin. (H. u. 21740.)

begeben, endlich genothzwänget wird, die Finger mit Bech zu bekleiben ober auf das Freybeuten zu gehen, worüber es manchmahl jämmerlich erschlagen ober wohl gar an das unglüdselige Galgenholt aufgeknüpset werden. Besser wäre es (unmaßgeblich) und hätte man keine so schwere Berantwortung davon, man suchte den alten Gebrauch wieder hervor und würbe keiner gemeine Knechte, sondern sorderte die vom Abel, derer ohne das eine überschwengliche Wenge im Lande ist, im Kriege zu dienen, als die ihre Lehn, Freyheitten und Ehre vor Alters dadurch erworben und anstatt Belohnung ansehnliche Rittergüter empfangen haben, wovon ihre Nachsommen annoch genießen... Ist demnach hässtig zu besammern, daß wir arme Leut zu solchen ungebührlichen und unanständigen Schandthaten durch anderer Geiz gezwungen werden, da doch expresse in unserm 76. Kriegs-Articul steht: "Welcher Ober-Ossisierer seinen Soldaten weniger oder gar nichts reichet als die monatliche Bezahlung oder Sold austrägt, welche ihm der König in Spanien verordnet hat, soll cassiret werden."

Offenbar ist die Form der Supplicatio nur Borwand. Das Libell hat ganz allgemeine Berhältnisse im Auge und ist vermutlich auch von einem Gelehrten, vielleicht einem Geistlichen, geschrieben; denn es ist eine Reihe literarischer Citate eingestreut, welche ziemliche Belesenheit bekundet.

Als Ergänzung des Soldes galt, wenigstens vielen Theoretikern, noch immer die Beute. Davon handeln:

Joh. Lipold: Bom Kriege und Kriegserwerb. (Halle 1663. Merje= ) burg 1673).

Seinr. Hahn: De spolio. (Helmstädt 1663).

### § 47.

Die juristische Stellung der Soldaten, das Kriegs= gerichtswesen und das militärische Strafverfahren wurden durch die Borschriften des Reiches und der Einzelstaten geregelt, von denen später die Rede sein wird. Doch spiegeln sich die Zustände und Bestrebungen der Zeit auch in einigen allgemeineren Werken. Mit den Sonderrechten des Militärstandes beschäftigen sich:

Friedr. Schröter: De privilegiis militum. (Jena 1665) und De juribus militum singularibus. (Jena 1668.)

Seb. Kauremberg: De privilegiis militantium, (Rostock 1666.) Erich Hüpfen: De judicio militum privilegiato. (Tübingen 1677.) Burch. Bardis: De judicio militum privilegiato. Tübingen 1677.)

Cafp. Ziegler: De privilegiis militum. (Wittenberg 1686.)

Fror. Nitsich: De juribus militum singularibus. (Gießen 1694.)

Conr. Schweicker: De testamento militari. (Straßburg 1668.)

heinr. Berger: De privilegiis militum circa testamenta (Wittenberg 1687, 1691.)

Bon Mannszucht und Gehorfam handeln:

Unbr. Umfel: Disciplina de Bello. (Roftod 1682.)

Beter Miller: Mandatis Ducum militarium. Bon ber Rriegs= orbre. (Wittenberg 1691.)

Das Militär-Recht und die Kriegs-Gerichtsbarkeit besprechen folgende Schriften:

Graf Rari von Mansfeld: Magisterium militare s. de jurisdictione et jurae militae. (Antwerpen 1649.)

Joh. Dan. Stalberger: Jus militare Germanicum. (Straßburg 1671.)1)

Christ. Schröter: De auditoribus. Bon Regimentsschultheißen. (Altborf 1678.)

Math. Schwarz: Begweiser zu benen Kahs., Königl., Churfürstl. auch Republiken Kriegsarticuln. (Bell. 1681.)

Joh. Ric. flämiger: Rriegs-Gerichts-Schultheißen-Spiegel. (Rurnberg 1688.)

Leonh. Schwendendörffer: De officio Auditoris. (Leipzig 1690.) Spaten: Auditeur ober Rrieg &= Schuttheiß. (Mürnberg 1695.)

Chrift. Wildvogel: De jure velillorum. Bom Fahnenrechte. (Jena 1697.)

Cobrini: In Theoria und Prazi bestehende Kriegsgerichts=Observa= tiones. (Halle 1698.)

Bon Berbrechen und Strafen handeln:

Mart. Brandes: De delictis militum. (Rinteln 1664.)

Andr. Hammer: De milite desertore. (Straßburg 1677.)

fritsch: Miles peccans. (Osterode 1682)

Fror. Harnusberg: De sortitione poenali bellica. (Straßburg 1684.)

Ferd. Behaimb: Miles deliquens juste puniendus, aggradiantus et conveniendus in privilegiato severissimo tamen Militari judicio declaratus. (Frantfurt a. M. 1692.)

Andr. Dinhold: De decimatione militum. (Leipzig 1694.) Foach. Schöpffer: De milite desertore. (Rostod 1698.)

### **§ 4**8.

Waren schon seit dem 16. Ihdt. mit den Amterbüchern Formulare und Schemata vereinigt worden, so versaßte das schreibselige 17. Ihdt., in dem die Bureaufratie auch in militärischen Dingen zu einer bisher nicht gekannten Bedeutung emporstieg, ganz eigentliche Kanzeleihilfsbücher für den Verwaltungsapparat. Ob dahin

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. Berlin. (G. y. 17575.)

von Trothas "Lehrenber Kriegsrath" (1662) gehört, vermag ich nicht zu sagen; benn ich kenne bies Buch nur aus einem Citate; ein reines Formularbuch jedoch ist die "Neue Kriegs-Canpellei" (Dresden 1677)"), welche übrigens durch die von ihr beigebrachten Beispiele viel Licht in das innere Leben der damaligen Heere wirft.

Den Inhalt spezifizirt am besten ber volle Titel:

"Reue Kriegs-Canpellei, welche heutigem stylo und durchgehenden Gebrauch nach, allerhand sehr nöthige Schrifften, so zur Krieges-Schreib-Fertigkeit vornehmslich erfordert werden: an Capitulationen mit Officirern, derer Bestallungen, Rezgiments-Rollen, Schrifftl. Salva Quardien, Berbungs-Batenten, unterschiedenen Besehlen, Ordern, Baß-Brieffen und Abschieden u. s. w., auch andern vielfältigs vorlausenden Schreiben beh durch-Marchen u. s. w. — darstellet. Allen Kriegs-Commissarien, Regiments-Schultheißen, Kriegs-Secretarien, Musterschreibern und sonst andern Kriegs-Berwandten sehr nüplich und höchst dienlich.

"Ariegs-Sekretarius, in welchem Ale nach vorfallender Gelegenheit übliche und bei denen Ariegs-Cancellehen gewöhnliche Conscept, viel zu dieser Materie gehörige Fragen, Anmerkungen und practicirliche Stratagemata zu befinden . . . " Wit besonderem Fleiß aus eigener Experienz verfertiget und erstens am Tag geleget durch Adam Pisesky von Krannigseld. (Nürnberg 1683.") 1696.)

Das Buch, welches bem Großen Kurfürsten gewibmet ift, bilbet im wesentlichen eine Sammlung bon Mufterbeifpielen für die Abfaffung ber verfciebenartigften militarifden Schriftftude: Batente, Berbe-Inftruftionen, Gidesformeln und besondere Clausula ju denfelben, Rriegserflärungen, Beftallungen, Mufterungstabellen, Berpflegungs-Ordonancen und Tabellen, Baß-Bettel, Salva-Quardien und Schut-Briefe, Assignation ber Quartiere, Ordonangen (Kriegsbefehle), Accorde (Rapitulationen), Creditiv-Schreiben ober Literae-fidei, Abfag-Briefe ober Chartel, Abmahnung vom Duell, Kriegs-Artifel vom Rauffen und Balgen, Sendichreiben und Brivatbriefe mit verschiedenen Noti= fitationen, Dehrfache Bertröftungen wegen Entjages, Ausschreiben wegen Durch= jugs und Quartiers, Condoleng-Schreiben, Gratulationen (bef. gur Chargenerhöhung), Kontrafte (g. B. die frege Runft des Trommeten-Blafens zu lernen), Einladungen nebst Unnahme und Ablehnung, Gevatter-Briefe, Tauff-Bathen-Bettel, Eroftbriefe, Leichenreben (jog. Abbantungereben), Militarifche in tepferl. Rechten hochprivilegirte Testamente und lette Billen, Aufmunterungen und Ermahnungen der Truppen zur Tapferleit (fog. Exhortation), Gefangenen= und Tobten-Liften, Sendichreiben über Rantion und Auswechselung, Rotifitationen wegen Gefangenichaft, Infinuationen wegen Stillftanbshandlungen (Baffenftill= ftand) und wegen der Reutralität, Bublifationen von Friedensichluffen, Milit= Abbantung und Basporte, Offiziersabschiede, Reuter-Abschied, Mugguatier-Abschied.

<sup>1)</sup> Stadtbibl. ju Dangig. 2) Rgl. Bibl. ju Berlin. (H. u. 21745.)

- Eingeleitet ift das ganze Bert durch "Politisch= Dilitärische Dis= course vom Arieg, Alliancen, Ariegsrechten und Ariegsichat=Cammer: unter= brochen wird die Sammlung der Mufterbeispiele einmal burch einen Titul "Bon Festungen und beren Rupbarteit", ein andermal von einem Notablen Discurs von einer Schlacht= und Schlachtordnung"; angehängt endlich ift eine . Mantissac, d. h. eine "Rugabe, barin etliche Bellica consilia und XII merkwürdige Casus bellici decidirt und erörtert werben". - Alles bies bat nicht viel zu bedeuten; die Hauptsache bleibt der Briefsteller und die Sammlung der Formulare, welche großenteils (wie fcon im 16. 3bbt. 3. B. die des Grafen von Solms [XVI. § 22]), der Wirklichkeit entnommen sind und daher auch als kultur= und friegsgeschichtliche Dotumente gelten tonnen. - Beispielsweise folge bier bie "Berpflegungs= Ordonance, wie die zu ber geschloffenen Provisional-Reiche Berfassung bestellte Generalität und ... Eruppen ben erfolgendem Feldzuge nach Anleitung der Extraordin. die Craif-Bulfe geleiftet wird Monatlich ju befolden, ieden Reichsgulden ju 16 gute Grofchen gerechnet":

#### I. Der Generalftab:

| Gen. Felbmarichall 1500 ff.        | Quartiermeifter-Bieutenant             | 120 fl. |
|------------------------------------|----------------------------------------|---------|
| Gen. Lieutenant 1350 "             | Mebicus                                | 100 "   |
| 2 andere Generale je 1200 "        | Felbapotheter famt Beuten              | 90 🚚    |
| 2 General-Bachtm. je 700 "         | General-Stabs Felbicherer              | 45 "    |
| Gen . Quartiermeifter 225 "        | General-Brofos famt Beuten             | 280 "   |
| Gen. Mubiteur famt Beuten 180 "    | General-Bagenmeifter famt Lieutenant . | 150 "   |
| General-Abjutant 130 "             |                                        |         |
| II. Regiments=Stab zu Ro           | ġ:                                     |         |
| Obrist 225 st.                     | Secretarius                            | 10 fl.  |
| Obriftlieutenant 60 "              | Abjutant                               | 13 ,    |
| Obristwachtmeifter 25 "            | Bagenmeister                           | 9 "     |
| R. Duartiermeister 24 "            | heerpaufer                             | 9 "     |
| Schultheiß famt feinen Leuten 30 " | Brofos famt feinen Beuten              | 24 "    |
| Caplan                             |                                        |         |
| III. Compagnie zu Roffe:           |                                        |         |
| Rittmeister 75 fl.                 | Musterfcreiber                         | 10 fl.  |
| Lieutenant 30 "                    | Felbicherer                            | 10 "    |
| Cornet 25 "                        | Trompeter                              | 10 "    |
| 28achtmeister 10 "                 | Schmieb                                | 9 "     |
| Corporal                           | Sattler                                | 9 "     |
| Quartiermeister 10 "               | Gemeine Reuter                         | 9 "     |

Der Rittmeister hat ein Dienstgefolge von 3, Lieutenant und Cornet von je 2, Wachtmeister, Corporal und Quartiermeister von je 1 Pferde, deren Reuter in der Musterrolle für wirkliche Soldaten passieren und auch Dienste leisten sollen.

#### IV. Regiments = Stab zu Suge:

| Obrist                 |  |  | 200 fl. | Caplan                | Ħ. |
|------------------------|--|--|---------|-----------------------|----|
| Obrift-Bieutenant      |  |  | 60 "    | Secretarius           | *  |
| Obrift-Wachtmeister    |  |  | 25 "    | Abjutant              | ~  |
| Quartiermeister        |  |  | 20 "    | Bagenmeifter 9        |    |
| Schultheiß famt Leuten |  |  | 30 "    | Brofos famt Beuten 24 | ~  |

| Hauptmann 70 fl.           | Welbicherer                       |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Lieutenant                 | Gefrenter Corporal , 7            |
| Fähnrich                   | Gemeiner 6                        |
| Feldwebel                  | Drommenichlager und Pfeifer je 4  |
| Führer 7 "                 | Gefrenter                         |
| Furier 7 "                 | Bemeiner Solbat                   |
| Rusterschreiber 7 "        |                                   |
| VI. Artillerie=Stab:       |                                   |
| Artillerie-Obrift 450 fl.  | Feuerwerder                       |
| " Commiffar 130 "          | Minier-Corporal famt Leuten       |
| Stüd-Hauptmann 100 "       | Broviant.Officirer                |
| Felb-Capitain              | Conftabel                         |
| Beugwarter 100 "           | Sandlanger                        |
| Ingenieur 80 "             | Schmiedmeifter                    |
| Ovartiermeister . , 50 "   | Schmiebinecht                     |
| Abjutant 40 "              | Batteriemeifter                   |
| Beugichreiber              | Brudenmeifter                     |
| Obrifter Bagenmeifter 35 " | Schangmeifter                     |
| Furier                     | Bagenmeifter                      |
| Felbicherer 24 "           | Bagengesell                       |
| Beug-Diener gu Bferbe 24 " | Rupfermeifter mit 1 Befell        |
| " " zu Ruße 24 "           | Bimmermeifter " "                 |
| Bagenmeifter-Bieutenant 24 | Sattler                           |
| Beschirrmeister 90 (?)     | Brofos famt Lieutenant und Beuten |
| Gefdirrinecht 18 "         | Roharst                           |
| Betarbirer                 | Artillerie-Rnecht                 |

#### § 48.

Das Heeres-Verpflegungswesen ist ein Grenzgebiet ber eigentlichen Kriegswissenschaften; es gehört z. T. in den Bereich der Statswirtschaft, z. T. in den der Medizin und Chirurgie. Indessen werden die wichtigsten Vorschriften darüber doch in dem Abschnitte über "Heerordnungen, Verwaltung und Recht" mitgeteilt werden. An dieser Stelle, wo es sich nicht um die Darstellung der tatsächlichen Verhältnisse innerhalb bestimmter statlicher Kreise handelt, sondern um die Kennzeichnung der Gesamtlage und der Art, wie diese wissenschaftlich ausgesaßt wurde, hier mag es genügen, einigen Angaben allgemeinerer Literatur die Ansichten des großen Ceibniz über die so unendlich wichtige Frage der Soldatenpslege vorauszuschicken; sie geswähren ein gutes Bild des vorhandenen Zustandes und derzenigen Bestrebungen, mit denen sich auf diesem Gebiete die erleuchtetsten und edelsten Denser der Beit beschäftigten.

Die Ibeen, welche Leibniz in dieser Hinficht hegte, ziehen sich burch die meisten seiner stats- und friegswissenschaftlichen Arbeiten,

und finden überall beredten, warmen, vom Herzen kommenden Ausdruck. Zuerst wohl in den "Gedanken zur deutschen Kriegsverfassung" von 1670. [S. 1180.]

"Bor allen Dingen muß dabin geseben werden, daß den Solbaten Leben &= mittel an die Sand geschafft, und folche bei Gesundheit erhalten werden. Befundheit betreffend, fo findet's fich, bag bie meiften, fo an Bunden fterben, gerettet werden tonnen, wenn nicht Mangel mare teils an Mitteln, teils an Bundärzten. Sollte man berwegen unter den Bölkern eine febr große Anzahl junger, boch geschickter Bundarzte haben, welche gar wohl zu besolben und bon ber Obrigfeit bei Beiten bagu angunehmen und zu erziehen. - Auch die innerlichen morbi castronses tonnen großenteils durch eine gewiffe Lebensart, bagu die Soldaten einigermaßen zu halten, auch durch gute medicos verhütet ober furieret werben. Dazu tommt nun hauptfächlich Rleibung, fo bienlich gegen Regen, Ralte und sonderlich gegen die Reuchtigkeit, indem die Solbaten oft im Baffer bis an die Anie geben muffen; babon benn ein großer Teil ihrer Rrantheiten entstehet. Damit an Brobiant und anderer Rotdurft tein Mangel fei, tann die neue Art ber Bufuhr dienen, vermittelft berer ein Bferd mobl fo viel ziehen tann, als fonft vier. (?) Sierzu tann auch eine gewiffe Konzentration ber Lebensmittel bienen, sonderlich wenn man deren Überfluß findet und fie fonst zurudlaffen ober bestruieren mußte. - Unberer neuer und teils wichtiger Borschläge zu geschweigen, fo beim Feldzuge felbft zu beobachten."

Leiber entsprach ber wirkliche Stand ber Dinge den Absichten Leibniz' in keiner Beise. Er meint in seinem Auffat "über die unglückliche Retirade der kaiferl. Armee in Ungarn 1683", [S. 1187], daß der Erfolg der Schlachten diesem Zustande der Berswahrlosung entspreche:

"Denn wenn unsere Solbaten vom Gehen und Reiten, Hise und Rässe, Hunger und Durst, böser Kost und ungesundem Wasser abgemattet, so können sie bei leerem Bauch und schwachen Gliedern Herz und Haupt nicht wohl brauchen."

Wie es tatsächlich mit der Verpflegung aussah, läßt Leibniz' "Consultation" von 1691 erkennen. [S. 1188.]

Er bringt darin vor allem darauf, die Truppen hinreichend u. zw. mit Geld zu besolben, statt sich auf das Kontributionswesen zu verlassen. Sin besonderer Übelstand desselben sei, außer der Bielheit von Ländern und Ländchen, die Mischung der Religion, wodurch beständig Murren und Mistrauen entstehe, als ob bei der die Gegend aussaugenden Raturallieserung nur Parteilichleit und böse Absicht maßgebend wäre. Die Soldaten selbst aber müßten geistig gehoben werden, müßten wissen, wofür sie die Wassen brauchten. Zu dem Zwed empsiehlt Leibniz, geistliche Personen oder Feldprediger von belobtem Bandel, besonders aus dem volkstümlichen Franzissanerorden, beim Kriegsvolk zu halten. "Die sollen sich der armen Soldaten sowohl in geistlicher als zeitlicher Notdurft getreulich annehmen und ihnen mit Nachdrud zusprechen, auch die Ge-

rechtigfeit ihres Berufes und ber faiferlichen Baffen porzuftellen miffen. Und glaubt niemand, als der es erfahren, mas die Gemiffensrube vermbae, um den Solbaten ein Berg zu machen. "Bas er verficht, tann heben und brechen ben Rut bes Solbaten!" (Frangit et attolit vires in milite causa.) - Außerdem foll burch Beftellung tüchtiger Arate famt Rubehor für bas Bohl ber armen Soldaten beffer geforgt werben. "Man follte wohlbestellte Relbabo= theten haben, und weil bei Stürmen und Schlachten sonderlich auf einmal viel Menichen leiden, daß die Chirurgen mit Pflaftern und Arzneien taum gureichen, ware bei Zeiten diesfalls auf gute Anstalt zu benten; besgleichen auch weil Diarrhoe und Dysenterie febr einreißt, mare ein Borrat von Ibefatuanha u. dal. nötig, auch sonst Mittel gegen die Lagerfrantbeiten anzuschaffen. Es sollte ben Solbaten ein Trunt Branntwein und Tabad ohne Entgelb abgefolget werden, und an Orten, wo das Baffer nicht aut, woraus der meifte Abgang an Mannicaft entstehet, follte es in große Gefäße gebracht werben, damit es fich wenigstens fegen tonne. Und aus folden Gefagen tonnte es ohne Entgelb ausgezapfet werben. - Um mit ber Rahrung nicht in Rot zu tommen, follte man bei Zeiten die öffentlichen und privaten Kornvorräte im Reich überschlagen und, weil große Steigerung zu beforgen, den Bucherern und Kornjuden vorbeugen. Man beschränte bie Aussuhr und tommuniziere forderlichft mit anderen beutschen Regierungen wegen biefes wichtigen Bunktes. Ramentlich habe man auf die rechte Bestellung der Zufuhr ein Auge und laffe diese zu Baffer wie zu Land wenigstens für Kriegszeiten ohne Maut, Roll und andere Beschwerung geschehen. Ebenfo ift viel zu erinnern megen Berbefferung bes Gubrmefens."

Alle diese Dinge finden sich wiederholt in den Utrechter Dentschriften (1714) und in den gleichzeitigen ungedruckten "Buncta
so eine schlennige Anstalt bedürfen".

In den Denkschriften wird ein besonderer Nachdruck darauf gelegt, daß das gesamte Leben und Gebeiben ber Solbaten an Wert und Bedeutung gewinnen muffe. In den "Buncta" wird, u. zw. in befonderem hinblid auf das taiferliche Seer, eine Reihe praktischer Magregeln empfohlen [S. 1189.] Leibniz dringt darauf, babin zu feben, daß folche Dannichaften, die andere abdanken, nicht dem Feinde jugeben, der Abstellung fremder Berbungen und ber Ausfuhr von Pferden zu geschweigen. Gute Gewehre solle man rechtzeitig zu Lüttich, Mart-Sule und in ber Steiermart bestellen und babei auf Uniformitat bes Ralibers achten. Salpeter sei von der holländischen und englischen orientalischen Rompagnie einzukaufen und in allen Erblanden möge man befehlen, daß fleißig Salbeter gesotten werbe. Für die Belleidung fei besonders Schlefien beranguziehen, bessen Abgelegenheit es für die Beschaffung von Korn u. das. schweren species ungeeignet ericheinen laffe. Die Aufbringung bes Gelbes erfordere ein besonderes Bedenken: man icheue nicht por Anleiben zurud! Das beer folle eine Dunge bei sich führen, um allzeit pragen zu konnen und ben Solbaten ein Berg ju machen. Solche Dunge folle nur bie Balfte bes rechten Bertes haben, boch an Schönheit ber beften gleich fein; und damit beswegen nicht ber geringfte Strupel entstehe, sollen die Marketender solche unweigerlich nehmen, alle Marketender aber vom General-Broviantmeisters-Amt dependieren, und solche von ihnen sie wiederum an Bezahlung annehmen; hingegen vom Hose der Auswechslung gewärtig sein. Ich glaube, man könnte solch Geld wohl bloß und allein aus Beißkupfer münzen, damit hernach keine Steigerung (?) vonnöten, zumal wenn es sehr schon und poliert, daher dem gemeinen Mann angenehm, auch wegen seiner Bequemlichkeit oft gern behalten werden würde. Es müßte im übrigen eine gute Marketender-Ordnung abgesaht, solche gegen alle Gewalt geschüßet, hingegen ihnen ein gewisser Preis gesehet werden.

"Das vornehmfte unter den Lebensmitteln ist Rorn, und darin bestebet ber größte Teil ber Subfistenz. Daber mare burch eigene Commissiones in allen taiferlichen Erblanden ein Staat bes vorhandenen Rorns zu machen, auch zu überschlagen, mas davon zu der Konsumtion im Lande nötig, auch zur Saat und Borrath, und mas für die Armeen ju gebrauchen. Solches alles mare ju refervieren und nur die Ausfuhr des Überfluffes zu erlauben. Und wegen bes Reservierten im Lande und zu den Armeen hatte man einen gewissen Breis nach ber Befindung zu segen. Durch folche Anstalt wird man die unbillige Steigerung des Korns verhindern und viel Tonnen Goldes gewinnen. — Zu Proviant ist nuglich: Buder, fo mit Bitronen prapariert, beffen eine ansehnliche Quantität aus Spanien wohlfeil ju bringen. Damit tann man Baffer, Bier und Bein gut machen; Schwefel, damit tann man bie Faffer ichmefeln und bem Baffer den Geschmad eines Sauerbrunnen geben; item eine giemliche Quantität Rofinen zu taufen, welche auch in Spanien fehr wohlfeil und bem Soldaten nüplich, desgleichen Wachholderbeeren; Erbsen und Kastanien= mehl auch nüglich, weil folche fehr fättigen; im übrigen anftatt Brod wollte gu 3 mie bad raten, denn folder leichter ju führen, tann bernach mit Baffer ber= mischet werden, so blähet sich's wieder auf. — Es ware auch zu untersuchen, ob nicht aus dem Gras das Beste zu scheiden, wie auch aus den Burgeln, Rinden, Mart und Blättern der Baume, welches burch Rleinmablen, Pressen, Extrahieren, Einkochen, Fermentieren und andere Wege zu gute zu machen; wie denn vermutlich aus dem Holz selbst etwas Gutes zu bringen, zumal wenn die Bitterfeit oder anderer unangenehmer Geschmad durch das habende Gewürz zu ersetzen und zu korrigieren. — Wan müßte auch bei sich haben gewisse nährende Kraft=compositiones (Konserven!), deren geringe Quantität solche Stärke gebe, daß man sich damit etliche Tage unterhalten könne. das Extrakt aus Fleisch, dessen Komposition mir bekannt. tann man wohl halten, wenn es tief genug mit Butter zugefcmalzet, item wenn es in geflossenen Bucker getunket, dann unter Dehl begraben wird. In ber Gile tann Fleifch in einem umgefturgten Saß geräuchert werden. - Es ware ju untersuchen, was mit Konzentrierung der Früchte zu thun, sonderlich mit Birnsaft, daraus hernach Labetuchen zu machen u. s. w."

Höchste Sorgfalt sei dem Gesundheitsdienste zuzuwenden. Als Arzneimittel empföhlen sich: infusio tadaci, antimonialia, Büchsenpulver samt additis putredini resistentidus und antisedrilidus; keine bessere cordialia für ben Soldaten als Wein mit Zuder und Caneel oder präparierter Zuder mit Zitronensaft; praeservantia ein wenig Branntewein und Wachholdertörner; ben Durst zu löschen sal prunellae, item was aus Limonien bereitet, deren acidum contra malignas febres trefslich. — Das beste Mittel zur Konservation ber Soldaten ist, daß sie nicht aus dem geschlossenen Trouppe gehen und auch beursaubt rottenweise unter einem beaussichtigenden Gesreiten beisammen bleiben; dann äußerste Reinlichseit, Verscharren der Entleerungen, wie es die Türsen tun, und strenge Sonderung der Kransen von den Gesunden.

Eine Wiener Handschrift aus bemselben Jahre 1714, welche jett ebenfalls in Hannover ausbewahrt wird und von Dr. G. Fischer dasselbst 1883 veröffentlicht wurde, zeigt, daß Leibniz auch der "Bater der Lazaret-Baracke" ist (vermeintlich eine Errungenschaft der neuesten Zeit). Die betreffende Stelle lautet:

"Es ift von berühmten Medicis beobachtet worden, daß nichts ichablicher fen, als die Saufer fo man Lagarete nennt, dahin die Inficirten gebracht werben. Denn befannt, daß die effluvia maligna sich benen poris corporum insinuiren, und nicht allein Rleiber und mobilien, fondern auch Solg, Rald und Stein einen fomitem badurch empfangen, welcher auch nach langer Zeit per calorem et contactum wieder erwedet wird und ansteden fann, vielmehr aber schadet, wenn er noch frisch, also daß diejenigen, welche an der inficirten Berftorbenen stelle in bie Zimmer gebracht werden, wenn sie es noch nicht sehn, und blos ex suspicione mali babin gebracht worden, ober wenn fie bereitst inficirt, eine reduplicationem et exaltationem mali daburch empfinden und alfo gemeiniglich dabinfterben. Und so können also die Lazarete wohl rechte in Seminarium mortis und the-Bare alfo rathfam an beren Stelle saurus infectionis genennet werden. baraquen ober casernen zu bauen, wie fonst vor die foldaten, doch alfo, daß fie nicht contiguse fenn ober an einander bengen, fondern von einander ge= schieben, bamit die Lufft zwischen burchstreiche, und in folche waren die inficirten zu bringen. Es köndten solche ohne sonderbare Kosten verfertiget werden auff art und Beife, wie in ben großen Balbern und Gebirgen, als im Sarg, Schweig, Böhmen und Thuringerwald die Balbleute ihre Saufer oder Sutten bauen, nehmlich aus blogen über einander gelegten runden, unbehauenen Baumen oder Bellen, beren Luden mit Erde und Moog verftopfet werben. Ein folches tan füglich geschehen an Orthen, die wie Wien an großen Strömen liegen, ba bie Rufuhr bes holges leicht, bergleichen häußlein tonnen auch balb eingeriffen und wieder erneuert, auch bas bolg burchs Baffer und Feuer gereinigt werden, und nach geendigter Contagion tan man es gang bestruiren. Solche Sauglein tonbten auf Insuln auff der Donau geleget ober sonft der gange Blat, darauf fie fteben mit palliffaden umgeben werden."

**§ 49**.

Gleichzeitig mit den sich aneinanderreihenden Schriften Leibniz' erschienen die folgenden Werke:

Dickelii: Beschreibung ber in Kriegsläuften gebräuchlichen Krantheiten und wie sie curirt werden mögen. (Erfurt 1671.)

Endovici: Tractat von Felbfrantheiten. (Gotha 1685.)

Behren: Unterricht, wie ein Solbat im Felde fich bor Rrant= heiten hüten und benfelben begegnen tonne. (Silbesheim 1689.)

Abr. v. Gehema: Der frante Solbat, bittenbe, daß er hinführo besser möge conserviret, mitleidiger Tractiret, vorsichtiger curiret werden. Allen hohen Generalspersonen und braven Officiren zu sonderbahren Rupen. (1690.)

Der Berf. war, dem Frhr. v. Richthofen zufolge1), ein polnischer Ebelmann, Dottor ber Medigin und Felbargt bei mehreren beutichen Beeren, ber aber oft ben Dottorhut mit bem Rederhut vertauschte und als Rittmeister biente. Bon ben Gründen, welche in ber Regel die Bahl der Relbicherer bestimmten, fagt Gebema: "Bann die Felbicheere von benen herrn Generals und hoben Offiziren bestellet werden, so wird gemeiniglich nicht barauf gesehen, daß ein solcher sein fait und Runft wol verstehe oder daß ein berühmter Medicus wegen dessen Capacität con= fultiret werde, sondern wann solcher nur eine aute Figur machet, ein ansehnlicher Rerl, brab mondiret ist und ein Saufen schwäten tann ober diesen und jenen Domestilen, Rammerdiener oder andern Favoriten besticht, so ift er icon genug recommandiret; aber webe alsbann der armen Teufel der franten Soldaten!" Diese schildert Gehema in herzbrechender Beise. "Wit leerem Beutel, miferabel, elend, frant, voller Schmerzen, jämmerlich nacht und bloß, hat er feine Wartung, feine Bulfe, feine Reinlichfeit, lieget unter bem blauen Simmel, muß nur Brot effen und Baffer faufen, wird fast bom Ungeziefer verzehret und endlich bon einem unwissenden Bart= Feld= oder vielmehr Fellscheerer zum Überstuß durch aller= hand schäbliche und gefährliche Wedicamente gepeinigt, gemartert und gar gemordet."

Interessant ist es, daß Turenne seinen Denkwürdigkeiten [S. 1155] eine Abhandlung über die Feldlazarete angehängt hat, welche übrigens auch gesondert erschien als »Mémoires sur les Hôpitaux et les Commissaires de guerre à ce sujet.« (Paris 1738.)

Der Fürst von Ligne sagt hierüber: "Je voudrois bien savoir si c'est de Mr. de Turenne; il en étoit très capable; il étoit grand détailleur. On pourroit éviter par ce Reglement bien des inhumanités, des friponneries et des négligences.«

## § 50.

Mehr nach der statsrechtlichen Seite gravitieren die Schriften über Einquartierung und Fouragierung, Salva Guardia und Durchzüge.

Dav. Claffen: De immunitate metatica. Bon Ginquartierung&= frenheit. (helmstäbt 1671.)

fritsch: Tractatus juridicus de transitu militum. (Jena 1674.)

<sup>1) &</sup>quot;Der Saushalt ber Ariegsheere." (Sanbbibl. f. Offiziere, V, Berlin 1839.)

Joh. Schilter: De jure hospitorum. (Belmftabt 1677.)

Hieron. Schenerl: De hospitiis eorumque jure. (Altborf 1685.)

Christ. Wildvogel: De Salgamo, Bom Servis der Soldaten. (Jena 1696.)

Seb. Cefch: De patrocinii militari quod vulgo Salua Guardia vocatur. (Bajel 1692.)

Grassi: De eo, quod justum est circa pabulatorias militum excursiones, vulgo Fouragiren. (Tübingen 1698.)

#### 2. Gruppe.

#### Elementartaktik.

§ 51.

Für die taktischen Zustände der zweiten Hälfte des 17. Ihdts. sind zwei Womente bezeichnend. Erstens genoß die höhere Taktik überhaupt noch keine selbständige Pflege; was über sie gedacht und geschrieben wurde (und es war wenig genug!), das fand seinen Platz in den allgemeinen kriegswissenschaftlichen Werken, welche bereits desprochen wurden. Zweitens aber hört auch jede besondere Beschäftigung mit der Elementartaktik der Reiterei und der Artillerie vollständig auf. Spärliche Bemerkungen darüber sinden sich allensalls auch in jenen generellen Werken oder gelegentlich in Schriften über das Fußvolk; aber nur das kleine Memorial Lavaters [S. 1150] des handelt die kavalleristischen Dinge mit einiger Genauigkeit. Reicher und ergiediger ist die Literatur über Infanteries Taktik: allerdings lediglich in jenem rein sormalen Sinne, wie er einst die Zeiten der Alexandriner und Spätgriechen beherrschte, als deren Vertreter und Wortsührer uns Ailianos überblieben ist.

Hatten wir die Betrachtung der Taktik der ersten Hälfte des 17. Ihdts. mit derjenigen eines hessischen Reglements zu beginnen, so leitet sich auch die insanteristische Literatur der zweiten Hälfte des Jahrhunderts mit einer Arbeit ein, welche die Fortentwickelung eben des hessischen Fußvolkes schildert. Es ist das die "Nüpliche, gründliche und lustige Beschreibung deren bei der Infanterie jeziger Zeit gebräuchlichen Militarischen Exercitien..." zusammengetragen durch Wendelinum Backausen, Fürstlichen Hess. Casselischen Capit. Lieutenant. (Marburg 1664.) 1)

<sup>1)</sup> Berlin. Ral. Bibl. (H. w. 180) unb Gr. Generalftab.

Der Berf. hat seine Arbeit dem Landgrafen Wisselm VII. gewidmet. In der Einleitung sagt Bachausen, daß er die ersten Fundamenta seiner Wisselhaft unter Gustav Adolf gelegt, und weist dann auf die Verdienste der hessischen Fürsten hin, auf Landgraf Moriz, "welcher sonderliche Curiosität darinnen spüren vnd seine Milis wie auch damalige Landsvölder zu den Exercitis militaribus auff vnverhoffte Kriegsruptur ansühren lassen, zu dem Ende auch ein Büchlein in Truck heraußgegeben." [S. 900]... "Dieses zur Conservation einer Republiq hochnöthige Stück haben auch in sleißiger obacht gehalten obgemelter Fürstl. Durchslaucht Herrn Successores, als nemlich Wisselmus der Standhasste wie auch Wilselmus VI. Höchstseligen Angedentens... Demnach aber nunmehr der durch Gottes Genad eine geraume Zeit im H. Köm. Reiche gestandene Fried den Gebrauch der Kriegs-Wassen zurückgesetzt, also daß selbiger vom meinsten Theil wiederumb vergessen... die beranlasset worden, meine wenige Wissenschaft denen, welche nicht exercirt, zum besten, ausse kapier zu bringen."

Das Werkchen zerfällt in drei Teile, beren erster vom Exercitium des Troups handelt, unter besonderer Berücksichtigung der Wusketen.

Der Trupp fteht feche Dann boch u. gm. in ber Grundftellung berart, baß zwifchen je zwei Mann fowohl in ber Rotte als im Gliebe noch ein Dann Blat finden tann. "Nemblich es nimt die Repe oder der Mann wie er stebet in feiner positur 3 Souh Raum ein in ber fronte, befigleichen auch die Strafe amifchen amegen 3 Schub weit, berogeftalt, bag 10 Rotten ober Regen und 9 Strafen 57 Souh im ftand begreiffen. Die mensur und mag amifchen ben Gliebern foll 6 fcub weit fenn, barunter die Stelle fo ber Mann ober bas Glieb halten, eingerechnet ift." - Gewehr bei Fuß wird bie Dustete berart gehalten, daß der Labestod vor und ber Lauf nach binten gewendet ift. Die Dustete wird etwas vorgeneigt, damit fie, falls fie zufällig losgeht, den Mann nicht verwundet. Die Lunte befindet sich in der linken Sand, der brennende Teil am fleinen, ber blinde am Beige-Finger. "Derjenige Officirer, welcher feine Bntergebene in Exercitiis zu onterweisen vornimmt, bat das gemeine Sprichwort zu bedenden: Bann man will Bogel fangen, muß man mit teinem Brugeln barunter werffen! vnb fich fo viel möglich bes fchlagens enthalten, fonbern mit Worten corrigiren, es fen bann bag eine obstinate Salftarrigfeit gespühret murbe, welcher zu remediren nichts toftlichers als eine gute Brugel-Suppe ift." Das Exercitium beginnt mit bem Auf= und Abnehmen bes Gewehrs und bem Brafentieren besfelben; bann folgen bie Benbungen und bas Doubliren. "Die Glieder doubliren ift nichts anderst als die Fronte ober die Rotten bermehren, ben welcher Doublirung aber die Repe nur in drey Mann boch fompt." Entgegengesett ift das Doubliren der Rotten, "welche bei den Teutschen, Franpofen und Schweitern in feche Mann befteben." - Bom Contremard. -"Bom Femrgeben und Gebrauch des Gewehrs ben dem Exercitio." Für gewöhnlich werben dabei 19 Befehlsworte gerufen; boch gibt es auch eine andere Manniere mit nur 7 Commandos. Diefe lauten: "Remet bas Gewehr ab und

präsentirt! Racht euch fertig; Marchirt berauß in 3 Schritten; beim ersten blaft ab, beim zweiten öffnet die Bfann, beim dritten legt an! Gebt Feuer! Linds bmb tehrt euch, marchirt burch und macht euch wieber fertig!" Will man mit brei Gliebern zugleich feuern, fo "fest fich bas forberfte auff bas rechte Rnie; das zwente muß fich etwas niedriger als ben ber einzeln manniere bugen; bas britte stehet strad auffgericht, boch benbe also, baß sie bie rechte positur nicht gar berlieren." Um "im Darchiren Gliederweiß Feuer zu geben" wendet man den Contremarich an. Es wird also mabrend des Borrudens beständig gefeuert, und bas Blied, bas geschoffen, läuft nach hinten zu ab. "Diese avance läst sich zwar im Exerciren wohl gebrauchen; wenn man sich aber mit dem Reind solcher gestalt conjungirt, pflegt insgemein ein starder Blatregen barauff gu folgen. Bep folder Gelegenheit oblieget einem Officirer, die Soldaten ohne Bnterlaß zu encouragiren." - Das Feuergeben bei ber Retirabe wird ebenfo gehandhabt. — Gilt es beim Mariche die Flante zu beden, wird rottenweiser Contremarich der Feuernden ausgeführt. — Um Salven zu geben, läßt man den Trupp ju 3 Gliebern aufmarichieren.

Eine teutsche, frangofische ober ichwedische Compagnie gablt gewöhnlich 159 Köpfe, nämlich 1 Capitain, 1 Lieutenant, 1 Fenderich, 3 Sergents, 1 Furirer, 1 Capitain des armes, 1 Führer, alfo 9 Borgefeste; ferner 8 Tambours, 1 Reldbfeiffer, 1 Dufteridreiber, 1 Reldicherer, In ber Front fteben 144 Mann, nämlich 24 Rotten, welche in 3 Corporalichaften zu je 8 Rotten (48 Mann) gegliebert sind, von denen die eine aus Biquenirern, die andern beiben aus Mufquetirern bestehen. Jebe Rotte wird von einem Gefrenten geführt, dem die 5 andern Leute als "Schillerinechte" folgen, und einer dieser Ge= freiten fungirt als Corporal ber 8 jufammengeborigen Rotten. — Bier Compagnien vereinigt man nicht felten zu einer Squabron. (Es ist bies bas "Bierfähnlein", das quaternio des Chemnig,1) d. h. berjenige Gefechtstörper, welcher ber "Brigade" Guftav Abolfs als Grundeinheit biente. — Aus 8 Kom= pagnien pflegt man ein Regiment zusammenzustellen, das dann alfo 192 Rotten mit 1152 Ropfen in Reih und Glied gablt. Bum Charmuciren, jumal bei harten Treffen, pflegt man jedoch mit halben Reiben zu doublieren und fteht bann alfo 382 Rotten breit in 3 Gliebern. Bum Sturmangriff bagegen, g. B. auf feindliches Geschüt, doubliert man die Rotten und geht mit 96 in der Front und 12 in der Sobe vor. "Wenn aber die Reuter einhauen wollen, muß man bie Thur benzeiten ichließen und bie Regen fich wieder herftellen laffen."

Bum Marsche werden die 24 Rotten einer Compagnie in 6 Züge zu je 4 Rotten eingeteilt. Den 1. Zug führt der Capitain, den 2. und 3. je ein Sersgent, den 4. der Fähnrich, den 5. der Lieutenant und den 6. der dritte Sergent. Die beiden vor bezgl. nach dem Fähnrich marschierenden Züge bestehen aus der Pikenier-Korporalschaft. Wo es die Gelegenheit fordert und erlaubt, mag man auch in "doppelter Zugordnung", d. h. zu achten, also korporalschaftsweise marschieren, was den Ausmarsch zum Gesecht wesentlich erleichtert.

<sup>1)</sup> v. Chemnitz: Rgl. schwebischer Rrieg in Deutschland. Stettin 1648 und Stockholm 1853.): Sahns, Geschichte ber Rriegswiffenschaften.



In Schlachtordnung stehen sowohl in der Kompagnie als in der Squadron oder im Regiment die Pileniere in der Mitte. Beim Regiment bilden alle Mustetiere der vier ersten Kompagnien den rechten, die der vier andern den linten Flügel.

Um zu schwenken schließen die Leute in den Gliedern bis an die Ellensbogen und rücken in den Rotten, "biß auffs Ordband", d. h. bis an die Spipe der Degenscheide des Bordermanns, auf. Nachdem geschwenkt ist, werden Glieder und Rotten während des Marschierens wieder geöffnet.

Der zweite Teil handelt von dem Exercitio ber Piquen und dem der Musqueten und Biquen zugleich.

Bas die Griffe der Pikeniere betrifft, so kann auf das unter "Baffengebrauch" Gesagte verwiesen werden. [§ 33]. In der Zugordnung sollen die Piken geschulkert, in der Schlacht dagegen hochgetragen werden, weil man sie dann leichter fällen kann und die Offiziere leichter durch die Truppen gehen tönnen. In Bald und Busch, in Laufgräben oder wo man sonst heimlich ziehen will, schleift man die Piken; trifft Fußvolk auf Jußvolk oder auf Reiter so wird die Pike entsprechend gefällt. Bei Evolutionen (Doublieren u. s. w.) werden die Piken hochgenommen. Das Borgehen der seuernden Schügen in drei Schritten (s. o.) begleiten die Pikeniere nur dis zum ersten Schritte, halten sich übrigens mit ihrer Front stets in der Höhe des ersten, schußbereiten Gliedes der Musketiere. (Gegen Reiterei mag man die 6 Glieder der Aufstellung auch der Art ordnen, daß man die beiden ersten und die beiden letzten aus Rusketieren, die beiden mittleren aus Pikenieren bildet; dann hört also die Dreiteilung der Front aus.)

Der dritte Teil lehret das Exercitium der Schweinen Febern.

Die Schweinsseder ersand Gustav Adolf als er wider die Polen, ein sehr stüchtiges und wohlberittenes Bolt, gekriegt; er nannte sie Jgelbalken. Es war ein 6½ Fuß langer Stock mit zwei Spizen, deren jeder Musketier einen trug, u. zw. in derselben Beise wie früher die Gabel. Beim Lagern wurden die Schweinssedern wie Palissaden verwendet, und beim Angriff seindlicher Reiterei pstanzte der Mann sie schräg vor sich in die Erde, so daß dann das Fußvolk ein sechsssächer Gürtel sesten Einsche umgab, welche gleich den "Federn" eines Stachelsschweins dem Feind entgegenstarrten. — Kleine Abteilungen, welche auf Partei gehen, vermögen sich mit solchen Schweinssedern tresslich zu sichern, sei es im Viereck, sei es in Ravelinformen. Ein so geschütztes Quadrat stellt das Titelstupser Bachausens dar; vergeblich wird das Viereck von starken türksichen Reitershausen angegriffen:

"Die Raubvögel mit Berbrüssen Wieder zurücklehren müssen, Well ihn' der Brat so įpis gespückt, So sinden sie den paß verruckt. Gleich wie du seuchst das Fleisch vom Schwein, So thut dein Roß der seder mein; Wordurch mit Deim Sebel und Lang Wich nun schwerlich reichen kannst. Rusquete gied Bley, seur und Damps; Die seder nimbt dem Roß den kamps." § 52.

Wie Bachausen für die hessischen Verhältnisse austömmliche Belehrung bietet, so für die hannöverschen eine "Verordnung, wie des Durchl. Fürsten u. H. Hohann Friederichs, Herzogs zu Braunschweig und Lüneburg Infanterie zu üben und zu unterweisen." (o. O. u. I.)1)

Bergog R. Friedrich regierte von 1666 bis 1674. Aus feiner Borfdrift erhellt, daß bie Infanterie ju 1/8 mit Biten, ju 2/8 mit Luntenichlogmusteten bewaffnet war und in feche Gliebern ftand. Das 1. Rap. behandelt die Sandgriffe mit ber Dustete, einschl, ber Chargierung. Die Rommandos find febr weitläufig: 3. B.: "Dit vertehrter Sand, in bren Rugen, giebet ben Labeftod beraus und baltet ibn in die Sobe!" - Das 2. Rab. enthalt das Exercice mit ber Bite. Gegen Infanterie foll fie magerecht auf den halben Mann gehalten werden; gegen Kavallerie ist sie am rechten Juß einzustemmen und in der Sobe ber Bferdebruft zu halten, mabrend bie Rechte ben Degen giebt und braucht. - Das 3. Rap. bespricht die Evolutionen: Glieberdoublieren, Rontremarfch, Schwentungen und die verschiedenen geuer. Die gewöhnliche Urt ber letteren ift die mit reihenweisem Kontremarich: "Machet euch fertig; bas 1. Glied marchiret 3 Schritt; blafet die Lunten; öffnet die Pfann; fclagt an; gebet Feuer! Rechts umblehrt euch; ftellt euch jur Labung; fclieget euch hinterwarts an! (Und die andern Glieber folgen defigleichen an benfelben Ort, wo die erften abgeschoffen haben, marchiren rechts ober links burch bie Reiben und schließen fich hinten wieder an.)" Falls man vom Feinde verfolgt ift, fo feuert das lette Glied zuerft und zieht fich burch bie Rottenluden bes febr "fachte und langfam marchirenden" Trupps nach vorn. 3m Stillstehn tann bas Feuer auch vorwärts ausgeführt werden: ftatt bag bie vorderen Glieder gurud, geben die hinteren Glieber por. — Reihenmeife mirb Feuer gegeben: pormarts und hindermarts sowie auf die Flügel, gliederweise auf die Flügel. Das Rommando zu letterem lautet: "Machet euch fertig; rechts umb ichwengt euch mit ewren Gliebern; fclagt an; gebet Feuer! Auf ber linken Seite felbsten gleichen! Rechts und lints mit halben Gliebern schwengt euch; schlagt an; gebet Feuer!" - Beim Bataillonsfeuer werden die Glieder boubliert; das 1. fallt aufs Knie, das 2. budt sich, das 3. steht aufrecht. Es erfolgt feine Gesamtsalve, sondern es wird gliederweiß gefeuert.

Ein Buch ganz ähnlichen Inhalts wie Backhausens Schrift, nur unvergleichlich anspruchsvoller ausgestattet, ist die "Deutliche Beschreibung von dem Exercieren in der Musquet vnd Pique, wie auch von dem Baston & deux Bous, Jäger stock oder Halbe Pique." Von Joh. Georg Paschen, Fürstl. Magde-

<sup>1)</sup> Auszug in Scharnhorfts R. milit. Journal. VI. (Sannover 1792.)

burg. Pagen-Hoffmeister. (Halle 1667.)1) — Die brei Teile, aus benen bas Werk besteht, sind ganz selbständig, haben ihre eigenen Seitenszahlen und ihre besonderen Widmungen an den Großen Kurfürsten.

Ein näheres Eingehen auf diese Bücher erscheint nicht nötig; denn so weit es sich um die Handabung der Wassen handelt, kann auf den Abschnitt "Wassenzebrauch" und soweit die Elementarbewegungen in Frage kommen, auf Backhausen verwiesen werden. Während letterer sich jedoch in seinem 3. Teile mit der Schweinsseder beschäftigt, bespricht Paschen an gleicher Stelle den »Baston à Deux Bous«, einen 3½ Ellen langen Spieß mit zwei schneidigen Spitzen, "wodurch man sich imfall der Roth gegen 10, 20 und 30 Mann, welche bloße Degen haben, vertheidigen kann." Die sehr schwierig zu sührende Wasse ist in Deutschland stets ungebräuchlich geblieben; auch ist Paschens Erklärung ihrer Handhabung nichts weniger als deutlich.

Gine zweite Auflage erschien unter bem Titel "Baschens vollständige Kriegstunft zu Fuß, von einem hohen Offizier verbeffert und vermehrt" zu Lübect 1687.

Paschens Werke reiht sich als naheverwandt an: Schlueter's Offizierstab, b. i. kurzer Begriff ber bei dem Fußvolcke gebräuchslichen Kriegslectionen. (Marburg 1674.)

Die Pedanterie der Zeit offenbart sich in ihrer ganzen Schwersfälligkeit in dem "Kriegs-Exercitium zur Infanterie gehörig, vermittels zweytheiliger dessen Entrichtung respective vom Exercitio der Mußqueten und Piquen handelnd", welches in Hermsdorffs Corpus juris militaris (Frankfurt a. M. 1674)<sup>2</sup>) als
36. Abschnitt ohne Rennung des Versassers abgedruckt ist.

Die Abhandlung bespricht die Griffe und Elementarbewegungen, die Feuerungsarten u. s. w. und weiß sich nicht genug zu tun an Mannigsaltigkeit der Mischungen von Biquen und Musketen. Fünf Artikel handeln von dem Exercitio der Musqueten an und sür sich selbsten, 3 von der Doublirung derer Rotten und Reyen, 1 vom Contra-Warch, 10 von den Feuerarten, 3 von der Jugordnung, 4 von der Squadron (Gesechtsstellung) und dem Übergange aus der Zug- in die Schlachtordnung, 1 vom Schwenden, 9 von dem Exercitio der Piquen, 10 von dem Exercitium der vereinten Musquetiere und Piqueniere. — In vielen Stüden erinnert die Arbeit (zuweilen sogar im Wortlaute) an Backbausens hessischen Keglement [S. 1281]; da jedoch erläuternde Zeichnungen mangeln, so bleibt manches unklar, und es sohnt um so weniger näher auf diese Arbeit einzugehen als sie in allem, was sie etwa Interessantes bietet, durch das brandens burgische Reglement [§ 57] noch weit überboten wird.

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin. (H. w. 159.) 3) Bibl. bes Berfaffers.

#### § 53.

Roh in Bezug auf die Ausstattung und rein elementar hinsichte lich des Inhalts ist die "Neusheraußgegebene TrillesKunst zu Fuß, in welcher nicht allein die Ariegs-Exercitia der Moußquet und der Pique gezeiget werden, sondern auch wie man in den Feld- Bügen die Soldatesque zu Fuß stellen, wenden und in den Treffen geschicklich abrichten solle..." von Mathias Möllern. (Lübeck 1672.)<sup>1</sup>)

Das seltene Werk ist den Herren Kriegs-Kommissarien und Kapitainen der bürgerlichen Kompagnien von Lübeck gewidmet. Der Berfasser hat unter Ferbinand III. und Leopold I. vom Fendrich dis zum Kapitain gedient. Er erwähnt in seiner Zueignung die "neue Lehre" der Politiker "daß man nemblich so wohl in Städten, Fleden als Dörssern die junge Mannschafft zu den Kriegs-Exercitien gewehnen solle" — eine Bemerkung, welche lehrt, daß die zu Ansang des Jahrhunderts so warm vorgetragene Lehre von der Kriegspflicht der Untertanen doch noch immer Bertreter sand, wohl auch in den Reichsstädten des beutschen Kordens.

Der Inhalt bes Buches ist in 29 "Puncte" zusammengesaßt.

1—2. Bon den Besehlshaber-Börtern nebst den Handgriffen der Moußquet und der Pique. 3. Bon der ersten Stellung, aus welcher die andern alle gesnommen werden. 4. Bon den Bendungen. 5. Bom Schließen der Reigen und Glieder. 6—11. Bon der Berdoblirung der Reigen und Glieder. 12. Bom Schwengen. 13. Benn man über einen Paß oder Brücke marschiren will und die Fronte zu breit ist. 14. Bon den Stellungen der Feuergebung. 15—24. Bom Bachtdienst. 25. Bie das Gewehr bei Leichenbegängnüssen zu tragen. 26. Auss was Beise der Krenß wann die Justitie sol gehalten werden, müsse geschlossen seinen Zr. Wie man die Spiß-Ruthen-Straße stellen solle. 28. Bon den Arten der Schläge des Tambours. 29. "Leylich ist hieben gesüget, weiln Plat noch übrig gewesen, wie man den Abler, als der K. F. Reichsstadt Lübed Wapen durch einige Mannschafft zur Lust praesentiren könne."

Möllers Grundstellung ist sechsgliedrig, die Piken in der Mitte, die Mustetiere auf den Flügeln. Übermäßig breiten Raum nimmt in seiner Auseinandersetung das Doublieren ein. Das der Reigen (Rotten) geschieht "rechts und links, vor und hinter dem Mann, auch mit Vierteil Gliedern rechts und links, wie auch aus der Mitten auff behden Flügeln oder von behden Flügeln in der Mitten vor und hinter den Mann; es geschieht mit halben Gliedern rechts und links, vor und hinter den Mann. Die Verdoublierung der Glieder geschieht mit halben Reigen rechts und links oder auf den rechten und linken Flügel." In alledem spricht sich große Neigung zur Vertünstelung aus; denn wenn auch diese Dinge unter Umständen für die Art der Feuergebung Answendung sinden mochten (was übrigens aus den 30 Arten der Feuergebung,

<sup>1)</sup> Bücherei bes Berfaffers.

welche Möller darstellt, kaum hervorgeht) so ist doch das meiste offenbar eitel Exerzierplay-Spielerei. — Großen Bert legt der Berfasser auf das Zeremoniell des Bacht dienstes, dem 10 Abschnitte gewidmet sind. Das Bersahren ist bei schlechtem Better anders als bei schönem; das Tragen der Partisanen der Offiziere und Unterossiziere wird mit peinlichster Genausgleit erläutert. "Bergadrung" wird geschlagen, wenn die Soldaten zusammentommen sollen, "Maars" wenn man bei gutem Better, "Troupp" wenn man bei schlechtem Better marschiert, "Tappenstrich" des abends "wenn nicht mehr soll getrunden werden", "Scharstrich" des nachts um 12 Uhr, "Rebel oder Tagwach" bei Anbruch des Tages, "Aufs oder Abschlag" bei der Abbanctung, "Larm" wann der Feind einen Ansalt tut und der "Schanzensteiten. Der Schlag "Zur Beth Stund" wird auch gebrauchet wann man öffentlich werden läht.

## § 54.

Das erste bayerische Exerzierreglement erschien als "Kriegs-Exercitien-Manual In der Musqueten und der Picquen. Nach Chur-Bayerischen Kriegs-Art und Manier, Denen sambtlichen undergebenen Kriegs-Offizieren und Soldaten zu gebrauchen. "(Wünchen 1674.)1)

Man macht zuerst ein Still, lehrt dann den neuen Soldaten, was Glied und Reihe sei, was halbes Glied und halbe Reihe, und welche Abstände zu halten seine. Dann lehrt man schließen und wenden, Glieder und Reihen sowie halbe Glieder und Reihen verdoppeln, Bor- und Rückmarsch, Feuern mit Reihen und Gliedern, und hält darauf, daß die Soldaten ihre Elbogen frei und ohne Gedränge gebrauchen können. Nun folgt das Exerciren mit der Mustete und das mit der Pite, sowie eine weitere Aussührung des Elementarezercitiums. Die Offiziere sollen jedes Besehlswort mit lauter Stimme deutlich aussprechen.

Ein neues Reglement erschien unter dem Titel "Kriegs-Exercitien der Infanterie, wie auß Spezial-Besehlch des Durchl. Fürsten und Herrn Maximilian Emanuel u. s. w. künstig den dero Armée observirt werden solle." (München 1682.)<sup>2</sup>)

Es warnt im Eingang vor unnötigen und unpraktitablen Erfindungen, durch welche die Leute nur verwirrt würden. — Die Kommandos zu den Russtetenhandgriffen waren: "Nehmt euer Gewehr in die Faust! Präsentirt e. G.! E. G. neben den r. Fuß! Legt e. G. nieder! Erhebt e. G! Präsentirt e. G.! Öffnet die Pfanne! Schüttet Zündkraut auf! Schließt die Psanne! Paßt die Lunt auf! Bedeckt die Psann mit den 2 ersten Fingern! Blast die Lunt ab hinter dem Mann! Öffnet die Psanne! Schlagt an! Gebt Feuer! (Dann bringt man die Lunte von dem Hahn zwischen die Finger der l. Hand.)

<sup>1)</sup> hof. und Statsbibl. ju Munchen. (Bavar. 1539.) Auszug in Münichs Gefch. ber Entwicklung ber baber. Armee. (München 1844.)

<sup>2)</sup> Egemplare im haupttonfervatorium ber bayer. Armee. (L. a.) Auszug bei Munich a. a. D.

Blaft die Lunten von der Zündpfann! Schließt die Pfann und bringts Gewehr auf die Faust! L. schwenkt euch zur Ladung! Nehmt die Patrone! Bringts ins Rohr! In 3 Zügen den Ladsteden heraus! Halt ihn hoch! Faßt ihn kurz an die Brust mit dem dicken End! Laßt ihn einlausen und gebt 3 Stoß! Zieht den Ladstock aus in 3 Zug und halt ihn hoch! Rehrt ihn um kurz an die Brust mit dem kleinen End! (Der Stock war also konisch.) Stedet ihn an seinen Ort! Die r. Hand an die Muskete! Das G. auf die Faust! Schulterts G.!"— Diesen 30 Avertissementskommandos für die Grisse mit der Muskete entsprachen nur 5 mit der Pike, nämlich: "Piken hoch! P. neben den Fuß (2 Grisse; mit gebogenem Arm, der Daum in Augenhöße.) Mit dem r. Fuß zurück und fällt die P. auf den halben Mann! P. hoch; herstellt euch!"— Jedem Avertissement sür Grisse folgte als Aussührungskommando der Rus: Zugleich!

Bas Beränderung der Front, Doublieren der Reihen und Glieder und Formation des Bataillons betrifft, so sollte solches der Conduite des kommandirenden Ofsiziers nach Anleitung des Feindes anheimgestellt werden. — Die Kompagnie war in 6 Züge (4 Musk. und 2 Pikenier=Z.) eingeteilt. In Marsch= wie Schlachtordnung befanden sich die Piken in der Mitte. Die Komp. stand 36 Rotten breit, 4 Glieder tief; Hauptmann und Fähnrich befanden sich vor der Mitte, die beiden Lieutenants und Feldwebels auf den Flügeln. Der gesteite Korporal schloß. — Das Bataillon bestand aus 18 Zügen; die 6 Pikenierzüge bildeten die Mitte; die Kompagnien wurden also zerrissen.

Im Jahre 1687 fiel die Pike weg, was eine Umarbeitung des Reglements notwendig machte.

## § 55.

Die Infanterietaktik der späteren Niederländer schilbert die "Answeisung der Kriegsübung, so absonderlich mit Musquet und Piquen als samptlich mit einem Corpus der Eb. Groß Wög. Herren Staten von Hollandt und West-Frieslandt Compagnien Gardes zu Fuß"... Zusammengetragen von Joh. Boxel. (Hag 1675.)1)

Das ursprünglich in niederl. Sprache abgesaßte Berk hat der Berf., welcher Kapitän-Lt. und Sergeant-Major der Garnison in's Graven-Hage war, in der hochdeutschen Ausgabe dem Großen Kurfürsten von Brandenburg gewidmet. Es ist sehr schön ausgestattet; namentlich sind die Griffe der Musketiere und Pikeniere durch Kupserstiche trefslich dargestellt. Auffallend erscheint es, daß, während schon Gustav Adolfs Musketiere die Gabel abgelegt hatten, Bozel die seinigen immer noch mit der "Furquet" darstellt. Die Pikeniere sind mit Küraß und geschientem Bauchschurz gewappnet Achtzehn Figurentaseln schilbern höchst anschaulich das "General-Exerciz", d. h. die den Schüßen und Spießern gemeinsamen Elementarbewegungen, acht weitere die Feuertaktik der Musketiere.

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. ju Berlin. (H. w. 228.)

Das Regiment zählt 10 Kompagnien, jede Komp. 80 Köpfe mit Ausnahme berjenigen des Obersten, welche um die Hälfte stärker ist, so daß das Regt.
850 (?) Köpfe hat: zwei Drittel Schüßen, ein Drittel Spießer. Es rangiert in
6 Gliedern, die Musketiere auf den Flügeln, die Pikeniere in der Mitte. Bor
letzeren stehen die 10 Fähnrichs. Die Kapitains sind teils vor der Front, teils
hinter derselben als Schließende verteilt. Bor der ganzen Front besindet sich der Oberst, hinter der Mitte der Pikeniere der Oberstlieutenant; der "Sergeant-Major
vom Regiment hat sast fast keinen gewissen orth, weil er immersort mit hin vnd
wieder reütten zu thun." Außer ihm ist kein weiterer Offizier beritten, und jeder
führt den Spieß oder die Haldpike. Die 20 Trummelschäger stehen hinter dem
dritten Glied. — Der Bers. gibt "Bataillons" der mannigsaltigsten Form
an, ohne doch etwas Reues beizubringen. Am interessantesten sind die "Bataillen,
welche i. J. 1668 beh exercirung der Wills gestelt sein."

Den Befchluß macht der Artitel=Brief ber Milit bom 3. August 1590 und eine turze Dienstanweisung für die "Officierer einer Compagnie ju Fuß."

Das "Speculum militare ober Schauplatz der deutschen und niederländischen Kriegs-Exercitien zu Fuß (Haag 1680) Mit 100 Kupfern" ist wol nur eine neue Auflage von Boxels Werk.

Erwähnung verdienen noch:

Hendrik van Buren (Mediziner zu Utrecht): Drilkonst of hebendaagsche Wapenoeffening. (Amsterdam 1672.)

Iohan van Aingelberch van Stade: De rechte Exercitie, die men in de Vereenigde Nederlanden mit belend van de doorluchtige Prince van Oranje met de Infanterye gewoon ist et doen. (D. D. u. I.)

Das Büchlein enthält nur die Befehlsworte für die Elementarbewegungen.

Louys de Paan: Den forten Wegh tot bet Nederlandiche militaire Exercitie. (Leuwarden 1681, 1684, 1692.)

# § 56.

An innerdeutschen Werken vom Ausgang des Jahrhunderts sind zu erwähnen:

Christian Neubauer, Obrister-Lt. der kgl. Stadt Dantig: "Recht gründliche Unterweisung der höchst nöthigen Kriegs-Exercicien sowol von der Musquete als von der Piquen u. s. w." (Danzig 1684.)3)

"Instruction der Infanterie, wie dieselbe bei allen Europäischen Nationen gebräuchlich." (Frankfurt 1687.)

<sup>1)</sup> Universitätebibl. ju Amfterbam. (G. 17. 437.)

<sup>&</sup>quot;) Stabtbibl. ju Dangig.

Giovine: "Heutige Kriegs-Probe oder Inftruction der Infanterie." (Zell 1679 und Nürnberg 1687.) — Mit 250 Kupfern. — Alles das sind reine Elementarwerte, und gleiches gilt von: "Kurter Begriff der Kriegs-Kunst von der Infanterie nach Hochfürstl. Waldectischer Manier, wie solche bei den hochlöbl. Fränkischen Kräns-Regimentern practicirt und von Christian Winckern, Regiments-Quartier-Meister, recommendirt worden." (Nürnbg. 16891), 1709.)

Das kleine Büchlein bringt zuerst die Handgriffe mit Muskete (ohne Gabel, während Reubauer noch die Gabel anwendet) und Pike nehst den unerläßlichen Juskrationen. — Die Compagnie hat 169 Köpfe: Capitain, Lieutenant, Hendrich, Feldwaibel, Furrier, Führer, Musterschreiber, Felhscheerer, Frey Corporal, 7 andere Corporal, worunter einer die Capitain d'Armes Stelle vertritt. 5 Spielleute (1 Pfeisser und 4 Tambours), 4 Furrierschüßen, 24 Gesteite und 120 Schillersknechte. Der Musterschreiber soll stets in der Lage sein, eine Liste einzureichen, aus der zu ersehen: wer krank, blessirt, todt, ausgerissen oder absommandirt ist. Den Beschluß macht der Kriegs-Articuls-Brief des Fränklichen Kreises v. J. 1682 "annectirt von Chr. Windern, damaligem Lieutenant unter dem hall. Andsausschen Regiment."

Die Karlsruher Bibliothek bewahrt die Handschrift (Durlach 199) der "Wilitärischen Kriegs-Observant vnd Exerciz Regl. von der Infanterie." In drei Theil zusammengebracht 1690 und dem Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden gewidmet vom badischen Oberst-Lt. Gerw. Bened. Baron Ogilwy.

Grubers aussührlich besprochene Arbeit über die Kriegsbisciplin [§ 45] 1697, bringt in ihrem britten Teile und in ihrem Anhange rein infanteristische Dinge, auf welche hier noch kurz einzugehen ist. Es handelt;

Cap. 1. Bom Stellen, marchiren, schwenden und defiliren einer Compagnie oder eines Regiments. "Wann der Rast (Reveille) geschlagen wird, machen sich die Soldaten sertig; wann der Bachtstreich oder die Bergatterung geschlagen wird, vergattern sie sich oder kommen zusammen vor ihrer Corporalen-Thür... Es stellet aber der Corporal seine Leute in eine Reihe und muß er wissen, ob die Compagnie 6, 8 oder 4 Mann hoch stehn soll. Borben zu merden, daß heutezutage die Bataillons nur 4 hoch gestellt werden, um eine lange Fronte zu machen und bequem Feuer zu geben." Die Compagnie wird in 2 Züge geteilt, deren 1. der Hauptmann, deren 2. der Lieutenant sührt. "In einigen Orten, als in Riderlanden, kommen die jüngsten Compagnien in die Mitte der Bataillons, und die Regtr. werden nach dem Rang ihres Herrn in die Tressen gestellt. Auf die Extremitäten eines Regiments kommen die sür-

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin. (H. w. 248.)

nehmften Compagnien'): als zur rechten steht die Leibcompagnie, zur linken die des Oberstilieutenants; auf der Leibcomp. I. Hand solgt des Majors Comp., auf des Oberstilieutenants r. Hand die älteste Capitänscomp. u. s. w. Bei den Kahserslichen aber, wie auch unter denen Franzosen, marchiren die Compagnien nach ihrem Rang nacheinander und kommt die jüngste Compagnie zuleht zu stehen, wie man sonst psieget zur Musterung zu marschiren. . . Bann das ganze Regt. auf dem Barade-Plat in Bataille steht, so stehet jeder Capitain vor seiner Comp., die Fendriche aber tretten zusammen in der Nitten; der Obriste stehet voran, der Obrist-Lt. hinter ihm; der Najor und Abjutant haben mit dem Regt. zu schaffen. Bann die Compagnien alle behsammen, so nimmt man 36 oder mehr Nann (wann Picquenier da sehnd, nimt man sauter Picquenier) und 4 oder mehr Tambours und holet die Fahnen aus des Obristen Quartier . . . Die Picquenierer tragen ihre Picquen beh diesem Acte hoch; die Tambours schlagen Tropp; die andern aber beh dem Regiment schlagen den March und das ganze Regiment präsentirt das Gewehr bis die Fahnen vor das Regiment kommen."

Cap. 2—7. Bon bem Exerciren insgemein. Griffe mit der Musstete, der Flinte (welche die Granadiers führen) und der Bicque. Zur Flinte gehört auch das Bajonett. Dies wird "mit dem Handgriff in den Lauff gesteckt, so veste als es sehn will... N.B. besser und sicherer ist es, wann die Bajonete auf Banherstecher-Art stark sormiret und vorne an einer Seiten der Flinten an dem Lauff angemachet sind, es seh nun mit einer Schrauben, Feder oder einer andern Invention, weil sodann man im Fall der Noth zugleich schießen und stechen kann... Endlich ist noch hieben zu erinnern, daß die Bicquen und solgendlich das Exercitium derselben heut zu Tage sehr abkommen und man an deren statt, vmb mehr Feuer zu haben, an vielen Orthen Bajonette und Spanische Reitter brauchet."

Cap. 8. Bon benen Evolutionibus. Die Musteten, Flinten und Biten find gleichmäßig, binten ftart gehoben, auf der Schulter ju tragen, die Glieber gut zu richten und zu beden. Wendungen. Schließen. Öffnen der Reihen. Doubliren der Glieder (ein überaus umfangreiches Kapitel!) Doubliren ber Reihen (besgl.) Bom Contra-March. Bom Schwenden. Bon und zum Gewehr! - Bon mancherlen Formirung ber Battaillons ober Regimenter. Unter diesem Titel werden auffallenderweise nur verschiedene Daffierungen im Biered, im Kreuz und im Stern auseinandergefest, insbesondere "eine Bataillon quarré mit Bolde" (Mannsviered), "eine Bataillon quarré an dem Boben" (Biereck Lands), "eine Bataillon quarré, fo in ber Mitten hohl und leer." Ferner "Wie auß einer Bataillon vier andere fleinere Bataillons quarres ju machen", die bann auseinandergezogen werden; "Wie aus einer Bataillon fünff andere fleinere zu machen" (b. i. die alte Stellung mit vier Edflügeln) u. f. w. Wenn man biefe Schlachtordnungen betrachtet, fo follte man nicht meinen, daß Moriz bon Oranien und Guftav Abolf irgend einen Ginfluß auf die Infanterletaktik gehabt hätten; denn die Formen, von denen Gruber hier u. zw. ausschließlich

<sup>1)</sup> Es ist dies dieselbe Art der Rangierung wie sie heralbisch für die Felber eines zusammengesetzten Wappens üblich ist.

handelt, würden in keinem Lehrbuche des 16. Ihdts. befremden, während er von der durch die Feuertaktik der Zeit gebotenen Linearsormation mit ihren Areffenstellungen kein Wort sagt. Bermutlich erschien ihm diese so selbstverskändlich und zugleich so einsach, daß er deshalb die Auseinandersepung im 1. Capitel für ausreichend erachtete.

Den Beschluß bes Werkes macht "Die heutige Französische Kriegs-Kunst für bas Fuß-Bolck, In sich begreifend bas Exercitium ber Handgriffe ber Waffen, sowohl ber Offizierer als gemeinen Solbaten."

Es sind das 85 Kupsertaseln mit Erläuterungen, wie sie, Gruber zusolge, besonders von Hrn. Colombon, Exercitien-Meister in des Königs Academie, bearbeitet worden sind. In der Tat ist es die einsache Berdeutschung von L'art militaire Françoise pour l'Infanterie, dédiè à Msgr. le Mareschal Duc de Boufflers (Paris 1696'), Augsbg. 1697), dessen Urheber, dem Kataloge des Pariser Dépôt de sa guerre zusolge, Colombon war.

Das Übertragen dieser französischen Schrift war höchst überflüssig; denn es ist doch eigentlich nur ein Zurücknehmen deutscher Arbeit. Beruht doch alles, was damals in Frankreich in infanteristischen Dingen geschah, lediglich auf der Nachahmung deutscher Borbilder, u. zw. sowol in der Praxis als in der Theorie.

Die ersten Keime ber modernen Taktik hatten die 6000 Mann deutscher Truppen mitgebracht, welche nach Bernhards von Beimar Tode in das Heer Turennes übertraten. Turenne selbst war das, was er war, durchaus der Schule seines Oheims, des Prinzen von Nassau, schuldig. Feste Grundsäse aber bestanden nirgends. Um doch einigermaßen Gleichsörmigkeit und Ordnung herbeizusühren, bereisten unter Louis XIV. Inspekteurs die Provinzen und lehrten die Aussührung der unerläßlichsten Manöver. J. J. 1678 wurde der Marschall de Montes qui on damit beauftragt, dafür zu sorgen, daß wenigstens dieser Unterricht der Inspecteurs gleichartig sei, was dis dahin also keineswegs der Fall gewesen sein muß.

Die theoretische Abhängigkeit der französischen Insanteristen von deutschen Lehrern zeigt besonders deutlich der betreffende Handschriften bestand der Pariser Nationalbibliothek. Da finden sich als Werke, welche Louis XIV. in Bersailles zu Unterlagen reglementarischer Feststellungen dienen sollten:

No. 142 (Colbert) de Lostelnau: Le marechal de bataille, ein Bert, welches vollständig auf Ballhausens "Kriegskunst z. F." beruht. [XVII.a 71] (Das Buch wurde 1647 gedruckt.)

<sup>1)</sup> Bibl. b. Gr. Generalftabs Berlin. (B. 8016.)

No. 12386 de Beaufort: La milice moderne. 1669. Boraus gehen Anweisungen über das Insanterie-Exercitium in deutscher Sprache. (!)

No. 1985. (Berfailles) Disposition d'une Troupe d'infanterie tant pour combattre que soutenir contre cavalerie. Prés. au Roi par Blenau, capt. au régt. de Zurlauben. (Schweizer).

No. 1986 (Berjailles): Nouvelle methode d'exercice pour l'infanterie par Sieur Grauhoffer, major du régt. des gardes suisses. (Bidmungseremplar an Louis XIV.)

Die Instruction prompte et facile aux Parisiens pour bien apprendre l'exercice du mousquet ou de pique et les rendre parfaits à l'art militaire (1649) — nichts anderes als eine genaue Nachbilbung der Bapens handelinge von de Genn. [S. 1005.]

Man hatte also in Deutschland keinen Grund, Anleihen bezgl. infanteristischer Dinge bei den Franzosen zu machen!

#### § 57.

Major C. v. Eickstebt hat ein Manuscript veröffentlicht, 1) "das ein glücklicher Zusall ihn finden ließ", von dem er jedoch nicht sagt, wo er es gefunden und wo es verblieben. Es enthält ein "Reglement für die churfürstl. brandenburgischen Truppen" und dürfte aus den letzten Regierungsjahren des Großen Kurfürsten oder dem ersten des Kurfürsten Friedrichs III. stammen, denn es berücksichtigt noch die Pifen; diese aber wurden 1689 abgeschafft.

Das Reglement beginnt unter ber Überschrift »Functiones« mit einem Ümterbuch und bezieht sich fast ausschließlich auf die Infanterie.

Wenn in einer Stadt ein Oberft 3. F. und einer 3. Pf. liegen, so ist jener Kommandant, gibt die Parole aus und führt die Stadtschlüssel, auch wenn der Reitersoberst älter ist als er. Detets hat er eine Stabswacht bei sich und salls das ganze Regt. vereinigt ist, sind sämtliche Fähnlein der Compagnien bei ihm aufzubewahren.
— Der Oberstlieutenant hilft ihm des Regts. Last tragen und der Oberst hat sein sentiment in allen wichtigen Dingen zu hören. — Der Majeur sorgt, daß von seinem Regiment nicht mehr als von andern gesordert werde, verteilt durch seinen Adjutanten den Dienst auf die Compagn., stellt selbst die Bosten aus. tut selber Visitir-Kunde und bei Capitänswachen auch wol Hauptrunde, fordert abends die Parohle vom Obersten, läßt sie durch den Abjutanten den Feldtwebels vor des Obersten Quartier austeilen und sorgt dassu, daß kein Munitionsmangel eintritt. — Der Capitain hat vor allem sür Bolzähligkeit seiner Comp. zu

<sup>1)</sup> Reglements und Inftructionen für die churf, brandenburg, Aruppen zur Beit Friedrichs III. Wit Beilagen. Aus archivalischen Quellen zusammengetragen (Berlin 1887.)

<sup>&</sup>quot;) Es wird nicht gesagt, daß es im Felbe umgekehrt war; boch ift bies wahrscheinlich; benn so lag bas Berhaltnis 3. B. beim bsterr. heere noch in ber zweiten halfte bes 18. Ihbis.

forgen und daß sie gut und wol mondiret sei. Un seiner "Bollitid" ift viel gelegen; immer aber ift es gut, bag bie Comp. ibm mehr fculbe als er ibr. Bachthabende Capitains tun die Sauptrunde. - Der Lieutenant ift mit Recroutiren bemühet, wozu er bom Capitain die Werbegelber erhalt; zudem macht er die Comp. jum Exerciren fertig, ftraft Infolentien, die nicht capital find, und achtet auf Montirung und Gewehr. Er teilt die Comp. in 6 Corporals icaften. - Der Rabnrich bat feinen festbegrenzten Birfungefreis. Er vertritt nach Umständen den Lieutenant und trägt "bei Occasionen" selbst das Fähnlein, das er verpflichtet ift, mit Leib und Leben ju fcuben, ja darin ju sterben. — Der Feldtwebel bat fast die ganze Last ber Comp. auf sich; er muß von allem Beideid miffen. Ob er auch Bachtbienst tut, wird verschieden gehalten. Sauptfächlich fällt biefer aber ben Unteroffigieren gu, die fich bie Bacht über leinen Schlaf in die Augen tommen laffen burfen und außerbem (seien fie "Gergenten" ober "Corporable") ihrer Corporalschaft forgsam borgufteben haben. - Der Befreite ober Rotmeifter muß feine Rotte ju exertiren wiffen. Er führt die Schildwachen auf und ab und forgt für richtige Ablöfung; er geht patrolliren und tut Bilitir-Ronden, eraminirt die Ginbaffirenden an den Toren u. f. w.

Bon einem Bataillonsverbande innerhalb des Regiments ist noch nirgends die Rede.

Run folgen die Handgriffe:

1. ber Granadirer (mit Flinten und Handgranaten), 2. ber Picquenirer, 3. ber Mousquetirer (wobei bie entsprechenden Griffe ber Pikenire nebenbei gesetzt find).

Gine Darstellung der Clementarbewegungen ist in 344 ausführlichen Figuren gegeben, denen je eine Überschrift, doch selten etwas Text beigefügt ist.

Der "exertirende Troup" ist sechsgliederig rangiert; in der Mitte steben 8 Rotten Bilen, auf jedem Flügel 8 Rotten Mustetiere. — Es werden geübt: 1. Die Wendung en (auch mit halben, drittel und viertel Gliedern, bezgl. Repen, damit ohne Formationsveränderung der Trupp verschiedene Fronten ausweisen kann), die Schrägstellungen "nach dem vordersten rechten Ed" u. s. w., also Achtelswendungen (ebenfalls mit halben Gliedern oder Reihen), sodaß dies Kapitel allein 40 Figuren umfaßt.

2. Das Schließen: Borwärts; mit halben Reihen vorwärts; mit halben Reihen vor- und hinterwärts (entsteht eine Quergasse burch den Trupp); mit halben Gliebern hinter- und vorwärts; mit drittel Gliebern vor- und hinterwärts (Borschieben der ausgeschlossenen Biten vor die Front der ausgeschlossenen Musteten) u. s. w. u. s. w. Dies Schließen der Glieber und Reihen, das bald einen Bruchteil derselben, bald die äußeren, bald die inneren betrifft, läßt die mannigssaltigsten Formationsveränderungen zu, welche die Figuren 41—72 darstellen. Das Schließen rüdwärts geschieht nicht durch "Rüdwärtsrichten", sondern durch Wendungen und Marsch.

- 3. Das Opfnen ber Glieber und Reihen ift analog ausgebilbet, es umfaßt bie Figuren 73-94.
- 4. Ungemein reichhaltig ist das Spstem des Douplirens durchgearbeitet. "Die Doupliren müssen mit dem rechten Fueß zu marchiren ansangen, und wenn sich die Douplirten sollen in voriger Ordnung stellen, wirdt commandiret: hersstellet euch! So treten, die doupliret haben, mit dem linken Fueß zurüd; wenn Marsch! commandiret wirdt, kehren sie sich links umb, marschiren an ihren vorigen Orth, lassen den rechten Fueß stehen und herstellen sich rechts." Es werden Glieder doupliret: vorwärts rechts, hinterwärts links, vor= und hnterw. r., hnt. und vor. l., halbe Gld. vor und hintw. r. u. s. w. (Fig. 95—119). Demsentsprechend durchgebildet ist das Doupliren der Reihen und die Berbindung des Douplirens von Gliedern und Reihen (Fig. 120—145.) Dabei geht es dis auf Viertel-Glieder hinab; ja es heißt ausdrücklich: "Sechstel Glieder können auch also kommandiret werden."
- 5. Nur eine Art von Bariation dieser Berdoppelungen ist das Tripliren (Fig. 146—160).
- 6. Das Schwenken geschieht im umgekehrten Sinne wie heutzutage, d. h. beim Rechtsschwenken bleibt der linke Flügel auf der Stelle und umgekehrt. Es wird aber auch mit halben Reihen, halben Gliedern, drittel Reihen und halben Gliedern u. s. w. dor- und hinterwärts geschwenkt, sodaß auch durch dergl. Schwen-kungen die allermannigsaltigsten und sonderbarsten Beränderungen der Aufstellung des Trupps herbeigeführt werden können. (Fig. 161—180.) Auf das Kommando "Drittel Glieder gliederweise hinterwert links und rechts schwendt euch!" entsteht z. B. eine geschachte Ausstellung in 4 eingliedrigen Tressen.
- 7. Eden = Schließen wirdt von Quadrath-Troupen formiret... Wenn es commandirt wirdt, so wendet sich erstlich der Troup nach derselben Eden, nach welcher die Schließung geschen soll. Wenn commandiret wird: Marsch! so schließt der Trupp. Es wird aber auch mit halben Gliedern oder Reihen r. oder l. nach der Ede geschlossen, sodas man das volle Quadrat in eines mit dreisectigen oder rautensörmigem Hohlraum umwandelt u. dgl. m. (Fig. 181—189.)
- 8. Contra marchiren ist viererley: Der erste Contra march geschiehet burch rechts vmb tehren und links herstellen: Wirdt kommandirt: "Marschirt 3, 4 oder 6 Schritt; das 1. Glied rechts umb tehrt euch, sinks marchirt durch! Übrige avangiret! Durchmarschirte sinks herstellet euch!" Der andere Contremarch geschiehet durch rechts umbtehren u. r. herstellen, der dritte durch s. umbkehren und s. herstellen, der vierte durch s. umbkehren und r. herstellen, "Man kann auch erstlich mit drittel oder vierte Gliedern, item mit halben Reyen Front vor und hinterwers machen und alsdann vor und hinterwers chargiren und contramarchiren lassen. Die Contra Marchae sollen eigendtlich dienen zu Chargiren, als das Bataillon wirdt commandiret: Machet euch sertig! Das erste Gliedt schlaget an! Gebet Feuer! Rechts umb kehrt euch! Linds marschiret durch! Übrige avangiret! U. s. w. wie nun das erste Gliedt gethan, also thun die Übrigen alle, und auff solche Arth kann das Bataillon nicht avangiren noch sich reteriren. Sosern man aber im Chargiren avangiren will, wirdt com-

manbiret: Dachet euch fertig! Das lette Gliebt avangiret, stellet fich vor bem erften, ichlaget an, gebet Reuer! U. f. w. Ober man avangiret mit ber ganten Bataillon jugleich, und wenn man fo nabe am Reinde ift, bak man ficher feuern fann, wirdt tommandirt: Machet euch fertig! Die fünf ersten Glieder fallen nieder (auff Anieen). Das lette Gliebt ichlaget an! Gebet Feuer! Das 5. Gliebt stebet auff, schlaget an, gebet Reuer! U. f. w. Bill man aber auff festen Ruef chargiren wirdt commandiret: Salbe Regen vorwert rechts boubliret euere Glieber! Die zwei erften Glieber fallen nieder! Die bouplirt haben: im letten Gliebe ichlaget an! Gebet Reuer! Die nicht doublirt haben, ichlaget an! Gebet Feuer! Das andere Glidt stehet auff! Die douplirt haben, schlaget an! Webet Feuer! Die nicht douplirt haben beggl.! Das erfte Glidt ftebet auf! Die douplirt haben feuert! Die nicht douplirt haben besgl.! U. f. w. - Bill man im Chargiren fich retiriren, fo wirdt commandiret: Dachet euch fertig! Das erfte Gliebt ichlaget an! Gebet Feuer! Rechts umb febret euch! Linds marfchiret durch! Linds herstellet euch Wie nun bas erfte Glied gethan, jo thun die andern alle." (Fig. 190-194.)

Diese interessante Darstellung zeigt, daß das Feuern mit rottenweisem Kontremarsch doch immer noch als das vorzugsweise übliche galt, daß daneben aber auch das Gliederseuer nach Eindoublieren der drei hinteren Glieder wohl bekannt war. Und zw. schoß dabei das 3. Glied zuerst, während die beiden ersten knieten, und auch nicht auf einmal, sondern zuerst seuerten die eindoublierten Leute, dann die, welche ursprünglich im 3. Gliede gestanden, und ebenso beim zweiten und ersten Gliede. Das mußte natürlich ein zwar continuirsiches, doch ziemlich wirsungslos zersplittertes Feuer ergeben. Sicherlich hatte man mehr Ersolg, wenn stets ein ganzes Glied auf einmal seuerte. So geschaß es übrigens auch in jener Zeit schon ost, ja sogar unter Beibehaltung der sechsgliederigen Stellung, wobei ansangs die 5 vorderen Glieder knieten, das 6. seuerte und sich dann Glied auf Glied von hinten her erhob (oder auch umgesehrt.)

9. "Piquen melliren wirdt unterschiedlich gemacht. Epliche wollen, daß die piquen dren hoch die Mousquetirer bedecken sollen; allein diese arth ichwächet die front, welches ohne Roth nicht geschehen foll." (Die Biten werden hier aus ber Mitte ber Aufstellung vor die Front der Rusketierflügel gezogen.) Man bedet auch nur die Pflanden mit piquen, weil sie bie schwächsten feitten fein. Wirdt commandirt: Biquen mit halben Gliedern rechts und links marchiret und bedet die Bflanten! Mousquetirer rechts und links ichließt euch!" (hier wird alfo bie Front nicht unterbrochen; es tritt nur ein Bechfel in ber Flügelbefepung ein; ftatt ber Rustetire übernehmen fie bie Biten.) "Man melliret auch woll die piquen alf amijden 2 Rott Mousquetirer ein Rott piquen; es ift aber ein piquenirer nicht capabel zwen Mousquetirer zu beden, auch tonnen die piquenirer im 3. und 4. Gliedt den andringenden Feind nicht abhalten. Kann also in Offensive Chargiren biefe arth wenig nugen ichaffen. Ober man ftellt immer amei Glieder Schugen por ein Glied Liten. Man tann auch erftlich aus 6 Glies bern 4 Blieber machen und die Front mit 2 Gliebern piquen beden. Endlich mag man Front und Flanken mit 1 Glied Biken beden. (Fig. 195-206).

An diese ganz eigentlichen Elementarbewegungen, deren Mannigfaltigkeit außerordentlich verwirrend wirken mußte und wenig Nuten
bringen konnte, reihen sich nun die zusammengeseten Bewegungen: die Bildung von Bataillonen (Schlachthaufen.) Solcher
"Bataillone" werden nicht weniger als 25 aufgeführt, d. h. 25 Grundstellungen, aus denen dann wieder eine große Menge anderer, namentlich geschlossener Formen abgeleitet werden.

1. Die 1. Grundstellung ist die sechsgliederige mit den Musketiren auf den Flügeln. Daraus werden entwickelt ("Piquen mit halben Reihen vor und hinterwert öpfnet euch!" eine hohle Kreuzstellung — Fig. 1 — oder ("Musquetirer r. u. l. schließt euch!") eine volle Kreuzordnung — Fig. 2. — oder ("Piquen mit halben Gliedern r. u. l. öpfnet euch!") eine Stellung mit kleinen Pitenierslügeln — Fig. 3 — oder ("Mittelste Biertel Glieder Mousquetirer mit halben Reyen vor und hinterwert öpfnet euch! Front auf allen Seiten und Eden!") ein Hohlviered — Fig 4 — oder ("Wousquetirer mit halben Gliedern auff allen Seiten rechts u. l. öpfnet euch!") ein Hohlviered mit Durchgängen in den Fronten des Vierecks, welche durch enges Zusammensschließen der Musketiere gewonnen werden — Fig. 5.



Es ist nicht möglich, an dieser Stelle auf die 24 anderen "Bataillone" ebenso genau einzugehen; ich muß mich damit begnügen, die Grundstellungen anzugeben, welche durchweg aus den vorher geschilderten Elementarbewegungen

hervorgeben.

2. Grund ftellung ein mit Bilen melierter Trupp. (Zwischen je zwei Rotten Mustetieren 1 Rotte Piteniere.) Bier abgeleitete Stellungen, darunter ein Hohlviereck, bessen erstes und drittes Glied aus Must., dessen zweites aus Piten besteht. (Fig. 218—217.)

3. Grundstellung diefelbe wie ad. 2. Zwei abgeleitete Stellungen, barunter ein zweigliedriges Hohlviered, in beffen Fronten 2 Rot. Must. mit je 1 R. Biten abwechseln. (Fig. 217-219).

4. Grund ftellung: 6 Gl., welche lediglich aus Mustetieren bestehen. Drei abgeleitete Stellungen. (Fig. 220—223.)

5. Grundstellung, 6 glorg., die Bikeniere auf den Flügeln. Bier abgeleitete Stellungen, darunter 2 Uchtede, das eine von Spießern umgeben, das andere mit nebenstehenden Spießerflügeln. (Fig. 224—228.)

- 6. Grundstellung, ein 8glbrg. nur aus Mustetieren bestehenber Haufe (zweimal so breit als hoch.) Bier abgeleitete Stellungen, barunter ein zweiglbrgs. Hohlfreuz (Fig. 229—233).
- 7. Grundstellung, ein 6glbrgr. Haufe mit den Mustetieren auf den Flügeln (breimal so breit als hoch). Drei abgeleit. Stellungen, barunter ein breiglbr. Kreis, innen 2 Glb. Must., außen 1 Glb. Pilen. (Fig. 234—238.)
- 8. Grundstellung in 6 Glorn. In der Mitte 36 R. Musketen, auf jedem Flügel 14 R. Pilen. Sieben abgeleitete Stellungen, darunter ein dreisglor. Hohlrechted der Musketen mit 2 selbständigen 6glor. Pilenstügeln und ein mit 2 Gl. Bilen umschlossenes hohles Achted. (Fig. 239—246.)
- 9. Grundstellung, fünfmal fo breit als hoch, die Schützen auf den Flügeln, sechsgliedrig. Fünf abgeleitete Stellungen. (Fig. 247—252.)
- 10. Grundstellung neunmal so breit als hoch, die Pilen auf den Flanken, sechsgliedrig. Sechs abgeleitete Stellungen, darunter 3 Kreuzordnungen, 1 Quasbrat, 2 Ottogone (Fig. 253—259).
- 11. Grundstellung, sechsmal so breit als hoch, sechsglorg. Auf ben Flügeln je 6 R. Musteten, dann nach innen zu je 6 R. Piten, im Centrum 12 R. Musteten. Sechs abgeleitete Stellungen, darunter 2 fünstliche Sternsformen, die aus ineinander geschobenen Quadraten bestehen. (Fig. 260—266.)
- 12. Grund stellung neunmal so breit als hoch, sechsglorg., lauter Rusteten. Fünf abgeleitete Stellungen, barunter ein volles Manns-Quadrat und eine geschachte Stellung in 5 Treffen: im 1. Tr. ein, im 2. zwei, im 3. drei, im 4. zwei, im 5. ein kleines Quadrat von je 6 Rotten und 6 Gliedern. (Fig. 267—272.)
- 13. Grund stellung, sechsmal so breit als hoch. Außen in 6 Gliebern je 3 R. Piten, 6 R. Musteten und wieder 3 R. Piten; im Centrum in 8 Gliebern 12 Rotten Musteten. Bier abgeleitete Stellungen, darunter ein gleichsschritiges Kreuz von Musteten zu 4 R. und 4 Gl. mit 4 ausgestellten dreigliedrigen Flügeln zu je 6 R. Musteten und 6 R. Piten, welche setztere zu je 3 Rotten auf den Flanken stehen. (Fig. 273—277.)
- 14. Grundstellung, neunmal so breit als hoch; die Biken auf dem Flanken; sechsgliedrig; 86 R. Musketen in der Mitte, auf jedem Flügel'9 R. Piken. Zwei abgeleitete Stellungen, beides Triangel, die eine ein gleichseitiges Dreied aus 2 Gl. Musketen gebilbet, die Piken als zwei Flügel, 9 R.: 6 Gl., zurüdgehalten. (Fig. 278—280.)
- 15. Grundstellung, siebenmal so breit als hoch, sechsglbrg., auf jedem Flügel 12 R. Musteten, in der Mitte 12 R. Bilen. Bier abgeleitete Stellungen. Darunter ein aus den Piten gebildetes Hohltreuz und ein aus den Piten gebildetes Achted, beidemal die Musteten unverändert als selbständige Flügel rechtsund links. (Fig. 281—285.)
- 16. Grundstellung, neunmal so breit als hoch, sechsglorg., auf jedem Flügel 18 R. Musteten, in der Mitte 18 R. Piten. Bier abgeleitete Stellungen. Darunter ein 6glbr. Hohlviered, das innen aus 3 Gl. Piten, außen aus 3 Gl. Musteten besteht; an den Eden kleine Schüpenstügel von je 9 Musteten. (Fig. 286—290.)

17. Grundstellung, siebenmal so breit als boch: außen je 3 R. Musteten, dann 3 R. Bilen, 6 R. Musteten, 3 R. Pilen, alle bgliedrig; in der Mitte 12 Rotten Musteten 8 gliedrig. Bier abgeleitete Stellungen, darunter z. B. Fig. 6. (Fig. 291—294.)



- 18. Grund ftellung, fiebenmal fo breit als hoch, bglbrg. aus lauter Musteten. Bier abgeleitete Stellungen, darunter Fig. 7. (Fig. 295-299.)
- 19. Grund stellung, sechsmal so breit als hoch, sechsglbrig, außen je 9 R. Rusteten, bann 6 R. Biten, in der Mitte 6 R. Musteten. Drei abge-leitete Stellungen, darunter ein von den Piten gebildetes dreigliedriges Hohle freuz, dessen Binnenraum mit Musteten ausgefüllt und das außen wie in den einspringenden Binteln mit Musteten umgeben ist. (Fig. 300—308).
- 20. Grundstellung, viermal so breit als hoch, zwölfgliedrig; mit je 2 R. Musteten wechselt 1 R. Piten. Drei abgeleitete Stellungen, welche große Hohl=räume umschließen. (Fig. 304—307.)
- 21. Grund stellung, zweimal so breit als hoch, 32 Rotten in 16 Gliebern, alles Musteten. Bier abgeleitete Stellungen, darunter ein Hohltreuz, bessen je 8 Glieber Musteten zu 16 R. bilben. (Fig. 308—312.)
- 22. Grundstellung, neunmal so breit als hoch; auf ben Flügeln je 9 R. Pilen, in ber Mitte 36 R. Musteten, alles 6glbrg. Sieben abgeleitete Stellungen, darunter Fig. 8. (Fig 318—320.)
- 23. Grundstellung, neunmal so breit als hoch, sechsglorg., doppelt so viel Musteten als Pifen, diese in der Mitte. Sechs abgeleitete Stellungen, Hohls formen mit bors und seitwärts geschobenen Schützenslügeln. (Fig. 320—326.)
- 24. Grundstellung wie borber. Sieben abgeseitete Stellungen, darunter Kreuzsormen und volle Mannspierede. (Fig. 327—335.)



25. Grundstellung wie orher. Ucht abgeleitete Stellungen, darunter eine lange, flache Front in 4 Gliedern, die Schützen auf den Flügeln und ein Hohlviereck — Fig. 9 — das von den Pilen gedeckt ist und in dessen von außen

einspringenden Binkeln die von den Musketieren mitgeführten Schweinsspieße gespflanzt sind. (Fig. 836—344.)

Major v. Sickftedt bemerkt in Bezug auf dies Reglement: "Betreffs ber befensiven Bataillons (insbesondere jener mehrfach erwähnten achteckigen und sternartigen Formen) bedarf es wohl kaum der Bemerkung, daß viele der gegebenen Formationen im Felde, manche berfelben fogar auf dem Exerzierplate, nicht Anwendung gefunden haben mögen. Dergleichen Rünfteleien kommen in beinahe allen Reglements vor; boch find fie als Prüfftein für die taktische Ausbildung der Truppe nicht zu verwerfen." (? Auch wenn sie nicht einmal auf bem Exerzierplat ausgeführt werden konnten?) "Wenn aber auch nur die Balfte jener Formationen auf dem Exerzierplat ober im Felde wirklich ausgeführt worden ware, so mußten wir immer darin einen hohen Grad von Bewegfertigkeit erkennen und achten, jum Teil Folge ber trefflichen Schule bes Fürsten Leopold von Anhalt-Deffau." - Gegen die Berbindung bicfes namens mit bem Reglement möchte ich jedoch Einspruch erheben. Die wesentliche Bedeutung, welche in bemfelben noch ben Bifen beigemeffen ift, läßt barauf fchliegen, daß die Abfaffung ber Arbeit späteftens in Die Wende der achtziger und neunziger Jahre fällt; damals aber war der 1676 geborene Fürst noch ein junger Mensch, dem ein derartiges Werk nicht zuzutrauen ist. Ferner aber erscheint Leopold als eine burchaus praktische Natur; das Reglement dagegen weist auf einen mathematischen Kopf bin, der mit rechnerischer Freude und offenbarer Spigfindigfeit die geometrifc-arithmetischen Rombinationen bis an die Grenzen ber Möglichkeit verfolgte und fo zuweilen zu faleidostopischen Figuren tam, welche mit ber Pragis des militärischen Lebens nichts mehr zu tun haben. Daher glaube ich auch nicht, daß dies "Reglement" eine amtliche Exerziervorschrift ist, halte es vielmehr für die wiffenschaftliche Vorarbeit zu einer folchen, in der die Mannigfaltigkeit ber Formen Gelegenheit jur Auswahl bieten follte. Bu bedauern bleibt, daß auch diese Denkschrift nicht über die Grenzen der Elementartaktik hinausgeht; benn fogar bie Gefechtsorbnungen, "Bataillone", beziehen sich immer nur auf einen mehr ober minder großen "Trupp" und faffen niemals die Berbindung mehrerer taktischer Einheiten zu einer Schlachtordnung ins Auge. Davon, wie etwa eine solche nach Front und Treffen gegliedert wurde, erfährt man 83\*

nichts. Immerhin bleibt die Arbeit überaus interessant, weil sie ein methodisch geordnetes Bild der zu ihrer äußersten Höhe entwickelten Exerzierkunft des 17. Ihdts. entrollt.

#### 3. Gruppe.

# heerordnungen, Verwaltung und Recht.

**§** 58.

Noch vor Beginn bes letten Viertels bes 17. Ihdts. ergab sich bas Bedürsnis eines Sammelwerkes, welches die militärischen Gesetze bes Reiches und seiner Glieder kompendiös zusammensaste. Im August 1673 erteilte Kaiser Leopold dem Buchhändler Christian Hermsdorff das Privilegium zu einem derartigen Unternehmen, und bemgemäß erschien das "Corpus juris militaris oder Neusversbessetztund vermehrtes Kriegsrecht...und Kurze Besschreibung des Kriegs." (Frankfurt a. M. 1674.)1)

Obgleich die Arbeit sich als "neuverbessert" bezeichnet, handelt es sich tatssächlich um eine erste Austage. Dieselbe beginnt mit einem Index Autorum. Ihm solgt die "Formierung eines peinlichen Kriegs-Gerichts", und nun erst fängt das eigentliche Corpus juris an, d. h. ein Berzeichnis der wichtigsten militärischen Erlasse der beutschen Kaiser seit Max I. Kriegsartikel von 1508, des Königs von Frankreich seit 1661, der Könige von Schweden, Dänemart-Korwegen und Polen, des Kurfürsten von Brandenburg und des Psalzgrasen, der Landgrasen von Hesen, der Generalstaten, der Herzoge von Braunschweig und von Württemberg und der schweizerischen Erdgenossenschaft. — Es läßt sich nicht leugnen, daß hermsdorsse Verzeichnis große Lücken ausweist, und namentlich muß es wundernehmen, daß kein kursächsisches Gese ausgenommen ist, obgleich auch Kurfürst Johann Georg das Buch für seine Staten besonders privilegiert hat. Aber als erster Bersuch bleibt die sehr selten gewordene Arbeit immerhin schäpenswert.

Ilm dem Werte möglichste Bielseitigkeit zu sichern, sind ihm fünf Unhange zugewiesen: 1. Frommholds von Clerten Kriegsbüchlein [S. 1154], 2. ein Kriegs-Exercitium der Infanterie [S. 1286], 3. ein Eydes-Formular-Buch, welches eine Erklärung des Eides, neue Formeln für verschiedene Bestallungen und eine Borsschift für die Eidesleistung selbst bietet, 4. einige Pathorts-Formulare und 5. ein Kriegs-Occasional-Gebetbüchlein, welches einen "Borrath von 14 Gebeten auf allerhand Conditionen eines Kriegsmanns gerichtet" enthält.

# a) Reichsgesetliche Beftimmungen.

§ 59.

Kaiser Ferdinand III. war es, ber burch Wiederaufnahme der verfassungsmäßigen Formen des politischen Vertehrs im Reiche die

<sup>1)</sup> Archiv bes Rriegsminifteriume. Berlin. - Bibl. bes Berfaffers.

Möglichkeit gegeben hatte, noch mahrend bes andauernden Krieges die Friedensverhandlungen zu beginnen und trot ber vielen Berletungen der Reichsgrundgesete, doch das gemeinsame Weiterleben der Nation wieder an die Bergangenheit anzufnüpfen. Bon besonderer Bichtigkeit erscheint in dieser Hinsicht die Wiederaufnahme der Reichstagsverfammlungen. Ferbinand II. hatte mahrend feiner ganzen Regierungszeit feine einzige gehalten, sondern nur Kurfürstentage, beren Mehrheit ihm gewiß war, und schon bieser Umstand beweist, daß die Reichsfriegsverfassung damals wirklich suspendiert war. Nun endlich trat im Juni 1653 wieder ein Reichstag zu Regensburg zusammen und jog im Marg 1654 auch die Regelung der Reichstriegeverfaffung por fein Forum. - Die meiften Stande, vor allen die protestantischen, waren natürlich nach ben Erfahrungen des 30jährigen Krieges nicht aewillt, die militärische Macht bes Raifers ju ftarfen; fie traten vielmehr für ben Grundfat ber "Rreisruftungen" ein. Man fchlug vor, daß jeder Kreis plus, minus 5000 Mann geworben Bolt stetig halte; aber zu Beschlüffen tam es in biefer hinficht nicht; unter ben schwebend bleibenden Hauptfragen, zu beren Regelung man eine Deputation einsetze, war auch die von einem militi perpetuo in Germania alendo. - Das vorläufige Ergebnis, ber fog. "jungfte Reichstagsabschied" von 16541), enthielt jedoch mehrere für Die Kriegsverfassung des Reiches überaus wichtige Bestimmungen. Zunächst kommt in dieser Hinsicht ber § 178 in Betracht, burch welchen tatfächlich die Föderation Grundlage der Reichstriegsverfassung wurde.

Es sollte nämlich die durchaus auf der Kreisverfassung beruhende Exetutionsordnung v. J. 1555 [S. 764] nebst den Berbesserungen der Folgezeit mit starter Hand unverzüglich zu Wert gestellt und als eine unsehlbar rechte Richtschnur in allen und jeden Puntten von männiglich sestgehalten werden. Zu bessen wehreren Bersicherung sollten in allen Kreisen die Amter der Obersten, der Nach- und Zu-Geordneten ungesaumt besetzt werden, auf das längste vom dato des Reichsabschiedes (17. Mai 1654) bis zum 1. September.

Dann aber gab § 180 ben einzelnen Reichsständen die langerwünschte Handhabe zur Aufrichtung stehender Truppenförper, indem er den folgenschweren Grundsat aussprach, daß die

<sup>1)</sup> Der Abschied führt die Bezeichnung rocessus Imperil novissimus, weil überhaupt tein anderer mehr erlassen wurde; denn an Stelle der Abschiede traten, als der Reichstag (seit 1663) be-Kändig in Regensburg tagte, einfach "Beschlässe".

"Landsassen, Untertanen und Bürger" jedes Standes verpflichtet seien, ihren Landesherren die Geldmittel zu gewähren, welche notwendig wären zur Erhaltung der Festungen und zu deren Besetzung mit ausreichender Garnison.

Bis dahin waren die Landesherren, bezal. der von ihnen zu haltenden Truppen, durchaus von den Bewilligungen ihrer Stände abhängig gewesen, und das landständische Interesse ging immer babin, daß nur eine möglichst geringe Baffenmacht bem Fürften zur Berfügung ftunde. Jest gewährte jener Sas bes Reichsabschiedes den Landesberren das Recht, unabhängig von der Auftimmung ber Stande, fo viel Truppen auf Roften bes Landes ju unterhalten, als fie gur Sicherung ber Festungen für angemeffen erachteten. Über bie Bahl ber Festungen und über bas Dag ihrer Befagungsftarten mar jedoch nichts festgestellt, und fo lag es von nun an eigentlich im Belieben ber Fürsten, auf Landestoften fo viel Eruppen zu unterhalten, als ihnen gut buntte. Daran tnupfte fich die Möglich= feit, einen miles perpetuus nicht nur tatfächlich zu beschaffen, sondern ihn auch verfaffungsmäßig zu rechtfertigen. Der § 180 bes jungften Reichsabichiebes bat baber in ben Militarverhandlungen ber beutschen Landtage begreiflicherweise eine große Rolle gespielt; benn auf ibn beriefen fich bie Regierungen. - Ausbruckliche Bestätigung ersuhr dieser Paragraph durch ein in Übereinstimmung mit der Babltapitulation gefaßtes Reichsgutachten v. 3. 1670.

Durch Reichstagsbeschluß vom 5. April 1664 wurden gewisse Reichsstände als "Reichstrieg gratsdirektoren" verordnet, beren jedem drei Kriegsräte beigesellt wurden, für welche eine Instruktion entworfen ward. — Zugleich fand eine Feststellung der Rangsordnung aller Chargen und Truppenteile statt.

Der Reichstriegsrat sollte aus beiben Religionsparteien zusammengesett werben: 6 tatholische und 6 protestantische Räte; und auch die "Direktoren", mächetige Reichsfürsten, die sich beim Heere aufzuhalten hatten, sollten gleichsalls beide Consessionen vertreten. — Die Besugnisse des Kriegsrates waren so ausgebehnt, daß er jede kühne Entschließung des Feldherrn lahm legen konnte, und daher beeilten sich Männer wie Markgraf Ludwig und Prinz Eugen, die Ernennung eines solchen Rates zu hintertreiben. Ihnen gestand man zu, daß sie sich nur ersorderzlichen Falles den Kat aus der Kreis-Generalität bilden sollten. Dafür aber wurden die Feldherren verpslichtet, über den Fortgang der Operationen, den Zustand des Heeres u. s. w. häusig an den "Reichskonvent" in Regensburg zu beerichten.

Sobald bas Reichsheer "zusammengestoßen" war, sollte es für Kaiser und Reich noch eigens in Pflicht genommen und mit besonderen Kriegsartikeln versesehen werden. — Im Falle der Kaiser nicht selbst das Obertommando führte

<sup>1)</sup> Einseitung gur Darstellung ber Felbguge bes Pringen Eugen von Cavopen. Bearb. v. b. Abt. f. Kriegegefch. bes f. f. Kriegegrachivs. (Bien 1876.)

ober dasselbe seiner Borsorge überlassen wurde, war die Ernennung des Oberseldberrn einem besonderen "Reichsgutachten" vorbehalten, über dessen Urheber und Erlasser jedoch niemals Klares und Entscheidendes bestimmt worden ist. Diesem Reichsgeneralseldmarschall war der Kang vor allen anderen Feldmarschällen beigelegt. Die übrige Reichsgeneralität war gewöhnlich schon in Friedenszeiten durch Reichstagsbeschlüsse bestellt, ohne jedoch Sold zu empfangen. Sie bestand aus dem General-Feldzeugmeister, den Generalen von der Kavallerie und von der Insanterie und dem General-Feldmarschall-Lieutenant. Jede dieser Stellen wurde gewöhnlich zweisach und zwar nach dem Prinzip der Standese und Religionsegleichheit besetzt.) Dies führte mehrsach zu Schwierigkeiten.

Das durch den westfälischen Frieden anerkannte Bundnisrecht ber Stände führte im Jahre 1658 zu einem Borläufer des Rheinsbundes, zu der "Rheinischen Alliance", welche ein Teil der beutschen Stände unter sich und mit Frankreich schloß.

Militärisch bebeutend ift dieser Sonderbund durch die Bestimmung, daß die Konföderation (abgesehen von Frankreich) jederzeit 2300 Reiter und 4900 Fußssoldaten u. zw. geworbene, tüchtige Mannschaft, beisammen haben solle. Damit war also ausdrücklich ein stehendes heer begründet. Die Alliance löste sich 1667 auf.

In diese Zeit sallen Leibniz' heeresorganisatorische Schriften: die "Bebenken von der Securität des deutschen Reiches" und die "Gedanken zum Entwurf der Teutschen Kriegsverfassung", die ihrem Hauptinhalte nach bereits gekennzeichnet worden sind. [S. 1180 ff.]

Das Reichsgutachten von 1673 wies die Kreise an, schon im Frieden eine entsprechende Mannschaft bereit zu halten, und das faiserl. Kommissionsdekret vom Dezember desselben Jahres führte diesen Gesichtspunkt näher aus.

Namentlich sollten die Befehlshaber vollzählig sein, "auch die Stände geübte und taugliche Personen, so in der Musterung bestehen", bei Zeiten anwerben und sie in Dienst, Wartegeld und Bestellung aufnehmen, damit die Hälfte allemal parat erscheinen möge. "Richtige" Listen seien zu führen und mit Angabe der Besoldung durch den freisausschreibenden Fürsten an den Kaiser einzureichen. Warm empsohlen wurde die Anwendung eines gleichmäßigen Kalibers und dabei

<sup>1)</sup> Wahlkapitul. Art. IV. § 3. \*) So tam 3. B. 1672 folgender Kall vor: "Es sollten von Reichswegen vier Generalmajorsstellen besetzt werben. Man wählte den Herzog von Weimar und den Paarlgrasen von Baireuth (beide fürstlicher Abstammung evangelischen Slaubensdetenntnisses) zu Generalwachtmeistern zu Pferde und die derren von Leben und von Stauf (beide adeliger Gedurt und katholischer Konsession) zu Generalmajors zu Kuß. Die katholischen Stände hielten sich hierdurch beeinträchtigt, versammelten am 10. April 1672 einen Fürstenrat, und man verglich sich diesmal noch, den katholischen Geren von Andrimont als Generalwachtmeister zu Pferde, den evangelischen herrn von Kesmannsegge als Generalmajor zu Fuß hinzuzusstügen." — Bgl. Pütter: historische Entwicklunzen, 2. Tell S. 286 und Pachmer von Eggenstorf: Reichstagsbeschlüsse von 1672. — Dieselben Berdaltnisse bestaltnisse von wir achzehnten Labrbundert.

auf das der kaiserlichen Immediat=Bölker hingewiesen. (Die Rusketenkugel 2 Lot Rürnberger Gewichtes.)

Im J. 1675 kam es zum Neichskriege mit Frankreich. Die vom Reichstage begehrten 30 000 Mann wurden gleichmäßig auf die Kreise verteilt, ein Versahren, welches bei ihrer sehr verschiedenen Leistungsfähigkeit für einige drückend und für das Ganze unvorteilhaft war. Der Krieg bewies das und zeigte überhaupt aufs neue die großen Mängel des Systems, und so entschloß man sich denn, augesichts der Reunionen Louis' XIV., zur Feststellung einer neuen "Reichsdefenssion al verfassung". — Durch das Dictatum Ratisbonnas 30./20. August 1681 wurde eine neue Reichsmatrikel aufgestellt, beren "Simplum" 40000 Mann betrug und sich wie folgt verteilte:

| •                |       | Bu Pfe | rb | zu Fuß | 1                |       | Bu Bfer | rb | gu Fuß         |
|------------------|-------|--------|----|--------|------------------|-------|---------|----|----------------|
| Chur-Rheinifcher | Creiß | 600    |    | 2707   | Schwäbischer .   | Creiß | 1321    |    | 2707           |
| Dber-Gachfijcher |       | 1822   |    | 2707   | Dber-Rheinischer |       | 491     |    | 2863           |
| Deftreichifcher  | -     | 2522   |    | 5507   | Beftphalif der   |       | 1321    |    | 2708           |
| Burgunbifcher    | -     | 1321   |    | 2708   | Rieber-Gadflider |       | 1322    |    | 2707           |
| Frantifcer       | -     | 980    |    | 1902   |                  |       |         | _  | <br>           |
| Baperiicher      | -     | 800    |    | 1494   | 6                | umma  | 12000   |    | <b>28000</b> . |

"Unter welcher Mannichafft zu Pferd 2000 Dragoner zu verfteben 2c."

Un Artillerie hatte jeder Rreis als Simplum gu ftellen: bei jedem Regiment ein Felbstud und außerdem ein Falton als leichtes Gefdut; an grobem Befchut follten nach einem icon 1674 erlaffenen Artillerie-Reglement alle Rreife vereint jum Triplum aufftellen: 5 Dreiviertels Karthaunen (63=Bfünder), 10 Halbe Karthaunen (24=Bfünder) und 10 Feuermörfer, welche 100 bis 200 Bfund warfen. Rreife, benen bie Unichaffung bes groben Gefcunges ju fcmer fiel, hatten fich unter billigen Bedingungen mit bem Reichsfeldzeugmeifter burch Rablung einer Gelblumme zu einigen. Die Artilleriemannicaft follte 60 Ronftabler. 55 Schüler, 10 Feuerwerfer und 190 Sandlanger, gufammen 315 Berfonen gablen. — Für den Genie-Dienst maren 2 Ingenieure, 2 Rondutteure, 60 Konstabler, 55 Schüler, 190 Handlanger, 10 Feuerwerter, 2 Betardiere und 10 Minierer bestimmt. Bon Reichswegen wurde ein Brückentrain mit 46 Mann (Meifter und Gefellen) unterhalten. - Durch Beitrage ber Stanbe follte eine Reich Strieg Staffe gebildet merben, um aus ihr ben Generalftab fowie bie Artillerie= und Geniebedürinisse und etwaige Rebenausgaben zu bestreiten. Die Matrikularbeiträge wurden, wie bisher, nach Römermonaten ausgeschrieben, welche man anfangs auf 101996, fpater nur auf 88464 Gulben berechnete, und welche in zweimonatlichen Raten bar ober in Bechseln auf Frankfurt zu entrichten waren. Aus den Ginzahlungen wurde dann im Kriegsfalle die Reiches Operations = Raffe gebilbet, welche "jur Disposition und Austeilung" bes Generalfeldmarichalls frand und von dem General-Ariegstommiffar verwaltet murde.

Während die Stände noch über den modus tractandi der neuen Reichsbefensionalverfassung zu Rate gingen, nahm Louis XIV. an ein

und demselben Tage Straßburg und Casale fort, d. h. er bemächtigte sich der Schlüssel von Deutschland und Italien.

Der Reichstagsbeschluß von 1681, welcher allerdings "ohne Folge für die Zukunft" gefaßt wurde, trat nun an Stelle der bisher in allem Wesentlichen immer noch maßgebend gebliebenen Wormser Watrikel von 1521; er gilt von nun an, wenn auch rechtlich vielsach bestritten, so doch thatsächlich bis zum Erlöschen des "römischen Reiches beutscher Nation" als das Grundgeset, nach welchem jeder Kreis sich in Bestimmung seiner "Reichsprästandorum" benehmen sollte.

An Schriften über bie Reichstriegsgewalt find aus ber 2. Halfte bes 17. Ihdts. ju erwähnen:

Fab. Gustmeierus: Fecialis Germanicus sive dissertatio de summo regimine bellico Imp. rom. germanici. (Amsterdam 1662.)1)

Sim. Rosenberg: De potestate Imperatorum tam veterum quam recentium circa militiam et de modo in Germania belligerandi statui ipsius convenienti. (Gichen 1668.)\*)

Schneider: De jure sequelae, vulgo Folge ober Zug. (Leipzig 1668.)3)

Geo. Frdr. v. Bludowski: Fetialis Germanicus. (Tübingen 1677.)\*

Joh. Bolfg. Certor praes., Herm. Jobell rep. Dissertatio exhibens armatum principem seu jus sequelae. (Heibelberg 1678.)\*)

Mart. Schirmer: De copiis auxiliaribus. Bon ber Reich 8 = Sülffe. (Jena 1685°), 1706.)7)

Bolf. Jul. Roetter: De libertate Germanorum exteris militandi. (Bittenberg 1699.)\*)

## **§** 60.

Eine Zusammenfassung der Bestimmungen über das Kriegsrecht ber Reichsheere um die Mitte des 17. Ihdts. bieten zwei Berke bes Leipzigers Joach. Burger:

Corpus observationum militarium. Ein Extract aus den fürnehmsten Kapserl. Kriegs-Articulsbrieffen u. s. w. (Coln 1645.)°)

»Singularium observationum juridico politico militarium centuriae quatuor. (Cöin 1651—1654.)10)

Die Disziplinar-Erlasse der beiden Kaiser Ferdinand III. und Leopold I. [XVII. a., § 84] 11) wurden durch den auf dem Regens-

<sup>9</sup> Rgl. Bibl. Berlin. (G. y. 18001 Rr. 8.) 1) Rgl. Bibl. Berlin. (G. y. 18050.) (G. v. 553 Rr. 6.) (F. i. 107 Mr. 30.) ካ \*) (F. i. 2742 Nr. 28.) (G. y. 18350.) 4) 4) (G. y. 13001 97. 7.) 9) (G. y. 17550.) 5) 10) (G. y. 18360.) (G. y. 17555.)

<sup>11)</sup> Diefe und die folgenden Erlaffe in Bünigs Corp. jur. militaris. (Leipzig 1728.)

burger Reichstage b. d. 6. Nov. 1672 verglichenen Artifelsbrief für die Reichsvölker (91 Artikel) im wesentlichen neu bestätigt. 1) Ihm folgte: "Kapsers. Majestät, auch Churfürsten und Ständen des hlg. Röm. Reichs Articulsbriefs, wonach sich die Reichsarmee so-wohl in Guarnisonen als Compagnien halten soll." (1682.)

Es ist der vor 10 Jahren erlassen Brief, aber durch "Erinnerungen und Zusähe" vermehrt, welche Churmainz im Januar 1682 diktierte. Der Brief hat 96 Artikel. Er verordnet im 35., "daß die Kriegsofficier für die Exorditentien und verursachten Schäden, es sehe gleich in Marschen oder in Ovartier, zu stehen haben . . . Gestalten dann, zu mehrerm Nachdruck und Bersicherung, jeder Kreisstand, wo sich die Soldaten besinden, oder, da derselbe nicht mächtig genug, die ausschreibende Fürsten zu ersuchen, wann wider die Ordonnance gehandelt und was darüber erpresset, oder mit Berwunden, Rauben, Brennen, Morden oder in andern bergleichen nicht militärischen Berbrechen excediret worden, die Deliquenten nicht allein für sich selbst gesänglich anzunehmen und zu examiniren, sondern auch die Strase anzusehen und an ihnen zu exequiren." Hier ist also zwischen militärischen und nicht militärischen Berbrechen unterschieden, und die Bestrasung der lesteren der Landesobrigkeit an Ort und Stelle des Bergehens zugewiesen.

Die Eidesformeln bieses Zeitalters enthalten zugleich kurze Andeutungen über die Dienstpflicht der betreffenden Gidesleister. Solche Formeln wurden erlassen:

Für die Reichskriegsdirektoren, die Reichskriegsräte, den Reichsgeneralfelde marschall, den R.=G.=Feldzeugmeister, den R.=Generallieutenant, den General über die Kavallerie, den G.=Bachtmeister, den R.=G.=Ariegskommissar, den R.=G.=Auditeur sowie für sämtliche Reichs=Officirers und gemeine Soldaten. (1672.) — Dem schließen sich an: "die Relation über das bei der am 27. Februar 1674 vorgesgangenen Berpflichtung der Reichs=Generalität beobachtete Ceremoniel" sowie das "Conclusum der drehen Reichs=Collegien den Rang der Reichs=Generalität bestreffend." (1676.)

Auf die Disziplin des Offizierstorps beziehen sich besonders die Duell=Mandate.

Reichs-Conclusum megen bes Duellierens. 1667, samt Raifer Leopolds Resolution bagu. 1668.

Reich &= Gutachten die Mißbräuche bei den Handwerken und das Duellieren betreffend. 1680, samt Kaiser Leopolds Ratifikation desselben von 1681.

Eine zusammenfassende Betrachtung bietet des Joh. Dan. Stalberger: Jus militare Germanicum. (Strafburg 1671.)\*)

<sup>1)</sup> Die Erlasse Ferdinands, Leopolds und der Brief von 1672 auch in Bölders Corp. jur. mil. (Frankfurt 1709.)

<sup>2)</sup> Rgl. Bibl. Berlin. (G. y. 17575.)

Besondere Erlasse für einzelne Reichstriege find:

Inftruttion, wonach bie Deputirte Fürsten und Reichsfriegsratebirectoren in hungarn sich zu richten. 1664, nebst bem Gib ber letteren sowie samtlicher Offiziere und Gemeinen in Ungarn.

Inftruttion für die Reichstrieg grate. 1671.

Inftruttion für den Reichsgeneralfeldmaricall. 1672.

3. Über die Berpflegung erschienen folgende Borichriften:

Derordnung wegen Bestellung und Besorgung des Proviantwesens, bessen Aufsicht nebst der Kriegskasse. (Regensburger Diktatur vom 21. Mai 1664.)

Berpflegungs-Ordonnanz, wie die zu der geschlossenen Provisional-Reichsverfassung bestellte Generalität und Generalstab sowohl als auch die Obristen samt den nachgesetten Offizieren ben erfolgendem Feldzug monatlich zu besolden. 1672.

Nach dieser Ordonnanz erhalten beispielsweise: der Generalseldmarschall 1500 G., der Gen.-Lieut. 1850, zwei andere Generale je 1200, ein Gen.-Bachtsmeister 700, ein Gen.-Kommissar 400, ein Gen.-Duartiermeister 225, ein Gen.- Abjutant 130, ein Weditus 100 Gulben, ein Obrist z. Pf. 225 G., 17 Rationen, einer z. F. 200 G., 12 Pfd., ein Oberstlt. 60, ein Oberstwachmeister 25, ein Rittmeister 75, ein Hauptmann 70, ein Lieutenant der Reiterei 30, einer des Fußvolks 25, ein Kornet 25, ein Fähndrich 24, ein Bachtmeister 12, ein Feldwatbel 15, ein gemeiner Reiter 9 und ein gemeiner Knecht 4 Gulden. — Man sieht aus dieser Zusammenstellung, wie gewaltig die Gehälter seit dem dreißigs jährigen Kriege zurückgegangen waren.

# b) Ordnungen ber Reichstreife.1)

§ 61.

Otto Heinr. Beder: De jure militiae circularis. (Halle 1699.)2) Das auf Grund ber Reichsbefensionalversaffung [S. 1306] von jedem Kreise aufzubringende Kontingent hatte dieser in sich zu verteilen.

Für die wirkliche Gestellung sollte der kreisausschreibende Fürst Sorge tragen und darauf achten, "daß von jedem Creyßstande eine solche Mannschaft zu Roß und Fuß gestellt werde, welche im Dienst tauglich und alle gesorderte Dienste zu des gemeinen Besens Besten leisten könnten". Fehlendes konnte der Kreissoberst auf Kosten des betreffenden Standes ergänzen und das Geld sogar auf dem Crekutionswege eintreiben lassen. Ob jeder Stand seine Quote selbst zussammenbringen oder die von anderen Mitständen Geworbenen in Sold nehmen wollte, war freigestellt.

<sup>1)</sup> Bunig a. a. D. ") Rgl. Bibl. Berlin. (F. i. 97 Rr. 17.)

Bur Löhnung, Unterhaltung und Berpsiegung der Truppen, und ihrer Pferde im Felde, zur Füllung der Wagazine, Herstellung der Lazarethe, sollten Kreiskassen angelegt und aus diesen in der Rähe des Kriegsschauplages eine Kreis-Operationskasses angelegt werden.

Diese Einrichtungen sind übrigens, ihrem gesamten Umfange nach, nur bei ben sog. "vorderen Reichskreisen" zur Ausbilbung gelangt.

Der Grund dafür ist der, daß diese Kreise (der tur= und oberrheinische, schwäbische, frankliche und westfälische) zunächst von Frankreich bedroht und zugleich die bei weitem meistzersplitterten waren, während zu den übrigen Kreisen große Territorien gehörten, die ohnehin stehende Heere hielten, welche die Aufstellung eines besonderen Kreismilitärs unnötig erscheinen ließen.

Die vorderen Reichskreise traten bereits 1681 untereinander in Berteidigungsbündnisse und schlossen 1696 eine engere Affo = ciation.1)

Sie kamen überein, während des Krieges 60000, im Frieden aber 6000 Mann auf den Beinen zu erhalten. Der edle Markgraf Ludwig von Baden, der Türkenbesieger, der die Berdindung vorzüglich betrieben hatte, lebte des zuversichtlichen Glaubens, dieselbe zu einer allgemeinen Reichskriegsverfassung erweitern und ausbilden zu können. Darin hat er sich leider getäuscht; ja, obgleich jene Assolitation mehrsach erneuert wurde, blieben die aus ihr hervorgehenden Anstalten doch so unvolltommen, daß es eben die Truppen der vorderen Reichskreise sind, denen der Begriff der "Reichsarmee" seinen späteren spöttischen Beigeschmack verdankt.

Innerhalb der Kreife selbst schlossen die einzelnen Stände Berfassungs, Armatur- und Desensions-Rezesse, um die Verteilung der Leistungen sest und sicher zu stellen.

#### **§ 62.**

Der Fränkische Kreis schloß Bersassungs und Defensions-Rezesse in b. J. 1664, 1674 und 1689; er erließ Articulsbriese 1691 und 1697 (?). Im J. 1696 errichtete er fünf Regimenter und führte damit militem perpetuum ein. Folgenden Jahrs wurde eine "Ordonnanz auf die Friedenszeit" erlassen "nebst beygefügter Instruction, wornach sich sowohl die Offizierer und Gemeinen als der Fürsten und Stände Beamte und die Quartiersleute zu reguliren haben"."

<sup>1)</sup> Ropp : Abhandlung von ber Affociation berer vorberen Reichsfreife. (Frantf. a. DR. 1789.)

<sup>\*)</sup> Rgl. Bibl. zu Berlin (an G. y. 166 00).

Der Bayerische Kreis hat bereits 1601 einen Articulsbrief erlassen'), welchen er 1664 erneute. In eben diesem Jahre schloß er einen Defensionsrezeß gegen den Türken, 1688 einen solchen gegen Frankreich. Im I. 1688 erging eine Berpflegungs= und Repartions=Ordnung.

Besonders rege war, wie schon im 16. Ihdt., das militärgesetzgeberische Leben im Schwäbischen Kreise. Vielleicht offenbart sich darin die Fortwirkung der durch den alten schwäbischen Bund dezundeten engen Beziehungen der einzelnen Stände, gewiß aber und sicherlich noch in höherem Grade das Bedürfnis der Zusammenschließung angesichts der gerade in Schwaben aufs äußerste geführten Zersplitzterung.

Trugen doch 3. B. nach der Kreisordonnanz von 1681 zum schwäbischen Konstingent nicht weniger als 97 verschiedene Stände bei, darunter solche wie der Prälat von Jon, der 11/2 Infanteristen, die Übtissin von Gutenzell, welche 1/2 Reiter und 31/2 Infanteristen, die Reichsstadt Buchau, die 12/2 Infanteristen zu stellen hatten.

Auf die Refrutierung der geworbenen Truppen beziehen fich:

Der Estat nach welchem bes Schmab. Erenfes Regimenter z. F. von ben Offizieren rocroutirot mithin in guter und beständiger Berfassung gehalten werben follen. 1694.

Dasfelbe für die Regimenter zu Rosse. 1694.

. Berb=Batent' bie von aus= und inlandifchen Offizieren fuchende Berbungen betreffend. 1695.

Articul, so bey der Mufterung der Schwäb. Kreisregimenter zu beachten. 1695.

Besondere Aufmerksamkeit wird ben Landtruppen zugewendet.

Resolution wegen Aufstell= und Formirung bes Land=Aus= fcuffes. 1690.

Memoriale wegen des allgemeinen Landaufgeboth 8. 1693, nebft Batent.

Ein neuer Artifulsbrief erging d. d. Ulm, 25. Oftober 1694.

Mehrere Erlaffe regelten das Berpflegungswesen:

Rriegs = und Berpflegungs = Ordonnang des Schmab. Rrepfes vor beffen auf den Beinen habende Milig. 1694 und 1698.

Marichpatent, nach welchem alle Durchmärsche zu reguliren. 1694.

<sup>1)</sup> Diefer Brief fehlt bei Lünig ; ift aber vollständig abgebruckt in heilmanns "Rriegsgefc. von Babern, Franten, Bfals und Schwaben 1506—1651. II." (München 1868.)

<sup>9</sup> Die vormaligen schwäd. Kreismilitär-Berhältniffe i. allg. u. im bef. bezgl. Wurttemberg und beffen Kontingente. (Allg. Milit.-Stg. 1888, Nr. 58 f.)

Information, wonach fich alle mit wirklichem Quartier belegte Stände ben Binter über ratione ber Berforg- und richtigen Berpflegung auf Liquidirung bes Empfangs und Abrechnung mit ber Soldatesque ju richten. 1694.

Batent wegen Aufrichtung gewiffer Beichen ber Bege in Schwaben. 1694. Reglement wie fich bes Crepfes Broviantamt zu verhalten. 1695.

Reglement wie es mit Bferb = und Ochfen = Fuhrwert zu halten. 1695. Staat und Infruction eines Magazin = Bermalters. 1695.

Reglement vor ben Staabs-Chirurgum, den Felbicherer-Major auch Regiments- und Compagnie-Felbicherer. 1697.

Ungewöhnlich sorgfältig war das Kassen wesen geordnet. Dreisehn Instruktionen und Conclusi, welche dasselbe betreffen, ergingen 1693 und 1695; sie erstrecken sich sogar bis auf genaue Vorschriften für die Formulare.

Nicht unbedeutend ift die Zahl von Instruktionen und Patenten, welche sich auf besondere Fälle beziehen. Davon sind hervorzuheben:

Cartel ober Tractat, so zwischen Rabser Leopoldo und Rönig Ludovico XIV. mit Einverleibung des Francischen und Schwäbischen Creuses und des herhogen von Bürttemberg wegen Rantzionir- und Aufwechselung der Gestangenen auffgerichtet. Basel, 2. Mai 1692.

Auszulösen ist ein Gen.-Lieutenant mit 25 000 Gulben, ein G.-Feldmarschall mit 15 000, ein G. der Kav. mit 10 000, ein G.-Feld-Zeugmeister mit 6000, ein G.-Fommissarius mit 3000, ein G.-F.-M.-Lieutenant mit 5000, ein G.-Bachte meister mit 1500, ein Obrister z. Pfd. oder von der Artillerie mit 700, einer zu F. mit 600, ein Oberstellt. mit 300, ein Obristwachtmeister z. Pfd. mit 150, einer z. F. mit 120, ein Rittmeister mit 100, ein Hauptmann mit 70, ein Kornet mit 30, ein Fähnrich mit 20, ein Reuter mit 7, ein Gemeiner z. F. mit 4 Gulben. Die Landmiliz soll ebenso gehalten werden wie die geworbenen Truppen zu Roß oder zu Fuß, die "Heyducken oder Talpatschen" wie die Insanterie.

Patente wegen Ausführung der Früchte. 1692.

Batent wegen Berbot ber Pferde-Ausfuhr gegen Feindes Land. 1696. Eine zusammensassene Privatarbeit ist: Alte und neue Krieg & versord nungen und Reglement & de & Schwäbischen Kreises. (Stuttgart 1696 1), 1737.)<sup>2</sup>) Sie enthält all die oben ausgeführten Schriften.

Der Kur-Rheinische Kreis schloß 1651 und 1697 Kriegs-Verfassungs-Rezesse, beren erster auch ben Ober-Rhein-Rreis mit umfaßte.

Der Niederrheinisch=Westfälische Kreis verglich sich 1685 mit dem Magistrat der Stadt Cöln am Rh. wegen seiner bortigen Garnison.

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. Berlin. (G. y. 16600.)

<sup>3)</sup> Bibl. bes Berjaffers. Diefe neue Masgabe enthalt auch nur die Gefete bes 16. und 17. 34bts., teine bes achtgebnten.

Der Obersächsische Kreis schloß 1672 einen Armatur- und Desensions-Rocess und erließ 1673 einen Articulsbrief (34 Artikel)1).

# c) Bfterreichische Beerordnungen.

§ 63.

Wie lebhaft in Österreich auch nach dem dreißigjährigen Kriege noch immer der Gedanke der Landesverteidigung durch die Untertanen erwogen wurde, lehrt der Cod. gorm. 1212 der Münchener Hof- und Stats-Bibl., nämlich die Hoschift. des "Kriegs-Discurs über der hochlobl. Ehron Behaim Landt-Defension, wie dieselbe möcht im Fall der Noth als ein eröffnetes Landt vor dem Feindt geschützt und in Eyl mit dem Landtvolck (bis daß man zu der werbung greisen mechte) geschirmbt werden, auch allerley Munition und Victualia selbst im Landt mächtig sein kündten, beschrieben allen drey Stenden der hochlobl. Ehron Behaimb von mir Heinrich Hießerln, Freiherrn von Chodau auf Salch, des Erzherzogs Leopold Rath, der hochlebl. Stend in der Chron Behaim bestallter General-Zeug-meister".

Erzherzog Leopold wurde 1656 König von Böhmen; die Arbeit wird also wohl vom Anfang der fünfziger Jahre stammen. Sie trägt das Landrettungswesen in beschränktem Sinne vor; denn abgesehen davon, daß Chodau es nur prodisorisch bis zur Ausstellung eines genügenden Söldnerheeres verwenden will, weist er auch die Bewassnung der Bauern als zu gefährlich zurück und will nur von der Bürger wissen.

Nach Abschluß bes großen Krieges drängte alles auf Einschränstung des "Kriegsstates" hin. Dieser Gesichtspunkt tritt schon deutlich hervor in des "Kahsers Ceopoldi Kriegs-Ordnung auf Dero Miliz" von 1658"), noch mehr aber im "Kahserl. Immediat-Bölker-Bexpflegungs-Ordnunga b. d. Wien 1668") und den auf dieser sußenden Verpslegungs-Ordnungen von 16714), 1672 und 16745).

Die Richtung, in welcher sich damals die Reformen bewegten, lernt man kennen aus einer »Oeconomia militaris« überschriebenen Denkschrift, beren Manuskript die Bibl. des Ferdinandeums zu Innsbruck ausbewahrt. (Di Pauleana. 1042. fol. 320.)

<sup>5)</sup> Auszüge aus ben letteren in Meynerts: Gefch. ber t. ?. Armee. III, S. 170 f.



<sup>1)</sup> Abbrud bei Bolder a. a. D. 9) hermeborff und Bunig a. a. D.

<sup>3)</sup> Bölder a. a. D. 4) Bgl. Mennert: Gefc. bes Kriegswefens.

Dieses interessante, ungef. a. d. J. 1675 herrührende Attenstud, schlägt fol= gendes zu Ersparungen por: - Die Regimenter 2. R. und 2. R. fonnen auf ben alten fuß verftartt werben (jene auf 3000 DR., biefe auf 600 Bf.) unter folgenden Bebingungen : Man ftreicht die Salfte bes Generalftabs und der prims plana. Man beidrantt die unrechtmäßigen Einfunfte ber Berbeberren. (Der Raifer gibt jum Berben eines Mannes g. F. 8 Tlr., eines Reiters 20 Tlr.; die Berbeherren aber geben dem Manne nur 2 bis 3, dem Reiter bochftens 15 Tlr.) Bon ben Refruten verlieren die wenigsten ihr Leben por bem Feinde; die meiften geben burch Krantheit oder aus Rot einer geringen Medizin zu Grunde. Das tonnte durch Anstellung von Keldmedifus, Apotheter u. f. w. verhindert und badurch viel gespart werden. - Die Dufterrollen werden zu felten revidiert. Es gibt ftete große Ausfälle bei ben Truppen, von benen nichts verlautet; die Lander aber haben die Berpflegung auch für die Toten und Berlaufenen zu gablen, fo lange beren Nichtvorhandensein nicht festgestellt ift. Dies muß baber häufig geichehen, bann wird Bebeutendes ersbart werben. Es mare sogar aut, wenn bie Obrigfeiten felbft "bie abgangig Boldber erfetten, wie bann foldes gur Reit bes Herzogs Fridland practicirt worden und noch wol sein könnte". — Man soll feinen Accord mit den Obriften schließen wegen ihrer unterhabenden Regimenter; benn bann wirtschaften bie Oberften allemal in ihren eigenen Beutel binein.

Ganz ähnlich, meist sogar wörtlich übereinstimmend ist ein Aufsat "De conomie in Militärsachen" b. d. Wien, 8. November 1678, welcher in der "Austria" von 1849 abgedruckt wurde. Gleichartige Außerungen sinden sich auch in einem Aussaße Kaltenbaecks "Zur Finanzgeschichte Österreichs unter Leopold L. (Austria für 1851; S. 11.) 1)

Daran reihen sich dann die Verpflegungsordnungen von 1681 und 1684°), sowie endlich Kaisers "Leopoldi Reglement vor Dero Miliz die Oeconomie und Disciplin bei berselben betreffend. 1697." (Originalpatent im k. k. Ministerium des Innern.)")

"Häufige und continuirliche Rlagen über vielfältigen Misbrauch und Ungebühr" nötigten zu dieser neuen Ordonnanz, welche unter dem Borsis des Karbinals Grasen Rollonit ausgearbeitet wurde und dadurch interessant ist, daß in ihr zum erstenmale der Gesamt statsgedante zum Ausdruck kommt, insem die einzelnen österreichischen Länder dem Heerwesen gegenüber als ein untrennsbares Ganzes ausgesaft werden, das für die Kriegsbedürsnisse aufzukommen habe.

Mund- und Pferde-Portionen der Offiziere sollen fortan aus der Kassa mit barem Gelbe bezahlt und ihnen vom Tande nur Dach, Fach und Stall gegeben werden. Die Unteroffiziere und Gemeinen haben mit hausmannskost vorlieb zu nehmen oder einem Aquivalent an Geld. Im Sommer erhalten sie das Brodaus Magazinen; der Sold ist ihnen zehntäglich zu zahlen. Sine Offiziersportion gilt im Winter 4 G. 30 Krz., dagegen im Sommer nur 8 Gulden, doch wird-

<sup>1)</sup> Bgl. auch Dennert, Gefch. ber f. f. Armee. III, 185.

<sup>2)</sup> Mennert, Geich, bes Rriegsmejens.

<sup>3)</sup> Musführl. Musjug in Dennerts Geich. ber f. f. Armee. III, 173, 179.

im Selbe bas Brod geliefert ober täglich mit 1 Krz. vergütet. Damit bat jeder Offizier fich, feine Leute und Bferbe auf eigene Spefen zu vertoften. U. am. erbalt bei der Infanterie der Oberft 50 Mund= und 12 Bferde=Bortionen '), ber Oberfilt. 30, bezgl. 8, der Obriftwachtmitt. 5, bezgl. 8, der Sauptmann 15, bezal. 3. der Lieutenant 5. bezal. 2. der Rabnrich 4. bezal. 2. - Bei der Reiterei hat ber Obrift eines Kuraffier-Regiments 50 Mund- und 17 Bferde-Bortionen, der Oberfilt. 13, bezal. 10, der Obriftmachtmeister 5, bezal. 8, der Rittmeister 19, beggl. 6, ber Lieutenant 7, beggl. 4, ber Rornet 5, beggl. 8. Bei ben Dragonern find bie Beträge 3. T. etwas geringer. - Den Gemeinen tann ber Quartiergeber an Stelle ber hausmannstoft monatlich 1 &. 30 fr. und täglich 2 Bfb. folden Brodes geben wie er felbft genießt. - Die Bferde find in gutem Befchlag gu halten; ben Soldaten barf nichts vom Golbe abgezogen werben. Riemand, ber nicht wirklich in Diensten ift, barf verpflegt werden, und baber haben die Kriegstommiffarien die Bestandliften forgfältig mit dem wirklichen Bestande gu vergleichen. Die Ginquartierung geschieht auf Grund von Billeten, und bie Quartiere find oft zu visitiren. Jährlich find zwei hauptmufterungen gu halten, bei denen nicht biefelben Rommiffarien fungiren durfen. "Blinde ober Baffewolanten" follen am Leben gestraft, wer fie angenommen seiner Charge entfett werden. Denuncianten folder Durchstedereien find reich zu belohnen und zu icunen. Ohne Baf barf fich niemand über 1/2 Meile vom Quartier entfernen. Insolente, Gewalttätige und Ausreißer find von den Landleuten in haft zu nehmen, und wird fur ben gefangenen Mann die Summe von 18 G. bergutet. Alle Bezahlungen haben aus ber Generalkriegskassa zu erfolgen, in welche auch alle Contributiones ber Untertanen fliegen. Für ben Frieben 8= marich werden Stappenzettel ausgegeben, nach benen fich ftreng zu richten ift; niemand darf willfürlich Quartier nehmen. Die Berpflegung ift auf ber Etappe in natura ju empfangen, nicht in Geld ju verlehren. Ohne einen vom Rriegs-Diftritte = Commiffar ausgestellten Anweisungezettel barf tein Borfpann ber= langt werben. Die Solbaten follen fein Gemerbe betreiben; dafür follen aber auch die Land-Gouverni den Bert der Lebensmittel fo billig als möglich halten und feine Monopolia und Borlaufe gestatten. Das Ausreiten und Straßenrauben ift ftreng verboten, und barf bie Dilig auch feine Untertanen gegen ihre dominos terrestres protegiren. Die Werbung angeseffener Untertanen ift unterfagt. Rirchen und Pfarrhäuser sowie die Curiae nobilitares find mit Einquartierung zu verschonen. Gin Kriegscommiffar foll vir integrae vitae fein. — Gine Erläuterung des Reglements erfolgte 1699.

Über die Disciplin boten eigentlich schon die reichsgesetzlichen Bestimmungen genügenden Anhalt; bennoch mangelt es auch nicht an Sonder-Berordnungen.

Kaiser Leopold I. hat den "Articuls brief Ferdinandi III." [S. 1313] i. J. 1665 "in einigen Stüden corrigiret und gebessert" und auf 80 Artikel zusammens

<sup>1)</sup> Der Bert ber Pferbeportion wird nach Sandesgelegenheit festgestellt. Jahns, Geschichte ber Rriegswiffenschaften.

gezogen.<sup>1</sup>) Eine weitere Renovation in nur 60 Artiteln erschien dann 3 Jahre später\*) und wurde 1699 abermals erneut. Sie ist bis zu dem Erlaß von 1768, also ein volles Jahrhundert durch, in Kraft geblieben.<sup>2</sup>) — Weiter bleiben zu erwähnen:

Ferdinandi III. Mandat wider Rumor, Raufhändel und Balgen. 1651. Leopoldi Patent, die Kriegsdisciplin bei der Miliz betr. 1677. Leopoldi Duell-Edict vor dero Miliz 1682. (K. f. Kriegsarchiv. Ubt. XXIV.)

Leopoldi Cbict über gute Disciplin und Ordnung. 1684 (ebba.). Berordnung über das Berhalten auf Märschen. 1684.

Über welche Personen sich die Gerichtsbarkeit des Hof= friegsrats erstrecke, setzte eine faiserl. Hofresolution an die nieder= österreichische Regierung von 1666 fest.4)

Schon diese Berordnung tritt in Widerspruch mit der Auffassung der Reichse abschiede, daß für nicht militärische Berbrechen das ordentliche Gericht zuständig sei, und troß des Reichsartikelsbriefs von 1672 verschärft die Erläuterung eines Leospoldinischen Reglements von 1697, welche 1699 erfolgte, diesen Gegensaß. In demsselben Sinne sind denn auch die andern deutschen Territorialgewalten vorgegangen; ja sie haben meist nicht nur die Kriegsleute selbst, sondern auch ihre Angehörigen und Diener in allen Stüden dem Kriegsrechte unterworfen.

# d) heerordnungen geistlicher Rurfürsten.5)

§ 64.

Kur-Mainz erließ zu Ende des Jahrhunderts (1700?) Artitelsbriefe für die sämtliche Miliz und für die neuaufgerichtete Landmiliz z. F.

Rur-Trier gab 1681 eine Ordnung, wonach sich die Artilleriebedienten in den Festungen und Städten zu richten.

Für Rur = Cöln gab Joseph Clemens 1690(?) einen Articuls brief.

# e) Rurfächfische Heerordnungen.

§ 65.

In Kursachsen bestand, nach dem im Jahre 1663 errichteten Berteidigung erecesse, die Landmiliz aus sechs Fahnen Fuß-volks, jede zu 500 M., deren Ober-Offiziere ihr Wartegeld aus der

<sup>1)</sup> Abbr, mit aussaufri. Annotationes in Bolders Corp. juz. milit. (Frantf. a. M. 1709.) Eine vorbereitende handschrift. Arbeit von 1661 bewahrt die XXIV. Abt. des f. f. Kriegsarchies zu Wien. \*1 Ebb. \*) Reynert: Gesch. der f. f. Armee. III, S. 200. \*) Laurentius a. a. O. \*) Lünig a. a. O.

Steuer erhielten. Dazu famen brei starke Regimenter Ritterpferbe. 1) — Das Schwergewicht lag aber auch hier bereits beim stehen ben beere.

Im Jahre 1684 erließ ber Kurfürft ein Reglement, "Wie wir es bei unsern Truppen und Militär=Ctats in einem und andern wollen gehalten haben.")

Das Reglement enthält Bestimmungen über den Rang der Regimenter untereinander, über Shrenwachen, über die von seiten der Obersten und Stabsoffiziere auszuübende strenge Kontrolle der Soldzahlung durch die Hauptleute und verordnet die Einreichung genauer versiegelter Rollen (Stammrollen) an die Geh. Kriegstanzelei.

Eine i. J. 1686 ergangene Ordre besagte, daß von 1687 ab ein neues und gleich mäßiges Exercitium bei der Armee einzuführen jei. 2)

Zu dem Ende wurde in Dresden eine Art Lehrabteilung eingerichtet, insosern von jedem Regiment der Abjutant und von jeder Kompagnie ein Untersoffizier sich dorthin zu begeben und sich der Instruction des Kapitains Alberti zu unterziehen hatten. Gine schriftliche Fassung dieses sowercitiums scheint nicht überliefert zu sein.

Auf Grund von Bestimmungen, die ichon 1676 ergangen, erschien am 26. Januar 1677 eine Ordonnanz, welche das Marsch= und Berpflegungswesen ordnet. Daran reihten sich:

Die beiben Marichreglements Joh. Georgs III. von 1687 und 1691.") Die Ordonnang Friedrich Augusts von 1697. ()

Die Ord onnanz vom 2. Februar 1698, welche besonders von den Gebühren der Offiziere und Soldaten sowie von der Berteilung der Einquartierungslast handelt. )

Über die Begrenzung der Militärgerichtsbarkeit spricht sich das Mandat Johann Georgs II. aus, "daß die Justiz in denen Sachen, worin die Militärpersonen mit interessirt sind, nicht gehindert werden solle." 1672.

Die Ordonnang von 1697 wie die Rriegsartifel von 1697 und 1700 modisfizieren die Auffassung zu Gunften der abgeschlossenen Militärgerichtsbarteit. )

Ein Befehl Joh. Georgs IV. verbietet den Pfarrern, Unteroffiziere und Solbaten ohne Borbewußt des tommandierenden Offiziers ehelich zu trauen. )

<sup>1)</sup> Glafen: Rern ber Geich. bes h. Rurhaufes zu Sachien. (Frankfurt und Leipzig 1721.)

<sup>2)</sup> Soufter u. Frande a. a. D. I. 3) Beibe bei Bunig. 4) Ebb. u. bei Bolder.

<sup>\*)</sup> bis 7) Bunig a. a. D.

f) Rurbrandenburgische und herzoglich preußische Heerordnungen.

§ 66.

Als i. J. 1656 die Ritter- und Lehnpferde Kurbrandenburgs aufgeboten und ausgeschrieben wurden, stellte die Ritterschaft den erschöpften Zustand dar, in dem sie sich wegen anhaltender Krieges-Beschwerungen befinde und machte sich anheischig, statt selbst aufzusitzen, 500 tüchtige wohlberittene und bewaffnete Reiter in fünf Compagnien nebst Offizieren zu stellen. Dies Anerbieten wurde angenommen, zugleich aber ausdrücklich vorbehalten: daß dadurch in keinem Wege der Schuldigkeit, welche Sr. Kurs. Durchl. jeder Lehnmann der Lehnpserde und sonst seiner tragenden Lehne halber schuldig wäre, entzogen werden sollte. (Landtagsabschied vom 14. Dezember 1656.)¹) — Immerhin war seitdem der Weg des Abkauss der Lehnsdienstpflicht eröffnet worden, und in dem Edict vom 22. September 1663 "wegen Bereithaltung der Lehns- und reisigen Pferde" heißt es:

"Dafern aber jemand anstatt eines vollsommenen Dienstpferdes sammpt der dazu behörigen Montirung 40 Thaler an Geld geben wolle, soll er solches Geld, a die insinuationis an zu rechnen, innerhalb 14 Tagen bei der Cassa des Crepses, worunter er seshaft, einbringen, womit er alsdann deß schuldigen Roßdienstes vor dieses mal ersassen soll."

Im Jahre 1665 ging die märkische Ritterschaft auf den Borschlag des Kurfürsten ein, es den einzelnen Sdelleuten frei zu stellen, entweder selbst zum Kriegsdienst zu erscheinen oder eine Loskausssumme an die Rekrutenkasse zu bezahlen. Diese Summe betrug übrigens nur ansangs 40, später 125 Taler.

Des Ausschusses halber wurde auf dem Tage von 1656 beliebet: daß in den Städten der 20. Mann beschrieben und nebst allen Jägerburschen zu besserer Verteidigung des Landes gebraucht werden sollte.2) — Vermutlich hat der Gr. Kurfürst hinsichtlich der Milizen eine Resorm im Sinne getragen, die ihre militärische Bedeutung durch feste Angliederung an die gewordenen stehens den Truppen steigern sollte. Es läßt sich das schließen aus der Verwendung der ostpreußischen Milizen bei Veginn des schwedischpolnischen Krieges.3)

<sup>1)</sup> Geo. Frb. Müller: Rgl. preuß. Kriegesrecht. (Berlin 1760) I, Rap. 5, § 1. 9) Ebba.

<sup>3)</sup> Rauchbar: Georg Friebr. v. Balbed. (Arolfen 1870.) I, 6. 86.

Damals wurden nämlich, unter Zurüchaltung eines Landsturms für den äußersten Rotsall, sämtliche Mannschaften des Ausgebots nicht nur zu Kompagnien, sondern sogar zu Regimentern zusammengezogen, auch in ihrer Ausprüftung den gewordenen Truppen gleichgestellt und genau wie diese verwendet. Ein großer Teil derselben machte den polnischen Feldzug mit, und bei Barschau 1656 haben mindestens 7000 Mann dieser Milizen (16. Kompagnien Dragoner) mitgessochten. ')

Bu einer gründlichen Reorganisation ber Miliz fand Friedrich Wilhelm jedoch niemals die nötige Muße, und als 1674 beim Schwedeneinfall noch einmal das allgemeine Aufgebot erging, geschah die Verwendung der Miliz ganz in den alt überkommenen Formen.

Daß in diesen Formen damals Besseres geleistet wurde als früher, lag in der auch vom Rheine noch herüberwirkenden Energie des Landesherrn und in der leidenschaftlichen Ergriffenheit, mit der das Landvolk sich gegen die Schweben erhob. So gelang es, Berlin sicher zu stellen, den kleinen Krieg lebhaft zu führen, den Elbübergang bei Sandau geschickt und glücklich zu verteidigen und nach des Kurfürsten Sieg bei Fehrbellin den Abzug der Feinde sehr opfervoll zu gestalten.

#### § 67.

Die Ersatweise der Feld= und Garnisontruppen änderten der Gr. Kurfürst und auch Friedrich III. zunächst nicht.
— Der letztere übernahm 1688 eine Armee von 29 Bataillonen und 41 Schwadronen, deren Ersat wesentlich auf das eigene Land angewiesen war. Er geschah durch Werbung, welche der Präsident von Danckelmann bereits örtlich zu regeln suchte, indem er durch das "Edict gegen die Insolentien bei Werbungen" d. d. Cölln 20. Januar 16913) den Offizieren vorschrieb, sich bestimmt an die ihnen gewiesenen Muster= und Sammelpläte zu halten. 4)

Es wird befohlen, daß "ein jedweder Offizierer, welcher eine neue Berbung verrichtet, in den ihm dazu angewiesenn Quartieren, Muster- und Sammelplätzen sich halte und einer dem andern keinen Eintrag tue", damit man jede Unordnung verhüten und wissen könne, an welchen Offizier man sich vorkommenden Falls zu halten habe.

<sup>1)</sup> Riefe: Die Schlacht bei Barfcau. (Breslau 1870.) G. 41, 42, 58.

<sup>9)</sup> Geh. Staatsarchiv ju Berlin. R. 21, 136 und R. 68, 30. — Bgl. Schwary: Breut. Landmiligen. (Beipzig 1888.)

<sup>3)</sup> Rgl. Bibl. Berlin. (Sammelbanb. G. y. 16500.)

<sup>4)</sup> Bgl. v. Courbiere a. a. D. und Schmoller: Die Entftehung bes preuß. heeres von 1840-1740. (Deutsche Runbichau XII, 1877.)

Als tropdem "bey Refrutirung dero Miliz in Ihro Landen viel Unordnung entstanden", sah sich Kurfürst Friedrich veranlaßt, d. d. Cölln 21. November 1693 ein Interims=Reglement zu erlassen als "Berfassung, wie es mit Rekrutirung derer Regismenter sowol zu Pferde als Fuß gehalten werden soll.")

Das Reglement besteht aus 12 Bargaraphen und bestimmt: 1. Alle Regimenter oder Bataillons follen Ausgangs Oftober oder fobald fie ihre Quartiere bezogen haben, eine vom Rommandeur unterzeichnete genaue Nachweisung der fehlenden Leute an das Gen .= Priegstommiffariat einsenden und darin zugleich die zur Berbung bestimmten Offiziere namhaft machen. — 2. Das Gen.=Rommissariat verteilt die Berbungen auf die Brovinzen und weist den Truppen ihre Berbeplate an. - 3. Muf biefen haben fich die eintreffenden Offiziere geborig ju melden. - 4. Jeder Kreis barf bie auf ibn fallende Quote felbst beschaffen und bem Offigier überliefern, ber die Leute pruft, ob fie gut und ju Rriegebienften geschickt find. — 5. In diesem Falle gablt er für jeden Mann dem Kreise 2 Elr. Sandgeld. - 6. Deferteurs find anzuhalten und in die nachfte Festung zu liefern. Wer das tut, erhält 5 Tlr. — 7. Bringen die Kreise oder Provinzen die Mannschaft nicht auf, so verfährt der Offizier als Freiwerber. — 8. Die Einquartierungstoften für die in eine Stadt gufammenzubringenden Refruten find auf den gangen Rreis zu verteilen. - 9. Die Werbeoffiziere haben nur Obdach, ihre Begleitung auch Solg, Licht und Bett zu fordern. - 10. Jebesmal ift ein Termin feftzuseten, an dem die Retruten beim Truppenteil einzutreffen haben. Borber ift dem Gen.s Kommissariat eine Liste der Geworbenen zu überschicken und sind diese von Rommiffarien zu muftern, bevor fie die Broving verlaffen. - 11. In den Berbeund Marfc-Quartieren sollen die Offiziere bar bezahlen und fich Quittung darüber geben laffen. - 12. Stets ift jemand vorauszusenden, um die Retruten ben Rommiffaren der Rreife, bezgl. Provingen anzumelben und die Quartierbillets gu empfangen, ohne welche fein Ort die Leute aufzunehmen braucht.

Dies Ebict enthält in der unscheinbarsten Form doch einen großen grunds sätlichen Fortschritt: Während bisher der Eintritt der Inländer in das Heer immer nur auf einem freiwilligen Dienstkontrakte beruhte, wurde jett jeder Provinz die Stellung einer bestimmten Zahl von Leuten auferlegt. Rur wenn sie diese tatsächlich nicht aufzubringen vermochten, war zur Ergänzung des Heeres eine eigentliche Werbung zulässig. — Auf dieser Unterlage hat dann 1733 König Friedrich Wilhelm I. sein Kantonwesen begründet.

Um die Beurteilung der Mannschaften und ihrer Ausrüftung einheitlich zu begründen, hatte schon Friedrich Wilhelm d. Gr. i. J. 1672 eine Muster=Ordnung erlassen.

<sup>1)</sup> Kgl. Bibl. Berlin. (Sammelband G. y. 16500.) Abbr. in Bolders Corp. jur. milit. (Frankfurt 1709.) S. 801 f. und bei Bunig a. a. O.

<sup>1)</sup> Lünig a. a. D.

Die Kommissare sordern Regiments= und Kompagnie=Kollen von den Ossigieren und lassen Wann sür Wann passieren, beobachten die Tüchtigkeit der Bersonen, ihrer Pserde, Gewehre und Kleidung und weisen jeden Ungeeigneten zurück. Desetke an der Ausrüstung sollen die Ossiziers sofort redressieren. Krante müssen haben, sind ihre Ausrüstung vertreten sein. Leute, die noch nicht geschworen haben, sind in Pslicht zu nehmen. Blinde und Bassevolanten, Ossiziersdiener u s. w. dürsen nicht als Soldaten passieren. Bon der Musterung ist eine Relation zu erstatten, welcher eine Tabelle (Stammrolle) beigefügt wird, in der von jedem Ossizier und Soldaten verzeichnet ist: Taus= und Zuname, Baterland, Alter, ob, wo, wielange er vordem gedient, wann er letzt im churf. Dienst gekommen, auf was Art er letzt geworben, ob er beweibt sei und Kinder habe, ob er seinen Sold richtig empsangen, ob er wohl montirt und bewehrt auch zu Kriegsdiensten geschickt und ob er geschworen habe.

Um die einheimischen Werbeplätze von Fremden frei zu halten, erging eine Reihe von Edicten: am 2. Jan. 1674, 1. Dez. 1680, 8. Dez. 1681, 1. Dez. 1683, 2. Mai 1687 und 1. Sept. 1693. 1)

Ehicte gegen die Defertion liegen vor vom 18. Aug. 1683, 9. Oct. 1688, 1. Nov. 1688 und 2. Apr. 1691.2)

#### § 68.

Am 2. Sept. 1656 wurde das "Churfürstlich Brandenburgische Kriegsrecht und Articulsbrieff" veröffentlicht,") und es entspricht dem Umstande, daß bis etwa z. 3. 1660 das brandenburgische Heer in manchem Sinne als eine Fortsetzung des schwedisch-deutschen aus dem dreißigjährigen Kriege erschien, wenn diese Kriegsartitel im wesentlichen durchaus mit den schwedischen übereinstimmen.

Die 91 Artikel sind in 19 Tituli zusammengesaßt. Es handelt: Titulus 1. Bon der Shre und Furcht Gottes und Mißbrauch seines h. Namens wie auch von Fluchern und Zauberern. Es heißt da: "Wir verbieten hiemit alle Abgötterei bergestalt, daß nun und hinfüro kein anderer als der einige wahre Gott angebetet und dagegen kein salscher, Anbeter, Abgötter, Zauberer, Wassenbeschwörer, Teufelstünstler in unsern Lägern, Guarnisonen und Quartieren gelitten werde." So etwa "wegen der Execution eines solchen ruchlosen Menschen etwas Bedenkliches fürfallen, so soll er unsers Lägers und Lande verwiesen werden". Man sieht: welche Macht damals der Aberglaube hatte! — 2. Bom Gottesdienste und

<sup>1)</sup> Kgl. Bibl. Berlin. (Samtl. in bem Sammelbande G y. 16500.) Das Ebift von 1687 auch bei Bblder und Lünig.

<sup>2)</sup> Rgl. Bibl. Berlin. (Samtl. in bem Sammelbanbe G. y. 16500.)

<sup>3)</sup> Rgl. Bibl. Berlin. (G. y. 16572). Abbr. in hopers: Corpus juris militaris. (Berlin 1672.) v. Gidftebt: Reglements. (Berlin 1887.)

Brediaten, wann und wie die gehalten werden follen. — 3. Bon Sr. Churf. Durch= leuchtigfeit hohem Respect auch dero hohen und niedrigen Officierern Authoritet und Commando wie auch ber Soldaten Gehorfam. — 4. Bon ber Soldaten Arbeit (an Festungen und Lagern); beren foll sich niemand "für zu gut halten". -5. Bom Schieken nach befetter Bache, vom Commando auf der Bache und bon den Schildwachen. — 6. Bon March und Zugordnung. Ein besonderer Artikel gilt den Soldaten, welche fich binter dem Beereszuge ohne Bagzettel ihres Oberften betreten laffen. Ber um 1/4 Reile als Rarobeur zurudbleibt foll mit Gefangnis, wer eine Reile weit gurudbleibt, mit bem Tode bestraft werben. - 7. Bon Außgeruffenen und Felbtfluchtigen. - 8. Bon Übergabe ber Festung, Accorten und Correspondence mit bem Feinde, sodann bom überlauffen und verbächtigen zusammen Runfften. - 9. Bon Meuteniren und Duelliren. - 10. Bon Roth= Bucht und hurereij. — 11. Bon Quartiren. — 12. Bon Berwarlofung und Ber= bfändung der Behr, Baffen und allerliftiege-Instrumenten und Berdzeug. — 13. Bon Brandt, Raub, Diebstall und Trindgelbt nehmen unter den Thoren. -14. Bon Plundern und Beute machen und wie es mit der Beut und den Ge= fangenen bom Feinde gehalten werden foll. — 15. Bon der Mufterung. — 16. Bon Abbanden und abscheidt geben. - 17. Bon der Gage und Löhnung. -18. Bon Berhal und Abschaffung der Übelthater. - 19. Bon aller Rrieges= Bebienten Pflichtleistung. - Daran reiht sich eine "Ernstliche Bedeutung bes Eybes und was durch auffhebung der Finger gemeinet" fowie der "Eydt der Officirer und Goldathen". - Der Articulsbrief foll alle 3 Monat "jedem Regiment ju Rof und fuß von Bort ju Bort fürgelesen werden, jo daß fich alfo niemand mit der Unwissenheit zu entschuldigen Urfach haben möge".

Die Strafbestimmungen sind streng. Abgötterei soll mit Landesverweisung, Marodieren mit Gesängnis, entschiedene Insubordination, Feigheit u. s. w. mit dem Tode, Desertion, Betrug, Diebstahl in den ersten Fällen, wenn keine erschwerenden Umstände hinzukommen, mit Gassenlausen bestraft werden. Unpünktsliche und lässig Gehorchende reiten drei Tage lang bei Wasser und Brod auf einem hölzernen Pferde. Wer böswillig aus dem Kampse slieht, soll "sonder Anklage todt geschlagen werden". — Die Artikel sind sehr vollständig und atmen einen echt soldatischen, durch und durch tüchtigen gesunden Geist.

Diese Krieg&Artitel wurden i. 3. 1673 erneut. 1) — Reben ihnen erging noch eine ganze Reihe von Ebiften und Mandaten zur Aufrechterhaltung der Disziplin und Ordnung:

1652. Ebict wider die Duelle, Ein= und Überfälle, Rumor und Raufhandel.2) 1657. Befehl zur Beobachtung guter Disciplin und Ordnung bei der Wiliz.3) Wiederholt 1659 4), 1665, 1673 u. m.

1676. Berordnung wie denen Excessen der herumbagirenden Soldaten abzuhelsen.

<sup>1)</sup> Bunig a. a. D. \*) bis 1) Ebba. 4) Rgl. Bibl. Berlin. (Cammelbanb G. y. 16500.) 8) Bunig a. a. D.

1677. Befehle, daß die Officirer vor die Excesse ihrer untergebenen Sols daten und ihrer Privatbiener Red und Antwort geben follen.1)

1688. Ebict wider die Roncontres, Duelle, Rauff-Händel und Friedens-ftöhrungen.\*)

Die Behanblung der Soldaten war sehr streng und mußte es sein, da die großenteils aus losem Gesindel geworbenen Söldner, die nicht selten durch davonsgelausene Ausländer ergänzt wurden, oft mehr einer Räuberbande denn einer geordneten Truppe glichen. Erst in den letzten Friedensjahren, als die Regimenter seste Garnisonen angewiesen erhielten, durfte die Mannszucht milder werden, und der Gr. Kurfürst, der während der Feldzüge mit unerbittlicher Schärse versuhr, erließ am 29. Januar 1688 eine Berfügung, welche verbot, "die Soldaten oder gemeinen Knechte, wenn sie excedirt, nicht mehr, wie bisher geschehen, zwischen die Piten zu sühren und von denen Unterossizieren mit Stockschlägen und Brügeln übel zuzurichten. ?)"

Am 1. Jan. 1672 war eine besondere "Ordnung vor die Artillerie-Bediente in denen churf. Bestungen" ergangen. Sin Abdruck derselben ist dem Hoperschen Corp. jur. milit. v. 1672 [§ 71] angehängt. Das sehr kurzgehaltene Dienstreglement gliedert sich in 26 Artikel und den Büchsenmeistereid.

# **§** 69.

Den Marsch= und Verpflegungsbienft regelte eine Reihe von Erlassen, welche großenteils, ganz wie es in Österreich war, zugleich bisziplinarer Natur sind.

Eine Interims=Berpflegungs=Ordonnanz vom 8. April 1655 setzte die Gebühren aller Chargen an Trattament, Fourage und Service sest und gab einige Anordnungen über die Art und Beise der Berpslegung. (4) Eine zweite derartige Ordonnanz vom 20. Juli 1655 bestimmte die Kortionen an Brod, Bier und Fleisch sowie die Zahl der Kserde der einzelnen Chargen. Am 23. Dezdr. 1665 erschien abermals eine "Interims=Ordinanz, wonach Sr. Churf. Durchlauchtigseit zu Brandenburgk Soldatesque zu Roß und zu Fuß in dero Landen zu verpslegen und was dabei ferner in Acht zu nehmen.")

Im November 1670 erließ der Er Kursürst ein Edict von Marchiren, um die Desorbres, Excesse und Insolentien abzustellen.") Die Kommandeurs sollen den Marsch rechtzeitig den nächsten Regierungen anzeigen, damit diese Borbereitungen tressen können. Hauptleute und Kommissarien müssen die kürzeste und bequemste Marschlinie feststellen und die Ortschaften gerecht in Unspruch nehmen. Lassen Jahreszeit und Better es zu, so sind die Truppen schuldig, zu kampieren;

<sup>1)</sup> bis 2) v. Courbiere a. a. D. 1) Archiv bes Berl. Kriegeministeriums. (I. a. 2. 1.)

jebenfalls find unnute "Stille Lager" ju vermeiben. Dit ber Ginquartierung foll burchgebende Gleichheit observirt werden; für Abwesende burfen niemals Quartiere beansprucht werben, und auch wer mehrere Chargen befleibet, hat nur ein Quartier zu verlangen. Die Truppen find ichulbig, für ihr Gelb zu gehren, - nichts mit Gewalt zu nehmen ober zu erpreffen, bei exemplarifcher Beftrafung, "es mare benn, daß auf Unfere special gnädigste Berordnung zu Berpflegung ber Gemeinen die Rothdurfft an Bier und Brodt wie auch einig Gras im Sommer und Raubfutter im Binter ad 1 Bund Strop und 3 Bfb. Beu auf die Reuter gegeben werden muffe, welches ex publico wiedererstattet werden foll". Beborben und Rommiffarien haben Sorge bafür ju tragen, daß an den vom Mariche berührten Orten Lebensmittel ausreichend und billig vorhanden find. Bur Fortbringung der Kranten, des Brobiants u. f. w. find Subren zu ftellen. doch von Kreis zu Kreis abzulösen. Über jeden Warsch ist ein Bericht nebst Roftenberechnung einzureichen. - Gleichzeitig ergingen ein "Soict von Ausidreibuna ber Contributionen" und b. d. Colln 30. Mai 1672 eine neue "Interimes Berpflegungs = Orbinnang".1) - Leiber halfen biefe Berordnungen nicht viel. "Es geben" ichreibt Otto von Schwerin (mahrend bes Feldzugs gegen Frantreich) am 8. Sept. 1672 "überaus große Excesse vor. Roch geftern bat sich eine Bartei, als fie Bieh weggenommen und von dem Generalgewaltigen verfolgt wurde, demfelben widerfest, ihn nebit einigen Reitern erichoffen und andere tobtlich verwundet". Ja elf Tage fpater fchreibt der Rurfürst dem Fürsten von Anhalt: "Unfer Generalgewaltiger felbst bat fich in Frankenberg eigenmächtigerweise ein= quartirt und geplündert". Um 2. November 1672 erließ der Kurfürst beshalb ein neues Marichreglement"), das mit den Worten beginnt: "Wir haben bisbero mahrgenommen, daß auf bem Marfc mit ben Bagen und fonften ziemlich confus jugegangen und ber eine fruh, ber andere fpat fich fortgemacht, dabei aber auch allerhand Unordnungen fürgegangen u. f. w."

Für eben diesen Feldzug waren auch bereits zwei Edicte ergangen, "wonach die Soldatesque sowohl in deren Quartieren als auf Marchen sich unterthänigst zu achten";\*) auch wurden von Zeit zu Zeit besondere Verpflegungssort oder, in ihren gegenwärtigen Quartieren gehalten werden sollte.") Dahin gehören z. B. die "Ernewerte Speisungssortinanz mit Futter und Mahl in Quartieren" d. d. Cölln 1. Mai 1673°), die "Interimssverpsseugssordinanz" d. d. Cölln 21. Dezember 1675°), die "Berpsseugngssordinung" d. d. Cölln 22. October 1676°), die "Berordnung sür die Marchen" d. d. Cölln 12. Rosvember 1676 und 8. Februar 1677°), serner die "Ernewerte Ordinanz, nach welcher S. Churs. D. Wiliz in deren jezigen Quartieren sowol in dero eigenen Landen als in denen Ihro angewiesenen Quartieren verpssegen lassen wollen" d. d. Cölln 2. Januar 1678°) und endlich die lange maßgebende "Ernewerte

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. Berlin. (Sammelband G. y. 16500.)

<sup>,</sup> Forfter: Friedrich Bilbelm ber große Rurfürft. (Berlin 1855.)

<sup>3)</sup> Bibl. b. Gr. Gencralftabs. 4) v. Courbiere a a. D.

b) bis 9) Rgl. Bibl. Berlin. (Cammelbanb G. y. 16500.)

Interims-Ordinantz, nach welcher höchstgebachter . . . bero Milis in benen jegigen Quartieren als in Friedenszeiten verpflegen laffen wollen. Rebft bem ernewerten March-Edict". b. b. Colln. 10. Rovember 16791). Beim "Stab gu Rog" empfängt beispielsweise an Gelbe (für Tractament, Servis, Hart- und Rauch-Rutter) der Oberst 80 Taler, der Oberstlieutenant 36, der Oberstwacht= meifter 28; bei einer "Compagnie ju Roß" ber Rittmeifter 50, ber Lieutenant 23, ber Cornet 18. der Bachtmeister 10. der Gemeine (abgeseben vom Rauchfutter) 5 Taler. Beim "Stab ju Ruß" erhalt ber Oberft 73, der Oberftlieutenant 30, ber Oberftwachtmeifter 20 Taler; bei einer "Compagnie ju guß" ber Capitain 32, ber Lieutenant 15. der Kahndrich 12, ein Sergeant 5 Taler und ber Gemeine an Geld-Tractament und bor Speisung monatlich 3 Taler 12 gr., einbegriffen 1 Taler 4 gr. Rleibergelber. Die Dragoner fteben mit ihren Solbfagen gwifchen ben Reutern und bem Rufpolle. Bei ber Artillerie empfängt ber Oberftlieutenant (ein Oberft ift nicht erwähnt) monatlich 100 Taler, ber Ober-hauptmann 50, ber Haubtmann 32, der Lieutenant 15, der Reugwarter, der Feuerwertsmeister und ber Studjunter je 12, ber Betardier 6, ber Conftabel 4 Taler. - In ben Quartieren foll fich jedermann mit bem genügen laffen, mas ber Birt leiften tann. "Dafern aber ein und ber andere Birth feiner Bequemlichleit halber bem Solbaten für die Servicen Geld geben wolte, stehet ihm folches gwar frei, . gleichwol nicht mehr als einem Reuter 14 Grofchen, einem Dragoner 12 und einem Dusquetier 10 Grofchen monatlich, wohingegen alfdann ber Solbat ein Bette und die übrige Servicen an Salt, Pfeffer und Effig ibm felber zu ichaffen foulbig ift." - Rach bem Marich = Chict muffen "auf einen Gemeinen fowoll au Rof als ju guß täglich 2 Bfund Brodt und 2 Quart Bier und auf 1 Bferd basjenige an Beu und Strob, was Unsere Ordinany besaget (f. o.) gereichet werben. Sol bem Lande auff einen Reuter ober Dragoner por bie Speifung und das Hart-Futter (benn bas Rauchfutter muß das Land ohne Entgelt reichen) täglich 3 Grofchen, auff einen Dusquettier aber vor die Speisung täglich 1 Grofchen 6 bl. gutgetan und von Unferm Kriegs = Commissario gegen Quittung des tommandirenden Offiziers . . . bezahlt werden."

Eine "anderweit ernewerte u. rebibirte Interim&= Ordinang" erichien am 1. Januar 1684.) und verordnete gleich im 1. Artikel, "daß dasjenige, was dero Miliz bisher in den Quartieren an Servicen, theils auch an Gelbe genoffen, nunmehr ganglich auffgehoben und abgeschafft fein folle, bergestallt, daß die einquartierten Gemeinen nicht mehr als das bloge Obdach und nebst ober in benfelben zwar Licht und holt zu genießen haben, nicht aber eben deswegen mas besonders fordern sondern allewege mit dem Birthe zugleich sowie es berfelbe bat und täglich gebrauchet, fürlieb nehmen und über biefes nicht bas allergeringfte mehr fordern: der Birth felber auch, außer biefen, feinen, weder freiwillig noch fonft mas geben . . . es mare benn, bag ber Solbat bem Birth an bie Sand ginge und ihm mit Arbeit im Saufe die Roft abverdiene."

<sup>1)</sup> Ebba. unb v. Eidftebt a. a. D.

<sup>3)</sup> v. Courbiere a a. D.

Es hing dies damit zusammen, daß sowohl Reiterei als Fußvolk vom platten Lande nach den Städten verlegt wurden, "weiln Sr. Durchlaucht der gnädigsten Meinung sind, daß es dem Lande zu einer großen Sublevation gereichen, denen Städten zu fernerem Ausnehmen dienen, nicht weniger auch die Milice darinn bester könne zusammengehalten und viele Inconvenientien solchergestalt verhütet werden."1) — Am Schluß des Jahrhunderts erging endlich die "Interimse Ordonnans auch Einquartierungs-Reglement Sr. Churf. Durchl. Friederichs III." d. d. Cölln, 2. Januar 1699") mit ausstührlichen Berpstegungstabellen.

### § 70.

Die Bestimmungen über Rang= und Dienstverhältnisse, sowie über die Gerichtsbarkeit sind besonders wichtig.

Sehr interessant erscheinen die Maßregeln des Gr. Kurfürsten und Friedrichs III. zur Berstatlichung ber Regimenter.

Rach einer auf dem Bortlaute seiner Kapitulation begründeten Gehorsamsverweigerung Derfflingers nahm Friedrich Wilhelm in jede neue Kapitulation die Klausel auf: Die Obersten hätten sich zu verhalten, "wie es Unsere ergangenen Berordnungen, oder welche wir noch serner ergehen lassen möchten, fordern." Um serner die Offiziere einigermaßen vor der Willfür der Obersten zu schüßen, wurde v. I 1659 ab in jede Bestallung die Bestimmung ausgenommen, daß die Offiziere nur nach vorhergegangener "Urtel und Justiz" von den Obersten entlassen werden könnten. J. I. 1672 ging der Kursürst weiter, indem er hinsichtlich der Besetzung der Stellen die Klausel ausnehmen ließ: "jedoch daß solche Ofsiziere tüchtige, capable und friegsersahrene, auch Uns anständige Personen sein, worunter er sich dann dergestalt zu verhalten, wie es unsere deskalls ergangene Besordnung oder welche wir noch serner ergehen lassen möchten, ers

Damit war bem Monarchen ein bis dahin unbekannter Einstuß auf Anstellung und Entlassung der Regimentsofsiziere gesichert. Der bald darauf ersfolgte Geheimratsbeschluß, daß die Obersten überhaupt die Bedienungen der Regimenter nicht mehr vergeben, sondern solches Sr. Durchl. zu überlassen hätten, scheint zwar in dieser Form nicht sosort durchgedrungen zu sein; aber auf einem anderen Bege wuchs die Nacht der Statsgewalt über die der Regimenter ganz von selbst. Denn seitdem die Truppenteile "stehend" wurden, blieben sie auch nach dem Tode ihrer Schöpfer beisammen, und wenn dann ein solches stehendes Regiment neu zu besehen war, so empfing der Oberst es aus der Hand des Kriegsherrn, während früher der Oberst dem Fürsten das Regiment eben als das seine zugeführt hatte.")

<sup>1)</sup> Bolder a. a. D. Ebenbort eine Erneuerung bes Einquartierungsreglements v. 1. Januar 1699. \*) Agl. Bibl. Beilin. (Sammelband G. y. 16500.)

<sup>3)</sup> b. Courbiere a. a. D. 4) Bgl. Comoller: Die Entftehung bes preuf. heeres 1640 bis 1740. (Deutiche Runbicau. XII, 1877.)

3. 3. 1684 erließ ber Gr. Rurfürst ein Edict, baf bie Obriften ibren Rang nach ber Ancienneté des Antritts ihrer Chargen haben follen.1) Seitbem erschienen sämtliche Oberfte als eine einzige, bem Statebienfte eingeglieberte Rorverschaft. Rurfürst Friedrich III. gab bann enblich 1695 ben "Befehl. baf binfuro ben bem Abancement ber Generals und Offizirer nicht auff die Ancienneté und Alter sondern Meriten und andere Raisons reflectiret werde, folglich die bisher dekwegen erhobene Rlagen ceffiren follen."1) Damit mar die distretionare Racht bes Rriegsberrn völlig feftgeftellt.

Hinfichtlich ber Gerichtsbarkeit ergingen folgende Mandate: "Churfürftl. Befehl de Jure aggratiandi. Wornach fich alle bobe Officirer in Begnadigung und Berdonirung der Delinquenten ju achten haben." 1663. ) Es wird da bestimmt, daß die Obristen bei bero Regimentern tein Jus aggratiandi fondern nur die Freiheit haben follen, gemiffermaßen in genere mortis ju bispenfiren. - "Dronung, wie es bei militarifchen Ere= cutionen wegen reftirender Gelber gu halten." 1678.4)

Befehl, daß die in Criminalsachen ergangene Acta nebst dem Krieg &= gericht8=Urteil bor der Bublication an den General=Auditeur gur Revision und durf. Approbation ober Moderation eingusenben. 1687.5)

3. 3. 1692 errichtete ber Rurfürft ein "Confiftorial= ober geiftliches Belb= und Kriegegericht", erließ eine Instruction barüber an ben General= Mubiteur und einen Befehl an ben Relbmaricall, ienes Gericht zu reibectiren. Bugleich befahl er, daß alle Mubiteurs binfuro von dem Generalauditeur eras minirt und in Bflicht genommen werben follten.

Über den Handelsverkehr mit dem Feinde erschienen 1689 und 1692 Verbote, welche sich insbesondere auch mit dem Vertaufe ber Materialien zum Schiffsbau beschäftigen. 7)

#### \$ 71.

Eine bedeutende Brivatarbeit ist das "Corpus juris militaris, barinnen bas churfürstl. branbenburgifche Rrieges recht und Articule-Brieff mit ber fürnehmften Botentaten Rriegesrechten Concordantiis wie auch ber beften Armeen Kriegsgebrauchen." Berfaffet durch Cherhard Boyers, chrf. brdb. Raht und Generalauditeurn. (Berlin 1672.)8)

Dies Bert war in erfter Bearbeitung bereits 1665 erschienen. ) Es ift bem Gr. Rurfürsten, dem Kurpringen Carl Aemil, dem Markgrafen Friedrich (III.) fowic dem Feldmarschall Fürsten Johann Georg von Anhalt gewibmet und enthält: das brandenbg. Kriegsrecht, das Duell-Edict, das Stict von Haltung, guter

<sup>1)</sup> u. 8) Bunig a. a. D. 3) bis 9 Ebba. 7) v. Eidftebt a. a. D. 7) Rgl. Bibl. gu Berlin. (G. y. 16582.) 9) Ebb. (G. y. 16500.)

Disciplin und Ordnung, das vom Perdoniren, das von Marchiren, das von Nusschreibung der Contributionen, die Berpflegungs-Ordonnance und die Artilleries Ordnung. — Beigesügt sind zum Bergleiche: Maximilians II. Reuterbestallung, Ferdinands III. Articulsbrief v. J. 1642, Louis' XIV. Ordonnances von 1661, 1665 und 1666 sowie bessen Berpflegungsordonnance von 1665, dann das schwes dische Kriegsrecht samt der Gerichtsordnung, das dänische Kriegsrecht, die polnischen Kriegs-Constitutiones (latein.), das holländische und das schweizerische Kriegs-recht, eine Marketender-Ordnung und die kaisers. Schissordnung.

Jeder Artikel der brandenburgischen Kriegsgesetze ist mit aussührlichen Annotationes versehen, welche nicht nur die eben angeführten Kriegsrechte, sons dern auch die Bibel, die Carolina, die Alten, die Reichsabschiede und vieles andere allegiren.

Eine Ergänzung dieser Arbeit bot J. F. S(chulte) in seinem Compondium additionals über die churfürstl. brandenburgischen Kriegsartikel. (Berlin 1686'), 16922).

# g) Rurbayerische und Rurpfälzische Beerordnungen.

§ 72.

"In Kurbayern ergingen: Articulsbrief, darauf Churfürstens Ferdinand Mariae in Bayern hohe und niedere Officiers wie auch gemeine Soldaten schwören sollen."3) Dieser Brief wurde 1672 ersneuert.4) Dann folgte ein Articulsbrief Churfürsts Maximilian Emanuels in Bayern.5)

In der Pfalz erließ Kurfürst Carl Ludwig am 1. Juli 1668 einen Articulsbrief,6) desgl. Johann Wilhelm i. J. 1692. Der lettere wurde mit einem Articulsbrief vor die Büchsenmeister und einem Duelledict gleichen Datums sowie mit Kapiteln über Truppensctats, Oeconomie und Ceremoniel zu einer "Neuen Krieges-Versfassenge" vereinigt. T

Bon bayerischen Berpflegungs=Ordonnanzen sind besonders zwei wichtig:

Eine Instruction über das Proviantwesen vom 28. Mai 1664 enthält Borschriften über die Anlegung von Magazinen, besiehlt, daß jede Compagnie auf ihrem Commiswagen eine Handmühle von Stahl und Gisen nach des F. B. W. Gr. Fugger Modell mitzuführen habe und daß der an die Soldaten gegebene Proviant ihnen monatlich vom Sold abzuziehen sei. Doch durften für

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl ju Berlin. (G. y. 16584.) 1) Ebb. (G. y. 16585.)

<sup>3)</sup> bis 9) Lunig a. a. D. 9) Bolder a. a. D. 7) Lunig. — Bgl. auch Munich: Geich, ber Entwidelung ber baper. Arnee in zwei Jahrhunderten (Munchen 1864.)

die einfache Portion (2 Pfd. Brod) höchstens 2 Krz. innebehalten werden, auch wenn die Portion dem Proviantamte teuerer zu stehen kam; war sie aber billiger, o durfte doch nicht mehr eingezogen werden, als der wirkliche Wagazinspreis betrug. 1)

Die Felb= und Sommer=Berpflegung&=Ordonnanz v. J. 1687 gibt u. A. folgende Soldfäße für den Monat: Bei den Fußtruppen: Oberft 150 G., 12 Pferberationen, 20 Brodportionen, Oberftlt. 60, 8, 13, Oberftwchtm. 25, 6, 10, Hauptmann 70, 3, 8, Lieuten. 25½, 2, 5, Fähnrich 21½, 2, 4, Feldwebel 10 G., 3 Brdp., Gemeine 4 Gulden, 1 Brodportion. Bei der Reiterei: Oberft 150 G., 15 Pfor., 20 Brdp., Oberftlt. 60, 11, 13, Oberftwchtmstr. 25, 9, 10, Rittmstr. nebst seinen 3 berittenen Knechten 94½, 5, 8, Lieut. mit 2 Kn. 41, 3, 5, Cornet mit 2 Kn. 35½, 3, 4, Wachtmstr. mit 1 Kn. 14, 2, 3, Gemeine 6½ Gulden, 1 Pferde= und 1 Brodportion.

Die Gerichtsversassung hatte bereits Tserclaes von Tilly im October 1626 durch eine Instruction vor die Regiments-Schultsheißen geregelt, der auch eine Gerichts-Tax angehängt ist. die höhere Justiz bildete einen Teil des Generalquartiermeisteramtes. Ihm unterstanden der General-Schultheiß, der General-Prosoß, der Rumormeister mit 50 bis 60 Pferden (Feldgendarmerie) u. s. w. Gegen höhere Offiziere schritt der Hoffriegsrat ein, welchem 1659 sogar die Macht eingeräumt wurde, gegen wiederspenstige Offiziere mit Arrest, ja mit noch ernstlicheren Mitteln vorzugehen, doch unter Borwissen des Kurfürsten.

Das erfte Duell-Mandat erschien am 4. Sept. 16744).

h) Herzogl., dann furfürftl. braunichweigische Heerordnungen.

§ 73.

Lüneburgische Kriegs-Articel: wie sich ein Offizierer vershalten soll. Unterzeichnet Augustus, Herhog zu Braunschweig-Wolfensbittel, 21. April 1655. Mfpt. der Ral. Bibl. zu Dresden. (C. 69, Nr. 8.)

Es find 130 Artitel, denen eine Art von Amterbuch (über die Functionen der Chargen) angehängt ist.

Herzog Christian Ludwig von Celle erließ am 24. Febr. 1659 eine Ausschuß-Ordnung; dasselbe geschah in Hannover 1666 von Johann Friedrich und 1680 von Ernst August. 5)

In Celle wurde der 9., in Hannover der 8. Mann ausgehoben.

<sup>1)</sup> Beilmann a. a. C.

<sup>\*)</sup> Lünig. \*) Münich. 4) Lünig a. a. D. \*) Sichart a. a. D.

Am 24. Juni 1683 gab Herzog Ernft Auguft ein Reglement, welches vermutlich auch in Celle Gültigkeit hatte. (Archivbibliothek zu Hannover.)

Das Reglement bestimmt den Rang der Regimenter und Ofsiziere, handelt vom Commando, von der Ordre de Bataille (ganz allgemein), von den Märschen und Detachirungen, von den Wachten und der Parole, von den "Ceremonien mit Begrüß= und Präsentirung des Gewehrs", von der Logirung der Truppen, von der Beurlaubung der Ofsiziere und vom Justizwesen. 1)

Gine Ordonnang vom 4. Dez. 1685 regelt die Geldverpflegung im Frieden neu.2)

Abgesehen vom Generalstab u. s. w. beträgt das Monatsgehalt bei der Kavallerie für den Oberst 80 Tlr., für den Oberstlt. 25, den Major 17, den Rittmeister 60, den Lieutenant 28, den Tornet 21, den Reiter 2 Tlr.; bei der Insanterie für den Oberst 60, den Oberstlt. 20, den Major 15, den Capitain 38, den Lieutenant 19, den Fähnrich 14, den Unterofsizier 8 und den Gemeinen 2 Tlr. Die Obersten waren zugleich Compagnieches und empfingen neben dem Oberstens auch Rittmeisters, bezgl. Capitainsgehalt. — Die Besoldung im Felde wurde für jeden Feldzug besonders geregelt. Dasselbe gilt von der Berpflegung.

Die Ablösung bes Quartiers beurch Gelb bestimmt eine Ordonnanz vom 15. Aug. 1681. Weitere Regelung der Quartierverhältnisse brachten dann die Interimsordonnanz vom 10. Aug. 1683 und die Verordnung vom 13. Nov. 1690. (\*) Rühmlich voran ging Braunschweig durch die Verordnung vom 20. Mai 1695 in der Einrichtung des Invalidenwesens. (5)

Die Berhältniffe ber Durchmärsche regeln Berfügungen von 1695 und 1697.6)

Privatarbeiten, welche allerdings nur die ersten drei Viertel des Ihdts. umfassen, liegen vor in Geo. Ab. Zieglers "Fürstl. Braunsschweig-Lüneburg. Kriegsrecht" (Zelle 1673)") und desselben "Anmerkungen über das fürstlich braunschweigische Kriegserecht." (Ersurt 1677)").

#### i) Reichsfürstliche Beerordnungen.

#### § 74

Neue Bestimmungen über das schwedische und pommerische Kriegswesen erließ König Karl XI.9)

<sup>1)</sup> bis 5) Sicart a. a. D.

<sup>9)</sup> Sanig a. a. D. 7) Rgl. Bibl. Berlin. (G. y. 8952 Rr. 6.) 6) Cbb. (G. y. 17582.)

<sup>9</sup> Bunig a. a. D.

1682 erschien ein Duell-Gbift,

1683 ein Kriegsrecht und Articulsbrief vor die Miliz zu Lande, eine Berordnung über die General= und Regiments= gerichte und deren Procesversahren, sowie Instructionen für den General-Auditeur, den General-Gewaltigen samt den Regiments= Prosossen, den Rumormeister und den Generalwagenmeister. — Eine Privatarbeit lieserte Math. Schwarz: "Kurze Anmerkungen über das schwedische Kriegsrecht. (Bremen 1675.)

In Danemart-Solftein erließ König Chriftian V. 1683 einen neuen Articuls brief undeine Rriegsgerichts-Inftruction.1)

Herzog Christian Albrecht zu Holstein-Gottorp gab 1674 ein Kriegsrecht ober Articuls-Brieff vor dero Wiliz sowie eine militärische Gerichtsordnung.

Über die fürstl. Anhalt isch en Heerordnungen findet sich reiches Material bei G. Krause: "Urkunden, Aktenstücke und Briefe zur Geschichte der Anhaltischen Lande." (Leipzig 1861 ff.)

Aus diesem Material hat G. Dropsen Auszüge mitgeteilt in seinen "Beisträgen zur Geschichte des Misitärwesens während der Spoche des 30jährigen Krieges" (3tschft. für deutsche Kulturgesch. N. F. IV. Hannover 1875.)

Der Bischof von Münfter erließ ein Ebict gegen Duelliren und Balgen. 1682.

#### § 75.

In Mittelbeutschland schreitet, wie immer in militärischen Dingen, Seffen voran.

Aufgebote ber hessischen Ritterschaft ergingen 1651, 1654 und 1672.3)

Im Jahre 1682 erließ Landgraf Wilhelm V. einen Articulsbrief vor die Reuter.

Folgenden Jahres erging ein "Reglement und Ordonnanz, wie 3. Fritl. Durchl. zu heffen-Caffel bei bero Milig es hinkunftig sowol

<sup>1)</sup> Lunig a. a. D. Eine Erneuerung von Christians V. Artitelbrief ericien 1692 gu Ropenhagen. (Sauptfonservat. gu Munchen. E. b.)

<sup>1)</sup> Lünig a. a. D.

<sup>3)</sup> Wortlaut bei Joh. Andr. hofmann: Abhanblungen vom Kriegesftaate. (Lemgo 1769.). Jahns, Geschichte ber Kriegswiffenschaften.

mit derem Exercitio und Formirung ber Bataillons als auch mit Beurlaubung ber Officiers gehalten haben wollen." 1683.1)

Landgraf Carls zu Heffen-Caffel Duell-Cbict 16842) und besselben Articuls-Brieff vor dero Miliz. 1689.3)

Reglement vor Carlen, Land-Graffen zu Heffen, auff ben Beinen habende Infanterie. d. d. Cassel, 24. Aug. 1698. (Kgl. Bibl. z. Dresden. Mspt. C. 69, no. 7.) Gebruckt: Cassel 1698.

Am 1. November 1679 erging eine "Service=Ordnung für bie hohen, Ober- und Unter-Offiziere samt den Stabspersonen zu roß und suß biß auf den Trompeter."4)

Gemeine und Tamburs follten nichts haben. Der Oberst empfing 10 Tfr., Oberst.=Ats. und Oberstwachtmeister 4 T., Rittmeister 3 T. Servis.

Sie gedruckte Service=Ordnung erschien am 1. Januar 1684. Sie betrifft die für die einquartierten Pferde an Stroh, Heu, Heckerling u. s. w. zu leistenden Lieferungen.

Bier Jahre später erging eine Souber-Vorschrift "wie die in der Wetterau und angrenzenden Gegenden in Winterquartieren stehende Miliz" zu verpslegen sei. (31. Oct. 1689.)6)

Am 31. Oftober 1692 erfolgte eine Fourage-Ordonance für die Artilleriepferde. 7)

Im Druck erschien am 6. Januar 1698 eine Orbonance wegen ber Services des Fußvolks und der Reiterei.<sup>8</sup>) Ein Jahr später gab der Landgraf ein Reglement wegen der Montirung.

In Thüringen ragt Sachsen=Gotha hervor durch die Sorgfalt, welche es den gesetzlichen Einrichtungen seines Heerwesens zuwendete.

Bergog Ernft der Fromme erließ 1646 ein Duellmandat.9)

Am 31. Mai 1673 gab er eine Berordnung wegen Einquartierung.10)

3. 3. 1677 erschien Herzog Friedrichs I. "Berordnung, wornach bero Solbatesta zu Roß und Fuß wie auch sämbtliche Unterthauen der Fürstenthümer Gotha, Altenburg und Coburg sowohl in den Quartieren als Marschen innerhalb Landes sich unterthänigst zu achten "11)

Herzog Friedrich II. stellte 1699 die Puncte auf, "wornach fich die im Lande stehende Gothaische Willis zu Roß und Fuß, sowohl Offizirer als Gemeine,

<sup>1)</sup> Archiv-Bibliothet zu Marburg. (B. 67.) Abbrud im I. Teile ber Sammlung heff, Berordnungen. (Caffel 1767.)

<sup>\*)</sup> u. 2) Lünig a. a. D. 4) bie ") Bgl. hofmann a. a. D. ") Lünig a. a. D.

<sup>10)</sup> Abbrud in Beyeri Juris militaris prudentia (Lib. III, tit. 7). Bgl. Laurentii Abbandlung von den Kriegsgerichten (Altenburg 1757.) 11) Lünig a. a. C.

als auch Beamte und Unterthanen zu achten haben" und erließ ein Krieg&=
recht ober Articul&brief. 1)

In Sachsen-Beimar gab herzog Johann Ernft 1683 eine Reuterbestallung und Articuls brief.")

Das Brandenburgische Franken hat in Christian Ernst, Markgrafen von Brandenburg-Rulmbach, einen der militärisch tüchtigsten Reichsfürsten des Jahrhunderts hervorgebracht.

3. 3. 1644 geboren, fruh bermaift, forgte ber Gr. Rurfürst für jeine Erziehung; er ftubirte gu Strafburg und legte bort icon 1659 burch feine latein. Rebe über "bie Runft ein guter Fürft ju fein" ein bamals viel bewundertes Beugnis reifer Studien ab. Chriftian Ernft jog 1661 als Landesherr in Baireuth ein. Hier bestand seit den Zeiten des Markgrafen Casimir (1514—1527) ein "Dilig = Musichus" und biefem mandte ber junge Fürft, "ber brandenburgifche Ulpffes" eifrige Tätigfeit ju. Trop bes Biberftanbes feiner Stanbe gestaltete er einen Teil besselben zu einem fog. "reigenden Musichuß" um, b. h. ju einem auch für ben Rrieg außer Landes brauchbaren fleinen Beere, aus bem er später gange "selegirte (auserlesene) Landregimenter" sowie feit 1677 eine Leib= garbe formierte. Diefe aus Landeskindern gebilbete Streitmacht und bas ihm 1664 zugefallene Umt bes Rreisoberften in Franten festen ibn in den Stand, mabrend ber Rampfe gegen Louis XIV. tatfraftig an ber Seite bes Gr. Rurfürften für Deutschland einzutreten. - 1677 wurde er Feldmarschallieutenant des Reichs; 1683 nahm er an Wiens Entfag Teil; 1704 grundete unter feinem Schute Frbr. Groß v. Trostau bie Ritteratabemie (bie fpatere Univerfitat) ju Erlangen. Es ift, von ber Strafburger Jugendrebe an, ein Spiegelbild biefer Beftrebungen, bas in den "Runftreden" feiner Sohne Chriftian Beinrich und Carl Auguft vorliegt, bon benen im Bapreuther Collegio 1677 jener "von biefen Rriegsfünften", biefer "von ben Friedenstunften" handelte. [G. 1155.]

Christian Ernst erließ 1665 eine Berordnung wegen des Duellirens und Balgens, der 1699 noch ein besonderes Duell-Sbict folgte. 3)

As Bischof von Bamberg gab der Kurfürst von Mainz 1698 neue Kriegsartifel.4)

# § 76.

Wenig nur bleibt hinfichtlich ber noch nicht besprochenen füd = beutschen Staten zu erwähnen:

In Bürtemberg erließ Herzog Eberhard III. 1652 einen Articulsbrief für seine geworbenen Truppen<sup>5</sup>). Deren Zahl nahm allmählig bedeutend zu.

<sup>1)</sup> bis 5) Bunig a. a. D.

Der Landtagsabschied von 1673 bewilligt 300 z. Pf. und 1000 z. F., der Abschied von 1681: 100 zu Roß, 100 Dragoner und 840 z. F., deren Unterhalt Prälaten und Landschaft übernehmen, "iedoch ihren rechten und verträgen unsnachtheilig." Sie haben die Summen "des endes zugeschossen, damit hierdurch die unterthanen mit ihren leibern und suhren selbst zu felde zu zihen enthoben sehn möchten, besage des Landtagsabschiedes von 1620."1)

### k) Reichs= und Hansestädtische Verordnungen. 8 77.

Frantfurt a. D. erließ 1699 eine erneute "Bach = Ordnung") und 1688 eine "Ordnung, wie es mit den Berbungen in der Stadt zu halten.") In hamburg erging 1671 eine Erneuerung des Articulsbriefs vor

In Hamburg erging 1671 eine Erneuerung des Articulsbriefs vor dero Miliz\*), die Eide, welche die Mannschaft, die Kapitäne und der Kommansdant schwören sollten, wurden 1675 sestgestellt und blieben dis 1691 gültig.\*) Die Kompagnien hatten eine Stärke von 400—500 Mann. Im November 1779 satte man den Beschluß, die Soldaten mit gewisser "Libereh" zu versehen. I. I699 erging ein Duell=Cdict.\*) — Lübeck erließ 1644 eine Wachts Ordnung [XVIII. a. § 85] und 1692 einen Articulsbrief vor dero Miliz.")

# l) Französische Berordnungen.

§ 78.

Zum Vergleiche der stizzierten heimischen Einrichtungen mit densjenigen Frankreichs empsiehlt sich eine Arbeit über die französische Kriegsverwaltung, welche ungefähr aus d. J. 1680 herrührt und solgenden Titel führt: "Französische Kriegs» und Verpstegungs- Ordinanzen . . . Aus dem Französischen ins Teutsche übersetz und anstatt der so beliebten französischen Mode zu einer weit nuplichern und rühmlichern Nachfolge vorgestellet von einem Liebhaber des allg. Teutschen Vatterlandes." (D. D. u. J.8)

Aus der großen Reihe der aufgeführten Ordonnanzen, in denen sich das gerechte Selbstbewußtsein der französischen Einherrschaft deutlich spiegelt, erhellt einerseits warme Sorgfalt für die Einwohnerschaft des "eigentlichen" Frankreichs, andererseits ein tieses Wißtrauen gegen das Offizierstorps, welches in der peinslichsten Beise von den mächtigen Intendanturbeamten überwacht wird. Dies Wißtrauen aber scheint begründet gewesen zu sein; denn anderenfalls würden sich nicht immer wieder und wieder Strafandrohungen in Bezug auf den Betrug bei den Musterungen und bei der Bezahlung der Mannschaft erneuen.

<sup>1)</sup> Dofer: Britrage gum Ctats und Bolferrechte. 11, C. 818.

<sup>2)</sup> bis 4) Lunig a. a. D. 3) Abbr. bei Gaebechens: Das hamburg. Militar. (hamburg 1889.

<sup>6)</sup> u. 7) Lünig a. a. D. 8) Rgl. Bibl. Berlin. (H. x. 1250.)

### IV. Rapifel.

# Die Wissenschaft von Befestigung und Belagerung.

Die berühmtesten Fortifikatoren der zweiten Salfte des 17. Ihdts.: Rimpler, Coehorn und Bauban, waren Ariegsmänner; im übrigen aber ift es ein Rennzeichen bieses Zeitalters, daß neben den Soldaten, ja in weit größerer Bahl als biefe, fich bie Belehrten an ber Behandlung der Befestigungstunft beteiligten, zumal die Brofessoren der Mathematik an den Universitäten. Dies spricht sich auch darin aus, daß die Differtationen, welche junge Ebelleute beim Abgange von der Sochschule hielten, febr häufig fortifitatorische Gegenstände zum Thema Da bie Gelehrten im allgemeinen einen flareren Stil schrieben und beffer zu lehren mußten als die meiften Rriegsleute, fo gewannen fie, keineswegs jum Rugen ber Wiffenschaft, unbillig viel Ginfluß. Um befremdlichsten gestalteten sich diese Dinge in den romanischen Ländern, wo der Unterricht meift in den Banden von Geiftlichen lag. Sier fann man geradezu von einer "fortififatorischen Abbe-Literatur" sprechen, welcher Namen angehören wie die des Kanonikus Famuel zu Toul, des Jesuiten Jean du Breuil (de Bitainvieu), des Pater Fournier, des Jesuiten Milliet de Chales, des Pater Bourdin, des Kanonikus Rosetti in Livorno u. s. w. Die Folge dieser übermäßig großen Teilnahme nicht militärisch Gebildeter an der Bearbeitung der Befestigungswiffenschaft war das Borherrschen der Theorie, das Spielen mit Formen, das Überwuchern ber geometrischen und die Bernach= läffigung ber psychologischen Elemente — eine Haltung, Die fich wie burch Unstedung auch auf literarisch tätige Solbaten übertrug.

# 1. Gruppe.

# Das dritte Viertel des 17. Jahrhunderts.

§ 79.

Der dreißigjährige Krieg hat keinen besonderen Einfluß auf die Entwickelung der Poliorketik gehabt; die bedeutendsten Belagerungen der Zeit waren die in den Niederlanden und an den niederländischen Grenzen, und daher steht auch die nächste Folgezeit noch wesentlich unter dem Zeichen der holländischen Kunft und beschäftigt sich zumeist mit

beren mathematischer Begründung oder beren Popularisierung. Es sind ba zu nennen:

Matthias Geieri: Artificium muniendi Geometricum. (Stockholm 1650.)

Albert Cazii: Amussis Ferdinandea seu Problema archit. milit. (München 1651.)

Abdias Crew: Ingenieur-Stab, welcher leichtlich zuzurichten. (Murnberg 1652.)

Hauptmann Johann Arduser: Architectura von Bestsungen, Wie ein jeder Plat auff ein neue Art zu bevestnen. (Zürich 1651.1), 1658.2)

Diese, dem Züricher Rate gewidmete Arbeit ist als Lehrmittel für die Mathematik studierende Jugend gedacht und erscheint nicht unnüh, "obgleich das liebe Teütschland von Gott den lang erwünschen Friden wider erlanget hat". Die niederländische Besestigungskunst mit Unterwall, kleinen flankenlosen Ravelinen, Horns, Krons und Sternwerken wird übersichtlich und verständig vorgetragen, wobei es auch an Seitenblicken auf andere Bauweisen (Erard d. B. I. D., das spanische Rormaltrack, Flamand, Groote, Theti, Lorini u. a.) nicht sehlt. Bemerkenswert erscheint es, daß sich bei Ardüser die oberdeutsche Überlieserung insosern erhalten zeigt, als er die Flanken des Unterwalls kasemattiert und auch für die revetlerte Kontreslarpe die Anlage von Parallel-Kasematten mit Scharten zur niederen Grabenverteibigung empsiehlt.

Glaser zufolge hat Bauban die Cita delle von Tournay nach Ardüsers System gebaut.\*) "Sie hat wider die Baubanische Gewohnheit eine parallele jeboch ziemlich enge Faussebraye, unter beren simplen Flanken Casematten angelegt sind, um den Graben au niveau zu bestreichen: alles gant accurat wie der Schweizer Capitain Ardeuser solche zu bauen angewiesen, woraus zu muthemaßen, daß Bauban, wo nicht ein Schüler von diesem Ardeuser, wenigstens anstänglich ein starker Sectator desselben gewesen." [Bgl. übrigens § 96.]

Ein ganz anderes Gepräge trägt des Wendelin Schildfnecht: Harmonia in Fortalitiis construendis, defendendis et oppugnandis. (Alten Stettin. 1652.4)

Das merkwürdige Buch, bessen bereits gedacht wurde [S. 1144], ist dem Gr. Kurfürsten und dem Herzoge Ernst von Sachsen zugeeignet. Es gliedert sich in 3 Teile. "Der erste handelt von einer newen, besonderen und geschwinden Art: wie man die Logarithmos, Sinus und Tangentes (die Secantes bedarf man.

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. Bu Berlin. (H. y. 502.) 3) Bibl. b. 12. Art. Brig. Dresben. (J. I. 46.)

<sup>2)</sup> Bernunftige Gebanten von ber Rriegsbautunft. (Balle 1728.)

<sup>4)</sup> Rgl. Bibl. Berlin. (H. y. 512.) Art. und Ing. Schule Charlottenburg. (C. 2006.)

hierzu nicht) auf brei Regulen ober Messinge Linial . . . auftragen soll; daraus man nachmals alleine mit einem Hand-Circul große Zahlen durch wenige Punkt begreissen und baraus jeden Triangul in Bindeln und Seiten mit aller Geschwindigkeit nur durch Addition und Subtraction auflösen kann. — Dabey der Regularbaw zur Defension, wie auch die Geometria, soweit sie zur Fortisication bedürstig; item Logistica decimalis u. s. w.

Der ander Theil weiset einen artigen leichten Handgriff, wie man den Irregular- auß dem Regular-Baw fügligst anlegen soll: Da dann von absonderlichen Berschanzungen . . . zum Schutz einer Festung Anleitung gegeben wird.

Der dritte Theil handelt ansangs von der Offension, wie man eine Bestung umbzingeln und belägern, untergraben, durch Minen, Schießen und Berfsen überteuffeln soll. Dann solget ein gründtlicher Unterricht, wie man offensivé und deffensivé ein ganz Krieges-Heer in wolgeordnete Schlachtord nung stellen soll." Dieses Unterrichts wurde bereits gedacht. [§ 2.]

Schildfnecht ftust fich im wesentlichen auf Freitag, nimmt aber breierlei "Royal" an: Cron-Royal, Thron-Royal und gemeine Royal, jedes wiederum in brei berichiedenen Großen. Er ift ein entschiedener Begner alles Schartenfeuers. "Ich frage, ob nicht einem Briefter beffer bon ber Rangel juguboren fen, als wenn er, wie Johannes feinen Jungern im Gejangnis durch ein Rellerloch predigte!" Bedeutend ift das Bert durch feine bautechnifden Anweisungeni, Ergebniffen 30 jahriger Brazis. Die Unforderungen an bas Terrain faßt Schildfnecht folgendermaßen gufammen: "Benn in einem Blat, worauf man eine Festung anlegen will, gute gabe, zuvoraus schwarze Erde oben und "leimigte" (lehmige) unten ju finden, und wenn auf 8, 9, jum bochften 10 Schub (21/s - 3 m) fich Baffer erzeiget." Er municht eben durchaus einen Baffer= graben, aber einen "frifchen", ber entweder Bobenquellen ober von oben einen Einfluß bat, "fo nicht abzustechen". Gin folder werbe "nicht die Luft vergiften und den Tod unter die Soldaten jagen." Falls die bloggelegte Sohle nicht genugende Tragfabigteit für bie Uferbauten u. f. w. habe, fo fei ein Bfahlwert einzurammen. Dafür gibt Schildfnecht eine holzsparende Borfchrift: ziemlich nabe bei einander werden 16 Bfähle im Quadrat geschlagen; 11 anderweite Bfähle bilden ein zweites, an das erste anschließendes Quadrat, und so fort nach der Lange ber Mauer; ber innere Raum wird mit Ries, Steinbroden, Grus ober Schladen ausgestampft. Seine "Rahmel" (Ramme) ift unsere gemeine Bugramme ; die "Saul" (Bar) war am besten ein 5 3tr, schwerer Detallgußtlot ein schwaches Gerat, mit bem fich nur turze Bfable schlagen liegen, woraus fich Schilbfnechts ichichtweis übereinander lagernde Berpfahlungen ertlaren. Mittel gur Bafferbemaltigung, welche der Berfaffer barlegt, find im wefentlichen biefelben, die ichon in den Ronographien des 15. Ihdts. eine fo große Rolle spielen: "Bompen" mit Zug= und Druckwerk, die Eimerkette d. h. die an zwei senkrecht übereinander befindlichen Rollen befestigte Rette ohne Ende mit

<sup>1)</sup> Bgl. General Schröber: Aus ber fortifilatorijchen Baupraxis v. 16. bis 18. Ihbt. (Archiv f. Art.- und Ingen.-Offis. 1880. 3. Heft.)

Eimern, das "Schöbfrad" (Eimerrad) und die Tonnenmühle (archimedische Schraube ober ummantelte Schnede). Auch die Anwendung bes Bebers im großen, welche Schildfnecht 1615 zu Frantfurt a. M. durch Octavio ba Strada tennen gelernt und als ein "noch gar gegeimes Runftftud eines Bafferwerts" bezeichnet, findet fich bereits in jenen ein Bierteljahrtausend alteren Bilderhandschriften, und basfelbe gilt bon ber Gießichaufel. Bermutlich find alle biefe Raschinen antites Erbe. Eingehend behandelt Schildknecht die Befestigung des Baugrundes durch Steinfcuttungen (auch mit Beton) und durch Raschinenpackwerk. Wenn er hinzufügt: "Ru biefem Gebrauch gebort allezeit ein Baffertaucher mit feinen fdmabifden gewichften Laphofen und Mondelappe und mit einer großen Brillen, welcher ber Athem bon oben herein burch die leberne eingefüllte Burftbarm fangen muß" — so gemahnt auch biese Beschreibung unmittelbar an Hunderte bon Darftellungen in den alten Monographien und lehrt, daß fich eine ununterbrochene Überlieferung biefer Dinge bis gegen Enbe des 17. Ihote. erhalten hatte, ber man freilich felten begegnet, weil fich ber Chrgeis ber "Inventoren", bie nicht Rechaniter fondern Mathematiter maren, ben fortifitatorifchen Traces zugewendet batte und die Bauausführung als unter ihrer Burbe, meift taum mit einem Seitenblide ftreiften. In Schilbinecht aber überwiegt ber Braftifer ben Gelehrten.

An kleineren beutschen Arbeiten dieses Lustrums sind zu ers wähnen:

Sigismund Hirsch: Amussis Ferdinandaea ad problemata universae mathesos et praesertim Architecturae militaris. (München 1654).

(Cindemann): Anleitung zur niederländ. Fortification und dazu notwendig vorhergehenden Wiffenschaften. (Tübingen 1654.)1)

Johann Placentini Architectura militaris. [Frant-furt a. D. 1655.)²)

Sind dies deutsche Gesehrtenschriften, so erwies sich die in der damals französischen Grenzsestung Metz bestehende Zesuitenschule nicht minder reich an fortisicatorischen Arbeiten. Aus ihr ging eine sehr verbreitete und beliebte Arbeit hervor, des Pater Georg Fournier "Traite de Fortisication ou Architecture militaire, tires des places les plus estimées de ce temps." (Paris 1652, 16683), Amsterdam 1669, Mainz 1670 und 1688, Hochdeutsch: Amsterdam 1668, 1672 und 1680.)

Das Hauptinteresse der kleinen Arbeit liegt in der Abbildung vieler, z. T. sonst selten dargestellter Festungen und Forts, u. a. solcher der Levante. "Ce

<sup>1)</sup> Bibl. b. 12. Art. Brig. Dresben. (J. I. 47.) 2) Rgl. Bibl. Berlin. (H. y. 98312.)

<sup>2)</sup> Rgl. Bibl. Berlin. (H. y. 490.)

sont ces petits dessins de Forteresses contigues qu'il faut se rendre familières" bemerit der Fürst den Ligne und fügt an anderer Stelle hinzu: "Si je servois dans le Corps du Génie, je voudrois avoir un petit Vaudan portatif dans ce genre là."

Das Werk eines anderen Jesuitenpaters, Bourdins "Lo Dessin ou la perspective militaire" (Paris 1655) verdient ebenfalls Erwähnung, obgleich es nicht verdeutscht ist, weil Bourdin seinen fortisistatorischen Vortrag mit den Feldverschanzungen beginnt und sich erst nach deren Erläuterung zur Betrachtung der permanenten Bauten wendet, ein rationelles Versahren, das doch erst in weit späterer Zeit Nachfolge sand.

# § 80.

Gegen die Alleinherrschaft der Freitag'schen Schule in Nordsbeutschland trat zuerst der kurbrandenburgische General Heinrich Ruse, nachgehends Baron von Ausenstein, in die Schranken mit "Bersteräte Besting, untgesonden in velerley voorfallen, geobsersveert in dese laetste vorlogen, so in de Bereen. Nederlanden als in Branckrijk, Dalmatien, Albanien 2c." (Amsterdam 1654.)1) Hochdeutsch als »Praxis Fortisicatoriae. (Frankfurt a. M. 1666.)

Hendrik Ruse, 1624 zu Sauerwerd bei Groeningen geboren, befestigte in hannoverschem Dienste Hameln, nahm in brandenburgischem an der Befestigung Berlins Teil und erbaute endlich in dänischem Dienste die Citadelle Friedrichs-hasen bei Kopenhagen. Er starb 1674.2) Ruse macht sich die Berbesserungen zu nute, welche Pagan an der üblichen Besesstigungsart vorgenommen, weicht aber insofern von ihm ab, als er den Erdbau bevorzugt, den Unterwall nicht vom Hauptwalle ablöst und nur einsache Bastione bildet. Das Ravelin beckt eine Kontregarde. Sein Relief ist sehr groß; alle Profile haben eine Berme und die Schärde ist bekleidet.

Gegen Ause wendete sich Gerhard Melder, der Stadt Utrecht "Fortifications- und Batailen-Meister", mit "Korte en klare Instructie van Fortisicatie en Batailsons" (Utrecht 1658°), einer polemisierenden Schrift, die auch in's Hochdeutsche übertragen wurde u. zw. unter dem Titel "Kurte jedoch grundmäßige Unterweisung der Regular und Irregular Fortisication. Wit

<sup>1)</sup> Hannoversche Archivbibl. (Soript. math. C. c. 8. fol. 78.) 2) Bgl. B. B. Rosenbahl: henric Müse. Gen biogr. Stizze. Fra des hollandst oversat.

<sup>(</sup>Rhkobing 1846.) 3) Art.s und Jugen. Schule Charlottenburg. (C. 2008.) Bibl. der 12. Art.s Brig. Dresben. (J. I. 50.)

beren Aussenwercken. — Bon Praxi Offensive et Desensive. Wie man eine Compagnie, Regiment und Läger logiren, auch auff verschiedene Arten in eine gute Schlachtordnung stellen muß. (Osnabrug 1661.)<sup>1</sup>) — Das Buch bildet die Fortsetzung der früher [S. 1205] erwähnten Praxis artolleriae pyrotechnicae. Seiner taktischen Bestandteile wurde bereits gedacht. [S. 1148.]

Relber behandelt lediglich die niederländische Befestigungsweise. Den Abfonitt über die regulare Fortification befolieft er mit folgenden elf Lebr= fapen: 1. Die Defenslinie (b. i. die Linie, fo aus ben Flancq-Bindel zu ben Bollwerds-Bindel sich erftrede, foll, jum außerften gerechnet, nicht langer als 65 Ruten, als fo weit eine Musquetentugel langet, jenn. — 2. So man bie Einfunfft bes Grabens mit Studen befenbiren will, barf bie Defenslinie auch über 150 Ruten fenn; bann ift fie langer, fo foll man nicht gewiß schießen tonnen. - 3. Die Reel barf nicht unter 12, noch bie Flancq unter 10 Ruten fein. - 4. Je größer bie Secondflancy ift, je mehrer Lösung bat man auff bie Courtin. Die Secondflanco ober Streichblas in einem zwölfedigten Werde tompt nach meiner gestellten Regul 21 Ruten 4 Fuß. - 5. Der Bollwerdswindel barff nicht unter 60, noch über 90 Graben fenn. - 6. Wo ber fleine Streichwindel über 15 Grad wird, je beffer bie facen ober Banbe bes Bollwerds einander beffer anseben. - 7. Der Flancg-Bintel muß gleich fenn. - 8. Diejenigen Berte, fo am fernften bom Centrum gelegen find, muffen allgeit bon benen commandirt werden tonnen, jo ba bichter baben find, und bas eine Berd gebort 6 Sug über das andere erhoben zu sehn. Aber dieses muß von der fausebray nicht verftanden werben; bann die allein die Gintunfft jum Graben ju berhindern, geleget wird. - 9. Diefes muß nothwendig in Regular-Ronal-Bollwerden bemerdet werden, daß die Reel 12, die Flancq 10, Capital 23 und die Courtin 36 Ruten fen, fo ber Polygonswindel nicht unter 100 Graben ift. — 10. Daß tein Bunct in ber gangen Fortification tann unbeschoffen bleiben. - 11. Die Auffenwerde muffen gegen die Stadt offen liegen." - Die Brregulär=Fortifitation arbeitet ngtürlich besonders viel mit hornwerten. Als Beisviel ber Berftartung einer mit alten Mauern befestigten Stadt wird Orfon besprochen.

Im wesentlichen stimmt Melbers Manier mit berjenigen Freitags [S. 1111] überein; nur läßt er die halben Monde vor den Bastionsspisen fort. Seine in bequemem Format und gedrängter Schreibart gehaltene Lehrschrift blieb lange Beit ein beliebtes Hand- und Hissbuch.

General Ruse antwortete mit einer "Aanwijsinge der Misverstanden van G. Melder" (Amsterdam 1658), und darauf entgegnete Melder wieder mit einem "Appendig aen de Instructie van de Fortisisatie en Bataillons" (Amst. 1664) und gab außerdem die "Korte en klare Instructie van regulare en

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin. (H. w. 40262 a.)

irregulare Fortisitatie met en korte wedderlegginge der suftenue van de Heer Hendr. Ruse" heraus. (Amsterd. 1664.)1)
— Die beiden Männer, welche sich nicht einigen konnten, wurden dafür von den Buchhändlern vereinigt. Einmal in "Heinrichs v. Rusenstein Manier nebst Gerh. Melders Anmerkungen" (Osnabrück 1664) und dann in der "Architectura militaris Bon Rusen und Melder." (Frkt. a. M. 1670), einer Arbeit, welche auch den taktischen Anhang Melders wiederholt.

Das erste dieser beiden Berke legte später Sturm in der Architectura militaris hypothetica eclectica seinem "Zehnten Gespräch" zu Grunde, das er mit der Bemerkung schließt: "Die Herrn Ingenieurs sind unter sich niemahl einig, vielweniger können sie leiden, wenn sich ein Prosesson Matheseos oder Architectus, der sich noch nicht herumgeschossen, will mit neuen Ersindungen in die Fortisication meliren; es müßte denn sehn, daß sie es ihme lange nach seinem Tod so gut werden ließen, seine Dinge zu approbiren."

#### § 81.

Bon kleineren, bezgl. minder wichtigen Arbeiten reihen sich an: Johann Carl, Zeuchmeister und Ingenieur zu Nürnberg: "Arithmetica Geometria, Trigonometria als Grundlage der Fortisikationskraft; dann von Quartieren und Festungsbauworarbeiten," Handschrift der Münchener H.- und St.-Bibl. (ms. germ. 3701) und "Modus kortisicationis; dann Instruktion von unterschiedlichen Bataillen und Schlachtordnungen, wie die auf niederländische Manier formiert werden." (Ebenda Nr. 3702.)

Beides sind tüchtige, wenn auch nicht eben bedeutende Arbeiten; sie tragen das Datum 1662; doch da Carl [S. 1004] i. J. 1587 geboren war, so dürfte ihre Absassing wohl etwas früher anzusetzen sein.

Chr. Jacobi: Florilegium ingeniariae. (Jena 1658.) Chr. Jacobi: Exercitiorum ingeniariorum politicorum libri quatuor. (Beig 1659).

Mart. Knorre: De muniendi ratione. (Wittenberg 1659.) Chann: De praemunitionibus fortalitiorum. (Wittenberg 1659).

Christoph Nottnagel: Manuale Fortificatorium, barinnen sieben Arten ber Bestungsbaukunst und 212 Aphorismi militares (Wittenberg 1656, 1659,2) Lübeck 1660).

<sup>1)</sup> Bibl. ber Berliner Kriegsalabemie. (D. 5681.) \*) Bibl. ber 12. Art. Brig. Dresben. (J. I. 51.) Berliner Kriegsalab. (D. 5675.) Art. und Ingen. Schule Charlottenburg. (C. 2007.)

bere ein R

1342 Pes XVII. Jahrhunderts zweite Balfte. IV. Die Biffensch, v. Befestigung 20. Compendium fortificatorium. (Schleswig 1660.) Compondium foroitienng gur Allgemeinen Anton hillefelb: Rurge Anweifung dur Allgemeinen

Fortfitation. (Gannover 1660, 1) 1673). rtfifation. (pannover Bas ein Gouverneur von der Dietrich von hanflein: "Bas ein Gouverneur von der Dietrich von chaupen missen solle umb allerlen Mängell gunft der Bejästigungen wissen 5061. — Shicker Runft ber Befahrigung (1661. — Solichft. der Universitätsbibl. feines Orbs ju Enbern. (1667.) gu Göttingen, cod. ms. phil. 67.)

Bottingen, con.
Die Arbeit lehnt sich offenbar eng an de Bille an; ja sie erscheint großen= Die urveil icyni ficherfestung [S. 1132]. Hanftein versucht, die Mitte zu halten teils als unmittelbare übersestung inichen Leine bie niches better bie niches better teils als unmitteioute under Leute, die nichts haben als "Biebhifche Ruhnheit" gwischen ber Auffassung solder Leute, die nichts haben als "Biebhifche Ruhnheit" awifden der auffunden unnöthiger Sachen grübeln und daher fcmagen". und berer, die geinen hat Garting bie fichen grubeln und baber fcmagen". und derer, ofe wird geraten, die Geschüße der Batterien des Couronnements mit Beim Ausfall wird geraten, bie Geschüße der Batterien des Couronnements mit Beim Rurjun und sie dann bom Walle aus mit mächtigen Winden in den Tauen zu umwinden und sie dann bom Walle aus mit mächtigen Winden in den Lauen su amort in ven Graben herabzureißen. Mehrfach finden fich Seitenblide auf Bitruv und Begez.

 $_{Florilegium}$  Fortificatorium tripartitum ober . . .

Rrieges-Bau-Runft. (Halle 1662.)2)

Berausgeber ist der befannte Joh. Geo. Pascha [S. 1289], der jedoch, wie er ausbrudlich erflart, die Praecopta eines vornehmen Freundes mitteilt und nur in narte offensiva, wo der Autor gar turz gewesen, einige Nachträge aus anderen Schriften gesammelt hat. Selbständigen Wert befitt die Arbeit jedoch in feiner Hinsicht.

Im J. 1663 erichien zu Augsburg bes schon mehrfach S. 997 und S. 1115] ermähnten Joseph furtenbachs deß Altern "Mann= haffter Runftipiegel", welcher bem Rurfürften Carl Ludwig v. d. Pfalz gewidmet ist und bessen Vorrede v. J. 1657 datiert. 3)

Diefe feltsame Arbeit enthält die "Continuatio und Fortsetung" der fruberen Arbeiten Furttenbachs und ift in 16 "Acte" geteilt, welche folgende Gegenstände behandeln: Arithmetica, Geometria, Planimetria, Geographia, Astronomia, Navigatione, Prospectiva, Mechanica, Grottenwert, Bafferlaitungen, Feurwerd, Buchsenmeisteren, Architectura militari, civili, navali und insulata. - Furtenbach hatte 1660 zu Augsburg eine "Rüft- und Kunftlammer" teils aus Originalgegenständen, teils aus Modellen zusammengebracht, bezal. eigenbandig bergeftellt und dort auch das handschriftliche Erganzungswert feiner früheren Arbeiten, den "Kunstspiegel", niedergelegt, bei dessen Ausarbeitung ihm sein Sohn Jos. Furtenbach b. J. und nach beffen Tode Jonas Arnold als Radierer und Stecher zur Seite ftanden. Renner munichten den "Runfispiegel" gedruckt zu feben, und fo gab ihn der alte herr, beffen treffliches Bildnis bas Buch ziert, heraus. Er

<sup>1)</sup> Rgl. Bibliothet ju Berlin. (H. y. 548.) Bibl. ber 12. Art. Brig. Dresben. (J. I. 52.) 2) Rgl. Bibl. gu Berlin. (H. y. 562.) Bibl. ber 12. Art. Brig. Dresben. (J. I. 53.) Munch. Bauptioni. (O. c.)

<sup>3)</sup> Bibl. bes Beughaufes in Berlin.

bietet in sortisicatorischer Hinsicht mehr als die früheren Arbeiten des Berfassers, nämlich einen "Rathschlag der Mechanic mit ihren lieben Söhnen und Töchtern, vnd wie ein vöstes Berghauß in bester Form zu erbawen wäre." Es ist ein phantastischer Plan: das auf einem Felsen gelegene Berghaus ist dadurch unnahdar gemacht, daß der ganze Berg bearbeitet und ihm nur 1/s Anlage gelassen ist. Der Grundriß ist, im Gegensat zum herrschenden Bastionärtrace, der einer Sternschaz mit Unters und Oberwall, von denen letzterer einen versentten Hof umschließt, aus dessen Mitte ein kasemattirter Turm aufzagt. Das Ganze erinnert einigermaßen an Gustav Adolfs Projekt; nur daß statt des Kreises der Stern zur Grundlage gewählt ist.

Christoph Heidemann: Architectura militaris oder Anlaistung starde Böstungen zu bawen... denen Offensionen entgegenzustellen u. s. w. (München 1664.)1)

Eine neue Ausgabe bes Bertes ericien u. b. T. "Reu herfürgegebene Rrieg &= Architectur. (München 1673.)3) - Der Berf. mar turf. bager. Ingenieur und ein entschiedener Anhanger Speckles, beffen hobes Relief er festhält. In seinen rechtwinkligen Bastionen liegen Kavaliere, welche, durch einen vorgelegten Graben, als Abschnitte eingerichtet find. Seidemann ist Gegner der Faussebraie, die vom Couronnement aus bequem ber Lange nach bestrichen werden könne und den Sturm erleichtere. Daber schlägt er an ihrer ftatt eine Zwingermauer von 8 bis 9' Dide vor, beren Ballgang 6' über bem Horizonte liegt. - Im gebedten Bege will er nur die Baffenplage ber eingehenden Bintel paliffadiren, bier aber die Balif= faben gang bicht an bas Glacis feten. Der naffe hauptgraben ift an ber Scharpe tiefer als nach außen zu. Die breifachen Flanken stehen mit ihrem größeren Teile jur Defenslinie, mit dem fleineren jur Aurtine fentrecht. Bemertenswert ift es, daß heibemann wie de Bille die durch die niederländische Befestigungsweise gang außer Gebrauch gekommenen Orillons wieder warm empfiehlt als unerläklich für ben Schut ber Flanten - ein Gebante, bem dann fpater Coeborn in eigenartiger Beise Ausdruck gab. heibemanns Construction bat Sturm in seiner . Architect. milit. hypoth.-eclectico. beutlich wiedergegeben. (1702.)

Frb. Nitsch: De accurato castella regia muniendo modo. (Leipzig. 1664).

Logomethron Architecturae militaris Freitagianae. Kunstmäß der Freitagischen Bevestigung... außgesertigt durch Andreas Alexandern aus der Mark Brandenburg. (Arnheim 1665.)\*)

Das kleine Schriftchen lehrt die Anwendung des von Galilei erfundenen Proportionalzirkels für die Konstruction von Beseskigungszeichnungen.

<sup>1)</sup> Bibl. ber Berl. Ariegsatabemie (D. 5679) und ber 12. Art. Brig. Dresben. (J. I. 54.)

<sup>2)</sup> Munchener hauptkonfervatorium. (O. c.)

<sup>2)</sup> Bibl. b. 12. Art.-Brig. Dresben. (J. I. 56.) Bibl. bes Berfaffers.

Compondium fortificatorium. (Schleswig 1660.) Anton Hillefeld: Kurpe Anweisung zur Allgemeinen Fortsitation. (Hannover 1660,1) 1673).

Dietrich von Hanstein: "Was ein Gouverneur von ber Kunft der Befästigungen wissen solle umb allerley Mängell seines Ords zu Endern." (1661. — Hoschst. der Universitätsbibl. zu Göttingen, cod. ms. phil. 67.)

Die Arbeit lehnt sich offenbar eng an de Bille an; ja sie erscheint großensteils als unmittelbare Übersetung [S. 1132]. Hanstein versucht, die Mitte zu halten zwischen der Auffassung solcher Leute, die nichts haben als "Biehhische Kühnheit" und derer, die "einen Hauffen unnöthiger Sachen grübeln und daher schwägen". Beim Ausfall wird geraten, die Geschüße der Batterien des Couronnements mit Tauen zu umwinden und sie dann vom Balle aus mit mächtigen Winden in den Graben herabzureißen. Mehrsach finden sich Seitenblicke auf Vitrub und Vegez.

Flori legium Fortificatorium tripartitum oder... Krieges-Bau-Kunst. (Halle 1662.)2)

Herausgeber ist der bekannte Joh. Geo. Pascha [S. 1289], der jedoch, wie er ausdrücklich erklärt, die Praecopta eines vornehmen Freundes mitteilt und nur in parte offensiva, wo der Autor gar kurz gewesen, einige Nachträge aus anderen Schriften gesammelt hat. Selbständigen Wert besitzt die Arbeit jedoch in keiner Hinsicht.

Im J. 1663 erichien zu Augsburg des schon mehrsach [S. 997 und S. 1115] erwähnten Joseph Furtenbachs deß Altern "Wannshaffter Kunstspiegel", welcher dem Kurfürsten Carl Ludwig v. d. Pfalz gewidmet ist und dessen Borrede v. J. 1657 datiert. )

Diese seltsame Arbeit enthält die "Continuatio und Fortsetung" der früheren Arbeiten Furttenbachs und ist in 16 "Acte" geteilt, welche solgende Gegenstände behandeln: Arithmetica, Geometria, Planimetria, Geographia, Astronomia, Navigatione, Prospectiva, Mechanica, Grottenwert, Basserlaitungen, Feurwert, Büchsenneisterey, Architectura militari, civili, navali und insulata. — Furtenbach hatte 1660 zu Augsburg eine "Rüsse und Kunstkammer" teils aus Originalgegenständen, teils aus Wodellen zusammengebracht, bezgl. eigenhändig hergestellt und dort auch das handschriftliche Ergänzungswert seiner früheren Arbeiten, den "Kunstspiegel", niedergelegt, bei dessen Aussarbeitung ihm sein Sohn Jos Furtenbach d. J. und nach dessen Tode Jonas Arnold als Radierer und Stecher zur Seite standen. Kenner wünschten den "Kunstspiegel" gebruckt zu sehen, und so gab ihn der alte Herr, dessen trefsliches Bildnis das Buch ziert, heraus. Er

<sup>1)</sup> Rgl. Bibliothef zu Berlin. (H. y. 548.) Bibl. ber 12. Art.-Brig. Dresben. (J. I. 52.) ?) Rgl. Bibl. zu Berlin. (H. y. 562.) Bibl. ber 12. Art.-Brig. Dresben. (J. I. 53.) Münch, hauptsons. (O. c.)

<sup>3)</sup> Bibl. bes Beughaufes in Berlin.

bietet in sortisicatorischer Hinsicht mehr als die früheren Arbeiten des Bersassers, nämlich einen "Rathschlag ber Mechanic mit ihren lieben Söhnen und Töchtern, vnd wie ein vöstes Berghauß in bester Form zu erbawen wäre." Es ist ein phantastischer Plan: das auf einem Felsen gelegene Berghaus ist dadurch unnahdar gemacht, daß der ganze Berg bearbeitet und ihm nur 1/8 Anlage gelassen ist. Der Grundriß ist, im Gegensat zum herrschenden Bastionärtrace, der einer Stern schanze mit Unter- und Oberwall, von denen letzterer einen versenten Hos umschließt, aus dessen Mitte ein kasematirter Turm aufzagt. Das Ganze erinnert einigermaßen an Gustav Adolfs Projekt; nur daß statt des Kreises der Stern zur Grundlage gewählt ist.

Christoph Heidemann: Architectura militaris oder Anlaistung starde Böstungen zu bawen... denen Offensionen entsgegenzustellen u. f. w. (München 1664.)1)

Eine neue Ausgabe bes Bertes erichien u. b. T. "Neu herfürgegebene Rrieg 8 = Architectur. (München 1673.)2) - Der Berf. war turf. baber. In= genieur und ein entschiedener Anhanger Speckles, beffen hobes Relief er festhält. In seinen rechtwinkligen Bastionen liegen Kavaliere, welche, durch einen vorgelegten Graben, als Abschnitte eingerichtet sind. Seidemann ist Gegner der Faussebraie, die pom Couronnement aus bequem ber Lange nach bestrichen werben konne und ben Sturm erleichtere. Daber schlägt er an ihrer statt eine Zwingermauer von 8 bis 9' Dide vor, beren Ballgang 6' über bem Horizonte liegt. — Im gebedten Bege will er nur die Baffenplage der eingehenden Bintel paliffabiren, bier aber die Balif= faben gang dicht an das Glacis fegen. Der naffe hauptgraben ift an der Scharpe tlefer als nach außen zu. Die breifachen Flanken stehen mit ihrem größeren Teile gur Defenslinie, mit bem fleineren gur Rurtine fenfrecht. Bemertenswert ift es, baß Beidemann wie de Bille die burch die niederlandische Befestigungsweise gang außer Gebrauch gekommenen Drillons wieder warm empfiehlt als unerläglich für den Schut der Flanken — ein Gedanke, dem dann später Coehorn in eigenartiger Beije Ausdruck gab. Beidemanns Construction bat Sturm in seiner Architect. milit. hypoth.-eclectico. beutlich wiedergegeben. (1702.)

Frb. Missch: De accurato castella regia muniendo modo. (Leipzig. 1664).

Logomethron Architecturae militaris Freitagianae. Kunftmäß ber Freitagischen Bevestigung... außgesertigt burch Andreas Alexandern aus der Mark Brandenburg. (Arnheim 1665.)8)

Das kleine Schriftchen lehrt die Anwendung des von Galilei erfundenen Proportionalzirkels für die Konstruction von Beseskigungszeichnungen.

<sup>1)</sup> Bibl. ber Berl. Rriegsafabemie (D. 5679) und ber 19. Art. Brig. Dresben. (J. I. 54.)

<sup>2)</sup> Münchener haupttonfervatorium. (O. c.)

<sup>2)</sup> Bibl. b. 12. Art. Brig. Dresben. (J. I. 56.) Bibl. bes Berfaffers.

Ho. C. Cavater: Kriegsbüchlein, b. i. wie eine Festung mit nothwendigen Inner= und Außenwerken versehen und mit aller Zusgehörd versorgt werden solle. (Zürich 1667).

Fac. Mauritius und de Keth: De munimentis in locis editioribus positis. (Rostoc 1667).

Bened. ab Alefeld: De munitionibus. (Riel 1668) 1)

- A. W. U(hlrichs): Festungs Ziel od. Handbüchlein der itt übl. Kriegs-Baukunst. (Leipzig 1670.)\*)
- S. A. Boeckler: Manuale Architecturae militaris. (Frankfurt a. M. 1672, 3) 1689).

## § 82.

Das bebeutenbste Werk, welches aus der S. 1338 erwähnten Metzer Jesuitenschule hervorging. des Jean du Breuil (psdn. de Bitain-vieu) »Art universelle des fortifications« (Paris 1665, 16744) ist nicht verbeutscht worden. — Um so größerer Verbreitung erfreute sich dagegen die Arbeit eines anderen Franzosen, des Allain Manesson Mallet, welcher zu der Zeit, da Lauban auftrat, neben Clerville [§ 96] und d'Argencour für den ausgezeichnetsten Ingenieur Frankreichs galt.

Mallet wurde zu Paris i. J. 1630 geboren und erwarb sich einen Umsfang mathematischer Kenntnisse wie er damals noch sehr selten war. Er trat zuserst als Musquetaire bei der Garde Louis'XIV. ein, ging dann in portugiesischen Dienst und nahm als Sergent-Wajor, später als "Ingenieur der Läger und Armeen des Königs" an den Feldzügen teil, welche der aus heibelberg gebürtige und unter Friedrich heinrich von Oranien gebildete Marschall von Schomberg mit einem aus den verschiedensten Bölsern gemischten Herre gemischten Herre gemischten Frankeich zurückgelehrt, wurde Mallet Mathematiksehrer der Pagen Louis'XIV., und als solcher veröffentslichte er zuerst eine wenig bedeutende »Architecture militaire« (Paris 1666), dann aber seine »Travaux de Mars«. Erst 30 Jahre später, 1706, ist er gestorben.

»Les Travaux de Mars ou l'art de la guerre« (Paris 1671/72))) erschienen in 2. Aussage als III. Teil ber »Oeuvres de

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. Berlin. (H. y. 596.) 9 Berlin. Kriegsatab. (D. 5658.)

<sup>3)</sup> Dresben 12. Art. Brig. (J. I. 58.) Münch. Bauptfonferv. (O. c.)

<sup>4)</sup> Rgl. Bibl. Berlin. (H. y. 580.)

<sup>)</sup> Gr. Generalftab Berlin. Bibl. ber bort. Rriegsalab. (D. 5959.)

M. Mallet«, beren ersten eine »Description de l'univers«, beren zweiten eine »Géométrie pratique« bilben. 1)

Undere Auflagen: Paris 1685 und (in weiterer Ausgestaltung) Amsterd. 1696. Deutsch von Zeesen als "Wallets Kriegsarbeit" (Amsterd. 1672/78)\*), niederländ. als "Den arbeid van Wars" (1672).\*)

Die Travaux de Mars umfaffen brei Bucher. Das erfte lehrt alle Arten regelmäßiger und unregelmäßiger Bläte zu befestigen. Das zweite sett die bis dahin befannt gewordenen Befestigungsmanieren der bedeutenosten Fortifikatoren auseinander und erläutert die Kunft zu bauen. Der dritte Teil gibt eine Stizze der Fechtweise der drei Baffen, um dann auf Angriff und Berteibigung der festen Blate einzugehen. Das Wert enthält 400 Kupfertafeln mit fast 1500 Einzel= darstellungen und ist eines der ausgezeichnetsten, welche in dieser Art veröffentlicht wurden; man tann Mallet den frangofischen Dilich nennen. [3. 1118.] Bie diefer ift er Etleftifer und unternimmt es. aus den Arbeiten von Errard, de Bille, Warollois. Freitag, Stevin, Sardi, Dögen und Lagan, welche er eingehend würdigt, eine Urt vermittelnden Traces zu gewinnen. Er entscheibet sich für volle Bajtione mittlerer Große mit turgen Facen, weil diefen Linien die geringere Bedeutung gutomme. Seine Flanken bilden mit der Kurtine einen Binkel von 980, also einen größeren als bei de Bille, einen kleineren als bei Bagan. Unter dem Eindrucke der damals ganz Europa fesselnden Belagerung von Kandia betrachtete Rallet die hinter dem Bollwertsohr gebeckten Flankengeschütze als bejte Sicherung langdauernden Biderstandes; bennoch find seine Orillons kleiner als diejenigen Errards. untersucht er Borteile und Nachteile der scasemates, versteht darunter jedoch, wie viele seiner Beitgenossen, nur zurudgezogene niedere Flanken ohne Überwölbung, benen er ben Borgug por einer Faussebraie gibt; benn auf einer solchen fei man zu sehr überhöht. Eingebeckte Kasematten lehnt er aus den bei den Franzosen bergebrachten Gründen entschieden ab. Seine Flanken haben zwei Stockwerke, nur unmittelbar am Orillon deren drei; denn hier zieht er einen Teil der Oberflanke zurud, um ben Raum für zwei vollständig geschütte Kanonen zu gewinnen, die erst im Augenblicke des Sturmes auf die Breche in Tätigkeit treten sollen. — Im Gegensat zu ben damals noch häufigen Verjechtern hober Reliefs entscheidet Mallet jich für eine mäßige Sobe des Sauptwalls, schon um das Gegenufer flacher beitreichen zu können. Er gibt dem Balle eine ftarte Bojdung und besteht lebhaft auf der Anlage kleiner, runder Kavaliere auf der Kurtine wie auf den Bastions= teblen, um von bier aus weit ichlagen zu können. Soviel als möglich folle man fich immer den Regularformen bes Traces nähern. — Seine Angriffsarbeiten find noch ziemlich altertumlich. Un die Bintelpuntte ber Schläge ftellt er fleine Redouten. — Bielsach wendet Mallet sich gegen Marchi, was noch lange nach jeinem Tode den Italiener hercule Corraggi gegen ihn in die Schranken führte mit der

<sup>1)</sup> Ahnlich ist die Architectura militaris des Andr. Taquet in die Opera mathematica. (Antwerpen 1669) dieses gesehrten Jesuiten eingereiht. (Rgl. Bibl. Berlin. O. 2986.)

<sup>2)</sup> Berliner Kriegsafab. (D. 5738). Dresben. 12. Art. Brig. (J. I. 86.)

<sup>3)</sup> Ministerie van Dorlog im hag. (B. 4 Rr. 761.)]

Schrift: >L'architettura militare di Franc. Marchi, diffesa dalla critica del sig. Manesson Mallet. (Bologna 1720.)

#### § 83.

Sehr merkwürdig erscheinen die Außerungen von Ceibnit über die Befestigung der Städte. Er ist ein entschiedener Anhänger des Tenaillensustems und der ausgiedigsten inneren Berteidigung durch Abschnitte, so daß er sich einerseits eng zu seinem Landsmann a Felsben [S. 1122], anderseits nicht minder nahe zu dem fast gleichzeitig mit ihm schreibenden Berfasser der "besestigten Festung", zu Rimpler [§ 85], stellt. Leibniz hat sich über seine fortisstatorischen Anschauungen in den früher [S. 1181] bereits besprochenen "Gedanken zum Entwurf der deutschen Kriegsversassung" ziemlich ausstührlich ausgelassen. Er sagt (ungefähr 1670):

"Eine Festung ist also zu machen, daß so viel Gaffen fo viel Abich nitte, daß also ein Abschnitt immer ben anderen umgebe. Dergestalt konnte auch eine Stadt erweitert werben, ohne die vorige Befestigung übern Saufen gu werfen, da boch sonst Festungen ber Stabte Anwachs hindern und Borftabte gleichsam nur als übelanftebendes Gemächs von überflüßiger Materie entsteben. Der innere Abichnitt muß ftets bem außeren gebieten tonnen; ba= ber könnten vielleicht die äußeren Saufer weniger Stodwert haben. Wenn febr breite Canale gegraben werben, fo mangelt's an Erde nicht zu ber nöthigen Erhöhung; und je weiter der Graben, besto mehr Schwierigkeit findet der Feind jedesmal. Die Baufer follen in den Ball hineingebaut fein auf der Seite, ba er einwarts fiehet. Go find fie gegen Feuersgefahr und Bomben verwahrt, ja fogar faft gegen bes Feindes Stud ficher, bingegen, wenn fie ber Feind eingenommen, von Seiten der Stadt leicht zu verderben - Gine folche Festung mare schwerlich einzunehmen; fie mare in der Tat überall untergraben, weil ja die Saufer ihre Reller haben. Jeder Abichnitt muß von Quergraben durchichnitten fein, alfo daß der Feind, wenn er gleich eine Spipe eines Umfangs (ober einer enceinte) inne hatte, doch beswegen fich nicht des übrigen Teils desfelben bemachtigen tann. Und tonnte man alsbann felbiges Teil leicht fprengen, sonderlich wenn verdedte Wege unter der Erde bagu. Satte also der Feind mit aller feiner Mühe nichts gewonnen. - Eine folde Festung ware so toftbar nicht als man meinet, zumalen sie mit der Zeit wachsen wurde und also mit eben den Rosten, so insgemein angewendet werden, indem man oftmals die vorigen Berte übern Saufen wirft, zu etwas Beständigem zu gelangen, darin das Alte jederzeit bliebe und also nichts vergebens geschieht.

Es könnte in ben Belagerungen eine große Menge Leute in eine solche Stadt flüchten und was nicht in die häuser gehet, sich in Schiffen auf den breiten Kanalen ber innern Abschnitte aufhalten. Wenn eine Bombe ober Stücklugel geflogen kame, könnte ihr das Schiff ausweichen. (?) Eine solche Festung könnte

auch durch keinen Überfall, auch nicht einmal durch Berräterei erobert werden, zumalen eine Gasse an die andere mit Schiffbrücken zu hängen, welche sonderlich bei nächtlicher Beise leicht zu verwahren. Jedes Quartier oder jede Insel könnte ihren Hauptmann haben, der zwar dem Rommandanten unterworsen, gleichwohl aber Wacht hätte, sich gegen die Übergabe zu sehen und an seinem Ort aus äußerste zu wehren; also daß er diesfalls im Kriegsrat den mehreren Stimmen nicht zu weichen schuldig. Dergestalt könnte ein einziger braver Kerl die Überzgabe einer Festung zu Zeiten verhindern, zumalen endlich wenn man's recht bedenkt, die Belagerten sich niemals allzu lange wehren, sondern vielmehr zu frühe gemeinigslich übergeben.

Jedes Quartier müßte auch sein eigenes Kraut und Proviant haben und ohne wichtige Ursachen andern nichts davon folgen zu lassen schuldig sein. Dabei wäre aber ein Proviant= und Pulverhaus, so allen gemein. Wan könnte auch auf die breiten Kanäle gleichsam bewegliche Bollwerke legen, auf Schissen stebend, doch hoch erhaben wie ein Kavalier, welche den Borteil der Außenwerke bringen würden, deren Nachteil aber nicht hätten.

Die ganze Befestigung hat die Form eines Sternes. Legt sich daher ein Belagerer zwischen die Spisen, so ist er zwischen zwei Feuern; legt er sich vor die Spise des Bollwerks'), so kann er von den gegenüberliegenden auspringenden Linien beschossen, ja wohl auch von einem Teil der die angegriffene Spize selbst bildenden Linien, je nachdem die emdrasures gemacht werden (davon hernach). In den einspringenden Binkel könnte ein Ressel (Mörserbatterie?) gelegt werden; doch vielleicht ist's besser, allda einen Durchschnitt zu haben von einem Graben zum andern. Hingegen könnte der Feind, wenn er eine Spize angreist, die benachbarten Linien nicht anders als sehr schief und in sehr spizen Winkeln bestreichen; daher die Rugel eher abgellet und weniger Gewalt tut.

Man erachtet jeto feine Festung, so nicht revestue ober gemauert; benn jonst ist sie nicht hors d'insulte; ... aber eine Rauer hinaufzuklettern, lässet man wohl bleiben, sondern muß approchiren, Batterien machen, eine Bresche schießen u. dgl. Es scheint, das tofte mehr; aber es ift nicht allein sicher, sondern toftet in der Tat weniger; benn man muß sonft mehr Solbaten unterhalten und ein Sahrliches auf fie wenden. — Bruftwehren oder das. aus Holz, welches aus Reilen oder cuneis bestehet, so in ber Mitte gusammengehen und vermutlich ben Studen genugsam widerstehen tomen, muffen mit Erde beschüttet fein. - Die embrasures ober Schie flocher muffen inwendig febr weit fein; fo tann ein febr großer Bintel bestrichen werden, nachdem man bas Stud herumbreht. Beil aber dann bie Spigen (ber Schartenwangen) febr ichmach und leicht abgeschoffen werden konnten, muffen fie wohl verwahret werden, welches dann wohl möglich. Dan tonnte auch wohl ber Schieglocher fur die Stude gar entbehren, wenn bas Stud fast ber Brustwehr gleich, und bann, wenn es losgebrannt werden foll, mit famt feinem Geftell, barauf es zurudlaufen muß, ein wenig erhöhet würde und dann, nach getanem Schuß im Aurudlaufen fich gleich wieder So fonnte die Gegend weit beffer bestrichen werden. hier möchte erniedriate.

<sup>1)</sup> Mit diefem Ausbrud ift hier alfo ber Ausfprungswintel bes Sternes gemeint. Jahns, Gefcicigte ber Kriegswiffenichaften. 86

das polemoscopium zum Richten rechtschaffen dienen, ehe man nämlich das Stück erhöhete. [S. 1209.]

Wie das Untergraben ober Minieren des Feindes zu nichte zu machen..... (Puntte im Tegt), in dem Baffer vorhanden, jo man alsbald in die Öffnung laufen ließe, welches die Minierer erfäufen würde."

## § 84.

Die Belagerung von Kandia, welches die Türken seit 1667 bedrängten, wurde eine Schule des Festungskrieges, die für die zweite Hälste des 17. Ihdes. ähnliche Bedeutung erlangte wie für die erste Hälste desselben die von Oftende. An jener Belagerung nahmert auch zwei deutsche Offiziere teil, welche für die Geschichte der Besestigungskunst hervorragende Wichtigkeit haben: Scheither und Rimpler.

Johann Bernhard Scheither war jung in Kriegsdienst getreten, hatte in Deutschland, Bolen und Breußen gesochten und bereits mehreren Belagerungen beigewohnt, als er im Frühjahr 1669 mit den braunschw.-lüneburgischen Histruppen unter Graf Walded in Kandia eintras. Er sungirte als ältester Kapitän des Raeßeldschen Regiments, wurde im Juni 1669 Major zu Fuß, war aber bereits seit fünf Jahren auch als Ingenieur verwendet worden. Im Jahre 1688 war Oberst Bernhard Scheither Kommandeur des hamburg. Insanterie-Regts., drei Jahre später nicht mehr.). Gen. v. Bonin vermutet, daß er in brandenburg. Dienst getreten und identisch seit mit jenem Scheitter oder Scheither, dem nach Blesendorfs Tode die Oberseitung der Festungsbauten übertragen wurde und dem 1692 als Generalsquartiermeister-Lt. alse Ingenieure und Kondukteure unterstellt waren. Im Jahre 1706 scheint er nicht mehr in dieser Stellung gewesen zu sein.)

Nach der Heimfehr aus Kandia veröffentlichte Scheither (ober "Scheiter") seine "Novissima Praxis Militaris ober Reu= Bermehrte und Verstärctte Festungs-Baw= und Krieges= Schuel, bey der allerletten und gewaltsamsten Belagerung der vortrefflichsten Weltberühmbten Vestung Candia, durch selbsteigene Ersfahrung angemerct..." (Braunschweig 1672.)3)

Das Berk ist den vier Herzögen von Braunschweig und Lünedurg gewidmet und gliedert sich in sieden Kapitel: 1. Bon Besichtigung der heut zu Tag üb- und manierlichen Bestungen, deroselben Stärke und Schwäche. 2. Borin eigentlich die rechte Stärke einer Bestung bestehe und wie dieselbe sol und muß defendiret werden. 3. Bon der Belagerung und Defendirung Candiae so auch die Bergleichung der

<sup>1)</sup> Gaebechens: Das hamburg. Militar. (Samburg 1889.)

<sup>2)</sup> Geich. bes preuß. Ingenieurcorps. (Berlin 1877.)

<sup>3)</sup> Kgl. Bibl. zu Berlin. (H. y. 612.) Art. und Jngen. Schule Charlottenburg. (C. 2009.) Bibl. b. 12. Art. Brig. Dresben. (J. I. 59.) Auch im Befige bes Berfasiers.

Belagerung Ostenda . . . 4. Wie Bestungen an Strömen ober am Meer gelegen, wol und vest sollen verwahret werden. 5. Wie man die Cidadell auss beste anlegen soll. 6. Wie man Psorten, Thor, Brüden, Hommeyen, Corps de Garden auss beste bauen soll. 7. Wie man soll ein Bestung attaquiren und belagern.

Scheither bat verschiedene felbständige "Inventionen" mitgeteilt. In der einen find die Baft i on e, gleich benen Grootes und Tenfini's [S. 1098] vom Sauptmalle abgelöft; fie find frumpfwinklig und mit dreifachen Flanken sowie ringeumlaufender Fauffebray verfeben. Much die "retirirte Beftung", b. b. ben Sauptwall, umgibt ein Unterwall, und biefer erhalt feine Seitenverteibigung in dobbelter Beise: nämlich 1. zwischen den detachierten Bastionen durch eine zweite Reihe mit dem Saubtwalle zusammenhangender Bollwerke, die jedoch (im Gegensat zu denen der ersten Reibe) ganz schmal, spiswinkelig und mit außerordentlich langen Flanken versehen sind, so daß sie durchaus modernen Kaponnieren gleichen; 2. hinter den detachierten Bastionen durch fleschenförmige Ausbiegung des Walls. — Das Ravelin verwirft Scheither. - Sein Glacis teilt er in zwei hintereinander liegende Dachungen, so daß er einen inneren und einen äußeren gedeckten Beg erhält. - Die meiften feiner neun Traces bat Scheitber überreich mit Aufenwerten ausgestattet. — Ausgezeichnet sind seine Betrachtungen über die bei Angriff und Berteibigung gewöhnlich vorfallenden Fehler. — Das Merkwürdigfte in Scheithers Ents würfen aber bleiben jeine Sohlbauten. Diese hatte er in Randia würdigen gelernt; er bezeichnet sie als »Caphaneren (Entstellung von Kaponniere) und als Bonnets. Unter ben ersteren versteht er sowohl Galerien als namentlich gemauerte, bombensichere Reduits; Bonnets sind eigentlich nur die auf der Erddecke solcher Reduits verteidigungsfähig eingerichteten Blattformen zu benennen. . Caphaneren und Bonettene, fo fagt Scheither, "find bighero in unferm Teutschland noch unbetannote Defensions-Werde, welche aber febr nohtwendig und mit großem Rupen gebrauchet und gebauet werden können; dann man darauß die gefährlichsten Örter nicht allein tan gewaltig defendiren, sondern auch solche Werde als eine gute Retirade vor des Feindes Bomben, Hand=Granaten, Stein u. a. haben . . . " Scheither macht nun von Hohlbauten folgende Anwendungen: Er durchzieht den Unterwall mit einer verfentten Galerie, deren Scharten in der Bobe der Grabensohle liegen. Gine zweite Galerie am Boden bes hoben Balles bient auscheinend nicht zur Bestreichung sondern als gebedte Unterkunft und als Sicherung gegen ben Angriffsmineur. — In manchen ber Ginrichtungen bes Berf. (mehrgliedriger gedeckter Weg, bombenfichere Aufenthaltsräume) finden fich nabe Berührungen mit Borichlagen Guftav Abolfs [S. 1102]. Ganz originell und für die Butunft vorbilblich ericheinen aber Scheithers Rebuits im gebedten Bege. In einem seiner Entwürfe, welcher etwas spigwinkelige, dem Sauptwalle festverbundene Baftione, doch feine Raveline aufweist, öffnen sich nämlich Kontrestarpe und Glacis vor der Kurtinenmitte zu einem Baffenplate, und in diesem erhebt sich ein Bau, den Scheither als "Kontregardravelin" bezeichnet, der jedoch nichts anderes ist als eine massive Raponniere, beren Grundrig ein Rechted mit angesetzter Spite bildet und das zwei Stodwerte enthält. Das untere, für Gewehrfeuer bestimmte, liegt bis zur Schartenhöhe unter bem Horizonte; das obere ift für Geschütse bestimmt 86\*

umd gliedert sich in ein Mittel= und zwei Seitenschiffe, welche durch Bombengebäll mit Lehmschlag und dachsörmige Ziegelhslasterung eingedeckt sind. Dies Reduit des gedeckten Weges ist ein ganz neuer Gedanke, der zuerst unter Friedrich d. Gr. ausgestührt wurde. Montalembert führte ihn dann in weitere Kreise ein, und endlich ward er unter dem Namen "Blochhaus im gedeckten Wege" Gemeingut.).

Es ist übrigens "bem rechtschaffenen Scheither" so sagt Sturm "ebenso ergangen wie andern, die gute Anleitung zur Verbesserung der Fortisisation gegeben haben. Die erschröckliche Zancksucht unter ben Ingenieurn, da ein jeder hat wollen der einige sein, der eine gute Manier zu befestigen erfunden, hat verursachet, daß sie allzumal ihren Entzweck nicht erreichet." — Ein Jahr nach Scheithers verdienstvoller Veröffentlichung erschienen Christian Neubauers "Wohlmehnende Gedancken oder Discurs über der ausgegangenen Forstisstation des Herrn J. Bernhard Scheither" (Kölln a. Spree 1673),²) welche den letzteren schaft befehdeten. Der Angegriffene, inzwischen Oberstlieut. über Artillerie und Garnison von Straßburg geworden, antwortete mit dem "Examen Fortisicatorium, darin sowohl eine ganz newe Art oder Manier vom Vestungsbaw vorgestellet alß auch deme Herrn Neubauern widersprochen wird." (Straßburg 1673, 1677,³) 1679.)

Er sagt da u. a. "Nachdem mein überschiefter Tractat am Churfürstl. brandenburgischen Hose gant Gnäbigst ausgenommen worden, hat der Neid und Misgunst alsobald sich auch dabei eingefunden und solches Bercklein, ob was Sonderlichs darob zu achten und was Notables darinnen zu sinden, wollen zweisselhafft und sosort verkleinerlich machen; indem Herr Christian Neubauer, Sr. Churst. Durchlaucht zu Brandenburg damaliger Capitän, Ingenieur und Architectus, durch einen ausgegebenen Tractat . . . meine Weinung anzusechten, zu verunglimpssen und Theils wider alles Besservissen in Zweissel zu ziehn — grob und indiscret genug angeben wollen, um dadurch bei Anderen mich verachtet und meine wohlgemeinte Arbeit vervversich, sich aber um so viel besto mehr considerabel und berühmt zu machen."

Die ausgehobene Stelle ist bezeichnend für den Ton der damaligen Polemik unter den Ingenieuren; an und für sich auf die Kontroversen einzugehen, würde zu weit führen und wenig Belehrung gewähren. Es sei nur erwähnt, daß Neubauer replizierte u. zw. mit einem "Discursus... oder Beschreibung der neu inventirten Fortification wie auch eine Wiederbeantwortung des von Scheither

<sup>1)</sup> Bgi. General Schrober a. a. D.

<sup>\*)</sup> Kgl. Bibl. ju Berlin. (H. y. 629.) 3) Kriegsatabemie zu Berlin. (D. 5700.) Art. und Ingen. Saubitonierbat. (O. c.)

i. 3. 1676 herausgegebenen Buches." (Stargard. 1679.)1) — Der Fürst von Ligne urteilt über Scheither: »Il me semble qu'il est à Coehorn ce que Marolois est à Vauban. Mais Scheiter a bien plus d'imagination que Marollois. Il est très clair, outre cela.«

Neubauer hat in seinem Examen Fortificatorium auch noch die Manier eines Herrn von Brugsdorff von Schört veröffentlicht.

Es ist eine Berbefferung der hollandischen Bauweise, welche Sturm in seiner »Architectura militaris« lobt und seinerseits weiter "verbessert". Der Urheber war Artillerieoberst.

#### § 85.

Der zweite der beiden bedeutenden Ingenieure, welche zu Kandia ihre Erfahrungen sammelten, ist Georg Limpler, der "berühmte Rimpler", gegen dessen, vornehmlich durch Sickemeyer und Zastrow eingeführte Überschätzung neuerdings der Generalmajor G. Schröder in einer historischekritischen Studie aufgetreten ist, welche den bezeichenenden Titel führt: "Rimpler. Berichtigung einer Berühmtheit."") Das reiche Wissen und die ebenso methodischessicher als sessende Wehandelungsweise Schröders werden jeden nicht zu stark voreingenommenen Leser überzeugen, und so bleibt auch mir im wesentlichen nichts and beres übrig, als die Ergebnisse seiner Kritik darzulegen.

G. Rimpler murbe als Sohn eines Fleischers zu Leipzig 1634 ober 1635 geboren "), erlernte bei seinem Bormund oder Oheim, ba der Bater bald nach seiner Geburt ftarb, das Weißgerberhandwert und ging oder geriet auf der Banderschaft unter die Soldaten. Als ichmedischer Rustetier in Riga erlebte er 1656 den Angriff der Mostowiter auf diese Stadt. Da er nicht ohne Mittel war, vielleicht auch Gonner fand, icheint er fich burch Studien für den militärischen Beruf fortgebildet zu haben, indem er nach Rurnberg ging und dort bei einem angesehenen Mathematiter und Maler, Geo. Chrift. Gord, ber auch Scheithers Lehrer gewesen war, Unterricht nahm. Bermutlich borte er zugleich Borlefungen auf der benachbarten Universität Altborf; benn Rimplers Schriften zeigen ihn wohlbewandert in Geschichte, Poliorletit der Alten, Dialettit und Rhetorit. Dann tehrte er in den schwedischen Dienst zurud und war 1666 Teilnehmer an dem vergeblichen Bersuch auf Bremen. Da nun zunächst bei den Schweden teine Aussicht war, durch Krieg Fortune zu machen, jo begab er fich als Begleiter bes Grafen Ronigsmard, fcwedifchen Generals, nach Randia und erhielt eine Stelle als Infanterie-Lieutenant bei den braunichweigschen Hilfstruppen (1669). Er erlebte hier die Verteidigung und den endlichen

<sup>1)</sup> Berliner Rriegsatabemie. (D. 5708.) Rgl. Bibl. Bu Berlin. (H. y. 685.)

<sup>2)</sup> Beiheft gum Dilitar-Bochenblatt. (Berlin 1884.)

<sup>3)</sup> Sing ft: G. Rumpler; ein berühmter Leisniger. (Mitteilungen bes Geichichtsvereins ju Beisnig. 7. Deft. 1886.)

Berluft eines bereits vor feinem Gintreffen fertig geftellten Abiconittes in ber Reble bes Bastions San Andrea, um das seit mehr als 16 Monaten gekampft worden. Die Gegner standen sich hier in nächster Rähe gleichgerüstet und gleichbewaffnet gegenüber. Ihre Ruftung bestand in Erd- und Steinbruftwehr und in Sohlbauten von Luftziegeln. Holz und Erbe (Kaponnieren ober Bonnetten); ihre Waffen waren Handaranaten. Steinwurf und Sprenaminen. Unaufhörlich arbeiteten die Mineure gegeneinander, und wer am ichnellsten zum Schuf tam, sprengte ben andern in die Dabei war man einander so nabe, daß nicht selten die Aufgeflogenen der einen Bartei, lebend oder tot, bei der andern niederfielen. Um 5. September wurden die Keinhseligkeiten eingestellt; die Kestung kabitulierte, und die Braunschweiger schifften sich ein. Rimpler focht nun auf frangösischer Seite am Niederrhein. Er wohnte im Juni und Juli 1672 den leichten Siegen über die vier schwachen Blate Duisburg, Nimwegen, Crèvecoeur und Bommel, sowie im November 1678 dem Bersuche der Alltierten gegen bas von den Frangofen gehaltene Bonn bei. Später nahm er an ber Belagerung von Philippsburg (1676) und vielleicht an der von Stettin (1677) Im Dai 1683 war Rimpler Oberftteil; doch ift das lettere zweifelhaft. lieutenant in faiferlichem Dienste und retognoszierte im Gefolge bes hoffriegsratspräsidenten Preßburg, Raab, Komorn und Gran. Im Juni ward er mit schleuniger Berftellung des gedeckten Beges von Raab nach einem von ihm aufgestellten Entwurfe beauftragt. Da wendete sich der Großbezier unerwartet gegen Wien: Graf Starhemberg eilte dorthin zur Berteidigung, nahm Rimpler mit sich und ernannte ibn jum Oberingenieur für die Berteidigung der hauptstadt. handelte sich um schleunige fortifikatorische Armierung: Balissadierung des gedeckten Beges, Beschaffung einer fräftigeren Grabenbestreichung und Borbereitung von Abschnitten in den nur eine einfache Feuerlinie darbietenden Werken. Rimpler legte auf der Angriffsfront einen Unterwall und stumpffleschenförmige Kaponnieren an. die auf der Grabensohle zwischen den Bastionsschulterpunkten und den Ravelinfacenenden ihren Blat fanden. Um 8. Juli war Rimpler in Wien eingetroffen; am 14. eröffneten die Türken ihre Angriffsarbeiten; am 23, lösten sie bereits den ersten Minenschuß gegen die Balissadierung des gebeckten Beges. Awei Tage später empfing Rimpler bei einem Ausfall den Schuß, der ihm den Arm zerschmetterte und an beffen Folgen er am 2. Auguft ftarb.

Rimplers schriftstellerische Tätigkeit fällt in die Zeit von der Heimkehr aus Kandia bis zum Eintritt in den österreichischen Dienst. Zunächst erschien: "Ein drepfacher Tractat von den Festungen." (Nürnberg 1673.)

"In dem ersten Traktat werden sowohl die Ursachen, warum die meisten Festungen, wann sie durch gewaltsame Belagerungen angegriffen worden, als auch die Mittel gezeiget, durch welche zu verhüten, daß die Festungen . . . nicht nötig haben, in langer Zeit sich zu ergeben. — In dem andern wird der Unterschied der Bau-Linien, Flanquen und Attaquen vorgestellt, der zwischen der itzigen Zeit gebräuchlichsten und einer andern neuersundenen Manier zu fortisieren bestehet. — In dem dritten sind die vorhergehenden Traktate in einen Discours gezogen, in

welchem die iFehler der heutigen Fortifikation mit der Kandischen Belagerung exemplificiret werden."

Im barauf folgenden Jahre erschien George Rimplers "Befestigte Festung, Artillerie und Infanterie mit brey Treffen in Bataille gestellt." (Frankfurt a. M. 1674).

"Beständiges Fundament zu Fortisiciren und zu Desendiren, mit ganz neuen Maximen gesasset, nach welchen hinkünsstige Festungen in solche Desension zu setzen seyn, daß man sich aus selbigen inwendig nicht nur stärder als auswendig und 1. ohne Berlust vielen Bolds, 2. ohne benöthigten schleunigen Entsas und 3. ohne einige Abschnitte biß aufs letzte Bollwerd wehren und einen Feind alle Polygonalen zu erobern obligiren, sondern auch gebauete Festungen so sest dan, daß sie noch eine geraume Zeit und, ihrer Größe nach, einige Jahre zu widerstehen vermögen."

Es erscheint zweckmäßig, diese beibe Werke gemeinsam zu bestrachten.

In Herlins Gesamtausgabe der Rimpler'schen Werke ist am Rufe des Titels des dreisachen Trattates bemerkt "ausgesertiget Anno 1671". Damals muß Rimpler also im wesentlichen mit seiner Erfindung im Reinen gewesen sein. Er sagt: Die Beobachtung, wie opfervoll und unzureichend der Widerstand der Festungen sei, habe sein Nachbenken erweckt und ihn veranlaßt, zwischen den Kriegsaktionen, bei denen er "bie wahre Praxis der Schaufel im Feuer" gesehen, unaufhörlich zu projectiren und zu inventiren; "weswegen ich bann die Dienste, so mir von verschiedenen hoben Orten offerirt worden, nicht angenommen, damit ich besto füglicher mein desfalls gehabtes Intent erreichen könnte." Im dreisachen Traktate beschreibt Rimpler seine Invention noch nicht; aber er vergleicht fie bereits fehr eingehend, bis auf die Bautoften mit ber üblichen Befestigungsweise. Diese Schrift ift gewissermaßen ein Borspiel, in welchem er Kritit bes bestehenden, Beobachtungen und tanbische Erfahrungen mit geheimnisvollen Andeutungen bes tommenden "großen" Reuen mischt. die hervorragenosten Ingenieure betrachtet der Berf.: Freitag, Melder, Bagan, Ruse und Scheither, und ftellt ben letteren am bochften. Diefe Anertennung ift jedoch eine nur febr bedingte; benn allem bisber Gultigem ftellt Rimpler feine neue Befestigungsmanier als weit überlegen entgegen. Dieser Gegensat wird im 2. Trattate von 1673 jogar durch die Drudanordnung zur Anschauung gebracht, indem lints das angeblich Beste der bisberigen Fortifitation, rechts die Rimpler'ichen, noch unerklart gelaffenen Errungenschaften verzeichnet steben. 3. B. links: "hat ein fortificirtes Biered, bessen innere Polygon 60 rhlb. Ruthen lang ift, an gesamten Baulinien 451°, darunter 72° Flanquen, an Faussebray 488°, darunter 64° Flanken, an bedeckten Begolinien 696 Ruthen. Bird nun nach dieser Manier gebauet, so ist zwar der vierte Teil der Unkosten weniger anzuwenden als bey der neuerfundenen Manier; hingegen aber ist dem Bublico sehr nachtheilig, daß diese Festung in allem nur 1360 an Flanquirung hat." — Dem gegenüber steht rechts: "hat ein fortificirtes Biered, bessen innere Bolygon 60 rhl. R. lang ift, an ge= famten Baulinien 576°, darunter 240° Flanquen, an Faussebray 616°, darunter 188º Flanguen: an bedeckten Weaslinien 832 Mutben. Wird nun nach dieser Manier gebaut, so ist wohl etwann der vierte Teil der Untosten mehr anzuwenden, hingegen aber ist dem Bublico sehr vortheilig, daß diese Festung in Allem 428° an Flanguirung und also 2920 mehr habe denn die gebräuchlichste Wanier; daher sie auch pon gar starder Desension und um zwenmal stärder ist: welches denn in Sonderheit daraus abzunehmen, daß diese vieredete Festung so viel hohe flanquirende Defension hat als sonst ein Reben - ober Awölffed." U. s. w. - Dies Spiel mit Gegenfätzen ist Rimplers Grundprinzip. In ähnlicher Weise stellt er nacheinander seine neue Manier mit je einer der fünf oben genannten "berühmten Angenieure" zusammen — aber er unterschlägt dem Leser nicht nur bei dieser vergleichenden Busammenstellung sondern auf die Dauer jede Wöglichkeit selbständigen Urteils; denn et hat auch seinem Hauptwerke keine Bläne beigefügt und auf diese Weise eine wirkliche Brüfung unmöglich gemacht. Bermag man doch ohne Reichnungen die wichtiasten Momente, wie die Längen der Defenslinien und der Flankirungen, die Gesamtlange und die Einrichtung des Balles, die davon abbangenden Bautoften und den Binnenraum des Blates in keiner Beise sicher zu schäten. Auf dem Titel der "Besestigten Festung" ist vermertt, daß dies Wert als ein "turper aus den Fortifications-Planten gescrtigter Entwurff allen Generalen und hoben Offizieren u. s. w. zu beliebigem Judicio übergeben wird." Demnach batte glio Rincbler Blane ent= worfen; auch wollen Suttinger und Borgeborf bergleichen bei ihm gesehen haben. Warum veröffentlichte er dieselben nicht? Warum hinterließ er sie nicht wenigstens ber Nachwelt, sondern 30g es, wie Sturm berichtet, vor, dieselben nach seiner tot= lichen Berwundung in Wien "bor seinen Augen verbrennen zu lassen"!? — Ent= weder war Rimpler ein febr "schlechter Zeichner, der Anstand nahm, seine mangel= haften Risse an die Öffentlichkeit treten zu sehen, oder er scheute die Kontrole seiner Behauptungen; ober er wollte ben Nimbus bes Geheimnisvollen nicht gerftoren, ber über seiner Andention lag. War das lettere der Fall, so hat Rimbler sich als ein großer Menschenkenner bewährt; benn gerade das Ratfelhafte feiner "befestigten Festung" hat so viele Köpfe angezogen, sich mit derselben zu beschäftigen, und eben dadurch ist Rimpler so "berühmt" geworden.

Es gilt nun, aus dem "planlosen" Werke so weit als möglich das Greisdare sestzustellen. — Den Ingenieuren (wenige noch zu erwähnende Ausnahmen abgerechnet) galten bis zu jener Zeit diejenigen Polygone, welche sich am meisten der Kreissorm näherten, also den größten Inhalt mit möglichst kleinem Umsange versdanden, als die vorzüglichsten. Rimpler tritt als entschiedener Gegner dieser Aussallung auf und stellt dem "nach dem Zirkel besestigen" seine "Besestigung nach dem Duadrat" entgegen. Die Offension habe über die Desension die Oberhand gewonnen, weil die Polygone der Festungen mit der einsachen Tenaille, die Festungen aber nach der Zirkelrunde sortisizirt worden seien. Eine "beständigere", d. h. widersstandsstätigere Desension könne erreicht werden, wenn man 1. die Polygonen hinskünstiger Festungen mit der doppelten Tenaille, die Festungen aber nach der Quadrat=Figur sortisicirte,... "welches denn auf die Ordonnance wohlsormirter Bataillen gar süglich quadriren würde." Der an sich underständliche Schlußsassschein auf die Duarree-Formation anzuspielen, und einem solchen Parallelisiren

fortisicatorischer und taltischer Formen entspricht auch der Zusaß zum Titel des Hauptwerts "Mit dreh Treffen in Bataille gestellt". Diese strikte Auffassung der Festung als einer Schlachtordnung sowie das damit zusammenhangende Fortisiciren nach der Quadratsigur sehlen in Rimplers erster Schrift; da er jedoch gerade auf diese eigensinnigen Ideen, von denen nur die erstere geistreich ist, später den größten Wert legte, so hat er den "drepsachen Tractat" supprimiert, d. h. auftausen lassen.

Rächst dem Quadrat läßt Rimpler als Bolygon nur noch das Quadrat= angel zu, b. h. das aus zwei aneinandergeschobenen Quadrate entstandene Rechted. Unter dem Amange der Ortlichkeit mogen auch unregelmäßige Bierede baraus werden: Bierede aber muffen es unter allen Umftanden fein. - Die Baft i onirung des Quabrates geschieht nun berart, bag man an die Quabratieite von beiden Eden aus Bintel von 15° legt, deren Schenkel fich alfo halbwegs treffen und den stumpfen einspringenden Binkel (1500) des vierspitzigen Sternes bilden: die Tengille. Damit ware das Biered in bertommlicher Beije "nach der einfachen Tenaille fortifizirt." Rimpler aber will "nach der doppelten Tenaille" fortifizieren. Darum läßt er mitten auf der aus der Duadratseite entwickelten Biered-Sternseite ein gleichseitiges Dreieck vorspringen; er hat also jest in jeder Front an den Ecken zwei halbe und in der Mitte eine ganze Sternzade. Rach dem hergebrachten Sprach= gebrauche wurden nun die Edsternzaden als Bastione, die Tenaille auf der Mitte ber Front als Ravelin anzusprechen und auszubauen gewesen sein; und da dies Ravelin mit dem Mittelwalle im Zusammenhange blieb, so mochte man es immerbin als "Kurtinen-Ravelin" bezeichnen. Aber Rimpler tut aus Reigung zum Absonderlichen gerade das Umgelehrte. Er nennt seine Edsternzaden "Courtin-Raveline". seine Mittelzaden "Bastione". Damit lettere nun diesem Ramen entsprechen, werden ibre bisber geraden Urme ober Schenkel zweimal gebrochen und zu Face, Flante und Rebenflante umgeftaltet, u. zw. beißt ber ben Facen zunächst gelegene Teil ber Linie "Rebenflante". Das ift Rimplers "nach ber boppelten Tenaille fortifigirte Quabrat mit Mittelbollwerten." Richtung und Lange pon Flanke und Rebenflanke bleiben fraglich, und die späteren Rätjelloser haben fich barüber nicht zu einigen vermocht. Ebenso wenig ist bekannt, welche Größe bie ausspringenden Bintel ober Sternzaden baben; nur darüber herricht Ginigfeit, baf das Rimplersche Trace einen achtectigen Stern bilbe, bessen Baden abwechselnd "Bastione" ober "Kurtinenraveline" zu nennen und vielleicht auch verschieden, nämlich in Bollwerks- oder Fleschenform zu bauen seien.

Fragt man sich, was an diesem Trace originell ist, so bleibt eigentlich nur die wunderliche und willfürliche Berschiebung der Romenklatur übrig; denn Rimpslers Gedanke, nicht "nach dem Zirkel" sondern "nach dem Quadrat" zu befestigen, auf den er so großen Nachdruck legt, ist keineswegs neu; Alexander v. Eroote hatte ihn bereits 57 Jahre früher ausgesprochen und gehofft, "eine solche Fortissection im Quadrat werde die auf dem Kreise bewirkte an Güte übertreffen." [S. 1097] Sturm bemerkt in seiner »Architecturs militaris« in Bezug auf Grootes Berk: "Die vornehmste Ursache, warum ich diese Manier angeführet, ist, daß G. Rimpler aus diesem Buche zu seiner ganz außerordentlichen Manier mag seine erste Anleistung bekommen haben"; und Herlin äußert: "Einige beschuldigten Rimpler, daß er

auf seine neuen Gebanken schwerlich gekommen, wo er nicht den Alexander de Grotte zum Borgänger gehabt." — "Es ist immerhin möglich, wenn auch nicht wahrsscheinlich", sagt General Schröder, "daß Rimpser nichts von Groote gewußt hat; jedenfalls kann man die Priorität des Gedankens nicht für ihn in Anspruch nehmen." — Ich möchte darauf hinweisen, daß jener Gedanke auch in der Zeit zwischen Groote und Rimpser noch einmal sehr bestimmt und bewußt zum Ausdruck gedracht worden ist u. zw. in »Les Pratiques de l'art de fortisier, garder, attaquer et désendre les places du sieur Fabre (Paris 1629.)¹) Fabre war ein lebhaster Bertreter der Fronten en ligne droite und des Gedankens, a entourer la ville d'un carré ou d'un rectangle. Wie Rimpser beseistigt er sein Quadrat mit Mittelbastionen, während die ursprünglichen Eden des Quadrates als solche bestehen bleiben, sodaß also auch bei Fabre ein Wechsel zwischen wirklichen Bastionen (den Mittelbollwerken) und dreiectigen Werken (den Quadrateden) eintritt. Aber Fabres Redans haben Winkel von 90°; denn er geht unmittelbar vom Quadrat aus, während Rimpser das seine erst in einen vierspissen Desenskinienstern umwandelt.

Nach dieser Besprechung der geometrischen Figur der Hauptseuerlinie Rimplers ist die weitere Ausbildung des Systems zu erörtern. Gleich den meisten seine Zeitzgenossen hat der Bers. eine Faussedrafe, welche sich, wie dei Tensimi, nach den Bastionsspisen zu hebt und hier durch eine Caponiera oder ein Bonetto gekrönt wird, um das Bestreichen des Unterwalls zu hindern. Dieselbe Einrichtung hat auch Scheither, und beide folgen dabei einer Idee Speckles [S. 827]. — In Bezug auf die von Rimpler gewollten Außenwerke sind seine Erklärer durchaus uneinig.

Auf Randia hatte Rimpler den Wert der Abschnitte tennen gelernt, und jo will er denn an allen entscheidenden Stellen vermanent porbereitete Abschnitte einrichten, Doera separata tempestiva. wie sie Dilich im Gegensat zu den eilig hergestellten Opera separata tumultuaria. nennt. Aber Rimplers Borschriften dazu sind überaus dunkel. Sturm bat in Ermangelung von Originalplanen des Autors eine Konstruttion versucht, die sich auf seine Auffassung der ja auch so unklar angebeuteten Flankierungswerte Rimplers ftust. Bei Sturm laufen nämlich die Flanken bes Mittelbollwerks parallel ben Facen berfelben Seite; bie Facen und die an sie anstoßenden Nebenflanken gehören also einem Rhombus mit dem Spipwinkel pon 60 ° an. bessen hintere Spike jedoch fehlt, da hier die Flanken anseken. Linien des Hauptwalls und der Faussebraie laufen gleich. nun den Ballgang der Flankenfaussebrai beiderseits nach vorn, so treffen fich biefe Berlängerungen in der Kapitale und schneiden die Facen des Bastions in Form einer Flesche ab. Run soll die hintere Hälfte der Faussebraie so weit vertieft werden, daß ein Graben, und zwar womöglich ein Baffergraben entsteht, welcher Safen und Schiffsweg fein tann, und biefer Graben wird, geradlinig verlängert, burch bas Baftion hindurchgeführt, Sturm zufolge unterirdifch, fo daß man mittels eines bedecten Kanals ungesehen zu Schiffe in ben hauptgraben gelangen kann. Bei solcher Einrichtung genieße man den großen Borteil, daß das Bollwerk "in wenig Stunden tann fepariert und in brei befondere, wohlbestrichene Ravelin zerteilet werden." Dieje Anordnung gelte ebenjo auch für Rimplers Echollwerke, die

<sup>1)</sup> Bibl. bes Gr. Generalftabs gu Berlin.

"Curtinenraveline"; denn Sturm bilbet diese nicht redanförmig, sondern gleichfalls als spite Bastione wie die Mittelbollwerke.

Schon por Rimpler hatten mehrere Fortifikatoren (Groote, Tenfini, Dilich, Leibnig, Scheither) ben Saubiwall als "retirirte", als "befestigte" Reftung gebacht, die einen von vornberein eingerichteten Generalabschnitt barftellt. Rimpler will noch mehr. Er bilbet seinen Biereckmall breiter als sonst üblich, bekleibet ibn mit Mauerwert nach außen und nach innen, versieht ihn nicht nur feldwärts sondern auch ftadtwärts mit Bruftwehren; ja er legt fogar vor die innere Seite des Ballgangs einen Graben (allenfalls auch mit Faussebraie). Zwischen diesem Graben und ben Häusergruppen der Stadt bleibt ein freier Raum (Esplanade) und so ergibt sich eine Stadtumichließung, die gewissermaßen aus einer Gruppe von Ritadellen besteht: benn als solche erscheinen die Teile des Walles, sobald sie durch die vorbereiteten Abschmitte voneinander getrennt werden. Sat sich der Keind einer dieser Abteilungen bemächtigt, so findet er sich den Stadtfronten aller übrigen Abteilungen, in denen der Berteidiger noch herr ist, gegenüber. Als er die feldwärts gewendete Bartie der Befestigung angriff, genoß er ben Borteil, den Berteibiger zu umfassen; jest bagegen vereinigt fich auf ibn bas Reuer ber Befatung in bem Berbaltnis von minbestens 8 ju 1, falls nämlich die Saufer der Stadt niedrig genug find oder der Ballgang febr boch ift, oder die hinderlichen Gebäude rechtzeitig zerftort wurden. - Dies ift Rimplers Gedante von der "befestigten Festung", der im wefentlichen auch schon bei Leibnig ju erfennen ift. Die Einzelheiten des Projetts find bei dem Fehlen ber Beichnungen nicht mit Sicherheit festzustellen.

Rimbler ift ein Bertreter bes Sohlbaues und fest die hilflosigkeit der blogen Brustwehren gegenüber dem Burffeuer breit und braftisch auseinander: "Jepiger Beit führen ja Etliche in Erbauung der Festungen das flare Biderspiel der vorigen Reiten: benn wie die Alten wider ben Keind und für bie Sicherbeit ihrer Solbaten mit Mauerwert gebaut, jo bauen ihre Nachfolger jest für den Feind und wider die Sicherheit ihrer Soldaten mit Erdwerken; eben als wenn es sein follte, daß diefelben, welche fich nach verlorener Schlacht in dieselben falvirt, hernach noch unumganglich darin umgebracht werden mußten . . Das gute Boll findet ja nicht mehr Lebenssicherheit auf den Erdwällen als ein tnieender armer Gunder auf feinem Sandhaufen! Endlich so ist wohl der größte Rugen der Erdwälle, daß sie dem Solbaten, seiner Sterblichkeit erinnernd, zurusen: Landofnecht! Dieweil du von Erde bist, so wirst du bald durch die Bomben und Minen wieder zu Erde werden; darum bereite dich zu beinem Gott und ftirb chriftlich; benn folches ift nun schon über dich becretirt! Diefen Rupen finde ich und sonst teinen." — Man fieht, welch aufreizender Schreibmeise fich Rimpler befleißigt. - Bon benen, die zwar Mauerwert anwenden, doch nur als Steilbefleibung, als Ersteigungshindernis, halt Rimpler auch nichts; dasfelbe Material batte jum hohlbau angewendet werden follen. Go tonne man brei und mehr Reihen Geschütze übereinander stellen. "Wenn man neben guten Raterialien noch einen verbindenden Ziegel (?) gebrauchte, so würde bald unmöglich sein, folden Mauern mit Studen 'was abzugewinnen." — Ganz abgesehen davon, daß die lettere Behaubtung unzweifelhaft falfch ift, so muß darauf hingewiesen werden, daß Rimplers Anpreisung des Berteidigungshohlbaus, welche in feinem Erstlingswerte start hervortritt, merkwürdigerweise in seinem Hauptwerte, also bei der von ihm empfohlenen Beseltiaunasart aar lein vraktisches Korrelat findet. Unter den vielen laufenden Ruten Feuerlinie, um welche Rimpler feine Borganger zu schlagen beansprucht, findet sich keine Spur von defensiblen Hohlbauten. läkt sich aus gelegentlichen Äußerungen erkennen, daß seine Ansicht pon den Bor= teilen des Hohlbaues unverändert geblieben war, und man darf annehmen, daß er für die Bekleidung des hohen Walles eine Eskarbengalerie vorgesehen hatte: denn er nennt unter den Tugenden der Faussebraie: "Go bedecket sie die Contra-Bange, welche im hoben Wall wider das feindliche Miniren gefertiget, für aller äußeren Beschießung." Diese Anlage ist gut, aber nicht neu. Ob Rimpler noch andere Hohlbauten in seiner befestigten Festung beabsichtigte - bas weiß man nicht: Scheither dagegen bat es in seinem Kontregarden-Ravelin [S. 1349] wirklich getan und damit Rimpler unzweifelhaft überholt. In dem Streite der Ingenieure über Rimplers Manier (Ende des 17. bis Mitte des 18. Ihdts.) ist daber auch auf des Berfaffers Empfehlung ber Sohlhauten gar tein Gewicht gelegt worden: die Wortführer fanden darin offenbar weder etwas Reues noch Charafteristisches. Dieser Streit selbst aber ist für bas wissenschaftliche Leben jener Zeit so bezeichnend, daß es der Mühe lohnt, näher auf ibn einzugeben.

#### **§** 86.

An der Spipe der Literatur, welche sich an Rimplers Werk anknüpfte, steht Scheithers Examon fortificatorium. (Straßburg 1676. 1679). 1)

Diese Arbeit ist in ihrem Hauptteile gegen Neubauer gerichtet und schon einmal erwähnt worden. [S. 1350.] Rur der Anhang "Bon einer andern Meinung zu fortificiren" beschäftigt sich mit Rimpler. — Scheither war unter den von Rimpler Angegriffenen der einzige, der sich noch in der Lage befand, perfönlich antworten zu können. "Es thut mir zwar lepd, daß ich eben der erste senn soll, so des Herrn Rümplers (weil solcher mein guter und bekandter Freund ist) seine concipirte und imaginirte starde Bestungen zum allerersten attaquiren und bestürmen muß. Aber der Rut der darvon erfolgenden Bictori wird sein, daß ich nicht einen geringen Keind werd überwunden haben, indem Gr. Rümpler sonsten kein schlechter Angenieur, fondern wann seine neue Manier zu practiciren ftunde, so wurden im übrigen seine Raisons mehrentheils guten Grund haben." — Scheither wendet sich nun gang besonders gegen die überspannten Borschläge der inneren Berteidi= aung, wobei er nicht ohne humor bie Sprache bes gefunden Menichenverftandes rebet . . . "Dann, Lieber" fo fagt er "bebente boch! Benn eine große Stadt von . einem Feind ift eingenommen und wenn man alsbann, die Burger und Einwohner im Raum zu halten, nur ein einziges Citabell an folder Stadt anleget, von der man die Stadt zwingen oder im Nothfall gar ruiniren tann - was für ein Behklagen und Lamentiren bei den Bürgern sich erreget, dafür haltend, (wie sie dessen

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. Berlin. (H. y. 620.) Bibl. ber 12. Art. Brig. Dresben. (J. I. 62.)

auch Ursach haben) es könne ihnen nichts Argeres widersahren. Und weil ihnen ihre Freiheit gar zu viel umschränkt, trachten sie, wegzuziehen und sich anderweitig setzen mögen. Diese des Herrn Rimpler Manier ist sür die Einwohner noch viel ärger; denn er nicht eines sondern vier Citadell durch seine inwendig besessigte Festung baut und damit den Einwohnern ihren Ruin und Untergang im Boraus gar gewißlich selbst ankündigt.... Herrn Rimplern, als einem guten Freund, wollte nicht rathen, daß er mit dieser seiner neuen quadrirten und von in- und auswendig besessigten Invention nach Amsterdam, Hamburg oder anhero nach Straßburg käme und nach seiner Wanier die Fortisication zu ändern angeben thäte; denn zu besürchten, wenn solches von der Bürgerschaft und dem Böbel sollte erssahren werden, sie ihm eine schlechte Recompens geben möchten; welches dann mir billig seid wäre."

Rimpler antwortete mit einer Schrift u. d. T.: "Herrn Major Joh. Bernh. Scheithers Ingenieurs, furiöfer Sturm auf die befestigte Festung totaliter abgeschlagen." (Frankfurt a. M. 1678.)

Leider wird Rimpler grob und unsachlich. "Wofern der Herr Scheither hatte wollen seben lassen, was er auch in dieser Materie zu praestiren vermöchte, so batte er dem Bublico viel nüplichere Dienste geleistet, wenn er beflissen gewesen, noch eine ft artere Fortification zu erfinden, weder ich berfürgebracht." - Scheither hatte der Rimpler'schen Manier aber gerade vorgeworfen, daß sie überstart sei, inso= fern sie zu viel Raum beanspruche, die Stadt zu sehr beenge und zu viel tofte. -"Daß herr Scheither aber dasjenige nur disputiren, scoptischer Weise durchziehen und wider alle defensive Kriegs-Raison verwerfen wollen, mas er doch felbst weder penetriren noch auch inventiren können, damit hat er ja nur seine Insufficiens an Tag geben; benn daß die heutigen Festungen mit ihrer außeren Defension für lange Resistenz viel zu schwach sein, das fieht und weiß ja alle Belt." - Scheither hatte sich ausdrücklich auf den Rostenpunkt eingelassen und Rimplers eigener Methode gemäß mit Bablen belegt, daß icon die nach außen gerichtete Befestigung mehr toften werde als die in üblichen Grenzen gehaltenen Projette, wie g. B. dasienige Scheithers felbst. Run tomme noch die ganze inwendige Befestigung bingu, und da tonne jeder Sachverftandige die gewaltigen Debrtoften taltulieren! Darauf antwortet Rimpler: "Bermeinet er etwa, daß einem Staate fo abmirable Sicherheit verschafft fei, wenn die Festungen durch Surprisen überrascht und ohne formelle Belagerungen in etlichen Stunden überwältigt werden können?... Ich frage alle Kriegsverständige, obs nicht die größte Ginfalt fein wurde, wenn man hintunftig solche Festungen bauete, die dergl. Unfällen wegen Mangels innerer Befestigung unterworfen sein muffen; ba man hingegen für einerlei Roften fie also bauen konnte, daß sie inwendig sowol als auswendig befestigt und hierdurch bergestalt versichert waren, daß man sich für bergleichen unglücklichen Eventen nicht mehr zu befahren hatte."

General Schröber bemerkt zu dieser Polemik: "Rimpler, indem er Wall und Graben sowie einen freien Streifen Landes über das sonst übliche Revers des Wall-

gangs hinaus nach innen gerichtet hinzufügt, kauft Terrain und baut für z wei Festungen. Aber in diesem Falle ist ihm  $2\times 1=1$ , wie bei seinem Fortisiciren aus dem Quadrat  $2\times 4=4$  ist.... Ein Mann, der unerschütterlich behauptet, daß ein in einen achtspizigen Stern verwandeltes Quadrat ein Quadrat bleibe, oder daß zalle andern "aus dem Circul" fortisicirt hätten, daß aber die neu erfundene Fortisication "aus dem Quadrat" besesste (wonach R. also ein Quadrat besitzen mußte, um welches sich kein Kreis construiren läßt), ein Mann von solchem — Selbstvertrauen hört einsach die schlagenden Sinwendungen nicht und spielt sich vom Kern der Sache hinweg auf Redensarten und allgemeine Wahrheiten, die ihm niemand bestritten hat; seinem Gegner aber wirst er statt Gründen Beleidigungen an den Kops."

Rimpler äußerte gegen Scheither: "Wenn ich meine Planten herausgeben werde, wird der Herr aus seiner eigenen Invention sehen, was durch meine Disposition in der Desension praestirt werden könnte." Die Veröffentlichung der Planten hat Rimpler jedoch selbst verhindert; statt dessen schrieb er, vermutlich um seinem Gegner Scheither auf dessen eigenstem Gebiete, d. h. in Straßburg, praktische Concurrenz zu machen, ein "Beden den von Verstärfung der "ehemaligen Fortisication des Fischerthores in der Stadt Straßburg de anno 1678."

Dies nur 6 Quartseiten füllende Gutachten hat Rimpser nicht selbst bruden lassen, sondern Herlin, der Herausgeber von Rimpsers "sämtlichen Schriften", 1724. Herlin begleitet es durch eine Zeichnung, welche Heer [§ 94] von Rimpser selbst empfangen habe. Die Arbeit bleibt interessant, weil sie die einzige Rimpsers ist, welche sich auf einen wirklichen Fall, einen bestimmten Plat bezieht. Es handelte sich darum, die durch den Austritt der Il erzeugte Lücke der Beseistung Straßeburgs zu schließen. Merkwürdigerweise enthält der Entwurf gar nichts von Rimpsers eigenen Ideen. Schröber bezeichnet ihn als "ein im Geschmack der Niedersändischen Schule entworsenes Convolut von 8 kleinen winkeligen Lunetten, Kurtinen und Halbmonden, die alle inselartig im Wasser liegen; eines jener Labyrinthe, wie sie sich hier und da in alten Plätzen noch conservirt haben, in denen gelegentlich schon bei Festungsmanövern die führenden Wallmeister sich verlausen."

Wie sehr das Rätsel, welches Rimpler dem militärischen Publistum mit seinem plänelosen Werk aufgegeben, die Neugierde reizte, zeigt ein noch bei seinen Lebzeiten unternommener Construktions sversuch, dessen Handschrift die Carlsruher Bibliothek bewahrt. (Durlach 237., S. 170—182). 1)

<sup>1)</sup> Beiber fehlt ber augehörige Blan.

Die Arbeit beginnt: "Es ist zu beklagen, daß man Zeit des neulich wehrensden franhösischen Kriegs von so vielfältigen schändlichen Übergaben der Böstungen sowohl in Niederlanden alß auch in Bußerem Deutschlandte selbst hören und versnehmen müssen.... Run aber ist mein Werch so gar nicht, hierüber zu raisonniren, auch nicht eine neue fortisteation zu beschreiben; dann von dießem allem vihlfältige schöne Büecher heraußen sein, und wann (tit.) Herr Geörge Rümpler so Treubergig werden möchte, seine Art in der fortisteation ann Tag khomen zu lassen, da solte man gewißlich etwas neues und guetes ersahren. Wein Borhaben ist bloß, zu meiner selbsteigenen Belustigung und in ietzigen schläferigen Quartieren Zeitvertreibung obgedachten Herrn Rümplers ausgesetzte Puncten zu observiren."

Von dem ähnlichen Lösungsversuche eines Altborfer Studiosus Cange um 1685 berichtet Sturm:

"Lange, der schon von Jugend auf sehr schöne Principia von der Fortistcation gesasset, hat alle Mühe angewendet, einen Riß zuwege zu bringen, der alle
die Bortheile und Eigenschaften hätte, die Rimpser von seiner Ersindung rühmt.
Er gab auch vor, daß er einen Riß völlig zu Stand gebracht hätte, wiewohl er
mir denselben niemals weisen wollen, die ich ihn (um 1689) zu Jena auf seiner
Stube zu sehn besam." — J. J. 1691 gab dann Phil. Christoph Lampe,
Frhr. v. Rundeel, "Die in Felde und SeesBataille victorisirende
Festung" zu Wien heraus. "Kaum sing ich an zu lesen" sagt Sturm "so sand
ich die mir besannten Redensarten des Herrn Langen ganz natürlich darin; ich ents
warf seinen Riß, wie ich ihn noch in gutem Gedächtnis hatte, und besand, daß er
sich zu dem Text desselben Buchs vollkommen reimte." (Dies selbst war nämlich
"ohne Kupser" erschienen.) Sturm gewann die Überzeugung, daß Lange "dem
Freiherrn v. Kondel die Ehre seiner Invention freiwillig abgetreten habe.")

Mit großer Barme spricht sich Behrin seiner Borrebe zum "Bersichanzten Turenne" von 1690 für Rimpler aus. [S. 1373.] Er sagt:

"Leider hat unsre Prosession etsiche Weister von solchen capriciousen überskugen Köpssen, die da vermeinen, ihre propositiones ex tripode Apollinis her bekommen zu haben und daß sie eine Pähstliche Insalibilität erlanget hätten, welche nicht irren könten oder eines andern Weinung nicht dürssten unausgehechelt und unverschrieben passiren lassen, sondern suchen der ganzen Welt weiß zu machen, daß sie alleine Weister in der Kunst wehren und etwas verstünden, und sie wären privilogiret von andern Leuten und ihrer Arbeit so gut sie auch ist, frey zu urtheilen, alles zu verwerssen, vieler Wangel zu beschuldigen und durch Kränkung und Abschneidung ehrlicher Leute Nahmens und guten Leimuths sich in Ansehen zu sehen. Da doch daßjenige, was sie aus ihren eigenen Krahm der Welt so hoch rühmen, schlimmer ist als was sie verachten. Wie dergl. dem seeligen Herrn Kimplern sove unverschämter Weise angethan worden... Wer seinen Weinung verstehet, wird ihn sür einen

<sup>1)</sup> Eine neue Auslage ber Arbeit bes Frhrn. Lampe v. Runbeel erichien 1788 zu Rürnberg. (Münchener Haupttonfervatorium. O. c.)



guten Meister passiren lassen und gesteben, daß er viel Dinge gefunden, die zur Berbesserung des Festungs-Baues ein großes contribuiren. Daß er aber bey vielen nicht dafür will gehalten werden, daß man ihm die Beschuldigung einer Berwirrung in der Fortification aufburden wil, rühret nur daber, daß Er noch nicht recht ist verstanden worden. Dafür tan der redliche Rimpler nichts, sondern der Rangel berühret im Berftande und Unverftand des passionirten Lefers . . . Die größte Beschuldigung ist, daß er seine chimerische terminos und Maximen mit keinem deutlichen Rif entworffen hat. Worinnen er doch als ein redlicher Ingenieur gehandelt. Indem er nach dem Sprüchwort: Dem Gelehrten ift aut bredigen. fich die hoffnung gemacht, daß er bon feinen Professionsverwandten leichtlich murde perstanden werden . . . Einem jeden Tredeler und prablhaftigen Krempel-Krämer alles auf die Rafe ju binden, mar er nicht verbunden; gnug daß er seinem Berren, der ihm mit der Zeit Lohn und Brod geben würde, seine Maximen vorbehielt und zu seiner Lande Defension prakticirte. Ein Ingenieur, der alle seine Kunst auff allen Creup-Wegen aushängen will, ist gleich einem Staatsrath, ber alle Rathichlage, womit er feines Principalen Intereffe erhalten follte, den Feinden des Baterlandes schrifftlich und ausführlich vertundschafftet." Behr entschuldigt und lobt alfo Rimplern, daß diefer nicht "fo treubertig" war, feine Blanten herauszugeben.

Nächst Scheither war es wohl zuerst ber Schweizer Werdmüller, ber sich öffentlich gegen Rimpler wendete, u. zw. in seinem "Prüfstein der Ingenieure," (Frankfurt 1685) [S. 1392].

Sturm urteilt, daß der "gelehrte und geschickte Behrtmüller gegen den vorstrefflichen Rimpler, vermuthlich von Beneidung seiner Moriton angetrieben, nicht als eine honnete homme, sondern recht unanständig und calumnios geschrieben".

Gegen Werdmüller trat Suttinger in die Schranken, ein ehemaliger Untergebener Rimplers, der ihm persönlich befreundet war. Er erließ eine Schrift folgenden Titels: "Der in Wien todte ehrliche Sachs, der Köm. Kans. Maj. weiland Obrist-Lieutenant und Ober-Ingenieur Georg Rimpler; allen Misgönnern und Feinden der Kimplerischen Renomés, in specie aber Herrn Joh. Jac. Werdmülern entgegengesetzt von Daniel Suttinger, kurf. Durchl. zu Sachsen würklichen Feldartillerie-Hauptmann und Ingenieur." (Dresden 1687).1)

Berdmüller führt als Ursache, daß er so spät gegen Rimpler auftrete, seine Teilnahme an den französischen Kriegen 1676—1679 an; Suttinger läßt das nicht gelten: bei Lebzeiten Rimplers habe er sich nicht hervorgewagt; sei der Löwe tot, so trete ihm jeder auf den Kopf.

Erst nach längerer Zeit antwortete Werdmüller, u. zw. gewissermaßen gelegentlich, in zwei zu Frankfurt a. M. 1691 erschienenen

<sup>1)</sup> Bibl. ber 12, Art. Brig, Dresben. (J. I. 85.)

Schriften: ber Apologia vor bie holländische Fortifiz fation" und in dem "Schauplat ber alten und neuen Fortisfikations:Maximes". [§ 94]. Sofort legte sich Suttinger aufs neue an und veröffentlichte "Des in Wien todten u. s. w. Rimplers befestigter Festung Entsatzund Contra-Attake." (Dresden 1692.)

In dieser Schrift nun wurden dem Publisum zum erstenmale Pläne der Rimplerschen Invention geboten, u. zw. sagt Suttinger, daß er dieselben seinerzeit zunächst nach dem Text entworsen, sie dann aber Rimpler vorgelegt hätte. Darauf habe ihn dieser seine Planten ohne Scheu sehen lassen. Bermutlich handelte es sich doch nur um ein slüchtiges Durchblättern, oder Suttinger hatte kein gutes Gedächtnis; denn sein Entwurf paßt wenig zum Text. Seine Lösung der so viel Streit erregenden Flankenfrage besteht darin, daß er die Flanke parallel zur Mittels Kapitale zieht; was als "Sestondslanke" übrig bleibt, ist eine Abstumpsung zwischen Flanke und Kurtine. Sturm will davon gar nichts wissen. Er sagt: "Herr Suttinger, so ArtilleriesDbershauptmann und in der Festung Wittenberg Commandant gewesen, war eine Creatur und nachdem ganz bekandter und domestiquer Freund des Herrn Rimplers. Es scheinet aber, was dessen konnen."

In die letten Jahre des 17. Ihdts. dürfte eine hierhergehörige Handschrift der Wiener Hofbibliothek zu setzen sein (Nr. 10976), welche den Titel führt: "Die in guter Defension stehende Teutsche Bestung, bei welcher sowohl die innerliche als äußerliche Desfension, worvon unterschiedene Authores viel geschrieden wenig aber vorgezeigt haben, observirt, vermöge deren man des Feindes Macht lange aufhalten, sehr ruiniren und die zur Eroberung eines Bollwerks ankommen lassen kan. Welches sowohl dem großen Beschürmer Teutschlands (Leopold I.) als ganzer Nation zu Ehren entworssen Johann Christ. Naumann."

Es ist ebenfalls der Bersuch einer Konstruktion der Rimplerschen Ideen.

Die nächste Rätsellösung unternahm Leonh. Christoph Sturm, Prosessor ber Mathematik zu Franksurt a. D., mit seiner "Entbedung ber unstreitig allerbesten Manier zu befestigen. Aus Herrn G. Rimplers, weiland u. s. w. Oberingenieurs, befestigter Festung herausgezogen." (Franks. a. D. 1704.)¹) [XVIII. a. § 106.] Den wesentlichen Inhalt dieser Schrift hat Sturm auch in seine späteren. Arbeiten, namentlich in den "Freundlichen Wettstreit der holländischen,

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. Berlin. (H. y. 660.)

Sahns, Beidichte ber Rriegswiffenicaften.

französischen und teutschen Kriegskunst" (Augsburg 1718) aufgenommen XVIII. a § 106.]

Sturm ist ber zweite Schöpfer ber Rimplerschen Ibeen; benn durch ihn erst nahmen sie greifbare Gestalt an. Er hat jenes Schema bes Grundrisses und Ausbaues geschassen, das, in seinen Hauptzügen noch heute unverändert, in unseren Lehrbüchern der Geschichte der Besestigungskunst (Zastrow, Rüppel, Blumhardt u. s. w.) das System Georg Rimplers darstellt. Die Flankenstrage löst er dahin, daß er die Flanken den Facen parallel zieht. Dies nötigt dazu, den Nebenstanken (bei Sturm die Stüde zwischen Face und Flanke) eine Richtung zu geben, welche bei rechtwinkligem Anschlage ihr Feuer rückwärts in die Rimplersche "Aurtine" bringt. So entsteht jener schlanke Stern, welcher das System der Tenaille mit Bastionssormen verbindet, und indem Sturm jede Andeutung Rimplers bezüglich der Berwertung von Hohlbauten und die Anlage von Außenwerken klug und geschicht benutzt und zu einem zwar überladenen und übermäßig kostspieligen, aber doch in sich harmonischen Ganzen ausgestaltet, hat er die "besestigte Festung" zu jenem vielbewunderten Typus erhoben, in welchem die Späteren den Ausgangspunkt Landsbergs und Montalemberts erkennen wollten.

Außer den schon besprochenen Elementen der Rimplerschen Invention treten bei Sturm als bemerkenswert hervor: Die Anordnung von Reverkkase ein atten im Hauptwall wie in den vor den Saillants angeordneten Halbmonden, sowohl zu Wohn= als zu Defensivzwecken, und serner die Einrichtungen jenseits des Grabens, welche eine sehr offensive Borverteidigung begünstigen. Bor dem doppelten gedeckten Wege liegt nämlich noch ein Borgraben, in welchem die Ausfallstruppen gesammelt werden, und dessen Kontrestarpe so flach geböscht ist, daß selbst Reiterei mit Leichtigkeit aussallen kann. Zur Stüpe dieser Bortruppen liegen in den einspringenden Winkeln jenseits des Borgrabens Raveline mit kasemattierten Reduits. Ist nun auch zuzugeben, daß dieser Borgraben leicht zu einem tresslichen Nest für den Ungreiser werden kann, so liegen doch in den von Sturm ausgesührten Womenten fruchtbare Keime. Bei Rimpler selbst freilich kommt all das über das Stadium aphoristischer Andeutungen kaum hinaus.

Sturm trat übrigens auch als unmittelbarer Kämpe für Rimpler in die Schranken, indem er sich gegen einige von Friedr. v. Borgsdorff 22 Jahre früher über R. gemachte abfällige Bemerkungen richtete [§ 91], durch "Unumstößlicher Beweis, daß von Herrn von Borgsedorff Aimplern zuviel geschehen" (1704). Borgsdorff antwortete mit "Defensions-Scho contra Sturm" (1704), wosegen der letztere erwiderte: "Sturms bescheidene Exception und Submittirung zum Ausspruch unparteisscher und competirender Richter, gegen das genereuse und höfsliche Defensions-Schodes Frhrn. v. Borgsdorff." (1704.)<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> Bibl. ber 12. Art. Brig. Dresben. (J. I. 106.)

Wieder saft zwei Jahrzehnte später erhob sich ein neuer Gegner Rimplers, Adam Caß, mit "Neu verbesserter und durch Desmonstration zur Wahrheit leitender Ingenieur" (1721). Ihm entgegnete Herlin mit "Wohlgegründete Untersuchung des von Herrn Ad. Caß projectirten Dreiecks-Royal nebst höchst nöthiger Ehrenrettung Rimplers" (1722), welche der angegriffene Ingenieursapitän sofort, wenn auch nur "interims- und raptimsweise", durch "Eine gegen das übel lautende Horn des von dem sog. Herrn Herlin mit vielen ungesrechten Calumnien angefüllten Allarmen wiederschalslende Nothwehr" beantwortete und dadurch als Duplik Herlins "Abhandlung und Anzeige einiger falschen Anklagen und Antilogien" hervorrief. 1) [XVIII. a. § 110.]

Ein neuer Bersuch ber Lösung des Rimpler-Rätsels findet sich in eben dieses Ludwig Andreas Herlin Ausgabe von "Herrn George Rimplers... sämtliche Schriften von der Fortissikation." (Dresden und Leipzig 1724.)2)

Diese Ausgabe enthält den dreisachen Traktat von Festungen, die beseistigte Festung, die "an Major Scheitern abgesertigte Schrift", das Bedenken wegen des Straßburger Fischerthores und einen Anhang. Letterer besieht aus einem Diarium (Tagebuch) von der Belagerung Kandias, dem Extrakt eines Berichtes von der Fortisitation Straßburgs, der Desensionsschrift Suttingers gegen Werdmüller und in Landsbergs Raisonnement von Attaquen. — Herlin bringt die aussührlichsten Beichnungen, begleitet Rimplers Text Schritt für Schritt und bietet auch in den Plänen die Text-Parallelen: Melder-Rimpler, Pagan-Rimpler, Scheither-Rimpler. Herlins Flankenkonstruktion nähert sich der Suttingerschen; doch sind seine Flanken nicht parallel, sondern divergieren nach hinten.

Der preußische Ingenieur-Kapitän v. Humbert gab in »Lettres d'un Officier Ingenieur sur quelques sujets de Fortification etc. « (Berlin 1734) einen Entwurf, von dem er aussfagt, er beruhe auf dem Brouillon einer Handzeichnung, die ein Eleve Rimplers dei desseiten angesertigt und die demnach wohl den wahren Gedanken wiedergeben möchte. [XVIII. a. § 115.]

General Schröder meint, daß dieser Grund nichts Zwingendes habe, und teilt die Ansicht Glasers, daß Humberts Konstruktion weniger befriedige als die Sturms. Sie erinnere an den Entwurf Lampes, bezal. Langes. Die Flanke steht hier senkrecht

<sup>1)</sup> Bgl. v. Soper: Literatur ber Rriegsmiffenschaften. (Berlin 1832.)

<sup>2)</sup> Bibl. ber Kriegsafabemie zu Berlin. (D. 5816.)

zur Kurtine; der Rest der Linie (Sturms Nebenflanke) schrumpft zu einer Art äußerer Brisure zwischen Face und zurückgezogener Flanke zusammen.

Homberts Absicht scheint besonders die gewesen zu sein, den von ihm versehrten Rimpler den Franzosen zugänglich zu machen. Er kleidet seine Schrift in die Form eines Briefes an einen ihm befreundeten französischen Ingenieur, der angeblich vor kurzem in Wien lobend von Rimpler reden hören und Humbert gegenüber an dem Berdienste eines solchen in Frankreich gänzlich unbekammten Mannes Zweisel ausgedrückt hat. Humbert weist in seiner Erwiderung darauf hin, daß die Franzosen sich aus nationaler Voreingenommenheit überhaupt wenig um Fremde kümmerten, zumal wenn diese deutsch und noch dazu so dunkel schrieden wie Rimpler. Und doch: wiedele Anleihen habe selbst Bauban bei fremden Ingenieuren gemacht! Er versucht das nachzuweisen und entwickelt dann die Grundsfäbe der Rimplerschen Besestigung.

Gegen biese Schrift Humberts wandte sich Joh. Christ. Glaser in seiner Lettre à trois demandes de Msr. le comte d'A., touchant I. Le plagium litterarium des ingénieurs; II. Le fameux dessein du Sieur Rimpler; III. L'utilité de l'analyse dans le genie. (XVIII. a. § 114.)

"Gegenwärtig," ichreibt Glafer, "wo die Rimplerichen Fortifitationsmaximen ins Frangöfische übersett find (in humberts Lettres) und dadurch jur Kenntnis der fremden Nationen gelangen, ift es durchaus notwendig, daß sich in Deutschland noch Leute finden, die das Wahre vom Falschen unterscheiden können." Er ergeht sich num in einer ftrengen Kritit Rimplers und fagt u. a.: biefer habe ben für feinen 3med gescheiten Gedanten gehabt, fich einer anderen Gprache ale feine Kameraden zu bedienen, wenn er mit boberen Offizieren redete. "In deren Ohren war die gebräuchliche Ingenieursprache reines Kauderwelfch . . . Rimpler entnahm seine Kunstwörter dem Gefecht und wendete sie, oft unpassend, auf Uhnliches in der Fortifitation an . . . Die Generale gratulierten sich, einen Ingenieur entbedt zu haben, der von seinem Fache wie ein Kriegsmann, nicht wie ein Tintenklexer redete . . . Sobald Rimpler das inne wurde, suchte er nur noch nach Barallelen zwischen Taktik und Fortifitation." - Endlich ichleubert Glafer ben Bormurf beg Blagiats gegen ihn. "Die alten Schriftsteller, zumal die Italiener, werden jämmerlich behandelt; jede Krabe vom Geniewesen rupft ihnen Federn aus, um sich als Bfau zu brüften Much ber geant du metier, ber herr Rimpler, ift nicht ausgenommen bom Ber= brechen des gelehrten Diebstahls. Denn er wird sowohl wegen seiner "doppelten Tenaille" als feiner "inwendigen Festung" von Stalienern wie von Deutschen verflagt. Hauptfächlich aber bat ber verftorbene Berr Joh. à Felben. [S. 1122], Professor der Rechte und der Mathematit in helmstädt, im Schattenreiche einen Brogeß gegen ihn darüber angestrengt, daß er nach seinem, des v. Felden, Ableben, beffen Beichenmappe geplündert, baraus feine neue Befestigungsmanier entnommen und fie ale bie feinige unter eigenem Namen herausgegeben habe . . . . Gin Grund anderweitige nicht ausgeschloffen - weshalb Rimpler feiner Schrift Blane und Profile nicht beigefügt hat, war die Furcht, die Schüler des verstorbenen herrn

v. Felben möchten den Raub entbeden und die Rückerstattung verlangen. Dies alles ist leine bloße Bermutung, sondern Mitteilung eines alten Offiziers von hohem Range, der vor einigen Jahren in Diensten des Herzogs von Braunschweig gestorben ist."

Den heftigen Angriff beantwortete Humbert in gleichem Tone durch seine »Reflexions sur un écrit de Mr. le capitaine Glaser. (Berlin und Stettin. 1737.)

Humbert behandelt das Zeugnis des "verstorbenen" alten braunschweigischen Cssiziers spöttisch und zweiselnd; aber auch wenn man Glasers Worten Glauben schenke, so erscheine die Außerung des ausgerusenen Zeugen doch an sich nicht glaubwürdig; denn da er 1736 bereits "seit einigen Jahren" tot, so müsse er seinerzeit von Vorgängen erzählt haben, die vor mehr als sches Jahrzehnten geschehen, als er selbst noch sehr jung und kaum reif zu gerechtem Urteil gewesen war. — Offenbar beruht der Plagiatsvorwurf auf einem Wisverständnis von Joh. v. Feldens Appendix zu seiner Architectura militaris«. Felden will die Stadtviertel zur Verteidigung einrichten und die Sternsorm scheint ihm, wie manchem anderen, geeigneter zu gleichmäßiger Verteidigung als die bastionierte Front; aber von Rimplers "innerer Defension" sindet sich in Feldens Andeutungen nichts, und auch in den 20 Jahren, die er noch nach Absassung seiner Architectura« lebte, hat er nichts derart verlauten sassen

Endlich nahm Herlin noch einmal das Wort, indem er in seinem Werke "Über das Kriegs-Augenmerck" [XVIII a. § 19] einen Abdruck von Glasers Antwortschreiben an den Grafen v. A. beifügte und diesem eine aussührliche "Widerlegungs-Schrifft" folgen ließ. (Dresden. 1738.)

Manustript geblieben ist ein Versuch über Rimpler in des preuß. Generalmajors von Regler "Bollständige Anweisung zu der Kriegsbaukunst", welche vom Jahre 1792 stammt und in der Bibliothek der Artilleries und IngenieursSchule zu Charlottenburg ausbewahrt wird.

Regler bemerkt über die "Beseskigte Festung", indem er Üußerungen Sturms von 1704 eigentlich wörtlich wiederholt: "Ich wurde bald gewahr, daß dies ganze Bücklein blos ein Problema aber ohne Ausschigung war, ebenso wie die Mathematici cinander Problema algebraica vorzulegen wissen. Also hatte Herr Rimpler eben auch aus seinen Rissen einige Umstände in das Buch geset, so viel nämlich nöthig war, daß andre das Problema solviren könnten; die übrigen Umstände aber hatte er verschwiegen und sehen wollen, ob sie die übrigen Ingenieurs würden aussinden können... Wie ein Problema oft auf unterschiedne Weise, doch allezeit recht kann solviret werden, also könnte es sein, daß meine Risse eine andere Gestalt hätten als Herrn Rimplers eigne, die er aber leider vor seinem schnellen Tode soll haben vor seinem Angesicht verbrennen lassen." Regler stellt wie Sturm in seinem Entwurse die Flanken den Facen parallel.

Auch der Prinz von Ligne hat sich in seinem Catalogue raisonne (1805) über Rimpser geäußert und zwar in Verbindung mit einer Betrachtung über Coehorn.

Er neunt sie e Gens habiles et plus connus que tous les autres, mais si obscurs, si inintelligibles qu'ils ont pensé peut-être quantité de bonnes choses, que nous n'avons pas pu comprendre encore, ou bien, c'est un air peut-être: c'est pour faire les savants! Son Mimplers innerer Berteibigung will ber nüchterne Brinz nichts wissen. Ses parapets intérieurs sur le rempart ne servoient à rien; car l'Ennemi ne s'engage pas dans la ville sans avoir vaincu la Garnison.

Der erste, welcher auf Rimplers Empfehlung des Hohlbaues als auf etwas Wichtiges und Bedeutendes hingewiesen hat, ist Rudolf Eidemayer in seinem Buche: "Die Kriegsbaukunst nach Grund- säten, welche von jenen verschieden sind, die man bisher befolgt hat." (Leipzig 1821.)

Sidemayer ist ein begeisterter Berehrer Montalemberts, und Rimpler erscheint ihm als bessen Prophet. "Für die schnelleren Fortschritte der Beseistungskunst würde wahrscheinlich vieles gewonnen worden sein, wenn nach Rimplers Tode dessen Zeichnungen in die Hände von Leuten gekommen wären, die ihren Bert zu schäpen gewußt hätten . . Alle, welche seinen Text erläutert haben, hingen noch zu sehr an den bestandenen Formen, an der Gewohnheit, die Erdwerke mit Besleidungsmauern zu versehen und die Kasematten unter die Wälle zu segen." Sidemaher scheint also dem Rimpler zugetraut zu haben, er würde die Besleidung durch freistehende Schärpenmauern mit Scharten erseht, er würde hee Besleidung durch freistehende angelegt, kurz, im Sinne Montalemberts besestigt haben. Er nimmt keinen Anstoß daran, daß Rimpler seine Auslassungen über den Mauerhohlbau gesondert vordringt und daß sich in der "besessigten Festung" keine bedeutsame und grundsähliche Answendung der Gedanken über den Hohlbau sindet. Übrigens macht auch Siedemaher eine solche in dem Plan, den er nach Rimpler entwirft und der halb Suttinger, halb Herlin solgt, keineswegs.

Heinrich Abolf v. Zastrow, zulett kommandierender General des VII. preußischen Armee-Corps, hat sich in seiner Jugendarbeit "Geschichte der beständigen Befestigung" (zuerst Leipzig 1828) bezüglich Rimplers durchaus auf Sickemaher und Sturm gestützt: auf jenen im Text, auf diesen in den Plänen. Bei der außerordentlichen Popularität der in vieler Hinsicht praktischen und verdienstvollen Arbeit Zastrows sind durch seine Bermittelung die Anschauungen Sturms und Sickemahers nicht nur in Deutschland, sondern sogar in Frankreich herrschend geworden, wie das noch Prevosts »Études historiques sur la fortification« (Paris 1869) deutlich zeigen.

Der Chef bes preußischen Ingenieur-Corps, General v. Brese, urteilt in seinen Abhandlungen "Über Entstehen und Besen der neueren Beseltigungs-Methode" (1844):

"Rimpler ist in seinem Bestreben, den Mängeln der Bollwerksmanieren recht gründlich abzuhelsen, vielleicht etwas zu weit gegangen, indem er eine aus zu vielen dicht voreinander liegenden Linien zusammengesetze, zu vielsach durchschnittene, mithin auch sehr teuere Beseitigung ersam; indessen sind seine Zwecke doch so wohl bespründet, die Mittel (allgemein betrachtet) so tressend gewählt, daß er dem gewiß sehr schwerz zu erreichenden Ziele mindestens bedeutend näher getreten ist; was seitens seiner Zeitgenossen und Nachtommen, am sprechendsten aber dadurch anerkannt worden ist, daß der ausgezeichnete Landsberg und späterhin Montalembert ihre Tenaillenshifteme wohl größenteils auf Nimplers Ideen basirt haben."

Die erste Reaktion gegen die Auffassung Zastrows sindet sich in dem interessanten Essai historique sur la fortisication par Cosseron de Villenoisy. (Paris 1869.)

Der Berf. fagt u. a.: Mr. de Zastrow ne paratt pas avoir toujours recouru au texte original, et a reproduit de préférence la version souvent inexacte de Sturm. On était en droit d'attendre mieux de sa part, au sujet d'un homme regardé par lui comme un des plus éminents ingénieurs de son pays. Peut-être aussi a-t-il cru devoir masquer un vague existant dans les pensées de Rimpler comme dans les termes dont il s'est servi. — Rimpler a critiqué avec violence la fortification adoptée de son temps, l'accusant de trahir le courage des soldats chargés de la défendre. Fort résolu tant qu'il ne s'agit que de critiquer ce qui existe, il est fort peu net dès qu'il s'agit de le remplacer par des dispositions nouvelles... On a bien de la peine à déduire de ses explications un projet de tracé, et ne peut-on y trouver les éléments d'un profil quelconque. On s'étonne, que des idées aussi incohérentes aient été produites par un homme expérimenté comme Rimpler . . . «

Die völlige Zerstörung der Rimpler-Legende ist endlich das Berbienst des Generals Schröder in der tritischen Studie, welcher meine eigene Darstellung vorzugsweise gefolgt ist. Schröder faßt das Ergebnis derselben, "so wie er die Würdigung Rimplers in die Lehrbücher der Geschichte der Befestigungskunst ausgenommen sehen möchte", folgendermaßen zusammen:

Die beiden Hauptschriften Rimplers von 1673 und 1674 enthalten zwei wefentlich verschiedene Clemente, nämlich Rimplers neuerfundene Besestigungsmanier und eine Anerkenntnis der Bedeutung des Mauerhohlbaues.

Seine Manier führt R. in anmaßendem Ton: ein, und der Umstand, daß sie ohne Bläne erschien und der Text nicht deutsich genug war, veranlaßte einen literarischen Streit über dieselbe, wie er in der Richtung einer Zeit lag, da die Beschäftigung mit der Fortifikation in mathematisches Formenspiel und pedantische

haarspalterei ausgeartet war. Die wesentlichen Züge der Manier stehen jedoch unzweifelhaft fest. "Rimplers Trace läuft auf einen achtedigen Stern hinaus. versteckt unter willfürlicher und verduntelnder Berwendung der hertommlichen Runft=. ausbrude für die Linien der baftionierten Front." Das Bringip der Tenaille mar seit Aufnahme des Ravelins als wesentlichen Studs der Bastionärbefestigung in biefer vertreten; die reine Sternform für den hauptwall hat vor wie nach Rimpler gelegentlich Lobredner gefunden, während fie die Baupraris aus triftigen tattischen, ballistischen und ötonomischen Gründen ablehnte. Rimplers Marotte, sich auf ben achtedigen Stern zu beschränken, macht seine Grundrifform um fo tabelnewerter. - Im wesentlichen bedient Rimpler sich ber zu seiner Beit gebräuchlichen Mittel: des hoben Erdwalls mit vorliegender Fauffebraie, des Grabens, der Auftenwerke und des gedeckten Beges. Hohlbau kommt als wesentliches Stud nur in Form von Bonnetkasematten in den Spipen des Unterwalls (Speckle entlehnt) zur Berwendung. Eigenartig ist die Form, in der die Idee der "retirierten Festung", die an sich längst befannt mar, zu der Anlage eines festgeschlossenen Gurtels von Citabellen ausgestaltet ober vielmehr übertrieben wird. — Im ganzen erscheint seine Manier, der Grundrifform wegen, unzweckmäßig, teils, wegen der überspannten Berwertung der fortifikatorischen Elemente, unerschwinglich. Zukunftskeime enthält sie nicht.

Rimpler verlangt Hohlbauten zu Schuß und Truß, überschätzt aber die Widerstandssähigkeit des Mauerwerks gegenüber dem direkten Geschüßseuer bebenklich. — Einen deuklichen Entwurf für ein desentiges Bauwerk gibt er nicht, noch weniger ein Besestigungssystem, in welchem desensibler Wauers und Mauerhohlbau eine wesentliche Rolle spielte. Seine Auffassung von der Wichtigkeit des Hohlbaues ist nicht zu einem sortisikatorischen System ausgereift, und sein System macht keinen irgendwie bedeutungsvollen Gebrauch vom Hohlbau. Bermutlich hat Rimpler seine Wanier, der Hauptsache nach, abgeschlossen sertig gehabt, als ihm die kandischen Ersahrungen den Mauerhohlbau so wichtig werden ließen, und er hat es nicht vers mocht, den Gegensat auszugleichen, der zwischen dem älteren Entwurf und der später gewonnenen Einsicht besteht.

Rimpler ist also eine widerspruchsvolle, zwiespältige Erscheinung, und der Bersuch seiner durch den Reiz des Rätselshaften angelockten Berehrer, die Gegensätze seines Wesens durch Berschmelzung in Harmonie zu lösen, sind nicht geglückt und konnten nicht gelingen, weil die Grundelemente desselben sich ausschließen. Wenn von deutschen Ingenieuren als Vorläufern Montalemberts zu sprechen ist, so sind Scheither [S. 1348], Landsberg [XVIII. a. § 108] und Hersbort [XVIII a. § 117] zu nennen, nicht Rimpler.

## § 87.

Das Jahr 1673, in welchem Rimplers Erstlingswert heraustam, ist sehr reich an deutschen Beröffentlichungen über die Befestigungstunft. Es erschienen: Reubauers Wohlmeinenbe Gebanken über Scheithers Fortification (Kölna. S.), beren bereits Erwähnung geschah [S. 1350.]

Joh. Gallicii: Geometria militaris. (München 1673.)

Kriegsmanns Forteresse-Royale. (Franffurt 1673.)

Grundriftafel bes heutigen Festungsbaues. Nach ber Gesichtsline von 24, der Cortin von 36 rheinl. Ruthen ausgerechnet. (Strafburg 1673.)

Ignographia, Orthographia et Scenocraphia eines Kriegsplates. (Frantfurt 1673.)

Sam. Reyher: De expugnationibus seu fortificatione offensiva. (Riel 1673.)

Nieuwe Manier vom Bestingbau hoe men alle Regularie en Irregularie Bestingen met hare Buytenwerke na haer behoorlijke Proportion sonder eenige Rekeninge door den Gemeenen Cirkel tekenen, afstecken en opbouwen sal. . . . door Pieter Bekker van Hervord, Ingenieur. En nu uest't Hoogduyts in't Nederduyts getrouwelijk overgeset. (Amsterdam 1673.)1)

Bon dem Borhandensein einer älteren hochdeutschen Ausgabe dieser dem Prinzen Wilbelm Heinrich von Oranien gewidmeten Arbeit ist mir nichts bekannt. Es ist ein schulmäßiger, sauberer und klar gehaltener Bortrag. Unter den sechs Grundsmanieren, welche Bers. an die Spize der regulären Fortisitation stellt, ist die erstzgenannte, die des Anton Meurshuyser von Schweinfurt, dieselbe, welche Fürst Raimund von Wontecuccoli unter dem Namen "Worshausens Wanier" allen anderen Beseitigungsweisen svorzog [§ 90]; sie dietet übrigens durchaus nichts Bemerkenswertes. An diese Manier reihen sich zwei von Freitag und je eine von Goldmann, de Ville und Dilich.

Aus dem folgenden Jahre bleibt noch zu erwähnen Henrici Ridemanni Institutiones Architecturae militaris, (Rostoct 1674.)

# 2. Gruppe.

## Das lette Viertel des 17. Jahrhunderts.

§ 88.

Infolge ber unerhörten Triumphe Baubans im Belagerungstriege von 1672 [§ 97] brach zu Anfang bes letten Biertels bes 17. Ihbts. ber Bankerott ber altnieberländischen Befestigung herein.

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin. (H. w. 40976.)

Ganz köstlich hat das Glaser geschildert in seinen "Hinterlassenen Gedanken von der Kriegsbaukunst." (1776.) Er sagt:

"Nachdem feit 1672 die hollandische Fortification jählings, u. zw. zu allererit felbst in Holland, ihrem Geburtsorte, fiele und bafelbst bas Bürgerrecht ganglich verlohr, so ergieng es ihr an andern Orten nicht besser: man wollte sie gar nicht mehr in der Welt leiden; ja da man vorher die Ingenieurs beständig hatte rühmen gehört, die hollandische Fortification stunde nunmehro auf der höchsten Spipe ber Bolltommenheit, so gieng es ihr auf einmal wie den Groß-Bezieren im türkischen Reiche; wenn selbige ein Unglück nicht abwenden können, woran sie doch nicht schuld. jo muffen fie der Gegenstand der Rache des Sultans oder der Janisscharen fenn und werden stranguliret; ja man sahe an ihr das gemeine Sprichwort erfüllet: Tolluntur in altum, ut lapsu graviore ruant. Jedoch geschahe dieser Fall nicht beswegen, weil man in allen Studen ihrer ferneren Unfahigfeit gur Defension mar überführt worden und man also wohlbedächtig diese ewige Berbannung beschloffen hatte; sondern man bildete sich ein: weil so viele solcher Bläte an Frankreich in so kurzer Reit nacheinander wären übergegangen, so taugte folche ganz und gar nichts. Aber mich wundert, warum man nicht auch die gewöhnlichen Thore an den Festungen abgeschaffet; benn badurch sind eigentlich die Franzosen in die hollandischen Plate getommen, nicht aber über gefüllte Graben und durch Breschen; ober warum man nicht die Commandanten=Stelle in den Festungen aufgehoben; denn teils durch der= selben Unwissenheit, ja teils durch berselben Untreue diese Blate fast alle verlohren gegangen. Aber so geht es in der Welt; der hund und die Kape muffen in manchen Saushaltungen viel gefressen haben; benn sie können sich nicht verantworten; baber glauben viele, es sei wahr. Also schob man auch hier die Schuld auf die Fortificationswerke; sonderlich mußte die Faussebraye hierbei viel, wo nicht das meiste leiden — die hatte es gethan, die konnte enfiliret werden; die Franzosen sagten es felbst und verwarfen fie beswegen. Allein es waren Sagen und nichts mehr. Denn man wird schwerlich ein Erempel anfilhren können, wo die Franzosen so weit hatten vorrücken muffen, daß die Fauffebrane batte gebrauchet werden konnen. geschabe, was nicht zu andern war. Es schmeichelte dem Chrgeize der Franzosen mehr, wenn fie ihre so leichten Raufs gemachten Eroberungen übel verforgter Blage einem der holland. Fortificationsmanier angedichteten Fehler als der schlechten Aufführung mehrentheils unverständiger und unterweilen gar untreuer Commandanten zu danken hatten, und fie sahen überdies im Boraus, daß je mehr fie die hollandische Fortification in üblen Ruf brachten, je höher sie ihre neue durch den herrn Marschall von Bauban erfundene und mit dieser zugleich ihr Ansehen und guten Ruf in der Welt emporbringen murden."

Das Erbe der altniederländischen Befestigungskunst machten sich in der Praxis zwei Richtungen streitig, welche ihre Vertreter in zwei ausgezeichneten Männern fanden, die einander unmittelbar im Festungsfriege gegenübertraten und in jeder Hinsicht als ebenbürtige Rivalen erscheinen: Coehorn und Bauban. Daneben aber bewegten sich auf dem Gebiete der Theorie noch eine Wenge mehr oder minder

unabhängiger Geifter, und unter biefen sind besonders Deutsche und Italiener vertreten.

Eine folche Gruppe frei schaltenber Denter ift zunächst ins Auge zu fassen.

Unter ber Reihe hierhergehöriger deutscher Arbeiten ist die älteste noch eine einsache Bertreterin der eben in Ungnade sallenden Freitag'schen Besestigungskunde: "Der verschantte Turenne oder gründliche Alt= und Neue Kriegsbaukunste Turenne oder gründliche (Franksurt und Leipzig 1677.)1) Später neu bearbeitet als "Der auf's Neue verschantte Turenne" (ebd. 1690)2) und als "Die bei den en Europäern jett übliche Kriegs-Bau-Kunst" (Leipzig 1714.8)

Behr wurde 1647 zu Schleiz geboren, bildete sich zum Ingenieur, trat erst in sächsischen, dann 1680 in turbrandenburgischen Kriegsdienst, unterrichtete den Kursürsten in der Fortisitation, nahm an mehreren Feldzügen teil und wurde nach Rückfehr aus dem Türkenkriege 1685 mit dem mathematischen Unterrichte der Kadetten zu Berlin betraut, sowie zu den großartigen Stadterweiterungsplänen herangezogen. Er leitete seit ansangs der neunziger Jahre den Bau der Friedrich sistadt, woselbst noch heute die "Behrenstraße" seinen Namen trägt, und er entwarf (vielleicht im Berein mit Cayard) den Plan der Besestigung dieser neuen Stadt, wie er auf der Falzischen Medaille von 1700 angedeutet, tatsächlich aber niemals zur Aussiührung gekommen ist. Behr wurde kgl. preuß. Bau-Direktor und Obers Ingenieur, auch Mitglied der Alademie der Wissenschaften und starb 1717.

Der "verschanzte Turenne" ist die Erneuerung und Erweiterung der Arbeit Rottnagels (Wittenberg 1656) [S. 1341] und hat als fortifitatorifches Bade= mecum, Sand= und Taschenbuch an die vierzig Jahre vorgehalten. Die Rodtaschen waren damals groß, so daß ein Büchlein von  $18 \times 11 \times 17 = 3366$  cbcm Bolumen für "bortativ" gelten fonnte. — In ber Borrede meint Behr: "Es wird Dir, geEhrter Lefer, vielleicht wunderlich fürtommen, warumb es denn eben der verschangte Turenne und nicht vielmehr ein verschangter Teutscher Fürft und General habe muffen genannt werben, gleichsam als ob Turenne (wiewohl man ihn für einen vortrefflichen Soldaten passiren gelassen) alle Kriegeserfahrenheit alleine mit Löffeln gefressen oder die Frangosische Ration diese Biffenschaft beffer als wir Teutschen verstünden, welches weit geschlet ist. Sondern es hat diese Mehnung daß von unserer Söchstlöblichen Teutschen Ration nunmehro eine solche Neue und Berftardte Krieg&-Bau-Kunft erfunden worden, welche ftard genug fen, ben Turenne mit sammt Turennens Mutter wiederumb in eine Gefängnißschafft zu verschließen und wider alle gesuchte Schlupffwindel und Durchgänge zu verschangen. Wiewol boch dieser Titul mehr von einer andern Berson begehret als von mir beliebet worden." - Als guter Deutscher haft Behr nämlich die Franzosen und will zeigen,

<sup>1)</sup> Bibl. ber 12. Art. Brig. Dresben. (J. I. 68.) Sauptionfervat. München. (O. c.)

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin. (H. y. 25348.)

<sup>3)</sup> Bauptionfervatorium Dunden. (O. c.) Gr. Generalftab Berlin.

daß von "Teutschen Ingenieuren" Besseres erdacht sei als von fremden. Dafür ist ihm nun merkwürdiger Beise Scheither, der entschiedene Gegner des von Behr so hoch gepriesenn Rimpser, der beste Gewährsmann. [S. 1361.]

Das Wert gliedert fich in drei Teile. Der erste handelt "von den ersten, ältesten Arten sich zu verbauen" sowie von den Borarbeiten der Befestigungsfunft, d. h. von der Arithmetit und der Geometrie (312 Seiten). - Der zweite Teil schildert die Kriegs-Bau-Kunst an ihr selbst und begreift in sich eine ausführli**ch**e Unweisung ber sog. Niederländischen Fortifikation, wie solche zuvor bero icon von Herrn Rotnageln [§ 81] mehrenteils aus Herrn Abam Frentags Architectura Militari zusammengezogen worden. (Regular= und Frregular=Befestigung. Außenwerke, Praxis Offensiva und Defensiva, Aphorismi militares oder Kriegs-Regeln aus bewehrten Autoren zusammengezogen.) (240 Seiten.) - Der britte Teil weiset an: Die neuen Berftartungen ber Rriegs=Bau=Runft ober ber ipo berühmften Ingenieure Neue und ftardfte Arten zu fortificiren. - Diefer Teil ift der interessanteste; er beginnt mit einer Untersuchung der Mängel der bisberigen Festungen und schildert dann die Berbesserungen des Grafen von Lagan, des Barons von Ruffenstein und des Oberstlieutenants Scheiter. Die Darstellung ift deutlich und pollständig, und da es sich um ein Lebrbuch handelt, darf es taum auffallen. daß Behr sich auf eine Besprechung der von ihm so warm verteidigten Manier Rimplers nicht eingelassen hat.

Sehr viel eigenartiger und geistreicher als Behrs Arbeit ist die "Nova Architectura militaris, d. i. Neuersundene Fortisications oder Bestungs-Bau Joh. Frant Griendel von Ach auf Want hausen, Mathematici, Optici und Ingenieurs." (Dresden 1677,1) Nürnberg 1683.)2)

Der Rame des Autors wird bald "Griendel", bald "Gründel" geschrieben. Eigentlich foll er "Grendel" lauten. Das turgefaßte, mit einem vortrefflichen Bildnis des Berf., eines Riedersachsen, geschmückte und durch elegante Radierungsstizzen erläuterte Werk ist dem Rurfürsten von Sachsen gewidmet und gliedert sich in brei Bücher. Bon diesen handelt das 1. "Bon der Ichnographia des neuen Bestungs-Baus, das 2. von der Orthographie oder Profil desselben, das 3. von Irregular=Bestungsbau. — Sturm unterscheidet in seiner Architectura militaris hypothetica-eclectica. nicht weniger als neun "Manieren" Griendels und balt große Stude auf ihn. Der leitende Grundgebanke Griendels ift ber, die Borteile der bastionierten und der tenaillierten Befestigungsweise zu ver= einen; außerdem ift er bestrebt, die Berbindungen zwischen dem Sauptforper ber Festung und den Außenwerken zu verbessern, ohne die Sicherheit der Besatzung zu gefährden. Er konstruiert von außen nach innen und erreicht die Berbindung von Bastionierung und Tenaillierung, indem er die Facen zweier Nachbarbollwerke bis zu ihrer Kreuzung verlängert und dadurch eine fehr tief tenaillierte Umfassung herstellt-

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. zu Berlin. (H. y. 688.) Sauptionservatorium Munchen. (O. c.)

<sup>1)</sup> Art. und Ingen. Schule Charlotienburg. (C. 2012.)

Annerhalb dieser aber bleiben die Bastione als innerer Hauptwall bestehen, mahrend der einspringende Winkel der Tengille als eine Art Unterwall auf niedrigerem Niveau gehalten wird, welcher die Grüben auf schmalen Streifen mit Brustwehren durchichneibet. Awischen den Bastionen, aber por den Tengillen, liegen schmale Raveline mit langen Flanken und geben dem Ganzen den Charafter eines vieledigen Sollte sich der Feind eines solchen Ravelins oder eines Teils des Unterwalls bemächtigt haben, so will Griendel ihn dort mit Hilfe vorbereiteter Minen isolieren und bekämpsen. — Der Charatter der Rangenbesestigung wird auch badurch start betont, daß bei Griendel nicht die Flanken sondern die Facen die eigentlichen Träger der Feuerwirfung find. Bie die Facen diejenigen Linien seien, die zumeist vom Feinde angegriffen würden, so mußten sie auch die stärtsten hinsichtlich ihrer Ausstattung und berart angeordnet sein, daß sie einander bestreichen könnten. Dem= gemäß find feine Baftione febr groß, ftumpfwinklig mit gang turgen Flanken und kurzen Kurtinen. Die einspringenden Binkel bes unteren Bangenwalls sind mit niedrigen Batterien versehen und in der Kehle jeder Tengille liegt eine Redoute mit verboppelten Flanken, welche für die innere Umwallung die Dienste eines Ravelins versieht. — Die Gesamtanordnung zeugt von lebhafter Einbildungetraft, Talent und Freiheit des Geistes; aber sie ist doch ziemlich verwickelt und der Gedanke einer gewissermaßen schrittweisen Minenverteidigung bleibt schwer ausführbar. Es würde einer unermudlichen Sorge und Aufmerksamkeit bedürfen, um die richtigen Augenblide für die Sprengungen zu wählen, d. h. diejenigen sehr kurzen Momente, in benen die inneren Werke noch nicht gefährdet, die Angreifer aber bereits zahlreich genug auf dem unterhöhlten Boden versammelt find, um durch den Minenschuß einen Schaden zu erleiden, der bedeutend genug ift, ihre Ctablierung zu hindern ober doch weniastens wesentlich zu verzögern.

In demselben Jahre wie die Werke Behrs und Griendels erschienen noch:

Tentamen fortificatorium. (Wien 1677.)

- C. Hardmeyer: Kunst= und Welt erfahrener General-Ingenieur. (Bern 1677.)¹)
- E. F. Milliet: Die Kriegsbaukunft, Worinnen angewiesen wird, wie man Stätte und Plätze nach französ., holland., italien., span. Lehrweisen besestigen, beschützen und angreisen soll. Aus dem Französischen übersetzt. (1677.)<sup>2</sup>)
- E. H. friedlein: Kurger, leichter, jedoch gründlicher Unterricht von der Bestungsbaufunst. (Nürnberg 1677.)8)

**§** 89.

Wenig nur bietet die im 16. Ihdt. so reiche fortifikatorische Listeratur der Italiener, und auch sie stehen wesentlich unter dem

<sup>1)</sup> bis 1) Bibl. ber 12, Art. Brig. Presben. (J. I. 64, 65. 67.)

Einflusse ber niederländischen Schule. Dies gilt schon von Sardi [S 1098], mehr noch von floriani, dessen Werk »Difesa et offesa delle piazze« nicht ins Deutsche übertragen wurde.¹) Auch das interessanteste italienische Fortistationsbuch dieses Zeitraums: Fortistications a rovescio di Donato Rosetti, Canonico di Livorno (Turin 1678)²) ist nicht eigentlich verdeutscht, aber doch in Sturms Arch. milit. hypothet.-eclectica aussührlich besprochen und begutachtet und vom Major Aster in schr genauem seitenweisen Auszuge wiedergegeben worden. (Böhms Magazin für Ingenieur und Artilleristen. VII. Gießen 1781.)³)

"Die Stalianer" fagt Glafer 1728 "haben zu bauen und zu ichreiben aufgehöret und ist während der Zeit niemand aufs Theatrum getreten als Donatus Rosetti. Dieser, ob er wohl der lette unter den italienischen Scribenten, ist keineswegs feiner Borganger Echo, sondern er hat eine gang sonderbahre Manier, so er Fortificazione a Rovescio genannt." Er führt seine Kontrestarpe bem hauptwall nicht parallel, sondern legt ihren einspringenden Binkel der Bastions= punte gegenüber, wodurch er den Raum für ein außerordentlich weit vorspringendes Ravelin mit fehr langen Flanken gewinnt, dessen Facen auf die Schulterpuntte aligniert find. Die fleinen Bollwerke find frumpf und haben doppelte, nicht gurudgezogene Flanken. Die Raveline werden untereinander durch geradlinige Faussebraies verbunden, so daß auch hier eine zusammenhangende tenaillierte Linie vor der baftionierten Hauptfront liegt und der Angriff durchaus auf das Ravelin verwiesen wird. Er trifft dabei auf nicht unbedeutende Schwierigkeiten; denn der Graben bor dem Ravelin wird durch die Bastionssace, die Flanke des Neben-Ravelins, durch eine Face besselben, ferner von der Kurtine und endlich noch durch einen Teil der Bastionsflanke bestrichen. Rosettis Graben senkt sich gegen die Kontrestarpe zu und ist an deren Fuße naß, während er vor der Estarpe trocken liegt. — Dit Recht hat Sturm diese Manier fehr gerühmt und fie durch Burudziehen der Flanken und beren Dedung burch Orillons sowie durch die Anlage von Halbmonden vor den geradlinigen Faussebraies noch verstärkt.

Das lette Jahr des achten Jahrzehntes brachte den schon erwähnten "Discursus et Vera Architectura militaris Praxis

<sup>1)</sup> Pietro Carlo floriani: Difesa et offesa delle piazze. (Macerato 1630, Benebig 1654, London 1725.) Sturm sagt von ihm: "Wenn Specife vor ihm nicht lange schon noch viel besser geschrieben hätte, müßten wir ihm dinig einen großen Preiß vor andern Ingenieuren seiner Zeit dezelegen. Er hat zwar der alten Manier Neiner sehr stumpfer und niedriger Bollwerde noch angehangen, jedoch daneben auf Berbesserung und Berstärdung der Flanquen schon sehr Bedacht genommen. Ich halte ihn vor den ersten, der Faussedraye-tenallen gebrauchet, und seine Art Ravelln müssen die Ingenieurs noch heut zu Kage approdiren. Eine doppelte Contrescarpo zu machen, ist meines Wissens vor ihme auch keinen noch bezgefallen." (Bibl. der Berliner Artegsalad. D. 6196.)

<sup>\*)</sup> Bibl. ber Art. und Ingen. Schule. (C. 2011.)

<sup>2)</sup> Bgl. auch Augonat: Mémoires historiques. (Paris 1843.)

<sup>4)</sup> Architectura militaris hypothetico-eclectica. (Nürnberg 1702.)

oder Gründliche Beschreibung ... der neu inventirten Fortisication ... ingleichen eine gar kurze Wieder-Beantwortung des Hrn. J. Scheiters i. J. 1676 herausgegebenen Buchs ... durch Christian Neubaurn, Obrist-Lieutenambt zu Fuß, der Artillerie, Ingenieur= und Architekturs-Kunst ergebenen." (Stargard i. P. 1679.)<sup>1</sup>) [S. 1350.]

Reubauer war auf Besehl des Gr. Kurfürsten von Brandenburg von dem berühmten Joh. Gregor Memhart in den Ingenieurwissenschaften unterrichtet und 1667 als "Landmesser" für die Lande Zehdenit und Liebenwalde angestellt, 1673 aber auf Reisen geschickt worden, um sich zu vervolltommnen.\*) — Seine Arbeit ist dem Rate von Danzig gewidmet. Sie stellt Scheiters Manier derzeinigen des Bersassers gegenüber, die an und für sich wenig eigenartig ist und von einem außerordentlich ties liegenden Bauhorizonte ausgest, um es zu ermöglichen, Bollwerke zu errichten, welche mit zehn Flanken und sechs Facen, die sich untereinander übers höhen, sowie einem großen steinernen Turm ausgestattet sind. Reubaurs Faussebraie ist vom Wall abgesöst, beschränkt aber die Flankerung des Hauptgrabens. Die obersten Teile der Bastione bilden im Vereine mit einem Kurtinens-Oberwall eine Art retirierter Festung. Die Bautosten diese Systems würden sehr groß sein. Sturm, der es in der »Archit. milit. hypothet.-eclectica« aussichrlich bespricht, lebnt es ab.

Gleichzeitig kam, Rumpf zufolge, zu Amsterdam die undatierte Architectura militaris des Johannes Ceyler heraus. 3)

Es ist eine in lateinischer Sprache geschriebene, rein mathematisch gehaltene Lehrschrift, die in der zweiten Auslage 1697 zu Rotterdam erschien.4).

Ferner ist aus diesem Jahre zu erwähnen das Manuale Fortificatorias oder Handbüchlein von der Bestungsbaukunft . . . von Hans Christoff Zadern, Ingenieur. (Alten-Stettin 1679.) 5)

Zader, ein Deutscher in schwedischem Dienste, will in diesem, dem Obersten v. Borstel, brandenburg. Schloßhauptmann von Alten-Stettin, gewidmeten kleinen Werke nur eben ein Handbüchlein für Offiziere geben, welche sich nicht mit den großen Opera von Russenstein, Scheiter, Neubauer, Heidemann, Melder u. s. w. schleppen können.

Sehr viel interessanter ist desselben Berfassers "Der verstärkten Festung erster Theil oder die verstärkte und verbesserte Contreescarpe auf einem trockenen und nassen Horizonte." (Stockholm 1691.)8)

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. ju Berlin. (H. y. 685.) Bibl. ber 12. Art. Brig. Dresben. (J. I. 69.)

<sup>\*)</sup> b. Bonin: Gefch. bes Ingenieurtorps in Breugen. (Berlin 1877.)

<sup>3)</sup> Bibl. ber Berliner Kriegsatabemie. (D. 5686.) 4) Kgl. Bibl. Berlin. (H. y. 25408.)

<sup>5)</sup> Einen Ausgug biefer feltenen Schrift, welche Baftrow offenbar mit ber von 1691 verwechselt, bat Major After in Bohms Magagin VI (1780) gegeben.

<sup>9</sup> Reu abgebruckt in Bohms Magazin I. (Glegen 1777.) Der 2. Teil ift überhaupt nicht erichtenen.

. Baber fcreitet hier auf ben Begen Scheithere, Rimplers und Suttingers fort, indem er einen überaus weitgebenden Gebrauch von Kavonnieren macht. Groken Wert legt er auf die Berteidigung der Kontrestarbe; er bat desbalb por dem Glacis einen mit vier Reihen von Spispfählen bewehrten Borgraben, por biefem ein zweites Glacis und sowohl in den ausgebenden Binteln der "Avant-Foffe" als in denen des bedeckten Weges wie in dem Graben der Aukenwerte "aufgemauerte Raponniere". um ben Feind zu zwingen, fich beim Angriff nicht nur nach porn und nach einer Seite. fondern auf beiden Seiten oder im Ruden zu deden oder das Feuer der Kabonnieren durch deren vorausgehende Eroberung zu brechen. Dies zwinge ihn, nicht allein die Mitte der Linien, sondern auch die Binkel aufzusuchen und zu überwältigen. wobei man ihn "unter dem Faveur der bedeckten Boften" durch fleine Ausfälle außerordentlich leicht hindern könne, zumal man mit den Kaponnieren unterirdische Bange in Berbindung bringen könne, welche die Überraschung begünftigten. Raponnieren, die auch wieder mit Spippfählen unzugänglich gemacht sind, böten zugleich vortreffliche bombensichere Räume zur Unterkunft von Personal und Material. In die eingehenden Winkel der Kontrestarpe legt Zader, auftatt der sonst unbefestigten Blaces d'armes. Retraite-Raveline, um Ausfälle zu unterstüßen und den bebedten Beg gegen bie Enfilade ju fichern. Diefe Retraite=Raveline find in ber Spite mit einer Kaponniere und mit einer aufgemauerten Reboute (Blochaus) als Reduit verseben, welche drei Feueretagen bat. - Im übrigen zeigt gaber große hinneigung zur Tenaillenbefestigung, da er die Flankierung für um so beffer gesichert erklärt, je spiger die Bintel sind, unter benen sie erfolgt. Aus bemfelben Grunde verwirft er auch die fentrechte Stellung der Flanten gegen die Defens= linie und bleibt insoferns ogar gegen den sonst jehr von ihm gerühmten Speckte zurud.

#### § 90.

Interessant sind die Außerungen über Fortifikation in den Denkwürdigkeiten des Fürsten Montecuccoli [S. 1167] v. J. 1680. — Der Fürst betont lebhaft die Notwendigkeit der Festungen... "Weil das Königreich Engelland keine Bestungen hat, ist es in einem halben Jahr drehmal erobert worden und Pfalk-Graf Friederich kam um das gantse Königreich Böhmen nachdem er die einzige Schlacht bei Prag verloren hatte." Doch will Montecuccoli nur wenige, dafür aber große und strategisch wohlgelegene Plätze. Für den Grundriß stellt er els Anforderungen auf:

- 1. Es muß in der Festung kein Kunkt sein, der nicht von vielen anderen gesehen und verteidigt werden könne.
  - 2. Die verteidigende Linie muß größer sein als die verteidigte.
  - 3. Je mehr Bollwerfe die Festung hat, desto stärker ist sie.
  - 4. Die Festung foll höher liegen als ihre ganze Umgebung.
  - 5. Die inneren Berte muffen die außeren überhöhen.
  - 6. Die Defenslinie darf nicht langer als 60 o fein (wirtfamer Rustetenschuß).

- 7. Je größer die Linien der Flanke und der Kehle, desto beffer.
- 8. Alle Außenwerte muffen gegen die Feftung zu offen fein.
- 9. Der Bollwertswinkel darf nicht weniger als 60, nicht mehr als 90° haben.
- 10. Die Flanke foll gur Kurtine im rechten Winkel fteben.
- 11. Die Zangen-Werts-Wintel sind durchweg auszuschließen.

Montecuccoli hält sich im wesentlichen an das Tracé Morshausens, eines Ingenieurs, welcher angeblich einst in den Diensten des Königs Gustav Adolf stand, als Schriftsteller jedoch nicht aufgetreten zu sein scheint.

Montecuccoli gedenkt dieses Mannes bereits in einem Briese, welchen er am 15. Juli 1652 an der Zesuiten Marius Bettinus schrieb und welchem Betrachtungen über Fortisikation und Geschüß beigegeben waren. Der sagt da: "Unter den vielen Manieren, um deren Borzug sich die Schristkeller streiten, wird des Generals Reichsquartiermeisters seine in der kalserlichen Armee am meisten gebilligt. Er hatte sie von Marsheuser, einem berühmten Wathematiker und ebenso bekannten Baumeister bei der schwedischen Armee, angenommen. Sie wurde bei allen vorkommenden Anlagen besolgt. — Dieser Marsdörserschen Manier erwähnt 1673 auch Bekter v. Hersord. [S. 1371].

Hier ist der Bollwerkswinkel 60—90°, die Kurtine hat 36°, die Gesichtslinie 24° Länge. Die Flanke hat beim Viered 8° Länge und nimmt bei den folgenden Figuren um je 1° zu dis zum Achteck, wo sie 12° hat; länger bildet man sie nicht. Die Anlage besteht nur aus dem Hauptwalle, einer Faussebraie; einem flankenlosen Ravelin und einem gedeckten Wege mit Wassenpläßen ohne Reduits.\*)

Demnächst gibt der Fürst Melders Tracé den Borzug vor allen andern, namentlich vor denjenigen Marolois', Freitags und Rusensteins. Er ist ein entschiedener Gegner der Tenaillentracés, als deren Erfinder er Galazzo Alghisi von Carpi (1570) betrachtet. [S. 803.]

"Die Welt, so die Neuigkeit liebet, macht es in den Künsten nicht anderst als in Ansehung der Kleider: Sie hat ihre Lust an den Moden, und wenn die Erssindung der neuen erschöpfet ist, so kömmt sie wieder mit den alten ausgezogen. Aus eben diese Art haben einige Welt-Weisen diese Zeit die vergessenen Mehnungen von den Atomis und von der Bewegung der Erde wiederum aus dem Grabe hervorsgesucht, wie denn einige heutige Ingenieurs alle Tage solche Fragen wieder aus wärmen, die in den mathematischen Schulen offtmals untersuchet und durch die allgemeine Ersahrung, welche sich auss die Vernunsst und die Autorität gründet, vorlängst verworssen worden." Als Gewährsmänner gegen die Zangenwerse zitiert Montecuccoli: Karlo Theti (I c. 7), Daniel Speckse (c. 11), Sardi (Tr. II f. 47 ss.)

<sup>1)</sup> Ausgug aus biefem Schreiben bei (v. b. Gröben): Reue Kriegsbibliothet. VI. S. 267. (Breslau 1777.)

<sup>3)</sup> Die Berbeutschung der Memorien von 1736 bringt einen Plan von Morshaufens überaus einsacher Manier und von berjenigen Melders, außerdem noch Plane der Manieren Rimplers und Borgsborfs, von denen im Tegt nicht die Rede ist.

Digitized by Google

be Bille (I p. 3, c. 46) und Cellarius (l. II c. 7, l. III c. 5). — Hinsichtlich bes Profil's verlanzt Berf. einen start geböschen, mit 6' bider Wauer besteideten Erdwall, bessen 6' breiter Kondengang in gleicher Höße liegt wie die Kontressarpe. — Bei der sörmlichen Belagerung wendet der Fürst nur Laufgräben, nicht Parallelen an. Der Graben wird mit einer Gaserie überschritten, die Breche, je nach Umständen durch den Wineur oder das Geschüß hergestellt. — Bei Bestimmung der Besaungsstärke rechnet Wontecuccoli auf jeden Schritt des inneren Umfangs der Festung einen Wann.

#### 8 91.

Ich führe nun wieder eine Anzahl kleinerer Arbeiten mehr oder minder summarisch auf:

(Ernst Jak. v. Audorf): Discurs von der Kriegsbaukunst. (Breslau 1680.)

Christ. Unödel: Das auf den Grund der gesunden Ber= nunft neu beschantte Ingenieur-Citadell. (Annaberg 1681.)

Teserin: Handgriff ber Kriegsbautunst, s. praxis recens. (Zug 1682.)

Ibo Berends: Dispositio de munimentis. (Basel 1682.) Caspar Steiner: Neu kurt füglich Handgriff der Kriegsbaukunst. (Lindau 1682.)

Ernst Friedr. Baron v. Borgsdorf: Die unüberwindsliche Bestung ober das in dem Treffen um die Reputation und Libertät der Bölfer erhaltene Feld. (Ulm 1682.) 1)

Borgsdorf war taiserlicher Oberingenieur und trat in der Folge auf Besehl Kaiser Leopolds in den Dienst Beters des Großen. Her leitete er 1696 die zweisjährige Belagerung von Asow, wie Glaser sagt "auf eine außerordentliche Weise, indem er eine besondere, sonst ungewöhnliche Art, zu approchiren angebe, weil denen solcher Arbeit noch unersahrnen Russen die gewöhnliche Art in turzer Zeit nicht begreislich zu machen war: die ErdsWalken genamnt. [S. 443.] Rach Eroberung dieses wichtigen Plazes baute er 1698 einige ganz neue Fortressen in selbiger Gegend mit Approbation aller übrigen Ingenieurs. Es sind selbige im Diario des Köm. Käys. Envoye, Edlen Herrn von Guarient und Kall im Kupserstich zu sehen." — In der "Unüberwindlichen Bestung" zeigt Borgsdorf sich als ein Anhänger des tenaillierten Tracés und stützt sich teils aus Griendel v. Ach, teils auf Rimpler. Er schrieb serner:

Die befestigte Stute eines Fürstenthums.

Das Manustript dieser Arbeit, welche dem Kaiser Leopold I. gewidmet ist, bewahrt die Wiener Hofbibliothet (no. 10811). Hier lautet der Rebentitel: "vorsgestellt mit einer fortisicirten Stadt, die ein halbes Königreich beherrscht, dem Lands

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. ju Berlin. (H. y. 781.) Bibl. bes Berfaffers.

vold zu einer Retirada dient, den gemeinen Schat bereichert, die Feinde entfräftet und nicht verloren gehet 1. durch überrumpelung, 2. furieusen Sturm, 3. Berzrätheren, 4. Blocqvade, 5. Canoniren, 6. Bombardiren, 7. Miniren, 8. Rebellion — und Cron und Scepter versichert 1686 —". Im solgenden Jahre erschien die kleine Schrift zu Rürnberg im Druck') mit dem fürzeren Rebentitel "Neu erfundene Dofonsion wider das sonst weltbezwingende Canoniren, Bombardiren und Miniren."

Es handelt sich um die Anlage einer Quadrat=Stadt, welche auf der Mitte jeder Seite durch eine quadratische bastlonierte Citadelle verteidigt ist, während die Eden des großen Quadrates nur in kleine Bollwerke enden. Zwischen diesen und den Citadellen (in deren jeder sich ein kreiskunder Donjon erhebt) lausen gebrochene Kurtinen, welche sowohl nach innen als nach außen verteidigt werden können. Die Länge einer inneren Front beträgt 300 rh. Ruten. Der Plat soll auf mindestens zwei Jahre mit Lebensmitteln versehen sein. Den dazu sowie sür bombensichere Unterkunft der Besatung und Bürgerschaft nötigen Raum gewähren große Kasematten in allen Wällen, und in diesen verteidigungssähigen Hohlbauten sucht der Bers. sogar den Hauptvorzug seine Bauweise. — Man sieht: im wesentlichen handelt es sich um Fortbildung bezgl. Übertreibung der an und für sich schon übertriebenen Ideen Rimplers.

Abrégé des remarques sur le gouvernement et défense des places, qui est le véritable Abc d'un Soldat curieux. (Sonnover 1681.) 2)

Rennzeichnend für die rein schulmäßige Behandlung der Befesti= gungskunft zu jener Zeit sind folgende Werke:

30h. Christoph Sturmii: Architecturae militaris tyrocinia. (Althorf 1682.)

Der Verf. dieser Arbeit, Bater des hervorragenden Fortificationsgelehrten Leonhard Chr. Sturm [XVIIIa. § 105], war ein Berwandter der bekannten Straßburger Philologensamilie und 1635 zu hippoltstein in (Phalz-Reuburg) geboren. Er wurde, nachdem er Wagister legens in Jena und dann Pharrer zu Deiningen gewesen, 1669 als Prof. Math. und Phys. nach Altdorf berusen, wo er 34 Jahre lang rühmlich lehrte. Außer dem angeführten Throcinium hat er (einer Angabe seines Sohnes zusolge) "Mathematische Tabellen", versaßt, in denen auch Fortifications= manieren beschrieben waren.

Mathematica i. e. Tractatus de Fortificatione, in qua dantur Regules secundem ordinem Italicum, Hollandensum, Gallicum et Hispanum. Pragae 1683. Handschrift der Großh. Bibl. zu Carlsruhe. (Durlach 213.)

Diese Arbeit, welche der beutschen Beseitigungsweise gar nicht gedenkt (— die war ja "nicht weit her!") bringt die mathematischen Grundsätze des Baues sowie

<sup>1)</sup> Ral. Bibl. Berlin (H. y. 781) und Bibl. ber 12, Art. Brig. Dresben. (J. I. 84.)

<sup>2)</sup> Bibl. ber 12. Art. Brig. Dresben. (J. I. 74, 77, 90.)

eine Abhandlung über Angriff und Berteidigung. Einen Anhang bilden Borschriften für das Zeichnen in »Perspectiva vulgo dicto alla Cavagliere«.

Handbüchlein ber jest üblichen Rriegs-Baufunft. (Mainz 1683.)

Eine bemerkenswerte selbständige Arbeit ist des Alex. Chrift. le Maitre: "Das alte und neue Troja oder die immerdar besefestigungskunft." (1684.) 1)

Le Maitre oder de Maistre erscheint 1678 als brandenburg. Gen.-Quartiersmeister-Lt., berichtete 1680 über den Zustand der Festungen Garz, Schwedt u. A., erhielt Austräge wegen Regulirung der Schissant in der Mart und soll 1682 den Abschied genommen haben. — Seine schlecht ausgestattete Schrift "meritirt doch", wie Sturm sagt, "gelesen zu werden, weil sie voll guter Maximen ist. Allein die Aussesichrung solcher Maximen hat der Auctor an seinen eigenen Inventionidus so sonderlich nicht erwiesen. Zu notiren ist, daß er gar viel auf die Fundamenta des Rosetti gehet." [S. 1376.] Le Maitres Bollwerke haben doppelte Flanken: die untere ist geradlausend, die hohe aber krümmt sich hinter ein Orillon. Am Schnittpunkte der Desenstinien liegt ein schmales langes detachiertes Baston mit Kontregarde. Die Hauptbollwerke dagegen haben Faussebraiesacen.

Nuf die Franzosen ist Le Maitre schlecht zu sprechen. Da, wo er von den Eigenschaften eines Ingenieurs handelt, bemerkt er: "Ich erinnere mich 1674 zweizundvierzig französ. Ingenieurs in Flandern beh einander gesehen zu haben, aus welchen allen, wenn sie wären zusammengeschmolzen worden, keine solche Person, wie ich gegenwärtig beschrieben habe, würde entsprossen sehn." I. Jac. Werdmüller, der selbst lange Zeit in französ. Dienst gestanden, stimmt dieser Außerung vollkommen zu und sagt "er habe zwar in Frankreich viele Ingenieurs gesehen; wenn er aber sagen sollte, daß er auch nur etliche gute angetrossen, würde er wider sein Geswissen."

Chr. Neubauer: Unnöthige Kriegs-Affaires, b. i. was bisher wegen Abbrechung ber Vorstädte, Canoniren, Carcaffiren, Bombardiren, Feuereinwerfen für vergebliche Sachen vorgenommen worden. (Bremen 1683, 1690/91<sup>2</sup>). [S. 1377.]

# § 92.

I. I. 1682 trat eine der bedeutenbsten fortificatorischen Perssönlichkeiten des Jahrhunderts zum erstenmale literarisch hervor, nämslich der Friese Menno Baron von Coehorn. — Dieser war 1641 bei Leeuwarden geboren, auf der hohen Schule zu Francker ausgebildet worden und hatte dann Kriegsdienst genommen. Er war an der Verteidigung von Mastricht und 1673 an der Belagerung von

<sup>1)</sup> u. 2) Bibl. ber 12. Art. Brig. Dresben. (J. I. 74, 77, 90.)

Grave beteiligt, wo die nach ihm benannten kleinen Mörser gute Wirkung taten. [S. 1237.] Rühmliches Verhalten in der Schlacht von Seneff 1674 brachte ihm die Beförderung zum Obersten. Der Richtung der Zeit gemäß hatten sich Coehorns Studien vorzugsweise der Besetzigungskunst zugewendet, und als nun Louis XIV. Holland verseerte und die meisten sesten Plätze sast ohne Widerstand einnahm, entrüstete sich der leidenschaftliche Oberst über eine solche Schwäche und ließ überall hören, daß es den Kommandanten an Mut, den Insgenieuren an Fähigkeit sehle. Daraus entwickelte sich eine hestige literarische Fehde und Coehorn legte die Grundzüge seiner ersten Manier in einer Streitschrift nieder, welche betitelt ist "Verstereting ede Vijshoecks met alle syne Buhtenwercken, gestelt tegens die van de Ing. en Capt. L. Paan." (Leeuwarden 1682.) 1)

Besonderes Interesse hat der Anhang dieser Schrift, welcher ein Projekt Coehorns, zur Verstärtung des ehemals vollkommensten Musters der holländischen Beseltigungskunft, der Stadt Coevorden, enthält. Da fällt es auf, daß Coehorn, persönlich ein entschiedener Anhänger der Faussebraie, dem geradezu sanatisch gewordenen Haß gegen dies Festungswert, huldigen mußte, indem er es wegließ; er mußte es, wenn er seine Arbeit nicht von vornherein verächtlich machen wollte. Er half sich, indem er die Hauptsacen in die Faussebraie-Facen vorrückte und hinter einem Orillon 2 Flanken anlegte, von denen die unterste auf dem Horizont steht.

Coehorns Werk machte großes Auffeben.

Der Angegriffene Louys de Paan (ober Paen) antwortete mit einer "Architectura militaris, waer by de versterchingh des Bijshoecks van de Heer Overste M. van Koehorn met alle syne Buytenwerden wordt verbrooken" (Leeuwarden 1682).

Dagegen veröffentlichte letzterer wieder eine "Wederlegginge der "Architectura militaris" (ebd. 1683)<sup>2</sup>), der dann Paan sofort mit seiner "Berdedigingh van de Architectura militaris"; dienende om aan te wijzen, dat het tractaat van wedderslegging van den heer overste M. v. Coehorn ten meesten deele is ongesundeert" (ebd. 1683)<sup>3</sup>) entgegentrat.

Dieser wissenschaftliche Streit, auf den hier nicht näher einzugeben ist, zog die Augen der Regierung auf Coehorn als Ingenieur.

<sup>1)</sup> Bibl. b. 12. Art. Brig. Dresben. (J. I. 72). Ministerie van Oorlog im hag. (B. 4. Ar. 765.)

9 Eba. (B. 4, Ar. 765.) Derjelbe Band enthält auch noch das ichon erwähnte undatierte Schriftigen: "Ban de verbeteringe der stad Coevoerden" und den angeblich auch von Coehorn herrührenden "Zwift der vijfhoeden."

<sup>\*)</sup> Ministerie van Dorlog im Sag. (B. 4, Rr. 766.)

Denn in den leitenden Kreisen sah man ein, daß man in der Tat foliberer Befestigungen bedürfe als biejenigen waren, welche im Sinne ber altnieberlandischen Schule errichtet worden und beren Berteibigung wirklich wesentlich auf den Mut einer begeifterten Besatung angewiesen mar. Go übertrug man Coeborn die Berbefferung ber nieberlandischen Reftungen, ber er fich fofort mit hochstem Eifer unterzog u. zw. feineswegs in bem Sinne, überall fein Spftem burchzuseten, sondern stets nach Lage der Dinge, d. h. der Ortlichkeit und ber vorhandenen Fortififationen. Dadurch gelang es ibm. ben entscheibenben Ginfluß zu schwächen, welchen bisher bas Genie Baubans auf ben Bang ber Rriegsbegebenheiten ausgeübt hatte, und zugleich erwarb er sich diejenigen praktischen Kenntnisse, welche er 1685 in seinem naber zu besprechenden Hauptwerke niederlegte. Bon 1688 bis jum Frieden von Ryswick biente Coehorn als Brigabier, nahm hervorragenden Anteil an der Schlacht von Fleurus und verteibigte 1692 Ramur, das er felbst verstärft, gegen seinen berühmten Reitgenoffen Bauban, welcher ihm die höchste Anerkennung zollte. Allerdings ging Namur bamals verloren; doch Coehorn eroberte es brei Jahre später zurud. Auch im spanischen Erbfolgefriege nahm er eine große Bahl fester Blate, und bald galt er im Munde bes Bolfs als ber beutsche ebenbürtige Gegner Baubans, nicht nur bei ben Nieberbeutschen, sonbern auch bei ben Hochdeutschen; bas beweift u. A. folgendes gleichzeitige Spigramm auf feine fcnelle Eroberung von Bonn i. 3. 1703 bie ihm um fo mehr Ehre machte, ale an ber Berftärkung biefes Plates 1000 Mann 18 Monate lang ununterbrochen gearbeitet hatten:

> "Es ließ einst Josua die Felbtrompeten schallen; Drauf mußten mit Gewalt in 7 Tagen fallen Die Wauern Jerichos. Das war ein Bunder! Doch Das Bunderwerf mit Bonn war etwas größer noch.

Es wurde mit Gewalt das Hauptfort überwunden In lurzer Tagesfrist und etsich wenig Stunden; Kein Josua war da, der mit Trompeten blies; Es war ein Ruhhorn nur, das es zu Boden stieß."

Auch die Regierung überhäufte den glücklichen General mit Ehren. Er ward General der Artillerie, Gen.-Lt. der Infanterie, Generaldirector aller niederländischen Festungen und Gouverneur in Flandern und der Scheldebefestigungen. Bon Marlborough zu einer Feldzugsberatung nach dem Haag berufen, starb Coehorn im März 1704.

Sein Hauptwerk heißt "Nieuwe Bestingbouw op en natte of lage horisont; welke op driederleze manieren getoont wordt in't Fortificeren der binnengroote van de Fransche Royale Sesshoek, Waar in de Sterkte der hedendagsche droogesaan de natte Grachten gevonden wordt: Als mede hoe men tegenwoordig langs een Zen of Rivier fortificeert en op wat manier men daar behoorde te bouwen." Door M. Coehorn. (Leeuwarden. 1685, 1) 1702.2)

Diese dem Prinzen Henrik Casimir von Rassau zugeeignete Arbeit ward 1702 neu ausgelegt. In hoch deutscher Sprache erschien sie als "Des Freiherrn von Coehorn neuer Festungsbau, welcher auf dreierlen Manier die inwendige Größe oder den Raum des sranzös. Royalen Sechsecks zu besestigen vorsstellt." (Düsseldorf 1709)\*). Französisch wurde das Wert viermal herausgegeben: Wese 1705,\*) Haag 1706,\*) 1711\*) und 1741,\*) englisch, in Savarys Übersetzung, einmal: London 1705.

Das ganze Bert zerfällt in 9 Kapitel. Das 1. Kapitel sett auseinander, wie die Kraft der Besessing vornehmlich in solgenden Bunkten bestehe: Deckung der Flankserung, Entziehung der Erde und der Fronkentwickelung auf Seite des Ungreisers, dagegen Übersluß beider auf Seite des Berteidigers; Wöglichkeit gedeckten Nahkamps mit dem Belagerer, um ihm den Boden Fuß für Fuß streitig machen zu können, völlige Deckung des Wauerwerks. — Das 2. Kapitel schildert die übliche französische Beseskigungsweise und die Art sie anzugreisen. — Im 3. Kapitel bringt der Autor seine eigene erste Manier und vergleicht sie mit der französischen Bauweise. — Das 4. Kapitel seht eine zweite, das 5. eine britte Manier Coehorns auseinander. — Im 6. und 7. Kapitel werden die Besessigungen an einem Fluß oder an einem Hasen beschrieben; das 8. handelt von Bauansagen auf einem höheren als dem bisher angenommenen Horizonte und das 9. endlich von der Einrichtung der Batterien der Festung, insbesondere von deren Höhenlage.

Coehorns Schreibweise ist nichts weniger als klar. Montalembert, der ihn übrigens hoch verehrt, bemerkt darüber im 3. Bande der »Fortification perpendiculaire« (p. 144): »Rien de si obscur que cet ouvrage, et rien de si superficiel ni de si incertain que ce que tous les Auteurs qui ont donné des Traités de Fortification, en ont dit.«

<sup>1)</sup> Kgl. Bibl. Berlin. (H. y. 750). Art. - und Ingen. Schule Charlottenburg. (C. 2013), Bibl. ber 12. Art. Brig. Dresben. (J. I. 81.) Huist. v. Oorlog im Sag (B. 4, Ar. 767.)

<sup>\*)</sup> Münchener Hauptkonfervatorium. (O. c.) 4) Ebda. 5) Bibl. b. Gr. Generalstabs und Agl. Bibl. zu Berlin. (H. y. 757.) 6) Art. und Ingen. Schule Charlottenburg. (C. 2020.)

<sup>7)</sup> Minift. v. Dorlog. Hag. (B. 4, Nr. 768.)

Eine Stizze von Coehorns erster Manier läßt sich etwa wie folgt geben. 1)

Die Außenseite des Bolngons hat über 400 m, die Defenslinie die ungewöhnlich große Lange von 320 m. - Die Baftione find, obgleich spipwinklig, sehr groß: benn die Rapitale ist gleich der Hälfte der inneren Polygonseite. Flanken stehen senkrecht zu ben Facen. Jedes Baftion ist doppelt; das außere, welches bem inneren als Mantel dient, ist nicht revetiert mit Ausnahme ber Schulter, wo eine Art von Turm als Orillon dient. Dies "Oreillon of steenen Toren" (Steinturm) ist einer ber merlwürdigften Bauteile in Coeborns Manier; es ift tale= mattirt, mehrgeschossig und gehört sowohl dem unteren außeren, als dem oberen inneren Baftion an. Das innere Baftion ist bis zu einer gewissen Sohe mit Badsteinen bekleibet.") Die langen Flanken sind einwärts gebogen und außerdem auch noch dadurch verlängert, daß sie bis zur Defenslinie in die Kurtine einschneiben. Awar ist die niedere Flanke nur für Gewehrseuer eingerichtet; doch ihre Lange gestattet, im Bereine mit den Geschützen der hoben Kace, eine genügende Bestreichung des Haupt-Grabens. — Zwischen dem oberen und dem unteren Bastion liegt ein trodener Graben, dessen Kontrescarpe also von der Reble des äußeren Bastions gebildet wird. Diese Kehle ist mit einer krenelierten Galerie versehen, welche den Amijchengraben unter Feuer balt: überdies aber bestreichen ihn noch 6 Geschütze, welche im unteren Geschoffe des Orillonturmes stehen. So lange diese Rasematte erhalten, ist von einem Uberschreiten des inneren Grabens nicht die Rede, und da man zu Coehorns Reit tein indirettes Feuer tannte, war fie wirklich nicht zu zerftoren, zumal der Steinturm aus lauter Bertifalmauern und Bogen bestand. Den Graben zwischen der äußeren und der inneren Flanke beherrscht eine Batterie, die in der Brifure der Kurtine liegt. Bur Erleichterung der Offensibe zwischen beiden Bällen befindet sich neben der Kasematte eine Abschnittsmauer mit 2 Poternen und Rugbrüden, von wo aus man fich hinter Balissaden sammelte. — Bor der geraden Rurtine des Sauptwalls ift eine Grabenicheere gelagert, welche aus zwei Salbbastionen und einem nach außen gebrochenen Awischenwalle besteht. Sie behnt sich bis zu den Orillons aus und ihre Facen sind so boch, daß sie die Besatzung der langen Flanke vollständig decken. — Die Söhe der Escarpen ist übrigens sehr gering: für die Kurtine 2,6 m, für die Baftionsfacen 8,8 m. Unter diefen Umftänden kann das Mauerwerk leicht durch die schmalen Couvrefacen gedeckt werden, welche vor den Baftionen im Sauptgraben liegen. Letterer ift nag und 144', vor der Couvresace noch 84' breit. — Das Ravelin ift, ahnlich wie die Baftione, durch einen trodenen Graben, in einen vorderen und einen hinteren Teil geschieden. Es ist breit und schützt die Schulterpunkte der Bastione sehr gut; in feinem hinteren Teil liegt ein Rebuit, deffen Rehle ein zweigeschoffiger Kasemattenkörper bilbet, mährend in der Spike des porderen Teils ein zweiter derartiger Bau

<sup>1)</sup> Bgl. Krapenhoff: Berhanbeling over bee erste Berftertings-Manier van Coehorn, (hag 1828.)

2) Dies ist ein untericiebendes Kennzeichen der Coehornichen Bauweise. Die schrag auf der Erdböschung liegenden Futtermaueru, die meist nur die halbe hohe des Walles erreichen, haben bloß 3 Mauersteine Starte, sind aber dem Gesicht des Belagerers ganzlich entzogen. Sie fanden sich u. A. auch an der alten Beseitigung von Stettin.

liegt, der jedoch nur ein Geschöß hat. Beide sind unterirdisch verbunden. Der bedeckte Weg ist geräumig und liegt so ties, daß der Belagerer, wenn er sich dort einschneiden will, beim ersten Spatenstich auf Wasser trisst. In den eingehens den Wassensläßen sind gemauerte Tambour-Reduits angeordnet, die mittels Trasversen vor der Zerstörung durch entsernte Batterien gesichert werden. Zur rasanten Bestreichung des Glacis erheben sich vor den eingehenden Wassenplägen, parallel deren Facen, mit Balten und Erde bedeckte krenelierte Galerien 3' hoch über den Glacisrand. Das Bankett des Glacis ist mit Palissaden versehen, welche in drehsbaren Wellen steden, sodaß sie umgelegt werden können, um sie der Zerstörung durch Fernseuer zu entziehen, und ausgerichtet, sobald der Feind zum Sturme übergeht. — Aussälle will Coehorn nicht von den Wassenpläßen sondern von den langen Zweigen des gedeckten Weges beginnen.

Bon besonderer Wichtigkeit ist die Einrichtung der Gräben. Es ist die Rücksicht auf den Frost und auf das gewaltsame Borgehen über gefrorene Gräben, welche ihn bestimmt, neben den Borteilen der nassen auch die der trockenen Gräben anzuwenden, und zugleich entwickelt er die letzteren noch in höchst eigentümlicher Beise weiter. Während nämlich der Hauptgraben 8—9' Wassertiefe hat, liegt die Sohle der trockenen inneren Gräben ganz unmittelbar über dem Basserniveau, sodaß dem Feinde das Einschneiden unmöglich gemacht ist.

Man erkennt: die Gesamtabsicht Coehorns geht dahin, scharf zwischen zwei Zeiträumen der Berteidigung zu unterscheiden. Das äußere Bastion ist dem Fernsampse gewidmet; es sichert zugleich den Hauptsörper des Plates gegen direkte Artilleriewirkung und gegen den Ubersall. Die volle Stärke aber entwickelt die Festung im zweiten Zeitraume der Berteidigung, wo die inneren Bastione den Kamps ausnehmen und, von der Gradenschere sowie von dem Ravelin mit seinen Reduit unterstützt, jedes Borgehen des Feindes in ungewöhnlich starker Weise slankieren; denn nun entsalten die doppelten Flanken und die kasemattirken Orillontürme ihre ganze Feuertraft. Alle diese Anordnungen sind vortresslich. Aber das weite Zurückliegen des Hauptwalles sowie die Anhäusung von Werken und die große Breite der Gräben lassen die Wittelmäßigkeit des Commandements doppelt sühlbar werden; denn dies beträgt für den Hauptwall nur 5—6, für die inneren Bastione, welche mit Kavalieren verglichen werden können, nur 7 m. So können die wichtigsten Teile der vorgeschobenen Werke nur durch Flankenseuer gesaßt werden.

Coehorns zweite Manier ist eine Berbindung bes tenaillirten und des bastionirten Grundrisses.

Der Autor wendet sie auf ein Siebened an, dessen Boden 3' über Wasser liegt. Der eigentliche Hauptkörper des Playes ist dem in der ersten Manier ganz ähnlich gebildet; vor seiner bastionierten Front liegt ein unmittelbar über dem Wasserniveau streichender trockener Graben und vor diesem eine äußere zangensörmig geführte Enceinte mit je einem Vorsprung vor jedem Bastion und vor jeder Kurtine. Die ausspringenden Winkel vor den Kurtinen treten nicht so weit hinaus als die vor den Bastionen und sind mit zurückgezogenen Flanken versehen, um die

Hauptvorsprünge zu bestreichen und mit einem kaponierenartigen Reduit, das demsselben Zwede dient. In der Mitte des breiten Grabens, welcher diese schmale tenaillirte Enceinte vom gedeckten Wege trennt, liegt eine dritte, ebensalls zangensförmig geführte Enceinte, deren Borsprünge mit denen der zweiten korrespondieren. Coehorn nennt diese vorgeschobenen Tenaillen erste und zweite "Kontrescherpe" und versieht sie mit trenelierten Reversgalerien, von denen aus die Gräben unter Russeketnseuer gehalten werden. — Unzweiselhaft ist diese "Wethode" noch stärker als die erste. Der trockene Graben ist als Schlachtseld selbst für Kavallerie bei gewaltsamen Angriff gedacht, und der förmliche Angriff wird mit jedem Schritte schwieriger.

Die britte Manier Coehorns ist eine Nachahmung ber zweiten Manier bes von ihm sehr hochgeschätten Speckle.

Er wendet sie auf ein Achteck an, dessen Boden 5' über Wasser liegt. Der Hauptwall ist wieder im wesentlichen derselbe wie in den beiden ersten Methoden. Bor ihm aber liegt ein außerordentlich breiter nasser Graben, und in diesem sind vor den Kurtinen betachierte Bastione angeordnet, größer als die der Enceinte, deren Facen auf die außspringenden Winkel der septeren gerichtet sind und deren Einrichtung derzenigen der Bastione der ersten Manier entspricht. Zwischen diesen detachierten Bastionen und dengemäß auf der Kapitale derer des Hauptwalls siegen große Rasveline nach Art derer der ersten Manier. Endlich sind vor den detachierten Bastionen noch schmale Courvesacen angebracht. Ein im Sinne der ersten Manier ausgestatteter gedeckter Weg umgibt das Ganze.

Nur in der ersten Manier Coehorns sind in Holland wirklich Bauten ausgeführt worden, insbesondere zu Nymwegen, Breda, Bergen op Zoom, Fort Guillaume zu Namur und in Deutschland: Mannheim. Nach der zweiten Manier wurden in Ungarn Temesvar und Belgrad umgebaut. Das Talent des Meisters zeigt sich vorzugsweise bei den Anlagen auf einem ganz niedrigen, wasserreichen Boden, und hierin sind die von ihm ausgestellten Grundsätze für alle Folgezeit maßgebend geworden.

Die erste wissenschaftliche Würdigung ersuhr der Meister durch den Ingenieur ordinaire der Vereinigten Provinzen T. d'Abigné, der selbst unter Coehorn gedient, in der kleinen Schrift: »La desense droite, qui est la fortisication desensive, établie sur des principes sixes de Mr. de Coehorn. « (Breda 1705.)

Böhm hat die Schrift im 2. Bande seines Magazins (1777, S. 858 f.) ins Deutsche übertragen, jedoch unter Fortlassung eines abschließenden Poeme martial. In seinem Borberichte bezeichnet d'Abigné diese Arbeit als Borläuser einer größeren, welche jedoch nicht erschienen ist.

Unter den sonstigen Autoren, die den Rieuwen Bestingbouw einsgehend gewürdigt, ift der älteste Sturm, der auch Coehorns

Befestigung von Groeningen an Ort und Stelle aufgenommen hat. Er charakterisiert den Meister in der zweiten, 1718 abgeschlossenen Bearbeitung seiner »Architectura militaris hypothetico-eclectica«, indem er einen eigenen Veränderungsvorschlag beifügt.

Eine 1742 abgeschlossene Arbeit blieb Manustript und sindet sich in der Bibl. des Ministerie van Oorlog im Haag (B 4, Nr. 769). Sie sührt den Titel: Axiomatas of algemeene dekentenisse en generale discourssen over de vestinghbouw, nevens de fortisticatie directive en de sistemes van de versterken door Menno Baron van Coehorn. Uytgewerkt door Ernst Willem Berg." Bolle Ausmerksamkeit wendete man Coehorns Manieren übrigens erst nach der glorreichen Verteidigung zu, welche das von ihm besestigte Vergen op Zoom 1747 im österr. Erbsolgekriege seistete.

Trop aller Tapferseit und Intelligenz der belagernden Franzosen dauerte der Kampf um diese Scheldesestung so lange und war so ungemein blutig, daß, als sie endlich mit stürmender Hand genommen wurde, ihr Ruhm und mit ihm derzenige Coehorns durch ganz Europa scholl. Bielleicht nicht ganz mit Recht; vermutlich kommt jener Ruhm nämlich mehr den wackern Berteidigern als den Berken zu; denn eben diese wurden (was in der Geschichte des Belagerungskrieges wohl einzig dasseht) im Jahre 1814 an ein und demselben Tage zweimal ersteigen: von den Engländern, welche den Platz in der Nacht übersielen, und von der zum Teil hinaus geworsenen französischen Besatung selbst, welche sich Bergens auf demselben Wege wieder bemächtigte, auf dem die Engländer es eingenommen hatten.

Die Hauptbeschäftigung mit Coehorn fällt in das letzte Biertel bes 18. Ihdts.

Sie fnüpft sich an die Arbeiten Böhms (Gründliche Anleitung zur Ariegsbaufunst 1776), Hennert's Dissertation sur la fortification permanente 1795) und namentsich de Bousmard's (Essai général de fortification, 1797). — Auz und gut ist das Urteil Mandar's (Architecture des forteresses 1801): Couvrir et flanquer l'assiégé mieux qu'on ne l'avait encore fait; ôter l'espace nécessaire à l'assiégeant pour établir ses batteries; le priver de la terre nécessaire pour former ses approches dans les fossés secs, procurer à l'assiégé beaucoup de place pour agir en nombre et sur un grand front contre un ennemi forcé d'être peu nombreux; réserver des désenses cachées et des feux sichants sur la brèche sous le plus grand angle possible; faciliter des sorties nombreuses, même par la cavalerie, ainsi que les retours offensifs en assurant les retraits; envelopper l'ennemi de feux croisés quand il a pénétré dans les ouvrages, et, dans cette position, opposer

à ses progrés de fréquentes chicanes: telles sont les maximes de Coehorn.« - General v. Zaftrow hat in seiner "Gesch, der beständigen Befestigung" (1828, 1839, 1854) eine portreffliche Darstellung der Coeborn'ichen Fortification sowie einen Entwurf für Angriff und Berteidigung berfelben gegeben, der ihre Berteidigungsfähigleit auf 21 Tage berechnet. — Sehr bemertenswert ift das Urteil bes preußischen Generals v. Brefe. (Über Entstehen und Befen ber neueren Besestigungsmethode. 1844). Er fagt: "Coehorn verschmilzt die bastionirte Konstruttion mit dem Tenaillen= und Kaponniersnstem und weiß die Borteile der nassen und trodenen Gräben sehr finnreich zu verbinden. Seine Drillon-Turme find eigentlich die Geschütz-Rabonnieren ber Bastionsfacen und gewähren biesen wie den Ravelinfacen Flantierung. ist für niedere, rafante Bestreichung gesorgt, und der breite trocene Graben zwischen den äußeren und inneren Facen der Baftione und Raveline sowie der bedeckte Beg mit seinen geräumigen Baffenpläten und gemauerten Reduits bietet einer mutvollen Befatung die beste Gelegenheit zu tätiger Berteibigung, mabrend bem Angreifenden bei der naben Lage des Bafferhorizontes unter den Sohlen diefer Berte die Bewinnung ber Dedung burch Ginschneiben ganglich verfagt ift. Benn die frangolischen Angenieurs bei ihrem schulgerechten Angriff gegen das Coehorn'iche Spitem (welches übrigens nirgends vollständig, auch bei Bergen op Zoom nicht, zur Ausführung gefommen ift) annehmen, daß es in der turgen Zeit von zwei Tagen gelingen werde, die Couprefacen und die äußeren Baftions- und Ravelinsfacen mittels Soblgeschosse soweit zu rasieren, daß von der Glaciscrete aus auch sofort die Escarpen ber Haubtlinien in Breiche gelegt sowie sämtliche Flankierungen vernichtet werden können, so scheint diese Unnahme auf sanguinischen Boraussehungen zu beruben und im Erfolge um fo mehr zweifelhaft als die niederen Facen in den Reversseiten mit gemanerten und gewölbten Galerien verseben sind. Dagegen ist nicht zu verkennen, daß Coehorns Mauerwerte überall sehr schwach angenommen und seine Brofile ganz auf das masserreiche Terrain Niederlands berechnet sind und, auf höbere Blateaus angewandt, ihrem Zwede nicht mehr in gleichem Mage entsprechen würden. -Coehorns Besestigung vor Groeningen zeigt eine reine Tenaillenkonstruktion, beren einzelne Saillants in fich als felbständige Berte abgeschloffen find, wodurch feine Sinneigung zur tengillierten Trace noch mehr bestätigt wird." — Unter den Neueren hat fich besonders der Franzose Cofferon de Villenoisy eingehend mit Coehorn beschäftigt (Essai historique sur la fortification. 1869). Bei großer Anerkennung ber Erfindungsgabe und des Scharffinns des hollandischen Generals tabelt er besonders die übermäßige Anhäufung der Werke und beruft sich dabei, nach Anführung gewisser technischer Schwierigkeiten, besonders barauf, daß schon Machiavelli mit großem Rechte die Bervielfältigung der Berteidigungslinien verworfen habe. In der Tat fagt der große Florentiner: die Erfahrung zeige, daß bei mehreren Linien die vorderen ungenügend und lau verteibigt wurden, weil man die Sache noch nicht für Ernft halte und den Nachdruck auf die innere Berteidigung legen wolle; nachber finde man sich eingeschlossen und, entmutigt, daß man schon so vieles aufgegeben, verliere man die volle Willenstraft eben in dem Augenblicke, da der Angreifer, durch seine bisherigen Erfolge angespornt, die höchste Energie entfalte. De sont là des considérations morales, fügt Billenoish hinzu, et l'on ne saurait refuser à

Machiavel une grande connaissance des secrets mouvements du coeur humain.

#### § 93.

In demselben Jahre, in welchem Coehorn seine Polemik mit de Paan durchsocht, erschien die "Nouvelle maniere de kortisier les places" par Mr. Blondel, Marechal de Camp aux Armees du Roy et cy-devant Maître de Mathematique de Msgr. le Dauphin. (Paris 1683), Sag 1686) und 1711, welche Jahre später verbeutscht wurde. (Sulzbach. 1686).

Blondel hat militärisch-diplomatische Missionen in vier Weltteilen ausgeführt und behauptet, teinen Blat gefunden zu haben, der des Namens einer Festung wert gewesen, ber nicht nach italienischer, französischer ober hollandischer Weise befestigt gewesen sei. Freilich hatten sich viele türkische Städte, sowie auch in Rugland Riem, Mobilew und Smolenst trefflich verteidigt; boch bas fei nicht ben Werten, fondern lediglich der Maffe und dem Heldenmute der Befatung qu= auschreiben. — Als Blondel von seinen Reisen nach Baris guruckkehrte, trat er bort mit mehreren ausgezeichneten Offizieren zu einem Bereine zusammen, in welchem militärische Fragen ben genauesten Untersuchungen unterzogen wurden und in welchem er großen Ginfluß ausgeübt zu haben scheint. Sein Ruf wuchs; ber Ronig von Schweden bot ihm an, die Erziehung feiner Sohne zu übernehmen; doch Blondel zog es vor, Lehrer des Dauphins zu werden und veröffentlichte balb barauf in ein und bemfelben Jahre, die beiden Werke, welche seinen Namen berühmt gemacht, die "Kunft Bomben zu werfen" [S. 1240] und die "neue Manier des Festungsbaues".

Blondel überbietet den Bagan. Er legt alles Gewicht auf die Flanke. Seine Kurtinen sind sehr kurz, seine Flanken sehr lang, die Schulkerwinkel weit offen; die Facen sind saft auf den Flankenwinkel gerichtet, der stumpf zur Defensslinie steht. Er verwirft den Gedanken, die Kurtine zur Flankerung heranzuziehen, weil der schräge Unschlag dem Soldaten unnatürlich sei und weil in dem Falle, daß die Berlängerung der Facen die Kurtine schneide, die Kontreskarpe zu tief eingreise und der Berkeidigung des Grabens schade. Sein Grundsatz ist, daß erst der Berlust der Flanken den der Festung nach sich ziehe; darum sucht er die Flanken so stanken, indem er drei, ja vier Stockwerke derselben in

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin. (H. y. 706.) 3; Saupttonfervatorium Munchen. (O. c.)

<sup>3)</sup> Art. und Ingen. Schule Charlottenburg. (C. 2019.)

<sup>4)</sup> Bibl. b. 12. Art.-Brig. Dresben. (J. I. 83.)

Rasematten übereinander türmt. Tadurch beengt er den Raum außerordentlich und gesährdet die Berteidigung gegenüber einem Bombardement. Ihm aber kommt es daraus an, aus einer einzigen Front größerer Polygone dis zu 120 Kanonen und 2000 Gewehren sür den Augendlich des Grabenübergangs bereit zu halten! Blondel legt Wert aus die Faussesbraies. Den nassen Gräben zieht er trodene vor, in denen er tiese Kunetten und in den ause wie einspringenden Binkeln, Kosser und Kaponnieren anlegt. Schmase Kontregarden vor den Bastionsssacen sind unterminiert, um den Angreiser, der sie genommen, in die Lust zu sprengen. Die weitsvorgeschobenen Raveline sind gegenüber den Kontregarden mit zwei Brustwehren übereinander versehn, und dasselbe gilt von den Facen der Bastione gegenüber dem Ravelingraben. Der gedecte Weg hat 7—8 Toisen Breite und in den einsgehenden Bassenläßen Lunetten mit gemauerten Reduits.

Blondels System ist, namentlich wegen der Berschwendung an Mauerwert, schwer zu verwirklichen; doch scheinen es seine ausgezeichneten Berbindungen in Schweden dahin geführt zu haben, daß bei der Besestigung von Wismar seine Ideen wenigstens teilweise zur Ausschrung kamen. Dasselbe gilt von einem der nun geschleisten Bastione von Stettin. — Sehr eingehend bespricht Sturm in seiner >Architectura militaris« das Wesen der Blondelschen Manier.

#### **§ 94**.

Einer ber tüchtigsten Ingenieure der Zeit, der wegen seiner klassischen Grobheit berühmte schweizerische Condottiere Joh. Jakob Werdmüller, den wir bereits als Übersetzer und Bearbeiter von de Ville's "Rommandantenspiegel" [S. 1132] sowie als Gegner Rimpslers [S. 1362] kennen gelernt, veröffentlichte 1685 zu Franksutt a. M. seinen "Prodierstein der Ingenieure") welchem er sechs Jahre später ebenda die »Apologia fortificatoria, d. i. Schutzede vor die holländische Fortification" (Frkft. 1691)") und den "Schausplat der alten und neuen Fortifications Maximes, das rinnen die alte und neue Fortifications Maximes der Teutschen zu sinden. Sammt beygesügter Demonstration der Invalidität der Second-Flancs" (Franksutt 1691)") solgen ließ.

Werdmüller, ein Gegner der gelehrten Neuerer, bestrebt sich, die altholländische Fortifikation zu verbessern. Auf überzeugende Weise tritt er der ungereimten Zdee Freitags entgegen, die Stärke der Brustwehren nach der Seitenzahl des Polygons zu bestimmen; er behält die Faussebraie zwar bei, gibt ihr jedoch 50 bis 60' Anslage. Die Außenwerke sollen gleiche Höhe mit dem Hauptwalle haben, um ihn gegen die Belagerungsbatterien zu decken. Das Orillon nimmt er auf (wie

<sup>1)</sup> bis 3) Bibl. ber 12. Art. Brig. Dresben. (J. I. 80, 92, 97, 82, 89.) 3m Jahre 1686 foll Werbmiller auch noch "Der Ingenteure Tugenb. und Bafterfpiegel" veröffentlicht haben. 3ch tenne bies Wert nicht.

Heibemann, de Bille und Coehorn); er vergrößert das Ravelin und versieht es mit Bonnet und Neduit. Den gedeckten Weg bildet er, nach Speckles Borbild, in zwei Stusen, legt aber keine Fleschen in die Wassenplätze. — Auch eine Tenaillen-befestigung hat Werdmüller nach sehr vernünstigen Grundsätzen entworsen: Tenaillen mit doppelten zurückzezogenen Flanken liegen vor einem die ganze Festung einschließenden zusammenhangenden Tenaillenwerke. Wie die Ritter von La Balette auf Walta (und Leibniz) wollte auf Werdmüller die an den Wall stoßenden Stadtteile zur Verteidigung einrichten, um von dort aus, auch nach Verlust des Hauptwalles, noch Widerstand leisten zu können.

Ich reihe hier eine Anzahl kleinerer Arbeiten an. — Der schon besprochene kaiserl. Ingenieur Ernst Friedrich von Borgsdorfschrieb noch: "Neu entdeckte praktikable Minirkunst, über einen Hausen zu stürzen starke Mauern, Wall und Pasteyen, um denen dazu bestimmten Truppen einen Weg zu bahnen" (Nürnberg 1686) 1) sowie eine »Acadomia fortisicatoria (Wien 1694).

Eine sehrreiche effektische Arbeit ist des Bernard: Nouvelle manidre de fortisier les places (Paris 1689)2).

Großen Beifall fand eine unter dem Titel "Europäischer Ingenieur" herausgegebene Lehrschrift, als deren Berfasser in der ersten Auflage (Nürnberg 1686) Georg Konrad Martius genannt ist, während in der Auflage von 1687 als solcher Conrad Stahl erscheint. "Wartius" (s. u.) ist Pseudonym.

Beitere Auflagen erfchienen Berlin 1698, Rurnberg 17193) und 1754.

Der der Verteidigung Rimplers gewidmeten Schriften Suttingers wurde bereits gedacht. [S. 1362.]

3. Dankwart de Westensee: Tentative pour le renfort de la fortisication moderne avec Trois supplémens. (Hamburg 1691.)

Sturm bezeichnet die Arbeit halb und halb als Posse und Saalbaderey, kann nicht begreisen, wie ein Autor zu solcher Zeit mit solchen Gedanken hat mögen an Tag kommen und gesteht doch andererseits zu, daß man etliche gute Wazimen barin sinde, die man so deutsich anderwärts nicht antresse.

Leonh. Christ. Sturm: De optima tum aedificandi tum muniendi ratione, Resp. G. F. Schulze. (Leipzig 1692.) Diese Dijsertation hat Interesse als Erstlingsarbeit bes eben zitierten in ber

rsten Hälfte des 18. Ihdts. hoch angesehenen Fortifikationsgelehrten.

<sup>1)</sup> u. 2) Bibl. ber 12. Art. Brig. Dresben. (J. I. 80, 92, 97, 82, 89.)

<sup>3)</sup> Rgl. Bibl. Berlin. (H. y. 25379.) Rriegsalab. ebb. (D. 5818.)

Christ. Heer: "Theoria et praxis artis muniendae modernae, b. i. kunstmäßige Handgriffe und Anweisung der vierfachen Fortification, nach welcher heute zu Tage die Festungen in Europa pflegen erbauet zu werden." (D. D. 1689) 1) und desselben "Speculum artis muniendi lucidissimum, d. i. hellleuchtender Fortisicationsspiegel." (Leipzig 16942) 1743)8).

Sturm sagt: "Die meisten verachten Heers Wert als grillensängerisch. Ich bin aber versichert: wenn es ein Franzos herausgegeben hätte, daß es schön gebrucket und mit netten Figuren wäre gezieret worden, man würde Wunder davon machen. Es handelt der Auctor darinnen 12 unterschiedene Manieren ab: 3 mit schlechten (schlichten) Courtine perpendicularen Flanquen, 3 mit schlechten aber schrägen Flanquen, 3 mit Orillons und retirirten eingebogenen Flanquen und 3 mit Casematten ordiniret." Die Bastione sind geräumig, die Kurtinen turz. Bor der Kurtine liegt eine gemauerte Flesche, hinter welcher die Verbindungsschrzeuge des nassen Grabens antern. Das große Ravelin hat turze Flanken. Das Ganze ist eine gute Auffrischung Speckles.

Erh. Weigel: Ausgerechnete Fortificationstafeln zum Grund der Kunst, welche alle neuen Moden praesupponiren. (Jena 1692.)

Schmoll: Architecturae militaris eller Fortifications Konstens. (Stockholm 1693.)4)

Roth: De muniendi ratione. (Wittenberg 1695.)<sup>5</sup>) Schuls mäßige Dissertation.

L. Cambion: Bau=Bractica, beren Ingenieurs,. Mineurs, Entrepreneurs, Maurer, Zimmerleute und Waasensetzer, wie solche sowol im Wasser als anderen Bauweesen aller angehörigen Nothdurffte nah zu gebrauchen. (Wien 1696.)6)

Fried. Hempel: Fortifications=Discurse. (Haag 1696.))

Geometriae Principia et Fortificationis Serenissimi Archiducis Austriae Caroli, manu propria et Industria scripta et delineationibus illustrata. Dirigente de la Motte. Belga Archit. milit. 1698. (Doppelhoschift. der Wiener Hospibl. 13037/8.) Beispiel fortificatorischen Unterrichtes für einen Fürsten.

<sup>1)</sup> u. 2) Bibl. ber 12. Art. Brig. Dresben. (J. I. 87 unb 95).

<sup>3)</sup> Berliner Rriegsafab. (D. 5846). 4) Bibl. ber 12. Art. Brig. (J. I. 94.)

<sup>5)</sup> Rgl. Bibl. Berlin. (H. y. 596.)

<sup>6)</sup> Bibl. ber 12. Art. Brig. Dresben. (J. I. 99) und Berliner Rriegsatab. (D. 5770.)

<sup>7)</sup> Befprechung in Glafers "hinterlaffene Bebanten" 1776. (6. 56.)

Joh. Ulrich Müller: Deutsche Mathematif und Kriegesbaufunft. (Ulm 1696.)

Sebaft. Gruber: Neue und gründliche mathematische Friedens- und Kriegsschule. (Nürnberg 1697,1) 2. Aufl. als "R. u. grd. Unterricht von der heutigen Fortification und Artillerie", ebb. 1700), 3) 3. Aufl., ebb. 1705.3)

In biefem icon früher [S. 1230] besprochenen Werte gibt Gruber eine felbftandige Manier, von welcher Sturm in der Arch. milit. hypoth. et eclectica bemerkt: "Das wunderlichste baran ift, daß in dem Biered ber Bintel ber Flanc und Courtine enormiter groß aber bernach, wie die Polygon-Bindel zunehmen, selbiger hingegen abnimmt und endlich ben der geraden Linie gar spisig wird. Daß ber Auftor von Anfang auf das metier Bucher ju fchreiben, fich nicht geleget, bernach aber, wider Bermuthen, durch einige Nothwendigkeit darzu engagiret worden, wird Er felber, glaube ich, nicht in Abrede senn. Db und was, auch wieviel Frrthilmer und Fehler in seinen 2 Buchern seben, ob und mas er aus Buchern genommen ohne die Auctores zu melben, will ich turglich zusammenstellen." In der Tat veröffentlichte Sturm einen "Beweis, bag Joh. Gebaft. Gruber, Major, feine Schriften ausgeschrieben" (Frantfurt a. D. 1702), ben Gruber beantwortete durch eine "Apologie und Schuprede wider die Schrift bes militarifden Bunderthiers M. Leonh. Chrift. Sturm." (o. D. 1703.) Sturm replizierte mit bem "Beweis feiner außerften Weduld contra Grubern". (Frantfurt a. D. 1703.) Roch in der 1718 geschriebenen Borrede ju feiner »Architectura militaris« fagt er: "Major Gruber hat feines Charaftere so gang vergessen, daß er zwen Chartequen wieder mich ausstliegen laffen, welche bon formalen Pasquilen in nichts verschieben waren, als daß fie ihres Auctoris Rahmen an der Stirn trugen; was er sich aber vor schlechten Rupen und Ehre damit gemacht, ist ichon notorisch, so daß ich ihn selbst deswegen bedauern muste". Daß er selbst durch seine rücksichtslos grobe Heftigkeit Anlaß zu biefen . Pasquilen. gegeben hatte, scheint Sturm völlig überseben zu haben. ganze Polemit ift ein sprechendes Zeugnig von der Art, in welcher damals (wie Sturm es ausdrückt) "die Ingenieurs sich untereinander fo rübe und unhöfflich tractirtn, daß sie sich heiße Lauge aufgossen".

Christ. Schefler: Demonstrationes mathematicae. (Dresden 1698.)

T. Werkner: Fundamenta ber Kriegsbaukunft, Gewalt und Gegengewalt. (Wittenberg 1697.)4)

Martius (Pseudonym für Stahl): Brandenburgischer Ingenieur. (Berlin 1698.)6)

<sup>1)</sup> u. 1) Bibl. b. 12, Art. Brig. Dresben. (J. I. 100 u. 103.)

<sup>3)</sup> Berliner Rriegsafab. (D. 5776.)

<sup>4)</sup> Bibl. b. 12. Art.-Brig. Dresben. (J. I. 101.) 5) Agl. Bibl. Berlin. (H. y. 25420.) Jähns, Geldichte ber Ariegswiffenschaften.

B. U. D. Krevs: Reuerfundene Kriegsbaufunst, begreifend unterschiedene vornehme Kriegsübungen und Exercitia. (Brieg 1699.)1)

Der Berf. war kaiserlicher Hauptmann und Gouverneur in Ober= und Rieder= Schlesien.

Christ. Carl Schindler: Amussis Fridericiana seu artificium architecturae militaris novum et curiosum. (Halle 1700.)

Sac. de la Vergne: Nouvelle fortification imprenable par force des armes. (Wien 1700.)

De la Berg ne hat stumpse Bollwerke, trumme zurückgezogene Flanken, Kaveline und auf der Kontrestarpe Traversen. Die Eigentlimlichteit seines Systems besteht darin, daß jedes Bastion, jede Kurtine ein besonderes durch einen trodenen Graben abgeschlossens Werk bildet, das auch gegen die Stadt zu besestigt ist. Alle Werke sind kasemattiert und durch Quermauern in Abschnitte geteilt, deren jeder sich verteidigungssähig ist. — Sturm sagt über die Schrift: "Sie ist ganz und gar auf diese Haupt-Maxime gegründet: die Redouten, welche nach der heutigen Manier mit guten Gewölbern versehen werden und nahe beh sich andere liegen haben, aus denen sie desendiret werden und in die sich ihre Guarnison sicher retiriren kan, thun einem Feind einen gar großen Widerstand; derowegen seh es vortresslich, wenn eine Bestung also kan gebauet werden, daß sie entweder aus lauter solchen Redouten zusammen gesetzt sen, doch so, daß sie die gewöhnliche Gestalt der Bestungen behalte, oder zum wenigsten mit gar leichter Wilhe in dergleichen verrentrenchiret werden könne." Sturm hat diesen Gedanken selbst noch durch eine "Beränderung" näher ausgestührt.

Stanislai Reinhardi Argtelmeiers "Alt und Reu Troja." (Salzburg 1700.)

Tractatus de Architectura militari cum Parergis ex universa Mathesi publicae Disputatione exposuit. Dominus Jos. Ignat. Felix S. R. J. Comes de Törring et Jettenpach, Phil. et Math. Stud., praeside P. Edmundo Egg, Ord. Beoed., Phil. Doctore, Math. Professore ord. ad diem 6. Sept. A. 1700. (Salzburg.)<sup>3</sup>)

Eine ungewöhnlich umfangreiche und überraschend reich, auch mit Plänen außegestattete Dissertation der Salzdurger Universität, die dem Kursürsten Max Emanuel von Bahern zugeeignet ist. Pars I handelt de munimentorum regularium delineatione, II de Munimentorum regularium Orthographia, III de Ichnographia munimentorum regularium, IV de Operidus externis munimenti, V de Munimentis Regularidus. — Es ist eine durchaus gediegene Schulschrift,

<sup>1)</sup> Kgl. Bibl. Berlin. (H. y. 25482) und Art.- und Ingen.-Schule Charlottenburg. (C. 2016.)

<sup>2)</sup> Münchener Haupttonservatorium. (O. c.) 3) Ebba, und Rgl. Bibl. Berlin. (H. y. 25444.)

welche nicht nur des vornehmen Berf. wegen Interesse hat. Pieser war im November 1682 geboren, trat nach seinen Salzburger Universitässtudien 1703 in die baherische Armee, machte den Feldzug in Tirol mit und wurde 1704 von Wax Emanuel zum General-Abjutanten ernannt. Später stieg er zum Obersten des Regiments Arco und endlich zum Minister und Feldmarschall auf. Es war ein tüchtiger und ehrlicher Wann, wenngleich leider einer der Hauptvertreter der französisschen Partei am baherischen Hose. Er starb i. J. 1763. 1)

Es ist nun noch breier beutscher Ingenieure zu gebenken, von benen keine Schriften vorliegen, beren "Manieren" jedoch Leopold Sturm in seiner »Architectura hypothetica-eclectica« (Nürnberg 1702, 1718) ausführlich geschildert hat: Klengel, Bölcker und Buggenhagen.

Der sächs. Generalmajor Bolf Caspar v. Klengel, als Oberbaubirektor in Dresden der Nachfolger Bilh. Dilichs [S. 907, 956 u. 1118], scheint nur artilleristische Berke geschrieben zu haben. [S. 1206 und 1227.] Er hat seine Befestigungsweise aber praktisch ausgesprochen durch die von ihm unter den Kurfürsten Joh. Georg II. und III. ausgesührte permanente Besestigung der je zigen "Neufadt" Dresden, die um 1685 vollendet wurde. Der bastionierte Haufwall hatte kurze Facen, lange Flanken und war mit einer abgesonderten Faussebraie umgeben, deren Flanken retiriert waren und auf deren Kurtine ein hoher Kavalier lag (Speckle). Unter dem Bonnet der Pilnte der Faussebraie lag eine massive Geschiehen, welche mit dem Absonderungsgraben zusammenhing. Das Ravelin war klein, der gedeckte Beg einsach.

Bie Klengel scheint auch Odlcker nichts geschrieben zu haben; dafür hat er aber Braunschweig befestigt. Er wendet große Bollwerk an, kleine Kurtinen, dreisache zurückgezogene Flanken und ein geräumiges Ravelin, welches ebenso wie der Hauptwall von einem Unterwall umzogen wird. — Sturm hat sich in der zweiten Auslage seines Berkes über diese Manier abfälliger geäußert als in der ersten, weil er bei deren Herausgabe noch mit Bölcker zusammen in Braunschweig. Dienste stand.

v. Buggenhagen war Obrist und Kommandant zu Dömit. Dieser "Chevalier, dessen gleichen ich an anmuthigem und verständigem Umgang wenig gesehen habe," hat seine (übrigens nicht gedruckte) Manier an Sturm eingesendet, und dieser kennzeichnet sie als "mit guten practischen Berstand recht eclectice zusammengetragen." Er hat Bastione mit sehr kurzen Facen und sehr langen, dem Ricochet preisigegebenen Flanken, vor denen niedere durch einen Graben getrennte Flanken liegen. Das Ravelin hat Doppelstanken, eine Faussebraie und in der Kehle ein rundes gemauertes Reduit. Interessant ist der gedeckte Weg; denn in dessen eingehenden Wassemlägen liegen Traversen, welche als Kaponnieren eingerichtet sind, um die Zweige des g. W. zu bestreichen. "Wir müssen daher Buggenhagen" sagt Zastrow "die Ehre der Erzindung der Hohltraversen beilegen, welche in neuester Zeit so vielsach zur Anwendung gekommen sind." Der gedeckte Weg besteht wie bei Speckle aus zwei

<sup>1)</sup> Bgl. Burbinger: Der Ausgang bes bfterr. Erbfolgetrieges in Babern. (Munchen 1889.)

Stufen. Bor jeder Bastionskapitale ist eine Lunette angeordnet, die durch Geschütztände stankliert wird, welche unter dem Glacis vor den Ravelinsfacen liegen. Eben diese Einrichtung wurde später von der Schule von Mezières vorgeschlagen.

Einen guten Begriff von den Bau-Ausführungen zu Ende des 17. Ihhdts. gibt das von Kurfürst Friedrich III. d. d. Colln a. S. 16. Febr. 1693 erlassene "Reglement für die Fortisiscations-Arbeiten in den Festungen".1)

Alle Arbeiten mußten stückweise verdungen und in Atford gegeben werben. Für Erdarbeiten, die vorzugsweise von Soldaten und Milizseuten ausgeführt wurden, ist eine besondere Schachttaze sestgestellt. Die Arbeits und Lieserungszettel sollten außer vom Gouverneur und Kommandanten auch vom Ingenieur untersschrieben werden. Alljährlich ist ein Bericht über die ausgeführten Arbeiten und ein Borschlag stür die des nächsten Jahres einzureichen, und beiden Denkschriften sind Pläne beizusügen.

#### § 95.

Eine kuze und klare Zusammenfassung der fortificatorischen Entwickelung des 17. Ihdts. bietet die »Nouvelle Fortification françoise, espagnole, italienne et hollandoise ou Recueil de differentes Manieres de Fortifier en Europe, composé par Mr. (Pfeffinger.) Ouvrage tout nouveau. (Amsterdam 1698.2) Neue Ausgabe mit dem Namen des Verfassers: Haag 17403).

Der Berf. war damals Lehrer an der Atademie zu Lüneburg [S. 1251] und widmete seine Arbeit dem Provinzial-Kollegium, lauter hannover'schen Edel-leuten. — Das 1. Buch handelt von der Fortisitation i. Allg. und bringt ein Meilen-verzeichnis sowie ein gutes erklärendes Lexikon der französischen und italienischen militärischen Kunstausbrücke. — Im 2. Buche werden Entwurf und Zeichnung der Werke gelehrt und dann eine Übersicht der verschiedenen Systeme geboten. Psessinger bespricht Pagan, de Ville, Bombelle (?) 4), Blondel, Ozanam (Traité de Fortisication, Paris 1694°), englisch London 1711), Auteur de la nouvelle maniere de fortisker les places tirée des méthodes de Messieurs de Vaudan, Pagan et de Ville, Thomas de Rogers (?) 6), Marolois, Freitag, Hond, Rusenstein, Errard, Burgsdorf

<sup>1)</sup> Bollft. Abbrud in v. Bonins Gefch. b. preuß. Ing. Corps (Berlin 1877.) Bellage IV.

<sup>3)</sup> Bibl. bes Berfaffers. 3) Bibl. b. Gr. Generalftabs Berlin.

<sup>4)</sup> Rach ber Manier biefes Ingenteurs, von bem ich nicht weiß, ob er literarisch aufgetreten ift, soll Raerben befestigt worden sein. Sturm gibt eine ausführl. Beschreibung seines Suftems, bas bem bes Cochorn sehr nabe stebt.

<sup>9)</sup> Auch von Dzanams Manier gibt Sturm bie Ronftruftion.

<sup>9)</sup> Sturm nennt ihn Oberklit. Thomas de Noper. Es handelt fich bei seiner Wanter im Grunde genommen nur um geringe Abwandlungen von Baubans erster Bauweise. Auch Sturm tennt Roger übrigens nur aus Pseffingers Buch.

de Schört, Welber, Golbmann, Wallet, Sarbi und die spanische Fortisitation. Überall sind die Maße der Konstruktion genau angegeben. — Das 3. Buch handelt von den datachierten Werken, das 4. vom Prosil, das 5. von verschiedenen baulichen und artilleristischen Einzelheiten sowie vom Dienst in der Festung und den Maßen und Gewichten. Das 6. Buch ist der Festdessestigung gewidmet, das 7. der Frregular-Fortisitation à la Françoise. Das 8. Buch bespricht die Belagerungsarbeiten, das 9. die Berteidigung. — Wichtig ist es, daß auch das 3. und 4. Buch immer wieder vergleichende Betrachtungen der verschiedenen Wanieren bieten.

Ein deutsch geschriebenes Manuscriptwerk ähnlicher Art, die » Architoctura militaris, d. i. Kriegsbaukunst an ihr selbst" bewahrt die kgl. Bibl. zu Dresden. (C. 57.)

Die Arbeit ist nicht batiert, doch unzweiselhaft an der Wende des 17. und 18. Ihdis. versaßt. Sie behandelt in 9 Abschnitten: die niederländische Fortifikation, die Manieren "des Grafen Pagan, des Baron von Apssenstein, des Oberst. Lt. Scheiter, des Hrn. Rimpler, des Hrn. Franz Gründtler von Achen, des Gen.-Lt. Scholsen (?) und die Fortifikation des Hrn. v. Bauban".

Auf Grund dieser zusammenfassenden Arbeiten sowie der schon mehrsach erwähnten »Architectura militaris Ceonh. Sturms [XVIII. a. § 105] lassen sich folgende allgemeine Angaben über Befestigung und Belagerungstrieg der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts machen, bei denen indessen Bauban, dem eine gesonderte Besprechung zu Teil werden soll, nicht mit in Betracht gezogen wird.

In der Befestigungskunst tritt allenthalben das Bestreben nach Berbesserung der niederländischen Bauweise an den Tag u. zw. (abgesehen von Rimpler und den Bertretern des Tenaillentracés, welche eine Ausnahmestellung einnehmen und nicht zu praktischer Geltung kamen) durchweg unter Aufrechterhaltung des bastionirten Umrisses und unter Wiederaufnahme älterer Bauelemente.

Die Bollwerks winkel simb meist spitz (nur Bombelles, Bestense und Klengel haben stumpse). Bastions kavaliere sinden sich bei Wallet, Heidemann, Griendel und zuweilen bei Coehorn. Die Flanken sind länger als in der italienischen Bauweise (bei Gruber ebenso lang wie die Facen); sie stehen entweder senkrecht auf der Desenslinie (bei Royers, Scheither, Heer, Bestense und Werdmüller) oder bilben einen Winkel mit ihr (bei Wallet, Brugsdorff v. Schört, Neubauer, Bernard, Bölcker und Klengel. Benn die Flanken zurückgezogen sind, so werden sie teils geradlinig gehalten (wie bei Heidemann und Griendel), teils gebogen (bei Bombelles). Zurückgezogen Flanken liegen hinter Bollwerksohren (nur bei Schört und Neubauer nicht).

Die Kurtine wird gewöhnlich gerade geführt; zuweilen hält man sie sehr kurz (Blondel, Brugsdorff, Griendel, Bölder); die Selondssanke ist meist aufgegeben (nur Bernard und Bölder wahren sie). Nur selten wird die Kurtine tenailsenartig

gebrochen (bei Brugsborff und Westensee), und einmal nach alter Art mit einem Kavalier besetzt (bei Klengel).

Die Faussebraie findet man von vielen verworsen, weil sie leicht von seindlichen Batterien auf der Kontreslarpe überhöht und der Länge nach bestrichen werden könne und weil sie den Sturm auf den Hauptwall begünstige, da der Ansgreiser sich auf ihr auszubreiten und dann in breiterer Front zu stürmen vermöge (Heidemann [S. 1343]). Anderen schien der Nugen des Riederwalles für die Grabensverteidigung doch so groß, daß sie ihn beibehielten (Coehorn, Scheither, Berdmüller, Bölder, Klengel, Griendel, Gruber, Brugsdorff und Neubauer). Nur vor die Kurtine legt sie Bernard [S. 1393], nur vor die Bollwerksfacen Heer [S. 1394].

Raveline sinden sich durchweg. Gewöhnlich sind sie mit einer Faussebrate versehen (bei Coehorn, Bernard, Griendel, Werdmüller und Bölder), zuweilen mit einer Kontregarde (Heidemann, Blondel [S. 1391.]).

Den bedeckten Beg suchte man in verschiedener Beise zu verstärken. Man legte allerlei Berke: Kaponnieren, Reduits, Fleschen, auf die ausspringenden Binkel und in die Bassenpläße (Borgsdorf, Scheither, Berdmüller und Heer) oder versah ihn mit einem Borgraben (Bombelles, Heer und Zader); oder man führte um das Glacis noch einen zweiten bedeckten Beg (Rosetti nnd Scheither). Mastricht hatte sogar einen dreisachen bedeckten Beg. — Die Palisadierung, die früher meist den Fuß des Glacis gesäumt, wurde jest gewöhnlich auf den Kamm desselben zurückgezogen; hier aber war sie dem Geschüßseuer der Angrisssdatterien sehr ausgesetz; daher Heidennans Borschlag, sie dicht hinter das Glacis zu stellen, viel Beisall sand. Auch die Ersindung der "beweglichen Palisaden" fällt in diese Zeit (Coehorn). Sie konnten niedergelassen, an die Brustwehr gelehnt und so gegen das Kanonenseuer, mit Ausnahme des Ricochetts, gesichert werden. Erst wenn es zum Sturme kam, richtete man sie aus. Eine wirkliche Anwendung haben diese künstlichen Hinstlichen hindernismittel jedoch, ihrer Kostbarkeit wegen, kaum gesunden 1).

Fragt man, was zu dieser Zeit in Deutschland nach einsheimischer Art gebaut worden, so ist es nicht eben viel. Joh. Christ. Glaser hat es 1728 in seinen "Vernünstigen Gedanken von der Kriegs-Bau-Kunst" aufgezählt. Er sagt

"Obgleich aus ben älteren Zeiten nichts nach deutschen Principiis würklich gebautes in Deutschland anzutressen, so sind doch die neueren Zeiten hierinnen viel glücklicher. Denn wenn wir 50 bis 60 Jahre zurückesehn, werden wir sinden, daß Würthburg wie auch die Citadelle von Erffurth, der Petersberg genannt, und die Churs. ResidenzeStadt Mainz nach gant besonderen Principiis fortisieiret worden. Ich getraue mir gegen jedermann zu behaupten, daß kein fortisieiret vorden. Ich getraue mir gegen jedermann zu behaupten, daß kein fortisieireter Ort in der Welt seine, wo die Wercke sich ohne große Kosten mit leichterer Müße zur inwendigen Desension disponiren ließen als Stadt und Festung Würzburg. Mainz wird, wenn einmal alles in vollsommenem Stande seyn wird, mit Recht als der stärcste Schild des deutschen Reiches gegen Frandreich anzusehen seyn. Die Hannöver'sche Festung Hameln, ob es gleich nur ein Erdbau, ist ebenfalls eine

<sup>1)</sup> Bgi Bohms Gefch, ber Baliffaben. (Rag. f. Ingen, u. Art. VIII. 8b.)

ftarde Festung . . das Sauptwerd ber neuen Fortification aber ift Alt=Dresben (jest Neuftadt) . . und Braunsch weig zeichnet fich ebenfalls als etwas sonderbares rühmlich aus. Magbeburg wurde von Gr. Rgl. Majestat in Breugen um das Ende des vorigen und Anfang des itzigen Soculi mit einer ansehnlichen Fortification umgeben; die Bastions liegen meistens außer dem alten simplen Balle detachiret; amischen selbigen in den drudnen Gräben sind detachirte Faussebrave-Tensilles, por diesen außer dem Haupt-Graben Ravelins, por deren Facen unten an dem haupt-Graben einige Ruthen parallel zurückgezogen find statt der Flanquen. Alle diese Werde sind von Erde, aus den Graben aber bis an den Horizont revetirt und mit einer guten Contrescarpe umgeben. Auf einer mitten in der Elbe bor ber Stadt gelegenen Insul liegt eine V-ectichte etwas ablange Citadelle . . — Bu Mannheim foll der berühmte Coehorn noch den Blan angegeben baben; ebenfo bat die neue Kortification zu Düffeld orff einen ziemlich Coehornischen Goat . . . Die deutschen Ingenieurs bauen aber auch außer ihrem Baterlande viele Festungen, 3. E. in Ungarn: Arath, Carlsburg, Effect, Peterwardein, vornehmlich aber Belgrad, ber Schlüssel zur Europäischen Türken, Temeswar und Orsowa . . . Bon Rukland ist gleichfalls befannt, wie der groke Beter, die Deutschen in dieser Wissenschaft estimiret." Der Zar wendete sich um Überlassung geeigneter Persönlichseiten nach Deutsch= land, und der Raifer fandte ibm den Artill.=General von Garga und die Ingenieure v. Borgeborf, Schmid und Urban; Rurfürst Friedrich III. von Brandenburg überließ ihm die Ingenieure Holymann und Rose!), und aus den Niederlanden tamen Stamm, Guste, Schmid und Speerreuter<sup>a</sup>). "Die Ramen bieser Männer" fagt Hoper "verdienen auf die Nachwelt zu tommen, weil fie es waren, die man als Schödfer der Befestigungskunft in Rußland ansehen kann."

"Aus alle diesem" fährt Glaser sort "erhellet zur Gnüge die Wahrheit, daß die Deutschen nunmehro vor allen andern Nationen in der Kriegs-Bau-Kunst excelliren, indem sie 1. in ihrem Baterlande Festungen, so von außerordentlicher Force vorzeigen können, deren sich weder Frankreich, Italien noch Spanien rühmen können, 2. in Ungarn und dem ganzen Norden viele Festungen angelegt, dessen sich weder die Franzosen noch eine andere Nation iziger Zeit rühmen kan, und 3. haben sie unter ihren Lands-Leuten so viele geschickte Scribenten, daß in ihren Büchern weit mehr Inventionen zu sinden als in den Büchern aller fremden Nationen zussammengenommen, welches der Deutschen Nation gewiß zu keiner geringen Ehren gereichet."

Die Belagerungen wurden bis auf Bauban [§ 97] im wesentlichen noch ganz so geführt wie um die Wende des 16. und 17. Ihots.

Die im niederländischen Kriege aufgekommenen Außenwerke machten Übersfälle des Hauptwalls weit schwieriger als sonst, und infolgedessen kamen die Petarden salz ganz außer Gebrauch.

Die Belagerungsarmee pflegte sich durch eine Circumvallationslinie zu sichern: Wall und Graben, die durch vorspringende Fleschen bestrichen wurden.

<sup>1)</sup> Diefe machten wie Borgsborf bie Belagerung von Afow mit [G. 1380]. Bgl. Bonin a. a D.

<sup>2)</sup> Mauvillon: Hist, de Pierre I. (Amsterbam 1742.)

Diese Linien sind jedoch im Ernstfalle fast immer überstiegen worden, sogar dann, wenn fie noch durch Borgraben und Bolfgaruben verftärtt waren. Gegen Festungen mit jehr starter Besatung sicherte man sich auch durch eine Kontraballation, so 1673 die Franzosen vor Mastricht. Bom Baffenplat der Kontravallationslimie aus führte man die Laufgräben im Rickaat gegen die Angriffspunkte; einzelne große Batterien übernahmen ihre Deckung und die Bekämpfung der feindlichen Front, wurden anf porteilhaften, möalicist erhabenen Bunkten bes Geländes erbaut, mit sehr schwerem Geschütz armiert und verschanzt. Die vereinzelten Savventsten waren bei weiterer Unnaherung an die Festung den Ausfällen sehr ausgesett; die aus den hinteren Laufgräben, ja aus dem Lager herbeieilenden Truppen tamen meist zu spät, um sie zu schützen! — Um wirtsames Feuer zu haben, mußte man mit den Batterien ziemlich nabe an die Festung berangeben, was einem aut besetzten und benutzten gebeckten Bege gegenüber oft zu namhaften Berlusten führte. — Die Deutschen be= dienten sich vielfach des Erdwurfs, jo besonders Oberft Getlant vor Thorn 1659, der auf Einen Burf 5-600 Bfd. Steine und Granaten in die Stadt schleuderte 1). Mit einem ähnlichen Experiment erwarb Braun [S. 1217] zehn Jahre später den staunenden Beifall des Senates von Benedig. Auch der Gebrauch des Coeborn= . schen Wörsers [S. 1287] zum Burf von Handaranaten war vornehmlich in Deutsch= land üblich, um die Besatzung des gedeckten Beges zu bekämpfen. Er war dazu febr geeignet, weil die Angreifenden dabei auker Gewehrschukweite bleiben konnten: denn die Bursweite dieses Mörsers betrug fast 500 Schritt. Der Gebrauch der glübenben Rugeln mar allgemein: bor Mons 1691 bestimmte man eine Batterie von 20 Kanonen lediglich dazu, und vor Lille wurden binnen 3 Tagen 1200 glübende Kugeln geschossen. — Bährend nun all' diese artilleristischen Mittel wirkten. fuchte man fich bem Grabenrande mit ber Sappe zu nähern, wobei fich die Arbeiter durch einen vor die Spite gelegten Schanzforb gegen Rustetentugeln sicherten. Bar man bis auf 30 ober 40 Schritt an die Balisaben bes gebeckten Weges herangetommen, jo ging man rechts und links parallel mit ihnen 20 Schritt in geraber Linie fort und erbaute aus aufeinander getürmten Schanzlörben eine "Rate" (Cavalier de tranchée). - Bar jo die Krone des Glacis erreicht, jo tambfte man mit Dusteten und handgranaten um ben Besit bes gebedten Beges, ber bann endlich in mehreren Rolonnen und Staffeln gestürmt würde. Arbeiter begleiteten die Truppen, um die Palisaden zu fällen und ein Logement auf der Kontrestarpe zu errichten. Nun baute man die Brech batterien und unternahm den Graben = übergang: entweder um den Minierer anzusepen oder um die durch bas Geschut bergestellte Breche zu stürmen. Sanbelte es sich um einen trocenen Graben, jo führte man eine Galerie zu seiner Sohle und überschritt ihn mittels der bedeckten Sappe. Nasse Gräben durchschnitt man mit einem Faschinendamm; nur ausnahmsweise bediente man sich zu ihrer Überbrückung der sog. "Sakramentshäuschen", d. h. bebedter Holggalerien. Bum Sturm tam es übrigens außerorbentlich felten. Benn der Belagerer auf der Kontrestarpe stand und Breche gelegt hatte, wurde fast immer und meist unter sehr gunftigen Bedingungen für die Besatung tapituliert.

<sup>1)</sup> Mieths Geichutbeichreibung. III. 2) Rimplers Diarium ber Belagerung von Ranbia.

über die Minenarbeiten wird gelegentlich der betr. Abhandlung Baubans das Bichtigste mitgeteilt werden [§ 99].

#### 3. Gruppe.

#### Wirken und Werke Vanbans.

§ 96.

Die machtige Geftalt Baubans ftellt man wohl am beften in ben Wendepunkt bes 17. und 18. Ihots; benn obgleich an vierzig Sahre wichtiger versönlicher Birkfamkeit bes Mannes in bas erstaenannte Sahrhundert fallen und faum der sechste Teil iener Reit in das folgende, so ift doch gerade die Nachwirkung seiner Tätigkeit so überaus groß, daß man fagen barf, er gebore beiben Zeitraumen an. Der Schwerpunkt von Baubans Leiftungen liegt übrigens nicht sowohl in seinen Festungsbauten, noch weniger in seinen wissenschaftlichen Arbeiten, vielmehr in feiner Belagerungstunft. Sein höchster Ruhmestitel ist die vollkommene Entwickelung der Methodik des förmlichen Angriffs. Bauban hat viel geschrieben, doch niemals etwas veröffent= licht; er hat unerhört viel gebaut; aber er hat nie ein Fortifikations instem aufgestellt; er läßt sich also auch nicht behandeln, wie andere "Autoren"; man muß ihn im ganzen zu erfassen suchen, und wenn man das tut, so zieht man zugleich die Sauptsumme der poliorketischen Wiffenschaft des 17. Ihdts. 1)

Sebastien Ceprestre de Vauban wurde am 15. Mai 1633 zu Saint-Léger im Nivernais als Sohn eines armen Landedelmannes geboren, der den Knaben, da dieser kaum 10 Jahre zählte, verwaist zurück ließ. Eine zufällige Begegnung lenkte die Ausmerksamkeit des Priors von Semur auf Sebastian, und jener Karmeliter unterzog

<sup>1)</sup> Egl. für bas Folgenbe: Abrégé des services du maréchal, écrit de sa main, publ. par Augoyat. (Paris 1839.) — D'Arçon: Considération sur l'influence du génie de Vauban. (Baris 1780.) — Carnot: Éloge de Vauban. (Baris 1784.) — Laclos: Lettre à l'académie française sur l'éloge de Vauban. (Ba Societ 1785.) — Carnot: Observations sur la lettre de Laclos. (Baris 1785.) — b. b. Defen: Über Bauban unb jeine Berbienfie um bie Ariegsfunfi. — Reues militàrijches Fournal. X. 1803). — Allent: Histoire du corps du génie. (Baris 1805.) — Histoire de Vauban. (Biffe 1844.) — de Chambray: Notice historique sur Vauban. (Baris 1865.) — Augoyat: Aperçu historique sur les fortifications et les ingénieurs en France. (Baris 1860.) — Rousset: La jeunesse et les premiers épreuves de Vauban. (Bouré de deux mondes, 1 août 1864.) — Ambert: Le maréchal de Vauban. 1633—1707. (Zours 1882.)



fich dem Unterrichte des Berlaffenen. Bauban hat stets dankbar auerfannt, daß seine mathematischen und fortifikatorischen Kenntnisse eben in dieser Unterweisung gewurzelt hatten. Mit 17 Jahren mahrend des Frondekrieges meldete er sich bei den Borposten Condes jum Gintritt in das Heer des Prinzen und wurde Mustetier im Regimente Condé, in bas ihn bie Bekanntschaft mit einem Rapitan besfelben führte. Schon im nächsten Jahre war ihm infolge einer hübschen Waffentat bas Offizierspatent zugedacht, aber Bauban lehnte es seiner Armuth wegen ab; bafür ward er maître (Reiter) und auch zum Dienft als Ingenieur berangezogen. Er befestigte Clermont en Argonne als Stütpunkt für Conbé. Balb barauf wurde er, übrigens unter chrenvollen Umftanden, bei einer Retognoszierung von den Königlichen gefangen genommen, und obgleich ein Solbat Condes eigentlich als rechtlos galt, schonte ihn Mazarin; ja Bauban wurde (wie er selbst sagt), "dûment confessé et converti," b. h. für den Dienst des Königs gewonnen und bem erften Ingenieuroffizier bes Beeres, bem Chevalier de Clerville, zugeteilt.2) In Diefer Stellung leitete er einen Teil bes förmlichen Angriffs auf St. Menehoulb, bas er ein Jahr vorher hatte erfturmen helfen, und ward dafür Lieutenant im Regiment Burgund. Er griff Stenay an, wobei er zweimal verwundet wurde, und führte den Angriff auf das von ihm selbst befestigte Clermont. Nachdem er dies, sein erstes Bauwerk, erobert und geschleift hatte, erhielt er im Mai 1655 ein Brevet d'Ingénieur du roi. - Die brei letten Briegsjahre vor bem Phrenäenfrieden zeigen Bauban als Ingenieur Turennes. Bei der Belagerung von Valenciennes wurde er gefährlich verwundet; ein Jahr später, als vor Montmedy alle anderen Ingenieur= offiziere außer Gefecht gesetht worden, leitete er bereits die Angriffsarbeiten, murbe aber wieder mit vier Bermundungen heimgesucht. Bor Gravelines, Apern und Dudenarde (1658) stand er von vornherein an der Spite der Angriffe. — Seit Bauban die Gunft des Karbinals Mazarin gewonnen, war sein Glück gemacht; niemand aber hat das Glück auch mehr verbient, als er, deffen unermüdliche Tätiakeit und hingebende Tapferkeit sich ein langes Leben durch stets gleich

<sup>1)</sup> Bon diesem Ossigier besigt die Brüsseler Bibliothes einen handschriftlichen Atlas (ms. 16862) u. d. L.: Recuell des plans des places frontières de Flandre et Picardie, dédié à Magr. le Cardinal Mazarin par le Sr. de Clerville, Aide des camps des Armées de sa Majesté. Es sind 41 Blane von Antwerpen dis Marienburg. — Das Bariser Dépôt de la guerre hat nichts von tom.

blieben. Nachdem er zehn verschiebenen Belagerungen beigewohnt ober sie geleitet hatte, konnte ber erst 27 jährige Held mit gutem Gewissen den Dank seines Königs entgegennehmen. Er empfing eine Kompagnie der Picardie nebst der Erlaubnis, die Kompagnie la Ferté, die ihm früher verliehen war, zu verkaufen. Nun erinnerte sich der wohlhabend gebliebene Zweig der Familie Leprestre schleunigst des armen Betters, und Bauban heirathete eine Coussine Jeanne d'Aurah. Inzwischen trat er nach dem Pyrenäenfrieden (1659) bereits als Festungsbaumeister auf, und zwar 1662 zu Dünkirchen.

Dieser Plat ist die Arbeit seines ganzen Lebens geblieben. Es umzogen ihn 1661 einige schlechte Erdwälle, und die Engländer hatten den mangelhaften Bau einer Citadelle begonnen. Bauban umgab ihn mit Neubesestigungen, legte den besestigten Hasen sowie die Außenforts an und errichtete noch 1706, ein Jahr vor seinem Tode, dort das besessigte Lager.

Im Jahre 1667 brach Louis XIV. nach bem Tode Philipps IV. von Spanien mit 35 000 Mann in Flandern ein, und Bauban leitete unter den Augen des Königs die Belagerungen von Douai, Tournay und Lille, deren siegreiche Durchsührung ihm großen Ruhm brachte. Der König ernannte ihn zum Lieutenant seiner Garde (mit Oberstenrang) und bald darauf zum Gouverneur von Lille. — Der Friede von Aachen 1667 bestätigte Frankreich im Besitze seiner Eroberungen, und in den vier solgenden Jahren leitete Bauban den Bau der Citadellen von Lille, Arras und Tournay, des Forts de la Scarpe zu Douai, der achtectigen Besesstigung von Ath, der Vergrößerung von Lille, der Besesstigungsarbeiten zu Bergues, Courtray, Oudenarde, Charleroi, Philippeville, du Quesnoy, Breisach, Philippsburg und Pignerol. — Er solgte dabei sast überall dem Systeme Pagans. 1

Abgesehen von der kleinen Citadelle Dünkirchens, deren Bastione Oriklons haben, sind seine Flanken durchweg geradlinig, stehen rechtwinklig zur Desensklinie, weisen aber keine places hautes und places basses auf. Die Einrichtung der Citadelle von Tournay soll eine Nachahmung Ardusers sein [S. 1336.] Sie weicht in der Tat gänzlich von den andern Bauten ab. Es scheint, als wenn Bauban hier dem eigentlichen Erbauer des Plazes, dem General-Wineur Wegrigni, freie Hand gelassen hätte.

<sup>1)</sup> Bgl. bezgl. ber fortifitatorischen Angaben: v. hoher: Befestigungstunft und Bionierbienst. (Berlin 1832), v. Brefe: Über Entsteben und Besen ber neueren Befestigungsmethobe. (Berlin 1844), Tripier: La Fortistation déduite de son histoire (Paris 1866), Cofferon be Billenoifh: Essal historique sur la fortistation. (Paris 1869) und Schröder: Jur Entwicklungsgeschichte bes Bastionarighems. (Archiv f. b. Art. und Ingen. Offizier. 84. Bb. Berlin 1878.)

Baubaus Entwürfe waren mit einer bis bahin so ungewöhnslichen Klarheit, Ordnung und Genauigkeit hergestellt, das sie den höchsten Beisall Colberts und Louvois' errangen, von denen sich letzterer um die geringsten Kleinigkeiten kümmerte.

Diese Entwürfe, die Korrespondenzen mit den Ministern sowie die Denkschriften Baubans sind in die verschiedensten öffentlichen und privaten Archive verstreut. Vieles besitzt die Familie de Rosambo, welche von Baubans Tochter abstammt; einen großen Teil bewahren das Kriegsministerium und besonders das Dépôt des Fortisitations zu Paris. Das Marineministerium hat den Brieswechsel mit Colbert, und außerdem besitzen die Udmiralitäten zu Brest, Toulon, Rochesort sowie die Direktionen oder Chessers du genie eine große Zahl Mémoires und Schreiben Bausdans, von denen es nirgends Abschriften gibt. Endlich sinden sich auch noch in Sammlungen von Privaten Briese Baubans an ihm untergebene Ingenieure. Ein Mémoire über Antwerpen, wo B. sich sünf Tage lang ausgehalten, hat die belgische Regierung lithographiren lassen.

Jedes Projekt Baubans besteht aus dem Anschreiben, einer Denkschrift und mehreren Zeichnungen. Die Denkschrift gliedert sich stets in vier Teile: 1. Lage des Plapes und allgemeine Beschreibung seiner Besesstäung, 2. Auseinandersetzung der beabsichtigten Neubesestigung, bezw. Um- und Ergänzungsbauten, 3. allgemeine Bitrdigung der vorgeschlagenen Arbeiten, 4. Eigenschaften des Plates nach deren Bollendung.

Bon einem Teile der Festungen, zuerst von Lille, ließ Bauban auch große Reliesdarstellungen ansertigen. Das war der Ausgangspunkt einer groß= artigen Sammlung dieser Art, welche größtentheils im Bariser Invalidenhötel, zum Teil aber auch als Kriegsbeute im Berliner Zeughause ausbewahrt wird.

Im Auftrage Louvois' verfaßte Bauban im Jahre 1669 ein Memoire sur la conduite des sièges, von dem sich ein schönes mit Plänen ausgestattetes handschriftliches Exemplar in der Bibl. des Gr. Generalstades (B. 6211) zu Berlin befindet, wohin es aus der Metzer École du Génie gelangt ist. Die Denkschrift wurde erst 70 Jahre später als »Mémoire pour servir d'instruction dans la conduite des sièges et dans la désense des places mit der unrichtigen Angabe »présenté par le maréchal de Vaudan au Roi Louis XIV. en 1704 « zu Leiden 1740 herausgegeben. 1)

Bauban bezeichnet Louvois gegenüber (Februar 1672) dies Mémoire als plein de la plus fine marchandise qui fût dans sa boutique. — Der etste Teil behandelt in 28 Kapiteln nach einem Discurs préliminaire: Les fautes, qui se commettent le plus communément dans les sièges, Fautes dans

<sup>1)</sup> Bibl. des großen Generalstades (Bb. 6215.) Artillerie- und Ingenieurschule Charlbttenburg. (C. 857.) Parifer Dépôt de la guerre (A. I. g. 24.)

la conduite des tranchées, Exemple démonstratif pour servir de preuve à ce qui a été dit ci-devant, Définitions des sièges, Définitions des attaques, Maximes générales pour la conduite des sièges, Ordre pour investir une place, Réglement d'un siège, Disposition et construction des lignes, Comment on recconatt la place, Préparatifs de la tranchée, Ouverture de la tranchée, Des batteries de canon, Des rédoutes, De la grande place d'armes de communication ou troisième parallèle, 1) Passages des avant-fossés, Logement de nuit sur le chemin-couvert et sur la contrescarpe, Descente du fossé, Prise des demi-lunes, Attachement du mineur au Corps de la place, Qu'il n'y a point de tranchée sans péril, En quel cas et de quelle manière on peut brusquer l'attaque d'une place, Moren de former des bons ouvriers, Des mines et de la manière de les charger, Construction d'un pont flottant. — Die zweite Abteilung bespricht in 14 Rapiteln die Berteibigung, gehört aber nicht zu der ursprünglichen Dentschrift Baubans, sondern rührt offenbar von einem Autor des 18. Sahrhunderte her.

In diesem Mémoire kennzeichnet Bauban die bisher gewöhnlichen Fehler, wobei er die von ihm selbst geleiteten Belagerungen, insbesondere die von Lille, jum Beispiel nimmt. Dit Angabe ber Mittel, jene Fehler zu vermeiden, verbindet er einige neue Borichläge, namentlich die Entwickelung der Trancheen (wenn auch noch nicht zu eigentlichen Parallelen), den Gebrauch des Geschützes beim Brechelegen und den der Sohlgeschoffe zum Auseinanderwerfen der Erde (ein in Deutsch= land allerdings längst übliches Berfahren). Unstatt die gegen die Festung aufgestellten Geschütze nach und nach ind Reuer zu bringen, wie bisher gewöhnlich geicheben war, will Bauban (gang wie Coeborn) das Feuer nicht eber beginnen, als bis alle Batterien in Bereitschaft seien, um so die angegriffenen Berte auf einmal mit einem Sagel von Geschoffen zu überschütten.. — In der Folge werden die Umstände bargelegt unter benen es gestattet sei, gewaltsam gegen einen Plat vorzugeben, und am Schluß spricht der Berf. wie später noch oft, den Bunsch nach einer besonderen Genie-Truppe aus. — Bauban felbst hat, ungefähr 30 Jahre nach Abfassung diefer Jugendarbeit auf den Umschlag einer Kopie berfelben 3) folgendes Urteil geschrieben: Cet ouvrage est bon et excellent, mais il demande beaucoup de corrections, et j'ai quantité de bonnes choses à y ajouter. Il fut fait en l'année 1669 . . . et comme je n'eus que six semaines de temps pour y travailler, cela a été cause du peu d'ordre qui s'y trouve et de la quantité de fautes dont il est plein!«

Im Jahre 1671 begleitete Bauban den Minister Louvois nach Savoyen und entwarf hier die Plane zu den Befestigungen von Turin, Bercelli und Pinerolo.

<sup>2)</sup> Diefe Rovie befand fich 1829 in ber Bibliothet bes Marquis be Rofambo.



<sup>1)</sup> Dieser Ausdruck allein genügt schon, um zu beweisen, daß das Indaltsverzeichnis erft im 18. Ihdt. abgesaßt wurde; denn Bauban spricht niemals von "Parallelen", sondern immer nur von places d'armes oder lignes, auch nach 1673, wo er die Parallelen wirklich zum ersten Male in Anwendung brachte.

#### \$ 97.

Im Jahre 1672 brach wieder der Krieg aus. Bauban belagerte Orsop, Rheinbergen und Nimwegen, 1673 Mastricht und Trier, 1674 Besançon, sowie andere Pläte der Freigrasschaft, und in dies Jahr sällt auch die einzige Belagerung, welche er selbst aushielt, die Bersteidigung von Oudenarde. Der gegen ihn gerichtete Angriff war jedoch nicht sehr energisch, und bald brachte ihm der große Condé Entsat. Im Jahre 1675 belagerte Bauban Dinant, Huy und Limsburg. — Damals schrieb er für die Kommandanten von Le Quesnoy und von Berdun sehr bemerkenswerte »Instructions pour la desense, welche nicht nur für jene Pläte, sondern allgemein gültig sind, und deren Manustripte im Dépôt des fortisications zu Paris ausbewahrt werden.

Bauban fordert für jedes Bollwerk 500, für ein Hornwerk 600, für ein Ravelin oder ein detachirtes Werk 150 Mann. Auf 1000 Infanteristen will er 100 Reiter haben. Folglich gestaltet sich die Bejatung der Vielecke in dieser Weise<sup>1</sup>):

|            | VI   | VII  | VIII | IX   | 1 X  | XII • Cd  |
|------------|------|------|------|------|------|-----------|
| Infanterie | 8600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 7200 Mann |
| Ravallerie | 360  | 420  | 480  | 540  | 600  | 720       |

Dabei ist der Abgang an Berwundeten, Kranken und Entwichenen schon mit veranschlagt. Aus der auf diese Weise bestimmten Besatzungsstärke ergibt sich das Bedürsnis an Lebensmitteln, über welche Bauban sehr sorgfältig ausgearbeitete Tables pour l'approvisionnement des places de guerres hinterlassen hat.\*) Nach der Zahl der Bollwerke bestimmte er auch die Zahl der Geschütze, u. zw. verslangt er

|             |         | VI | VII | VII | VIII | IX  | XII · Œd |
|-------------|---------|----|-----|-----|------|-----|----------|
| ( 24 pfb.   |         | 8  | 10  | 12  | 14   | 16  | 20       |
|             | 16 "    | 10 | 12  | 14  | 16   | 18  | 22       |
| Ranonen     | 12 "    | 12 | 14  | 16  | 18   | 20  | 24       |
|             | 8       | 14 | 16  | 18  | 20   | 22  | 26       |
|             | ١4,,    | 16 | 18  | 20  | 22   | 24  | 28       |
| Doppelhaten |         | 60 | 70  | 80  | 90   | 100 | 120      |
| Mörjer      | 12 jöű. | 5  | 6   | 7   | 8    | 9   | 11       |
|             | 18 "    | 5  | 6   | 7   | 8    | 9   | 11       |
|             | 6 "     | 5  | 6   | 7   | 8    | 9   | 11.      |

Nuf jede Kanone rechnet Bauban 400 Kugeln, auf einen großen Wörfer 200, auf einen kleinen 5—600 Bomben und auf jeden Steinböller (18zöll. Mörfer) 150 fertige Steinkörbe. — Auch die Borräte an Waffen, Munition u. s. w. stellt der Berf. nach der Zahl der Bastione sest. Es handelt sich da um: Kulver, Blei, Musteten, Flinten, gezogene Büchsen, Stupblichsen für Minirer, Ladestöcke, eiserne Ladstöcke mit Kräßern, Degen und Säbel, Bajonette und Piken.

<sup>1)</sup> be Quincy: Art de la guerre. (Baris 1740.) 2) Abbrud ebenba.

Das Jahr 1676 brachte Bauban die Beförderung zum marschal de camp und die Belagerungen von Condé, Bouchain und Aire, das Jahr 1677 die von Balenciennes, Cambrai und Saint-Guislain, endlich das Jahr 1678 die von Gent und Ppern. Diese Feldzüge sind es nun, in welchen die Belagerungskunst die mächtigsten Schritte ihrer Fortentwickelung tat, die wol je in einem Zeitraum von nicht mehr als fünf Jahren geschehen sind.

Bis zu diesen Zeiten waren die Belagerungen, wic schon erwähnt [S. 1401] im wesentlichen noch in derselben Weise geführt worden, wie um die Wende des 16. und 17. Ihdts. Bauban änderte dies hergebrachte Bersahren zuerst bei der Belagerung von Mastricht im Jahre 1673 durch die methodische Anwendung der Parallelen.

Bauban verwarf die bisher übliche Anlage geschloffener Redouten auf dem Unariffsfelbe und führte an ihrer Stelle die mit den angegriffenen Fronten etwa gleichlaufenden, durch eine einfache Tranchee gebildeten umfassenden Logements für Infanterie und Artillerie ein, welche die bis dahin vereinzelt gegen die Festung vorgehenden Laufgräben in Berbindung brachten und fpater, eben ihrer Linienführung wegen, Barallelen genannt wurden. Man darf nicht eigentlich fagen, daß Bauban diefe Ginrichtung "er funden" habe; fie war langft vor ihm befannt. Bei bem i. 3. 1648 burchgeführten Ungriff ber Schweben auf Borter in Bestfalen 3. B. ift die Anlage zusammenhangender Parallelen ganz unverfennbar, und baffelbe gilt von den Belagerungsarbeiten des frangoffifchen Ingenieurs Beaulieu vor Dünkirchen 1646. (hier lag in der ersten Parallele eine große Batterie, hoch genug, um über die in einer geringen Bodensentung fortlaufende zweite Barallele hinwegschießen zu tonnen.) Eines ganz ähnlichen Berfahrens hatten sich auch die Kaiserlichen 1659 vor Neu-Damm bedient.1) Bauban aber hat zuerst dies hier und da ungeregelt auftretende Berfahren jum Bringip erhoben und mit ebenfo viel Einsicht ale Ronfequeng gur Grundlage bes formlichen Ungriffs gemacht. Die Barallelen wurden seine Hauptpositionen, welche ungeachtet ihrer Ausdehnung, stets in einer Nacht besetzungsfähig bergeftellt, ja fogar in derfelben Nacht ichon zur Mufnahme einiger Burfbatterien eingerichtet werden konnten. Sie liegen (bem Bereiche des Gewehrschusses entsprechend) in Abständen von ungefähr 300 Schritt von einander") und vermögen daber den aus ihnen hervorgehenden Sappenichlägen ftets sichernde Flankirung zu gewähren; außerdem aber konnen fie zur Abwehr von Ausfällen immer eine diesen überlegene Mannschaft aufnehmen, ohne daß diese großen Berluften ausgesett mare. Denn die nur etwa 12' breite, in den gewachsenen Boden eingeschnittene Barallele, beren Brustwehr den Horizont nur um 4' überragt, ist nicht leicht treffbar, weder für direttes, noch für Burffeuer, und zieht daber beides

<sup>1)</sup> Soper: Gefcichte ber Rriegefunft. I. (Göttingen 1797.)

<sup>2)</sup> Gewöhnlich wurden im halben Abstande ber Parallelen noch jog. "Galbparallelen" ober "Crochets" aufgeworfen, die 100—150 Schritt lang waren.

auch nur selten auf sich. Ein besonderer Borzug der Parallelen aber besteht darin, daß sie die sorgfältigste Auswahl der Batteriepläße gestatten, deren Bau wie ihre Berlegung erleichtern und die Perbeischaffung der Munition und die nachhaltige Bedienung der Geschüße sördern. Schon bei Mastricht schod Bauban sein Belagtrungsgeschüß in die erste Parallele vor, um den seindlichen Streitkräften in wirtsamer Nahstellung entgegentreten zu können. Er zerlegte die bisher üblichen großen Batterien in mehrere kleinere von 8 bis 10 Geschüßen, indem er je eine gegen sede nach dem Angrisse schlagende Festungslinie richtete, um diese sämtlich unter Femer nehmen zu können.

Mastricht, eine der stärksen Festungen Niederlands, erlag dem Angriss Saubans schon nach 13 Tagen offener Tranchee, und das Besagerungskorps erlitt dabei kaum 1/10 des Bersusses, den ähnliche Besagerungen früher herbeigeführt hatten. Der letztere Umstand war übrigens nicht nur der Anwendung der Parallelen zuzusschreiben, sondern dem maßvollen Berhalten Baubans überhaupt, dessen Grundsas er später in die Borte zusammensaste: »La précipitation dans les sièges ne hâte jamais la prise des places, la recule souvent et ensanglante toujours la scène. (Traité de l'attaque.) Man hatte dem Könige gerathen, sich des Halbmondes am Hornwert Tongern mit offener Gewalt zu bemächtigen; Bauban aber widersetze sich dem auf das Bestimmteste: »Vous y perdrez, sagte er dem Könige, »tel homme qui vaut mieux que l'ouvrage à cornes. Dennoch sand der Angriss statt, sührte zu großem Bersuss, nicht aber zur Eroberung des Werkez, die erst einem zweiten nicht minder blutigen Sturm gelang; nun aber achtete man besser auf Vaubans Rat und gab seinem methodischen Bersahren Raum.

Beim Borrilden von der 3. Parallele über das Glacis wendete Bauban zuerst die turzen Schläge der Sappen (bojeaux) an und empfahl zur Sicherheit der Sappeurs Blendungen von Sichenbohlen, die sich auf niedrigen Blockrädern fortsbewegen ließen — eine Einrichtung, deren sich bereits das Mittelalter bebient hatte.

Die anderen Bölker hielten im allgemeinen noch ziemlich lange an den früheren Formen der Laufgräben sest. Immerhin sinden Parallelen sich doch schon bei der Belagerung Philippsburgs durch die Kaiserlichen (1676), und bei derzenigen Bonns durch Kursurstrift Friedrich III. (1689) erbaute man auf der brandenburgischen Seite 1000 Schritt vor der Festung eine erste und am Fuße des Glacis eine zweite Parallele. Eine solche wies auch der Angriss der Riederländer auf; während die zu ihr slihrenden Laufgräben sich hier vor der Festung kreuzten und zwischen ihnen zwei große Batterien lagen.

## § 98.

Der Friede von Nimwegen (1678) brachte Frankreich von den Generalstaten eine große Zahl von Plätzen, von Spanien die Freisgrafschaft, vom Kaiser Freiburg (wofür Philippsburg zurückgegeben wurde) und beließ es im Besitze aller elsässsichen Eroberungen. Besonsbers groß war die Änderung der Nordgrenze zwischen Maas und Meer, und demgemäß arbeitete Bauban, der inzwischen an Stelle des

verstorbenen Ritters de Cserville zum Commissaire général des fortifications ernannt worden war, 1679 ein Mémoire sur les places de la nouvelle frontière aus, das sich im Pariser Fortifisationsdépôt besindet.

In dieser Dentschrift, der einzigen derartigen, welche er verfaßt hat, stellt Bauban als Grundsap auf, daß die Nordgrenze gut besestigt wäre, wenn man sie, in Nachsahmung einer Schlachtordnung, auf zwei Linien besestigter Pläge beschränke, die derart angeordnet seien, daß in der ersten Reihe von Dünkirchen bis Dinan 13 Festungen und zwei Forts und in der zweiten von Grevelingen bis Charleville ebenfalls 13 Pläge beständen. Zu dem Ende seien in der ersten Linie drei Festungen (Furnes, Menin und Maubeuge), sowie ein Fort (Mortagne) neu zu errichten, in der zweiten Linie aber Marienburg und Charleville umzubauen. — Der König nahm die Borschläge an und verlangte eine gleichartige Dentschrift für die Rheingrenze. Doch hat Bauban eine solche nicht ausgearbeitet, sei es, daß ihn die Bauten zu sehr in Anspruch nahmen, sei es, daß ihn der Umstand zurücksielt, daß die Berhältnisse an der Rheingrenze noch nicht seit geworden waren. Denn inzwischen seite Louis XIV. die berüchtigten Reunionstammern ein, bemächtigte sich immer neuer Landstriche, ja 1681 sogar, mitten im Frieden, der Reichsstadt Straßburg.

In bicfer Beit entfaltete Bauban eine ungeheure Bautatigfeit.

Er baute damals an folgenden Plägen: Maubeuge, Longwy, Saarlouis, Pfalzburg, Straßburger Citadelle, Kehl, Breijach, Forts von Freiburg, Belfort, Hiningen, Hafen von Toulon, Citadelle von Berpignan, Mont-Louis, Port-Bendre, Fort d'Andahe, Saint-Martin de Re, Häfen von Rochefort und Brest, Citadelle von Belle-Jole, Fort Nieulay de Calais und endlich Casal, das der Herzog von Mantua an Frantreich verlaufte. Systematisch am reinsten von allen diesen Arbeiten war begreissicherweise die völlige Neuanlage von Saarlouis; die großartigsten Bauten waren jedoch der beseisigte Hasen von Toulon und die Straßburger Citadelle.

Diese Bauten sind es nun, in welchen sich die sog. "erste Manier" Baubans ausspricht: ein einfaches, in allen seinen Zwecken klares Tracé, welches zwei Jahrhunderte lang der Thpus der französischen Schule geblieben ist, ja so früh und so fest Burzel faßte, daß Baubans eigene Schüler die von ihrem Meister in seinen späteren Lebensjahren, auf reiferen Ersahrungen begründeten wesentlichen Underungen fast unbeachtet ließen und sich nahezu ausschließlich auf jenes "erste System" stützten.

Bauban ist burch und durch Essessier, und es mag von ihm dasselbe Wort gesten, wie von Mosière: Il reprenait son dien partout où il le trouvait. Der Prinz von Ligne sagt: Vaudan a élevé son ouvrage sur les dédris des Allemands et des Italiens. Voilà comme ils sont les François : Aber Bauban hat auch niemals behauptet, daß er ein neues Shstem ausgestellt habe; er hat seine Bauten keineswegs in dem Sinne entworfen, durch sie einen sortisskatorischen

Sabns, Beidichte ber Rriegswiffenicaften.

Digitized by Google

Kanon überliefern zu wollen; stets schmiegte er seine Besestigungen in tressender Weise dem Gelände an und benupte alle von der Natur gebotenen Borteile, zumal die Wasserverhältnisse, mit bewunderungswürdigem Scharsblick. Auch hielt er sich bei Neuanlagen nicht pedantisch an die Größe des Polygonwinkels, an die Länge der Front und ihres Perpenditels, und so lätzt sich wohl behaupten, daß Bauban zu teiner Zeit irgend einer Manier ausschließlich und grundsätzlich gehuldigt habe. Undererseits ist doch wieder nicht zu verkennen, daß in seinen auf normalem Baugrund aufgeführten Beseitigungen überall ein in sortistatorischer wie in technischer hinsicht gleich vorteilhaftes Streben nach Regelmäßigkeit hervortritt, sowie ein sehr bestimmtes Innehalten gewisser Abmessungen der Winkel und Linien.

Die Magistrale, d. h. die Linie, welche dem Kordon des Sauptwalles folgt, konstruiert Bauban in jolgender Beise: Konstruktionsperpendikel = 1/6 der Entfernung von Bastionspunte zu Bastionspunte; Lange der Bastionssacen = 1/7 der= felben Entfernung, Stellung der Flanken fo, daß die Entfernung von Schulterpunkt 311 Schulterpunkt gleich der von einem Schulterpunkt 3111m gegenüberliegenden Kurtinenwinkel wird. Die Abmessungen der Linien gründen sich auf die Rotwendigkeit der Teilnahme des Musketenseuers an der Bestreichung. — Die Flanke ist bei Baubans altesten Befestigungen mit 1/s ihrer Lange hinter Drillons (bald edigen, bald abgerundeten) zurückgezogen und meist konkavi), später einfach geradlinig ohne Drillons. Die Baftione find bald voll, bald hohl, letteren Falles oft mit Kavalieren versehen. Den Rondenweg behielt Bauban nach manchen Erwägungen des Für und Wider zu Gunsten der Überwachung der nicht angegriffenen Fronten bei. Der Hauptgraben hat vor den Spigen der Baftione 32 bis 36 m Breite und gemauerte Kontrestarpe. Bor ber Kurtine liegt eine Grabenichere, eine Abwandlung der alten braio. Da sich die Rasanten der Flankenbrustwehren vor der Mitte der Aurtine über der Grabenjohle schneiden, so entsteht ein toter Binkel, der durch einen, gleichzeitig für gedectte Berbindung benutten doppelten Koffer zum Teil ausgefüllt wird. Das Ravel in ist klein und wenig porgeschoben: feine Kacen find anjangs auf die Bastionsschultern, später auf 10 m von letteren entsernte Buntte gerichtet. Ersteren Falles bectte das Ravelin taum die Schulterpuntte, besonders wenn es mit Flanten verseben war. Der Ravelingraben (5 m tief, 20 m breit) ift an den Mündungen in den Hauptgraben unvollfommen flankiert, weshalb bier einfache Roffer nötig find. Das Ravelinreduit ftellt fich entweder ale fleines, offenes Erdwerf mit ichlecht flankiertem Graben dar oder als gemauerter, krenelierter Tambour. Der 10 m breite gededte Weg liegt im toten Bintel bes Hauptwalles,

<sup>1)</sup> Diese konkaven Flanken wurden sehr bewundert. Werdmiller, der nichts von ihnen wissen wissen mil, sagt in seinem "Schaupkah" [S. 1892] von ihnen: "Die neue Baudanische Manier mit eingebogenen oder arrondirten Flanquen steht in gutem Credit und wird ohne Zweisel (weil es eine franhösische Mode) in völliger Vogue kommen; angesehen sie ein ziemlich närrisch und fremdes Ansehn bat, als gleich wolen nur eine alte ausgewärmte Italianische Invention ift, die von allen Berständigen verachtet und in Italien nur sehr venig practiciret worden." — Coehorn aber schreiber werden Begenstand im "Nieuwe Bestingbouw" [S. 1885]: "Dit is de Manier, die tegenwoordig dynaa in geheel Europa met aanbenaamhept wordt ontsangen, welters vindinge haar de Frankhe toeschriven; maar sulls moet men my vergeven, dewisse Specifie, een Duytschr, die ongeveer op de selve wisse A. 1889 aan den Dagh gedracht heeft."

erfordert daher eine Balisadierung. Seine kleinen Waffenplate sind gegen die langen Bweige durch Traversen mit Umgängen abgeschlossen, entbehren aber der Reduits.

Was das Profil betrifft, so erichien Bauban ein hohes Relief unerläßlich; denn seiner Auffassung nach kam es darauf an, den Angreiser so lange als irgend möglich fern zu halten, was nur möglich war, wenn die Festungsartislerie sehr weit schlug. Dazu aber mußte sie hoch stehen. Dies Ersordernis mit dem anderen: das Mauerwert der Eskarpe gegen den direkten Schuß zu decken, zu versöhnen, war einst Speckle bei noch weit stärkerem Relief gelungen. Vauban hat es n ich t vermocht: den Bauten seiner ersten Manier gegenüber ist es möglich, 15' der Exstarpen, welche den Glaciskamm überragen, schon von weiten in Vreche zu legen.

Im wesentlichen fnupfte Bauban burchaus an bie von Bagan überlieferten Formen an, wobei fogar bervorzuheben ift, daß Bagan ben Gedanten bes echten Baftionarfnstems, d. h. bie Ermöglichung volltommener Grabenflantierung vom offenen Ball, noch reiner erfaft bat (u. zw. im Unichluf an Spectle), als Bauban. Reiner aber als in ben Bauten bes letteren ift jener Gedante doch niemals in die Pragis getreten, und dieser Umstand ist es, welcher Baubans erster Manier, trop ihrer Mangel, fo große Bedeutung gibt. Bu diefen Mangeln gablen (außer den schon in der Stigzierung angedeuteten) auch die zum Teil unbequemen, zum Teil geradezu ungenügenden Berbindungen durch fcmale Boternen, Treppchen und Roffer. Gin entschiedener Rudschritt gegen Bagan zeigt fich in der Anlage ber Grabenschere, welche übrigens Bauban nicht erfunden hat, denn fie tommt bereits bei Lorini und Floriani vor [G. 845 und G. 1376]. Diese Grabenschere schafft aufs neue Eden und tote Bintel; fie bebt (gang abgesehen von der mangelhaften Rafang des Flankenfeuers) die Erreichbarkeit aller Bunkte ber Grabenfohle von den Flanten ber von vornherein auf. Das erlannte bereits der Marfchall Turenne, welcher jenes Wert für entschieden nachteilig erklärte.1) — Aber wenn im rein wissenschaftlichen Sinne Bagan, und noch mehr wohl Spedle, den Bauban hinsichtlich der vollendeten, idealistisch reinen Durchführung des Bastionartraces übertreffen, jo überragt er doch beibe wieder durch feine unermegliche Praxis.

Unter den für diese Festungsbauten entworfenen Denkschristen ist die interessanteste diesenige »Sur les améliorations à apporter à Casal« (1682), welche das Pariser Fortisisationsbureau bewahrt.

In dieser Arbeit zeigen sich bereits Keime der späteren Besessigungsweise Baubans, deren eigentliches Kennzeichen die Berlängerung des Biderstandes durch Steigerung der Nahverteidigung ist. Eine solche aber sei durch ein der Breche sehr nahe gelegenes Reduit und durch wohlvorbereitete Abschnitte herbeizusühren. Beides hebe auch außerordentlich den Mut und die Ausdauer der Besahung.

In diesen, vielleicht sogar schon in den vorhergehenden Zeitsabschnitt, fällt auch die Absassung einer Schrift, welche unter dem Titel »Le directeur general des Fortifications« par

i) Lettres de Pelisson. (Paris. I. p. 45.)

Mr. de Vauban, Ingénieur général de France, i. 3. 1683 und 1685 im Hag herausgegeben wurde. 1)

Der Herausgeber dieser kleinen Arbeit, Henri van Bulderen, widmet dieselbe dem Prinzen von Oranien und sagt, die Denkschrift sei der einiger Zeit in einer Nachbarstadt erschienen, jedoch schnell verschwunden (vermutlich französsischerseits aufgelauft worden). Die Abhandlung dietet zuerst in großen Zilgen Witzteilungen über den Wert und die Bedeutung der Beseiftigungen, dann Auseinandersetzungen über die Pssichten des Directeur genéral, d. h. des Baudirektors einer neu zu errichtenden oder umzugestaltenden Festung, über die des Intendant des fortiscations, des Ingénieur de la Place oder de la Province, des Ingénieur en second, conducteur und des Chasse-avant (Werkmeisters). Weiter solgt eine Übersicht der Mesurage einer Bastionssace, eine andere bezüglich der derssichenen Bauhölzer, eine Estimation d'une demi-lune und ein Abrégé des dépenses. — In der Hauptsache ist es also eine Art von Anterbuch sür die beim Festungsdau beschäftigten Ingenieure.

### § 99.

Infolge der Kéunionen Louis' XIV. brach der Krieg aufs neue aus, und der zum Generallieutenant beförderte Bauban belagerte 1683 Courtray, 1684 Luxemburg. Die Belagerung des letzteren Plates wurde sehr wichtig, weil sie der Ausgangspunkt für eine Anderung der fortisikatorischen Anschauungen Baubans wurde, die ihn zu seiner "zweiten Manier" führte. Anlaß dazu wurden die Türme Louvignis.

Der in spanischen Diensten stehende Ingenieurgeneral Louvigni hatte von 1673 bis 1683 Berstärfungsbauten zu Luxemburg porgenommen und insbesondere vor ben beiden Fronten der Ebene am Fuße des breiten Glacis der vier Baftione Berlaimont, Marie, Camus und St. Jost, und zwar auf den berlängerten Kapitalen derselben, vier selbständige Werte in Form fünfseitiger, tasemattierter Turme er= richtet. Dieselben waren je von einem 15' tiefen, revetierten Graben umgeben. untereinander durch einen zweiten gedeckten Beg mit Glacis verbunden und berart verfenkt, daß die Hauptmasse des Mauerwerks durch Kontrestarpe und Glacisrand gegen ben bireften Schuß gebect worden. Jeber Turm hatte zwei bis brei Stodwerte mit Dejenfionsgalerien ringsum und trug über bem oberften bombenfeften Gefchof eine Blattform zur Bestreichung bes Glacis. Unterirbische Gange vermittelten die Berbindung diefer Türme mit den hinterliegenden hauptwerken und den Minenanlagen por ihnen. Amischen ben beiben Glacis lag somit ein Raum, ber als ein febr gunstiges Gefechtsfeld für energische Berteidigung dienen konnte, da die Befatung ihre Angriffsbewegungen unter dem Schute der Türme (fogar wenn einer derfelben schon verloren sein sollte), ungehindert auszuführen vermochte. — Diese

<sup>1)</sup> Mgl. Bibl. ju Berlin. (H. y. 740.) Eine fehr alte Abschrift in einem Sammelbande ber Parifer National-Bibliothek (Nr. 12378).

Einrichtung ist eine in der damaligen Prazis ganz vereinzelte Erscheinung, durch welche Louvigni auf Ideen vorgegriffen hat, die sonst erst in weit späterer Zeit Geltung gewannen und zur Ausführung kamen.

Das so verstärkte, von dem Prinzen von Chiman verteidigte Luzemburg wurde von dem Marschall Crequi im Frühjahre 1684 mit 200 Geschüßen und großartigen Minen') angegrissen. Bauban leitete die Belagerung, welche sich gegen das Bastion Berlaimont wendete, doch in den Türmen Berlaimont und Marie einen ebenso unerwarteten, als nachdrücklichen Biderstand sand. Erst ein Zusall, der die Franzosen zu einer der Minengalerien des Turmes führte, und das Bersagen seiner Aussprengung brachte Bauban in Besitz des Turmes Berlaimont, und da nun der Turm Marie durch unmittelbares Feuer gesaßt werden konnte, siel auch dieser nach drei Tagen. Jest gelang es, auf dem Glacis Fuß zu sassen, Breche zu legen, und Luzemburg wurde übergeben.

Bauban schrieb eine Relation de ce qui s'est passé de plus considérable au siège de Luxembourg«, die sich im Pariser Fortisitationsdépôt besindet.

Die Arbeit zeichnet sich durch außerordentliche Klarheit aus. Sie lehrt, daß Bauban hier zum ersten Male wieder behufs Sicherung der angreisenden Truppen bei Bertreibung des Berteidigers aus dem gedeckten Bege die cavaliers de tranchée anlegte, die einst im niederländischen Freiheitskriege gebräuchlich gewesen waren.

Der Wiberstand der Louvignischen Türme hatte großen Eindruck auf Bauban gemacht. Er begnügte sich nicht damit, die vorgeschobenen Türme des eroberten Luxemburg bestehen zu lassen bezw. wieder herzustellen, sondern er ließ zwischen den vorhandenen noch drei neue (Royale, Bauban und St. Lambert) erbauen und nahm den Gedansen dieser tours dastionnées in seine eigene Art zu fortisizieren auf, d. h. er ging zu einer neuen, der sogenannten "zweiten Manier" seiner Bauweise über. Dieselbe erhellt besonders aus einem gedruckt vorsiegenden Mémoire Baubans: »Propriétés des fortisications de Luxembourg quand elles seront mises en l'état proposé par le projet de 1684. (Abgedruckt in den Mémoires inédits du Maréchal de Vaudan sur Landau, Luxembourg et divers sujets. Extraits des papiers des Ingénieurs Hüe de Caligny par le Lieutenant-colonel Augoyat. Paris 1841.)2)

Bauban wandelte seine Bastione durch Beglassung der Kurtine in selbständige Berke um, hinter deren Kehle, da wo die Kapitale mit der verlängerten Kurtinenlinie zusammenstieß, kasemattierte, mit bedeckten Geschüpständen versehene Reduittürme errichtet wurden, die eine einsache, mit zwei turzen, kasemattierten Flanken nach innen



<sup>1)</sup> Bauban ließ 84 Minen jugleich fpielen; fie erzeugten eine Breche von 480' Bange.

<sup>9)</sup> Bibl. b. gr. Generalftabes ju Berlin. (B. 6011).

gebrochene Berichanzung verband, welche bei ihrem hohen Revetement und einer von auken nicht zu zerftörenden bedectten Flantierung einen ftarten, fturmfreien Generalabichnitt hinter ben Baftionen bilbete. Die der Bolggonseite nabezu gleichlaufenden Kacen dieses Abschnitts waren ichon an sich der Enfilade fast entzogen. wurden aber durch die den Wallgang überragenden Reduitfürme noch mehr dagegen gebeckt. Grabenschere, Ravelin und gebeckter Weg gleichen benen ber ersten Manier; nur das Rabelin ist etwas vergrößert. Auch die Brofile stimmen mit denen der ersten Manier überein. — Werfwürdig ift es, daß Bauban die Türme verlegt, also auf das porbereitete Schlachtfeld verzichtet und dafür den Gebanten des Generalabiconitts aufnimmt. — Das Berfahren erklärt sich jedoch aus den in der Denkschrift über die Beritärfung Cafals auseinanderacienten Gründen [S. 1413]: Die Türme find eben die dort bereits verlangten Stütkpunkte in nächster Näbe der Breche: die Loslöfung der Baftione erzeugt den vollkommensten vermanenten Abschnitt. Allerdings hatten nun die Türme einen ganz anderen Zweck als bei Louvigni; sie empfingen eine neue Aufgabe, und als besonders alücklich kann diese Anderung nicht betrachtet werden. Aber auch die Einrichtung der Türme selbst ist nicht einwandfrei. ragen mit der steinernen Brustwehr ihrer Blattform 2' über die Bastion&-Feuerlinie, können also burch direkten Schuß gefaßt werden. Auch sind sie nicht, wie ihr Luxemburger Borbild, ringsum mit Scharten versehen, jondern haben nur auf den Flanten zwei Scharten zur Grabenverteidigung; nach dem Baftion zu find fie tot, erfüllen also den Zweck des Reduits gar nicht. Technisch endlich muß man sie geradezu elend nennen; namentlich fehlt (wofilr doch schon Dilrer so vortrefflich geforgt!) jeder Rauchabzua; und es ist wohl nicht zu verkennen, daß die schlechte Einrichtung dieser Türme wesentlich Schuld baran trug, die Frangosen nicht nur Baubans zweite Manier bei Seite seten zu lassen, sondern sie überhaupt gegen Kasematten einzunehmen.

Noch in dem Jahre der Einnahme Luxemburgs (1684) begann Bauban den Umbau Belforts nach dieser zweiten Manier.

In dem Memoire sur Belfort') & bemerft er:

»Soit que l'on fasse brèche aux tours par la mine ou par le canon ou par les deux à la fois, et quand bien même on détruirait les flancs, ce qui ne se ferait ici tout d'un coup, ni en une fois, ni en peu de temps, il est bien certain que le derrière de la tour demeurera debout; auquel cas, débarrassant les embrasures, on aura de nouvelles défenses et de nouveaux flancs par lesquels on pourra jeter du feu, des Bombes et des grenades sur le mineur et tirer du mousquet comme des autres.

Bei Belfort wurde die neue Bauweise übrigens zum Teil wohl durch das Gelände mit bestimmt, welches zur Einrichtung sehr kurzer bastionierter Fronten nötigte, bei denen der Übelstand des vor der Kurtinenmitte verbleibenden toten Binkels der ersten Manier besonders start hervortrat. Die kasemattierten Flanken der Türme ermöglichten eine niedere Grabenbestreichung und somit die Anwendung kurzer Fronten.

<sup>1)</sup> Auszug bei Prévost de Bernois: De la Fortification depuis Vaudan. (Paris 1861.)

Ende August 1687 forderte Louvois Bauban auf, sich sofort in das Unteresjaß zu begeben, um die dort etwa zu befestigenden Plätze auszuwählen. Der General entschied sich für Landau und richtete über dessen Fortifisation, bei welcher abermals die Tours dastionnées angewendet wurden und der Gedanke des "Generalabschnittes" zu erneutem Ausdruck kam, eine aussührliche Denkschrift an Louvois, welche unter dem Titel » Description de Landau« gedruckt worden ist. 1)

Der Berfaffer tritt babei in einen bochft intereffanten Bergleich ein zwischen seiner ersten und seiner zweiten Manier, der natürlich zu Gunften der letteren ausfällt. Die Tours bastionnées sind fleine, retirierte Baftions, etwas bober gelegen als die Kurtine; sie sind ringsum auf Facen und Flanten, im Souterrain bobl; das Gewölbe ruht auf einem starten Bfeiler und unter jeder Flante öffnen fich zwei Geschützscharten. Bor den Tilrmen liegen die großen Kontregarden, d. h. die detachierten Baftions erster Linie. — Glaser bemerkt: "Bill jemand die Forti= filation von Landau als eine altitaliänische Invention sehen, der schlage nach Carlo Thetis Buch fol. 19 [S. 819], fo wird er felbige volltommen finden. lind Caftriotto [S. 819] hatte auch ichon bergleichen; mur daß er das Bastion retiré rund als ein altes Rondeel machet." — Rach der Bollendung des Baues joll Bauban (jo wird gewöhnlich erzählt), dem Könige bemerkt haben: »Sire, j'ai été capable de renforcer cette place; mais j'avoue, que je serais incapable de la prendre. Wenn man Baubans Charafter erwägt, flingt das renommistische Geschichten doch recht unwahrscheinlich, und es wird zudem (einigermaßen wenigstens) durch die Tatsache widerlegt, daß Bauban selbst einen Angriffsentwurf gegen Landau ausgearbeitet hat. Er hat wohl weiter nichts gesagt, als was in seinem > Traite de la défenses hinsichtlich ber Befestigung Landaus auch zu lesen steht: Delle est sans contredit la meilleure, en égard aux manières d'attaquer de ce temps-ci.«

Als ein ungenannter Ingenieur die Befestigung Landaus streng tritisierte, und vorschlug, die Türme durch große Bastione mit tasemattierter Batterie zu ersetzen, versah Bauban die betressende Dentschrift mit ausführlichen Randbemerstungen, welche seine Unbefangenheit und Sinsicht darlegen und zugleich beweisen, daß er keineswegs an und für sich ein Gegner tasemattierter Batterien war, wie das behauptet worden ist, sondern nur dann, wenn sie dem direkten Feuer ausseselest wären. In der Tat hat er dergleichen Batterien, namentlich zur Küstenverteidigung, selbst gebaut. Am interessanteiten sind diesenigen des Schosses Toreau in Bretagne. Hier sind die bedeckten Geschützstellungen hinten offen, so daß selbst beim heftigsten Feuer der Palverdamps nie lästig werden konnte.

Außer ben Bauten von Belfort und Landau errichtete Bauban nach dem Waffenstillstande von Regensburg (1684) auch noch die

<sup>3)</sup> Mémoires sur la fortification perpendiculaire. (Bgl. die auszugsweise Betbeutschung in Bohms Archiv. Bd. 11, S. 78.)



<sup>1)</sup> Bibl. b. gr. Generalftabes gu Berlin.

Befestigungen von Mont Royal (bei Traben an der Mosel), die von Fort Louis am Rhein und die von Cherbourg. Über den letzteren Platz versäßte er 1686 ein »Mémoire«, welches von Ménant zu Paris 1851 veröffentlicht worden ist. 1) Gelegentlich der Trabener Bauten entwarf er ein Normalprofil, das vervielfältigt und allen Kommandanturen zur Nachachtung übersandt wurde?).

Im Jahre 1688 eröffnete Louis XIV. den Krieg aufs neue. Berbündet mit dem Kurfürsten von Köln, besetzte er Bonn, verheerte die Pfalz, Baden, Württemberg wie Trier und sandte den Marschall Luzembourg mit einem Heere nach den Niederlanden, wo die Bersbündeten am 1. Juli 1690 bei Fleurus geschlagen wurden, während Catinat Savoyen eroberte.

Bont Baubans fortifikatorischen Arbeiten aus dieser Zeit bes sindet sich eine Handschrift des »Projet general de la Fortification de Mons du 30 juin 1691« in der Berliner Generalstabs-Bibliothek. Die »Projets pour fortisier la ville de Dieppe« (1694) sind von Thieury herausgegeben worden (Dieppe 1864). Das Anschreiben zu den Besestigungsentwürsen von Colmar, Guillaume und Entrevaux d. d. Kebr. 16934) beginnt mit solsgenden bezeichnenden Worten:

Comme les situations de ces trois places sont toutes bossilées et également commandées de près et de loin des hauteurs qui les environnent, il n'y a qu'une méthode de fortification à y observer, qui est celle des tours bastionnées, des murailles couvertes un peu fortes, percées d'embrasures et de créneaux, sans quoi il n'y a pas moyen de pouvoir demeurer aux défenses.

Bu dieser Zeit bediente sich Bauban auch häufig selbständiger gemauerter Redouten oder Blockhäuser als einer Art Außenwerk, um wichtige Posten zu becken, bezgl. andere Werke zu verstärken.

Solche Anlagen disponierte er z. B. zwischen der Citadelle von Tournay und dem Hornwerke; im Morast von Maubeuge; an der Citadelle von Ryssel; zu Charleroi, Balenziennes und Dünkirchen. Namentlich die 1692 an letzterem Orte angelegten vier Redouten sind interessant: es sind dreistöckige, gemauerte und krenezlierte Blockhäuser, deren unteres Stockwerk als Wagazin, deren zweites als Bachtzstube, deren drittes ausschließlich der Berteidigung dient und nach mittelalterlichem Borbilde sogar mit Wachicoulis zur Bestreichung des Wauersußes versehen ist.

<sup>1)</sup> Bibliothet bes gr. Generalftabes gu Berlin.

<sup>\*)</sup> Biebergegeben im Mémorial de l'officier du génie. Nr. 13. 1840.)

<sup>3)</sup> Bibl. b. gr. Generalstabes ju Berlin. 9 Tripier. La Fortification. (Paris 1866.)

<sup>5)</sup> Humbert: L'art du génie. (Berlin 1755.)

Die Belagerungen der letten Jahre, insbesondere die von Luxems burg, hatten Bauban bewiesen, wie ungenügend die herrschende Win ens theorie sei.

In der Tat hatte das Minenwesen seit dem 16. Ihdt., wo es besonders von Beit Wulf von Senistenberg [S. 682] und von Collado [S. 658] gepsiegt worden war, keine Fortschritte mehr gemacht. Wohl hatte Faulhaber [S. 1093], welcher die Unzulänglichkeit des Kompasses sür die Führung der Gänge erkannte, bereits das trigonometrische Direktionsversahren ersunden und empsohlen; aber man hatte ihm wenig Verständnis entgegengebracht, und noch geringere Klarheit bestand hinsichtlich der explosiven Wirtung selbst. Das Winenwesen war der bloßen Empirie anheimgegeben, und demgemäß erwies es sich natürlich höchst unzuverlässig.

— Bei der Belagerung von Freiburg durch die Schweden 1643 versehlten die Winensgänge sast überall den richtigen Punkt; vor Osen 1686 schlug eine von den Kaiserslichen angelegte Wine rückwärts und beschädigte mehr als 300 Belagerer<sup>1</sup>), und Khnliches geschah drei Jahre später vor Wainz und auch sonst an anderen Orten.

Bauban hatte bereits 1679 zu Maintenon eine Mineurkompagnie von 30 Mann errichtet, welche eine angemessene Schule burchmachte. Mit ihrer Hilfe stellte er nun zu Douah Versuche an und sieß dieselben 1686 im größten Maßstabe durch den Minierhauptmann Megrigni zu Tournay wiederholen, wobei 23000 Pfd. Pulver verbraucht wurden.

Diese Experimente, welche mertwürdigerweise in demfelben Jahre stattsanden, in welchem bei Ofen das eben erwähnte Unglud stattfand und in welchem Borgsdorffs wenig brauchbare "Brattitable Miniertunft [S. 1393] erschien, bezwectten die Fest= stellung des Biderstandes der Erdmasse, des Berhältnisses der Bulvermenge zu dem= selben und der Größe des Trichters. Man legte in einer Tiefe erft von 12, dann von 26 und endlich von 38' Minenkammern an und suchte die Bulvermenge zu bestimmen, welche bei jeder dieser Tiefen den größten Trichter ergebe. Man nahm indes keinerlei Rudficht weder auf die Bodenart und den Grad ihrer Zähigkeit, noch auf die Form des Ladungstaftens und erhielt daber ichmantende Ergebniffe, und ba man bon vorgefaßten Deinungen ausging, fo erfannte man auch das nicht, mas man hätte erkennen konnen: bei einer Ladung von 150 Pfd. und 12' turzester Biberftandelinie wurden 3. B. zwei ebensoweit neben und unter der spielenden Mine liegende Kammern durch die Druckfugel gequetscht, und Gleiches geschah bei 300 Bid. Ladung und 24' fürzester Biderstandslinie mit zwei anderen, seitwarts und unterwärts angebrachten Kammern. Dennoch bemerkte man weder, daß die Kraftaufterungen des Bulvers mit der Daffe desfelben muchfen, noch abnte man auch nur die Größe der Wirfungssphäre fehr tief liegender Minen.

Megrigni veröffentlichte einen Bericht über diese Bersuche, welcher mit Belidors Anmerkungen von Geuß verdeutscht worden ift. 2)

<sup>1)</sup> Théâtre europ. XII, p. 1016.

<sup>2)</sup> Abbrud im I. Bb. von Bohme Archiv, (1777.)

Als Resultate betrachtete man die Erkenntnis, daß die obere Beite des Trichters der doppelten Höhe des Erdbodens über der Minenstammer gleich sei und daß die Ladung im kubischen Verhältniß der herauszuhebenden Erdmasse zunehmen müsse. Auf diese Sätze gründete Dauban die Berechnung seiner Taseln der Winenladungen für jede Linie des kürzesten Widerstandes von 2 bis auf 60 Fuß; auf ihnen beruht sein »Traits des Mines«, der allerdings erst sehr viel später herausgegeben worden ist. (Paris 1740, 1799 und Hag 1744.)<sup>1</sup>)

Für 10' Länge der kürzesten Biderstandssinie berechnete Bauban 78—82 Pfd-Bulver (Megrigni 86 Pfd.). Er läßt die Ladung nicht mehr in Fässern in die Kammer sehen, sondern in Säcken, die auseinander geschichtet und mit losem Bulver bestreut wurden. Zuweilen ward auch die Ladung in einen Holzsassten verschlossen oder der Boden der Kammer mit Brettern außgesett. — Um bemerkenswertesten ist Baubans irrtümliche Anschauung, daß man sich einer größeren Anzahl kleiner, stachliegender Winen mit mehr Borteil bediene als einer einzigen, start gesadenen und tief gelegenen Wine. So kam es vor, daß man gelegentlich unter einem einzigen Bastion bis zu 60 Kammern anlegte, die man gleichzeitig durch Ein Feuer entzündete.

Die Bervielfältigung der Minen begünstigte natürlich den Gebrauch der Gegenminen, und der Kampf mit, in und um Minen bildete einen bedeutenden Theil des Belagerungstrieges. Stieß man auf Gegenminen, jo wurde der seindliche Minierer entweder nach alter Art mit der blanken Baffe angegriffen oder durch Handgranaten und Stinkfugeln vertrieben. Zu gleichem Zwecke führte Bauban zuerst die sog. Camouslets ein, nämlich Dampfminen, Kulver in Säden, die nach des Feindes Seite hin in der Galeric eingegraben und angezündet wurden. Die auf solche Art in den Minengängen verdorbene Luft suchte der Betroffene dann durch große Blasebälge fortzuschaffen, oder er führte Luftzug herbei, indem er mit dem Erdbohrer nach oben Öffnungen machte und in seitwärts herausgehenden Rebengalerien Feuer entzündete.

Bauban legte bei allen Reus oder Umbauten von Festungen Gegenminen an; die meisten Kriegsbaumeister folgten ihm darin nach, und so umgaben sich die Pläte mit verwickelten unterirdischen Geweben, den sog. Araignées. Wan nahm an, daß eine solche Einrichtung den Widerstand um 30 Tage verlängern könne.

# § 100.

Auch in den folgenden Jahren blieb das Kriegsglück auf Seiten Frankreichs; doch seine Mittel erschöpften sich derart, daß es 1694 und 1695 kaum im offenen Felde zu erscheinen vermochte und seine Generale sich auf Landverwüstung und Sinäscherung von Städten beschränkten. Das Bündnis mit Savohen und die Einnahme von

<sup>1)</sup> Abbrude des Traité finden fich auch in Quinchs -Art de la guerre. (Paris 1740) und im II. Bande von de Hondts Bauban-Ausgade. (Hag 1742.)

Barcelona durch den Herzog von Vendome erleichterten Louis endlich den Abschluß des Friedens von Ryswijk (September 1697), der dem Hause Österreich Freiburg und Breisach wiedergab, doch leider Straßburg bei Frankreich beließ. — In diesem Kriege belagerte Bauban 1688 Philippsburg, Wannheim und Frankenthal, 1691 Wons, 1692 das von Coehorn verteidigte Namur, 1693 Charleroi und 1697 Ath.

Der Biberstand, den Bauban fand, war gering. Mons hielt sich nur 16, die Citadelle von Namur nur 22 Tage, weil Coehorn verwundet worden war und Bauban Gelegenheit gefunden hatte, in der Racht das Fort Bilshelm mittels einer flüchtigen Sappe abzuschneiden, wodurch es allen Einfluß auf die Berteidigung verlor. Und doch hatten diese Belagerungen immerhin eine vershältnismäßig achtbare Dauer gegen die in den Kriegen von 1672, 1674 und 1702, in denen sast alle niederländischen Festungen und Forts nach wenigen Kanonensichüssen sielen — ganz im Gegensatz zu der ruhmvollen Gegenwehr in den großen Unabhängigkeitskriegen, während derer die Bürger meist an der Berteidigung teilsgenommen und hartnäckigen Biderstand geleistet hatten. Davon war jest keine Rede mehr; es hatte sich vielmehr eine Art von "Comment" herausgebildet, der in dem seigen Worte "Kontrestarpe verloren — alles verloren!" seinen Ausdruck sand. Insolgebessen wurde oft genug sichen nach der Eroberung des gebeckten Beges kapituliert und gar nicht erst versucht, den Grabenübergang zu hindern. [S. 1872.]

Die Belagerungen Baubans mährend dieses Zeitraumes wurden epochemachend durch seine methodische Anwendung des Ricoscheischusses. 1)

Der Ricochetschuß ist eine Bereinigung des Enfilter= und des Sentschussers, welche beibe bereits im 16. Jahrhundert wohlbekannt und gelegentlich auch zum Schleuderschusse verbunden worden waren. — Gerade in Deutschland muß dies während des 16. und namentlich während des 17. Ihdts. häusig vorgekommen sein; denn es sinden sich in den Lehrbüchern der Fortistatoren umfassenderantlagen auf den Wallgängen, die keinen anderen Sinn haben können, als den der Abwehr gegen derartige Schleuderschüsse, (am merkwürdigsten dei Schwalsdach [S. 1117]); dann aber beschreibt diese Schugart ein sonst untergeordneter Autor wie Buchner [S. 1218] i. J. 1685 ganz genau und in einer Weise, welche erkennen lätzt, daß es sich dabei um gar nichts Außerordentliches handelte. Auch Tommaso Moretti, ingegnero della sacra cesarea maesta, gibt in seinem Trattato dell' artigleriae (Benedig 1665, Brescia 1672) eine zweisellose Anweisung zu der später "Ricochet" genannten Schußart, zu der sich die Deutschen vorzugsweise der bei ihnen ja längst eingeführten Haubihen bedienten. — Es ist also gewiß nicht sowohl die "Ersindung", als vielmehr die Einschurung des Schleuderschusses in eine

<sup>1)</sup> Bgl. Andr. Bohm: Berjuch einer Geschichte des Schleuberschusses auf Festungswerke (Böhms Magazin, XI. Bb. Gießen 1789) und Toll: Bur Geschichte des Ricochetschusses. (Arch. f. d. Art.und Ingen. Offiziere 2c., 28. Bb. Berlin 1850.)



großartige Braxis, welche als Baubans Berdienst in dieser Hinsicht zu be= zeichnen ist. Er nennt die Schuffart venfiler« ober volonger & ricochet« (ricocher = auffchlagen, abprallen).1) Bor Philippsburg (1688) machte er ben ersten Berjuch damit, indem er, nachdem der Brückentopf auf dem linken Rheinufer genommen war, in dessen Rehle eine Batterie bauen ließ, die einen Teil der angegriffenen Front im Rücken fassen sollte. In seinem Bericht an Louvois, der bereits aus dem Lager vor Mannheim (6. November 1688) datiert ist, äußert sich Bauban über die Leistung dieser Batterie, welche vermutlich aus acht Geschützen bestand. wie folgt: A propos de batteries à ricochets vous ne scavez peut-être pas. que celle de Philisbourg (que sans doute vous aurez traité de visionnaire et de ridicule!) a démonté 6 ou 7 pièces de canon, fait déserter l'un de longs côtés de l'ouvrage à corne et toute la face de l'un des bastions opposés aux grandes attaques, si bien qu'on n'en tiroit plus. Monseigneur l'a vue et plus de cent autres avec lui. Bezüglich einer vor Mannheim erbauten Ricochetbatterie fügt er hinzu: »N'en attendez pas moins de celle-ci: car elle sera encore mieux placée et beaucoup plus près. (\*) — Bei Mons 1691 scheint der Ricochetschuß nicht angewandt worden zu sein; wohl aber im folgenden Jahre vor Ramurs) und 1693 vor Charleroi, wo die betreffenden Batterien auf den Flügeln der Parallelen lagen. — Trop ihrer auten Wirkung sand die neue Schußart doch nur spärliche Anwendung, weil die Artilleristen gegen sie eingenommen waren. Denn wie sollte ein Mann, der nicht zur Aunft gehörte, der vom Infanteriedienst zum Ingenieurwesen gekommen war, dergleichen besser ver= stehen als sie! Rudem handelte es sich hier um einen bis dahin nie angesochtenen Grundsat ihrer Prazis, nämlich den, daß aus Kanonen mit nicht weniger als halb= fugelichwerer Ladung geschossen werden burfe und daß die Wirkung nur mit Ber= größerung der Ladung wachsen könne. Beim Ricochet aber sollten die langen Linien des gedeckten Weges sowie die Fracen der Raveline und Bastione mit ganz

<sup>1)</sup> Man hat den Ausdruck oricochet« von ri und cochet herleiten wollen. "Letzters bedeutet den hahnentritt, ri vermutlich das Kiferifi." Damit ftimmt eine Außerung Baubans jusammen, welche lautet: "Ich weiß wohl, daß dem Ricochet auch sein Rame schabet, qui sent un peu de la polissonnerie." (Bgl. "Die Bedeutung bes Marichalls Bauban für die Artillerie", Jahrbücher für Armee und Marine, XII. 1874.) — Humbert fagt in seiner Übersetzung Baubans: "Ricochet bebeutet bas Berffen, welches von benen jungen Anaben bas Jungfern. Berffen genaunt unb folgenber Geftalt berrichtet wirb : fie werffen mit einem etwas breiten und bunnen Stein ober Scherben, etwa in der Große und Gestalt eines harten Thalers, unter der hand hin auf bas Baffer, bergestalt, bağ ber Stein, fobalb er aus ber hand flieget, einen niedrigen Bogen in ber Luft machet, flach auf bas Baffer fahret und fich von bemfelben etliche mabl wieberum aufbebet, von neuem Bogen formieret und das Baffer berühret, und also gleichsam auf dem Baffer hüpffet und etliche Sprunge thut bis er enblich alle Rrafft bes Burfis verliehret. Dufte alfo biefer Ahnlichteit wegen im Deutschen ber Ricochet-Schuf bas "Jungfern.Schießen" ober "Jung fernichuß", bie Ricochet-Batterie "Jung. fern Batterie genennet werben. Diese Bezeichnung würbe im Ansange sehr frembe scheinen; allein sie hat an sich so wenig Ungereimtes als die französische . . . Wir haben sast ein gleiches Exempel an ber handramme, welche bie Frangojen Demoisello und bie Teutichen Jungfer nennen, welches gleichfalls wegen einiger Abulichteit gefchiebet."

<sup>2)</sup> Recueil des lettres pour servir à l'histoire militaire de Louis XIV. Tome V.

<sup>3)</sup> Ein hanbichriftliches Mémoire sur le alège de Namur en 1692 par Vauban befindet sich in der Rgl. Bibl. hu Bruffel (ms. II. 642).

schwachen Ladungen (1-3 Pfd. auf den 24=Pfdr.) bei Elevationen von 5-10° be= ftrichen werden. In diese Aufgabe vermochten die Artilleristen sich anfangs gar nicht hineinzudenken. — Erft die Belagerung von Ath i. 3. 1697 gab der Sache eine andere Bendung. Catinat, der hier kommandierte und schon vor Philippsburg die Wirlung des Ricochets tennen gelernt batte, ließ Bauban freie Sand, und bon ibm getragen, von ausgezeichneten Artilleriften wie de Bigni und Bellenger geftutt, gelang es, ben Biderstand zu brechen, bis der ebenso rasch als für viele unerwartet eintretende Erfolg allen die Augen öffnete. — War bisher das Ritochetieren mehr ein Enfilieren und Imrudennehmen mit ichwacher Ladung gewesen, das gegen gange Berte und Fronten gerichtet war, so erscheint es vor Uth jum ersten Dale in aller Regelmäßigkeit gegen die Facen ber Baftione und Raveline und die babor gelegenen bebecten Bege angewandt. Die Batterien lagen zu dem Ende nicht in ber ersten, auf 300 Toisen eröffneten Barallele, sondern in der zweiten (140 Toisen) und vertraten zugleich die Stelle der Demontierbatterien. Dieselben Geschütze vicochetirten Ballgang wie bebectten Beg mit glanzendem Erfolge. Rach 14 Tagen offener Tranchée kabitulierte die Festung.

Die Belagerung von Ath ift merkwürdig, und zwar nicht nur, weil hier die Batterien nicht mehr den Werken frontal gegenüber angelegt, vielmehr in der Berlängerung der zu schlagenden Facen erbaut murben, um so die betreffenden Linien zu enfilieren und zu ricochetieren, fondern auch, weil hier Bauban in maßgebender Beije den Grundfat durchführte, daß ein Bombardement der Festungestadt im ganzen zu unterlassen und jedes Geschoß gegen die angegriffenen Werke zu richten sei. — Bauban hatte vor diefer typischen Belagerung einen Unschlag zu berfelben gemacht, beffen Driginal sich in der königlichen Bibliothek zu Bruffel erhalten hat (ms. II. 642). Er führt den Titel Devis de la ligne de circonvalation d'Athe und ift vom 14. Mai 1697 batiert. Während ber Belagerung richtete er pom 21. Mai bis zum 16. Juni elf Berichte an den König (zuweilen mehrere an demselben Tage). Eine abschriftliche Zusammenstellung derfelben befitt die Bibliothet des großen Generalftabes zu Berlin unter bem Titel >Relation du siège d'Atha (D. 1257). Beibe Arbeiten find nicht gedruckt. Dasselbe gilt von einer anderen, inhaltlich verschiedenen "Relation", welche die f. f. Hofbibliothek zu Wien aufbewahrt (ms. 7143) und beren Berfaffer unbefannt ift.

Diese Relation entstammt ber Sammlung des Barons Georg Wilh. v. Hohen= dorff, der 1719 als kaiserlicher Kavallerie=Oberst und Gouverneur von Courtrap starb.

Die erste Veröffentlichung über den Gang der Belagerung findet sich in Goulons »Mémoires sur l'attaque et désense d'une place«. [XVIII. a. § 120.]

Drei Aussagen dieses Buches (Wesel 1706, Amsterdam und Hag 1711 und Hag und Frankfurt 1743) sind ohne kriegsgeschichtliche Beispiele erschienen; drei andere dagegen (Paris und Hag 1730, Amsterdam 1750 und Paris 1764) bringen Relationen über die Belagerungen von Ath, Philippsburg und Lansdau, sowie einen Abdruct von Baubans »Directeur general des Fortifications«. Als Bersasser der Relation über Ath gist der Ingenieurgeneral Antoine Le Prestre Comte de Bauban, bekannt unter dem Namen Du Puhsen auban, ein Berswandter (petit-cousin) des großen Bauban und Augenzeuge der Besagerung. Doch wird auch ein Ingenieur namens Ferry als Autor bezeichnet.

Diese gedruckte Relation hat mit dem Baubanschen Original chenso wenig zu thun, wie diejenige in des Marquis de Quinch > Histoire militaire du régne de Louis le Grand« (Paris 1726. III. S. 291 bis 310).

In der Borbemertung zu den triegsgeschichtlichen Beispielen von Goulons Memoiren sagt der Herausgeber, auch Herr v. Belidor habe einen Kommentar der Belagerung von Ath verfaßt; ein solcher findet sich jedoch in Belidors Werten meines Wissens nicht.

#### § 101.

Nach dem Frieden von Ayswijk (1697) befestigte Bauban: Mont-Dauphin, Briançon, Givet und Neu-Breisach. Die Befestigung des letzteren Platzes, welche man den "Schwanengesang Baubans" nannte, erscheint besonders wichtig, weil es dafür gilt, daß sich in ihr wieder eine neue, die "dritte Manier" Baubans ausgesprochen habe.

Seit der bisherige Brudentopf Frantreichs auf dem rechten Rheinufer, Breijach, dem Raifer zurudgegeben mar, handelte es fich um einen Erfat in jener Begend, einen befestigten Blat, den Bauban unter dem Ramen "Neu-Breifach", etwa 300 Ruten vom Rhein, Alt-Breifach gegenüber, als Achtect entwarf. Er überreichte am 19. Juni 1698 bem Könige brei Projekte: bas erfte mit geraden Flanken nach der Art Bagans, das zweite nach feiner eigenen fog. "erften Manier", das dritte nach einem système de Landau persectionné«. Die Eigenschaften besselben faßte er in elf Buntten zusammen, und der betr. Abschnitt1) beginnt mit den Worten: »La place bâtie ainsi porte naturellement son retranchement, le meilleur de tous sans contredit, puisqu'il est tout à fait détaché des bastions, du secours desquels il n'a que faire pour sa défense particulière. Les contregardes occupent la place des bastions ... . 218 besondere Borteile biefer Bauweise bebt Bauban in feinem Demoire berbor: Die Möglichkeit, ben Bachtbienft (Bahl ber Boften) um die Salfte einzuschranten, und die Möglichkeit, noch ein halb mal so lange Widerstand zu leisten als bisher. Er glaubt nicht, daß der Belagerer im stande sein werde, Brechbatterien gegen die bastionierten Türme

<sup>1)</sup> Abbrud bei Brevoft be Bernois a. a. D.

in den Kontregarden zu errichten, ist vielmehr überzeugt, daß gegen jeden dieser Türme der Mineur angesett werden muffe, der aber febr mohlvorbereiteten Kontreminen begegnen würde. — Der König entschied sich für diese dritte Manier. ibr hat die innere Seite, d. h. die Entfernung von einer Tour bastionnée zur anderen, 140 Toisen Lange (ebensoviel wie in der zweiten Manier); aber die Thilrme, die Kontregarden und die Raveline wurden viel größer angelegt, als in jener. Die Reduits der Baftione und der Raveline find bis jur Bruftwehr mit Mauerwerk bekleidet; das Ravelin selbst und die Kontregarden haben jedoch nur halbes Revotement, das eine lebendige Sede überragt. Bon diefer Einrichtung versprach der Urheber sich nicht nur wesentliche Ersparnisse, sondern auch minder gangbare Brechen. Endlich winkelte Bauban die in feiner zweiten Manier gerade Kurtine und gab ihr zwei fleine Flanken, deren jede zwei Geschütze aufnehmen konnte, ein freistehendes und eines in einer Kasematte. Das Kommandement des Hauptwalles ist behufs bessere Bestreichung des gedeckten Beges vermindert und seine Belleidung bis jum Krangftein gebedt. - Die Regelmäßigfeit und Grofartigfeit des Baues von Neu-Breisach suchten ihresgleichen. An den Kurtinen waren die Mauern 30' boch, unten 10, oben 5' did. Bon 15 ju 15' ftanden Strebebfeiler. Die Betlei= dungsmauern der Bälle waren aus Bruchsteinen, das Mauerband aus gehauenen Quadern, die Bruftwehr aus glatten Riegelsteinen bergeftellt.") Der Graben ift besser flankiert, und aus der Anlage der Kasematten in der gebrochenen Kurtine ichließt Glaser, "daß Bauban die horizontale oder rasierende Defension des Grabens auf seine alten Tage zu estimieren angesangen hat."

Der Grundgedanke dieser Besestigungsweise war der, daß der Hauptwall einen Generalabschnitt bildet, dessen Relief hoch genug ist, um Übersall und Leiterersteisgung außzuschließen, aber nicht so hoch, um noch durch direktes Feuer gesaßt zu werden.") Die bastionierten Türme sind das äußerlich am meisten hervortretende neue Element der späteren Beschigungen des Meisters; im höheren Sinne aber unterscheiden diese sich von den früheren Anlagen Baubans dadurch, daß er dahin strebt, durch sene Türme die Borteile einer polygonalen und nicht zu ricochetterenden Ballinie mit denen des bastionierten Tracé zu verbinden, wie dies letzter einst durch Einführung und Bergrößerung der Raveline sich dem Tenaillenspsteme ansgenähert hatte.

Bauban selbst war sehr von seinen Turmanlagen eingenommen. In dem Anschreiben, mit welchem er d. d. Embrun, 18. Sept. 1700, den Entwurf des Forts von Dulz am Fuße des Mont Genèvre begleitet, bemerkt er bezgl. der dort vorgesehenen, diesmal runden Türme:

<sup>&</sup>quot; Glafer bewerkt: "Es siehet biese Art ber retirirten Festung ziemlich gleich ber Invention ber alten Italianer, so insgemein l'ordro renforce genannt wird, wie solches aus bes Bere Bourbin Buch [G. 1839] zu sehen, worinnen er um bas Enbe bes Bietro Brolini und Manoel Alvar Desseins beschreibet, welche bamit ziemlich übereinkommen.



<sup>1)</sup> Die Bananichläge für Reu-Breisach finden sich in Belibors: «Science des Ingénieurs dans la conduite des Travaux.» [XVIII. a. § 122.]

»Il ne faut pas regarder ces tours avec mépris, ni comme une nouvelle fantaisie. Étant élevées à trois étages et fort solides, elles fourniront plus de flancs que les bastions dont ce lieu peut être capable, et on n'y sera pas vu dedans. A l'égard de la rondeur, elles résisteront mieux au canon que quand elles n'opposent que de corps plats, et en leur faisant des angles flanqués, il n'y auroit aucun point du tireur de la place qui ne fût bien défendu.«

Frankreich war durch die vorhergegangenen Kriege völlig ersichöpft, als es 1700 durch den Tod Carlos' II. von Spanien vor die Aufgabe gestellt wurde, einer europäischen Koalition die Spike zu dieten. Im Jahre 1701 begann der Spanische Erbfolgestrieg, in welchem Bauban 1703 seine lette Belagerung, die von Breisach, leitete.

Hier wurde der Ricochetschuß lange nicht in der Ausdehnung angewandt, wie vor Ath. Zum Teil lag das in der Örtlichkeit, zum Teil aber auch in der Ungeschicklichkeit der Artilleristen, über welche sich Bauban bitter beschwert. Reben den Ricochetbatterien sinden sich wieder die alten Rohalbatterien, und die zahlreiche Belagerungsartillerie (64 Kanonen und 32 Wörser) hatte Wühe, das Feuer der Festung, welche nur über 40 Kanonen und einige Haubigen verfügte, zu dämpsen. Immerhin währte die Belagerung nicht länger als 13 Tage.

### § 102.

Am 14. Januar 1703 ernannte der König zehn Marschälle; einer derselben war Bauban. Dieser überreichte dem Herzoge von Burgund, unter dessen Oberbesehl er vor Breisach gestanden, einen Traité de l'attaque des places«. Es ist die Umarbeitung der 1669 versaßten Arbeit »Sur la conduite des sidges«, [S. 1406] bereichert durch den Inhalt eines von Bauban ebenfalls i. J. 1703 gegebenen »Avis sur l'attaque de Landau«.

Das von Bauban so hochgepriesene Landau war nämlich i. J. 1702 vom Markgrasen Ludwig von Baden in 82 Tagen erobert worden. ) Es ist bemerkense wert, daß weder bei dieser Belagerung, noch bei den späteren, welche Landau auszuhalten hatte, die innere Enceinte gehalten wurde, nachdem die äußere genommen

<sup>1)</sup> Seine interessanten Berichte an den Kaiser über diese Belagerung sind in den dom Oderst Röber v. Diersdung herausgegebenen Kriegs- und Statsschriften des Markgrasen abgedruckt (Karls-ruhe 1850). Außerdem besigt über diese wichtige Belagerung das Archiv des großen Generalstades zu Berlin zwei handschriften (I. A. VIII. g.): Remarques zur le ziège de Landau en 1702 par Breau de, Capitaine du régiment royale d'artillerie, 16. Juni dis 12. September 1702 (aus den Aften der Straßburger Genie-Otression) und Journal d'un ziège de la place de Landau 1703. — Am 17. November 1703 ging Landau jedoch wieder an die Franzosen verloren, nach heldenmütiger, wenn auch nur 58 tägiger Berteidigung durch den Feldmarschasseigenkalleinenant Grasen Friesen. Eb die Angerier sich des «Avis» von Baudan bedient, ist mir nicht besannt.

oder auch nur kampfunfähig gemacht worden war. Glaser bemerkt in dieser Beziehung (1728) sehr zutressend: "Landau ist im letten Kriege viermahl belagert und auch alle viermahl occupirt worden; niemahls aber haben es die Commandanten lassen darauf ankommen, daß sich nach occupirten Bastions detachés die retirirte Festung allein hätte wehren müssen. Es wäre ihren auch nicht zu rathen gewesen; wie denn weder Mr. Melac 1702 noch Mr. Laudanie 1704 von ihrem Könige deswegen zur Rede gestellet, sondern ihre Conduite vollsommen approbiret worden."

J. J. 1703 galt es asso, Landau wieder zu erobern, und dies hat gewiß zunächst den Anstoß zur Absassing des 'Traité de l'attaque gegeben.

Das Original-Exemplar ber dem Herzoge von Burgund überreichten Handschrift desselben scheint das im Pariser Dépôt des fortistations ausbewahrte Manustript zu sein, welches 1829 von Augonat beschrieben und herausgegeben wurde. Ein zweites Manustript, das den Titel sührt Traité des sièges et de l'attaque des places par le maréchal de Vaudan. (1704), sindet sich im Dépôt de la guerre zu Paris (A. l. g. 22). Ein drittes Exemplar, welches ebensalls sehr prachtvoll ausgestattet ist, besitzt die Bibliothel des großen Generalstabes zu Berlin (B. 6210), in die es aus der Weper Artillerie- und Ingenieurschule gelangte. Leider sehlen ihm 59 Seiten Text und 4 Pläne.). Ein viertes Exemplar bewahrt die l. l. Hosbibliothel zu Wien (ms. 10833). — Ze eine Handschrift im Pariser Fortisitationsdehot und im Berliner Generalstabe (Bd. 6211 b) sind sediglich Kopien der später zu erwähnenden de Hondt'schen Ausgabe.

Die beste Ausgabe ist die von M. Augonat: Traité des sièges et de l'attaque des places par le Maréchal de Vauban (Paris 1829)\*). Deutsch (von H. U. Rastrow) als "Angriff und Belagerung sester Plätze" (Berlin 1841)\*)

Der Inhalt ordnet sich in solgende Abschnitte: Rüplichseit der Festungen. Entschluß zur Belagerung. Berennung. Etwa notwendige Brücken zur Berbindung der Quartiere. Lagerverschanzung. Kontravallation. Vorbereitungen und Gerätzschaften. Resognoßzierung. Eröffnung der Laufgräben. Die Sappe. Bassenläße, d. h. Parallelen, ein Außdruck, den Bauban selbst aber nicht braucht, der vielzmehr diese Angrisswerse als »places d'armes« bezeichnet, »que nous nonmerons ci-après, lignes première, deuxième et troisième«. — Außfälle. Batterien sür Kanonen, Mörser und Steinmörser. Traversen. Einnahme des Borgrabens und des gedeckten Weges sowie dessen Benuhung zum Batteriebau. Grabenübergang. Wegnahme des Ravelins. Überschreiten des großen Grabens. Minen und Minenzwesen (besonders außführliche Abhandlung). Über den Angriss unregelmäßiger Pläße. Die Funktionen der Generalossissier in den Laufgräben. (Darunter: Le Roi, Monseigneur et Monseigneur le duc de Bourgogne.) — Allgemeine Grundsäße. — über die Artillerie samt Vorschlägen zu einer verbesserten Organisation derselben.



<sup>1)</sup> Dieser Mangel bestand nach einer Rotis bei Augohat bereits i. J. 1829. Übrigens besist bie Berliner Generalstabs-Bibliothel auch noch einen besonderen handschriftlichen »Atlas du mémoire de Mr. le maréchal de Vaudan sur l'attaque des places«. (B. 6212.)

<sup>9</sup> Bibl. b. Berl. Zeughaufes. (B. 821.) Bibl. b. gr. Generalftabes und ber Art.- u. Ing.-Schule Charlottenburg. (C. 898.) Dem Exemplar ber Berliner Ariegsafabemie (D. 6312) fehlen bie Blane.

<sup>3)</sup> Art. und Ingen. Schule Charlottenburg. (C. 912.)

<sup>3</sup>abns, Gefdichte ber Rriegsmiffenfchaften.

Carnot sagt in seiner » Éloge de Vauban« über biesen Traité: » Une belle simplicité, une richesse d'idées, une abondance de moyens, une tournure particulière ensin, qui distingue l'homme d'expérience de celui que les livres seuls ont instruit, caractérisent cette ouvrage. Der Versassens entwickelt hier die Methode, welcher er während der letzten 30 Belagerungen, die er geleitet, gesolgt war und welcher dann dis zur Mitte des 19. Jahrhunderts sast alle Belagerer erfolgreich sich angeschmiegt haben. Dieser "Bauban'sche Angriff" ist ein so bekanntes Objekt der Schule und so eingehend in jedem Lehrbuche auseinandergesetzt, daß es überflüssig erscheint, hier auf ihn einzugehen. Nur auf drei Momente sei etwas näher hingewiesen: auf die Bauban'schen Berschanzungen, auf den Rikochetzschuß und auf das Wurfseuer.

Die gelegentlich der Einschließung besprochenen Feldwerke haben insofern besonderes Interesse, als Baubans später [§ 103] zu erwähnender Traktat über die Feldsortisikation nicht gedruckt worden ist. Er lehrt hier, sich vor allem nach dem Gelände zu richten. Die Grundrisse zeigen zusammenhangende Linien: vorsprinsende Redans stankieren gerade Kurtinen, liegen 300 Schritt voneinander und haben 500 Schritt lange Facen. Das Prosis, für das Bauban sehr genaue Tabellen gibt, gleicht im wesentlichen dem noch heute üblichen; doch fällt die durchweg innegehaltene 1/2 Anlage der äußeren Brustwehr= und Extarpenböschung auf; die Grabensohle ist 6' breit, die Grabensiese höchstens 8'. Bedeutend sind die von den gezwungenen Schanzbauern gesorderten Leistungen: die Tagesarbeit beträgt mindestens 1/2 Kubikvise (etwa 72 Kubiksis) oder, den Tag zu 8 Arbeitsstunden gerechnet, 9 Kubiksis auf die Stunde. Auf diese Weise will Bauban binnen 9 bis 10 Tagen zusammenshangende Zirtumvallationssinien um die ganze Festung herstellen.

Baubans Theorie des Ritochetichuffes zeigt, daß er jest bereits ben hohen und den flachen (ricochet mou et roide) unterscheidet, den letteren aber Der Rikochetichuk soll nicht nur enfilieren, sondern auch entichieden vorzieht. plongieren, d. h. einen Aufschlag auf der betreffenden Linie machen und dann in mehreren Sprüngen weitergeben. Je kurzer also die Linie ober in je leinere Abichnitte fie durch Traverfen geteilt mar, um fo bober mußte ber Schuß genommen Da es nun aber zu Baubans Zeit außer den wenigen Traberfen im gebedten Bege, welche zur Sicherung ber Baffenplate bienten, überhaupt nicht viel Traverjen gab (Schwabache Bauweije ist ja Entwurf geblieben), so war damals auch felten Grund vorhanden, den hoben Rifochet anzuwenden, falls nicht etwa befonders hohe Werte auf verhältnismäßig fehr turze Entfernung ritochetiert werden follten. An eine jorgfältige, auf Bevbachtung geftütte Kombination von Ladung und Erhöhung, wie sie Bauban empfiehlt, war übrigens bei bem damaligen Stande der Artillerie unter gewöhnlichen Umftanden nicht zu denten. Bas ben Schuffen an Genauigteit abging, judite man durch ihre Bahl zu erfeten. Noch 40 Sahre fpater fagt Belibor, daß man auf die Ladung nicht sonderlich achtgebe und sich begnüge, das Rohr auf den Richtriegel heradzulassen.

Solange das Bombenwerfen weder wissenschaftlich noch technisch ausgebildet war, pflegte man die Saufermaffe der belagerten Stadt dem Burffeuer als Biel zu geben. Wegen biefen Gebrauch eiferte Bauban fehr ernftlich und erflärte ihn in einem nach dem Bombardement von Coblenz 1688 geschriebenen Briefe für ebenso zwedlos als grausam. Aber noch vor Montmélian machten die Franzosen 1691 den vergeblichen Berfuch, die Stadt durch ein bloßes Bombardement zur Übergabe zu zwingen. Demgegenüber brang Bauban barauf, die Bomben allein gegen die Festungswerte zu richten, um den Berteidigern den Aufenthalt auf dieser unmöglich zu machen. Aber der Erreichung dieser Absicht setten fich die Einrichtung der Mörfer und ihrer Gestelle 1) sowie die Beränderlichkeit des Bulbers und das mangelhafte Berfahren, die Richtung nach Burftafeln zu bestimmen [S. 1241], hindernd entgegen. Die Folge war, daß die Franzosen bei ihrer althergebrachten Nichtachtung des Burffeuers verharrten, so daß selbst Bauban es nicht für notwendig hielt, das Festungsgeschütz bombensicher einzudecken, und den Mörfern bei seinem Angriff nur untergeordnete Aufgaben zuwies. Immerhin lagen neben den Rikochetbatterien in der ersten und zweiten Parallele Mörserbatterien großen Kalibers zur Ergänzung und Boll= endung der Umfassung durch den artilleristischen Angriff. Bon der britten Parallele aus warf Bauban aus Steinmörfern leichte sphärische Geschosse in den gedeckten Beg, die Baffenplate, die Flanken und die Breche. Daneben gebrauchte er die Sand= granaten und suchte deren Birkungsfreis durch eine forgfältige Instruktion für die Grenadiere zu erweitern. Bon den fleinen Coehorn'ichen Mörfern hielt er anfangs nicht viel; spätere Erfahrungen ließen ihn jedoch auch diese empfehlen.

#### § 103.

Ein friegsersahrener Offizier und geschätzter Schriftsteller, General Virgin, der um 1780 als Ingenieur in schwedischen Diensten stand, äußert in der Einleitung seines Werkes, daß Vauban, der Ersinder der Parallelen und des Rikochets, auch unzweiselhaft Mittel gekannt habe, um die Verteidigung wieder mit dem Angriffe ins Gleichgewicht zu bringen. Dies habe er jedoch absichtlich unterlassen, um sein, das mals im Kriege so glückliches Vaterland von der neuen Angriffsmethode den höchstmöglichen Rutzen ziehen zu lassen und dem Ausslande nicht selbst die Mittel dagegen an die Hand zu geben. "Dieserschweren Beschuldigung" — wie er es sonderbarerweise nennt — tritt General v. Brese entschieden entgegen, indem er mit Recht darauf hinweist, daß Vauban selbst noch die für Frankreich sehr bedentsliche Wendung des Spanischen Erbsolgekrieges erlebte und mit Schmerz

<sup>1)</sup> Man hatte meist nur hangende Mörfer mit viel Spielraum und chlindrischen Kammern in hohen Lasetten. Jebe Anderung des Richtungswinkels war zeitraubend und mührvoll.

seine eigenen Befestigungen in furzer Frist dem Angriff unterliegen sah, und daß er schon vom Jahre 1684 ab bemüht war, der Berteidigung durch wesentliche Änderungen seiner ursprünglichen Bauweise mehr Stärke zu verleihen. Für diese Auffassung Breses sprechen aber auch drei literarische Arbeiten Baubans: Die Denkschrift über die Besestigung von Paris, die Abhandlung über Feldbesestigungen und besestigte Lager und der Traktat über die Berteidigung sester Plätze.

Schon im Jahre 1689 reichte Bauban bem Könige ein Mémoire ein: »De l'importance dont Paris est à la France et soin que l'on doit prendre de sa conservation. « Ohne Erfolg. Als bann ber für Frankreich unglückliche Berlauf bes Feldzuges. von 1706 ben Berluft ber Niederlande und der Grenzfestungen des Nordens herbeigeführt, sandte Bauban jenes Mémoire zum zweiten Male ein, begleitet von einer Note: »Les fortifications de Paris sont un ouvrage indispensable si l'on veut mettre le royaume en parfaite sécurité.

Baubans Auffassung kennzeichnen die Anfangsworte: Si le prince est à l'état ce que la tête est au corps humain (chose dont on ne se peut pas douter), on peut dire que la ville capitale de cet état lui est ce que le coeur est à ce même corps; or, le coeur est considéré comme le premier vivant et le dernier mourant; le principe de la vie, la source et le siège de la chaleur naturelle, qui de là se répand dans toutes les autres parties du corps qu'elle anime et soutient. Lauban schätt die Reichtumer von Paris auf mehr als die Sälfte alles Bermögens im Königreiche. .Il n'y a point de ville en Europe, ni peut-être dans le monde où l'effet des bombes soit plus à craindre qu'à Paris. Der Berfasser schlägt vor, zuerst die alte Stadtbefestigung (Linie der inneren Boulevards) wieder berzustellen, dann auf mehr als Ranonenschuftweite eine zweite äußere Enceinte anzulegen (1000 bis 1200 Toisen Abstand von der inneren), welche alle geeigneten Höhen, insbesondere Mont= martre, Chaillot, Saint-Jacques, Saint-Bictor, olfupiere. (Es ist das ungefähr die Linie der Umwallung von 1840.) Diese Enceinte sei gut zu baftionieren oder mit baftionierten Türmen auszustatten; sie sei zu revetieren und ihr ein Graben von 18-20' Tiefe und 10-12 Toisen Breite vorzulegen. Die Tore seien durch Salbmonde, die tours bastionnées burch Kontregarden ju fcuipen. Am Seine-Ufer möge man zwei starke Citabellen einrichten, safin de maintenir Paris dans le devoir; car une ville de cette grandeur, fortifiée de cette façon, pourrait devenir formidable même à son maitres.

Die Arbeit wurde als Memoire inedites zum ersten Male 1821 1) zu Paris, bemnächst 1823 in Strafburg veröffentlicht, später in der fragmentarischen Ausgabe

<sup>1)</sup> Dépôt de la guerre in Baris. (A. I. g. 148.)

von Baubans Oisivetés und auszugsweise in der 57. Lieserung des Spectateur militaire (1830), sowie als Anhang der Histoire de Vaudan (Lille 1844).

Im Jahre 1704 war das von Bauban befestigte Landau abermals verloren gegangen?) und dieser Unglücksfall veranlaßte den Marschall zur Absassung eines »Journal de la defense de la Place de Landau«, welches neuerdings veröffentlicht worden ist. 3)

Die bedrängte Lage Frankreichs überhaupt, ließ dann Bauban i. J. 1705 den »Traits des fortifications de campagne ou camps retranches« zusammen stellen, dessen Handschrift das Archiv der Familie Rosambo bewahrt, mährend sich eine nach dem Original 1786 von Fourcrop hergestellte Kopie in der Pariser Nationalbibliothek besindet (Nr. 12382). Eine andere Abschrift (ebenfalls d. d. Bersailles 1786) besitzt die Bibliothek des großen Generalstades zu Berlin. Leider ist die wertvolle Arbeit nicht vollendet und nicht gedruckt worden.

In der Einseitung sagt der Berf.: »Je suis obligé de répéter ici une espèce d'aveu que j'ai déjà fait ailleurs: c'est que la plupart des pièces qui composent cet ouvrage ne sont que des pensées ramassées pendant mes voyages et dans des temps fort éloignés les uns des autres; ce ramas m'ayant fourni quelques réflexions, j'ai travaillé de mon mieux à en débrouiller le chaos et à séparer ce qui s'y trouve de bon du mauvais, pour en faire le corps de ce traité, qui n'est pas assez bien travaillé pour être rendu public: aussi ce n'est pas mon dessein de le faire présent au grand prince à qui je dois tout.«

Die wiederholte Einnahme wichtiger französischer Festungen hatte in Bauban den Gedanken gezeitigt: die Festungen sollten so angelegt werden, daß der förmliche Angriff auf sie erst möglich sei nach dem Siege über aktive Streitkräfte, welche mit ihnen durch ein besesstigtes Lager verbunden und imstande wären, Garnison und Ausstattung nach Umständen zu erneuern. Beispielsweise führt er die Belagerung von Berrua (Piemont) an, das der Herzog von Feria an der Spise von 30 000 M. einzunehmen versuchte. Es war ein elender Platz, "ein wahrer Taubenschlag". Aber

<sup>1)</sup> Egl. aud Picot: Les fortifications de Paris, Vauban et le régime parlementaire (Revue de deux mondes. 15 oct. 1870).

<sup>\*)</sup> Bgl. Köber v. Diersburg a. a. O. In einem Bericht an den Kaijer vom 18. Sept. 1704 begründet der Markgraf die Belagerung von Landau durch den ausdrücklichen Bunsch Markboroughs und der Generaskaten, insbesondere aber "weillen S. Maj. der römische König in höchster Person so weit herausgereiset, zu Erhaltung Dero glori sakt unumgänglich nötzig sey, eine so considerable operation vorzunehmen". Im Archiv des großen Generaskades zu Berlin befindet sich judernal de la desense de Landau, commencé par Mr. de Villemont, Ingenieur en ches de la place, et continué par Mr. de Joinville jusqu'au 23 nov. 1704. (Aus dem Rachles häften von Hoherlohe. L. A. VIIIa. 8.) Die Besagerung währte 70 Tage. Im Jahre 1713 eroberten die Franzosen den Platz in 60 Tagen zurück.

<sup>3)</sup> Augoyat: Mémoires inédits (Baris 1841), Generalftabs Bibliothef gu Berlin (B. 6011).

der Marschall v. Crequi verschanzte sich mit 12= bis 15000 Mann Franzosen und Biemontesen zwischen ber Stadt und bem Bo, erfette und unterftutte von bier aus täglich die Garnison von Berrug und zwang badurch den spanischen General endlich, die Belagerung aufzugeben. > Cet exemple prouve mieux qu'on ne sauroit dire les avantages des camps retranchées sous les places. « Lauban fügt biesem Beispiele übrigens noch eine Menge anderer bei bon den altesten Beiten bis auf den Bringen von Oranien und den Markgrafen Ludwig von Baden, deffen Berfahrungsweise ihm sehr nachahmungswürdig erscheint. Auch Condé und Turenne hätten den Wert der verschanzten Lager gefamit: »Fou M. le prince et M. de Turenne s'en sont souvent servis très utilement, bien que la manière dont ils les ont employés (les retranchements) fût imparfaite et très-différente de celles qu'on doit ici proposer. Bas das zur Anlage solcher Lager geeignete Gelande betrifft, so bemerkt Bauban: >Il n'y a point de situations indifférentes: toutes sont bonnes ou mauvaises et souvent les deux ensemble, mais on peut aider à ce qu'il y a de bon et corriger ce qu'il y a de mauvais « Und weiter fagt er: Pour qu'un camp soit bon et bien fortifié, il faut que les avantages de la situation fassent partie de ceux de la fortification. Die Form, welche man den Lagern gebe, sei an und für sich ziemlich gleichgiltig. das bastionierte Trace werde oft genug unanwendbar sein: indessen bien que nous ne comptions pas de faire grand usage de la régularité des camps fortifiés, nous ne devons pas la négliger, puisque c'est là, que nous devons puiser, comme dans une source d'eau vive, tout ou la plus grande partie de l'arrangement de ceux, que nous aurons à proposer. Săufig würden Die Befestigungen in Linien bestehen, welche durch Fortins zu unterbrechen oder durch vorgeschobene Forts zu beden seien. Bauban gibt die Frouten solcher Erdwerke an: es find Bier= oder Fünfede von nur 60 Toifen Seitenlänge.

Der Marschall überreichte die Abhandlung, noch bevor sie vollendet war, dem Könige; aber sie wurde sehr frostig ausgenommen, und so hat der Verf. niemals die setzte Hand an sie gelegt. Die wiederholte Einnahme des vielgepriesenen Landau hatte das Prestige des Meisters erschüttert; die jüngere Generation wollte von seinen neueren "Manieren" nichts wissen und verschrie ihn bereits als "Greis". Und doch enthält die Abhandlung über die besestigten Lager, auf welcher später Rogniat sutze, den Keim der Besestig ungsweise mit det achierten Forts.— Unbeachtet blieb sie übrigens auch zur Zeit ihrer Entstehung nicht. Catinat hat sich eines von Bauban selbst ausgesuchten verschanzten Lagers bei Susa mit großem Ersose bedient, und nicht minder sind die Anlagen der denner kestungen bes Nordens, wie Dünkirchen, Maubeuge, Givet u. a., auf Baubans Anregung zurückzussühren.

Gegen Ende jenes Jahres 1706, in welchem er das zweite Mésmoire über die Befestigung von Paris versaßte, schrieb dann Bauban in großer Eile auch seinen »Traite de la defense des places«, von dem das Pariser Dépôt de la guerre eine Abschrift in Folio besitzt (A. I. g. 27), die aus dem Jahre 1707 stammt. Auch die

Bibl. des gr. Generalstabes in Berlin bewahrt eine alte Foliohandsschrift besselben. Bauban leitete ihn mit folgenden Worten ein.

»Quand je fis le Traité de l'attaque des Places, je ne m'attendais à rien moins qu'à en devoir faire un de leur défense, ne croyant pas qu'elle nous pût être necéssaire, vu l'état florissant de nos affaires et l'heureuse prospérité dont nous jouissions; .. mais ce qui nous est arrivé depuis peu, m'ayant ouvert les yeux, ... je me suis résolu à faire ce Traité, où j'ai mis tout ce que l'éxperience, la mémoire et l'imagination m'ont pu fournir de meilleur. Si j'avais pu y employer plus de temps, peut-être aurais je mieux fait; mais tel qu'il est, je le donne de bon coeur, et je souhaite avec passion qu'il puisse être de quelque utilité.

Der Inhalt zerfällt in drei Teile. — Der 1. Teil enthält eine Erläuterung der Besestigungen selbst, des Gebrauches und der Eigenschaften der Werte,
ihrer Schwächen und Stärken. — Der 2. Teil beschäftigt sich mit der Ausrustung
der Festungen: Garnison, Berpstegung, Artillerie, Munition, Geräte, und gibt Anleitung, sich einen Plan der Dauer der Belagerung auszuarbeiten. — Der
3. Teil behandelt endlich die Berteidigung selbst vom Augenblick der Berennung
an bis zu dem der Übergabe.

Bauban hat bei Berechnung der für eine Festung nötigen Munition, Lebensmittel u. s. w. ein singiertes Tagebuch zu Grunde gesegt, was für die französischen Ingenieure des 18. Jahrhunderts Anlaß geworden ist, darauf eine sogenante "Analysis der Festungen" zu bauen, um ihre "absolute Stärke" sestzustellen. Das ist natürsich unstatthaft. — Bährend der Berteidigung will Bauban durch vorgeschobene Redouten und andere Berk sowie durch Kontreapprochen zu hindern suchen, sich dem Grabenrande zu nähern; die Berteidigung des gedeckten Beges will er dagegen lediglich den unter dem Glacis angelegten Fladderminen übersassen. Darin unterscheidet er sich von Coehorn, der den Grundsas hatte, "daß man sich durch alle nur auszubringende Mittel so sange als möglich im Besiebe des bedeckten Beges zu erhalten suchen müsse". — Bon der Artisterie der Flanken vers spricht sich Bauban keinesweges, daß sie lange erhalten bleiben könne.

Bauban hatte in der Verteidigung keine unmittelbare Kriegsersahrung. Daraus erklärt sich sowohl, daß diese Abhandlung nicht auf
der Höhe derer über den Angriff steht, als namentlich auch, daß sie
von den Kriegsleuten nicht so wie diese begehrt wurde. Sie scheint
sogar lange unbekannt geblieben zu sein; denn obgleich de Hond in seiner, sogleich näher zu erwähnenden Ausgabe »De l'attaque et
de la desense des places versichert, er habe sich authentischer Abschriften der Arbeiten des Marschalls versichert, so hat doch das, was
er als Baubans »Traite de la desense gibt, nicht diesen sondern
den Ingenieur Deshoulières zum Versasser; das Publikum, auch das
der engeren Fachkreise, mußte also nicht in der Lage sein, de Hondts
Druck mit dem Original vergleichen zu können.

Deshoulières hatte diese Arbeit dem Könige als Frucht sechsundreißigjähriger Ersahrung im Jahre 1675 überreicht, und ihr Original besindet sich noch jest in der Handschriftensammlung der Bariser Nationalbibliothel (Nr. 2065, Colbert). Bauban selbst hat sein Exemplar des Berkes mit Anmertungen versehen und sein Ilrteil in die Borte zusammengesaßt: Det écrit est de quelqu' officier qui a de l'esprit et ne s'explique pas mal et qui a vu quelques sièges, mais qui n'a nul principe et qui, en un mot, n'est pas ingénieur. (1)

In der Beröffentlichung des Desprez de Saint-Savin: »Attaque et Desense des places de Vaudan« (Paris 1736)²) wie in Jomberts: »Traité de la désense des places de Vaudan« (Paris 1759)³) ist die Arbeit Deshoulières' mit Bruchstücken der echten Abhandlung Baubans vermengt.

Dem entsprechend ist die Verdeutschung der Jombertschen Ausgabe, welche G. A. von Clair "auf höchsten Befehl" u. d. T. "Baubans Abhandlung über die Verteidigung der Festungen" lieserte (Berlin 17704), natürlich auch apotroph. Am 9. Ottober 1770 übersandte König Friedrich II. sie dem Generallieutenant v. Tauenzien mit solgender Kabinets-Ordre: "Ich überschiede Euch hier beigehend eine Übersehung des vortressschung des Vortresschung des Ausgaban von der Verstheidigung in der Absicht, daß dieses Buch denen Officiers der Garnison zur Lesung und Unterricht zwar communiciret, an sich aber vor beständig bei dem dortigen Gouvernement verbleiben soll."

Da nun aber Deshoulières ohne Kenntnis von Baubans Unsgriffsversahren geschrieben hatte, so ergaben sich zwischen ben vermischten Texten auffallende Widersprüche.

Deshoussiers schreibt unter der Boraussexung derjenigen Angrissmethode, die vor 1673 üblich war. Er kennt nur die vereinzelten Approchen, welche den Aussfällen und den Kontre-Approchen so sehr ausgesext waren, und empsiehlt daher die legeteren beiden dem Berteidiger dringend. Bauban aber stügt den Angriss auf seine Parallelen, von denen er hervorhebt, equ'ils ont la propriété singulière et très-estimable d'empêcher les sorties ou du moins de les rendre inutiless. Aus solcher Berschiedenheit der Grundlage ergaden sich dann Widersprüche wie die zwischen Seite 206 dis 208 und 215 des vermischen Traktates. Denn an der ersten Stelle werden die Kontre-Approchen empschlen und versichert, daß kräftige Ausssälle peuvent considérablement retarder les approches; an der anderen Stelle dagegen heißt es, equ'on n'a jamais vu de sorties retarder d'un demijour le progrès des attaques dien dirigéess.

<sup>1)</sup> Deshoulières' Abhandlung nebst Baubans Roten sind in Balazés Ausgabe von Baubans echtem Araktat als Anhang abgebruckt.

<sup>\*)</sup> Es ift ber Anhang zur 2. Auflage einer Nouvelle école militaire ou La fortification moderne«. (Dépôt de la guerre zu Baris. A. I. g. 52.)

<sup>2)</sup> Bibl. bes gr. Generalftabes in Berlin. (B. 6218)

<sup>4)</sup> Berliner Rriegsafabemie. (D. 6225.) Art. und Ing. Schule Charlottenburg. (C. 865.)

<sup>5)</sup> Breuß: Urfuntenbud, III, 238.

Die wirkliche Abhandlung Baubans enthält keinerlei Wiberspruch. Sie erschien zum erstenmale unter bem Titel »Traite de la Defense des Places par le maréchal de Vauban. Aug. menté des Agenda du maréchal sur l'attaque et la défense et de ses notes critiques sur le Discours de Deshoulières par M. lè baron de Valazé. (Baris 1829.)1)

Deutsch von M. v. Raftrow. (Berlin 1848.)

Eine kritische ausführliche Würdigung: »Observations sur l'ouvrage de la deffense de places par Mr. de Vaubane, welche unmittelbar nach Baubans Abhandlung geschrieben ju fein scheint, besitt die Sandichriften-Abteilung der Barifer Nationalbibliothet (Mr. 12385).

#### **§** 104.

Nach Baubans ausgesprochener Absicht sollten seine literarischen Arbeiten nicht veröffentlicht, ja nicht einmal abgeschrieben Das ift jedoch, wie wir faben, nicht so ftreng genommen morden, meniastens was die Conduite des sièges, den Directeur des fortifications und den berühmten Traftat über den Angriff betrifft. Balb traten auch noch weitere Schriften ans Licht.

Im Jahre 1737 gab be Sondt im Sag ben 1. Band eines aweibandigen, dem Kronpringen von Breufen gewidmeten Werkes De l'attaque et de la défense des places par M. de Vauban«2) heraus, und dieser 1. Band enthält die 25 Rapitel über ben Angriff, im wesentlichen gang bem Original entsprechend.

Einige Fortlassungen, Entstellungen und Zusätze find allerdings vorhanden, und unter ben letteren fällt besonders ein hinweis auf die Ginichlieftung bon Phern im Jahre 1710 auf, der unmöglich von Bauban herrubren tann, da diefer bereits 1707 gestorben war. Die zweite Abteilung des erften Bandes bringt die Abhand= lung über die Berteidigung, aber nicht die von Bauban, sondern, wie schon gesagt, die von Deshoulieres.

Der 2. Band von de Hondts Publikation erschien ein halbes Jahrzehnt später (Haag 1742) 3).

Er enthält einen Traité des minese par Vauban [S. 1420] und eine Abhanblung De la guerre en générale par un officier de

<sup>1)</sup> Bibl. b. gr. Generalftabes. Bibl. bes Beughaufes in Berlin. (B. 822.)

<sup>\*)</sup> Gr. Generalftab, Berlin. (B. 6217.) Parifer Dépôt de la guerre. (A. I. g. 25.)

\*) Gr. Generalftab, Berlin. (B. 6217). Parifer Dépôt de la guerre. (A. I. g. 25.)

Distinction, b. h. ein durch taktische Ratschläge erweitertes Ümterbuch, welches nichts mit Vauban zu tun hat. Daß der Traktat über die Minen von letzterem herrührt, ist wahrscheinlich, doch nicht gewiß, und dasselbe gilt von einer ohne Ort und Jahr veröffentlichten «Instruction pour servir du transport et du remuement des terres« 1).

Der ersten Quartausgabe de Hondts folgte (Hag 1742/43) eine in Ottav\*), welche nach besseren Handschriften bergestellt und durch Fontenelles Eloge de Vauban bereichert ist, im übrigen aber denselben Inhalt hat, wie die Quartausgabe. Auf lettere stilt sich noch de Humbert, welcher "Angriff und Bertheidigung der Festungen durch Herrn von Bauban auf hohen Befehl übersett" und dem Könige Friedrich dem Großen zugeeignet hat (Berlin 1744/45)\*).

Auf ein von Belidor geliefertes Manustript begründete Jombert eine neue Ausgabe der Oeuvres militaires de Vauban in drei Bänden (Paris 1779)4), welche im ganzen der von de Hondt entspricht.

Der erste Band enthält die Abhandlung über den Angriff, der zweite die über die Vertesdigung in der bereits besprochenen Wischung von Baubans wirklicher Arbeit und Deshoulières' Traktat; der dritte Band bringt den Aussatz über die Winen und die apokryphe Abhandlung über den Krieg im allgemeinen.

In der Revolutionszeit erschienen bann die Oeuvres militaires ou traité de la défense et de l'attaque des places du maréchal de Vauban, rectifié et augmenté par le général de la Tour-Foissac (Baris 1792—1795)<sup>5</sup>).

Der Text erscheint hier viclsach verstümmelt; es sehlt (bezeichnend für l'an III) das Kapitel über den Aufenthalt des Königs und der Prinzen in den Laufgräben; aber sonst ist manches richtig gestellt, manches Wichtige hinzugefügt.

Im Jahre 1829 endlich erfolgten bie authentischen, schon erwähnten Ausgaben von Augopat und de Balaze, und auf sie gestütt bie Berbeutschung v. Zastrows "Baubans Angriff und Bertheibigung fester Pläte" (Berlin 1848) ).

# **§** 105.

Die hohe Burbe bes Marschallates verurteilte Bauban zu einer ihm wenig willfommenen Muße, welche ber nie Rastende dazu verwendete, seine Aufsähe, Entwürfe und Plane in Ordnung zu bringen.



<sup>1)</sup> Berlin. Ariegsalab. (D. 6012.) Béliborgibt in seiner -Science des Ingénieurs (Paris 1729) die sehr genauen und vollständigen Borschriften Baubans -pour la conduite des terrassements et de gazonnages. Er hat auch das allg. Profil der Bekleidungsmauern bis 80° höhe mit Baubans Erläuterungen herausgegeben.

<sup>2)</sup> Barifer Depôt de la guerre. (A. I. g'.) Berlin, Generalftab. (B. 6019 und 5491.)

<sup>2)</sup> Ribl. bes Berfaffers. Charlottenburg, Art. u. Jug. Schule. (C. 859.)

<sup>4)</sup> Bibl. b. gr. Generalftabes zu Berlin und Depot de la guerre zu Paris. (A. I. g. 25\*-27.)

b) Gr. Generalftab zu Berlin und Parifer Depôt de la guerre. (A. I. g. 25"-27.)

<sup>9)</sup> Bibl. b. gr. Generalitabes gu Berlin.

Infatigable chercheur de tout ce qui pouvait l'éclairer sur l'état de la France, sagt Fontenelle, »Vauban n'épargnait aucune dépense pour amasser la quantité infinie d'instructions et de mémoires dont il avait besoin, et il occupait sans cesse un grand nombre de secrétaires, de dessinateurs, de calculateurs et de copistes. So brachte et allmählich einen »Ramas de plusieurs mémoires de sa façon sur différents sujets« quiammen.

Die Gesamtmasse dieser Arbeiten vereinigte Bauban in 12 Foliobänden, denen er, stolz bescheiden, den Titel »Mos Oisivotés« (Mein Müßiggang) gab.

Sieben von den zwölf Bänden gingen verloren; doch blieben von ihrem Inhalte einige Auffäße in Abschriften erhalten, welche bei Lebzeiten Baubans hergestellt waren und sich jeht zum Teil im Pariser Depot de fortification befinden. Bon den erhaltenen fünf Bänden gehören drei der Nationalbibliothek zu Paris (Nr. 9168), einer derselben (Bd. VI) enthält den Aufsah "Munitions des places de guerres. Die beiden anderen Bände besanden sich bisher in Privathänden (Familien v. Balaze und v. Hago). — Der Buchhändler Corréand ließ von 1841 bis 1845 drei Bändchen Auszüge aus den Oisivetés drucken").

Allent teilt in seiner »Histoire du Corps Imp. du Géniek (Paris 1804) die literarischen Arbeiten Baubans in drei Sektionen: — Die erste umfaßt in sechs Artikeln die Memoiren über die Belagerungen, über die festen Pläte (deren Behandlungsweise oben gekennzeichnet wurde), über die Befestigung der Grenzen und der Hauptstadt und diejenigen über die Wasserftraßen. Unter den letzteren sind sehr interessante Arbeiten. Unter den letzteren sind sehr interessante Arbeiten. Arbeiten, von diesen sind (außer den schon besprochenen) gedruckt:

1. Mémoires au Roi sur la levée et l'enrolement des Soldats, welches furz nach dem Frieden von Ryswijt 1697 abgefaßt zu sein scheint, sowie 2. Projet d'ordre et de précautions que Mr. de Vaudan juge qu'on peut prendre contre l'effet des bombes au Hâvre et qui peut servir pour les autres villes et ports exposés au bombardement<sup>3</sup>). Die bedeutendste der nicht gedructen Arbeiten der zweiten Settion ist der Traité des fortifications de campagne ou camps retranchés, dessen bereits aussübrlich gedacht wurde [S. 1431]. — Ferner gehören zu diesen Arbeiten: Le livre de guerre ou traité des cinq principales actions militaires. — Mémoires militaires où sont exposés les défauts de notre

<sup>3)</sup> Abbrud beiber Schriften in ben mehrfach angeführten, von Augonat herausgegebenen Memoires inedits (Paris 1841.)



<sup>1)</sup> Bibl. b. gr. Generalftabes gu Berlin.

 <sup>3)</sup> Insbejondere die Fragmens d'un mémoire sur la navigation générale de France, bei deffen Abjaffung Bauban ftarb.

infanterie et les moyens de la rétablir et de la rendre excellente<sup>1</sup>). — Méthode infaillible de procurer pour la défense de l'État tel nombre d'hommes dont on aura besoin. — Moyen d'empêcher les abus dans la manière de faire subsister les armées. — Mémoire sur les mineurs et sapeurs etc.

Die britte Sektion umfaßt die vermischten Werke, aus benen, nur zur Charakterifierung bes Umfanges ber Geistestätigkeit Baubans, einige hervorgehoben sein mögen.

Mémoire pour le rétablissement de l'édit de Nantes (1689). Berjuch, die Bunden wieder zu heilen, welche die Auswanderung der Protestanten Frankreich geschlagen, indem man ihnen auss neue Glaubensstreiheit sicherte.

Projet d'une Dixme royale (1698). Qui supprimant la Taille, les Aydes, les Douanes d'une Province à l'autre, les Décimes du Clergé, les Affaires extraordinaires & tous autres Impôts onereux & non volontaires & dimin, le prix du Sel de moitié & plus, produiroit au Roy un Revenu certain et suffisant sans fraise etc. — Eine nationalötonomische Arbeit, welche ein neues Steuerspftem vorschlägt, da das bisherige das Bolt zu Grunde richte, und zwar nicht sowohl durch die Höhe, als durch die Einrichtung und Verteilung der Auflagen. Der Biderspruch der bevorrechteten Klassen brachte es dahin, daß Baubans maßvolle, aber durchgreisende Vorschläge bei Seite geschoben wurden — ein Unglück stür Frankreich; denn andernsalls wäre vielleicht die Revolution vermieden worden<sup>2</sup>).

Mémoires de Statistique. Die erste statistische Arbeit über Frankreich, gering an Umfang, aber bemerkenswert wegen ihrer Klarheit und Genauigkeit.

Moyen de rétablir nos colonies de l'Amérique et de les accroître en peu de temps <sup>3</sup>).

Idée d'une excellente noblesse et des moyens de la distinguer par les génerations 4).

Eine Anzahl ber mit Baubans Namen veröffentlichten militärischen Schriften erscheint hinsichtlich ber Urheberschaft zweifelhaft. Dahin gehören:

Essais sur la fortification. (Paris 1839.) Eine aus dem Jahre 1714 stammende Abschrift dieser Arbeit bewahrt die Pariser Nationalbibliothek (ms. Nr. 9164/5).

Communauté des principes entre la tactique et la fortification. (Baris 1825, 1835.)



<sup>1)</sup> Auch einen Teil biefer Denkschrift teilt Augohat mit, und zwar unter bem Titel De la solde, de l'habillement et des armes de l'infanteries. Eine Abschrift bes ganzen Mémoires, bessen Original sich in ben Handen ber Familie besindet, scheint nicht zu existieren.

<sup>9)</sup> Drud als Projet d'une Dixme royale s. l. 1707, 1708. Aud in Économistes financiers de XVIII. siècle (Baris 1851). Aussug in ber Histoire de Vauban.

<sup>3)</sup> u. 4) Auszug in ber Histoire de Vauban.

Seitbem Bauban bem Könige die Dîme royale überreicht, hatte er die Gunst des Herrn verscherzt. Der Monarch erblickte in ihm, wie Saint-Simon berichtet, nichts mehr »qu'un insense pour l'amour du public et qu'un criminel qui attentait à l'autorité de ses ministres, par conséquent à la sienne. Endlich, am 14. Februar 1707, erschien ein Besehl, alle Exemplare der Dîme royale zu konsiszieren; ein Besehl, der am 19. März wiederholt wurde. Diese öffentliche Kränkung brach dem Marschall das Herz. Vierzehn Tage nach dem zweiten Arrêt, am 30. März 1707, starb Bauban, standhaft wie er gelebt 1). Sein Herz wurde 1808 auf Besehl Napoleons in den Dom der Invaliden übergeführt.

Bauban hat teilgenommen an allen Feldzügen von 1651—1706, biente bei 7 Belagerungen in untergeordneter Stellung, leitete beren 40, barunter 24 unter bem Oberbefehl bes Königs ober bes Dauphins, also wohl tatsächlich als oberfter General. Bon all diesen Belagerungen blieb nur eine, die von Balenciennes, erfolglos, weil Bauban während berselben gefährlich verwundet wurde. Im ganzen wohnte er mehr als 300 Kämpfen bei und ward achtmal verwundet. Schwerlich hat je irgend ein Mensch so viel Erfahrung im Belagerungstriege gesammelt, wie Bauban, und er verwertete biese Erfahrung bei ber Errichtung oder Berbefferung von mehr als 160 festen Bläten. — Daß Bauban übrigens keinesweges mit der von Louis XIV. und Louvois beliebten ausschweifenden Vermehrung der Festungen einverstanden war, erhellt aus seinem Brieswechsel mit Catinat. »C'est un inconveniant«, fo schreibt er, dont on s'apercevra quand on ne sera plus autant en état d'attaquer que de se défendre.« 2) Er brang mit seiner Anschauung nicht durch; aber er hatte recht. — Und doch erscheint ber Mensch Bauban fast noch chrfurchtgebietender als ber Kriegsmann! Nachbentsam und von einer unübertrefflichen Tätigteit, hat er geradezu Erstaunliches geleistet, zumal, wenn man bedenkt, baß er die Hälfte seines Daseins im Lager zugebracht hat. Sein Amt als Generaltommiffar ber Befeftigungen, Die beftanbige Übermachung ber Bafen und Grengplate und ihrer Bauten liegen ihn fein Baterland unaufhörlich nach allen Richtungen bin burchtreuzen. Er machte biefe Reifen zu Pferde in Begleitung zweier Diener und zweier

<sup>1)</sup> Das im Jahre 1708 zu Amsterdam erschienene Testament politique de Vaudan ist untergeschoben. ") Mémoires de Catinat. (Paris 1775.) I, p. 34.

Setretare, und fein geubtes Auge fah unglaublich viel; fein geubtes Ohr verstand den Notablen wie den Arbeiter auch bei halben Worten. Doch im allgemeinen vertraute fich jeber gern Bauban an, beffen Bute, Berabheit und Biffensdurft in gang Frankreich bekannt maren, und von dem man mußte, daß er das Bertrauen Colberts wie Louvois genoß und sich nicht scheute, auch mit bem Könige geradeaus zu reben. Raum dürfte bei seinen Lebzeiten irgend etwas Großes unternommen worden jein, an dem er nicht teilgehabt hatte. Er begutachtete ben Entwurf bes Canal du Midi; ihm verbankt man ben bedeutenbsten Teil bes nordfrangösischen Ranalinstems und ben ersten Gebanten einer Berbindung der Marne mit dem Rhein. Er war es, ber die Bewaffnung ber Infanterie mit ber Steinschlofflinte und bem Bajonett burchsette, indem er als Übergang (nach beutschem Borbilbe) ein Gewehr konstruierte, welches Stein- und Luntenschloß verband [S. 1234]. Von ihm ging die Ibee bes militärischen Ludwigsorbens aus. So erscheint es in jeder Sinficht angemessen, daß die Akademie der Biffenschaften ihn zu ihrem Mitgliede ernannte (1699).

Eine Schwäche Baubans, die sich doch leicht aus seiner eigenen unermeglichen Popularität und aus dem damals unbestrittenen Prestige seines Baterlandes erklärt, war seine Überschätzung der Leistungen Frankreichs.

Er spricht es gelegentlich unumwunden aus, daß Franzosen und Spanier es seien, welche die Kriegskunst sowohl im freien Felde als im Belagerungskriege auf den höchsten Gipsel gebracht: »les autres n'ont fait que les imiter de loin 1. Das ist ziemlich start, zumal wenn man bedenkt, daß Bauban als Fortifikator unzweiselhaft ein Nachahmer Speckles war. — Puhsegur denkt anders; er gesteht, daß die Franzosen nur allzuost die letzten gewesen, gute Neuerungen einzusühren: vil n'est pas, jusques au caracol, que nous n'ayons pas appris des Allemans.

# § 106.

Wenn man die Kriegsbauten und die Schriften Baubans studiert, so findet man merkwürdigerweise nirgends bindende Borschriften für das Tracé einer "Front". Die Regeln, welche in dieser Hinsicht mit seinem Namen verknüpft wurden, sind tatsächlich nicht von ihm aufgestellt worden, sondern von dem Mathematiker Sauveur, dem Nachfolger Baubans als Borsitzender der Prüfungskommission für Ingenieure. Der Öffentlichkeit aber wurden sie vermittelt durch den Abbé du Jay

und den Chevalier de Cambray, welche unter dem Titel »Manière de fortifier selon la méthode de Vauban« ober »Véritable manière de bien fortifier de Mr. de Vauban« ober anberen ähnlichen Aufschriften, bald einzeln, bald vereinigt, eine Schulfchrift herausgaben, die für die Auffassung ber Befestigungsweise bes Meifters makaebend geworden ift.

Es waren anfangs zwei Barallel-Unternehmungen, von denen die des du Fan querft ericien (Baris 16811), 1687); die des Cambran folgte einige Rabre ibater Beide Arbeiten bestehen aus je einer Abhandlung über die (Mmsterb. 1689)2). Geometrie und einer über die Befestigungelunft im Sinne Baubans. In der Folge wurden diefe Beröffentlichungen vielfach verschmolzen u. zw. in der Beije, daß mit bu Fans Geometrie de Cambrays Fortifilation verbunden wurde, fo in der Ausgabe von Amsterdam 17188). Ebenda erschien auch Cambrans Bert französ, und beutsch nebeneinander (1692) 4). Nur frangof. erschien es 1694 zu Baris 5). Ausgaben aber tragen nur du Fans Namen: Amfterdam 16926), Baris 17077). Amfterd. 1729 8) und 1748, Paris 1752 und 1771. Im gangen genommen aber weichen alle diese Bucher durch die 90 Nahre ihres Erscheinens im wesentlichen nicht viel von einander ab.

Das Wert du Fays ist von Bauban mit folgender Approbation versehen worden-»Ce petit Traité de Fortifications ne contient rien qui ne soit conforme à celles qui se pratiquent dans les Places du Roi. Paris. 2 mars 1691. Vauban. Es ift bas boch nur eine wenig wertvolle, negativ gehaltene Empfehlung. - Der Traité préliminaire des principes de géometrie ist von du Fan, der eigentlich fortifikatorische Teil wohl von de Cambran hergestellt. Berschiedener "Manieren" Baubans gebentt biefer nirgends.

Der bekannte Militärschriftsteller Frd. v. Flemming jagt 1726 über diese Arbeit: "Der Ritter v. Cambray bat dieses Buch Friedrich III., damabligen Churfürsten von Brandenburg dediciret und hat lange unter dem fehr berühmten Ingenieur Mr. de Bauban gearbeitet und sich dahero eines so großen Ministers Methode bedienen fönnen."

Auf diese Beröffentlichungen stütten sich bann:

Herbert: Manière de fortifier de Mr. de Vauban. (Baris 1689.)

Vaubans Fortification, translated by Swall. (Condon 1693.) Nouveau Traité et de géometrie et de fortification par Mr. de Vauban. (Baris 1695.)

L'Ingenieur François. (Amsterdam 1697.)

<sup>1)</sup> Gr. Generasstab Berlin. (B. 5861.) \*) Bibl. bes Berfassers. \*) Gr. Generasstab Berlin (B. 5862) u. Dep. de la guerre Paris. (A. I. g. 31.)

<sup>4)</sup> Bibl. bes Berfassers. 5) Charlottenburger Art. u. Ing. Soule. (C. 2014.)

<sup>9</sup> Rgl. Bibl. Berlin. (H. y. 825.) 7) Münchener Dauptfonfervatorium (O. c.)

<sup>\*)</sup> Baris, Dép. de la guerre. (A. I. g. 82.)

Teutschrebender Bauban ober Anweisung, wie beutige Art besessigen soll. Alles in französischer Sprache gegeben von dem Weltberusenen Ingenieur Bauban. (Wain, 1702, 1707.) 1)

Vaubans new methode of fortification. (Conbon 1702

L. Chr. Sturmii: Wahrhaftiger Bauban. Franz beutsch. (Frankfurt a. D. 1703.) In neuer Bearbeitung, nur als »Le véritable Vauban se montrant au lieu du Vauban«. (Hag 1708, 1710.) <sup>2</sup>)

Diese den Herzögen von Braunschweig-Lüneburg gewidmete Schrift in drei Teile. Der erste trägt die Arithmetik, der zweite die Geometrie von britte handelt De la Fortification à la Vaudan und bespricht in sum W 1. die technischen Ausbrücke und Make, 2. das Tracieren auf dem Bapier wie bem Felde, 3. die Grundregeln der Befestigungefunft, 4. die Anordnung der dellen und Jrregularfortifikation, 5. den Belagerungskrieg und die Feldbejestigzz »C'est à dire bemertt ber Bring pon Ligne febr treffend, sque ce verit Vauban n'est point du tout lui; et c'est pour se faire paroître plus bui que Sturm nous donne les corrections du Système françois par les Allemen et les Hollandois. Glafer aber fagt: "Man folage in Sturms Verito Vauban die Figuren 9c und 22 auf, allwo er die beiden Baubanischen Manni verbessert, so wird man seben, was das Genie eines deutschen Mathematici ges benn es wird jeder der Sache Berständiger daraus erkennen, daß Herr Sturm & Bermehrung der Kosten bende Manieren noch mehr als einmal fo ftarc gemat welches, wenn es der Herr v. Bauban praestiret batte, würde er von seinen Lew Leuten fast sein vergöttert worben." — In bemselben Sinne gearbeitet find:

L. Chr. Sturms, Fürstl. Medlenbg. Raths und Archit., "Reue Manier; befestigen, also eingerichtet, daß sie mit viel weniger Kosten als Rat Breisach gebauet werben und doch viel besseren Biderstand thun tom In Form eines Gespräches vorgetragen." (Hamburg. 17188).) Dieser populan stugschriftartig gehaltenen Arbeit folgte dann zu gleichem Zweck in Folio ein & Brinzen Eugen v. Savoyen gewidmeter

"Freundlicher Bettstreit der französsischen, hollandischen ut teutschen Krieges = Bau = Kunst, worinnen die Bejestigungs-Manier dherrn v. Bauban an Reu-Breisach, die beste Manier des herrn v. Coehos und zweherlen Borstellungen der von L. E. Sturm publicirten und nach des we berühmten herrn Geo. Rimplers Maximen eingerichteten Manier gant unparthens gegeneinander in Bergleichung gestellet werden" (Augsburg 1718). Dies Bringt vorzügliche Grundrisse und Proside sowie ganz genaue Bau-Anschläge.

<sup>1)</sup> Bibl. ber 12. Art.-Brig. Dresben. (J. I. 116.)

<sup>2)</sup> Kriegsalab. Berlin. (D. 5794.) 3) Ebba. (D. 5805) und Bibl. bes Berfaffers.

<sup>4)</sup> Bibl. ber Rriegsafab. Berlin. (D. 5808.)

No Sec

aridea Mose

M2 17 7

CERT !

ĖX c ::

W 22

i. Kai

r frit

eri::

nd z ż

1.12

ne!

**...** 

, **=** 

==

4

'n

化化化

Baubans Methode zu fortifiziren, in Rupfer geftochen n heckenauer. (Coln 1704.)

Als 2. Teil eines Werkes von Bernard [S. 1393] erschien die ouvelle manière de fortifier les places, tirée des rethodes de Mr. de Vauban. (Amsterbam 1710). 1)

tiger 👯 Amei Handschriften ohne Ort und Jahr führen ben Titel »Traité e Fortification suivant les Systèmes de Mr. de Vauban, modernies plus en usage aujourdhuis. Ein Exemplar bewahrt das Pariser Dépôt de la guerre (A. I. g. 28), ein anderes die Rgl. Bibl. zu Bruffel nr. 19980).

to process Ms eine großartige Glorifikation Baubans stellt sich ber » Traite ats eme grobartige Storiftation Baudans seut stay der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 fuste für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der »1 für der right zwei prachtvollen Korduanbänden (C. 95, 96) aufbewahrt. wenn auch nur die dritte der drei »parties«, in welche das Werk erfällt, die »De la défense des places«, ausbrücklich als von Bauban \* felbst herrührend bezeichnet wird, so beschäftigen sich doch auch die beiden face r vorhergehenden Teile zumeift mit seinen Leiftungen und Ansichten. the six

Die erste Partie flihrt den Titel: Do l'art de fortifier les places ou l'on explique les nouvelles methodes et les nouveaux Dehors qui ont été mis en usage jusqu'en 1714. Es find vier Bücher, teils mit gezeichneten, teils mit gestochenen Blänen ausgestattet. Diese Bartie bespricht und stellt dar: die Sufteme Errards, die der alteren Hollander, de Billes, Bagans, Baubans (altere, neuere und dritte Manier) fowie bas Syftem Coehorns. Unter ben febr fconen Planen sind bemerkenswert diejenigen von Tournay, Straßburg, Arras, Cazal und Berdun, Balenciennes, Menin, Gesbin, Maubeuge, Landau, Belfort, Saarlouis, Huningen, Breisach, Philippsburg, Mons, Toulon, Dünkirchen (mit Projekten), Charleron, Freiburg, Ramur und Luxemburg — also ein Atlas Baubanscher Bauten. — Die aweite Partie ist betitelt: De l'attaque et de la défense des places, ou l'on explique tout ce qui s'est pratiqué de nouveau dans les siéges jusqu'en 1714. Es sind 25 Kapitel und ein Nachtrag: Maximes générales pour servir à la construction des lignes. Die britte Bartie ist der Traftat De la défense des places par Mr. de Vauban, hier in sechs Rapitel abgeteilt. — Ein doppelter Anhang enthält eine Instruction generale pour servir au reglement des garnisons et munitions nécessaires à la deffense des places frontières, jouvie die Relation du siège d'Ath fait en 1697.

Ein zweites Exemplar diefer Arbeit besitt die Bibl. Sauslab-Liechtenstein zu Wien. Die Ausführung ist ganz die gleiche wie zu Dresden; nur ist der erste Teil in Quart geschrieben und demgemäß sind die Pläne schmal gefaltet.

<sup>1)</sup> Charlottenburg, Art. und Jugen. Schule. (C. 2018,) Jahne, Gefcichte ber Rriegemiffenfcaften.

Teutschrebenber Bauban ober Anweisung, wie man auf heutige Art befestigen soll. Alles in französischer Sprache herausgegeben von dem Weltberusenen Ingenieur Bauban. (Mainz 1696, 1702, 1707.)

Vaubans new methode of fortification. (London 1702.)

2. Chr. Sturmii: Wahrhaftiger Bauban. Franz. und beutsch. (Frankfurt a. D. 1703.) In neuer Bearbeitung, nur franz. als »Le véritable Vauban se montrant au lieu du faux Vauban«. (Hag 1708, 1710.) 2)

Diese ben Bergogen von Braunschweig=Lüneburg gewidmete Schrift zerfällt in drei Teile. Der erste tragt die Arithmetil, der zweite die Geometrie por. Der britte handelt De la Fortification à la Vauban und bespricht in fünf Büchern 1. die technischen Ausdrucke und Mage, 2. das Tracieren auf dem Babier wie auf dem Felde, 3. die Grundregeln der Befestigungetunft, 4. die Anordnung der Citabellen und Frregularfortifilation, 5, den Belagerungefrieg und die Feldbefestigung. oC'est à dire bemerkt ber Pring von Ligne febr treffend, oque ce véritable Vauban n'est point du tout lui; et c'est pour se faire paroître plus habile, que Sturm nous donne les corrections du Système françois par les Allemands et les Hollandois. Glafer aber fagt: "Man ichlage in Sturms Veritable Vauban die Figuren 9c und 22 auf, allwo er die beiden Baubanischen Manieren verbessert, so wird man seben, was das Gonie eines deutschen Mathematici gekontbenn es wird jeder der Sache Berständiger daraus ertennen, daß herr Sturm ohne Bermehrung der Kosten bende Manieren noch mehr als einmal so stard gemacht, welches, wenn es der Herr v. Bauban praestiret hatte, wurde er von seinen Lands-Leuten fast sein vergöttert worden." — In bemselben Sinne gegebeitet sind:

L. Chr. Sturms, Fürstl. Medlenbg. Raths und Archit., "Neue Manier zu befestigen, also eingerichtet, daß sie mit viel weniger Kosten als Reus Breisach gebauet werden und boch viel besseren Biderstand thun könne. In Form eines Gespräches vorgetragen." (Hamburg. 17188).) Dieser popularen, stugschriftartig gehaltenen Arbeit folgte dann zu gleichem Zweck in Folio ein dem Prinzen Eugen v. Savohen gewidmeter

"Freundlicher Wettstreit der französischen, holländischen und teutschen Krieges Bau-Kunst, worinnen die Besestigungs-Manier des Herrn v. Bauban an Neu-Breisach, die beste Manier des Herrn v. Coehorn und zweherlen Borstellungen der von L. C. Sturm publicirten und nach des weitsberühnten Herrn Geo. Rimplers Maximon eingerichteten Manier ganz unpartheyisch gegeneinander in Bergleichung gestellet werden" (Augsburg 1718). Dies Berk bringt vorzügliche Grundrisse und Prosile sowie ganz genaue Bau-Anschläge.

<sup>1)</sup> Bibl. ber 12. Art. Brig. Dresben. (J. I. 116.)

<sup>2)</sup> Rriegsalab. Berlin. (D. 5794.) 2) Ebba. (D. 5805) und Bibl. bes Berfaffers.

<sup>4)</sup> Bibl. ber Rriegsatab. Berlin. (D. 5808.)

Baubans Methode zu fortifiziren, in Rupfer geftochen von Beckenauer. (Coln 1704.)

Ms 2. Teil eines Werfes von Bernard [S. 1393] crichien bie Nouvelle manière de fortifier les places, tirée des methodes de Mr. de Vauban. (Amsterdam 1710). 1)

Zwei Handschriften ohne Ort und Jahr führen den Titel de Fortification suivant les Systèmes de Mr. de Vaudan, les plus en usage aujourdhuis. Ein Exemplar bewahrt das Pariser Dépôt de la guerre (A. I. g. 28), ein anderes die Kgl. Bibl. zu Brüffel (Nr. 19980).

Als eine großartige Glorifikation Baubans stellt sich der »Traits de Fortifications« dar, bessen Handschrift die Dresdener Bibl. in zwei prachtvollen Korduanbänden (C. 95, 96) ausbewahrt. Denn wenn auch nur die dritte der drei »parties«, in welche das Werk zerfällt, die »De la desense des places«, ausdrücklich als von Bauban selbst herrührend bezeichnet wird, so beschäftigen sich doch auch die beiden vorhergehenden Teile zumeist mit seinen Leistungen und Ansichten.

Die erste Partie führt den Titel: De l'art de fortifier les places ou l'on explique les nouvelles methodes et les nouveaux Dehors qui ont été mis en usage jusqu'en 1714. Es find vier Bucher, teils mit gezeichneten, teils mit gestochenen Blanen ausgestattet. Dieje Bartie bespricht und stellt bar : die Sufteme Errards, die der alteren Sollander, de Billes, Bagans, Baubans (altere, neuere und dritte Manier) sowie das Suftem Coeborns. Unter den fehr iconen Blanen find bemertenswert diejenigen von Tournay, Strafburg, Arras, Cazal und Berdun, Balenciennes, Menin, Gesbin, Maubeuge, Landau, Belfort, Saarlouis, Buningen, Breifach, Bhilippsburg, Mons, Toulon, Dünkirchen (mit Brojekten), Charleron, Freiburg, Namur und Luxemburg — also ein Atlas Baubanscher Bauten. — Die zweite Partie ist betitest: De l'attaque et de la défense des places, ou l'on explique tout ce qui s'est pratiqué de nouveau dans les sièges jusqu'en 1714. Es sind 25 Kapitel und ein Rachtrag: Maximes générales pour servir à la construction des lignes. Die britte Partie ist der Traftat De la defense des places par Mr. de Vauban, hier in seche Rapitel abgeteilt. -Ein doppelter Anhang enthält eine Instruction generale pour servir au reglement des garnisons et munitions nécessaires à la deffense des places frontières, jowie die Relation du siège d'Ath fait en 1697.

Ein zweites Exemplar dieser Arbeit besitt die Bibl. Hauslab-Liechtenstein zu Bien. Die Aussuhrung ist ganz die gleiche wie zu Dresden; nur ist der erste Teil in Quart geschrieben und bemgemäß sind die Plane schmal gesaltet.

<sup>1)</sup> Charlottenburg, Art. und Ingen. Schule. (C. 2018.) Jahne, Geichichte ber Rriegemiffenichaften.

In den Kreis dieser Arbeiten gehört endlich ein interessanter sortisitatorischer Atlas: »Les Forces de l'Europe ou Description des principales villes avec leurs Fortisications. Dessinées par les meilleurs Ingénieurs; particulièrement celles de la France, dont les Plans ont esté levez par Mr. de Vauban... et aussi la description de tous les instrumens servans à la Fortisication etc.... Le tout recüeilli pour l'usage de Msgr. le Duc de Bourgogne par les soins du Sr. de Fer, Geographe du Roy. (Paris 1693); Fortsehung 1698). Amsterdam 1693). Paris 1705.)

Die Einleitung der Arbeit bildet eine ganz elementare Darstellung des Beseiftigungswesens. Dann aber folgt der schätzenswerte Atlas der Plane und Ansichten von Städten und Festungen, auch einigen Schlachten und Belagerungen, der zwar nicht ohne Kritik zu benuten ist, doch immerhin zu den besten Beröffentlichungen dieser Art in jener Zeit gehört und besonders ein lebendiges Bild der Baubanschen Bauten gewährt.

Eine spanische Ausgabe erschien u. d. T. Las fuercas de la Europa (Amsterdam 1700), eine englische als The draughts of the most remarkable fortisted Towns of Europe (London 1701), eine deutsche als "La Force d'Europe ober die Merkwürdigest und Führnehmste, meistentheils auch wegen ihrer Fortisication berühmten Staette in Europa", zu Augsburg o. J. 4).

Sehr merkwürdig find die Urteile bes schon mehrsach angeführten Joh. Christ. Glaser über Bauban in bessen später zu besprechenden "Bernünftigen Gedanden von der Kriegs=Bau=Runst", 1728 [XVIII. a. § 114]. Er sagt u. a.:

"Es hat der bekannte Pere Bouhours ehebem auf eine sehr prahlerische Art gezweiselt, ob es auch außer Frankreich, sonderlich unter den Deutschen einen bel esprit gebe. Wie wäre es aber, wenn ich mit mehrer Raison zweiselte, ob es in Frankreich wohl jemals einen vollkommenen guten Ingenieur gegeben, sonderlich der zugleich in Theoria und würcklicher Praxi excelliret habe! Denn unter den Scribenten wollte ich den Grasen v. Pagan, den Chev. de Ville wie auch den eckectistrenden Anonymum, der 1689 geschrieben, noch einigermaßen davor passiren lassen. . . . Aber keinen Specke, Rimpler, Coehorn und Sturm [XVIII. a. § 106] wird man daselbst sinden, wenn man selben auch mit Diogenes Laterne sich zu suchen bemührte. Jene drei Scriptores sind die einzigen in Frankreich, so in dieser Waterie etwas voraus haben; die andern alle taugen nichts; sie haben entweder die Italienische oder die Holländische Art beschrieben oder gar behde zusammen in einen Kuchen gebacken, wie Warolois gethan; und die Neueren scheinen als hätten sie auf Vaudan

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. Berlin. (K. a. 2068.) Gr. Generalftab Berlin. Bibl. bes Berfaffers.

<sup>2)</sup> Ral. Bibl. Berlin. (K. a. 2111.) Sat acht Teile, bie anderen Ausgaben nur vier,

<sup>3)</sup> Rgl. Bibl. Berlin. (K. a. 2112.) 4) Gr. Generalfigb Berlin,

gefcworen und aus seinen Einfällen Glaubensartitel gemacht, von welchen sub poens anathematis nicht abzugeben . . In gewissen Stilden estimire ben Herrn von Bauban als einen großen Mann; denn ratione der Bau-Practique und Attaque, feiner in der Welt jemals gewesen, fo fich mehrere Festungen gebauet, ingleichen mehrere belagert und erobert zu haben rühmen konnte, und die bon ihm erbaute Festungen find wegen der dauerhaften Materalien und derfelben guten Disposition fähig, viele Secula zu tropen. Aber es find dieselben auch ohne Nothwendigleit sehr kostbahr, und en Proportion der Kostbahrleit, mit der sie die holländische Fortification wenigstens sechsfältig übertreffen, ift die Starte nicht jugleich mitgewachsen, indem selbige über doppelt so start schwerlich zu achten. Ob nun das was sonberlichs fene, mit sechsfältigen Roften doppelt ftarte Festungen zu bauen, tan ein jeder jelbst urtheilen. Dennoch steht Bauban in gant Frankreich noch ito mit feiner Fortification in eben dem infalliblen Credit als ber Rabi Jehuda hakadosch mit seinen Mischna in den Sunagogon der heutigen Juden. die Franhosen haben ein Sprichwort Parmy les aveugles un borgne peut bien être Roy! Belches fich allhier nicht uneben foll appliciren laffen; ba es um gute Ingenieurs in Frankreich jo eine feltsame Sache, jo hat gar leicht jemand mit einer mittelmäßigen Biffenichaft in die Bobe tommen tonnen. Bauban hat mehr Glücke als Berftand gehabt in seiner Fortifications-Practic . . und ist fich nicht genug zu verwundern, wie man in gant Europa davon fo ein groß Befen machen konnen, da doch die Inventiones entweder Stalienische oder Deutsche Plagia, die Graben entweder eine ichlechte, leicht ju ruinirende ober gar feine Defension haben. Sonderlich ist es der deutschen Mode-Sucht und ungemessenen Begierde au fremden, vornehmlich zu franpösischen Dingen zuzuschreiben, daß sie vor felbige mit Berachtung fo vieler schoner Inventionen ihrer Land&-Leute, worunter gar viele weit stärdere und doch wohlfeilere (Spedle, Scheiter!), noch big hieher eine fo große unvernünfftige Bochachtung getragen, ob felbe gleich in Deutschland nicht gu gebrauchen, auch ju dato noch an feinem einigen Orte nach allen requisitis würdlich gebauet, und alfo außer ber Curiosite von gar teinem Rugen ift; benn vor die deutschen Fürften und Reichsftabte ift fie gu toftbabr, wegen der vielen starden und doch unentbehrlichen Revetirungen. — Dem allen ungeachtet, glaube ich, ist keine Manier, so von jungen Leuten auf Academien und Reisen ware öffters gezeichnet und mit mehrer Mühe und Zeitverluft netter illuminiret worden, als bic Baubanische, auch wohl teine so toftbahr erlernet worden, als eben diese; benn die reisenden deutschen Cavaliers in Frankreich muffen baselbst die Stunden benen Mattres theuer genug bezahlen, die doch meistens pauvres diables find, teine fundamenta mathematica verstehen, nichts als blindlings copiren tonnen und pure Brief-Mahler vorstellen. Es ware gut, wenn in Deutschland nicht auch bergl. Fe ft ung &= Binsler die Jugend verführten, und ihr benbrachten: wenn fie einen Baubanischen Rif copiren und fein bund-schedigt nach allen Bapegon-Couleuren ausmahlen könnten, fie verftinden die Fortification und waren als fleine Baubanchens zu estimiren, da sie doch manchmahl nicht die geringste Raison haben. Aber mundus vult decipi! — Ehedem mußte einer il perfettissimo Castello di Milano nach allen Barticularitäten gezeichnet porweisen können, wosern er vor einen Fortifications= 92\*

Berständigen wolle angesehen sehn [S. 794]; heutezutage aber muß einer sich mit einer Rolle Risse von Neu-Brisach schleppen und alle Kleinigkeiten davon im Plan, auch Profil und Prospect auß sauberste gezeichnet und laviret haben. Ist er nun damit versehen, so hält man ihn ohne Contradiction vor einen Ingenieur, und wenn er auch gar kein Ingenium hätte . . . Jedoch es ist also der Welt Lauf, Pationce!"

Reich an Mitteilungen über Bauban sind folgende Schriften: Bélidor: »La science des Ingénieurs«. (Paris 1729.) [XVIII. b. § 122.]

Bélidor hat u. a. deutlich nachgewiesen, daß Bauban, von unrichtigen Theorien ausgehend, die Mauerbekleidungen durchweg überflüssig stark gemacht habe und daß dadurch unermeßliche Summen vergeudet worden seien.

Deidier: Le parfait Ingénieur françois. (Paris 1742, 1757; Wien 1762.) Deutsch: Wien 1762.

Mattheus Siderius: De theorie van de vestingbouw vertoonet in de drie versterkingsmanieren van den heer Bauban. (Leuwarden 1765.) 1)

In diesem Werke erscheinen zum erstenmale drei "Manieren" Baubans tanonisch sestgestellt, und da bisher immer nur von zwei Bauweisen die Rede gewesen war, so ist Siderius in dieser Hinsicht maßgebend geworden. Eine französ. Überssehung erschien u. d. T. Théorie de la Fortisication, representée dans les trois méthodes de Mr. de Vaudans (Leeuwarden 1781), eine Reubearbeitung als "Gronden der vestingsbouwkunde, voorgesteld naar de wijze der verstersing van den Heere Bauban." (Amsterdam 1784.)") Siderius war Ingenieur ordinaire der vereinigten Provinzen. Den Teil seiner Arbeit, welcher sich auf die Bestimmung der Berhältnisse des Hauptumrisses der Festung mit Hisse der Analysis bezieht, hat Böhm im 2. Bande seines "Wagazins" (1777, S. 89 f.) auszüglich wiedergegeben.

L'Ingénieur français avec la méthode de Vauban. (Baris 1771.)

Struensee: Anfangsgründe ber Kriegsbaufunft. (Liegnit 1771.)

Dies Berk bringt im II. Bande von S. 484 an eine ganz ausführliche Dars stellung der Baubanschen Befestigungsweise. — Gleiches gilt von

Böhms Gründlichste Anleitung zur Kriegsbautunst. (Frankfurt a. M. 1776.)

Andere Werke des 18. Ihdts., welche Besentliches über Bauban enthalten, sind des (St. Paul) Traité complet de la Fortification

<sup>\*)</sup> Dépôt de la guerre à Bruxelles. (no. 8892.



<sup>1)</sup> Bibl. van het Ministerie van Dorlog ins Gravenhage. (B. 4, Rr. 803.)

(Paris 1792), des Belaire Elemens de la Fortification (Paris 1793) und namentlich de Bousmards Essai général de Fortification (Berlin 1797, deutsch Berlin 1800). — Ziemlich lau ist die Anerkennung, welche der Prinz von Cigne den Bauten Baubans widmet.

Ce Maréchal aimoit un peu trop a fortifier. Je connois quantité de ses places, commandées de plusieurs côtés. Il y en avoit beaucoup dans les Pays bas Autrichiens. Je lui passe Maubeuge«, fügt er boshaft hinzu, »parce que c'est un ouvrage de l'amour, on sait qu'étant fort amoureux d'une Chanoinesse, il voulait la mettre à l'abri d'être prise par d'autres que par lui, sans se défendre.«

An neueren Werken, die sich eingehend mit Bauban besichäftigen, sind endlich, außer den in der Anmerkung zu S. 1403 aufgeführten Schriften, noch zu erwähnen:

Menu v. Minutoli: Betrachtungen über die Kriegsbaulunft. (Berlin 1808.) 1)

v. Zastrow: Geschichte der beständigen Besestigung. (Leipzig 1828, 1839, 1854). Dies Wert bringt nicht nur eine sehr eingehende Darstellung der brei Manieren Baubans, sondern in dem Kapitel zur "Ermittelung der Stärke der vorzüglichsten Manieren der Bastionärbesestigung" auch eine Übersicht von "Angrissund Berteidigung von Baubans erster Manier", welche den Widerstand derselben (falls kein zweiter Abschnitt vorhanden), auf 28 Tage berechnet.

Grivet: Aide mémoire de l'ingénieur (Journal des sciences militaires 1833, Märzheft, p. 358). Da ist zusammengestellt, was Bauban, der seichten französ. Geschichtstenntnis zusolge, in Bezug auf die Fortisitation alles "erfunden" haben soll.

de la Barre Duparq: Utilité d'une édition des œuvres complètes de Vauban (Paris 1848).

Prévost de Vernois: De la Fortification depuis Vauban. (Baris 1861)<sup>3</sup>).

Noizet: Mémoire en réponse à l'ouvrage de Mr. l. gén. de divis. Prévost (Paris 1862).\*)

<sup>1)</sup> bis 2) Bibl. bes Gr. Generalftabes gu Berlin.

# Biebenfes Buch.

# Das achtzehnte Jahrhundert

vor Friedrich dem Großen.

(1700-1740.)

# Siebentes Buch.

# Das achtzehnte Jahrhundert

por Friedrich dem Großen.

(1700-1740.)

Bevor ber große Preugenkönig in ben Gang ber europäischen Entwickelung eingriff, erscheint bas 18. Ihbt. als eine glatte Fortsetzung bes siebzehnten. Es steht unter bem Reichen bes >Roi Soloil«. Amar hat Louis XIV. sein Zeitalter feineswegs in bem Dage perfonlich beherrscht wie es später die höher geartete Natur Friedrichs tat; aber wenn Louis es auch nicht selbst war, welcher ber Welt bas Geprage seines Geistes aufdrückte, so tat es doch sein Frankreich, b. h. ber zuerst straff regierte große Einheitsstat, ber, so wie er ba aus ber Sand Richelieus hervorgegangen war, seinesgleichen nicht hatte und ber baher bem übrigen Europa in tultureller Hinsicht zu großartigem, wenn auch nicht in allen Studen nachahmungswürdigem Vorbilbe Das Wort, welches man Louis XIV. in den Mund gelegt: »l'estat c'est Moi!« müßte eigentlich lauten: »Moi c'est l'estat«; benn lediglich weil sein Stat eine so gewaltige Macht barftellte, hatte fein Ich etwas zu bedeuten. Das Übergewicht Frankreichs kommt benn, wie in ber gesamten Literatur, so auch in ber ber Kriegswiffenschaften zu voller Geltung. Mit Borliebe rebet fie bie Sprache ber Franzosen, das internationale, fast neutrale Ibiom jener Zeit, welches sogar noch einen großen Teil ber friberizianischen Spoche beherrscht. Auch die geiftige Führerschaft nimmt Frankreich in Anspruch und behauptet sie im wesentlichen bis zum Auftreten Friedrichs II.

## I. Rapifel.

# Allgemeine kriegswissenschaftliche Werke.

# 1. Gruppe.

## Literaturkunde.

§ 1.

Seit Naubés Syntagma de studio militari [S. 964] ist das militärbibliographische Interesse nie wieder ganz erloschen; doch wendete es sich zunächst gewissen Einzelrichtungen zu. — Nicht ausschließlich, aber doch ganz vorwiegend beschäftigt sich die Bibliotheca militaris, welche die Seiten 599—634 von Lünigs gewaltigem Corpus juris militaris [§ 22] füllt, mit Gegenständen des Kriegs- und Bölker-Rechtes. — De claris scriptoribus veteris Rei militaris handeln dagegen die Seiten 21—26 von des Ern. Sal. Cypriani Selecta Programmata (Coburg 1708). — Ganz allgemeine Interessen vertritt zuerst Johann Tobias Wagner mit seinem "Entwurff einer Soldaten-Bibliothek nebst der ganzen Alten, Kömischen, Teutschen wie auch neuen Kriegs-Verfassung" (Leipzig 1724). 1)

Der Verfasser war Rektor in Blankenburg und widmete seine Arbeit dem Könige Friedrich Wilhelm I. von Preußen, womit er wenig Glück gemacht haben dürste. Das Titelkupser stellt eine Minorva victrix vor, die mit folgender Strophe erläutert wird:

Mars und Phoebus sind sich nicht, wie man denkt, zuwider. Jener läßt sich, will er sechten, auf den Helm die Feder flechten; Dieser nimmt sie in die Hand. Und es ist ja wohl bekannt, Daß die Ballas ebenfalls, die die Pierinnen schützet, Wie der Mars mit Lanz und Schild Tag und Nacht geharnischt sizet. Mars und Phoebus sind sich nicht, wie man denkt, zuwider!

Der näheren Erläuterung dieser Auffassung, d. h. des Verhältnisses der Wissenschaft zur kriegerischen Tätigkeit, sind die ersten 50 Paragraphen des Buches gewidmet, wobei denn auch auf die persönlichen Eigenschaften tüchtiger Kriegsleute eingegangen und berichtet wird, "was Pedanten für Thiere sind". Dann will Wagner "die fürsnehmsten Studien durchgehen und die dahin einlauffenden Bücher vor Augen legen, sich aber dabey cavallierement, rittermännisch oder sein

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin. (H. v. 86.) Bibl. bes Berfaffers.

soldatisch, d. i. gang kurt und sans façon ausdrucken". Das hat er benn auch getan und so einen nach den Materien geordneten rezensierenden Katalog zustande gebracht, der zwar überaus zopfig in der Form, dem Inhalte nach aber gar nicht übel ist und noch brauchbarer wäre, wenn ihm nicht ein alphabetisches Inhaltsverzeichnis mangelte und die einzelnen Fächer deutlicher unterschieden wären. Folgendes ist die Reihenfolge der Besprechungen:

§ 58-64 Geographische Studien (Atlanten von Kriegstheatern).

§ 65 — 138 Geschichtliche Studien (Heeresgeschichte. — Schlachtschilderungen sein von höchst zweiselhaftem Werte. In Memoiren werde viel Wind verkauft)

§ 139 -152 Fortifilatorifche Studien.

§ 153 - 164 Artilleriftifche Studien.

§ 165—178 Werte, welche die Kriegstunst überhaupt abhandeln.

§ 179 — 214 Berte, welche die Kriegsverfassung der Römer, Gothen, alten Deutschen und des Mittelalters schilbern oder erkennen lassen.

§ 215 — 229 Taktische Studien über Schlachten, Märsche und Lager (einschl. bes Wachtbienstes).

Bis hierher trägt die Stirnleiste jeder Seite die Überschrift: "Soldatenbiblioter"; von nun aber die: "Krieges-Bersassung".

§ 230 — 236 Bon Exerzitien und Ritterspielen.

§ 287 — 262 Bon ben Handwaffen, Fahnen, Paulen und Trompeten.

§ 263 - 293 Bom Belagerungetriege.

§ 293 — 337 Bon den Korps und Kriegs-Umtern.

§ 338 — 350 Bon den Kriegstünften und ihrer geschichtlichen Entwickelung. Unhang: Reden Rampalles von der Tapferkeit und Barbehracs von dem Rupen der Gelehrsamkeit.

Die 1726 in flemmings "Teutschem Solbaten" gegebene Literatur-Übersicht ist offenbar größtenteils aus Wagners Buch entnommen und bietet kaum etwas Neues [S. 1456].

### **§** 2.

Auf der Grenze zwischen einem biographischen und einem literarshistorischen Werke steht Joannis Byrchardi et Friderici Ottonis Menckeniorum, patris et filii, Bibliotheca Virorym militia aeque ac scriptis illustrium (Leipzig 1734). 1)

Joh. Burthard Menden war der Sohn des bekannten Philosophen und historiters Otto Mende, welcher zu Leipzig über des Grotius jus bolli ac pacis las und durch die Herausgabe der Acta Eruditorum, der ersten fritischen Zeitschrift Deutschlands, berühmt wurde. Diese Zeitschrift, welche seit 1682 erschien, septe

<sup>1)</sup> Bibliothel bes Berfaffers.

Joh. Burthard und bemnächst bessen obengenannter Sohn und Mitarbeiter Fried=rich Otto bis 1754 sort, und unter den Auspicien der Mende'schen Familie brachte es dies Journal bis 1776 auf 117 Bände. — Die obengenannte »Bibliotheca« erscheint nun als eine Art Ausläuser dieser Acta Eruditorum. Der »Index eruditorum militum, quorum scripta et res gestae hoc Volumine continentur« weist etwa 300 Namen auf, welche nach dem Abc geordnet sind und kurze Überssichten der Tätigkeit und der Schriften der ausgesührten Wänner dieten. Es steck eine nicht unbedeutende Belesenheit und Gelehrsamkeit in dem Buche; aber dem kriegs-wissenschaftlichen Forscher bietet es doch nur recht wenig; denn die beiden Versasserssichen selbst dem militärischen Leben ofsendar völlig untundig gegenüber und schieben das Anekdotenhafte überall in den Vordergrund.

# 2. Gruppe. Encyklopädien.

§ 3.

Alle Encyklopädien sind entweder systematisch oder alphabetisch eingerichtet. Die ersteren eröffnen den Reigen mit Gillets dreisdändigem Werke »Les arts de l'homme d'épée« (Paris 1681) und mit "Geöfneter Ritterplat, worinnen die vornehmsten ritterlichen übungen und Wissenschaften: Fortification, Bautunst, Schiffsahrt, Münzen, Reitkunst, Jägerei, Maschinen, Vibliotheken, Karitäten, Bergswerke, Handlungswissenschaft u. s. w." (Hamburg 1702—1705). 1)

Bearbeiter der militärischen Teile dieser populären Encyklopädie war der ausgezeichnete Fortifikator Leonh. Sturm [§ 105]. Die Gegenstände sind ja allerdings ziemlich cavalièrement behandelt, aber mit guter Kenntnis, und mancher Abschnitt ist daher noch heute von geschichtlichem Interesse.

Die erste alphabetische Encyklopädie ist, wenn man von Gauhes "Heldenlexikon" (Leipzig 1719) absieht, das lediglich biographische panegyrische Zwecke verfolgt, des Jesuiten Caroli de Uquino Lexicon militare (Rom 1724).

Es besteht, einschl. der 1727 erschienenen Additiones aus drei Folianten, deren reicher Inhalt sich besonders auf Lipsius, Patricius, du Fresne und du Cange stüpt. Uquinos Artisel erläutern das gesamte Kriegswesen der Alten, ziehen aber auch die Kunstwörter des mittelalterlichen Latein heran.

Diese Arbeit, welche boch vorwiegend antiquarischen, nicht eigentslich militärischen Interessen bient, übertrifft an praktischem Werte bes kursächs. Oberstlks. Joh. Rub. fäsch "Kriegs-Ingenieur= und Artillerie-Lexikon", welches sich aus einem »Dictionnaire des

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. Berlin. (A. 5414.)

ingsnieurs desselben Berfassers (Dresden 1723) 1) entwickelt hatte und in erster Auflage 1726 zu Nürnberg 2), dann in zweiter mit einer Widmung an den Kurprinzen von Sachsen als "Kriegs, Ingenieurs, Artilleries und Seelexikon" zu Dresden 1735 3) erschien.

Es ist ein Wörterbuch im eigentlichen Sinne bes Wortes; die technischen Kunstausbrücke werden turz erläutert. Hinsichtlich der antiken Dinge stütt der Autor sich burchaus auf den "Polybios" des Folard [§ 8]. Die Stichwörter bieten ein sondersbares Gemisch von Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch. Ein doppelter Anhang bringt erstlich ein geogr. Ortsverzeichnis, zweitens eine Übersicht der vornehmsten Münzsorten nach dem Wert der sächs. Währung, beides wie das Wörterbuch in alphabet. Folge. Gute Aupsertaseln erläutern den Text.

### § 4.

In demselben Jahre, da die erste Auflage von Fäsch's Kriegslexikon herauskam, erschien auch eine umfangreiche methodische Sncyklopädie, die als eines der kennzeichnenden Hauptwerke dieser Zeit hervorzuheben ist: "Der vollkommene Teutsche Soldat, welcher die ganze Kriegswiffenschafft, insonderheit was beh der Infanterie vorkommt, ordentlich und deutlich vorträgt... von Hang Friedrich von Fleming, Sr. kgl. Maj. in Pohlen und Churf. Durchl. zu Sachsen beh dero Infanterie Obrist-Lieutenant, Cammer-Juncker, Ober-Forst- und Wildmeister, Burg- und Schloßgesesssen auf Böcke u. s. w. (Leipzig 1726).

Der Oberst v. Nicolai bemerkt 1775: "Fleming ist meines Bissens der erste dogmatische Schriftsteller unseres Jahrhunderts in Deutschland, der sich das ganze Kriegswesen zum Borwurf einer theoretisch-praktischen Abhandlung genommen hat. Sein Bater, ein Ofsizier, der unter dem Montecuculi gedient hatte, hinterließ ihm dazu den ersten Stoff, den er dann weiter ausarbeitete und nach der Wode seiner Zeit formte. Doch macht das Theoretische an diesem Berke den geringsten Theil aus. Man kann es vielmehr als eine Gattung praktischen Reglements ansehen, worin die Bassenübungen der Insanterie, deren Stellung in vier Gliedern angenommen wird, der Felde und Besahungsdienst derselben, die Evolutionen und einige höhere Theile der Taktik, besonders Angrif und Bertheidigung der Festungen, vieles vom Geschüpwesen nebst dem, was in das Kriegsrecht einschlägt, erklärt und

<sup>1)</sup> Sehr komisch berührt es und gehört gewiß zu den Auriositäten der Bibliographie, daß der von Faich selbst verworfene Ausgangspunkt seiner legikalischen Arbeiten buchftäblich aus der Mathlatur herausgesicht und als ein rarre Fund noch einmal von einem Deutschöhöhmen veröffentlicht wurde. Diese sondebare Ausfrischung, welche noch dazu bei Ledzeiten des "berühmten Sächstigen Ingenieur-Capitains und jezigen Obriften Fäsch füttfand, führt den Titel "Der geschiete Solbat". (Prag und Leipzig 1744.) Agl. Bibl. Berlin. (H. u. 640.)

<sup>\*)</sup> Gr. Generalftab Berlin. 3) Bibl. bes Berfaffers.

<sup>4)</sup> Bibl bes Gr. Generalftabes. Bibl. ber Rriegsatab. (D. 3299.) Bibl. bes Berfaffers.

mit Beyspielen erläutert wird ... Der Plan des Ganzen und die Eintheilung des Bortrags sind übrigens noch im Geschmacke des XVII. Ihdts., wo man keinen Borwurf darüber auszustehen hatte, wenn man eine Abhandlung von ganz gemeinem niederen Borwurfe zur Nachbarin von den mathematischen Bissenschaften machte.")

Friedr. v. Fleming widmet seinen Folianten bem Kaiser Karl VI. und versucht in der Borrede, einen Begriff von der Bedeutung des Krieges im Laufe der Geschichte zu geben. Das Werk zerfällt in sechs Teile nach folgender Anlage: I. Bon den Borbereitungs-Wissenschaften zum Kriegswesen.

Dieser Teil ist eine Encullopabie in nuce. Er handelt in 39 Raviteln: Bom Menichen, bon ber Erziehung, der Gottesfurcht; ben Tugenden und guten Sitten, vom Lesen, Schreiben, Malen und Zeichnen junger Leute, vom Rechnen, von unterschiednen Sprachen, von Rufit, Tangen, Fechten und Boltigiren, von der Reut-Kunft, von Jagen, hegen, Baipen und Schießen, vom Trenchiren; von benen Mathematischen Bissenschaften, von der Geographie, vom Umgang mit Renichen, vom Reisen, von dem in Grund legen (Entwersen von Grundrissen), von mechanischen Broblemen, von der Fortifilation, von Artillerie und Feuerwerterei, von einer Soldaten-Bibliothet. - Man fieht: es gilt bier den Entwurf eines vollkommenen Erziehungsplans für einen zum Kriegsdienst bestimmten jungen Ebelmann, und wenn es uns Moderne auch befremdet, die Dinge fo feltsam angeordnet zu feben, daß die mathematischen Wiffenschaften sich unmittelbar an die Kunft des Trenchirens reihen, so verschwinden dergl. kleine Lächerlichkeiten doch gegenüber ber febr vernünftigen, auf prattifche Leistung hinarbeitenden Saltung des Ganzen. Die bibliogr. Übersicht, welche den I. Teil abschließt und welche be= zeichnenderweise mit den Schriften über Fortifikation beginnt, läßt viel zu wünschen übrig; man hat fast den Eindruck, als ob Flemming eben nur ein Berzeichnis seiner eigenen Büchersammlung biete, noch dazu ohne irgend einen bestimmten Grundsat hinsichtlich der Reihenfolge und ohne eigenes Urteil. [S. 1453.]

Der II. Teil redet "Bon benen verschiedenen Functionen ber Soldaten".

Es ist das im wesentlichen ein Amterbuch, dessen im Rapitel "Heerestunde" noch einmal zu gedenken sein wird. [§ 48.]

Der III. Teil "Bon denen mancherley Krieges-Operationen und Expeditionen" ist in dem Kapitel "Truppentunde" näher zu erwähnen. [§ 83.]

Der IV. Teil "von Beforgung einer Festung zu Friedens-Beiten",

ber V. Teil "Bon Beschützung einer Festung gegen Angriff und Belagerung" und

<sup>1)</sup> Grundrif gur Bilbung eines Offigiers. (Ulm 1775.) - hans Friedrich v. Ffemings Bater, Guftachius, war gulest Oberft und Kommandant bes Ronigsfteins.

ber VI. Teil "Bon Belagerung und Eroberung einer Festung" sollen in dem Rapitel über "die Runde von der Befestigung und dem Belagerungsfriege" ins Auge gefaßt werden [§ 113].

Diefen feche Teilen ift noch ein Anhang beigegeben.

Derselbe bespricht in 11 Kapiteln: Die Soldaten, welche sich sowohl durch den Degen als durch Gelehrsamkeit fignalisiert, dann: den Abel, die Duelle, die alten Turniere und Ritterspiele, die Wappen und Ritterorden, Heerschilde und Schildelehen, Fahnenlehen, Psilichten des Lehnsherrn gegen den Basallen und des Basallen gegen den Herrn, endlich die Ritterpferde.

Ganz zutreffend äußert der Prinz von Ligne über bas Lehrbuch:

Le Maréchal Flemming aimoit sa Nation et savoit bien l'inspirer. Il connoissoit les hommes, les effets et les moyens; il pensoit à tout. (Mit Ausnahme der Kavallerie, die völlig vergessen ist!) C'est un Reglement et un livre de guerre... La moitié du livre est excellente et le reste est interessant pour connoître le genre de nos ayeux. Senn de Ligne den Berfasser als Maréchal bezeichnet, so scheint er ihn mit dem Grasen Jatob Heinrich v. Flemming, dem leichtsertigen Kabinetsminister und Feldmarschall Augusts des Starken zu verwechseln. Hand Friedrich von Fleming hat mit dem Kange eines Obristlis. den Abschied genommen und sich auf seine Güter zurückgezogen.

Um einen Begriff von der Denk und Schreibweise Flemings zu geben, will ich aus den einleitenden Kapiteln seines II. Buches einige wörtliche Mitteilungen machen.

1. Rapitel: Bon der Kriegstunft überhaupt: "Die größten Burben haben ihren Ursprung von dem Priege. Herpog beißet eigentlich ein General; Marggrafen waren Ober-Auffeber berer Reichen Grangen. Freiherrn waren beb benen alten Teutschen nichts anderes als befrenete Solbaten . . Die Frangosen und Beliche hießen Gentilhommes und Gentilhuomini, anzuzeigen, daß fie noch von benen alten teutschen Benden und Franden waren. Daber biese ruhmräthige Nation in teiner Abrede fenn tan, daß ihr altester und bester Abel bon und Teutschen berrühre . . . Einige ziehen die heutige Kriegestunft der Alten vor; Andere find anderer Mennung: darunter vornehmlich Juftus Lipfius (lib. III de militia Romana) ben Troup führet . . . Denen Griechen und Römern muß man den Ruhm laffen, daß fie den Krieg in eine Runft-Forme gebracht. Bor ihnen hatten die Affprer, Meber, Ifraeliten nur einige Regeln, fo ihnen die Ratur ohne großes Nachdenken zeigete, und babin geboren auch unfere alten teutschen Bolder ... Bas die Juden insbesondere betrifft, so hatte biefes sonft febr feige Bold gut Fechten und Streiten: GDtt felbst führte einige Zeit bas Regiment; er vertheibigte sein Bold machtig ... Aber ieto - wo ift unter benen Chriften ein Sauflein, beffen er fich unmittel= bahrer Beise annehmen will? Bei benen Jüden hat er es auf eine miraculeuse Art gethan; iest aber muß man nicht bloß Doum ex Machina erwarten, sondern fich natürlicher Mittel gebrauchen, welche bie Bernunfft an die Sand giebt, und fich jum Kriege schicken." Berf. gibt nun eine turze Uberficht ber antiken Kriege=

disziplin und fährt dann fort: "Heutiges Tages wird benen jungen Leuten der Krieg nicht so beschwerlich sondern commode gemacht. Man muste denn eine fleine Fatique ber Academie, auf welcher fich junge Leute von Condition aufhalten, für Strabagen halten ... Unfere heutigen Soldaten tragen nur ihre Baffen, welche viel leichter find als der alten ihre, welche außerdem noch Deffensive-Baffen batten . . . Biele von benen Officiers find gartlich erzogen, belicat gewohnt, reben von nichts als aut Kressen und Saussen, da sie doch viel eber von einer wehrhaften Tavsfer= teit Barade machen, sich um ihre Functionen bekummern und das Kriegshandwerd gründlich ftudieren sollten, und würden sie genug zu thun vor sich finden, wenn sie ihr Metier gründlich ftudieren wolten . . . Die Kriegstunft wird zwar nicht sowohl aus Schrifften, als vielmehr aus der Erfahrung erlernet; iedoch tonnen auch einige Schrifften eine gute Anleitung hierzu ertheilen, welchen auch gewisse Memoiren benzugablen." Sier bebt der Berf. hervor die Dentwürdigfeiten Robans, Baffompierres, de Pontis, Bunfégurs, Buffy-Rabutins, Grammonds, d'Artagnans und Chavagnais — also lauter frangofifche Schriften und bezeichnet damit indirect einen Mangel unierer deutschen Literatur; im übrigen aber beseelt den braben Fleming ein echt deutscher, vaterländischer Sinn, der mit biederer Aufrichtigkeit jedes Ding bei feinem rechten Namen nennt.

## § 5.

Wie sehr Arbeiten dieser Art in der Zeitrichtung lagen, lehrt der Umstand, daß in eben dem Jahre 1726, daß Flemings Buch hervorbrachte, ein ähnliches Werk in Frankreich erschien: L'art de la guerre ou maximes et instructions sur l'art militaire par Mr. le marquis de Quincy, auquel est joint un traité des mines et des places de guerre par Valliere (Paris 1726, Hag 17281) 1741, 1745)2). Diese Kompilation wurde von dem Hern. Geo. Christoph Jäger verdeutscht (Nürnberg 1745)3). — Das Werk besteht aus fünf Teisen. Der erste hat, wie bei Fleming, einen allgemeineren Charakter als die anderen.

Der I. Teil handelt von der Erziehung zum Offizier und den Eigensschaften eines Generals. Dann geht er zur großen Taktik über: Heereszusammenziehung, Warsch, Kriegszucht (Brinz Ludwig von Baden), Feldschlachten und Schlachterdnung, Nugbarteit der "Linien", Rückzüge, Flußübergänge, Convoys, Barteigängerkrieg, Belagerungskrieg.

Der II. Teil ist ein Amterbuch nach französischer Art, in dem vom General der Armee bis zum Gemeinen jede Dienststellung besprochen wird. Daran reiht sich eine Betrachtung der verschiedenen Truppengattungen des französischen Heeres sowie eine Erläuterung des Wachtdienstes, der Festungsverwaltung, der Heerespolizei and des Etappendienstes.

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. ju Berlin. (H. v. 19880.)

<sup>3)</sup> Bibl. ber Berliner Ariegsafab, (D. 680.) 9) Ebba. (D, 683.) Bibl. bes Berfaffers.

Der III. Teil beschäftigt sich mit dem Artisleried ien st. Er ist der beste, ba der Marquis de Quincy hier als Fachmann im höchsten Sinne des Wortes redet; denn er war zulest Gen. Lt. der französ. Artislerie. Auf diesen Abschnitt wird daher noch zurückzukommen sein. [§ 98].

Der IV. Teil bringt eine Abhandlung von den Minen, der V. eine folde pom Seeweien.

Bierzehn von Bauban herrührende Tabellen "wie die Festungen mit allen Notwendigkeiten zu versehen" [S. 1408], machen den Beschluß. — Der Ausg. von 1741 ist Rohans »Parfait capitaine« [S. 950] angehängt.

Duincys Vorbild waren die Observations sur l'art de faire la guerre suivant les Maximes des plus grands généraux (Paris 1714), welche ein halbes Jahrzehnt später J. Th. Toller auch in Berlin herausgab'). Duincy hat sein Vorbild übertroffen; zwar schreibt er schwerfällig und pedantisch, nimmt nichts als selbstwerständslich an, behandelt daher seinen Leser sehr subaltern und sagt gelegentslich Gemeinplätze. Aber diese Gründlichkeit hat auch ihr Gutes, und eben ihr, wie dem ziemlich großen Reichtum geschichtlicher Beispiele hat es der Art de la guerre wohl zu verdanken, daß er, länger als ein halbes Jahrhundert, für ein nachahmungswertes Vorbild galt. Seine Abhandlung über die Winen rührt, wie erwähnt, von Ballière her und zeichnet sich durch noch sehr frische und lebendige Überlieserungen Vaubans aus.

## § 6.

Eine Arbeit ganz eigentümlicher und anachronistischer Haltung liegt in zwei gewaltigen Manuftriptfolianten ber städtischen Bibliothek in Bremen vor (ms. 410), welche bie Kollektaneen Giselhers von Warneck enthalten.

Der Berf. stammte aus Hannover, hatte in Diensten seines Heimatlandes, zulest als Kapitän, mehrere Feldzüge, auch in Süd-Europa, mitgemacht und war, als er sein Kompendium in den Jahren 1738—1752 schuf, Ingenieur und Kapitän der freien Reichsstadt Bremen.

Das Werk erinnert unmittelbar an die Ikonographien des XV. Ihdts. Es versucht alles zusammenzusassen, was Mathesis und "praktische Philosophie" betrifft. Seine Gesamtaufsassung gemahnt also an die von Büsch [XIII. d. § 16].

Charafteristisch für ben leitenden militärischen Gesichtspunkt des Berf. erscheint es, daß der die verschiedensten Materien umfassende Text der beiden tolossalen Bände

<sup>1)</sup> Beibe Ausgaben Bibl. ber Berliner Kriegsatabemie. (D. 299 u. 800.) Jahus, Geschichte ber Kriegswiffenschaften.

ununterbrochen von vorzüglich ausgeführten Festungsplänen begleitet wird, welche alle möglichen Pläte der Welt darstellen. Daneben ist jeder etwa frei gebliebene Raum mit den entlegensten Gegenständen, seien es nun mythologische oder genealogische Tabellen oder seien es Stidmuster, sorgsam ausgefüllt. Offenbar beseelt den Sammler ein wahrer horror vacui. Das Uggregat ist nicht frei von Pedanterie und Geschmacklosigkeit, aber ein Zeugnis reicher Kenntnisse, großer Ausdauer, unermüblicher Sorgsalt und Sauberkeit.

Der I. Band enthält Arithmetik und Algebra, Geldwesen und kaufmännische Rechnung, Geometrie und Planigraphie, die Lehre von den Proportionen und der Berspektive, Geodäsie, Kubikberechnungen, Bisserkunst, Kivellierkunst, Trigonometrie, Nautik, Schiffsbau, Werkzeugskunde, Hydraulik, Hochbau, Ausstattungskunst von Zimmern, Schlösser und Kirchen, sowie Logarithmentabellen.

Der II. Band trägt im 1. Buche die Fortifikation, im 2. die "Kriegskunst", im 3. die Artillerie vor. — Er beginnt mit einem anderthalb Folivseiten füllenden Gebete, das mit folgenden Bersen anhebt:

"Bie sich für den groben Stüden hohe Thürme müssen buden, Bie durch der Karthaunen Knallen Ball und Mauer müssen sallen: Also kann ein eyfrigs Beeten Alles Unglück niedertreten."

Dann folgt eine Übersicht der Besestigungstunst mit geschichtlichen Rückblicken, und daran reihen sich in ziemlich willkürlicher Anordnung: Bauwertzeugstunde, Nachrichten über Mauerwert, Baubans Prosil-Orthographia, Rimplers versstärtte Manier. Angriss auf Gibraltar 1727. Die einzelnen Teile einer Stadtsbessigung. Coehorns Manier. Innere Einrichtung besestigter Städte (Gassen und Plätze, Kasernen und Baracken, Wachthäuser.) Kasematten oder Mordgruben, Kossers und Kaponnieren, Bonnets. Die Außenwerke. Groß, Mittel und Klein Royal. Citabellen. — Feldschanzen, Blochhäuser (auch gemauerte Donjons). Pulvermagazine. Zeughäuser und deren Einrichtung. Bontonschuppen. Handmühlen und Tretmühlen. Inhaltsberechnung eines Prosils. Defensive der Außenwerke, der Kontrestarpe und des Hauptwalls. Kommissär und Baubedingungen. Coehorns und Borgsdorfs Fortisikation. Bäre, Batardeaus, Brücken. — Bon den irreguslären Festungen.

Ebenso wenig methodisch geordnet wie die Darstellung der Beselstigungstunst ist das zweite, die Kriegstunst unst behandelnde Buch. Es beginnt mit einer Abshandlung über die sittlichen Eigenschaften eines guten Kriegers, geht dann über auf: Werbung, Strasen, Festungsbesatungen, Wachtdienst. Estaladen, Contra-Approchen, Ausfälle, Winen, Übergabe und die Offensivsortisstation. Es sind lauter Erklärungen von Stichworten, die jedoch weder alphabetisch noch den Kategorien nach geordnet sind. Sehr ungenügend ist der nicht den Garnisonse und Festungsdienst betressende Teil behandelt: Warsch der Artillerie, Paukenwagen, Feldschmiede u. s. w., Schlachtordnungen bei bestimmten geschichtlichen Gelegenheiten. Einzelausbildung der Wannschaft. Griffe.

Das 3. Buch, die "Artisserie ober Artelen", wird im großen und ganzen nach Büchsenmeisteren und Fenerwerkstunst eingeteilt; auch die Ballistit ist nicht vergessen. Die Zeichnungen sind meist ganz vortresslich; aber gerade dies Buch bringt doch am wenigsten Interessantes; der Schwerpunkt der Warned'schen Ency-Nopädie liegt in ihren fortisikatorischen, namentlich in ihren bautechnischen Ubschnitten.

### § 7.

Um diese Zeit brachte Deutschland auch die umfangreichste alls gemeine alphabetische Enchklopädie hervor, welche bis dahin übershaupt existierte. Dies "Große vollständige Universallexikon aller Wissenschaften und Künste, welche bishero durch menschelichen Verstand und Witz erfunden und verbessert worden", gewöhnlich, nach dem Verleger, das Zedler'sche Lexikon genannt, erschien von 1731—1750 zu Halle und Leipzig in 64 Foliobänden.

Redalteur dieses Riesenwertes war zuerst Joh. Bet. v. Lubewig, Ranzler der Universität Halle, dem später v. Frankenstein, Longolius u. a. folgten Die friegswissenschaftlichen Artikel lassen leider sehr viel zu wünschen übrig, und ihre Bersasser sind unbekannt. Sie scheinen gar bescheidene Literaturkenntnis und eine ebenso geringe Weinung vom Werte und dem Ernste der Kriegswissenschaften gehabt zu haben. Wer sich davon überzeugen will, der lese beispielsweise nur einsmal den Artikel "Taktik" (kaum 1/2 Druckpalte in den 64 Folianten!) Er ist gestadezu lächerlich.

### 3. Gruppe.

# Die Bearbeitung der antiken Uberlieferung.

**§** 8.

Wie in der zweiten Hälfte des 17., so ist auch in der ersten Hälfte des 18. Ihdts. das militär-antiquarische Interesse schwächer als vor dem dreißigjährigen Kriege und auch geringer als später nach den schlesischen Kriegen. Nur einem einzigen Autor des Altertums gegenüber bleibt eine Ausnahme sestzustellen: Polybios, welchem der Chevalier de Folard durch seine berühmte Histoire de Polydes (1727, 1752, 1759) ein kolossales Denkmal gesetzt hat, das allerdings, seinem Hauptsinhalte entsprechend, in anderem Jusammenhange zu betrachten sein wird [§ 14]. An dieser Stelle hier seien nur die Gründe hervorgehoben, welche Folard im 3. Kapitel seiner Nouvelles Découvertess dafür angibt, weshalb er bei seiner Absicht, ein großes Werk über Kriegführung zu schreiben, dem Polybios als allgemeiner Unterlage den Borzug vor Cäsar gegeben habe. Er sagt:

Ce Polybe, que nous osons bien comparer à César dans ces Commentaires et qui le surpasse même en ce qui peut servir à notre instruc-

· Digitized by Google

tion, a été fort long-tems inconnu. C'est une chose surprenante que quatre grands hommes comme le Prince Henri de Rohan, M. de Turenne. le Prince de Condé et Montecuculi n'ayent sû ce que c'étoit qu'un historien si admiré chez les anciens, si révéré des Gens de guerre. Il s'est même trouvé des Pédans parmi les modernes, à qui il n'a pas eu l'honneur de plaire. Ils se plaignent de son style ... ils ne l'attaquent pas moins sur l'ordre de son ouvrage... Mais je ne crains point de trop hazarder en faveur de mon Auteur si je le mets en parallèle à l'égard de la véritè et des autres qualités d'un Historien aux Thucydides, aux Xenophons et aux C'est un Guerrier très-profond et très-expérimenté. très-éclairé et mille fois plus utile que César, qui se contente de rapporter les faits et laisse à ses Lecteurs les raisonnemens, les remarques et les instructions qu'ils pourront tirer de l'exemple. Ce qui n'appartient qu'aux génies et aux Capitaines de la plus haute volée et d'une experience consommée, et ceux-là sont en petit nombre. -- Polybe va plus loin que César; celui-ci semble n'avoir écrit que pour un certain ordre d'hommes... Notre auteur se commode aux esprits les plus simples, aux vûës les plus . courtes, qui trouvent en un instant ce qui coute si cher à ceux qui prennent César pour leur maître. Celui-ci s'en tient à la simple narration des faits; Polybe les accompagne presque partout des réfléxions...«

Die Cafar-Literatur vertreten drei neue Ausgaben der Kommentare: die von Clarke (London 1712) in großartiger Ausstattung mit 87 Kupfern, die Leidener von 1713 und die ebendort 1737 von Frans van Oudendorp besorgte hochwissenschaftliche Edition, die von grundlegender Bedeutung geworden ist. — Außerdem sei noch auf einige geschichtliche Arbeiten über Casar hingewiesen:

An Larreys interessante Histoire des Triumvirats (Amsterdam 1724) reihte sich Chrhsanders Dissertatio de I. Caesare tyranno, non scelesto (Helmstädt 1724). Bald darauf schrieb der französische Oberst=Lt. de sa Roche=foucausd eine Parallèle entre Alexandre et César, die jedoch erst 1802 mit mehreren anderen Abhandlungen desselben Autors zu Paris veröffentlicht ward. (Spätere Aussagen 1830 und 1868.)

In militärischer Hinsicht gab ber Marschall be Puhségur 1740 in seinem Art do la guerre par principes et par regles [§ 20] ein neues Beispiel kritisch-applikatorischer Behandlungsweise casarischer Feldzüge, indem er in drei Kapiteln des 2. Bandes jenes Buches Kriegstaten Casars und Turennes sehr sorgfältig parallelisierte, wobei er übrigens Turenne dem Casar mindestens gleichstellte.

Das 9. Rapitel handelt im allgem, des differentes espèces de la guerre; bas 10. bringt die comparaison de la guerre de César en Espagne sur les bords de la Segre contre Afranius avec la fin de la Campagne de 1652

et celle de 1653 de Mr. de Turenne sur les bords de la Seine contre l'armée des Princes. Das 11. Kapitel vergleicht Turennes Belagerung von Dünfirchen (1657—1658) mit Cajars Unternehmen gegen Dyrthachium.

### 4. Gruppe.

# Beziehungen des Krieges jum Stats- und Religionsleben.

**§** 9.

Die Literatur des 18. Ihdts. auf diesem Gebiete ift weder sachlich noch dem Umfange nach so bedeutend wie die des vorhergehenden, wenngleich die Zahl der Arbeiten (namentlich, zu Anfang des Jahrshunderts, die Zahl der akademischen Differtationen) auch keineswegs gering ift. — Bon den allgemeineren Schriften über Krieg und Kriegsrecht führe ich zunächst summarisch eine Reihe von Werken aus der ersten Hälfte des Jahrhunderts an:

30h. No. Brunleger: De occupatione bellica. (Straßburg 1702.)

Petr. Jannich: De officio civis circa bellum injustum. (Wittensberg 1702.)

Reinh. Stürmer: Dissertatio utrum pecunia sit nervus belli. (Königsberg 1703)1).

Heinr. Cocceins: De officio et jure mediatorum pacis. (Frantjurt 1703) und De guarantia pacis. (Frantfurt 1703.)

30h. Geo. Scher3: De compendiis bellorum s. potius de modis, quos, ut sanguini humani parcatur prudentia praescripsit. (Straßburg 1703.)

Chrift. Rohrenfee: De bello. (Wittenberg 1703.)

Frz. Garnier: De jure belli et pacis. (Straßburg 1704.)

Sam. Frbr. Willenberg: De arbitris et mediatoribus belligerantium. (Danzig 1706.)

Jac. Frbr. Sudovicus: De limitibus defensionis in bello defensivo. (Halle 1706.)

Jac. Frdr. Endovicus: De capitulationibus bellicis. (Halle 1707.) Joh. Geo. Scherz: De duellis Principum. (Straßburg 1707.)

Brodded: Bom Ranonenrechte. (Danzig 1710.)

Eisenhardt: De pactis inter Reges victores et captivos. (Seimstädt 1710.)

Christ. Wildrogel: De buccinatoribus eorumque jure. (Jena 1711.)

Sam. Frd. Willenberg: De eo quod iustum est circa excursiones maritimas, vulgo Caperei. (Danzig 1711.)

Joh. Schmid: De bello punitivo. (Leipzig 1714.)

<sup>1)</sup> Diese nicht unintereffante Untersuchung befitt bie Rgl. Bibl. in Berlin. (H. u. 10030.)

Berm. Röber: De re militari. (Groeningen 1715.)

Andr. Weftphal: De commerciis pacatorum ad belligerantes. (Greifsmalte 1715.)

30h. Bolfg. finger: De bello ac duello. (Mithorf 1716.)

Joh. Geo. fichtner: De Exarmatione, vulgo. Bon der Disarmierung. (Altdorf 1721.)

Joh. Beter v. Ludewig: De differentiis Juris Romani et Germanici in re militari. (Solle 1721.)

Bemerkenswert ift das Rapitel "Vom Kriege und von dem Kriegsrechte" im II. Teil von Hans Friedr. v. flemings "Bollkommenem Teutschen Soldaten", 1726 [S. 1455].

Der Berf. handelt zuerst von recht= und unrechtmäßigen Kriegen, Kriegs= ursachen und Kriegsvorbereitungen, und will dann "die Kriegesrechte unter= schiedener Europäischer Puissancen ein wenig durchgehen". Er beginnt mit Spanien, Portugal und England, springt dann plößlich nach Polen über, bringt einige Angaben über russische Kriegsgeseße, bespricht die italienischen und türtischen Berhältnisse, während er in Bezug auf das allzusehr gegliederte und daher unüberssichtliche Deutschland sich begnügt, auf Lünigs Corpus juris wilttaris zu verweisen [§ 22]. — "Das Ceremonial-Wesen ist zu unseren Zeiten auf das Höchste gestiegen; auch der Krieg hat einen sehr großen Anteil daran. Es äußert sich da gar deutlich beh Werbungen, Musterungen, Vorstellungen der Ofsizierer, übergebung derer Fahnen, Wachen, Marchen und Honneurs, beh der Parade, Formierung der Bataillen und derer Cartelle, bei Gesangennehmung, Auswechselung und Licentierung der Gesangenen, Abschäung der Trompeter, Tromnelschläger und Geiseln, Krieges-Antündigung, Bestürmung, Ausstorerung und Capitulation, sonderlich aber bei Krieges-Exercities" . . .

"Beh benen vornehmsten Moralisten ist es eine setzgestellte Regul, daß, was das natürliche, göttliche und Völter=Recht verbiethet und an sich schändslich und ärgerlich ist, dazu solle und könne auch der Krieg keine Freyheit geben . . . Einige Nationen, sonderlich die Frankosen, haben sich aber in deren Kriegen des abgewichenen Seculi den heßlichsten Schandsleck sergistung aber in deren Kriegen des abgewichenen Seculi den heßlichsten Schandsleck angehängt, daß sie weder jura divina noch gentium geachtet, um ihren Feinden zu schaden, vor allen aber sich mit Umsehung salschen Geldes, Bergisstung derer Brunnen, Außschäung vieler Wordbrenner, Berwüstung derer Städte, Zerstörung derer Gräber, Schändung derer Clostersrauen und sonst anderer Grausamkeit beschimpset. Sie hätten aber billich damit verdienet gehabt, daß sie durch andere ersaubte Krieges-Repressalien nicht nur zur Erkenntniß sondern auch zur Reue ihrer verübten Schaldsbeit und zur Erstattung des verursachten Schadens wären gebracht worden."

## § 10.

Das gesamte kriegs- und völkerrechtliche Wissen und Meinen ber Zeit findet sich vereinigt in den allerdings erst nach 1740 erschienenen,

boch von langer Hand her vorbereiteten "Observationes militares oder Kriegs-Anmerkungen", herausg. von Joach. Ernst v. Beust (Gotha 1743—1757).

Joach. Ernst v. Beust hatte zu Leipzig, Altborf und Straßburg Geschichte und die Rechte studiert; er wurde dann Geheimrat bei der Brandenburg'sch-Culm=bachischen Regierung, in der Folge auch Reichstriegsrat und Kriegsrat des fräntischen Kreises. Weist lebte Beust zu Ohrdruff, wo er Ober-Amtmann war. — Seine Observationes militares bilden sechs ansehnliche Quartannten. Eine Inhalts=angabe wird zeigen, welch ein Waterial in denselben ausgehäuft ist.

I. Bb. 1743. 20 Kapitel: Bon ber Beschaffenheit und unterschiedenen Arten bes Rrieges. Ob es erlaubt fei, Rrieg zu führen und wie fich ein Regent in Ansehung besselben zu verhalten habe. Von der Kriegsgewalt des hig. Röm. Reiches. Bon ber Krieg&=Orbre. Bon Reiß und Folge. Bon Krieg&gericht&-Rwang und Kriegsgerichten. Bom Offnungerecht. Bon Festungen. Bon Ubergabe auf Gnad und Ungnad. Bom Recht der Thore. Bom Fouragiren. Bon Berbung der Soldaten. Bom Durchzug. Bom Sold. Bom Servis. Bon benen Brivilegiis berer Soldaten. Bon Kriegsgefangenen. Bon Abichiedsbriefen. Bon Deferteurs. Bon Rundschafftern und Berrathern. - II. Bb. 1745. - 12. Rapitel: Bon den Urfachen eines gerechten Krieges, bef. in Ansehung des Kaifers und des hig. Röm. Reiches. Bon der Reichs-Sulffe. Bon Urjachen einem Feinde zuvorzutommen. Bon Bundniffen sowohl überhaupt als in Betracht des Raisers und der Reichsstände. Bon der Neutralität. Bon der Kriegsankundigung. Bon Kriegslift. Bom Fahnenrecht. Bon Kapitulationen. Bon Unterhaltung der Milit. Bon Einquartierung. Soldaten Bflicht und Schuldigkeit. - III. Bb. 1746. - 12 Stapitel.: Bon Anlandung der Schiffe in fremdem Gebiet gur Kriegszeit. Bon Repressalien. Bom sichern Geleit. Bon Auswechselung der Gefangenen. Bon General-Auditeurn und Regimentsschultheißen. Bom Trauschein der Soldaten. Bon Militarverbrechen. Bon Militärstrafen. Bon Aussonderung der Straffälligen nach dem Los. Bon rechtmäßiger Strenge. Bon billiger Mäßigung der Strafen. Bom Chrlichmachen durch Fahnen-Schwengen. — IV. Bb. 1747. 11 Kapitel: Bon Craiß-Böldern. Bon Geiseln. Bon Baffenstillstand. Bon der Einquartierungsfrenheit. Bon der Kriegs-Contribution. Bon der Soldaten befreyten Rechtsftand. Bon Bolontairs. Bon ber Solbaten Pflicht in Feldzügen und Bataillen. Bom Sieg. Bom Siegs-Bon der Riederlage. — V. Bd. 1756. — 4. Kapitel: Bon der Retirade und Flucht-Gütern. Bom Commiffariate. Bon bem Peculio militari, b. h. bem beim Kriege erworbenen Soldatengute. Bon Ritterpferden. — VI. Bd. 1757. — 5. Rapitel: Bon der Landmilice. Bon Feldtrompetern und heerpaulern. Bon Goldaten-Weibern. Bon der Juden Soldatenstand. Bon Boltrons.

Der Berf. beweist eine stupende Belesensheit. Es ist bei aller oft übertriebenen Breite des Vortrags doch auch eine unermeßliche Fülle positiven Materials in diesem Buche, und obgleich ja die Anordnung des Stoffes viel zu wünschen übrig läßt, so

<sup>1)</sup> Bibl. ber Berliner Rriegsafabemie. (D. 310.)

wird die Benutzung doch dadurch sehr erleichtert, daß jedem Teile Register der allegierten Autorum und "derer vorkommenden vornehmsten Materien" beigegeben sind, welche sich durch Reichhaltigkeit und Sorgsamkeit außzeichnen.

#### § 11.

Bon Bündniffen und Reutralität handeln u. a .:

Joh. Wagenseil: De jure foederum. (Altdorf 1701.)

Geo. Mb. Schuberth: De foederis inaequalibus. (Leipzig 1705-Mart. Haffen: Disp. an Princeps Christianus cum non Christiano adversus Christianum foedus inire posset. (Wittensberg 1711.)

Geo. Roser: De foederibus fidelium cum infidelibus Stettin 1713.)

Samuel Fr. Willenberg: De militia auxiliaria. (Danzig 1715.) Just Ditmar: De foederibus cum diversis atque nullius religionis populis. (Frantfurt 1716.)

Ludw. v. Danckelmann: De pactis et mandatis principis captivi. (Halle 1718.)

über Reutralität. (Gröbens Reue Kriegsbibliothet VII., 155.)

Über die rechtliche Seite der Kriegführung reden:

Geo. Heppius: Disp. num hosti fides servanda. (Wittenb. 1702.)

Joh. Geo. Scherz: De dolo in hostem licito. (Straßburg 1703.)
Christ. Wildvogel: De side hosti a privato dato servanda.
(Sena 1705.)

Dav. Stowinski: De iure occupandi res hostiles. (Königsb. 1707. Christ. Karl Stempel: De stratagematibus bello licitis. (Wittensberg 1713.)

Das Reftungerecht besprechen:

Joh, Joach. Schöpffer: De officio praefecti castelli ad extrema obligati, germanis vulgo: der sich wehren soll bis auf den letten Mann oder den letten Blutstropsen. (Rostock 1701.)

Joh. Henr. felt: De iure circa munimenta. (Straßburg 1705.)

Dan. Micolai: De obligatione Commendantis. (Rönigsberg 1709.)

3. M. Tentgrav: De iure circa obsidionem. (Straßburg 1709.)

Bom Durchzugsrechte handeln:

Undr. Beier: Bon angemaßten und verweigerten Durchzügen. (Jena 1705). Phil. Streit: De transitu innoxio et noxio per territorium alineum. (Mithorf 1715.)

Stryf: De transitu militum. (Ecipsig 1745.)

### 5. Gruppe.

# Allgemeine Werke individuellen Charakters.

§ 12.

An der Schwelle des Jahrhunderts stehen feuquières interessante, lange nachwirkende Memoires sur la guerre.

Antoine Manaffes de Bas (ober de Maupas) Marquis de Feu = quieres entstammte einem der altesten Saufer bes Artois und war ber Sohn bes General-Lts. Isaac Manasies be Bas, welcher durch seine militarpolitischen Berhandlungen mit Wallenstein bekannt wurde. Antoine wurde 1648 zu Baris geboren, trat mit 18 Jahren als Musketier in das Regiment des Königs, wurde 1667 bei. der Belagerung von Lille verwundet und jum Kapitan befördert. Im Feldzuge 1672/73 fungierte er als Adjutant des Marschalls von Luxemburg. Bei der Belagerung von Audenarde 1674 verlieh der König ihm das Regiment Royal-Warine, an dessen Spipe Feuquières sich im folgenden Jahre unter Turenne und Crequi auszeichnete, namentlich burch Ginnahme von Bauchain. 3m 3. 1676 erhielt er das Regt. Betit-Bieux, das nun den Namen Feuguières annahm. Zwölf Jahre fpater biente er als Brigadier bei ber Belagerung von Philippsburg und führte einen Plünderungszug bis unter die Tore von Nürnberg, deffen frech und 🔍 grausam erpreßte Beute ibm g. T. perfonlich ju Gute fam. Bum Marechal be camp ernannt, ging er 1689 nach Borbeaux, wo man eine Landung der Briten befürchtete, und führte dann unter Catinat in Biemont einen rücksichtslosen Krieg gegen die Baldenser, welche ihn wegen seiner Tätigkeit, Kühnheit und Berschlagenbeit den "Herenmeister" hießen. Rach der Einnahme von Carmagnola belagerte er Coni, und hier tam es zu Zwiftigleiten zwischen ihm und Catinat, fo daß man allgemein annahm, die Aufhebung dieser Belagerung habe Feuquières mit schaden= frober Genugthuung erfüllt. 3m 3. 1692 gewann er burch die icone Berteibi= gung bon Speierbach (3000 Mann gegen bas gange Korps bes Markgrafen bon Baden) Ruhm und die Ernennung zum General-Lt. Als folder focht er unter Luxemburg bei Reerwinden und hatte an diesem Siege wesentlichen Anteil. Ihm wie den Märschen Luxemburgs hat er in seinen Memoiren eine meisterhafte Schil= berung gewibmet. Ungunftig fritifiert er bagegen Luxemburge Nachfolger: Billeroi. - Dit dem Frieden von Ryswijf endete die Laufbahn Feuquières' (1697). Beim Biederausbruche des Krieges fat er fich in unfreiwilliger Duge; er war in Ungnade gefallen, weil er fich febr frei, ja bamifch über militarifche Berfonlichkeiten auszulassen liebte, die bei Hofe in großer Gunft standen. Sein Hauptgegner war der Marichall von Billeroi, der Liebling der Madame de Maintenon. verstimmt benutte er nun den Rest seines Lebens gur Abfaffung seiner militä= rifden Dentwürdigteiten, angeblich nur jum Unterrichte feines Sohnes, tatfachlich, um an feinen Gegnern eine beißende Kritit zu üben. Er tonnte es weber dem Ministerium noch seinen Kameraden in der Generalität jemals ver= zeihen, daß er den Marschallsstab nicht empfing. Die Richtverleihung dieser Burde an Feuquières erschien ihm als la plus grande faute que le roi eut commise en sa vie«.

Digitized by Google

Wohl schon bei seinen Lebzeiten, jedenfalls bald nach seinem im Januar 1711 erfolgten Tobe, gingen Teile ber Denkwürdigkeiten in Abschriften umber, die endlich gesammelt und gedruckt murben. Die "Mémoires sur la guerre écrits par Feuquières pour l'instruction de son fils« von 1725 scheinen bereits eine zweite Ausgabe zu fein.

Dieser dreibandigen Edition folgte eine vierbandige (Paris 1731)1) und ihr die maggebende Londoner Ausgabe von 17361), welche, der Borrede nach, von Feuquière &' Originalmanuffript abgebruckt wurde und in ber That viel beffer und reicher als die vorige ift. Ihr reihten fich Rachdrude an ju Umfterbam 17418), Paris 1750 und 17754) und Amsterdam 1791. — Berdeutschungen erschienen als "Feuguières geheime und sonderbare Kriegsnachrichten" (Leipzig 1732), als "Geheime und sonderbare Rriegsnachrichten bes Marggrafen von Feuquieres" in Berlin und in Leipzig 17385) und (von Tempelhoff) "eine freie Überfegung" (Berlin 1786 6). In englischer Sprache ericienen Memoirs of the Marquis of Feuguière (London 1737). Der IV. Band ber Bibliothèque historique et militaire von Liskenne und Sauvan (Paris 1846) bringt Extraits de Feuguières.

Keuguieres' Dentwürdigfeiten bestehen eigentlich aus zwei einander parallel gehenden Werken, von benen bas eine Maximen, bas andere geschichtliche Beifpiele enthält. Dementsprechend gibt die Berdeutschung von 1738 dem zweiten Teile ganz zutreffend ben Sondertitel: "Hiftorische und militarische Nachrichten". Die Gliederung des Werkes ift im erften Teile die folgende 1):

I. Militärpolitische Einteilung. (Rap. 1-5: Unterschied ber Staten in Europa; Regeln eines friedliebenden Fürften; Bon einem ehrgeizigen Fürften, Sorgfalt eines Fürsten, Benerals zu formieren; die Diener find nach ihren Lalenten zu befordern und nach ihren geleisteten Diensten zu belohnen.) - II. Um= terbuch. (Rap. 6-23: Bürdigung der Chargen vom General hinab bis zum Bagenmeister.) — III. Truppentunde. (Rap. 24—26: Disziplin, Truppen, Ausrüstung.) — IV. Berpflegswefen. (Kap. 27—41: Lebensmittel und Fütterung, Kasse, Hoppitäler, Bagage.) — V. Orientierung. (Kap. 42—43: Begweiser, Spione.) - VI. Bon ben Arten ber Rriege. (Rap. 44-49: Defensive und Offensive, Rrieg zwischen Gleichmächtigen, Sulfetrieg, Innerlicher Rrieg.) - VII. Bom Kriege. (Rap. 50-77; Allg. und besond. Krieg&blan, Ge= heimnis, Landestenntnis, Heeresversammlung, Mariche, Lager, Bachten, Futter= holen, Zufuhren, Parteien, Scharmügel, Überfälle, insbesonders von Festungen und

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. zu Berlin. (H. s. 9535.) 2) Ebba. (H. u. 6535.) 3) Ebba. (H. u. 6540.) u. Bibl. bes Berfassers. 4) Ebba. (H. u. 6550.) 9 3m Besite bes Berfassers.
9 Rgl. Bibl. zu Berlin. (H. u. 6558.) Generalstabsbibl.

<sup>7)</sup> Die Busammenfaffung ber Abschnitte I-IX finbet fich im Originale nicht; fie ift bier nur ber befferen überficht wegen eingeführt.

Bosten, Ausbebung von Quartieren und Zusuhren sowie der Fouragierungen, Überfälle von Bässen und Flüssen, Ausbebung der Wachten und der Bagage, Überssälle von Wärschen und von ganzen Armeen, Angriff einer verschanzten Armee, Scharmützel, Hinterhalte, Angriff von Linien, die ein Land decken, Angriff von Zirkumvallationslinien, Schlachten.) — VIII. Vom Festungskriege. (Kap. 78 bis 99: Blokaden, Berennungen, verschanzte Lager unter Festungen, Förmliche Belagerungen, Batterien, Glacisverschanzung, Angriff der Außenwerke, des bedeckten Weges und der Kontreskarpe, Grabenübergang, Minen, Brechen, Abschnitte in der Festung, Stürme, Kapitulationen, Bachen der Festung, Berteidigung.) — IX. Quarstiere. (Kap. 100—103: Fourage=Quartiere, Sommer= und Erfrischungs=Quartiere, Winter=Quartiere, Kontributionen.)

Im zweiten Teile werben genau dieselben Gegenstände (mit Ausnahme des Amterbuches) durch fritische Besprechung aus der Kriegsgeschichte Louis' XIV. erläutert. Dieser Teil des Werkes ist es, dem dasselbe seinen Ruf verdankt. In der Tat zeichnet er sich nicht nur durch soldatische Kürze, sondern auch durch kostbare Mitteilungen und große Freiheit der Weinungsäußerung aus, Sigenschaften, welche in der französsischen Militärliteratur Spoche machten.

Boltaire hat für sein Siècle de Louis XIV viel aus Feuquières' Mémoiren geschöpft; aber er flagt den Verfasser doch an, d'altérer les faits pour censurer les fautes« und nennt ihn d'aristarque sinon le zoile de ses camarades«.

Feuquières strebt jedoch offenbar aufrichtig danach, gerecht zu sein. Wenn er z. B. den Marschall de Créqui wegen seines Verhaltens in der Schlacht an der Konzer Brücke (1645) auf das schärsste tadelt, so fügt er hinzu: De cette malheureuse journée notre général a pourtant tiré dans la suite un avantage considérable pour sa gloire, puisqu'elle lui a fait perdre la présomption qui causa son malheur. Ce grand capitaine a jusqu' à sa mort continuellement mérité des éloges par sa conduite à la guerre. — Eine seiner Lieblingsmaximen, auf die er immer wieder zurücksommt, ist ebenfalls ein Beweis seines Billigkeitsgesühses: "Man befördere die Leute von Talent und besohne die Männer von Verdienst!" Freilich ist das schwierig durchzussühren.

Einen außerordentlichen Eindruck hat dieser kritische Teil auf Friedrich den Großen gemacht. Die deutsche Militärliteratur besaß damals nichts Ühnliches; denn Sosanders v. Goethe verwandtes Werk [XVIII b. §50] behandelte nicht nur einen schon zu weit zurückliegenden nicht mehr zu unmittelbarer Nutzanwendung geeigneten Gegenstand, sondern es war auch mit viel geringerer Schärfe und minder ausgebildetem taktischestrategischem Blick geschrieben. Friedrich hat sich Feuquières gerabezu als Muster genommen.

Er nannte ihn »le précepteur des généraux«; er befahl i. J. 1740: "Wenn die Cadets essen, soll allemal währender Mahlzeit ... ein Stück aus ber brandenburgischen Historie oder auch aus des Feuquières Ariegskunst in das Deutsche überset laut und deutlich hergelesen werden." Bahrend bes ersten schlesischen Krieges ließ Friedrich eine große Anzahl Exemplare der Memoiren bei dem Buchbändler Korn in Breslau kaufen und verteilte dieselben an die Regimenter mit dem Bedeuten, "dies Buch mit Fleif und Rachdenken zu lesen". Rach dem zweiten schlesischen Kriege empfahl er abermals das Studium dieses "strengen Kritikers ber Generale seiner Beit," und i. 3. 1759 sagt er in seinen Reflexions sur la Tactique : "Jener strenge Kritifer, ber scharffinnige Feuguieres, zählt alle Fehler auf, welche die Generale seiner Zeit gemacht haben. Er hat die Feldzüge, denen er beigewohnt, sozusagen anatomisch untersucht, indem er zeigt, worin die Ursachen des Migerfolges lagen. Er hat uns ben Weg zu unferer Auftlärung gewiesen und uns gelehrt, durch welche Untersuchungen man jene einsachen Bahrheiten findet, die die Grundlage ber Kunft find." Eben diefen Beg ift dann, nur mit weniger Diggunft gegen die Mitlebenden und infolgedessen mit mehr Aufrichtigkeit und reineren Ergebnissen. Friedrich selbst gegangen, sowohl in jenen >Reflexions (XVIIIb. § 93) als namentlich auch in seinen historischen Werten. Aber damit nicht genug: auch auf dem rein dottrinären Boden, wie er sich im 1. Teile von Feuguières' Memoiren darstellt, ist Friedrich auf die Dauer von Feuguières beeinflußt worden, inhaltlich wie formal. Der Ausgangsbunft der berühmten und klassischen "Generalbrinzipien vom Kriege" [XVIII. b. § 88] waren unzweiselhaft die Memoiren des französischen Marquis; fogar die Stoffeinteilung, die Reihenfolge der besprochenen Gegenstände deuten darauf hin. Ratürlich fehlt es nicht an Beränderungen auch dieses formalen Schemas, und inhaltlich ist Feuguieres fast in jeder Hinsicht übertroffen; aber die Anlehnung an die Grundidee wird keinem aufmerksamen Beobachter entgehen, sobald er sich nicht dadurch irre machen läßt, daß bei Friedrich die militärpolitische Ein= leitung und das Amterbuch von vornherein ausgeschieden wurden.

Nicht minder günftig als Friedrich dachten der Oberst von Nicolai und der Prinz von Ligne von Feuquières' Werk. Jener urteilt 1775:

"Feuquières zeigt ein ebenso scharfes als richtiges Augenmaß, reise Einsicht im Entwurfe, lebhafte Entschlossenheit in der Unternehmung, besondere Fertigkeit in der Ausführung... Was er vom Kriege im gebürgigten Lande sagt, verdient vorzügliche Ausmerksankeit; hier äußert sich sein vorstehendes Talent."

Und de Ligne bemerkt zu Ende des 18. Jahrhunderts:

Il seroit à souhaiter que toutes les Batailles fussent discutées et commentées comme les siennes. Cela serviroit beaucoup à l'éclair-cissement des faits de guerre et étendroit bien les lumières sur notre métier... Je crois qu'il a souvent vu les choses comme il vouloit les voir et très souvent avec humeur. Malgré tout cela ce livre est tout à la fois dogmatique, didactique, historique et presque le meilleur d'une Bibliothèque militaire.«

Die Landsleute Feuquières' urteilen minder günstig. Sie können es nicht verschmerzen, daß der rücksichtslose Warquis so manchem der geseierten Paladine des Roi Soloil den Nimbus ganz empfindlich zerszaust hat. Und Feuquières bietet viele angreifbare Punkte.

Bie allen leidenschaftlichen Leuten kommt es ihm nicht eben viel darauf an, sich gelegentlich selbst zu widersprechen; er hat eigensinnige Schrullen, wie z. B. die, den Titel einer Batailles nur solchen Kämpsen zuerkennen zu wollen, bei denen die seindlichen Heere mit ihren ganzen Fronten zusammengetroffen sind. Diese Warotte sührt natürsich zu Lächerlichseiten; denn da sind Leuttra und Wantineia, die Alexanderschlachten, da ist Kannä, da sind die Schlachten Friedrichs, welche Feuquieres freilich nicht ersebte, keine "Schlachten" mehr, sondern sinken in die Reihe der "Gesechte" herab. Übrigens sindet sich ein Nachklang dieser Anschauung sogar noch bei Friedrich, insosern er sehr geneigt ist, die Begriffe »Batailles und »combat en rase campagnes zu identisizieren; ein Ortsgesecht derangierte eben immer das großartige, einsach=imposante Gesechtsbild, welches den Taktisern des 18. Ihde ausnahmslos als militärisch=ästhetisches Ideal vorschwebte.

Im allgemeinen teilt man in Frankreich hinsichtlich ber Memoiren Feuquières' das Urteil Bardins. Dieser sagt um 1850:

Le général Feuquières, que Folard élève aux nues, était de bonne école et savait beaucoup; mais comme soldat il était plus ferme que généreux, et ses mémoires qui semblent écrits pour propager les principes de l'art sont surtout un cadre malicieusement ouvert aux amères critiques que distille l'écrivain; presque toutes ses pensées sont marquées du caché d'un homme aigri, et sa production a tiré du scandale qu'elle jette, une partie de la célébrité qu'elle a obtenue. Mais sa réputation s'est affaiblie, parce que les morceaux d'histoire que renferme le livre ont été plus habilement traités depuis, et que les personnalités dont il est semé perdent chaque jour de leur piquant.

Sieht man von dem die geschichtlichen Beispiele enthaltenden Teile ab und hält sich an den die Lehre von den Kriegsmitteln und von der Kriegführung umfassenden ersten Teil des Werkes, so bleibt auch hier noch des Interessanten genug.

Die Betrachtungen über Defensiv= und Offensiv=Kriege sind besonders fesselnd, wenn man sie unter dem Gesichtspunkte der Bergleichung mit den Ansichten Friedrichs d. Gr. liest. Dieselben Regeln, welche dieser in seinen Reslexions von 1759 für die Führung des Berteidigungskrieges gibt, sinden sich in nucoschon hier!): "Sonderlich muß der General bedacht sehn sich nicht einzulassen und in Gesahr zu begeben, vielmehr seine kleine Borthehle zu vermehren, seinen Feind beh dem kouragiren in die Enge zu treiben und ihn zu nöthigen, daß er solches nicht anders als mit stardem Geleit vornehmen könne, hiernächst dessen Zusuhren zu schlagen oder zu bezwacken, ihm den Weg über Flüsse oder durch Pässe schwer zu

machen... Mit einem Wort, er muß suchen, es dahin zu bringen, daß der Feind ihn wegen seiner Munterkeit und Wachsamkeit respectiren und Vorsicht gebrauchen müsse, im übrigen dran sehn, daß er Zeit gewinne und der Feind solche verliere...", um endlich "die Natur dieses Krieges zu verändern und ihm eine andere Gestalt (b. h. die der Offensive) zu geben").

Für den Offensiblrieg ist die Bewahrung des Geheimnisses des Planes Grundbedingung. — Borbereitung durch sorgkältige Würdigung der Grenzen und der Landesbeschaffenheit, auf welcher die Zusammensehung des Heeres (viel oder wenig Reiterei) zu begründen ist. Schneller Einfall, um den Feind womöglich an voller Ausnutzung seiner Streitkäste zu hindern. "Eine Schlacht, die im Ansang eines Krieges zu rechter Zeit geliesert wird, giebet schier stets den Ausschlag." Teilt aber der Angegriffene seine Wacht, weicht dem Zusammenstoße aus, so muß man sich in den Besit wertvoller und wichtiger Örtzlichteiten setzen und hier sest einrichten. Grenzsestungen suche man zu umgehen und möglichst rasch in Richtung auf die Hauptstadt vorzudringen. Um diese zu sichern, wird nun der Feind alles heranziehen, und dann mag man sich rückwärts gegen die Festungen wenden, sür die kein Entsatz mehr im Felde steht. Sie werden leicht sallen, und auf sie gestützt wird man den Krieg mit mehr Bequemlichkeit führen. Dieser Anleitung entsprechen ganz genau Friedrichs II. Feldzugspläne von 1778 und 1779. [XVIII d. § 98.]

Die Anlage des Krieges beruht auf einem im Kabinet festgestellten militärspolitischen Hauptplan und in dem besonderen Feldzugsentwurf. (Geradeso untersischet auch Friedrich d. Gr.) Über die Schlachten äußert Feuquières:

"Beil die Schlachten Saupt=Actiones einer Armee find und offt= mable bem gangen Rriege ober wenigstens faft allezeit bem Feldzug ben Ausschlag geben, fo foll man folde nicht anders liefern als wenn es die Nothburfft erfordert und wichtige Urfachen dazu vorhanden find. Brunde ben Feind aufzusuchen und mit ihm gu folagen find: Wenn man ihm an Anzahl und Güte ber Truppen überlegen; wenn die feindlichen Generale uneinig sind oder verschiedenes Interesse haben oder wenig geschickt sind und sich unachtsam zeigen; wenn es gilt einen belagerten Plat zu entsetzen; wenn zu befürchten ist, daß die Armee auseinanderginge dafern man dem nicht durch einen Erfolg zubortame, ferner wenn bem Feinde Succurs bevorftebt; wenn man bereits Bortheile bavon getragen, und endlich wenn man gemennet ift, ben ganten Rrieg vermittelft einer Schlacht auf einmahl zu entscheiben. - Singegen wird man gur Bermeibung eines Treffens bewogen, wenn man von einem Siege weniger Rut zu erhalten als Rachtheil von einer Niederlage zu befürchten hat, wenn man dem Feinde weder an Zahl noch Tüchtigkeit der Truppen gleicht, wenn man felbst Sulffe erwartet, wenn man den Feind vortheilhafft postiret findet oder aber Ursache zu hoffen hat, die feindliche Armee durch Berzug und Bermeidung des Treffens zu gerftreuen."

Auch diese Auffassungen hat sich Friedrich im großen und ganzen durchaus zu eigen gemacht. Der Teil von Feuquières' Werk, welcher die Beispiele von

<sup>1) 3</sup>ch citiere nach ber Berbeutschung von 1788.

Schlachten bringt, ist durch die beigegebenen Pläne besonders instruktiv; aber auch über den Festungskrieg sind interessante Beobachtungen angestellt, und die appliskatorische Methode, welche der Verf. mit großer Gewandtheit handhabt, läßt ihn in der Tat als einen vorzüglichen Lehrer erscheinen, und so begreift man, daß der große König auf die Dauer von Feuquières' Werk angezogen wurde und es zur Grundslage seiner eigenen Arbeiten machte.

### Nicht ganz gerecht ist Th. v. Bernhardis Urteil, 1878:

"In Feuquières ertennen wir den Beitgenoffen einer Beriode, die nur Kabinetelriege tennt, Kriege, die mit mäßiger Unftrengung um setundare, lediglich dynastische Interessen geführt werden. Alles was er sagt, bezieht sich ausschließlich auf eine folche Zeit . . . Er fällt gang in die handwerksmäßige Behandlung jeines Gegenstandes gurud, wenngleich er auch die höheren Aufgaben des Sandwerts im Muge hat und nicht blog Lehrlinge und Gefellen, sondern auch bie Meifter bes Sandwerts belehren will. Dies Sandwertsmäßige der Auffassung und Unterweisung zeigt sich vor allem darin, daß er mit trodener Zuversicht, wir möchten fagen, Rezepte zu friegerischen Operationen vorschreibt, ohne sie sonderlich tief zu begründen oder Zweifel und Fragen, die sich aufwerfen liegen, dialektisch zu erörtern. fucht fie nur im II. Teil feines Wertes durch Beispiele aus ber Zeitgeschichte au illuftrieren. — In Ginzelheiten werden wir nebenher gewahr, daß er fein Buch zu einer Reit geschrieben bat, wo er, verstimmt durch die Burudsepung, die er erfahren hatte, wie so mandjer andere in ahnlicher Lage, geneigt war, die Gegenwart und alles, was ihr angehörte; zu tadeln; wo er geistig alt geworden, wie so manches in den Gewohnheiten und Borurteilen seiner Jugendzeit befangene Sandwerter, unzugänglich geworden war für jede Neuerung. Als ein Zeichen biefes geistigen Stillftandes, ju bem er getommen war, macht es uns, ben Sohnen einer bewegteren Beit, die Größeres erlebt bat, einen fast tomisch befremdenden Eindruck, daß Feuquieres - in einer beiläufigen Bemertung - bas Miggeschick, bas die Baffen Frankreichs im spanischen Erbfolgefrieg erfuhren, wenigstens jum Teil daraus herleiten will, daß die Infanterie nicht mehr wie zu Ludwigs XIV. glänzender Jugendzeit in feche Gliedern rangierte, fondern nur in vieren!"

## § 13.

Das Urteil Bernhardis über Feuquières scheint mir z. T. besser auf Santa-Cruz und seine "Roslexionos militares" zu passen; benn nicht ber malitiöse Franzose sondern der gelehrte Spanier offen-bart in seinem Compendium die ganze Pedanterei und methodische Zurückhaltung jenes Zeitalters der Kabinetskriege, deren Zweck nicht Bernichtung sondern Ermüdung des Gegners war und deren Dog-matiker tief davon durchdrungen scheinen: mehr Dinge gäb' es nicht im Himmel und auf Erden als ihre Schulweisheit sich träumen ließ.

Don Alvaro Navia Osorio Bigil, Marqués de Santa Eruz de Marcenado, Bizconde del Puerto, war 1687 geboren und schon mit 15 Jahren Oberst der sür Philipp V. ausgehobenen Milizen seiner Heimatprovinz Asturien geworden. Er verdiente sich die Sporen in dem damals vom Erzherzog Karl bestrittenen Königreiche Balencia. Im J. 1718 wurde er Mariscal de campo und erhielt den Besehl über die spanischen Truppen in Sizisien. Dann ging er als Gesandter nach Turin. Hier lebte er wesentlich seinen Studien und veröffentlichte von 1724—1727 die ersten zehn Bände seiner Reflexiones militares. Im J. 1727 wohnte er dem Kongreß von Soissons bei und übernahm darauf die spanische Gesandtschaft zu Paris. Hier erschien i. J. 1730 der 11. Band seines großen Werses. Daneben beschäftigte er sich mit Wassentechnit: mit der Konstruttion vorzüglicher Sattelpistolen und mit der eines Kanons, welches mit einer Unze Pulver eine Kugel von 11/2 Psund auf 800 Schritt schießen sollte. Im J. 1732 begab er sich als General-Lieutenant zu der großen Unternehmung gegen Dran und ward bei einem Aussall im November 1732 getötet.')

Die Reflexiones militares wurden erft in unserem Jahrhundert in ber Ursprache neu aufgelegt. (Madrid 1850.) Ihre Wirtung auf das europäische Bublitum erzielten fie in der frangofifchen übersetzung von Bergh u. d. T .: > Réflexions militaires et politiques.« (Hag 1735, n. A. Baris 1738°), Sag 17398), 1771.) Aus biefer wurden fie als "Gebanten von Rrieges und Staats=Beidafften" verdeuticht und mit einer Borrede des RDQ, b. Bobn. kaiserlichen Brodirektors des Ingenieurwesens zu Wien, herausgegeben. (1753.)4) In das Italienische übertrug Frezza die Reflexiones. (Reapel 1759.) Auch englisch erschienen sie. (London 1737.) — Allen diesen Übersetzungen fehlt der 11., in Baris herausgegebene Teil des Originals, und nicht ganz mit Unrecht; denn dieser Teil ist weniger als Abschluß des Turiner Werkes zu betrachten, denn als Einleitung zu einem zweiten Werte, welches ber Logiftit (ben calcula militaires, wie Bergy es nennt), gewidmet sein sollte und ebenfalls auf zehn Bande veranschlagt war. Der eine, zu Paris 1730 erschienene Teil bringt den Entwurf zu einer grund= fählich neuen Einrichtung des Heerwesens, die eine pollständige Umwälzung der Organisation und der Bewaffnung zur Folge haben mußte, eine Aufgabe, der sich Santa-Cruz perfönlich zu unterziehen gedachte.

Die große Breite der Reflexiones forderte dazu auf, Auszüge daraus zu versanstalten. Einen solchen gab zuerst der Major v. Zanthier in deutscher Sprache als "Freier Auszug u. s. w." (Göttingen und Gotha).6) Ihm folgte der später durch die Berteibigung von Taragona (1811) berühmt gewordene Contreras mit einem ähnlichen »Compendio« (Madrid 1787).

Santa-Cruz hatte eine ungewöhnlich große Belesenheit und versfügte über eine sehr gewandte Dialektik. Als seine Roslexiones

<sup>1)</sup> Egl. Éloge de Santa-Cruz in ben Mémoires de Trevoux (Destr. 1783) u. Molbonabo Macanas: Biografia di S. C. im «Seminario Pintoresco» von 1853.

<sup>2)</sup> u. 3) Rgl. Bibl. gu Berlin. (H. u. 6484 unb 6490.)

<sup>4)</sup> Ebba. (H. u. 6496) b) Ebba. Bibl. Diez. 80, 6966.

militares ins Französische übersett wurden, besaßen die Franzosen abgesehen vielleicht von Rohans furzem »Purfait capitaine«, kein Werk, welches die höheren Teile der Kriegstunft so vollständig abgehandelt hatte. Freilich mochte ber übermäßige Umfang desselben manchen abschrecken; aber biefer Reichtum ift so gut geordnet, daß man sich leicht barin zurechtfindet, und die uns heute fast lächerlich anmutende Maffenhaftigfeit ber Beisviele aus allen nur möglichen beiligen wie profanen Schriftstellern war bem Geschmack jener Zeit burchaus millfommen.

Santa-Cruz war offenbar durch Montecuccoli angeregt [S. 1167]; er will nicht junge Leute bilden, sondern Generale; boch auch so nahert fich fein Werk bei bem ihn beseelenden Geifte ber Methobit und bem Streben nach Bollftanbigfeit einigermaßen einer Encyflopabie. Auf Waffenlehre und Fortifikation wird freilich nicht eingegangen. Der Sauptinhalt bes ganzen Bertes gliedert fich in 22 Bücher wie folgt:

- 1. Bon den Eigenschaften eines die Armee tommandierenden Generals.
- 2. Bon ber Buruftung jum Rriege.
- 3. u. 4. Bom Überfallen und bom Sinterhalte. (Gine ber bollftanbigften Abhandlungen über diese Gegenstände.)
  - 5. u. 6. Bom Übersegen der Flüsse. Bon Kundschaftern.
  - 7. Bon den ersten Schritten eines Generals ju Anfang bes Rrieges.
  - 8. und 9. Bom Rampieren und von Märschen.
- 10. Von den Gelegenheiten, wo man zu schlagen suchen muß und wie man die Feinde bagu nötigen tonne.
- 11. Bom Befriegen überhaupt und wie man die Zuneigung der Einwohner gewinnen und so ben Besitz eines eroberten Landes dauerhaftig machen foll.
- 12. Bon ben Anstalten por einer Schlacht, welche beibe Teile zu magen entschlossen sind.
- 13. Bon den Anstalten mahrend der Schlacht. (Bei diefer Gelegenheit fest der Berf. fein Syftem von den "verftarften Bataillons" auseinander, welche ein Mittel= bing von Folards Kolonne [§ 14] und ben gewöhnlichen Bataillonen sind.)
  - 14. Bas nach gewonnener Schlacht vorzunehmen fei.
  - 15. Von Embörungen. (Merkwürdig ausführlich und eingehend behandelt.)
- 16. und 17. Bon Belagern und Ginsperren; von Übergabe und Eroberung einer Stadt.
  - 18. Bom Berteibigungefriege.
- 19. Bann man eine Schlacht vermeiben und was für Mittel man ergreifen muffe, um nicht wider Billen bagu gezwungen zu werben.
  - 20. u. 21. Bas ein Feldherr nach verlorener Schlacht thun folle. Bom Beichen.
- 22. Bon ben Beweggrunden, entweder Krieg ober Frieden zu mahlen und von ber nötigen Borficht wegen ber Bunbniffe und bes Bechfelbeiftanbes.

Jedes dieser Bücher ist nun auf das sorgsamste wieder in eine große Bahl von Kapiteln gegliedert, die den Gegenstand auf das genaueste von allen Seiten her beleuchten. So zählt das 1. Buch 61 Kapitel, das 2. deren 34 u. s. w.

Als besonders charafteristisch für die Anschauungen der Zeit, namentlich für die Abneigung gegen entscheidende Schläge und gegen jeden verantwortlichen Entschluß, sowie zugleich als Beispiel für die Behandlungsweise lasse ich hier einige der wichtigsten Außerungen aus dem 10. Buche folgen. Es spricht "Bon den Gelegenheiten, woman zu schlagen suchen muß".

"Benn ich von den Gelegenheiten bandle, mo man die Schlacht vermeiden muß, werde ich zeigen, daß weder der Borzug, den euere Truppen nach Zahl und Beschaffenheit vor den feindlichen haben, noch die Borteile des Blages ein sicheres Mittel find wider die verschiedenen Rufalle, welche eine Riederlage verursachen fönnen. Da ich von den Eigenschaften eines Generals geredet, habe ich bewiesen, daß wenn ihr gefchlagen werdet, man euch die Schuld babon beimeffen werde, ob ihr gleich Bunderwerte der Tapferfeit verrichtet und dabei Broben volltommenfter Beisheit abgelegt hattet, ja daß felbst oft diejenigen, welche im Kriegsrate der Meinung gewesen, daß man eine Schlacht liefern folle, die erften fein werben, euch zu tabeln, wenn ihr ihre Weinungen nicht habt von ihnen unterzeichnen laffen. Alfo fete ich voraus, daß wenn ihr euch entichlieft, eine Schlacht zu liefern, ihr entweder ausdrücklichen Befehl von euerem Beherrscher dazu habt ober doch Erlaubnis, je nach Umftanden zu handeln. Letteren Falls versammelt den Rat euerer Benerals und machet, daß die, fo das mehrefte Anfeben unter ihnen haben, euerem Entschlusse beifallen, damit ihre Meinung euch rechtfertige, wenn etwa ber Ausgang ungludlich fein mochte. "Thut nichts ohne Rat, jagt Sirach, fo wird euch foldes nach der Sand nicht gereuen!" ... Jeder Geringere wird den Theil, bamit er begabt ift, mit um fo mehrerer Genauigfeit überfeben, je weniger weit= läufig er ift. Wir feben, daß die Ländereien vieler armen Leute beffer als die Äcker großer Herren besäet sind und daß von tausend Brivatpersonen jeder in seinem kleinen Cabinette geschwinder ein Buch findet als ein Bibliothekarius infeiner großen Bibliothet. "Der herr, fagt die Schrift, nahm einen Teil des Berstandes, den er Mose gegeben hatte, um solchen den 70 ermählten Männern beijulegen, daß fie ihm follten regieren belfen . . . Dies beißt boch ben Beruf eines Keldherrn gründlich verkennen!

"Man muß suchen, eine Schlacht zu liefern, wenn ein groß Theil euerer Urmee von den Truppen eines andern Prinzen ist, welche bald abziehn müssen. (Hannibal mit den unbeständigen Galliern an der Trebia; Lautrec mit den Schweizern bei Bicoca.) — Man muß auch suchen, zu schlagen, wenn ihr wisset, daß der Feind bald verstärkt werden wird oder wenn ihr vorausseht, daß euere Soldaten wegen Mangel an Proviant oder Geld davon gehn werden. (Bourbon bei Pavia u. s. w.) — Wenn zu befürchten ist, daß die Feinde euer Land ruinieren und ihr keinen Mangel an Geld, Rekruten und Remonten habt, so bemühet euch, hnen vorhero ein Treffen zu liefern. (Rat Memnons an Darius, Miltiades

5. Allgemeine Merk individuellen Charafters -

gegenüber dem Darius historier, oder um sich auch schlagen um heigenen Abgug vor der um sich aus stanzeit und solle, um den sie sich abgug vor der um sich auß krankbeit und solle, um den den siegenen Abgug vor der um sich auß krankbeit und solle, um den Se eind siegenen Abgug vor der um sich auß frankbeit und solle, um den siegenen Abgug vor der um sich aus solle siegenen Abgug vor der um sich aus solle solle, um den solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle solle gegenüber dem Darus der de de Eurenne; die Atolet geger eigenen Abzug vor dem Hich auß Krantheit und Hangel zu befreien... und Maledonier), oder um sich auß krantheit und folle, um de n Toch man auch schlagen konne und harris aiber von vor dem Fenous grantheit und Munder du Befreien."

en Abgug vor dem ist um sich auß grantheit und solle, um den Feldzug, die Mackbonier), auch solleg und solleg und bamit den Feldzug, die Fingen (Feuguières)

Daß man den Sieg du gewinnen und bringen (Feuguières) egenen, oder um met nund hamit den Feind 3 und graftennier), oder um mit den Feind 3 und graftennier), oder um den ind fasigen finne und damit den Feidzug, die Viernichten, den Sieg zu gewinnen und bamit den Gieg zu gewinnen bringen (Feuquières), ohne da sernichten, den Krieg zu beranlaßt oder gezwungen

Daß man any sing zu gewinnen und dan Genquières), ohne das sernichten, ben Gieg zu gewinnen beranlast ober gezwungen sei, dabo seranlast ober gezwungen sei, dabo seichte ben gewinde dazu beranlast ebenso bezeichnen. vernichten, ven Entscheidung zu verngen (Veuquières), ohne dass eicht ben Krieg zur Entscheidung zu veranlaßt ober gezwungen sei, dabore seicht ben Krieg zur Gnitagründe dazu veranlaßt ebenst bezeichnend für ihman durch Rebenstrinde war und das ist ebenstraßten Bort, und das ist ebenstraßten Bort, und das ist ebenstraßten Bort, und das ist ebenstraßten Bort, und das ist ebenstraßten Bort, und das ist ebenstraßten Bort, und das ist ebenstraßten Bort, und das ist ebenstraßten Bort, und das ist ebenstraßten Bort, und das ist ebenstraßten Bort, und das ist ebenstraßten Bort, und das ist ebenstraßten Bort, und das ist ebenstraßten Bort, und das ist ebenstraßten Bort, und das ist ebenstraßten Bort, und das ist ebenstraßten Bort, und das ist ebenstraßten Bort, und das ist ebenstraßten Bort, und das ist ebenstraßten Bort, und das ist ebenstraßten Bort, und das ist ebenstraßten Bort, und das ist ebenstraßten Bort, und das ist ebenstraßten Bort, und das ist ebenstraßten Bort, und das ist ebenstraßten Bort, und das ist ebenstraßten Bort, und bas ist ebenstraßten Bort, und bas ist ebenstraßten Bort, und bas ist ebenstraßten Bort, und bas ist ebenstraßten Bort, und bas ist ebenstraßten Bort, und bas ist ebenstraßten Bort, und bas ist ebenstraßten Bort, und bas ist ebenstraßten Bort, und bas ist ebenstraßten Bort, und bas ist ebenstraßten Bort, und bas ist ebenstraßten Bort, und bas ist ebenstraßten Bort, und bas ist ebenstraßten Bort, und bas ist ebenstraßten Bort, und bas ist ebenstraßten Bort, und bas ist ebenstraßten Bort, und bas ist ebenstraßten Bort, und bas ist ebenstraßten Bort, und bas ist ebenstraßten Bort, und bas ist ebenstraßten Bort, und bas ist ebenstraßten Bort, und bas ist ebenstraßten Bort, und bas ist ebenstraßten Bort, und bas ist ebenstraßten Bort, und bas ist ebenstraßten Bort, und bas ist ebenstraßten Bort, und bas ist ebenstraßten Bort, und bas ist ebenstraßten Bort, und bas ist ebenstraßten Bort, und bas ist ebenstraßten Bort, und bas ist ebenstraßten Bort, und bas ist ebenstraßten Bort, und bas ist leicht den Krieg der doge beranlaßt over gezwungen sei, dabort icht ebenst bezeichnend für ihre durch Rebengrinde dogt, und das ist ebenst bezeich aufgeführter ingt Eanta-Erns tein Wort, und das ist seinem 11. Teile aufgeführter siegt seine Zeit, wie die solgenden in seinen. Er saat man durch neuens man das zu evenzu vezeichnend für ihre santa Ernst fein glort, und das zu evenzu vezeichnend für ihre santa Ernst feine Zeit, wie die folgenden in seinem 11. Teile aufgeführtere und für seine Zeit, wie die folgenden in seine Er sagt da: und für seine Seit, wie die sousenven in seine Er fagt da: Gründe, eine Schlacht wagen, es sei constant Bründe, eine Schlacht wagen,

nde, eine Schlacht zu merven. es sei denn, man habe einere nde, eine Schlacht wagen, es sei dennilligung der übriaen Man mub niemals eine Schlacht wagen, des ber Skrindilligung der übriaen Man mub niemals eine Schlacht wagen der als der Skrinden Beschl von seiner als der Skrinden Beschl von seiner als der Skrinden Beschl von seiner als der Gründe, .... gefolicat wagen, es sei benn, man habe einere Ghlacht wagen, es sei benn, man habe einere grünge ober doch die Einwilligung der übrigere "Man nuß niemaß eine Könige oder doch die Vussagang einer Schlacht "Michts ist ungewisse der Skeine Michtagen einer Schlacht ausbriidingen Der Nichts ist ungewiser aus der Nusgang einer Schlacht - glicht ergänzen tann als der Vinsen. der muß das Gesech wennele dazu erhalten icht seine Schlacht wagen, wenn der Plat nicht sehr aunstigen ger ein her girt bürst keine Schlacht wagen. Generale vast nicht so seine Schackt wagen, wenn der Plats nicht sein Gefährlich Ger nicht seine Schlackt wagen, wenn der Plats nicht seine Schlackt wagen, wenn der Plats ist gefährlich Germeiben 3hr durft teine Schackt beider Henrt. Wer sein der Ish diest keine Schlacht wagen, wenn der Platz nicht sehr günstick werneiden. Ich seine Bolten genau kennt. Es ist gesährlich serneiden von ihr die Stärke beider Hernatzungen, wenn der Bolt du schlagen; einige Vilken ist oder wenn ihr die Stärke nicht versuchten Verneidet das Tressen, wenn die Sal ind verneidet das Tressen, wenn die Sal interhaubt nicht du Feldschlachten. nit neu geworbenen ober san hurch abergläubischen Wahn in Kurcht augen überhaupt nicht zu haben ober gar durch abergläubischen Wahn in Kurcht augen überhaupt nicht dazu haben ober gar burch mn nen verneidet das Tressen, wenn die Solstaugen überhaupt nicht du Feldschlachten. vermeidet das Tressen, wenn die Solstaugen Wahn in Furcht gestaugen überhaupt nicht dass haben ober gar durch abergläubischen Die Soldaten noch nicht daten nicht Lust dazu haben ober Schlsfahrt ober wenn die Soldaten noch nicht nugen nicht Lust dazu haben oder gar durch avergraubischen Wahn in Furcht gestaten nicht kann haben nich kann der Schissen dass seinblichten sich bag seinblichten sich gebens nach langer Schissen wenn Haben; wern Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; wenn Haben; we vaien sind, ebenso nach langer Schissaft oder wenn die Soldaten noch nich erien sind, ebenso nach langer Schissaft wenn Hon sind, ebenso nach langer serweidet sie, wenn Hon sind, ebenso nach baden; verweidet sie, wenn hon selbst zusammenschmetzen u. s. w."

werde von selbst zusammensamersen begetische Beitgenossen Beifall sand Es ist begreissich, deich benkenden genugeno gegenen yaven, vermeiver ne, wenn Hoffe

Es ist begreissich, das die vergerzuge Zweischen Beifall sand Banta Cruz bei seinen gleich benkenden Friedrichs und Navoledn Santa-Cruz bei seinen gleich venuenven Seigenvillen Weisen Maposeon während die Nachkommen, welche die Taten Buche nichts mehr wissen wahrend bie Nachkommen, beinem breiten Buche nichts mehr wissen während die Machtonien breiten während die Nachkommen, wercze vie Lucen Friedrichs und nachten willen wollter gesehen, von ihm und seinem breiten Ind die Infanten Ludwig und Konstellen, von ihm und seinem und die Infanten gesehen, von ihm und seinem vreuen Buchen und die Infanten Bande der svanier. Dem 10. Bande der svanier. Ansgabe ist eine ganze eines bes großen Prinzen Engen befinst gustabe ist eine ganze eines bes großen Prinzen Engen befinst Ausgabe ist eine ganze Folge begenverrer Prinzen Eugen besind unter denen sich sogar eines des großen Krinzen sich die Reslevie unter denen sid sogar eines des großen Prinzen sugen besind nicket benen sid sogar eines des Großen Prinzen sid die Rosloxiod in die Türkei, verbreiteten sich die Werken stalsischen Werken iber ganz Europa, bis in die 211 den wenigen "klassischen" Werken isber ganz Europa, bis in die Türket, vervrenzen ing die Werken wenigen "kassische Berken ganz Europa, bis in die Türket, vervrenzen ikassischen Werken ganz Europa, bis in die Türket, vervrenzen in die Werken ganz en genopa, bis in die Türket, vervrenzen in die Werken ganz en genopa, bis in die Türket, vervrenzen in die Werken ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz en ganz Friedrich d. Gr. zählte sie zu den wennzen "einschusen werken gerfenten b. Gr. zählte sie zu den mengen "einschusen werken Mit hitterem Sbatten Mit hitterem Sbatten Mitterem Sbatten werden. Militärliteratur. [S. 1488.] Aber nachger min der dinkt hitterem Spotte sie sich wohl nie mehr erholen werden.

Sittst von Ligne.

Sittst von Ligne.

Sittst von Ligne.

Solie, c'est que ce Marquis de Santa Crestification de la folie, c'est que comme un fou. Les Marquis de Santa Crestification de la folie, c'est fait tuer comme un fou. Les Marquis de Santa Crestification de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la folie de la fol Ce que j'aime à la folie, c'est que ce marquis de Santa Crondit de la prudence, s'est fait tuer comme un fou. Les Man Ce que j'aime à la folie, c'est que comme un fou. Les Man Ce que j'aime à la folie, c'est que comme un fou. Les Man Ce que j'aime à la folie, c'est que comme un fou. Les Man Ce que j'aime à la folie, c'est que comme un fou. Les Man Ce que j'aime à la folie, c'est que ce marquis de Santa Crondit de la folie, c'est que ce marquis de Santa Crondit de la folie, c'est que ce marquis de Santa Crondit de la folie, c'est que ce marquis de Santa Crondit de la folie, c'est que comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comme un fou. Les Man comm tant prêché la prudence, s'est fait tuer comme un 10u. Les Man avoir lu ses 11 Tomes, le battirent près d'Oran où il s'engagea un avoir lu ses 11 Tomes, le battirent autant de pauvretés et a ber Fürst von Ligne: ant preche il Tomes, le battirent près d'Oran du le sengagea ma avoir lu ses 11 Tomes, inou' d'écrire autant de pauvretés et d'avoir lu ses 11 est inou' d'écrire sus que les autres dans la plaine. Il est aussi ridicules les uns que les autres dans la plaine. traits, aussi ridicules les uns que les autres dans la plaine. dans la plaine. Il est inou' d'écrire autant de pauvretés et d'dans la plaine. traits, aussi ridicules les uns que les autres. Immerhin hebt be Ligne noch einige taktische Kapitel als gelungen heraus. Der General Bardin will aber gar nichts mehr von Santa-Cruz wissen (1850):

Cet ouvrage est une compilation verbeuse, décousue, surchargée d'éternelles citations et qui aurait pu recevoir pour épigraphe: Diffusion, obscurité, crédulité... Santa-Cruz n'est pas dépourvu de savoir, mais il l'emploie mal; il a aspiré à être le régent des généraux et n'a été le précepteur de personne.

Dies Urteil ist unzweiselhaft ungerecht. Santa-Eruz schreibt nichts weniger als unklar, vielmehr erstaunlich einsach und natürlich, und wenn er niemanden belehrt hätte, so würde dies von all den Männern gelten, die, ohne durchschlagende neue Gedanken zu bringen, doch das volle Bissen ihrer eigenen Zeit und die maßgebenden Stimmungen und Empfindungen derselben zusammensassen und ordnen. Gerade solche Schriststeller sind aber für das geschichtliche Verständnis der Nachlebenden von ganz besonderem Werte.

### § 14.

In demselben Jahre, in welchem Santa-Cruz zu Turin sein Werf veröffentlichte, kam zu Brüssel die Einleitung derzenigen Schrift heraus, welche unter allen literarischen Arbeiten des 18. Ihdts. die Fachgenossen, die Kritik, die Presse bei weitem am meisten beschäftigt hat, die Einleitung zu Folards »Polybe«.

Rean Charles de Rolard, geboren am 13. Februar 1669 ju Avignon, begeisterte fich als fünfzehnjähriger Jüngling an Cafars Kommentaren, entlief bem Baterhause und trat ins heer. Auf den Bunich der Familie gurudgegeben und in ein Kloster gebracht, entsprang er aufs neue und wurde mit 18 Jahren Mustetier im Regiment Berry. Gleich barauf, 1688, lernte er als Sous-Lieutenant in einem Streiftorps den Krieg kennen. Unermüdlich tätig und aufmerkfam, entwarf er damals schon eine Abhandlung »De la guerre des partisans«, die nicht gebrudt wurde, beren Sanbichrift aber ber Marichall Bergog v. Belliele mit Folards Nachlaß erbte. 218 Lieutenant im Regiment Berry ging Folard nach Reapel; unterwegs ernannte ihn der Duc de Bendome jum hauptmann und ju seinem Abjutanten und überließ ibn spater nur ungern seinem Bruder, bem Grofprior, der in der Lombardei befehligte. Folard leistete ausgezeichnete Dienste; aber fein Freimut und feine rudfichtslofe Spottsucht machten ihm viel Feinde. Eine hervorragende Baffentat, die Berteidigung der Cassine de la Bouline, brachte ihm den Ludwigsorben. Er kehrte bann zu Bendome zurück und wurde bei Caffano ichmer verwundet. Auf bem Schmerzenslager foll er bas Schmerzenstind feines Lebens, die viel umftrittene "Rolonne" erfonnen haben. In der Folge focht er unter Orleans in Italien, bann unter Bendome und bem Bergoge bon Burgund in Flandern. Dem letteren überreichte er 1709 bas Projett seiner Arbeit über den Krieg; die Teilnahme, welche diefer Fürst bemfelben entgegenbrachte,

ii....

ė

.

i i

Ė,:

1

ermutigte ihn und berechtigte ihn ju hoffnungen, die ber Tob feines Beschützers allerdings bald zerftörte. Folard zeichnete fich bei ben Unternehmungen mahrend ber Belagerung von Lille vorteilhaft aus, und es lag nicht an seinen Ratschlägen, daß der Entsat dieses wichtigen, vom Prinzen Eugen belagerten Blates nicht ernsthaft durchgeführt murde; die Dighelligleiten zwischen Burgund und Bendome trugen die Schuld baran. Folard hat diefen Feldzug damals zum Gegenstande einer »Rolation« gemacht, die jo geschickt verfaßt war, daß er es wagen burfte, fie beiden Bergogen vorzulegen und die Genugtuung hatte, fie von beiden gunftig aufgenommen zu feben. Auch bies militärisch=diplomatische Kunftftud blieb Hand= schrift und befand sich unter den an Bellisle übergegangenen Papieren. Bei Malplaquet 1709 wurde Folard abermals verwundet und bald barauf gefangen. Man fagt, der Bring Eugen habe fich bemüht, ihn für den kaiferlichen Dienst zu gewinnen, doch ohne Erfolg. Ausgewechjelt, empfing Folard als Chrenstelle und Benfion die Rommandantur von Bourburg. Rach dem Frieden von 1712 widmete er sich jeinen wissenschaftlichen Arbeiten, und 1714 eilte er nach Malta, um sich an der Berteidigung der Insel zu beteiligen. Da ihm aber die Eifersucht der frangofischen Ingenieure den dortigen Aufenthalt verleidete, reiste er nach Stockholm zu König Karl XII., den er leidenschaftlich verehrte und für den größten Feldherrn nicht nur des Jahrhunderts, fondern aller Zeiten erklärte. Unter beffen Augen wollte Folard fein Bert über die Kriegstunft vollenden. Als Rahmen für dies batte er die Universalgeschichte bes Polybios gewählt, von der er eine édition raisonnée beranftalten und baneben feine Beobachtungen und fein Spftem nieberlegen wollte. Dieje Kommentare waren nahezu vollendet, als Folard auf der Beimreise an der jutischen Ruste Schiffbruch litt und sein Manustript einbutte. Er nahm jedoch in Baris die Arbeit sofort wieder auf, und nachdem er 1719 noch als Mestre de camp à 1. s. des Regiments der Bifardie, feinen letten Feld= zug, den turgen spanischen Krieg, mitgemacht, überreichte er dem Herzoge von Orleans als Einleitungsichrift zum hauptwerke:

Nouvelles découvertes sur la guerre dans une dissertation sur Polybe, où l'on donne une idée plus étendue du Commentaire entrepris sur cet auteur et quelques essais importans des matières qui le composent« (Brüffel und Baris 17241), Baris 17262), Brüffel 1753.3)

Dicie Dissertation sur Polybe enthält folgende Kapitel: 1. Raisons dont on s'est servi pour décrier le Commentaire Militaire sur Polybe. Insuffisance des Auteurs, qui jusqu'à nos jours ont écrit de la Guerre. — 2. Erreur de s'imaginer que la Guerre s'apprend par routine. C'est une science plus speculative qu'expérimentale. — 3. Pourquoi dans le dessein de travailler sur la guerre on a préféré Polybe à César. [S. 1461.] 4. Idée et utilité du Commentaire militaire sur Polybe. 5. Digressions sur la

<sup>1)</sup> Bibl. bes Baupttonfervatoriums ber bager. Armee.

<sup>9)</sup> Bibl. bes gr. Generalftabes und Bibl. ber Rriegsafabemie in Berlin. (D. 302.

<sup>3)</sup> Bibl. bes gr. Generalftabes in Berlin.

Tactique des Grecs et des Romains. Phalange Macédonienne. 6. De l'ordre de bataille des Romains. 7. Suite du projet du Commentaire. 8. Histoire du Commentaire. 9. Découvertes que l'on verra dans les commentaires. Tranchées connues aux Anciens. 10. Conclusion de cet ouvrage.

In der Geschichte seiner Arbeit gibt Fosard Rechenschaft darüber, weshalb er sich nicht mit der vorhandenen Übersetung des du Ryer begnügt habe. Diese sei nach der lateinischen Bersion des Causabonus angesertigt und teile oder steigere die Irrtümer der letzteren. Da die weltlichen Gelehrten von Paris eigentlich sämtlich nur Lateingelehrte seien, die sich höchstens nebensächlich mit dem Griechischen beschäftigten, habe er sich an einen hochgebildeten Benediktiner, Dom Thuillier, gewendet, der die Übersetzung unter seiner steten militärischen Kontrolle ausegesührt habe.

Der Dissertation solgte in der Einleitungsschrift ein Traité de la Colonne, der taktischen Form, in welcher Fosard das Arkanum des Sieges erblickte, dann eine Auseinanderschung »Où l'on examine, si l'usage où l'on est de mettre la Cavalerie sur les ailes et l'Infanterie au Centre dans une Bataille rangée est aussi dien fondé qu'il est ancien et universel«. Er dereneint diese Frage und gibt eine Ordre de dataille seiner eigenen Etsindung.

Drei Sahre später begann bie Serausgabe ber Histoire de Polybe, nouvellement traduite du Grec par Dom Vincent de Thuillier, Bénédictin de la Congr. de Saint Maur. Avec un Commentaire ou un corps de science militaire, enrichi de notes critiques, où toutes les grandes parties de la guerre sont expliquées, demonstrées et représentées en Figures par M. de Folard, Chevalier de l'Ordre de Saint Louis, Mestre de Camp d'Infanterie. 6 vol. in 4°. (Baris 1727—1730.)¹).

"Das Wert Folards", so sagt Oberst von Nicolai in seinem "Grundriß zur Bildung eines Offiziers" (Ulm 1775), "läßt sich aus einem drehsachen Gesichtspunkte betrachten: 1. insosern dersesche sich bemüht hat, den Polyb auszulegen, 2. insosern er diese Stücke der römischen Geschichte mit modernen Beyspielen vergleicht und sie fritisch zergliedert, und 3. insosern er aus diesem allen ein neues taktisches System, das System der Kolonne, daut... Der Ansänger, welcher alles das mit einemmable umsassen will, steigt auf eine Höhe, auf welcher ihm schwindeln muß. Er sieht sich undermutet im Ocean der Taktik." Dies trisst volltommen zu; nur ist, wie Frd. Morit v. Rohr sich (1756) ganz richtig ausdrückt, "der Text des Polybius durch Wenge der Betrachtungen gleichsam verschlungen".

Das Werf beginnt mit einer Vorrebe bes Kommentators, in der sich sein Selbstgefühl ebenso stark ausspricht wie in der einleitenden Schrift über die Nouvelles découvertes; und in der er,

<sup>1)</sup> Bibl. bes gr. Generalftabes in Berlin. - Bibl. des Berfaffers.

bezgl. ber Anordnung seiner Kriegslehren, sich auf das Dichterwort beruft: »Souvent un beau désordre est un effet de l'art! « Fosard gibt dann eine Lebensbeschreibung des Polybios und wieders holt hierauf (mit einigen Abänderungen) den »Traité de la Colonne, la manière de la former et de combattre dans cet Ordre«.

Dieser Traftat handelt in 12 Kapiteln solgende Themata ab: >1. In convéniens de notre Tactique. Quelques savans qu'aient été les anciens Capitaines, il est permis d'enchérir sur eux.«

2. De la colonne et de ses parties. Ce qu'on entend par cette manière de combattre. Ses avantages sur le quarré à centre plein. Der Hauptgrundsat, welchen Folard bem Gebäude feiner neuen Tattit als Unterlage gibt, ift diefer: "Die mahre Stärfe eines Korps Infanterie beruht in der Tiefe feiner Rotten und in dem Drud der bis auf die Sabelfpipe eng aufgeschlossenen Glieder." Er meint, daß biefer Druck mit ber Rahl der Glieder wachse. Dem= gemäß erklärt er jede Truppenstellung für verwerflich, welche große Front und wenig Tiefe habe, und behauptet, "daß jeder Trupp, welcher in fleiner Front und großer Tiefe gestellt fei, einen nach der umgefehrten Methode angeordneten unbedingt ichlagen werde". Aus diefen beiden Maximen folgert er dann die dritte: "daß die Riederlage einer mit fleiner Front und großer Tieje gestellten Insanterietruppe feinen Ginfluß auf andere Truppen habe, die ihm gur Seite stehen", also für das Bange einer Schlachtordnung niemals von verhängnisvollen Folgen fein werde. Dementsprechend lautet bas vierte Sauptagiom: "bag man die fleineren Massen oder Korps (von flacherer Aufstellung) durch größere Rolonnen unterftugen muffe, welche im flande feien, felbständig zu wirten, und daß diefe in der Gesamtfront der Aufstellung entsprechend zu verteilen seien." — Folard betrachtet seine Kolonnen als Mauerbrecher beim Ungriff, als wandelnde Festungswerte bei der Berteidigung. — Der bald nach Folard übliche, z. T. fogar schon vor ihm angewandte fog. "Angriff" in Rug-, Kompagnie- oder Bataillonstolonnen, war teinewweges das von dem Ritter gewollte Riel; denn diefer moderne Angriff benutte die Ro-Ionne nur als Annäherungsform, um im gegebenen Augenblicke zu deplopieren. Dabon jedoch wollte Folard burchaus nichts wiffen: benn nicht burch bas Fener, fondern durch den Stoß follte feine Rolonne wirten, und darum bildet er sie nicht nur aus ausgesucht tüchtiger Mannschaft, jondern stattet sie auch mit blanten Baffen aus. Bie Guftav Adolf und noch Montecuccoli, ift er ein begeisterter Anhänger der Stangenwaffen. Er nennt seinen, auf 11 Tuß abgefürzten Spieß "Bartifane" und ruftet ein Fünftel feines Fugvolts damit aus. Damit tritt er ben Bestrebungen seiner Beitgenoffen, die, soweit fie in maßgebenden Stels lungen waren, alle Aufmerkfamkeit und allen Nachdrud ihrer Tätigkeit auf die Steigerung ber Feuergeschwindigfeit richteten, aufs ichrofffte entgegen. — Der dritte Bunkt, in welchem er entschieden von den herrschenden Anschauungen abwich, ift endlich feine Berteilung der Reiterei in der Schlachtordnung, welche nicht mehr ausschließlich auf den Flügeln stehen soll, sondern mit denen Folard das Fußvolt ebenso

The property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property of the property o

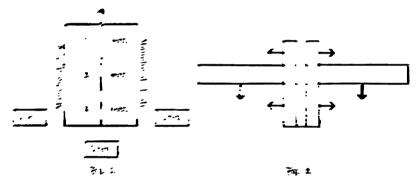

North nicht die bei diese fem die eine fem une die eine dernammen dabe. Fell die vernichten Kom gegen dem beuns dem und febenden. Deu des Genedes wenden, ihr die troop und dem Koden den follen einem foll es der liefe üben mit des Hollen gestern Hollen Beigel warden. Die E.

- 3. De l'ordre quadrangulaire konsformation opposé à la colonne. Les lignes ets Courtes, mens des min un Connimon die Rolonne weit übertion, le fonders lit outer als les des folonne.
- A Buit bataillons, rangés en Colonne, résisteront à une forces quadruple in Lirez; ils seront même en état de l'attaquer. Folard de les fisses publications, vie Lictung der Artillerie qui feine Rolonnen in Anjohag par la comm
- 5 L'analyse de l'Embolon ou le Cuneus des anciens. Ils ont denné lieu a la découverte de la colonne.
- 6 Que la Tête de Porce dont les auteurs de la molenne antiquité font mention, peut être le Cuneus des Grecs.
  - 7. Maniero des anciens de former le Coin.

- 8. Raisons qui autorisent la Colonne. Diese Gründe sind: Ihre Beweglichseit und Fähigseit, durch bequemes Abbrechen und Ausmarschieren sich jedem Gelände anzuschmiegen; ihre Widerstandssähigseit (\*il est moralement impossible qu'une Colonne puisse être jamais rompue!« denn sie gleiche einer wandelnden Schanze, die sich selbst verteidigt); die Leichtigseit, sie in einigermaßen durchschnittenem Gelände zu decken, und die Schwierigkeit für den Gegner, die Ausstellungspunkte der Kolonne in unserer eigenen Schlachtordnung zu erkennen, so daß es möglich sein werde, die auf 25 Schritt heranzusommen und überraschend den Vorstoß zu tun u. s. w. Die Wirkung der seindlichen Artillerie sei gegenüber einer in Bewegung begriffenen Kolonne gering anzuschlagen; es sei sehr schwierig, auf sielen.
- 9.—11. Autorités et exemples de la Colonne. (Leuftra, Mantincia, Lüten — mit großen Mißverständnissen!)
- 12. Des armes de l'infanterie. La pique en devroit être inséparable. Dies Kapitel berührt den zweiten Hauptpunkt der Folard'schen überzeusgung: die Unerläßlichkeit, ja den Borzug der blanken Wassen für die Insanterie.

Das ist der wesentliche Inhalt des Traktates von der Kolonne. Folard hat ihn an die Spite seines damals allmählich entstehenden Werkes gestellt, obgleich berselbe boch eigentlich das Ergebnis besselben sein foll. Er hat damit unbewußt sich selbst eine Art von Urteil gesprochen; benn in der Tat tritt er an den Gegenstand jeiner Untersuchungen keineswegs mit Unbefangenheit, sondern mit entschiedener Boreingenommenheit für ben gepriesenen vordre profond« heran. Sein System beruht auf einer Berquickung bes Grundsages ber Legionartaktik: innerhalb jedes Treffens individualifierte Ginheiten herzustellen, mit dem Bringipe der Früh-Renaiffance: durch die Stoßfraft tiefer Gewalthaufen zu wirfen. Folard ging, wie einst Moriz von Dranien [S. 870 u. 880], von Bolybios aus; aber feine Ergebniffe find benen des großen Niederlanders nahezu entgegengesett. hatte das Studium des Bolybios zur Berkleinerung der bis dahin üblichen Gewalthaufen geführt und zu einer innigen Berbindung der Schützen mit den Pifenieren; Folard fommt bazu, in die Feuerlinien ber flachen Treffen seiner Zeit tiefe Rolonnen einzuschieben, welche wesentlich mit der blanken Waffe wirken und eine Fechtart befolgen sollten, die außerordentlich an die Reil-Taktik der mittelalterlichen Reitergeschwader erinnert. [S. 292 und 331.]

Dem Traits de la Colonne folgte die Übersetung bes Polybios mit ben Betrachtungen, welche Folard an die verschiedenen Kapitel knüpft.

Der I. Band enthält 14, der II. 4 Kapitel des 1. Buches von Polybios; den III. füllt ein großartig angelegter, zwar von Wissverständnissen nicht freier, doch sehr belehrender Traité de la défense des Places des Anciens, sowie das 2. Buch des Polybios; der IV. Band bringt dessen 3. Buch, der V. das 4. und 5. Buch, der VI. das 6. bis 17. Buch mit einem doppelten Anhang: Ambassades de Polybe und Exemples de vertus et de vices.

Die Betrachtungen Folgroß knüpfen stets unmittelbar an bes Bolybios Ergahlung an, erläutern sie geschichtlich wie militärisch, schweifen bann aber bei jeder fich bietenden Gelegenheit auf feine Gegenwart ab. giehen fie gum Bergleiche beran verbreiten fich über die Erlebniffe des Rommentators und liefern Beitrage gur gebeimen Kriegsgeschichte ber eigenen Zeit, wobei Folard rudfichtslos die in seinen Bertrauensftellungen bei Bendome u. a. gemachten Erfahrungen und Ginsichten verwertet; por allem streben sie danach, die in dem Traité de la Colonne niedergelegten Überzeugungen immer und immer wieber außeinanberzuseten und zu erharten. So bietet dies Bert eine beständige Bergleichung sowohl der griechischen mit der romi= ichen Taftit und Kriegführung, als ber Kriegführung ber Alten mit ber ber Reueren und mit Folards eigenen Idealen. Er beweist dabei ein für seine Reit staunenswertes Wiffen vom antilen Kriegswefen, freilich aber auch ungewöhnliche Selbit= gefälligleit, ja Anmagung in der Kritif, und nicht ohne Lächeln ließt man Uberfcriften wie 3. B. "Bas Regulus in der Schlacht bei Tunis batte tun follen" - oder "Warum hat Barro die Schlacht bei Canna verloren und mas mußte er tun, um fie jedenfalls zu gewinnen" - ober "Bas hatte Ballenftein bei Lugen tun follen" u. bgl. m.; benn Folard bejag, wie feine Wegner fpotteten, "unfehlbare Rezepte, um alle feit Unbeginn der Belt verlorenen Schlachten gewonnen gu machen". Aber es ift gar nicht zu verkennen, daß er in der Tat den Menichen und den Rrieg gut tannte und eine Fulle von feinen und richtigen Beobachtungen ausgesprochen hat, welche fehr wertvoll find und fich auf alle Gebiete der Kriegs= wiffenschaft beziehen. Dabei bleibt nur zu bedauern, daß Folard feine Kolonne überall wiederzufinden fucht, sodaß man zuweilen den Eindruck einer firen Idee bekommt und unwillig über die Gewaltsamkeit des Autors wird. Man erzählt, daß er, da er eines Tages in der ihm wenig befannten Bibel blätterte, plötlich augrief: »Savez-vous que Moise était un grand capitaine? Il avait découvert ma colonne !« Eine jolche Saltung langweilt am Ende. Auch fein Stil finkt juweilen bis jur Trivialität hinab, und ber Bunfch, jede Lehre an einen Sat bes Bolybios anzutnüpfen, führt hie und ba zu bedenklichem Durcheinander: nicht selten bespricht ein und dieselbe Seite Dinge, die nicht das mindeste mit einander zu tun haben. - Der beste Teil der Kommentare ist offenbar derjenige, welcher die Bolior= tetit ber Alten behandelt; hier begegnet man eindringendem und icharfdurchgeführtem Studium; aber freilich auch bier übertreibt Folard in feiner Begeisterung für das Altertum. Er hatte eine Ratabulte berftellen laffen, beren Leis ftungen Bewunderung erwedten; jogleich erflarte er, daß er fich ftart mache, einen mit moderner Artillerie ausgerufteten Blat mit ben Geschüten ber Alten angugreisen und binnen kurzem zur Übergabe zu nötigen. — Jeder Band seines Werkes wird durch ein aussührliches Borwort eingeleitet, welches sast immer vorzugsweise der Anpreisung und Berteidigung seiner Kolonne gewidnet ist. — Gut und gesund sind Folards Ansichten über die Mischung der Baffensgattungen innerhalb der Schlachtordnung, die ihr Zusammenwirken sichern. Er hat von Gustav Adolf gelernt und wird ein Borläuser des Divisionsegedantens. — Folard war auch ein tüchtiger Ingenieur und zeichnete gut. Die von ihm angegebenen, vorzüglich ausgeführten Kupferstiche, welche sein Werk in überaus großer Zahl begleiten, gereichen demselben zur Zierde.

### § 15.

Der Freimut, mit welchem Folard in seinen Observations Mitteilungen über zeitgenössische Ereignisse macht und deren Ursachen und Ergebnisse klarlegt, hat der Nachwelt genutzt, ihm selbst aber geschadet. Als er beim VI. Bande angelangt war, verbot ihm der Hof, sein Werk in der bisherigen Weise fortzuführen. Insolgedessen ließ Folard dasselbe überhaupt unvollendet. Andererseits verschaffte ihm seine Arbeit großen Ruf in Europa.

Die königliche Gefellschaft zu London ernannte ibn zu ihrem Mitgliede; ber Graf von Sachien, welcher ibn in Schweden tennen gelernt, intereffierte fich lebhaft für seine Ideen, trat in Korrespondenz mit ihm1) und veranlagte seinen Bater, Konig August II., in dem berühmten Lager von Dublberg 1730 Berfuche mit Folards Tattit zu machen, welche angeblich zur Zufriedenheit sowohl des polnischen als des preußischen Königs ausgefallen fein follen. Das Archiv des gr. Generalftabes zu Berlin befitt ein Schreiben Folards an den König von Polen, v. J. 1731, welches eigenhändig unterzeichnet ift. Der Chevalier bankt da in ber schmeichelhaftesten Beise für das ihm im Auftrage bes Konias durch den Marichall von Sachjen zugestellte Bert über bie Differens mouvemens de son armée au Camp de Mülberg, dessinés avec art« und sest bann auf 54 Folioseiten seine Ideen auseinander, wobei er, die Kriegsschriftsteller fritisierend, bis tief ins Altertum zurudgreift. — Auch sonft fehlte es ihm nicht an Anerkennung: Santa=Cruz [G. 1475] fprach fich in feinem Berte beifallig aus. Entschied er sich auch nicht unmittelbar für die Kolonne, so ertennt er doch an, daß mit der Tiefe die Angriffstraft wachse. "Es ist außer Zweisel, daß ein Regiment, das sechs Mann hoch fteht, ein anderes, das nur vier Mann hoch fteht, im Angriff werfe." Wie Folard, schwärmt er für die blante Baffe. "Ich getraue mir, ohne Bahrfager zu fein, zu behaupten, man werde bereinst dem Guftvolle die Bite wieder zulegen, damit es sich fo wohl vornen als auf benden Seiten beden tonne." — Ebenjo iprachen Briefe ber Grafen Starhemberg und b. Schulenburg (welche im 1. und 5. Bande der . Commentaires abgedrudt find), entschiedene Buftimmung zu Folarde Gebanten aus.

<sup>1)</sup> Einige dieser Briese findet man in den Mémoires pour servir à l'histoire de Mr. le chev. de Folard. (Regensburg, Paris 1763.)



Aber es fehlte boch auch nicht an ablehnender Kritit, und diese wurde allmählich immer lebhafter und schärfer. — Sehr höslich, in vielen Punkten zustimmend, in anderen verneinend, ist die »Lettre d'un Officier au service des États Généraux sur le Poly de de Mr. l. Chev. de Folard«, welche ein französ. Oberst Terson 1730 im 14. Bande der »Bibliothèque Françoise« veröffentlichte. — Ein erster entschiedener, wenn auch maßvoller Widerspruch gegen Folard sind die »Sentimens d'un homme de guerre sur le nouveau système du Chev. de Folard, par rapport à la Colonne et au Mélange des différentes Armes d'une Armée. Avec une dissertation sur l'ordre de bataille de César et de Pompée à la Journée de Pharsale«. Par Monsieur D\*\*\*\* (Hag 1731), Paris 1733 und 1739).

Der Berfasser war Mr. de Savornin, ein schweizerischer General im Dienst ber Generalstaten. Er wendet sich gegen die Übertreibungen und Einseitigkeiten Folards. Es handelt sich ihm offenbar nur um die Sache, nicht um die Person. Er lehnt die Überschätzung der Kolonne und die zu weit gehende Wassenmischung entschieden ab, wird aber dem Guten in Folards Werk durchaus gerecht.

Im 16. Bande der Bibliothèque Françoises hat Folard dem Savornin ausführlich geantwortet; in jeder feiner Borreben hat er aufs neue bicfen Gegner befämpft und zwar rudfichtsvoll und gemeffen, während biefe Prefaces übrigens ein mahres Schlachtfeld murben, mo er jeden, der nicht dachte wie er, schonungslos angriff. Deren aber waren bald viele; benn die Menschen ber Lineartaktik mußten sich emport fuhlen, wenn ihnen die gange Arbeit ihres Lebens als eine Berirrung, wenn ihnen ber ordre profond als einzige Grundlage einer vernünftigen Taktik bargestellt wurde. Bergeblich juchte Folard in seinen Romarques zu ber Histoire d'Epaminondas von Seran be la Tour (Leiden 1741) bieje Gegner jum Schweigen zu bringen. Im Jahre 1749 trat auch Puyfegur gegen ihn in die Schranken [§ 20]. - Die Biographie universelle berichtet, Friedrich b. Gr. habe ben Berf. der Kommentare nach Berlin eingeladen, um Zeuge eines Bersuches mit seinem System zu fein; aber bas Alter habe bem Folard eine solche Reise nicht mehr erlaubt. Bielleicht hatte er auch erfahren, daß Friedrich von seinen visions et extravagances« nichts hielt, und fürchtete, es sei möglicherweise barauf abgesehen, ihn ad

<sup>1)</sup> Bibl. bes Dépôt de la guerre su Baris. (A. I. a. 116.)

absurdum zu führen. Der Lebensabend des gelehrten Ariegsmannes war freudlos; denn der Kardinal Fleury haßte ihn. Er starb 1752 in seiner Geburtsstadt Avignon, vernachlässigt, 83 Jahre alt. Bitter äußert sich Bardin über sein Schicksal: »Puisse son exemple servir de leçon aux ambitieux assez sous pour se persuader, qu'en notre métier, du talent, des blessures, de bonnes intentions, du zèle et des écrits, soient des titres qui mènent aux succès. «

Das Interesse König Friedrichs an Folards Werk entsprang übrigens keinesweges einer flüchtigen Laune; es hatte ihn vielmehr in so hohem Maße interessiert, daß er durch den Obersten von Seers einen Auszug herstellen ließ, den er nicht nur mit einer sehr merk-würdigen Vorrede versah, sondern auch völlig neu gruppierte, bedeutend kürzte und hie und da vervollständigte.

Mm 12. Februar 1753 járich Friedrich darüber jeinem Bruder Bilhelm:

Ne pensez pas, qu'aux folies du chev. Folard j'aie ajouté les miennes;
je n'ai fait que choisir encore quelques morceaux intéressantes, que Seers
avait peut-être oublié de tirer de son ouvrage, et je les ai fait joindre
aux autres de sorte, que, avec ce petit abrégé on peut porter tout le bon
sens du chevalier Folard dans sa poche.«

Oberst v. Seers entstammte einer holländischen Familie, war der Sohn des 1731 verstorbenen Kommandanten von Pillau, ward Chef der preußischen Ingenieure, erbaute Schweidnitz und starb 1767 als Generalmajor zu Berlin. Die von ihm herrührende Handschrift des Folard-Auszuges ging in den Besitz von Quintus Icilius [XVIII b. § 43] über; im Februar 1885 habe ich dieselbe erworben.

Der Avant-Propos des Königs zu dem für den Gebrauch seiner Effiziere in äußerst beschränkter Zahl herausgegebenen »Extrait tire des commentaires du chevalier Folard pour l'usage d'un officier (5. Januar 1753)\*) lautet in deutscher Übersetzung wie folgt:

"Das Berk, welches wir Euch darbieten, kann sich der "Geist Folards" nennen. Zwischen den Visionen und Extravaganzen dieses berühmten Militärs sinden sich Schäße. Er hatte Diamanten in einem Kehrichthausen vergraben. Wir haben dieselben hervorgezogen und an Stelle der sechs dien Quartbände geben wir den

<sup>&</sup>quot;) Bibl. bes gr. Generalftabes in Berlin. D. 508. Acht Egemplare



<sup>1)</sup> Das Manustript, welches mit dem Bibliothelszeichen Guischarbts (Ex libris Quintl Icilii) versehen ift, besteht in zwei Quartbanden und bringt, wie die fridericianische Edition, nur Auszuge aus den ersten sing Palards. Die Handschift des Obersten Seers habe ich durch Bergleich im Kriegsarchive des Generalstades sestgestellt. Über die hertunft des Auszuges vermochte mir der Berläufer (Antiquar Damtöhler, Berlin N.) seine Angaden zu machen. Bielleicht stammt er aus Biesson Rachlaß, der sehr viele Fridericiana gesammelt hatte und damit Preuß bereitwillig zur hand ging.

Liebhabern ben vierten Teil eines dieser Bände. Mit dem Shstem der Kolonner hat man ausgeräumt und nur die Kriegsmanöver, von denen er eine richtige Beschreibung gibt, beibehalten, serner die weise Kritik, welche er an der Führung frurzössischer Generale ausübt, gewisse Regeln der Taktik, Beispiele merkwürdiger und erfindungsreicher Berteidigungen und endlich einige Entwürse, welche Stoff zu nock nühlicheren Reservoinen geben, als es diese Entwürse selbst sind. Man dars den Ritter Folard nicht verwersen, weil er sich ein besonderes System des Krieges gebildet hat, man muß sich vielmehr Glück wünschen, daß sein Werk Stoff zu einem Auszuge geliesert hat, der so brauchbar ist, als der eben vollendete. Unter der großen Anzahl der existierenden Bücher gibt es nur wenige, in denen alles Gold ist, ja, es ist selbst darunter nur eine geringe Zahl, aus denen man soviel gute Dinge ziehen kann, als aus den Kommentaren des Polybius.

Es ware für den Fortidritt des menichlichen Biffens zu wünschen, daß man, anstatt selbst zu ichreiben, sich, ohne neue Bücher zu verfertigen, besteißigte, qute Auszüge aus denen zu machen, welche man schon hat; man könnte dann bossen. nicht unnütz Zeit mit deren Lekture zu verlieren. Wir schmeicheln uns, daß die Militärs es uns Dant wissen werden, ihnen das Durchlesen der sechs Bande erspart zu haben, indem wir ihnen die Quintessenz daraus darbieten. In der Kriegs: tunst, welche gewiß verdient, ebenso studiert und gründlich erlernt zu werden, wie jede andere Runst, fehlt es noch an klaffischen Büchern. Wir haben nur wenige. Cafar lehrt uns in seinen Kommentaren wenig mehr, als was wir im Pandurenfriege feben'); fein Bug nach Großbritannien ift kaum etwas anderes, und ein General unserer Tage könnte daraus nur die Anordnung seiner Kavallerie am Tage von Bharfala gebrauchen. Bon allen Kriegen. welche zur Zeit des späteren Raiserreichs geführt worden sind, tann man nichts profitieren. Erft mahrend ber Unruhen in Flandern fieht man die Kriegsfunft wieber ersteben, und Turenne, ein Schuler bes Bringen Morig bon Oranien. erlernt dajelbst diese seit vielen Jahrhunderten vernachlässigte Runft. Seine von ihm felbst geschriebenen "zwei letten Feldzüge" zählen zu den besten unserer Maffiichen Bücher. Rach ihm tommt Feuquieres, diefer ftrenge Beurteiler ber Generale feiner Zeit. Man tann noch hinzufügen Santa-Cruz und die Kriegsgeschichte der Regierung Louis' XIV. (von Quinch), welche für das Studium der Feldzugsentwürfe wichtig ist: nicht daß man letztere als Muster empfiehlt, sondern weil man aus ihren Erfolgen sieht, welche richtigen Maßnahmen verfäumt wurden, und man so auf Rosten anderer die eigenen Erfahrungen bereichert. Bu diesen Werten mag man benn auch ben von uns redigierten und verfürzten Folard gablen. — Diejenigen, welche es übernommen, diefen Auszug bruden zu laffen, haben babei nichts anderes im Auge, als ben größeren Ruhm bes Dienstes, indem fie den Offizieren das Studium ihrer Runft und eines Berufes erleichtern, ber gur Unfterblichfeit führt."

<sup>1)</sup> So settsam wie diese Behauptung ist z. B. auf dem Gebiete der schönen Literatur das in der Histoire de mon temps abgegebene Urteil: •Un homme sans passion presera la Henriade aux poèmes d'Homère . . . L'Iliade nous peint les mœurs des Canadiens.«



Der König hat an Seers' Borarbeit viel geändert. Das französisch geschriebene Manustript von Seers folgt in der Reihenfolge seiner Auszüge, die überall nicht den eigentlichen Text des Polybios, sondern nur Folards Betrachtungen betreffen, durchaus dem Gange des Hauptwerks; der gedruckte Extrait Friedrichs dagegen, der sehr viel aus jenem Auszuge sortläßt und nur hie und da etwas hinzusügt, ordnet die Gegenstände nach ihrer inneren Zusammengehörigkeit, ohne sich an die Reihenfolge bei Folard zu halten, hebt also die von diesem gerühmte kunstvolle Unordnung auf.

Seers beginnt mit ber Abhandlung über die Rolonne; ber Ronig bat fie einfach gestrichen. Seinen Extrait eröffnet bie interessante Untersuchung über ben Coup d'oeil militaire.1) (Folard Tom. I. 219-228 ber Amfterdamer Ausgabe von 1753.) Daran reiben fich zwölf Rabitel über Ungriff und Berteibigung ber Festungen. (Folard II. 170, 189, 190, 305-311, 322; III. 6, 15; V. 187-189, 180; V. 178-185; III. 60, 61, 26, 27, 63-65, 76, 101) unb eins über die Berteidigung verschangter Armeen in Thalern ober auf Soben (Fol. III. 280 ff.). Run geht ber Extrait jum Feldfriege über: ein Rapitel beschäftigt fich mit ben vom Marschall Boufflers bei Dalplaquet gemachten Fehlern (Fol. III. 298), eine mit ber Parallele ber Affaire von Denain mit ber von Agrigent (Fol. I. Rap. 3). Für das Billigfeitsgefühl bes Ronigs fpricht es, bag er boch auch bie berfonlichsten Unfichten Folards zu Borte fommen läft in der Auseinandersetung: »Q'une armée en bataille dans un pays de plaines, rangée selon la méthode ordinaire, extraordinairement supérieure, ne saurait résister contre le petit nombre qui l'attaquera sur trois corps composés et ordonnés selon la méthode de l'auteur. (Fol. III. 217 f.) Diefer Auffat, melder ben Ungriff breier Rolonnen auf eine Linearfront entwidelt, mar von Seers fortgelaffen, mahricheinlich weil er ben taltischen Ideen Folards burch Aufnahme bes Traite de la Colonne ausreichend genügt zu haben glaubte. Daran reiben fich die Betrachtung über die Schlacht von Cassano (III. 318 f.), die Abhandlung vom verschanzten Lager (III. 296) und sechs Rapitel über Uferwechsel und Flugverteidigung. (Fol. IV. 46-54, 207; V. 121-130, 134-137, 139-150.) Run folgen drei Rapitel über Ortsverteibigung, insbesondere über die Berteidigung einzelner Gebäude, in welcher ja Folard felbst rühmliche Kriegserfahrung hatte und für welche er auch das Beispiel einer Baffentat feines Gonners, bes Grafen bon Sachsen, herangieht. (V. 847-349, 363, 340 ff.) Zwei Rapitel beschäftigen sich mit dem Überfall fester Plage

<sup>1)</sup> Zur Charakteristik der kleinen fridericianischen Anderungen: Der 1. Abschnikt der Abhandlung über den Coup d'æll schließt dei Folard: »La methode (de Philopoemen) nous a toujours pld, et nous l'avons toujours pratiquée dans nos volages comme dans l'armée. « Seers hat diese Stelle weggelassen; der Konig hat sie wieder hergestellt u. zw. mit einer ganz kleinen Bartante, die jedoch sehr dezeichnend ist. Die letzen Wörter lauten im Extrait nämlich: «comme dans nos armées.» — Ex ungus leonem!

(V. 105, 111—114); eins handelt von der Haltung eines aufs äußerste gebrachten Kommandanten (I. 24—28) und das lette endlich von den Minen und ihrem Gebrauch für die Festungsverteibigung. (III. 301.)

Es war wohl das Gerücht von Friedrichs Interesse an Folard, welches dessen Werk auch in Westeuropa wieder mehr in den Vordergrund schob und zu der zweiten siebenbändigen Auflage führte, welche der Herausgeber Chatelain in Amsterdam 1753 dem Könige Friedrich widmete<sup>1</sup>).

Der 7. Band ist ein Supplement, welches Folards Nouvelles découvertes ., die Kritiken Terfons und Savornins, sowie Folards Antworten barauf enthalt.

Auch ber von Friedrich ausgeführte Gedanke einer Abkürzung Folards wurde sast gleichzeitig zu Paris ins Leben gerusen, u. zw. als »Abrégé des Commentaires de Mr. de Folard sur l'histoire de Polybe« par M\*\* Mestre de Camp de Cavalerie (Paris 1754).2) Der Bearbeiter ist Chabot. Eine zweite Auslage erschien 1757.

Dieser Auszug ist weit ausführlicher als der des Königs und beschäftigt sich auch mit dem eigentlichen Polybios. Immerhin gelang es dem Berkürzer, die sechs Quartanten auf drei zusammenzuziehen; die Anordnung der Gegenstände hat auch er vielsach geändert; namentlich ist die Abhandlung über Angriss und Berteidigung der sesten Pläse aus der Witte des Werkes an das Ende verwiesen worden.

Eine Berbeutschung ber Kommentare gab A. L. v. Ölsnitz anonym als "Polybs Gesch. a. d. Griech. übersett mit Folards An= merkungen" a. d. Französischen. (Berlin 1755.)3)

Der Berbeutscher war ein Bruber des preußischen Generalquartiermeisters, der 1757 fiel, und stand im Infanterie-Regiment v. Haad. Er ging später in polnische Dienste.

Ein begeisterter Anhänger der Folard'schen Ideen in der Taktik trat in Menil-Durand auf. Dieser Ingenieur, später Abjutant des Marschalls d'Estriées, schrieb mehrere dickleibige Werke zu Gunsten des Ordre prosond, u. zw. zuerst das »Projet d'un ordre français en tactique ou phalange coupée et doublée, soutenue par le mélange des armes« (Paris 1755), denen er schon ein Iahr später die Suite du projet etc. solgen sieß. 4)

<sup>1)</sup> Bibl. b. gr. Generalftabes in Berlin, und Bucherfammlung bes Berfaffers.

Bibl. b. gr. Generalstabes. (D. 511.) Prachtezemplar aus Friedrichs II. Bücherei.
 Bibl. des Kadettenkorps zu Lichterfelbe. Exemplar aus der Handbibl. Friedrichs II., in

<sup>3)</sup> Bibl. bes Rabettentorps ju Lichterfelbe. Exemplar aus ber handbibl. Friedrichs II., in bas ber Ronig S. 223 bes II. Banbes eine kuriofe beutsche Randbemerkung gemacht.

<sup>4)</sup> Bibl. ber Ariegsatabemie ju Berlin. (D. 4612.)

Menil (ober Mesnil) sieht in ber Folardichen Taktik nicht nur an und für sich das Beste, sondern auch das wahrhaft Rationale. Ordre français en tactiques war ein schönes Schlagwort, mit bem er in ber Tat eine namhafte Birfung bervorbrachte und fich in ben Stand feste, gegen die Anhanger ber breukischen Tattit, welche Guibert [XVIII b. § 112] führte, eine nationalfrangofische Bartei gu bilben. - "Folard" fagt Menil-Durand "bielt bas jegige Spftem feineswegs nur beshalb für schlecht, weil es allgemein eingeführt war, sondern er untersuchte es genau, fand, daß es mit ben mabren Grundfagen, welche er felbft entbedte ober erneuerte, im Biderspruche ftand, und ftellte baber die Behauptung auf, daß man bon unfern Bataillonen nur bann einen guten Gebrauch machen tonne, wenn man ihnen ihre ehemalige Tiefe wiedergabe, ja daß man hierbei nicht einmal fteben bleiben burfe, fondern einen Teil biefer Bataillone meift in Rolonnen fechten laffen muffe. Bugleich bewies Folard bie Rotwenbigleit inniger Mifchung ber Baffen. - Benn biefer mit Recht berühmte Autor nichts vollendete und gu Stande brachte, fo bereitete er menigstens alles vor ... Doch hatte er fogar weniger geleistet, so murbe er icon baburch genug gethan haben, bag er uns bie Binde ber Gewohnheit von den Augen riß, daß er uns bewies: die mahre Taktit fei berloren, bloge Gebrauche feien feine Grundfage, und bag er uns zeigte, auf welchem Bege die mabre Tattit wieberzugewinnen fei. Bas liegt baran, daß Folards Rolonne Rangel und Nachteile bat, daß er fie zuweilen unrichtig gebraucht! Mag der Tourbillon der Gestirne des Descartes ein Sirngespinst sein: biefer große Denter hat uns boch bewiefen, daß die Scholaftit ein Gewäsch war, daß Worte ohne Sinn nichts find und daß es gelte, felbft zu benten und aus eigener Überlegung heraus ju schaffen." — Menil betrachtet alfo ben Folarb als einen Propheten, fich felbit als den Erfüller von beffen Bertunbigung.

Anonym veröffentlichte der Graf von Chabot Réflexions critiques sur les différens systèmes de tactique de Folard, excepté celui de sa colonne« (Paris 1756).)

In denselben Gedankenkreis gehört die »Étudo militairo« des de Craverse (Paris 1758).

Prem. Partie: Extrait du traité de l'art de la guerre de maréchal de Puységur [©. 1488]; Deux. Partie: Extraits sur diverses parties de l'art de guerre d'après Folard.

Im allgemeinen nimmt auch für Folards Anschauungen Partei die Neuausgabe von des Bouchaud de Bussy »Tactique d'Elien, auquel on a joint un discours sur la Phalange et sur la milice des Grecs« (Paris 1757) 3).

Ganz anders ist die Haltung von Charles Guischardt in seinen berühmten Mémoires militaires sur les Grecs et les Romains (Hag 1758). [XVIII. b. § 43.]

<sup>\*)</sup> Bibl. bes gr. Generalftabes zu Berlin. \*) Bibl. ber Kriegsakabemie zu Berlin. (D. 1050.) Jahns, Geschichte ber Kriegswissenschaften. 95



<sup>1)</sup> Bibl. bes Barifer Dépôt de la guerre (A. I. a. 117.)

Diese Schrift beschäftigt sich nicht sowol mit Folards eigener Taktik als mit dem Bersuch des Ritters, dieselbe durch Analogien mit der antiken Fechtweise zu begründen und bestreitet Folards Borstellungen von den Kolonnen der Alten mit Enkscheheit. Infolgedessen gab ein österreichischer Buchhändler ein siebens bändiges Werk heraus: "Geschichte des Polybius mit den Auslegungen und Anmerkungen des Ritters v. Folard... vermehrt mit den vortrefflichen Kriegsgedanken des Herrn v. Guischard" (Wien 1759/60), dem noch 20 Jahre später eine ganz ähnliche Unternehmung folgte: "Polybs Geschichte. Aus dem Griechischen auß neue übersetzt und mit Anmerkungen wie auch Auszügen aus den Werken der Herrn v. Folard und Guischard begleitet" von Sephold. (Lemgo 1779/83) ) — Der weiteren antiquarischen kontroverse Guischards mit LosLog u. s. w. wird [XVIII d. § 43.] zu gedenken sein.

Als Gegner der Folard'schen Kolonne trat 1759 Graf Algarotti auf. [XVIII b. § 118.]

Inzwischen war der »Extrait Friedrichs d. Gr. in unzuverslässige Hände gesallen und wurde unter dem Titel »L'esprit du chevalier Folard, tiré de ses commentaires sur l'histoire de Polyde pour l'usage d'un Officier. De Main de Maitre « peröffentlicht (Baris 1760) 2).

Graf zur Lippe hält für den Urheber dieser Beröffentlichung den sächsischen Schriften Fäsch [XVIII d. § 20]. Das Wert machte großes Aufsehen. Nachdrude erschienen zu Amsterdam 1760°) und Leipzig 1761°), eine Nouvelle édition corrigée et plus ample d'un tiers que toutes celles qui ont paru jusqu'à présent in Berlin und Lyon 1761°), eine apolrophe Abwandlung u. d. T.: De principe de l'art militaire. Extrait de meilleurs ouvrages des auteurs modernes. Par main de Maitres Berlin 1763. Sine Berdeutschung ist der "Kern aus des Ritters v. Folard Erklärungen über die Geschichte des Polybius. Von hoher Hand." (Leipzig, 1760.)°)

Der Fürst von Ligne sagt über dies Bert: Les esprits sont si bêtes ordinairement. Il y a tant d'esprits sans esprit depuis quelque temps. On voit dien que celui-ci est de Main de mattre, ainsi que le titre. (Das trifft nun freisich nicht zu!) Cest autant l'esprit de l'Editeur que celui de l'Auteur. (Auch das ist nicht richtig; denn eigene Arbeit Friedrichs enthält der Extrait außer der Borrede nicht.)... Son avant-propos est excellent, et Folard tenu ainsi dans des justes bornes est le meilleur Auteur que nous ayons.

Vorzugsweise den kavalleristischen Momenten in Folards Theorie zugewendet sind die »Observations historiques et critiques

<sup>1)</sup> Bibl. bes haupttonfervatoriums ber bayer. Armee zu Dunchen.

<sup>3)</sup> Bibl. bes Berfaffers. 3) Bibl. ber Rriegsatabemie gu Berlin. (D. 1085a.)

<sup>4)</sup> Bibl. bes gr. Generalstabes zu Berlin. Bibl. bes Dépôt de la guerre zu Paris. (A. I. 3, 115.) <sup>5</sup>) Bibl. ber Priegsalabemie. (D. 1053.) Dépôt de la guerre. (115".)

<sup>6)</sup> Bibl. ber Rriegsatabemie. (D. 1052.) 7) Catalogue raisonné. (Leopoldeberg 1806.)

sur les commentaires de Folard et sur la cavallerie« par de Brezé (Turin 1772) 1).

Folard hatte, ganz im Gegensate zum Fußvolk, der Reiterei die flache Stellung vorgeschrieben und empfahl die Mischung der Schwadronen mit Fußvolkshausen. "Die tiesen Schwadronen waren noch im dreißig-jährigen Kriege üblich; Gustav Adolf stellte sie slacher und vermischte sie mit Zügen von 50 Musketieren. Henri IV, Prinz Moriz, der Herzog von Parma wie der von Alba minderten die Tiese auf acht Pserde, dann auf sechs herab, Wallenstein bei Lügen, Tilly bei Leipzig ersuhren die Nachteile einer tieseren Stellung. Turenne ordnete seine Schwadronen 4 bis 5 Mann hoch, 250 Mann start. Die Ersahrung sehrte, daß sie noch immer zu ties waren, und man beschränkte sie daher auf 150 Bs. in drei Gliebern." — De Breze schließt sich im allgemeinen den Aufsassungen Folards an, wie denn. auch schon Montecuccoli sich lebhaft für eine innige Bermischung von Reiterei und Schüßen ausgesprochen hatte.

Im Grunde genommen unterschätzte Folard den Wert der Reiterei, was ihm namentlich Warnery vorgeworfen hat [XVIII b. § 121], der u. a. bemerkt:

"Folard war mit der Untersuchung bessen, was sich vor einigen tausend Jahren zugetragen, so beschäftigt, daß er das, was zu seiner eigenen Zeit geschah, darüber sast vergaß — ausgenommen dann nicht, wenn er den Ungestüm seiner eignen Nation mit der blanken Wasse zeigen und andere dagegen herabssehen wollte. Sein Widerwille gegen die Kavallerie hat ihn vermutlich verhindert, von der Bataille bei Fehrbellin zu reden, welche alle seine Träumereien von dem wenigen Nußen dieser Wasse widerlegt."

Einen begeisterten Vorlämpser der Colonne gewann Folard in July de Maizeroy, der in einer Reihe von Schriften: Cours de Tactique (Nancy) 1761), Essais militaires (Paris 1763), Traité de Tactique (Paris 1767), Nouveau cours de Tactique (Paris 1769), La Tactique discutée et reduite à ses véritables lois (Paris 1773), Traité des armes et de l'ordonnance de l'Infanterie, relativement au génie de la nation française (Amsterdam 1776) und Theorie de la guerre (Lausanne 1777) den Gedanken des ordre prosond zu Gunsten seiner Cohortes, Manipules oder Plésions eistig predigt und zugleich lebhaft dasur eintritt, dem Fuspolk die Schuswassen zurückzugeben.

Oberfist. de Maizeron war ein gesehrter Herr, bessen gelegentsich ber antiten Studien nach 1740 noch näher zu gedenken sein wird [XVIII b. § 44]. Aber er war auch ein sehr leidenschaftlicher Mann, und so nahe verwandt seine eigenen

<sup>1)</sup> Bibl. b. gr. Generalftabs in Berlin. Dépôt de la guerre ju Paris.

Ibeen denjenigen Folards und Menil-Durands waren, so greift er doch beide in der allerschärfften und schonungslosesten Beise an.

Die artilleristische Seite der Kolonnenfrage behandeln die >Observations sur le canon par rapport à l'infanterie en général et la colonne en particulier« (Amsterdam 1772—1774).

Die Gesamtheit ber taktischen Vorschläge Folarbs würdigt gut und übersichtlich Carl Aug. Struensee in der Vorrede zu seiner Verdeutschung von des Grasen v. Sachsen »Reveries«, 1767 [S. 1503].

Er fagt: "Ronnte man eine Fuftvolts=Ordnung angeben, bie gleich gut mare für einen schnell burchzuführenben Angriff mit gefälltem Bayonet und für ausgiebige Feuerwirfung, fo murbe man baburch ber gangen Rriegsverfaffung einen befonderen Bor= theil verichaffen. Allein bergleichen Ordnung ift eber zu munichen als zu hoffen ... und also muß man bei dem Fugwolle zwegerlen Ordnung einhalten." (Kolonne und Linie.) Die Kolonne bat aber zwei große Nachteile: erstens bleiben die Glieber nicht fest geschlossen und fie verliert baburch ihren Rachbrud; bann aber muß bas feindliche Geschüt in ihr "eine erstaunende Bermuftung anrichten. Amen Kanonentugeln, die auf einen bergleichen biden Saufen treffen, muffen die gange Ordnung besfelben gernichten. Denn wenn auch nur zwölf Menfchen bon denselben getöbtet und verwundet würden, so würde das Umfallen biefer beichabigten Solbaten die übrigen nothwendig aus ihrer Ordnung bringen, baf fie nicht mehr gefchloffen blieben. Man bedente nur, daß eine Rolonne wenigftens einen Raum von 600 Schritten zu marschieren bat, wo fie von bem feinblichen Gefcung getroffen werden tann und daß fie in den legten 300 Schritten das heftigste Rartetschen= und Flintenfeuer auszustehn hat ... Die englische Rolonne bei Fontenon war den Franzolen furchtbar jo lange tein Geschüt da war. wodurch fie beschoffen wurde. Sobald aber bas Geschüt antam, wurde biefe Rolonne in die äußerste Unordnung verfest. 2) Die frangofische Rolonnen bei

<sup>1)</sup> Bibl. bes gr. Generalftabes in Berlin. Depôt de la guerre ju Baris.

<sup>&</sup>quot;) In Bezug auf diese vielbesprochene Kolonne von Fontenoh bemerkt Graf Algarotti in einem Schreiben v. 6. Februar 1769 gelegentlich eines Tischgespräches mit Friedrich d. Gr.: "Diese Kolonne verdankt ihre Entstehung lediglich dem Zufall, keineswegs der Klugseit des Felderrn (des Herzogs von Cumberland), von dem man geglaubt hat, daß er von der Folardichen Selte wäre. Die Engländer mußten zwischen hon dem man geglaubt hat, daß er von der Folardichen vor der Front der franzbsischen mußten zwischen Hontend und Antoine durchbrechen, welche Örter vor der Front der franzbsischen Aume lagen und mit zahlreicher Artillerie deseth waren. Das britische Fußvoll, welches dicht dei diesen Dörfern vorbeilam und scharf beschoffen wurde, warf sich, um dem Feuer zu entkommen, nach der Mitte, indem die Bataillone sich hintereinanderschoben. Auf diese Weise entstand de Kolonne! Ein schones Bestipiel, wieviel Anteil oft der Zufall an Begebenheiten hat, die man nachber weiser Beranklaltung zuschreibt." Es entstanden übrigens der Kolonnen, von denen nur zwei, die der Mitte und des linken Flügels, dis auf do Schritt dis an die franzbsischen Garden heranklamen. Her derwindlich wegen des ersten Schusses dann aber gewannen die Engländer (hannoveraner) Schrift für Schritt Terrain. Der Perzog sormierte endlich beide Kolonnen zu einer

Rokbach wurden von dem preußischen Artillerie- und Flintenseuer in eben dem Augenblid gernichtet, in welchem fie entstanden waren. "1) Aus dem bisber Gefagten folgt zweierlei: "Erstlich, daß man nothwendig eine tiefe Schlachtordnung erwählen muffe, wenn das Rugvolt beftig und nachdrudlich anzugreifen im Stande febn foll, und zwehtens, daß bergleichen tiefe Schlachtordnung boch nicht füglich angebracht werben tonne, weil die Ranonen eine gar ju große Berwilftung barin anrichten. Wie follen wir es nun anfangen, um diefer Schwierigkeit abzuhelfen?... Einige Rriegsverftandige haben die Regel gegeben, niemals eher Rolonnen aus bem Ruftvolt zu machen, als bis man gang nabe ben dem Zeinde mare und diefer burch unfer porläufiges Reuer ichon etwas in feinen Gliedern getrennet worden ware . . . Aber man bedente nur, daß es unmöglich ift, so nabe benm Feinde die vorige Ordnung, ba bas Ruftvolf brei Mann boch ftebet, in eine andere zu verwandeln. ben welcher jede Rotte aus 30 Solbaten bestehet . . . Es würden viele Solbaten 50 und mehr Schritte zu marschieren haben, ebe fie an ihrem Ort in der Kolonne ankamen. Werden benn nun die Reinde dieses Manöupre geruhig abwarten? Ober werben fie nicht vielmehr (wenn fie nicht anders Salzfäulen geworden find) gerabe auf biefe fich noch bilbende Kolonne los marfchieren und diefelbe über ben Haufen werfen, noch ebe fie einmal gang fertig geworden? Ja gesett, daß ber Feind unferm Manoubre gang ruhig gufehn wollte, werden wir wohl unfre Golbaten babin bringen, bag fie in biefem Zeitpuntt das Mandubre vollenden? . . . Werden sie nicht vielmehr, wenn sie Wuth haben, gerade auf den Feind zulaufen? - Es icheinet alfo mohl, daß wir die Rolonnen, ben unferer jegigen Rriegsberfaffung wenigstens, in allen gewöhnlichen Fällen nicht anbringen fonnen ... "

"Der Ritter v. Follarb sah ein, wie mangelhaft unsere gewöhnliche Schlachtordnung des Fußvolks sei und verwarf sie daher ganz und gar; er wollte daher die Kolonnen einsühren, die Bataillons aber, so er nicht in Kolonnen stellte, doch wenigstens zehn dis zwölf Mann hoch haben... Er zeigte, daß weder ein nachdrücklicher Angriss noch eine standhafte Vertheidigung möglich wäre, als wenn man eine tiese Schlachtordnung sessteder... Er gieng in seinem Siser so weit, daß er der gewöhnlichen (linearen) Schlachtordnung nicht einmal beh dem Schießen einigen Vorzug vor der seinigen zugestehen wollte... Seine Kolonnen hatten, seiner Meinung nach, gar keine Mängel und dargegen alle mögliche Vorzüge... Benn Follarden vorgeworfen wurde, daß seine Kolonne leicht könnte überstügelt werden, so war seine Antwort: daraus mache ich mir nichts. Benn ihm gesagt wurde, seine Kolonne würde vom seindlichen Feuer vernichtet werden, ehe sie herankläme, so antwortete er: ich bekümmere mich viel um das seindliche Feuer; ich marschiere geradezu. Benn ihm bewiesen wurde, daß beh seiner Schlachtordnung

Art von Biered, dem berühmten "englischen Quarré von Fontenop", das energisch allen Angriffen der französischen Reiterei widerstand, zuletzt aber der Geschühwirkung erlag. — Kolonne wie Biered sind tatsachlich nicht der freien Bahl, sondern zwingenden Umständen des Terrains entsprungen. Dennoch legte Folard auf sie den höchsten Wert.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Dies ift nicht richtig ausgebruckt. Ein Kolonnenangriff war franzöflicherseits keineswegs beabsichtigt. Die Bataillonskolonnen waren nur nicht im stande, im preußtichen Feuer zur Linie aufzumarschieren und rückten beshalb mit bloß 50 Mann in Front an.

gar zu große Zwischenräume zwischen ben Bataillons und Kolonnen entsteben mukten, burch welche ber Reind in feine Stellung einbrechen tonne, fo fagte er: das mögen die Feinde thun; meine Kolonnen gehen doch ihren Weg fort! Auf ähnliche Art beantworteten aber auch die Gegner Follards die Einwürfe, fo derfelbe gegen die gewöhnliche Ordnung gemacht batte. Gie zeigten nicht, wie es ben biefer Ordnung möglich mare, ohne Banten ber Glieder ju marfchieren; fie wiesen nicht, wie mit biefer Ordnung ein lebhafter und nachbrudlicher Angriff gu machen fen; fie beantworteten eigentlich gar teinen Ginwand ... Jeder Theil bewies, daß feine Gegner unrecht hatten; aber feiner bewies, daß er felbft recht habe. — Daraus ergeben fich folgende Schluffe: 1. Die Bertheidiger unferer langen ausgebehnten Bataillons haben unrecht, wenn sie glauben, daß damit ein ebenfo nachbrudlicher Angriff auszuführen fen wie mit Bataillons von größerer Tiefe. 2. Follard hat unrecht, wenn er behauptet, daß seine Kolonnen und feine awölf Mann boch gestellten Bataillons jum Feuern ebenso geschickt maren als unfre Bataillons, und er irret fich gar febr, wenn er glaubt, bag feine Rolonnen burch bas feindliche Feuer nicht in Unordnung ju bringen fepen. 3. 28 e nn man feine andere Ordnung ale die gewöhnliche und die Rolardifche mußte, fo muß man die gewöhnliche benbehalten. Denn ben biefer behält man boch das Feuer und ist es boch auch nicht völlig unmöglich, auch gerade auf den Feind mit dem Baponet loszugehen. Die Kolonnen können aber gar nicht schießen, wenigstens bebeutet ihr Feuer nicht viel, und es ift dem Feinde jederzeit möglich, sie durch fein Geschütz, noch ebe sie berantommen, in die größte Unordnung zu bringen."

"Gin weiterer Buntt betrifft nun bie Berbindung bes gufvolts und ber Reuteren." Die gewöhnliche Schlachtordnung ift bie, daß bas fußvoll in der Mitte, die Reiterei auf den Flügeln fteht. "Man unterftust bas 1. Treffen bes Rufpolls blos burch Rufpoll, bas 1, Treffen ber Reuteren blos durch Reuteren. Bei dieser Einrichtung haben Kriegsverständige viele Rängel befunden. Denn wenn es mahr ift, daß durch die Berbindung bes Jugvolts und der Reuteren ungemeine Bortheile erhalten werden ... fo wird es, wenn das Rufvoll durch den Feind in Unordnung gebracht worden, ju fpat fein, die Reuteren erft von den Flügeln heranzuholen . . . Und ift die Reuteren geschlagen, fo ift tein Fugvolt in der Nabe, welches ben nachsegenden Feind burch bas Feuer aufhielte und der fliehenden Reuteren Gelegenheit verschaffte, sich wieder zu seten . . . Ift aber die Reuteren geschlagen, so ift bas Fugvolt auf ber Flanque gang ents bloket ... Um eine hinlangliche Unterftugung von Fugvolt und Reuteren gu erdenten find vielerlen Borichlage gefcheben. Etliche haben bas gange Fugvolt in das 1. Treffen, die Reuteren aber in das 2. Treffen fegen wollen. Schlachtordnung ist gut wenn die Flanquen der Armee durch Ratur und Runst hinlanglich gesichert find ... Stehn bieselben aber, wie man zu fagen pflegt, in ber Luft, fo wird biefe Schlachtordnung nicht mehr vortheilhaft fein. Denn da wir auf dem Flügel feine andere Reuteren als im 2. Treffen haben, fo wird es ber feindlichen Reuteren jeberzeit leicht fallen, uns in die Flanque zu fallen. Denn das Fuftvolt tann dahin nicht feuern ohne fich vorher felbst geschwentt zu

haben, und da wird die Reuteren des Feindes gewiß eher fertig werden als unser Fufipolt. Und was unfre Reuteren im 2. Treffen betrifft, fo will ich zwar zu= geben, baf biefelbe fich weit eber gegen biefen bon ber Seite tommenben Reind in Ordnung ftellen tonne: aber wird nicht eben baburch ein guter Theil unfres Sufpolls ohne jede Unterstützung (gegen ben Frontalangriff) gelaffen werben? -Andere haben gerade eine umgefehrte Ordnung ermählet; fie haben bie Reuteren in bas 1. Treffen, bas Fugbolt in bas 2. Treffen ftellen wollen. Dies taugt aber gar nichts ... Berfteht ber Feind fein handwert, fo wird er bas ent= seplichste Feuer auf die im 1. Treffen stehende Reuteren machen laffen. foll nun die Reuteren fich vertheibigen? Mit Schiegen gewiß nicht; benn wenn fie auch ebensoviel Ranonen zu ihrer Bebedung batte als ber Feind gegen sie etwa aufgeführet hat, fo wird doch das kleine Gewehrfeuer dem Feinde ein außerordentliches Übergewicht gegen diese Reuteren geben . . . So wird diese also wol mit verhängten Rügeln auf das gegenüberftebende (unerschütterte!) Fugvolt zujagen muffen. Ich fürchte aber, daß ihr biefes übel betommen mochte ... - Noch andere haben den Borichlag gethan, die Reuteren und bas Fugvolt fo neben einander zu ftellen, daß immer eine Brigade bon gugbolt neben eine Brigabe von Reuteren zu fteben tomme... 3m 2. Treffen wechseln die Brigaden ebenso ab; boch tommt jederzeit hinter eine Brigade Reuteren im 2. Treffen eine Brigade Fugbolt und umgefehrt . . . Diefe Schlachtordnung ift aber fehr fehlerhait. Die Reuterbrigaden bes 1. Treffens werden gewiß von dem Reuer bes gegenüberstebenden Fugbolts in bie außerfte Unordnung verfest werden. Greifen fie nun dies mit dem Degen in der Fauft an, fo werben fie unfehlbar gurudgetrieben werben und auf ber Flucht leicht bie auf beiben Seiten ftebenben Briggben des Fufivoles mit in Unordnung bringen. Lieben sie sich aber ohne Angriff jurud, fo werden fie ebenfalls das Fugvolt, diesmal das des 2. Treffens, über ben Saufen reiten, und nach ihrem Rudzuge werden im 1. Treffen Zwischen= raume offen ftehn, beren fich ber Feind mit vielem Bortheile bedienen tann . . . Ich tann mich baber nicht genug mundern, wie der Ritter von Follard beraleichen Ordnung hat vorschlagen konnen. Er bringt zwar an manchen Orten noch Rolonnen an und giebet jeder Schmadron ein Beloton Guftvolt zu; allein wesentlich ift es boch eben die Ordnung, daß in der Linie immer eine Brigade von Rugvolt mit einer von Reuteren abwechselt."

Gegen Ende des Jahrhunderts sank die Geltung Folards ziemlich schnell. Der treffliche v. d. Decken hat in seinem interessanten Aufsat über "die militärischen Schriftsteller", 1) ihn geradezu als ein Muster jener "ängstlichen Systemmacher" aufgestellt, "deren Borliebe für ihr Lehrgebäude sie über das wahre Wesen der Kriegeskunst täuscht und, wie einst Folard, in der zufällig zusammengedrängten Wenschenmasse zwischen Fontenay und dem Holze bei Berry oder auf dem schlecht gezeichneten Plan von der Stellung der Schweden bei Lügen, überall nur Belege für ihr System erblicken."

<sup>1)</sup> Scharnhorfts Reue milit. Bibl. X. Bb. (Sannover 1801.)

Die letten Extraits de Folard erschienen in der von Liskenne und Sauvan herausgegebenen Bibliotheque historique et militaire (Paris 1846) u. zw. im 4. Bande 1).

# § 16.

Wie im 17. Ihbt., so kommt es auch noch im 18. vor, daß Lehrbüchern der Besestigungskunst anhangsweise Abhandlungen über die Kriegskunst i. allg. beigegeben wurden. Dies gilt z. B. von des bayerischen Oberstlieutenants Rozard »Nouvelle Fortisication françoise« von 1731 [§ 124]") und von der erst 1741 erschienenen »Architecture militaire« Cormontaingnes, welcher ein »Traité sur l'art de la guerre« vom Ansang des Jahrhunderts solgt [§ 126]. Nur auf Rozards Arbeit sei hier mit einigen Worten eingegangen. Sie führt den Titel: »De la manière de camper les Armées, d'en former les ordres de bataille, d'ataquer et de défendre un camp retranché« und gliedert sich in 8 Kapitel.

1. Abregée des principales qualités d'un Général d'armée. — 2. Du campement des troupes. (Berf. rechnet auf 1 Bat. von 12 Füsilier= und 1 Grenad .- Romb. nur 100 Schritt Front und nimmt amifchen ben Bataillons 100 Schritt Intervalle an. Die Tiefe ift 50 Schritt. Die Grenadiere lagern auf der Front und auf der exponirten Flante. Gin Ravallerie=Regt. ju 12 Romp., jebe zu 60 mattres, formirt 6 Escadrons, beren jede mit 40 Schritt Front lagert; Die Bferde fteben rechts und links ber Belte. Der Zwijchenraum zwijchen ben Escabrons foll minbeftens 20 Schritt betragen.) - 3. Disposition de deux Bataillons et d'un Regiment de Cavalerie mis en bataille. - 4. Ordre de bataille d'une Armée. (Das heer wird in 2 Treffen und einer Reserve angeordnet. Der Abstand bes 2. vom 1. Treffen beträgt 120 bis 250 Schritt, ber Abstand der Reserve vom 2. Treffen dagegen 500 Schritt. In jedem der beiden Treffen fteht die Ravallerie auf ben Flügeln; daß Fugbolt in gleicher Linie bildet das Zentrum. In sich sind die Truppenteile genau nach ihrem Range zu ordnen. Es ift unzwedmäßig, wenn eins der beiden Treffen debordiert; ihre Flügel muffen vielmehr in gleicher Bobe abichneiben. Bei ber Referve find Reiterei und Fugvolt zu mischen.) - 5. Du Commandant de l'Artillerie. (Die hier gegebenen Borfdriften stimmen durchaus mit benen bes Marquis be Quincy [§ 98] überein.) - 6. Des batailles. ("Die Schlachten werben fast immer in weiten Ebenen geliefert, wenn man eine wichtige Belagerung hindern ober unternehmen will. Auch dann mag es zur Schlacht tommen, wenn Ginem beim Eintritt in feindliches Gebiet ein Beer entgegentritt um die Befinnahme bes Landes gu

<sup>1)</sup> Bibl. b. gr. Generalftabes gu Berlin.

<sup>3)</sup> Berlin. Rriegsatab. (D. 5821.)

hindern. Ferner tommen Schlachten bor, wenn zwei feinbliche Armeen ben Befit ein und derfelben Stellung anstreben, um dort zu lagern, ober wenn eine Armee im Lager bloquirt ift und bem Beinde entgegenruden muß, um zu Lebensmitteln au tommen, ober wenn es gilt, die Berbindung zweier feinblichen Armeen gu vereiteln.") Dag man ichlagen tonne, lediglich zu bem 3med, bas Seer bes Gegners zu bernichten und baburch bie Enticheibung herbeizuführen, fällt Rogard nicht ein. — Ob es vortheilhafter fei, anzugreifen ober ben Reind stehenden Ruges zu erwarten, will er nicht entscheiben. "Indes habe ich doch aus bem Streit ber Meinungen darüber foviel entnommen, bag die meiften alterfahrenen Offiziere ber Unficht find, daß Bataillone, bie gum Angriff vorgeben ober die zuerst feuern (qui chargent les premiers) so gut wie geschlagen find (1); benn die Erfahrung lebre, daß wer fein Reuer weggegeben habe, meift gar nicht jum zweiten Schuffe tomme, fondern nach empfangener Salve im Gegenstoke mit bem Bajonett über den Saufen geworfen werbe." Dit bem Geschützseuer sei es ein ander Ding; da gewinne gewöhnlich ber das Übergewicht, welcher zuerst und am ausbauernosten kanoniere. - 7. De l'ataque des Lignes. - 8. De la défense d'un camp retranché.

Dieselbe Mischung taktischer und sortifikatorischer Dinge findet sich in einem großen handschriftlichen Folianten der Kgl. Bibliothek zu Berlin, welchen diese aus Grfl. Starhembergischem Besitz erworben hat. (Acc. 1889 Nr. 108), einer tüchtigen österreichischen Arbeit, deren Berf. sich nicht nennt.

Aus der Borrede erhellt, daß dem Autor 1718 das Kommando über das Infant.-Regt. Graf Braun übertragen worden, dann die Festung Breisach nebst dem Kommando über das Arenbergische und das Anspachische Regt. dis er Inhaber des seinen eigenen Namen sührenden in Italien stehenden Insanterie-Regiments geworden sei. Zedensalls war also der Bersasser ein kaiserl. General.

Das ganze Werk zerfällt in zwei Teile, beren erster leider nicht vorhanden ift.

Er behandelte, nach Ungabe des Borwortes: die Kriegsgewohnheiten und Beremonien, die Wirtschaftsführung, die Udministration der Gerechtigkeit und die Funktionen jeder Charge bei einem Insanterie=Regiment sowie das Exerciz.

Der vorliegende zweite Teil ist einem ungenannten Feldmarsschall Reichsgrasen (Starhemberg?) zugeeignet und vor dem Druck für ihn allein abgeschrieben worden, um seine Protektion für das Werk herbeizusühren.

Dieser zweite Teil "belehret eingangh, was ber Krieg und beffen ursprung seine; welchen in 11 Baragraphos eingetheilet, in welchen erkläret wirdt, wie nach beclarirtem Krieg ein Rendevous anzuordtnen, Ordre de Bataille zu formieren, was vor Requisiten zu einer Armee erfordert werdten, was bei Marschire oder Defilirung einer Armee zu beowachten, wie ein Laager zu

schlagen, wie die Fouragirung anzustellen, was bey einer Parten und Bastaille selbsten zu observiren, was ein Campagne und wie vielerley solche seyn, was eine Attaque und Berennung einer Böstung und was ben Erbausung derselbigen zu beobachten und darzue erfordtert werdte. Dann besindtet sich eine von mir neuserfundtene Manier, Böstungen zu fortisieiren, item von Aushöbung der Belaagerungen und Capitulirung derer Böstungen, denen unterschiediche Wanieren des Herrn General de Bauban, wie eine Böstung zu attaquiren, anhängen. Dann schreibe zu deme, was bei Desendirung einer Böstung zu observiren, wie die Hospitäler zu bauen, item, was dei dem Emparquiren zu beobachten, waß eine Postierung und Cantonnistung sepe; letztlichen lasse ich mit einstließen eine kleine Beschreibung von hohen Kriegsrath und sämtl. General-Staab, incl. des löbl. Commissariates.

Über dem ganzen Werke liegt ein altertümlicher Hauch. Man fühlt sich zuweilen unwillkürlich an des Grafen Reinhart v. Solms "Kriegsregierung" [S. 509] erinnert.

### § 17.

Den Namen Feuquiéres, Folard, Rozard und Santa-Cruz sind nun vier deutsche Namen anzureihen: die Grafen von Sachsen und von Khevenhüller, Hermannsborf und Herlin, von denen Moritz von Sachsen freilich in französischer Sprache geschrieben hat.

Morit, Graf von Sachsen, der natürliche Sohn Augusts des Starken und der schönen Gräfin Aurora von Königsmarck, wurde am 28. October 1696 zu Goslar geboren. Dreizehnjährig trat er als Musketier in das sächsische Heer, welches der Graf v. d. Schulenburg nach den Niederlanden sührte und wohnte 1710 den Belagerungen von Douai, Bethune und Aire bei. J. J. 1713 begleitete er seinen Bater nach Pommern in den Feldzug gegen Karl XII. und ging dann mit dem ihm verliehenen Kürassierregimente nach Polen; 1716/17 nahm er in Ungarn am Türkentriege teil. Um ihm eine glänzendere Laufdahn zu eröffnen, bewog ihn sein Bater 1720 in französsischen Dienst zu treten, wo er sogleich zum Maréchal de camp ernannt wurde, zunächst aber durch seine Bewerbung um die Rachsfolge im Herzogtume Kurland von militärischer Betätigung zurückgehalten und wieder in den Osten geführt wurde. Nach dem Scheitern seines dynastischen Planes kehrte er nach Paris zurück, besuchte aber auch mehrsach seine heimat, einmal in Begleitung des Chev. de Folard, welcher die Besessigungen von Dresden begutachten sollte.

Im Winter 1732 schrieb Morit von Sachsen während breizehn schlafloser Nächte seine berühmte Schrift »Mes Reveries«, welche er am 12. Januar 1733 seinem Halbbruber, bem Könige Friedrich August, mit einem Briefe übersendete, in dem er sie bezeichnete als »un

ouvrage, que j'ai composé sur l'art de la guerre durant ma maladie «. 1)

Das übersandte Czemplar befindet sich in der kgl. öffentlichen Bibliothek zu Dresden. Es ist sorgfältig geschrieben mit sauber gemasten Abbildungen. — Ein zweites nicht so vollständiges Mipt. derselben Bibliothek ist offendar eine Abschrift des ersten Entwurses und von einem der französischen Sprache unkundigen Kopisten hergestellt, bessen Fehler, wie eine mündliche Überlieferung will, Graf Worig eigenhändig verbessert haben soll. Ebert bezweiselt das (Gesch. und Beschreibung der kgl. Bibl.) und nennt noch ein drittes Manuscript, welches Morig dem Grafen von Friesen vermachte und das sich noch jest (?) in der schönen freiherrl. v. Friesen'schen Bibliothek zu Kötha besindet, einer der wenigen bedeutenden Privatsammlungen, die seit der glänzenden Zeit des sächs. Bücherwesens im 17. und 18. Ihdt. nicht nur erhalten sondern sachgemäß sortgesührt worden sind. Deine vierte Kopie bewahrt das Archiv des gr. Generalstads zu Berlin. (Berz. I, 50.) Ebendort sindet sich ein Extrait des Reveries d. d. Potsdam 1767 vom prß. Oberstlt. d'Arletan. (IV. G. 50.)

In dem Begleitschreiben an Friedrich August bemerkt Morit, daß er auch eine neue Erfindung für Ranonenlafeten gemacht habe; ein anderer Brief enthält Rlagen, daß feine Borfchläge gegen ben Biberftand ber Routine nicht auftommen tonnten. - Im polnischen Successionstriege biente Morit unter bem Marschall v. Berwid und murde im Auguft 1734 jum General-St. befördert. Als folcher beschäftigte er sich eine zeitlang mit geschichtl. Studien, insbesondere unter Folards Leitung mit Bolybios, der fein Lieblingsichriftfteller murbe. Als der öfterr. Erbfolgetrieg ausbrach, erbot sich Morit zur Führung des sächs. Heeres; Graf Brühl lebnte bas ab, und fo beteiligte er fich an ber Spipe eines fast gang aus Ravallerie bestehenden französischen Korps (1. Division der 2. Kolonne) an dem Feldzuge des Kurfürsten von Bayern. Die unter seiner persönlichen Anführung vollbrachte Erstür= mung von Brag war die erste große Waffentat, durch die er seinen Ruhm begrundete. Im April 1742 notigte er das belagerte Eger gur Ergebung. Zwei Jahre später wurde Morip mit Überspringung von acht älteren Generalen Marschall von Frankreich, und der niederländische Feldzug (1745-47) gab ihm Gelegenheit seine großen Feldherrngaben glänzend zu entfalten. Obgleich eigentlich icon tobttrant an der Bafferjucht, entschied Morit bie von Noailles bereits verforen gegebene Schlacht von Fontenoh (11. Mai 1745) und errang am 11. Oft. 1746 über Rarl von Lothringen ben Sieg von Raucour. In Folge diefer Taten ernannte ihn Louis XV. jum Maréchal général, eine Bürbe, die zulest Turenne innegehabt, und König Friedrich schrieb ihm: "Als jungst die Frage aufgeworfen wurde, welche Schlacht unferes Jahrhunderts bem Feldherrn zur höchsten Ehre gereiche, nannten einige Almanza (Herzog von Berwick 1707) andere Turin (Bring Eugen 1706); endlich aber einigten fich alle dabin, es fei die Schlacht, bei welcher ber Sieger auf dem Tobbette lag". - Im Juni 1747 fclug Morit den

<sup>1)</sup> Rarl v. Beber: Morit Graf v. Cachfen. (Leipzig 1863.)

<sup>2)</sup> Faltenftein: Befchreibung ber igl, offentl. Bibl. ju Dresben. (Dresben 1839.)

Bergog von Cumberland bei Laffelb und wurde als Statthalter ber eroberten Niederlande eingesett. Wit dem Aachener Frieden trat er 1748 in das Brivatleben zurud und bezog das ihm vom Rönige geschentte Schlof Chambord. Bon ba aus befuchte er im Juli 1749 Sanssouci. Friedrich b. Gr. fcrieb barüber an Boltaire: Jai vu ici le héros de la France, ce Saxon, ce Turenne du siècle de Louis XV. Je me suis instruit par ses discours, non pas dans la langue française mais dans l'art de la guerre. Ce maréchal pourroit être le professeur de tous les généraux de l'Europe. (Diese Bemertung zeuat einerseits in doppelter Beise von Friedrichs Bescheidenheit - benn es handelte sich nicht um das Jahrhundert Louis XV. sondern um das Friedrichs II. und schwerlich bedurfte bieser noch eines professeurs — andererseits zeigt fie doch auch beutlich, welchen Einbrud Befen und Biffen bes Marichalls bem groken Könige gemacht hatten.) Balb barauf, am 30. Nov. 1750 ftarb Graf Moris. "Senac, ich habe einen schönen Traum geträumt", lauteten feine letten an ben Arat gerichteten Borte. Die Afche des Feldberrn wurde 1777 in der Thomasfirche au Strafburg unter einem berrlichen Dentmal beigefest.

Die Reveries des Marschalls entsprechen ihrem Titel durchaus. Unter all' den individuellen Arbeiten über Kriegskunst sind sie die individuellste. Es sind Sinfälle eines wohlmeinenden, vielgewandten großen Herrn, der früh an breite Aufjassung des Lebens gewöhnt, sich eine Unbesangenheit des Urteils bewahrt hat, die sich oft zur Naivetät steigert und sich auf das Ungezwungenste acavalieremente äußert. Dazu kommt, daß diese Unbesangenheit durch keinerlei Gelehrsamkeit behelligt wird. Der Mann, der sich hier oft so klug, so frei, so großdenkend gibt, hat sich sein Lebtag mehr um schöne Weiber und gute Jagd gekümmert als um ernste Studien, wenn er auch hie und da einmal einen Anlauf zu diesen nahm. Nichtsdeskoweniger oder vielleicht ebendeswegen ist sein Buch so fesselnd.

Es beruht gewiß auf einem Irrtume, wenn ber General Barbin angibt, Mes Reveries« seien bereits 1732 auf Anstisten des Abbé Bérau gedruckt worden; im Dezdr. jenes Jahres wurde die Arbeit ja überhaupt erst vollendet; erst zu Anstang des folgenden sandte der Graf das Manuscript berselben an seinen königslichen Bruder; im April 1751 lernte sogar erst Friedrich d. Gr. die "Träumereien" kennen [XVIII d. § 90]; nirgends ist mir ein bei Ledzeiten Morig' erschienener Druck begegnet, und so glaube ich, daß die erste und älteste Beröffents lichung die von de Boneville veranstaltete Hager Folioausgabe von 1756 ist,1), welche mit der Dresdener Reinschrift übereinstimmt.

Spätere Drude: Quart-Ausg. v. Perau augm. d'une hist. abrèg. de la vie de Maurice etc. Amsterb. und Lpzg. 1757)\*) Oft. Memoires sur l'art

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. zu Berlin (H. u. 6600) und Bibl. bes bort. gr. Generalftabes.

<sup>9)</sup> Ebb. (H. u. 6618) und Bibl. bes gr. Generalftabes.

de la guerre« (Dresden 1757)\*) Fol. mit Supplementen von de Bonneville. (Paris 1757)\*), Dass. kl. Quart (Wannh. 1757.) Okt.: Public. du journal de la librairie militaire. (Paris 1877)\*). — Extrait des Réveries in der schon mehrsach citierten Sammlung von Liskenne und Sauvan (Paris 1840). — Deutsch als "Einfälle über die Kriegskunst" in Übertragung des Oberstlits. Fäsch (Oresden 1757)\*) und als die "Kriegskunst des Grasen von Sachsen" von Struensee (Leipzig und Liegniz 1767)\*) mit einer bereits S. 1494 erwähnten inhaltreichen Borrede. Englisch erschien das Werk 1776 zu London.

Ausgezeichnete Betrachtungen über Morig' Werk bietet das »Supplément aux Rêveries « par le Baron de P. N. (Despagnac), welches 1757 im Hag erschien. — Sehr eingehend beschäftigte sich mit den Rêveries de Bonneville. Er veröffentlichte noch: »Esprit des loix de la tactique et de différentes institutions ou notes de Mr. le maréchal de Saxe « (Hag 1762) 6) und »Nouvelles rêveries ou notes et commentaires sur les parties sublimes de la guerre de Maurice etc...« par de Bonneville, Capitaine ingenieur de campagne de S. M. l. Roi de Prusse. (Berlin und Potsdam 1763). 7)

In dieser Schrift bietet de Bonneville erstens allerlei Anmerkungen, welche er in den hinterlassenen Papieren des Marschalls gefunden sowie manche gute eigene Erläuterung zu dessen Wert's), zweitens einige Abhandlungen aus seiner eigenen Feder, Auszüge aus Puhségurs Werk [§ 12] sowie aus der "Artillerie" des du Lacq.

Im 3. 1794 erichienen zu Baris »Lettres et mémoires choisis parmi les papiers originaux du maréchal de Saxe et relatifs aux événemens auxquels il a eu part, notamment aux campagnes de Flandre de 1744 à 1748 « 9).

Irrtümlich wurde bem Grafen auch noch ein Traité de legions zugesichrieben, welcher au camp sous Tournay 1744 verfaßt und in demselben Jahre gedruckt worden war. Er erschien mit Woriz' Namen 1753 zu Basel und im Hag 10) und verdeutscht zu Frankfurt a. M. Uber noch in demselben Jahre 1758 kam in Paris eine Ausgabe mit dem Namen des wirklichen Verfassers heraus: des Gen.=Lt. Ohérouville de Clay. Tropdem wurde der Traité noch in die Dres-

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. zu Berlin (H. u. 6610) und Bibl. bes gr. Generalftabes. 9) Ebb. (H. u. 6623.)

<sup>3)</sup> Bibl. bes fachf. Generalftabes in Dresben und Bibl. bes Berfaffers.

<sup>4)</sup> Gr. Generalstab Berlin. Im Anhange sinden sich die Briefe des Marschalls an den Rurfürsten von Bahern und an den Marquis d'Argenson, sowie die Briefe Folards an den Marschall von Sachsen. 5) Kgl. Bibl. Berlin. (H. y. 6630.) Bibl. d. Bersassers.

<sup>6)</sup> u. 7) Bibl. bes gr. Generalftabes ju Berlin.

<sup>1)</sup> Dieje Teile ber Bonnevillefchen Arbeit bat auch Struenfee verbeuticht.

<sup>9)</sup> Baris. Dépôt da la guerre. (A. II. c. 113.) 10) Cbb. (A. I. d. 5.)

bener Ausg. ber »Momoires« aufgenommen. Auch Spiller stützt sich in seiner Schrift "Alte und neue Kriegskunst im Bilbe bes Grasen v. Sachsen" (Leipzig 1751) auf jene apotryphe Arbeit, die allerdings ben Anschauungen des Marschalls ganz nahe steht.

Der Inhalt der Reveries gliebert sich in zwei Hauptabschnitte, beren erster sich mit den Kriegsmitteln, deren zweiter sich mit der Kriegführung beschäftigt.

I. De la manière de lever les troupes. De l'habillement. De l'entretien des troupes. De la paye. De l'exercice. De la manière de former les troupes pour le combat. — De la legion. — De la cavalerie en général. Des armures de la cavalerie. Des armes de la cavalerie. Du pied de la cavalerie. Des mouvemens de la cavalerie. — Des fourages. De la manière de camper la cavalerie. Des partis de cavalerie. Sur la grande manoeuvre. De la colonne. — Des armes à feu et de la méthode à tirer. — Des drapeaux. — De l'artillerie et du charroi. — De la discipline.

II. In den zweiten Teil der Druck finden sich Excurse eingesprengt, die zum Teil viel späteren Ursprungs sind als der Haupttext, auch offenbar an ganz salschen Stellen stehen und hier eingeslammert worden sind: (De la désense et de l'attaque des places; erst 1749 geschrieben). — Réslexions sur la guerre en général. — Digression de la Pologne, d. i. zugleich eine Darstellung des Krieges in ebenem Lande. (Maniére de construire les forts. Des tours avancées. Calcul de construction.) De la guerre des montagnes. Des pays coupés. Des passages des rivières. Des dissérentes situations. Des retranchemens et des lignes. (De la Phalange; fragment de Polyde; erst 1740 geschrieben.) De l'attaque des retranchemens. Des redoutes. — Des espions et des guides. Des indices. — Du général de l'armée.

Die von Bonneville herausgegebenen Anmerkungen bes Grafen beziehen fich auf folgende Gegenstände:

Gebrauch der span. Reiter und der Erdsäde. Offiziergepäck. Kriegsschulen und Soldatenübungen. Unterschied deutscher und französischer Soldaten. Rotzwendigteit der Feldstüde. Heeresverwaltung. Truppeninspecteure. Deplohiren. Abjutanten. Belohnungen. Zweikampf. Gottesdienst. Landmiliz. Anciennetät. Kriegszucht und Shre. Vorbereitung zu einem Seekriege. Hafensperre. Flußsübergänge. Große Kriegsunternehmungen. Bajonett und Schild. — Die meisten dieser Anmerkungen sind ganz aphoristisch hingeworfene Notizen, die wohl künftig weiter ausgeführt werden sollten.

Nur einige Hauptsachen kann ich an dieser Stelle hervorheben. Zunächst etwas aus der Vorrebe.

"Der Krieg ist eine Wissenschaft, die so in Dunkel gehüllt ist, daß man im Finstern tappt. Weist leitet man alles aus Gebräuchen und Gewohnheiten her,

<sup>1)</sup> Ich folge Struenfer, boch nicht unbebingt; benn feine Berbeutschung ift oft nicht icharf; überbies furze ich ftart.

eine natürliche Folge der Unwissenheit. Alle Wissenschaften haben ihre Grundfate und Regeln : ber Rrieg entbehrt ihrer. Die Schriften ber groken Relbberren laffen uns im Stiche; man muß felbit einer fein, um fie ju verfteben, und auch aus den Geschichtsschreibern ift taum etwas zu lernen, da sie den Krieg meist nach ihren Ginbilbungen barftellen ... Guftab Abolf ift ber Erfinder einer Methobe, welcher feine Schüler groke Erfolge verdanten. Aber wir find weit von derfelben abgewichen. Wir find weiter bon ibm entfernt, als er bon ben Romern. Das ertennt man deutlich aus Montecuccoli, ber ber einzige Schriftsteller ift, welcher über bie Priegstunft des großen Schwebenkönigs wertvolle Ginzelheiten gibt. — Der Ritter v. Folard ift der erfte, der es magte, die Bande der Borurteile zu fbrengen; ich erkenne seine eble Ruhnheit an. Aber er geht zu weit; er fußt auf einer borgefaßten Meinung; er berücksichtigt nicht, daß die Tüchtigleit der Truppen wechselt, und doch ist die imbecillité du coeur unter allen Dingen im Kriege das Bichtigfte, bas, dem man die meifte Aufmertfamteit ju fcenten bat." - Bon biefem menichlichen herzen, diefem tropigen und verzagten Dinge, ift benn auch in dem Buche auf Schritt und Tritt die Rede. Hier berührt der Berf. sich mit Napoleon I., welcher ebenfalls ausgesprochen bat, daß brei Biertel ber Rriegstunft Pjuchologie seien. Es ist gewiß nicht mahr, wenn erzählt wird, daß Graf Morit in seiner Jugend eine jo große Borliebe für bes Onefandros "Feldherrntunft" [A. § 28] gehegt habe, daß er dies Brch ftets bei sich geführt; es ist nicht wahr, weil die Erziehung des fonigl. Baftards auf die Befanntschaft mit griechischen Autoren ganz und gar nicht jugeschnitten mar; aber man begreift bie Enstehung biefer Anethote aus Moris Schrift beraus; benn mit Onesander teilt der Graf eine merkwurdige Reigung, bas bindologiide Moment in die erfte Linie feiner Betrachtungen zu ichieben. um so merkwürdiger bei ibm, weil er nicht ein gelehrter Blatoniter sondern ein febr · leichtfinniger Lebemann war. — Überall: bei ber Heeresbildung, bei ber Strategie, bei ber Taltit tommt Moris auf jenen Grundgebanten gurud. 3ch gebe einige Beispiele: "die Menschen verlieren gewöhnlich ihre Besonnenheit menn ihnen unerwartete Dinge begegnen; dies ist eine fo allgemeine Regel im Kriege, daß bavon ber Ausgang aller Gefechte und Schlachten abhangt. Das ift es. was ich bas menschliche Berg nenne und was mich zu biefer Schrift veranlagt hat." — Beim Angriff auf Berschanzungen bemerkt er: "Angenommen, die Spite einer Angriffstolonne befinde sich bereits am Grabenrande; da zeigt sich auf etwa 100 Schritt Entfernung außerhalb der Schanze eine Sandvoll Zeinde. Bas geschieht? Die so gludlich vorgebrungene Spipe macht halt oder die Übrigen folgen ihr doch nicht. Warum? Die Ursache ist das menschliche Herz!..." Ein Flußübergang ist von einem Angreifer leichter zu bewertstelligen als von einer zu= rudgebenden Urmee, weil auf jedem Rudzuge die Leute fich einer gewiffen Furcht hingeben, durch welche fie schon halb geschlagen find. "Die Ursache davon hat man allein im menschlichen Bergen zu suchen!" - Gewiß hatte feit Dachiavelli taum ein zweiter Mann das Kriegswesen so unter dem psychologischen Gesichts= puntte angeschaut wie Moris, ber boch ohne bas Fieber, das ihm den Schlaf raubte und ihm verbot, den gewohnten Freuden nachzugeben, schwerlich jemals bagu getommen mare, fich über feine Auffaffung boren gu laffen.

Der schönste Traum des Grafen ist der von der allgemeinen Wehrpflicht.

Ein fo eminent praftifcher, lediglich mit bem Gegebenen rechnender Ropf wie der Friedrichs d. Gr. eröffnet feine wichtigfte militarmiffenschaftliche Arbeit mit einer Übersicht der strengen Rafregeln, welche notwendig waren, um die Ent= weichung ber ja g. T. mit ben gewaltsamsten Mitteln gusammengebrachten Rann= schaft zu verhindern (XVIII b. § 88). Graf Woris beginnt seine Träumereien damit daß er diese frivolen Zwangswerbungen brandmarkt und den Gedanten der allaemeinen Behroflicht andreist: - Ne vaudroit-il pas mieux établir par une loi, que tout homme, de quelque condition qu'il fût, seroit obligé de servir son prince et sa patrie pendant cinq ans? 1) Cette loi ne scauroit être désaprouvée parce qu'elle est naturelle, et qu'il est juste que les citoyens s'emploient pour la défense de l'Etat. En les choisissant entre 20 et 30 ans, il n'en résulteroit aucun inconvénient.... Cette méthode de lever les troupes feroit un fonds inépuisable de bonnes et belles recrues, qui ne seroient pas sujettes à déserter. L'on se feroit même par la suite un honneur et un devoir de servir sa tâche. Mais pour y parvenir il fau droit n'en excepter aucune condition, être sévère sur ce point et s'attacher à faire exécuter cette loi de préférence aux nobles et aux riches: personne n'en murmureroit. Alors ceux qui auroient servi leur tems verroient avec mépris ceux qui répugneroient cette loi; et insensiblement on se feroit un honneur de servir: le pauvre bourgeois seroit consolé par l'exemple du riche, et le riche n'oseroit se plaindre voyant servir le noble. La guerre est un métier honorable! - Da haben wir das Brogramm der allgemeinen Wehrpflicht mit all seinen ethischen Folgen, und auch dies Programm ist wieder aufgebaut auf der Kenntnis und richtigen Burdigung des menschlichen Herzens.

Für bie taftische Anordnung bes Fußvolkes schwebte bem Grafen bas Ideal ber Legion bor.

Zu seiner Zeit zählte ein französisches Bataillon 150 bis 200 Rotten, die zu Anfang des Feldzugs, d. h. bei starkem Bestande, 4, später aber bei abnehmender Stärke 3 Mann hoch waren. Auf dem einen Flügel des Bataillons stand eine Grenadierkompagnie, auf dem anderen ein Zug anderweitig auserlesener Mannschaft. Das ganze Bataillon gliederte sich in 16 Sectionen. — Morist tadelt diese allzu flache Aufstellung; er tadelt aber auch die Kolonne Folards, weil sie trot des Anscheins keineswegs beweglich und weil es dei Frontveränderungen sehr schwierig sei, die früheren Glieder, nunmehrigen Rotten gehörig zu schließen. Er empsiehlt an ihrer Statt die römische Manipularordnung, doch ohne die geschächte Stellung. Seine Manipel heißen "Centurien" und zählen je 184 Mann; sie stehen in 4 Gliedern, von denen die beiden vorderen mit Flinten bewassen, von denen die beiden vorderen mit Flinten bewassen sie einem Angriff rücken die Centurien der zweiten Linie an die der ersten heran. Die Centurien sind durch frontbreite Zwischen

<sup>1)</sup> Solange also icon ift bie fünfjährige Dienstzeit ein Agiom in Frankreich!

räume voneinander geschieben; dies ermöglicht eine der bisherigen gleiche Ausbehnung der Front trot der Einrichtung ber zweiten Linie, die unter Umftanden aum Überflügeln verwendet werden tann. Der Graf vermittelt alfo zwifchen ber Linearstellung und bem System Folards mit beffen 25= bis 30= glieberigen Rolonnen. "Morip' Centurien", fagt Struensee, "find Kleine Haufen, bie geschwind maricieren, ohne dem Schwanten ausgesett zu sehn, tief genug, um dem Ungriff mehr Rachbrud zu geben, nicht fo tief, um auch bei eiligem Bormarich nicht gehörig aufbleiben zu konnen und durch das feindliche Feuer wesentlich mehr zu leiden als die Linie . . . Endlich ift die Berbindung leicht bewaffneten Sugvolts mit ben Centurien eine fo vortreffliche Ginrichtung, daß alle Schwierigkeiten, bie fonst noch übrig bleiben möchten, dadurch gehoben werden. Die leichten Truppen werden 100 bis 200 Schritt bor die Centurien vorgeschoben; sie beunruhigen alfo den Reind, ichieken ibm manchen braven Solbaten tobt und verbergen einigermaßen bie Manover ber Centurien. Diefe verdoppeln unter ihrer Bebedung bie Blieber, und wenn die leichten Truppen gurudtommen und in die Awischenraume einruden, fo geben bie ichmeren Centurien jum Angriffe por . . Diefe Schlacht= ordnung ift, wie es icheint, die beste der bisber befannten Rethoden." In der Tat war fie die erfte, welche dem Tirailleurgefecht, zunächst in der Theorie, wieber eine ehrenvolle Stelle einräumte auf bem Schlachtfelbe.

Der Graf von Sachsen war wie Folard und (in seinen Borschriften) auch König Friedrich ein Gegner des vielen Schießens. Er läßt keine Gelegenheit vorliber, sich über la tirerie aufzuhalten; er bewaffnet die Hälfte seines Fußvolks mit Spießen, schlägt auch den Gebrauch der Schilde vor; er wünscht, daß daß Gewehr auf der rechten Schulter getragen werde, um so das Feuern zu erschweren, und bedauert die Abschaffung des Stilbajonetts, das in den Lauf gestectt wurde und dadurch das Schießen beim Angriffe verhinderte. Auf das lebhasteste empsiehlt er den Gleichschritt, der freilich längst bekannt, oft angewandt und in Preußen von Leopold von Dessau befinitiv eingeführt war, sowie die taktmäßige Begleitung der Märsche, ja sogar der militärischen Arbeiten durch Musit.

Die Einrichtung der Legion bezweckt zugleich eine innige Berbindung von Rufvolf und Reiterei.

Eine Legion besteht nämlich aus 4 Regimentern, jedes Regiment aber aus 4 schweren Centurien, einer Halbcenturie leichter Insanterie und einer Halbcenturie Kavallerie. Diese 70 Pferde sind untrennbar mit dem Fußvolke verbunden und halten in einem Tressen hinter demselben, um je nach Umständen die einzelnen Wendungen des Insanteriegesechts ausdeuten zu können, etwa in der Art wie es die Tragoner Bonins 1745 bei Hohenstiedberg taten, als der Feind unvorsichtig aus seiner starken Stellung vordrach, um die abgewiesenen preußischen Bataillone, denen Bonin zugeteilt war, zu versolgen. — Aber der Marschall geht in der Wassenmischung noch weiter: er stellt zwischen die beiden Tressen seiner Keiterei Bataillonsquarrés, durch deren Zwischenräume sich die etwa geworsene Kavallerie zurückziehen kann, während sie selbst dem Bersolger ein mächtiges hindernis entzgegenstellen. Etwas Ühnliches ordnete König Friedrich später (1770) in seinen "Grundsähen der Lagertunst und der Taktit" ebensalls an. [XVIII. d. § 95.]

Digitized by Google

Seine strategischen Ansichten hat der Marschall besonders in der Digression de la Pologne niedergelegt.

Der Gedanke eines Krieges in Polen hatte dem Berf. während der Zeit, in der er sich um den kurländischen Herzogshut beward, nahe genug gelegen. Er gibt nun eine wegen ihrer Kürze und Prägnanz sehr zu lobende Beschreibung des Landes und erdichtet einen Feldzug in dasselbe. Unter den von ihm besonders zur Besestigung empsohlenen Punkten besindet sich auch Graudenz. — Morist ist ein Gegner des seiner Ansicht nach gar nicht mehr begründeten Brauches, die Feldzüge stets im Frühjahre zu beginnen; er ist auch hierin radikaler als der "Theoretiker" Friedrich, der die Binterseldzüge im Prinzipe verwirst, während er freilich als "Praktiker" von Ansang an in der Lage war, deren zu führen. Einen während des Sommers mit Belagerungen oder dem Parteigängerkriege beschäftigten Gegner im Herdste mit einer guten Armee anzusalen, erscheint dem Grasen als ein sehr verheißungsvolles Unternehmen.

Auf die fortifikatorischen Ideen des Marschalls wird an anderer Stelle einzugehen sein. [§ 116.]

Außerdem sind noch eine Menge interessanter Anmer= fungen in den Reveries und Morig' späteren »Notes« zerstreut.

Er will ben Offizierstand auch ben Richtedelleuten öffnen, wieber in Rudfict auf bas menichliche Berg; benn nur wer hoffen tonne, fich ju forbern, werbe Großes leiften. Er verwirft bas Inftitut ber Grenabiere, weil es bas Fußvolt seines besten Kerns beraube. Er empfiehlt, den Ravalleriepferden ftatt des gewöhnlichen Zügels den Rappzaum zu geben. Er betont, daß die Frangofen fich mehr zu Poftengefechten eigneten als zum Rampfe im freien Felbe. Er glaubt, daß man aus fpanifchen Reitern und Erbfaden große Borteile im Feldtriege ziehen tonne. Er tadelt den Migbrauch, der mit Ernennungen unbrauchbarer Stabsoffiziere und Generale feitens bes Sofes getrieben wurde, sowie ben übermäßigen Train, welcher biesen verwöhnten Berren ins Feld folgte. Er verlangt die Ginrichtung von Militarbibliotheten und Rriegsichulen in den Garnisonen. Entschieden dringt er auf beffere Musnugung ber Relbartillerie. Er stellt die preußische Exergiertunst als nachahmenswertes Mufter auf. Er verurteilt das hertommen, die Boften der Abjutantur mit jungen, unerfahrenen Menfchen gu befegen. Er tritt bem Digbrauch des Duells entgegen. Er rat fehr warm, die firchlichen Gebräuche in ben heeren hochzuhalten (wie auch Friedrich d. Gr. tat). Er spricht fich für die Berbindung einer Landmilig mit dem ftebenben Beere aus. Er laugnet, daß die mahre militärische Ehre je zu einer Richtachtung ber Ehre anderer Stande führen tonne. Er bestreitet die Anschauungen Folards von der großen Birtung ber antiten Gefduse u. f. m. - Bemertenswert find feine Borfclage für die Bewaffnung des Fugvolts. Der Gedante der hinterlabung beschäftigt ihn lebhaft. Er wünscht ein ohne Ladestock fertig zu machendes Gewehr, wo unten im Lauf die loder eingeworfene Augel von einer Feber festgehalten wird. - Da= neben findet fich denn freilich auch manche Sonderbarkeit. So will er das Fußvolk mit Sandalen ausstatten. Dem sehr vernünstigen Borschlage, der Reinlichteit wegen den Soldaten das Haarschieden anzubesehlen, fügt er das lächerliche Zugeständnis hinzu: sie könnten ja über den Rundköpsen Perücken von Lammsell tragen. Sehr besremblich ist sein Borschlag, zur Erzielung eines kräftigeren, kriegsküchtigeren Wenschengeschlechtes statt dauernder Sen nur solche auf fünf Jahre schließen zu lassen (ein Borschlag, der auch in Goethes "Wahlverwandtschaften" erwogen wird.) Dabei vergist er, daß nicht nur die Zeugung, sondern auch die geschützte Auszucht den Wert des menschlichen Waterials bestimmt.

Die Briefe bes Marschalls sind gleichfalls militärisch wertvoll. In benen an seinen Bater findet man vortreffliche Betrachtungen über bas Wesen der leichten Reiterei. 1)

Das Urteil über die Reveries ift sehr verschieden ausge-Baubran be Parabere, einer ber Partifane bes Ordre profond, erhob sie in seinem Werke »Le Militaire en Franconie« (Lüttich 1777) geradezu in den himmel; Dautheville erklärte fie in seinem >L'anti-légionnaire (Wesel 1762, S. 19) für untergeschoben, eine Ansicht, ber auch Suibert, freilich mit Unrecht, beipflichtete (>Système de guerre moderne«. Neufchatel 1779, S. 31). Fried= rich will zwar, wie er scherzt, burch sein Gedicht über die Kriegstunst die Träumereien des Marschalls surpasser en folies; aber er hielt diese doch sehr hoch. Noch 1769 beschenkte er ben Kaiser Josef zu Reisse mit einem Brachteremplar ber Reveries. Man fand bies Buch nach bes Raisers Ableben auf seinem Nachttische; aber es war unberührt; die Goldschnittblätter flebten fest aneinander. 2) - Ravo= leon sprach sich höchst oberflächlich wegwerfend nicht nur über das Werk sondern auch über den Verfasser aus. — Ganz entgegengeset urteilt Bring be Ligne:

C'est un ouvrage admirable, où l'on voit le Militaire, l'honnête-homme, le Ministre, le Législateur et presque le Philosophe . . . Je viens de les relire, et j'en vois encore mieux l'excellence que lorsqu'avant d'entrer au service, je l'ai lu avec tant d'avidité. C'est dommage qu'il parle si long-temps de faire des enfans. J'aurois mieux aimé qu'il eût fait des Généraux.

Rocquancourt in seinem »Cours elementaire d'art et d'histoire militaire (Paris 1826) sest Morit von Sachsen »au rang des premiers écrivains «. Außerordentlich eingehend und achtungsvoll behandelt ihn Carrion=Nisas in dem »Essai sur

<sup>1)</sup> Der Fürst v. Ligne beipricht turz ben zu Bersailles ausbewahrten Briefwechsel bes Marschalls mit Friedrich b. Gr. und die Briefe besielben au ben General Werned.

<sup>3)</sup> Graf zu Lippe: Militaria aus Friedrichs b. Gr. Beit. (Berlin 1886.)

l'histoire général de l'art militaire (Paris 1824), während Bardin im »Dictionnaire de l'armée de Terre (Paris 1840) ihn sehr von oben herab behandelt.

Maurice, capitaine expérimenté et sagace mais tranchant comme un homme de cour, tout occupé de plaisirs et ayant une littérature de chevalier de douzième siècle, se souciait probablement très-peu que ses lauriers fussent grossis de palmes littéraires... Son ouvrage est une bluette du grand seigneur; c'est la boutade d'un homme de génie; mais ce n'est qu'une opuscule bien au-dessous de la réputation que des adulateurs on faite à Maurice de Saxe en le saluant du titre d'auteur.

Ich glaube: meine Übersicht dürfte doch gezeigt haben, daß diese Bemerkung dem Werte der »Reveries« gar nicht gerecht wird. Ein Mann wie Yorck v. Wartenburg, der sie in seiner Jugend als Gefangener zu Königsberg eifrig studiert hatte, bekannte in späteren Jahren, ihnen den größten Einfluß auf seine militärische Art zu verdanken.

## **§** 18.

Reinesweges uninteressant, aber immerhin minder bedeutend und an äußerem Umsang noch geringer als die doch auch nur schmächtige Schrift des Grasen von Sachsen, ist die hier zu besprechende Arbeit bes Grasen Khevenhüller.

Ludwig Andreas Khevenhüller, Graf v. Aichelberg auf Frankenburg entstammte einem alten frankischen Abelsgeschlechte, bas im 11. Ibbt. nach Karnten einwanderte. Er wurde 1683 geboren und bildete sich militärisch während des fpan. Erbfolgetrieges; 1716 nahm er schon als Oberft des Dragoner=Regiments Bring Eugen an ber Schlacht von Beterwardein, folgenden Jahres an der Groberung Belgrads teil. Bahrend der folgenden Friedensjahre 1718-1733 beschäftigte fich der Generalwachtmeister und Kommandant v. Essegg, Graf Khevenhüller, mit militärischen Studien. Damals schrieb er die "Observationsbunkte für mein Dragoner» Regiment" [§ 43 u. 91], vielleicht auch die "Ibee vom Kriege" (1732), welche die VI. Abt. bes t. t. Kriegsarchivs bewahrt, und bas "Reglement für die Infanterie" [§ 80] und den "Aurgen Begriff aller militärischen Operationen", von dem bier die Rede fein foll. 3. 3. 1738 jum Feldmarfchall-Lt. befordert, übernahm Khevenhüller in der Schlacht von Parma (29. Juni 1734) nach dem Tode des FD. Mercy ben Oberbefehl. Bald darauf wurde er General der Kavallerie und 1737 Feldmarfcall und Kommandant von Glavonien. Sier wie überall leistete er das Beste; die bervorragenofte Epoche feines Wirtens find aber die erften Feldzüge des baber. Erbfolgefrieges, in benen er 1741 das von den Franzosen bedrobte Wien sicherte und bann den Oberbefehl der gegen Babern operierenden Armee führte. Letteren übernahm in der Folge freilich der Bring Rarl von Lothringen; tatfachlich mar es boch ber Feldmaricall welcher damals Öfterreich rettete. Im Januar 1744 empfing

Rhevenhüller ben Orden vom Goldenen Bließ; aber schon drei Bochen später erlag er einem Blutsturz.

Bardin führt in seinem Dictionnaire eine französische Ausgabe ber Maximes de guerres par Khevenhüller v. J. 1730 an, die ich jedoch nirgends habe konstatieren können. Die älteste Ausgabe dürste wohl die deutsche sein, welche u. d. T. "Des Grafen von Khevenhüller kurtzer Begriff aller militarischen Operationen, so wohl im Feld als Festungen, aus welchem sich ein ersahrener Offizier ganz leicht ersehen kan, was er in einem zu thun, im andern aber sich praecautioniren solle", zu Wien im Iahre 1738 erschien.

Spätere Ausgaben: Reuwied 1746 u. 1755, Wien 1755') u. 1756. — Eine erste Übertragung ins Französische erschien 1749, eine zweite von B. de Sinclair als Maximes de guerre zu Paris 1771. Eine spanische Übersetzung kam in Rio de Janeiro heraus. )

Die kleine tuchtige Arbeit ist im Befehlston geschrieben und atmet einen burch und burch solbatischen Geist. An die Spite gestellt sind 10 Kriegs-Reguln:

1. GOTT anruffen! 2. Mit gescheiden, vertrauten u. wohlersahrnen consultiren! 3. Keine Gelegenheit versieren noch verahsäumen! 4. Das Commando demjenigen auftragen, so die Capacität und guten Billen hat. 5. Sich im commandiren nicht consundiren! 6. Observiren: Erstlich die Verschwiegenheit, dann Geschwindigkeit, Dispossition und Resolution! 7. Bissenschaft und Kundschaft des Landes, des Feindes und der eigenen Wacht. 8. Sich in gesährlichen Conjuncturen nicht versieren, sondern fröhlich erzeigen. 9. Vorsichtigkeit allem vorzukommen, welches dem Vorhaben schädlich oder hinderlich sehn kann. 10. Disciplin und Wannszucht. (Excerciren; das gute besohnen, das schlimme bestraffen!)

Der Inhalt ordnet sich dann unter folgende Gesichtspunkte:

I. Armee: Infanterie, Cavallerie, Artillerie, Bagage. — II. Provision: Lebensmittel, Munition, Instrumenten, Fuhrwesen, Handwerker, Bothen, Spione. III. Operation: Attaquiren, Defendiren, Succuriren.

IV. Operationen im Felbe: 1. Marschiren: Zeit, Ort, Art. — 2. Logiren ober campiren: ohne Besorgung des Feindes, mit Besorgung deseselben, beständiges Lager, Art zu campiren, Winterquartier. — 3. Schlagen: Schlacht ober Bataille, Particulartreffen, Embuscaden, Retiriren, Rencontres, Scarmuziren. — 4. Temporisiren. — V. Operationen respectu derer Festungen: 1. Besahung. — 2. Belagerung. — 3. Gegenwehr. — 4. Entsahober Succurs.



<sup>1)</sup> Bibl. b. gr. Generalftabes in Berlin. (B. 8266.) Rgl. Bibl. gu Berlin. (H. v. 28298.)

<sup>\*)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin. (H. v. 28808.)

Ich gebe beispielsweise hier ben Abschnitt über bie Schlacht wieder:

"I. Ur sach die Schlacht zu geben: 1. Die Hofmung der Bictorie. 2. Eine belagerte Stadt zu entsehen. 3. Ein attaquirtes Corpo zu secundiren. 4. Aus Mangel der Lebensmittel oder Abgang anderer Nothwendigkeiten. 5. Dem Feinde nicht Zeit zu lassen, daß er sich rensorzire. 6. Eine Avantage über den Feind zu nehmen, da er im Marche etwann seine Flanque praesentirt, beh einem Paß oder da er seine Armee getheilet hat und anderer mehr Ursachen halber.

II. Ursachen die Schlacht zu evitiren: 1. Da aus Berlust der Schlacht größerer Schaden entstehn kan, als Ruten mit Erhaltung der Bictorie. 2. Da der Feind mit der Stärke überlegen ist. 3. Da man seine ganze Macht nicht beisammen hat. 4. Da der Feind avantageux postiret ist. — (NB. Der Feind gehet oft sür sich selbst zu Grund durch einige Mängel oder Uneinigkeit der Generalität!)

III. Man lodet den Feind zur Schlacht: 1. Da man eine importante Stadt belagert, 2. Ihn im Marche attaquiret, 3. Ihme unverhofft auf den Hals fället, 4. In die Mitte nimmt, 5. In Embuscaden fallen macht, 6. Ihme die Lebensmittel benihmet oder die Pässe oder sich unweit von der seindlichen Armee in ein avantageuses Lager campiret.

IV. Observationes ben einer Schlacht: 1. Staub, Bind. Regen. Som fennd gute Sachen aber accidental u. veränderlich u. bebendiret mehr vom Glück als der Wissenschaft. 2. Seinen Terrain recht wissen zu nehmen und a proportion, da flaches Land, mit der Cavallerie, im engen aber mit der Infanterie meistens agiren. 3. Recognosciren, daß man mit der Fronte sich leicht und mit Avantage gegen den Feind schwenken könne. Die Avantage von Gräben nehmen und mit Truppen besetzen, um dem Feind mit dem Kopf wider die Wand lauffen machen. 4. Die Ravallerie mit der Infanterie renforziren ober vice versa. 5. Die Ordre de bataille bisponiren, daß man mit frischer Mannschaft secundiren könne, mit einer auten Reserve. 6. Die Flanque der Armee durch Avantage des Terrains, Aufwerffung ber Erden, Cavallerie, span. Reuter ober Bataillonen bebecken. 7. Acht haben, daß Truppen, so repoussiret werden, nicht in die Reserve einbringen. 8. Die Reserve hinter die Mitte und auf die Seiten der Infanterie feken, damit fie fecundiren und unverfebene Ausfälle machen könne. Distanz der Treffen halten, damit fie agiren konnen. Squadronen mit Infanterie meliren. 9. Daß genugsame Generalität bei jedem Theil der Armee sep und die Intentionen des commandirenden Generales wiffe. 10. Die beste Mannichafft auf Auf benen Seiten treffen, wo man glaubt, am die Flügel thun. ftärtiten gu fenn; wo man ichwächer ift, ben Feind erft fpater mit Scharmugeln ober Avantage des Terrains amusiren. 11. Die Artillerie auf eine Anhöhe postiren und gleich anfangen zu seuern, da man des Feindes ansichtig wird. 12. Sich unter bes Feindes Stüden nicht aufhalten, sondern gleich attaquiren. 18. Da man den Feind verfolget, sich niemalen weit von dem Corpo begeben, außer auf die lette; jedoch muffen auch formirte Truppen behalten und mit gutem hinterhalt (Rückalt) versehen werden. 14. Den Feind nicht stehenden Fußes erwarten, sondern gegen ihn avanciren. 15. à Tempo secundiren mit frischen Leuten. 16. Expresse Leute commandiren, so allein auf feindliche Offiziere 17. Richt auf Beute fich begeben, bevor nicht ber Feind totaliter geschlagen. 18. Den Feind attaquiren, da er nicht recht postirt ist. 19. Die gegebene Orbinang und Befehl ohne Hauptursach nicht verandern; bann biefes caufiret Confusion. 20. Daß man allezeit sebarirte Commandirte babe, zu brauchen. ohne dag man Bataillone ober Squadronen gertrennen barf. 21. Die Flanque bes Feindes mit fleinen Truppen gewinnen ober in feine Intervalle brechen; bie meifte Cavallerie auf eine Flanque oder Flügel nehmen, wann bie andere burch die Situation genugsam versichert ift. 22. Munition ausgeben. 23. Da man mit einem ftarten Feind zu tun hat, benfelben ben Gingang ber Racht attaquiren. - 24. Wer sich auf seine Truppen verlassen tan, maget beim Ende des Krieges eine Bataille. Die Retirade vertrauet der General der höheren Generalität. Ber Urfach bat, sich auf seine Truppen nicht zu verlassen, muß ihnen die Mittel nehmen, feine Retirade ju haben, daß fie alfo überwinden ober fterben milfen. 25. Benig Gefangene nehmen, um nicht embaraffirt gu fenn. 26. Die Lofung geben: "Gott mit uns!" ob. bgl. 27. Die Solbaten animiren mit der Glori, Beute, hoffnung der Bictorie, Recompens, guten Binter-Quartier, rechtmäßigen Krieg u. f. w. 28. hinter ben Regimentern follen bie Relbpatres und Barbirer fein, um die Blefirte zu verbinden.

V. Rach erhaltener Bictorie: 1. GOtt danken, das Te deum halten. 2. Die Toden begraben. 3. Die Bictorie publiciren. 4. Dieselbe prosequiren, dem zerstreuten Feinde nachseten, die Festungen aufforbern, die prinzipal-Bäß des Landes besehen wie auch die Örter, welche die Communication im Lande verhindern können.

VI. Bey Berlust einer Schlacht: 1. Die Leute wieder sammeln. 2. Das Land-Bolt aufbieten und armiren. 3. Festungen und Bässe besehen. 4. Wege und Brücken verderben, Bälber abhauen, Berhad machen, das Landinondiren, neue Armee aufrichten, Hulf von denen Fremden und Allirten besgehren."

Man sieht: die Fassung der Schrift ist überaus knapp und klar. Unter den Ursachen zur Schlacht ist freilich die Vernichtung der seindlichen Armee als Selbstzweck nicht aufgeführt; aber unter IV, 24 rät Khevenhüller doch, wenn man sich start genug sühle, gegen Ende des Krieges (soll wohl "Feldzug" heißen) jedenfalls eine Schlacht zu wagen. Überhaupt atmen seine Vorschriften den Geist der Offenssive, und besonders interessant ist es, von einem vorsridericianischen, österreichischen Offizier die Flügelsacht empsohlen zu sehen (IV. 10), wesentlich im Sinne Friedrichs, mit starker Kavallerie auf dem Ansgriffsslügel und dem Zurückhalten des anderen Flügels, der nur "amusieren" soll. Ein Unterschied gegen die Auffassung des großen Königs liegt darin, daß Khevenhüller mit dem Flügel angreisen will,

ben er selbst für seinen eigenen stärkeren hält, während Friedrich vorzugsweise da anpact, wo er des Feindes Schwäche erkennt. Jedensaks zeigen Khevenhüllers Maximen, daß die Osterreicher keinesweges alle auf dem niedrigen Standpunkte taktischer Auffassungen standen, welchen Friedrich d. Gr. ihnen später für die Zeit vor dem siedenjährigen Kriege allzu unbedingt zugeschrieden hat.

Eine merkwürdige formale Einrichtung zeichnet Khevenhüllers Schrift auß: alle Kunstausdrücke sind unterstrichen, und man kann jedes Borkommen derselben in dem "Register über die Particularia" nachschlagen, z. B. Allarme 13 mal, Approchen 5 mal, Cavallerie 21 mal, Flanque 10 mal u. s. w. — Das ist ganz instruktiv.

### **§ 19.**

v. Hermannsdorff: "Betrachtungen von den Pflichten eines Soldaten nebst allerhand historischen Anmerkungen von Zug-, Lagerstell- und Treffordnungen wie auch Beläg- und Eroberungen sowohl als anderen Kriegsläuften." (Breslau 1735.)1) Dies interessante Werk ist seiner Methode wegen von Bedeutung; denn es

Dies interessante Wert ist seiner Methode wegen von Bedeutung; denn es bietet eine kritische Bürdigung der von dem Bers. erlebten Kriegsereignisse und wirkt sehr belehrend durch die große Anschaulichkeit seiner Auseinandersetzungen.

Weitere Aussührung einiger ber in den bisher besprochenen Werken gebotenen Momente sowie einen Teil der langatmigen Rimpler-Polemik [S. 1365] findet man in einem seltsamen Buche vereint, welches den Titel führt: "Das zum Krieg gehörige Augen-Merck in Ansehung der Bortheile, so man in einer wohlordinirten Bataille von der Situation des Ortes zu gewarten hat." Bon L. A. Herlin, Capitaine unter dem Ingenieur-Corps und dei der Academie des Abelichen Corps der Cadets in Diensten Sr. Churf. Durchlaucht zu Sachsen. (Oresden 1738.))

Das dem Minister Grafen von Friesen gewidmete Buch ist ein abscheuliches, fast unlesbares Mixtum compositum, in welchem sich die schwülstige Schwersfälligkeit der damaligen deutschen Gelehrten, bezgl. Stubensoldaten, von ihrer unsangenehmsten Seite zeigt. Abgesehen von dem die Rimpler-Kontroverse betreffenden Unhange, behandeln die Abschitte des Werkes solgende Themata:

1. Das zum Kriege gehörige Augen-Werd (Coup d'oeil) bringet was Bortheiliges und Großes im Krieg hervor und kan mittelst der Lehr-Übung und

<sup>1)</sup> Bibl. ber Art.. und Ingen.. Schule zu Charlottenburg. (D. 5.)

<sup>\*)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin. (H. v. 28266.)

Application erlanget werden. Unrechte Meynung berjenigen, so behaupten, daß es ein Geschent der Natur fen. (Folard, Bolyb. I, 14.) - 2. Das auf einen gewiffen Anfangegrund geftellte Militar-Augen-Merd. - 3. Bon der Borfichtigkeit in denen Feldlägern. Berteilung jeder Baffen. (Folard, Bolyb. I, 22.) -3. Bann die Circumballationslinien in Gefahr fteben, attaqvirt zu werden, ift es öffters am ficherften, da auszugehen. Die Affaire von Turin i. J. 1706. (Bolyb. I, 3.) - 4. Bon ber Defension berer retrandirten Armeen in Thalern und auf Soben der Berge. (Bolyb. II, 14.) - 5. Aufführung derer Generals in mahren= ber Attaque und unverhofften Bufällen (Bolyb. II, 14.) — 6. Bon ber Attaque der verschantten Arméen und Ordre de Bataille. Der Bortbeil eines auf ber Sohe verschantten Lagers besteht mehr in der Einbildung als es in der Tat ift. (Bolyb. II, 14.) - 7. Es ift öffters an einem guten Rath mehr gelegen als eine ftarde Armée ausrichten tan. (Bolyb. VII, 1.) - 8. Der Chev. Maigret melbet in seinem Traktat von der Sicherheit und Conservation der Länder mittelst der Beftungen von der nötigen Menge derfelben nach bes Landes Größe. — 9. In feinem Lagerfit verschangen, war der Gebrauch der Alten, welchen wir bor einem anderen viel geringeren hindan gefest haben. (Bolyb. 1, 6) - 10. Des Chev. be Folard Unmerdungen über bie Attaque u. Defenfion ber Saufer, Casfinen ober Mayer=Böfe im freien Felde. (Bolyb. V, 5.) — 11. Mémoire du Mr. de Feuqviere de la connaissance de Pais (II, 53), des Campemens (II, 56), des Batailles (III, 80). — 12. Der Chev. de Folard über die Bassage der großen Flusse, darin feither berer Alten tein fo geschickterer gewesen als Bring Eugenius. (Bolyb III, 8.) - 13. Mr. de Quinci in feiner Histoire de Louis XIV von der Stolhofer Linien=Eroberung.

Man sieht: es handelt sich hier nur um Erläuterung von Darftellungen und Grundsäßen französischer Schriftsteller, welche damals unbestritten die militärische Gedankenwelt beherrschten, und wenn Herlins Erläuterungen auch an und für sich wohl manches Gute bringen, so sind sie doch durch die Art des Bortrags nahezu ungenießbar.

## **§ 20.**

Die lette bebeutende Arbeit ber Zeit vor Friedrich b. Gr. ift wieder französischen Ursprungs: ber »Art do la guerre« bes jüngeren Pupségur.

Jacques François de Chastenet, Marquis de Buhségur, der Sohn des Bicomte Jacques de P. [S. 1158], wurde 1655 geboren, trat mit 22 Jahren in das Regiment des Königs, in welchem er schnell zum Oberstlt. aufstieg, wohnte 1691 als Maréchal des logis général dem Feldzuge Luxem-bourgs und der Schlacht von Fleurus dei und nahm dann unter den Marschällen von Berwit und von Tessé an dem Kriege in Spanien als Directeur général des Troupes teil, als welcher er ein berühmtes Reglement versaßte. [§ 88.] J. J. 1704 wurde er General-Lt. und mit der Einnahme der sesten Pläze

Belgiens beauftragt. — Puhségur hat keinen einzigen ber vielen Feldzüge bieser kriegerischen Zeit versäumt, und nach jedem derselben erstattete er dem Könige Bortrag über das Geschehene und legte ihm Entwürse sür den nächsten Feldzug vor. J. J. 1734 erhielt er als Oberbesehlshaber der Grenze an den Riederlanden den sangersehnten und wohlverdienten Marschallsstab. Er starb 1743.

Die Anfänge seines Werkes sind Ausarbeitungen für die Erziehung der königl. Prinzen. Der Teil desselben, welcher die Notions militaires enthält, war schan 1698 für den Herzog von Burgund, der über die Marches d'armée für Louis XV. bestimmt. Bor Beginn des Krieges von 1733 war die gesamte Arbeit im wesentlichen vollendet, doch hat der Marschall bis zu seinem Tode an ihr geseilt, um sie endlich, wie versichert wird, in einem Augenblicke lebhaster Unzusriedenheit mit dem langgehegten Werke, erzürnt in den Kamin zu schleudern. Es gab indessen werke, erzürnt in den Kamin zu schleudern. Es gab indessen noch ein zweites Exemplar und dies veröffentlichte sein Sohn, ein halbes Jahrzehnt nach des Vaters Dahinscheiden, u. d. T. »Art de la guerre par principes et par règles« par Mr. le Maréchal de Puységur. (Paris 1748.) Die Schrift wurde sogleich in Holland nachgebruckt. (Hag 1749.) 1)

Eine 2. Aufl. erichien Baris 1749\*) eine Berbeutschung als "Grundsage und Regeln ber Kriegstunft" von bem Major und Flügelabjutanten George Rub. Faich (Lpzg. 1753\*), eine Übersepung ins Stalienische zu Reapel 1753.

Das lehrreiche Werk besteht aus zwei Teilen und gliebert sich folgendermaßen:

I. Teil: "1. Betrachtung über die griech. und röm. Schriftsteller, um daraus zu sehen, wie die Kriegstunst bei diesen Böltern gelehret worden. (Flias, Herodot, Kenophon, Sokrates, Thukydides, Arrian, Plutarch, Polydios, Ecsar, Begez. Zusammensassung.) — 2. Betrachtung über die neueren Schriftsteller und über das, was heutzutage üblich ist. Pere Daniel, Montecuccoli, Turenne.) — 3. Bon benen Bedienungen, die der Berf. bei denen Truppen und der Armee bekleidet. — 4. Theorie, nach welcher der Berf. die Prazis im Kriege einzurichten unternommen. — 5. Wie sich die Armeen sommieren sollen. (Heeresteile und Schlachtordnung.) — 6. Aus wie viel Köpsen die Compagnien und aus wie viel Compagnien die Bataillonen und Esquadronen vor dem Utrechter Frieden bestanden und was sie vor Gewehr gesührt. — 7. Worinnen heutzutag der Unterricht und die Czercitien der Truppen bestehen. — 8. Ob die Insanterie mit Flinten und ausgepslanztem Bajonette bessehrt seh als wenn sie Biquen und Musketen hätte. — 9. Wie sehlerhaft man die Compagnien und Ossiziere bey denen Bataillonen vor dem Utrechter Frieden eingetheilt. — 10. Bon denen Kriegs-

<sup>1)</sup> Agl. Bibl. zu Berlin. (H. v. 194444.) Bibl. ber bort. Kriegsalabemie. (D. 4130.)

<sup>3)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin. (H. v. 19488.) 3) Ebb. 19450.

bewegungen. — 11. Wie man die Compagnien und Offiziere im Bataisson stellen und dasselbe abtheilen soll. — 12. Wie eine Escadron gestellt werden muß. — 13. Die Bewegung vor dem Feinde leichter, sicherer und geschwinder zu machen als bisher. — 14. Bon denen Schlachtordnungen. — 15. Arten wie man eine Armee theilen kan. Grundsähe und Regeln, nach denen die Märsche eingerichte werden müssen. — 16. Nach was vor Grundsähen und Regeln die Bewegungen der Armeen beh Belagerung eines Ortes einzurichten sind. — 17. Bon denen Lagern. — 18. Wie man ohne Krieg zu führen und ohne Truppen alle Theile der Kriegskunst sernen und dieselbe auf eine gewisse Gegend anwenden kan."

II. Teil: "1. Entwurf wie man einen Rrieg zwischen ber Seine und Loire führen könnte. — 2. Armeebefehl zum Aufbruch aus dem Lager von Aubervilliers und jum Baffiren ber Seine in Baris. - 3. Beweis, baf bie gegebenen Regeln in dem bisber gemachten Entwurfe zu einem Rriege auf folden Grundfagen beruben. - 4. Auszug aus ber Schlacht bei Rördlingen nach Turenne. - 5. Uns mertungen über ben Entwurf eines Rriegs zwifden Seine und Loire. - 6. Bon benen unterschiedenen Arten ber Rriege, welche ber Marfchall von Turenne beschrieben hat. — 7. Worinnen eigentlich die wahre Herzhaftigleit, welche die Generale und die Truppen haben follen, bestehet. - 8. Bergleichung des Gefechts pon Marienthal mit benen von Bleneau und St. Antoine, welche Turenne befcrieben. 9. Bon bem Kriege bes Cafars wiber ben Afranius. — 10. Bergleich bes Krieges, ben Cafar in Spanien wieder ben Afranius geführet, mit benen Feldzügen des Marschalls bon Turenne von 1652 und 1653. — 11. Fortfegung. Feldzüge Turennes von 1657 und 1658 sowie Unmertungen über bie Berichanzungen Cafars bei Dprrhachium zur Ginichliefung bes Beeres bes Bompejus. - 12. Muster, wonach man sich richten tan, wenn man einen Hauptentwurf zu einem Rriege machen foll."

Eine fehr ausführliche und nüpliche alphabetische Tafel der in dem Werte behandelten Gegenstände folieft dasselbe ab.

Überschaut man die Gesamtheit der Arbeit, so ergibt sich, daß der erste Teil derselben vorzugsweise der Taktik, der zweite der Strategie gewidmet ist. — Den Zeitgenossen erschienen vornehmlich die Betrachtungen Puységurs über den Wert des wissenschaftlichen Studiums für die Kriegskunst bemerkenswert; sie wurden geradezu epochemachend und müssen daher hier im wesentlichen wiedergegeben werden.

"Ich hätte schon vor langer Zeit", sagt der Marschall, "meine Grundsäße entwickln können; allein so lange man sich noch in den unteren Graden besindet, wird man seinen Vorgesetzten leicht anstößig, wenn man sein Wissen bekann macht. Beschenheit und Rücksichten, welche man den auf hohen Ehrenstufen stehenden Männern schuldet, gebieten Stillschweigen, und die, welche es brechen, besinden sich nicht wohl dabei. Gar mancher hat diese Ersahrung gemacht; das hat die übrigen abgeschreckt, und daher kommt es, daß so viele alte, schlechte Gewohnheiten so lange in Gebrauch bleiben . . . Durch alle Beobachtungen, die ich

als Hauptmann, Major, Brigademajor, Generalquartiermeifter und General gemacht habe, gewann ich die Uberzeugung, daß ber größte Teil beffen, mas man den Truppen bei den Ubungen lehrt, sowohl im Gefecht als bei den dazu fubrenden Bewegungen völlig unbrauchbar ift ... Die gange Schule unserer Rriegstunft, die theoretische wie die braktische, besteht bisber lebiglich in dem fog. "Exergitium". Das wenige, mas man aber babei lernt, beruht nicht einmal auf Grundfaben, und die Erfahrung lehrt, daß es vor dem Feinde teils überhaubt unanwendbar, teils fogar geradezu schablich fei . . . Man gibt bas auch zu; ba man jeboch nichts Befferes an die Stelle zu feben weiß, fo hilft man fich mit Redendarten: "Der Soldat wird dadurch gelenkig, erhält einen gewissen Anstand u. f. w." - ... Richt beffer unterrichtet find bie Offiziere; auch fie lernen nichts anderes als bas gewöhnliche Eretzitium. Es gibt ja tatfacilich tein Buch, aus bem fie fich auch nur mit ben Anfangsgrunden ber Rriegsfunft befannt machen konnten. Erfahrung und Brazis reichen nicht bin. "Wenn die große Anzahl ber Feldzüge, bie man gemacht, ber Schlachten, benen man beigewohnt bat, binreichend waren, um einen Mann für bie hoben Befehlsstellungen vorzubereiten, fo murbe baraus folgen, daß die Unteroffiziere, welche endlich in Folge langer Dienftzeit allenfalls an die Spite von Rombagnien gelangen, am besten folde boben Umter betlei= beten; und boch ift dies burchaus nicht der Fall. Mit der blogen Brazis ohne eine auf Grundsäten beruhende Theorie mag man es immerhin lernen, Laufgraben aufzuwerfen, nicht aber einen Angriff zu leiten 1) . . Ich glaube, bag bie gröften Selben, welche bies nur durch Erfahrung wurden, fich febr große und viele Rebler hatten ersparen tonnen, wenn fie Ginficht gewonnen hatten in eine auf Grundfagen und Regeln aufgebaute Theorie." Diefe Grundfage, die jum großen Teil auf mathematischer Bafis beruben, find zu allen Reiten diefelben gewesen, und baber leistet bas Studium ber antilen Kriegsschriftsteller, trot aller Berichiedenheit ber Bewaffnung noch immer vorzügliche Dienfte.

Puhségurs Kenntnisse vom antiken Kriegswesen sind überraschend groß. Selbst Guischardt erklärte, daß unter den Reueren niemand den Begez so gut verstanden habe als der Marschall. Puhsségurs Reigung zu mathematischen Folgerungen schießt gelegentlich über das Ziel hinaus; sie entsprang einer Richtung jener ganzen Zeit und hangt zusammen mit deren fortisikatorischen Liebhabereien. Der Marschall selbst erklärt, daß nur die den Festungskrieg betressenden Teile der Kriegswissenschaft einigermaßen methodisch durchgebildet seien und versucht es daher, deren Theorien auf das Feldgesecht anzuwenden. Auch das ist ein Zug, der bei vielen seiner Zeitgenossen, auch bei Friedrich d. Gr., hervortritt. Wan

<sup>1)</sup> Das hat in bem Munbe eines so alten Praktiters wie Puhségur boppelten Wert! Es erinnert an Friedrichs d. Er. bekanntes Wort von dem Maulesel, der alle Feldzüge des Prinzen Eugen mitgemacht, und den man daher, wenn Dienstersahrungen an und für sich zu höheren Stellungen bestähigten, als ein sehr empsehlungswürdiges Tier undedingt befördern musse.

übersah, daß ja der Kampf um Besestigungen nur ein Teil der angewandten Taktik ist, daß das taktische Gesetz für das Feldgesecht wie für das Festungsgesecht maßgebend bleibt und darum niemals einseitig aus letzterem abgeleitet werden dürse. Was dazu verführte, war namentlich die fertige und jedermann geläusige Formensprache der Fortiskation. [S. 1366.]

Sehr bedeutend sind Puhségurs Leistungen für die Entwickelung der Elementartaktik der Infanterie.

Als der Art de la guerre erichien, mangelte es in Frankreich eigentlich völlig an festen Grundsäten für die Ordnungen des Fugvolts. Dies war teils eingeschläfert in Routine und bergebrachtem Schlendrian, teile burch unaufborliche, unsicher taftende Berfuche ermübet, je nachdem die Befehlshaber der Regimenter gelaunt waren. Bupfegur erfannte bie Rotwendigfeit genauer, bis ins einzelnfte sicher festgestellter Regeln, und sein Studium der antilen Taktiter hatte ihn für die Aufstellung berfelben in hobem Grade befähigt. Ihm verdankt man die Front= veränderungen "nach der Mitte", bas enge Aufschließen der Glieder, dem guliebe er bas sentrechte Tragen der Baffen befürwortete; er regelte die Sandhabung des Bajonettes: aber er warnt bavor, den "Griffen", die feit der Ausbildung der oranischen "Bapenhandeling" in fast allen Armeen mit übertriebener Sorgfalt gepflegt wurden, bei ber Solbatenausbilbung einen übermäßigen Bert beizumeffen und allzuviel Zeit zuzuwenden. Die "Rotte" (file), welche bisher als tattische Ureinheit galt, faßt Bugfégur nur als Teil einer folchen auf; ibm ift bie Rompagnie die tattifche Ginheit, und diese neue Auffassung besiegelte das Aufgeben ber Bataillons geométriques, b. h. ber auf der Grundlage beliebiger Biel= ede angeordneten Truppenhaufen. Erst damit vollendete sich der Sieg der oranischen Stellungskunft im frangofischen heere pringipiell. Auch Folard hatte bei seinen Kolonnenformationen sich durchaus auf die Abteilung nach Rotten gestütt; Buyfegur erflärt das für einen entschiedenen Biderspruch gegen den Geist der modernen Truppenbewegungstunft und spricht sich eben beshalb so bestimmt gegen Folard Bupfegur abnt ble Bichtigleit ber Richtung nach ber Mitte, er erläutert bie Nüplichkeit des Kolonnenmariches in Unterabteilungen der großen Fronten und verlangt, daß die Tiefe der Kolonnen sowie die Länge der Flankenmärsche niemals die Ausdehnung der Front der Schlachtordnung überschreiten dürften. Gben diese Ausbehnung bestimmt ihm auch die ber Lagerfront. — Die Stärke ber frangöfischen Bataillone und demgemäß die Tiefe ihrer Aufstellung hatte all= mählich abgenommen. Unfangs ber vierziger Jahre bes 17. Ihots. gublten fie ge= wöhnlich 1000 D. und waren baber meift aus zwei Regimentern zusammenge= ftogen worden (jo von Turenne bei Freiburg); damals ftanden fie 8 Mann boch. Schon 1677 zählten fie nur noch 902 Mann und wurden 6 Röpfe hoch angeordnet. In dem darauf folgenden Binter sant die Stärke auf 690 Mann (einschl. der Offiziere) und die Rotte gablte bloß noch 4, ja oft nur 3 Dann. Bupfegur bringt nun barauf, in biefen Dingen unabanderliche Normen festzustellen und die Frieden &= organisation mit ber Rriegsorganisation in bauernbe überein= ftimmung gu bringen - ein Gebante, ber bann von Choiseul und Turpin [XVIII. b. § 110] aufgenommen und von Guibert [ebd. § 112] zum Dogma erhoben wurde. Gewöhnlich bilbeten 17 Kompagnien ein Bataillon; Bunségur schlägt aber vor. das Bataillon nur aus 12 Kompagnien (11 Mustet. u. 1 Grenad. K.) zusammenzustellen, deren jede 67 Mann zähle und sechsgliederig anzuordnen sei. Die Kompagnien ordnen sich im Bataillon nach dem Range ihrer Kapitans; denn diese darf man niemals von ihren Kompagnien trennen und daber muß die Kompagnie des ältesten Rapitans auch die alteste im Bataillon fein. Die Kapitans steben in einem Treffen allezeit vor ihrer eigenen Kompagnie, und auch die anderen Offiziere follen niemals aus Rangrudfichten von den ihnen befannten Leuten getrennt werden: sie werden alle ibie Kommandanten, Obristwachtmeister und Abjutanten ausgenommen) in die Front eingeteilt, nicht, wie bisber, fämtlich im 1. ober 6. Gliede vereinigt. - Bupfégur ift im Gegenfate zu Montecuccoli und Folard tein Freund der Bite mehr, sondern ertlart "die Flinte mit aufgeschloffenem Bajonette" für bas befte Gewehr, beffen man fich bebienen tonne. "Es gibt Boller, welche aus einer Flinte in einer Minute 4 bis 5 Schuft zu tun wiffen." Er will auch die Offiziere diefer nütlichen Baffe nicht berauben, fondern fie mit einer leichteren und feinen Flinte ausruften. Dieser Borichlag ftieß jedoch auf einen entschlossenen Biberstand der Majors, benen die Spontons der Offi= ziere als Merkmale für Richtung und Abstand unentbehrlich schienen. foll mit wenigstens 40 Schuf ausgerüftet werben. Die außerste Grenze ber Wirkung des Anfanterieseuers ist 450 Schritt. — Bupségur ist ein Gegner des Quarres. Als Massensorm gegen ben Reiterangriff schlägt er das ovale ober runde Bataillon vor, von dem man freilich nicht einsehen tann, wie es sich in Marich feten foll.

Während diese infanteristischen Regeln großen Beifall fanden, hatten die Ideen des Berf. über die Elementartaktik der Ka= vallerie weniger Glück.

Bis zum Phrenäenfrieden bestanden die Estadrons aus 120 Pferden, dann wuchsen sie auf 150 bis 160. Pupségur stellt seine Estadron aus 3 Kompagnien zusammen, jede zu 57 Reitern (einschl. der Officiere und 7 Karabiniers), die in 8 Gliedern rangiert werden. Die Wendungen sollen zu vieren gemacht werden, weil bei der geometrisch richtigeren Wendung zu dreien (3 Pferdebreiten = eine Pferdelänge) der nötige Spielraum sehle und leicht Quetschungen vortämen. "Zu Ansange des Krieges 1670 seuerten die Estadronen, wenn sie gegeneinanderrückten, mit ihren Musteten; damn machten sie rechts- und linksum kehrt, schwenkten ein, kamen zurück und seuerten entweder von neuem oder sochten mit dem Degen in der Faust. Seitdem aber ist es gebräuchlich geworden, daß die Estadronen mit der Front zusammenstoßen und mit dem Degen durchzubrechen suchen... Ich halte keins von beiden sür gut, sondern will, daß die Estadronen gerad aussensandergehen, aber ehe sie zum Degen kommen, aus Kommando sehr nahe seuern und alsdann mit dem Degen, der am Riemen gehangen, sogleich einhauen." Darrum sollen auch die Reiterossigiere leichte Mustetone sühren.

Mertwürdig spärlich sind Puhfégurs Außerungen über bie Artillerie.

Es läuft eigentlich barauf hinaus, daß sie möglichst wenig hindern solle. Bielleicht ist hier, wie einst bei Machiavelli, das Studium der Alten, deren Taktik Puhsegur trop der Einsührung der Feuerwassen noch für wesentlich maßgebend erstlärt, der Grund einer unbewußten Boreingenommenheit.

Intereffant sind die Betrachtungen bes friegserfahrenen Marschalls über die Schlachtordnung.

"Die einfachsten Schlachtordpungen, biejenigen, welche man am schnellsten bilden tann, find die einzigen; deren man fich bedienen muß . . . Rach der Art. wie ehemals die Truppen in Schlachtordnung gestellt wurden, welcher auch noch heutzutage fehr viele folgen, wird zwischen benen Bataillonen und Estabronen ebenso viel Intervalle gegeben als sie Front haben" u. zw. fo, daß die beiden Treffen geschacht steben. Undere vermindern die Intervalle auf die Sälfte oder ein Drittel der Frontteile. Aber je größer die Zwischenraume, um so größer auch die Gefahr, daß jedes Bataillon für sich flantiert werden tonne, und nur der Umstand, daß man früher für die Bewegungen eines Schlachthaufens einen großen Spiel= raum brauchte, konnte jene Intervalle rechtfertigen. Sie waren aber oft die Ursache, daß viele große Schlachten verloren gingen. Diejenige Ordnung, bei welcher die Linie ber Bataillone und Estabrons ohne alle Amifchenraume fteht, ift unzweifelhaft die stärtste. "Gine Urmee, fo in Schlachtordnung stebet, ift eine bewegliche Festung, an der alle Teile einander bestreichen und beispringen können . . . Derjenige, welcher weiß, daß seine Kavallerie beffer ift als des Feindes seine, bat nicht nötig, Infanterie auf die Flügel einzustellen und also die Witte der Schlachtordnung, jein Korps Infanterie, ju ichmachen; wer aber des Feindes feine vor versuchter und tabferer halt, muß seine eigene burch Infanterie verstärken . . . Wir finden, daß früher einige nur Belotons von 25-50 Mann zwischen die Estadrons gestellet. Diese konnten aber nicht mehr als einigmal und noch darzu in der gröften Furcht feuern, weil fie tein Mittel bor fich faben, fich zu wehren, sobald sie von der Kavallerie verlassen wurden, falls das Land nicht etwa durchschnitten war . . . Wenn man heutzutage sich auf solche Art verftärken muß, so kann man die Dragoner dazu nehmen." Braucht man aber wirklich Infanterie auf den Flügeln, fo foll man in der Regel von 8 ju 8 Estadrons ein Bataillon ftellen, so daß sie sich untereinander durch ihr Reuer sichern können.

Sehr bemerkenswert erscheint der Nachbruck, welchen Buhfegur auf die Bedeutung ber ichragen Schlachtorbnung legt.

Er geht dabei von Casars Anordnung bei Pharsalus aus und faßt sie vorwiegend im Sinne eigener Flankendeckung, nicht in dem der Überstügelung des Feindes, auf; er steht somit gegen Khevenhüller zurück, bei dem sich, wenn auch nur andeutungsweise, das Schema der Flügelschlachten Friedrichs im aggressiven Sinne sindet. [S.1512.] Puységur sest auseinander, welche Vorteile bei Nördlingen mit der pharsalischen Anordnung zu erringen gewesen wären.

In Bezug auf bas Liefern von Schlachten äußert ber Marschall:

"Der Gewinn einer Schlacht hangt nur z. T. vom Feldherrn ab; allein der Ruhm eines wol ausgesonnenen und gut durchgeführten Kriegsplans gehört ihm ganz... Die größten Generals haben allezeit ihren Feind lieber durch ihre Bissenschaft und Geschickseit als durch die Wassen zu überwinden gesucht... Uns allem, was ich angesühret, siehet man sehr wol, daß der Marschall von Turenne ohne Tressen und Schlachten und ohne die Sachen oft auß Spiel zu sehen und unmüß Leute zu verlieren, lediglich durch kluge Einsicht seine Operationen ausssührte und sie eben nur durch seine kleine Armee unterstützte, ohne diese in Gesahr zu bringen." Dasselbe habe Cäsar sagen wollen, wenn er erklärte, er zöge es vor, statt gladio lieber consilio superare. Turenne aber habe in den Feldzügen 1652—53 noch höhere Wissenschaft und Kriegsersahrenheit gezeigt als Cäsar in dem spanischen Feldzuge wider Afranius.

Buhfegurs Entwurf bes Feldzugs zwischen Seine und Loire ift eine applifatorische Studie von hohem Werte.

Sie ist nicht so allgemein gehalten wie des Grafen von Sachsen polnische Digression [S. 1508] ober die Projects de Campagnes Friedrichs [XVIII. b. § 96], sondern geht auf die geringsten Einzelheiten ein, so daß sie sich zu einer wahren Schule der Operationen gestaltet, welche für die Quartiermeister der Franzosen von großem Ruten war. — Der Verf. verfolgte dei seiner Darstellung übrigens noch den Nebenzweck, das französische Ministerium zur Besestigung von Paris zu mahnen, welche ja bereits so warm von Bauban empsohlen worden war. [S. 1430.]

Überschaut man das Werk im ganzen, so erkennt man, daß es bie reiffte Ericheinung ber Beit ift. Die Anordnung bes Stoffes läßt freilich manches zu wünschen übrig; ber Inhalt selbst aber ift - mochten abweichende Meinungen ber Zeitgenoffen auch fehr wohl zulässig sein — boch ganz vortrefflich und das Ergebnis eingehender Studien, anhaltenden Nachdenkens und offenherzigen Freimuts. Bergleicht man ihn etwa mit bem von Flemings "Bollfommenen beutschen Solbaten", einem Buche, das manches mit Bupfegurs Werk gemein hat, so erkennt man mit einem Schlage ben nur allzugroßen Unterschied ber bamaligen Bildung unseres eigenen Bolfes von ber der Franzosen. Die Deutschen, welche die Kriegswiffenschaft des 15., 16., ja noch ber erften Salfte bes 17. Ihbts., beherrscht hatten, find infolge bes breißigjährigen Krieges subaltern geworben. Während bei Buyfegur eine vornehm sichere, eble, gutartige Individualität bas ganze große Werk durchdringt, zeigt sich bei Fleming ein Konglomerat von Einzelheiten, die an sich wohl tüchtig und folid gearbeitet find, denen aber bas gemeinsame Geprage einer ftarken, alles durchdringenden

Versönlichkeit mangelt und die beshalb auch besser kapitelweise besprochen werden. — Bergleicht man Puhségur mit Folard, so ergibt sich für jenen eine mindestens ebenso große Kenntnis der antiken Kriegsverhältnisse, zugleich aber eine weit höhere Unbesangenheit bei viel konziserer, Fassung. — Der Marschall von Sachsen war vielleicht genialer als der Marschall von Puhségur; aber sein Werk ist, wie wir sahen, cavalidrement geschrieben; an Solidität erreicht es den Art de la guerre keineswegs. — Nicht mit Unrecht, wenn auch nicht ganz ohne Übertreibung, sagt der Oberst v. Nicolai:

"Buhfegur hat eine Arbeit unternommen, welcher fich bor ihme noch teiner unterzogen batte; Er ift ber erfte, welcher fich Mube gegeben, die Rriegsfunft in einem ordentlichen Lehrgebäude vorzutragen. Bor ihme haben wohl einige vom Kriege Reguln gegeben. Das ware aber etwas zerftreutes und entweber fo allgemeines, bag man bamit nicht flüger wurde, ober fo niedriges, daß blog ber einfache Dienst Theil baran hatte. Beiter erhobe sich keiner. Man hatte es immer por etwas widerfinnisches und unreimliches gehalten, ben großen Krieg in Reguln bringen zu wollen. Man ware von dem eingewurzelten Borurtheile, das eine robe Faulheit aufgebracht hatte, eingenommen, daß man den Krieg nur im Kriege. außer demfelben aber gar nicht lernen tonne . . Das Sauptftud feines Buches ift ber Entwurf bes Krieges zwischen Seine und Loire, ben man unter gewisen Minderungen und Aufägen allemahl allgemein machen kann. zergliedert in seinem Werke verschiedene alte und neue Kriegshandlungen. zeiget sich besonders in der Beschreibung der Gefechte ben Freyburg als einen Meister. Man tann nichts richtigeres, nichts angemeffeneres lesen. Alles stedet ba voll Unterricht." (Rachrichten von Kriegsbüchern. 1765.)

Entsprechend äußert der Fürst von Ligne (1805) über Puhségur: »Il fut le premier, qui ouvrit les yeux!« Und völlig begründet erscheint der Bergleich, welchen Carrion=Nisas zwischen dem ersten und dem letzen der großen französischen Autoren der vorfriderizianischen Periode des 18. Ihdts anstellt. Er sagt (1824):

"Es gibt zweierlei Arten, den Menschen zu überzeugen und einzunehmen, ja, wenn man so sagen darf, zweierlei Arten von Wahrheiten. Die eine ist Ergebnis dialestischer Spissindigseiten, Wirfung rhetorischer Kunst. Ihr mehr oder minder lebhafter Sindruck bringt uns oft zum Schweigen, ohne daß wir zustimmen; indem unser Verstand sich sügt, bleibt ein unwillfürlicher Unwille zurück. Die andere Art entspringt der Einsachheit des Beweises, der offenbaren Reinheit und Richtigsteit der Ansichten dessen, der uns überzeugen will, einem deutlichen Gesühle davon, daß er selbst innerlich überzeugt ist und daß die Lebendigseit seiner Darstellung seiner tiessten Sittlichkeit entspringt, vollkommen aufrichtig ist. — Im ersteren Falle ist es uns unangenehm, wenn die redende Person recht zu haben scheint; anderenssalls sind wir betrübt, wenn sie irrt. — Gerade solche entgegengesete Gesühle

Digitized by Google

erweden uns die Schriften Feuquières' und Puhségurs. In den letzteren lebt durche weg der Geist eines rechtlichen, verständigen Mannes, der unser Zutrauen erweckt, uns in eine angenehm ruhige Stimmung versetzt und uns eben dadurch nicht nur überzeugt, sondern auch gewinnt."

Theodor von Berhardi endlich bemerkt über unseren Autor1):

"Bunfegur bilbet in gewissem Sinne einen geraden Gegenfat zu Reuguieres. Er sucht sich von ber handwertsmäßigen Auffassung loszumachen und eine wissenschaftliche - fogar eine ftreng wissenschaftliche - Behandlung der Lehre vom Kriege einzuleiten und ift beshalb .mertwilrdig. Feuquières geht von dem Sate aus, daß das Arieashandwert unstreitig nur durch die Ersahrung erlernt werden könne — und fügt nur in bescheiben fragender Form bingu, ob nicht doch einige. eben der Erfahrung entnommene Regeln vermittelnd und erleichternd nüplich fein tonnten; damit tommt er bann auf feine Reihe von Rezepten. Bupfégur ftellt por allem die Forderung auf, daß die gesamte Kriegführung auf sicher festigestellte, theoretische Grundsäte gurudgeführt werde. In Beziehung auf die taltischen Evolutionen verlangt er, daß man fich ftets die geometrischen Bedingungen ber= gegenwärtige, unter benen sie ausführbar sind und genau in einander passen; er weist die Berwirrungen und Bergogerungen nach, die zu seiner Reit nicht selten baraus hervorgingen, bag man fich von bem ben Evolutionen ju Grunde liegenden geometrischen Schema, ober bavon, wie die Bewegungen in Zeit und Raum in einander greifen muffen, nicht ftreng und genau Rechenschaft gab. In bemfelben Geifte foll bann bie Theorie bes großen Krieges nicht aus vereinzelten, qu= sammenhangelosen, ohne allgemeines, maßgebendes Bringip der nächsten besten Erfahrung entlehnten Berhaltungsregeln bestehen. Sie soll organisch aus einer grundlichen Erwägung aller Bedingungen ber Kriegführung bervorgeben. maggebenden Grundgedanken, die einfachen und allgemeinen Grundgesete ber Kriegführung, auf die er verweist, weiß dann aber Buplegur selbst nicht zu finden; er muß zu Beispielen, namentlich zu einem hypothetischen Kriege, ber zwischen Seine und Loire vorausgesett wird, seine Buflucht nehmen, um auf foldem Umwege mittelbar anschaulich zu machen, was er meint; in der Anwendung zu zeigen, was er abstratt nicht in bestimmter Form festzustellen weiß. Die gestellte Auf= gabe bleibt so ohne eigentliche Löfung."

Es sind zwei Auszüge aus Puhségurs Werk zu erwähnen. Den einen veröffentlichte de Traverse (auch "Baron de Franse" genannt), ein tüchtiger graubündner Offizier, der als französischer General-Lt. starb, zuerst 1752, und nahm ihn dann als ersten Teil in seine »Études militaires auf (Paris und Basel 1758)²), deren zweiten Teil ein Auszug aus Folard bildet. [S. 1491.] — Einen anderen Extrait sindet man im 4. Bande der Bibliotheque historique et militaire von Liskenne und Sauvan (Paris 1846). ³)

<sup>1)</sup> Beibeft bes Dil. Bochenbl. 1878.

<sup>2)</sup> u. 2) Bibl. bes gr. Generalftabes in Berlin.

## II. Rapifel.

#### Seeres kunde.

#### I. Gruppe.

# Allgemeine Werke über Beeresverfaffung und Beerwefen.

§ 21.

So ftreng und entschieben auch ber Bedante bes berufemäßigen Soldatenftanbes von ben Autoritäten hingestellt murbe. fo waren sie doch auch im 18. Ihdt. genötigt, sei es nur in verhängnisvollen Augenblicken, sei es in dauernden Ginrichtungen, wohl ober übel immer wieder gurudgugreifen auf bie eingeborene friegerifche Bolkstraft, die benn boch zu allen Zeiten ber mahre Quell der Statsmacht ift. Und es hat auch dem 18. Ihdt. nicht an Dentern gefehlt, welche das Bringip ber allgemeinen Behr= pflicht begriffen, verfündeten und hochhielten. - Gines der früheften Reugnisse bafür findet sich in einer anonymen, doch fehr gehaltreichen und weitschauenden Arbeit über den Acciseftreit "Beantwortung bes Bortrabes ... von einem beutschen Batrioten" (Frankfurt und Leipzig 1718), welche sich gegen die barbarischen Werbungen aussprach und die allgemeine Diensthflicht empfahl. 1) - Denselben Gedanken vertritt eine Schrift, die sich betitelt Delectus militaris prudenter habenduse a Frid. Merzio et Gottfr. Casp. Blumbach (Leipzig 1727).2) - Gine, wohl ebenfalls aus bem erften Biertel des Jahrhunderts herrührende Abhandlung: "Das sich selbst beidunende Baterland" (o. D. u. 3.)8) entwidelt in Befpracheform ben Gebanken einer angefiebelten Milig, nach Art ber in Schweben überlieferten Indelta-Armee. — Gin historischer Bersuch über die Beeresverfaffungen feit ben alteften Zeiten liegt vor in " Bregorii Veracis Gedancken von dem Perpetuo Milite und besonders dem bisherigen Europäischen ben Gelegenheit derer ito bevorftehenden allgemeinen Friedens-Tractaten zu Soiffons" (o. D. 1728). 4)

Der Berf. geht von den frühesten Zeiten aus. "Hier entstehet nun die Frage: Wit was vor Kriegsleuten Nimrod und seine Nachsolger auch andere Regenten

<sup>1)</sup> Citat in Rofders Gefd, ber Bollsmirtfchaft (1874) G. 325.

<sup>\*)</sup> Rgl. Bibl. zu Berlin. (H. u. 15870.) \*) Ebb. (H. u. 10035.) \*) Ebb. (H. u. 16365.)
97\*

ihre Kriege geführt", und diese Frage beantwortet der Autor dis zum 18. Ihd., bessen Belastung durch die stehenden Heere aussührlich geschildert wird. "Es ist wahr, daß wenn man eine Krancheit oder anderes Übel gänzlich heben und austilgen will, man zuvörderst dessen Ursprung und Grund suchen und ändern müsse. Daher könten die andern Botentaten mit Recht prätendiren, daß Frankreich, welches den militem perpetuum zuerst ausgebracht, auch solchen zuerst abschaffe. Allein weil gegen solche Prätensson diese Krone eben das, was in umgekehrtem Fall, andere Potentaten wider den Ansang sagen würden, daß sie nehmlich nach ihrer Entblösung ihrer noch in Wassen stehenden Nachbarn Discretion unterworsen blieden, einzuwenden hat, so ersordert die Noth, daß solche Abschaffung des militis perpetui von allen Potentaten zugleich geschehe." — Freilich wenn die Abgedantten nicht Käuber werden sollten, so seien sie soson der nuweder zum Türkenkriege zu führen oder als Kolonisten nach Westindien zu schaffen. Die Sicherung der Lande selbst aber habe dann bei allgemeiner Wehrpssicht durch einen Landesausschuß zu gesschehen, wie das bereits von Nachiavelli empfohlen worden sei.

In wie hoch bedeutsamer Weise der Marschall von Sachsen sich in dem Kapitel »De la manidre de lever les troupes« seiner Roveries zu Gunsten der allgemeinen Wehrpslicht ausgesprochen hat, ist bereits auseinandergesetzt worden. [S. 1506.]

Ein anderes Problem der Zeit, das der Fremdtruppen, behandelten fast gleichzeitig folgende Werfe:

Einige vernünftige Gebanten von ben Sulfstruppen. (Langen-

Sociat: Pour et contre les services militaires étrangères. (Laufanne 1738.)

## 2. Gruppe.

# Inriftifche und ökonomische Werke.

§ 22.

Corpus juris militaris auctum et emendatum oder vollkommenes Kriegs-Recht ber hohen Potentaten in Europa. (Frankf. a. M. 1709, in Berlegung Ioh. Bölders.)1)

Diese Ausg. v. 1709, die einzige, welche ich überhaupt jemals gesehen, ersinnert ganz außerordentlich an Hermsdorffs Corpus juris militaris von 1674 [S. 1802]. Knorr zusolge [S. 1529] ist es jedoch eine Reubearbeitung des Schultze'schen Kompendiums von 1686, bezgl. 1692 [S. 1328], welches seinerseits wieder auf Hopers Arbeit beruht.

Dem Werke vorausgeschickt ist eine "Kurpe Instruction und Anleitung von Formirung des Prozesses bei denen Kriegsgerichten". Dann bringt die "I. Abteilung"

<sup>1)</sup> Arch, b. Rriegsminift. Berlin. Bibl. b. bort. Rriegsatab. (D. 2165.) Bibl, b. Berfaffers.

kaiserliche, französ., schweb., großbritan., dän., poln.-sächs. und brandenburg.preußische Herensgesetze. Gleich der Hermsdorff'schen Arbeit enthält auch diese einen
elementartaltischen Teil, doch keine Privatarbeit, sondern das preuß. Infant.-Reglt.
von 1703. [§ 75.] — Die "II. Abteilung" bespricht die Heeresgesetze kleinerer oder
serner liegender Staten, wie Pfalz, Braunschweig, Moskau, Schweiz, Zikrich, Hesturtemberg, Weimar, Schleswig-Holstein u. s. w. Entsprechend dem "Ariegsbücklein" Elerts dei Hermsdorff [S. 1154] ist der Veröffentlichung Völckers die
"Militärische Praktica" eines ungenannten Oberstelts. beigefügt, die als
eine recht untergeordnete Arbeit erscheint. Den Beschliß machen, wie bei Hermsdorff, Gebete. — Aus Völckers Berlag ging das Werk in den von Fritsch zu
Leipzig über, welcher es 1724 neu vermehrt und verbessert herausgab.

Weit überboten wird dies Handbuch an Bollständigkeit und Systematik durch das "Corpus juris militaris des Heiligen Römischen Reiches, worinn das Kriegs-Recht sowohl der Röm. Kahserl. Majestät als auch desselben Reichs und dessen Creisse insegemein, ingleichen aller Chur-Fürsten, und derer mächtigsten Fürsten und Stände in Teutschland insonderheit enthalten ist; nebst einem Eloneho, dienlichen Summarien und Marginalien, auch vollkommenen Register. Dem Publico zum Besten an's Licht gegeben von Joh. Christian Lünig." (Leipzig 1723.)<sup>1</sup>)

Der Verf. dieses kolosialen Folianten, 1662 in der Grafschaft Lippe geboren, hatte Europa bereist, einen Feldzug getan und war, dem Grafen von Flemming empfohlen, mit der Amtshauptmannsstelle zu Eulenburg betraut worden. Nach fünf Jahren wurde er Stadtschreiber von Leipzig, wo er 1740 starb. Er hat sein Werk dem Prinzen Eugen von Savohen gewidmet. Die Anordnung ist wie folgt:

I. Pars Goneralis. Bom Reichstriegsrechte insgemein: 1. Bon Reichstriegssachen, so auf Reichstagen und sonsten ergangen. 2. Extracte aus ben Grundgesetzen des h. Reichs über Kriegswesen und Landfrieden. 3. Bon benen Kriegssachen berer Reichse Crepfe.

II. Pars Specialis. Bom Reichstriegsrechte infonderheit: 1. Bom Erzhaufe Öfterreich. 2. Bon Chur-Fürsten. 3. Bon Fürsten. 4. Bon Reichsgrafen. 5. Bon Reichs= und Hansec=Städten.

III. Bon anderen Europäischen Reichen und Staaten: 1. Frandreich. 2. Dänemard. 3. Schweben. 4. Sardinien und Savoyen. 5. Bereinigte Rieberlande. 6. Schweiß. 7. Lothringen.

IV. Anhang: 1. Formularien wie die Ausfertigungen in Kriegsfachen zu geschehn haben. (a. Werbungen, Kapitulationen, Bestallen, Rezesse u. dgl. — b. Musterungss, Marsche, Einquartierungss und Berpstegungsssachen. — c. Bässe und Schusbriese. — d. Ordren und Dispositionen zu Tressen und Uttaquen. — e. Maniseste, Kriegsankündigungen, Relationen, Uccordspunkte

<sup>1)</sup> Archiv bes Rriegsminift. Berlin. Rgl. Bibl. Berlin. (G. y. 16680.) Bibl. b. Berf.

u. bgl. — f. Formularia zur Kriegsgerichts-Expedition. — g. Abschiede vor Obersund UntersOffiziers und gemeine Soldaten. — h. Formularia zu Sees-Sachen.) — 2. Kriegs=Reden. (a. Bei Borstells und Abdanctungen derer Offiziers. — d. Bor Bataillen und Gesechten. — c. Bei allerhand andern Fällen.) — 3. Bon Kriegs=Rechts-Sprüchen. (a. Kriegsgerichtsversahren und Ursteile. "Eine kurze doch gründliche Anweisung zum Kriegs=Proceß, welche sechs Bogen ausmachet und eben diesenige ist, die in dem Corpore Juris Militaris Brandendurgico gesunden wird; nur daß sie mit einigen nüplichen Sähen versmehret worden." — d. Sprüche derer Rechts-Dicasterien in Kriegssachen. — c. Erörterung zweiselhasster und curieuser Fälle.) — 4. Bom Kriegs=Cere=moniel. — 5. Bon Autoribus, so von Kriegssachen geschrieben. (Überwiegend militärjuristisch.) [S. 1452.]

Es stedt ein ganz unermeßlicher Inhalt in diesem riesenhaften Kompendium, ber nicht nur an sich, sondern im Anhange vielsach auch durch die gebotenen Beis spiele, namhaftes geschichtliches Interesse hat.

Reiches hierhergehöriges Material findet sich auch in dem dem inneren Dienste gewidmeten IV. Teile von H. F. v. flemings "Bollf. Teutschen Soldaten" von 1726. [S. 1456.]

Diejenigen juristischen Dinge, welche Lünig in seinem "Anhange" abhandelt, bilden die Gegenstände einer großen Reihe besonderer Werke, von denen meist nur die Titel aufzuführen sein werden.

#### § 23.

Noch dem Ende bes 17. Ihdts. gehört an "Der Kriegsschulds heiß" von dem Spaten. (Mürnberg 1694.)

Der wahre Name des Berf. ist Caspar Stieler. Dieser war turfürstl. brandbg. Auditeur und Krieg&-Setretarius. Borzugsweise auf seine Arbeit stützen sich die bei Lünig wiedergegebenen Formularien.

Joh. Ant. Dölffer: "Das wohleingerichtete Kriegsrecht ober Rechts-Gegründete Information, auf was Art bey Krieges-Gerichten, vornehmlich aber in Criminal-Sachen ein Prozes vorsichtig zu formieren, wie ben Inquisitionen, Todes- und andern Straffen wie auch Torturen u. s. w. zu verfahren." (Zelle u. Leipzig 1702, 1718.)

Der Berf. war fürstl. braunschw.-lüneburg. General-Auditeur und handelt nur vom peinlichen Brozeß. Knorr beurteilt sein Berfahren, insbesondere das mit der Tortur, als ganz illegal, widerrechtlich, abergläubisch und barbarisch.

"Einleitung zum Kriegesproceß" von Joh. Friedr. Ludovici. (Halle 17151) 1718.) [S. 1575.]

<sup>1</sup> Saupttonfervatorium Munchen. (E. b.)

Der Berf. war preuß. Geheimer Rat und hat sich "viel Mühe gegeben, den Krieges-Prozeß nach denen publicirten Articula und andern Berordnungen zu entwerffen, in deren Ermangelung aber ersahrener Männer herausgegebene Bücher nachzuschlagen und sich mündlich bei einem und dem anderen, von welchem er gründliche Rachricht vermuthet, zu befragen".

"Anmerkungen über Ludovici Kriegsproceß" veröffentlichte i. J. 1736 ein gewisser Isaacwiz. [S. 1575.]

Simon Seyfried, Rerum militarium apud Francones iudex: De Habitu juris militaris hodierni maxime Germanici. « Mit Anhang: De desertionibus. (1715.)

D. Carl Gottlieb Knorrens "Gründliche Anleitung zum Krieges-Proces". (Halle 1738.)1)

Dieser Knorr war "tgl. preuß. Hoftat und Prosessor iuris ordinarii auf der Vniversität Halle" und handelt "von denen Ober= und Unter-Krieges-Gerichten, Walesiß= Stand= Spieß= und Cammer-Rechte, Bersonen und Sachen, welche vor die Kriegs-Gerichte gehören, dem Krieges-Proceß in bürgerlichen und peinlichen Sachen, in der ersten und andern Instanz, wie auch von denen Krieges-Straffen, nach denen Kömisch= und Rußisch Kanserl., Kgl. Preußischen, Französ., Span., Schwed., Dänischen und anderer Könige, Chursürsten, Fürsten und Stände des H. Köm. Reiches publicirten Krieges-Rechten, nebst einem zureichenden Register".

# Besondere Pflichten und Rechte der Soldaten besprechen:

Joh. Wilh. Engelbrecht: De militantium officioin expeditionibus bellicis, vulgo in Feldzügen und Bataillen.

Joh. Geo. fichtner: De admenatione, von Zuden: die Hand, Dolchen, Degen auf einen zuden. (Altborf 1711, 1722.)

Geo. Engelbrecht: De Salva-Guardia. (Helmft. 1702.)

Guil. Hieron. Brückner: De salueconductu.. (Jena 1712.)

Christ. Wildvogel: De desertionibus. (Jena 1714.)

Wimmerstädt: De fuga militum. (Upsala. 1731.)

Fernegk: De milite desertore. (Frankf. 1733.)

Christ. Wildrogel: De praeda militari. (Jena 1712.)

Bilh. Ben. Strang: De testamento militari. (Groeningen 1702.)

Jos. Thomann: De testamento militis. (Straßburg 1710.)

Phil. Streit: De testamento militari. (Althorf 1713.)

Joh. Henr. felt: De testamento militari. (Strafburg 1716/17.)

Bertoch: Befondere Rechte ber Soldaten in Ehe= u. Schwängerung 8fachen. (1729.)

<sup>1)</sup> Bibl. bes Berfaffers.

Bon ber Militar-Gerichtsbarkeit beschäftigen sich außer ben schon erwähnten Berken:

Andr. Beier: Juris militaris prudentia in formam artis redacta. (Sena 1712.)

Frb. Alb. Zentgrav: De iudicio militari criminalis. (Straßburg 1712.)

Corpus juris militaris novissimum. (Leipzig 1724.)

Bedius: De judicio statio. Bom Standgerichte. (Jena. 1727.)

Böhmer: De iure militum ecclesiastico. (Halle 1780.)

Knorr: Gründliche Unleitung gum Rriegsproces. (Salle 1738, 1754.)

Examinatio de iure militari et cumprimis eo quod competit magistratibus militaribus in imperio, occasione formandae militiae perpetuae. (Rürnberg 1741.)

De iurisdictione militari. (Rürnberg 1741.)

Wendt: Observationes forenses de poenis militum famosis. (Chemnia 1741.)

Myler: Judicium castrense ober Kriminal=Krieg&gerichte. (Frank-furt 1742.)

Von der Heeresverpflegung handeln:

Oeconomia prudentissima rerum militarium. (Frantfurt 1703.) Joh. Andr. Fromann: De commissariis militaribus. (Tübingen 1704, 1714.)

Benj. Ewaldt: De conservanda militum sanitate. (Königsberg 1719.)¹)

Walther: De iure metatorum. Bom Einquartierungsrechte. (Franksfurt 1735.)\*)

马倩和dt: De illicitis militum conquisitionibus in territorio alieno. (短知如如 1738.)

### 3. Gruppe.

# Das Beerwesen Dentschlands.

§ 24.

Eine allgemeine Übersicht "Bon benen Grundgesetzen, so die Handhabung des Land-Friedens und den innerlichen Ruhestand Teutschlands andetreffen" sowie "Bon der Krieges-Bersassfung und dem Defensions-Wesen derer Stände in Teutschland" bieten die Kapitel 2 und 3 des V. Teils von Hannß Frdr. v. flemings "Bollfommenem teutschen Soldaten". 1726. [S. 1456.]

<sup>1)</sup> Gigentlich mediginische Arbeiten find bier nicht aufgenommen.

<sup>\*)</sup> Rgl. Bibl. ju Berlin. (F. m. 9112.)

Schon seit Jahrhunderten war das deutsche Reich keine wahre Monarchie mehr; aber der entschiedene Widerspruch gegen jede Zentralgewalt, welcher durch unsere ganze Geschichte geht, hatte doch erst seit dem westfälischen Frieden zu jener statsrechtlichen Form gesührt, von der Friedrich der Große erklärte, sie stelle nur noch "eine erlauchte Republik mit selbstgewähltem Oberhaupte" dar. Die Macht dieses Oberhauptes war auss äußerste beschränkt, und dafür bezeichenend ist der diplomatische Ausdruck "Kaiser und Reich", der das rauf hindeutet, wie erst das Zusammenwirken der Stände mit dem Kaiser einen statsrechtlichen Willen erzeugte und ein völkerrechtliches Handeln ermöglichte.

Mit biefer fehr verwickelten Reichs-Rriegsverfaffung beschäftigen fich folgende Schriften:

Ludw. Mollenbed und Frz. v. Menshengen: De juribus Caesaris circa negotium pacis. (Gießen 1716.)1)

Gerh. Menschen: De concursu Statutum Imperii circa negotium pacis. (Jena 1718.)

Dan. Gruber: Differentiae juris Romani et Germanici in re militari. (Halle a.  $\mathfrak{S}$ . 1721.) $^{2}$ )

Abr. v. Hopffgarten: Exercitatio juris publici de bello solenni imperii. (Leipzig 1721.) 4)

U.S. v. Gohren: De neutralitate statuum Imp. R. G. in bello imperii illicita praemissum. (Jena 1735.)

Christ. Wentzel: De jure belli in Imperio Rom. Germanico. (Leipzig 1786.)8)

Joh. Geo. Eftor: Prakt. Borstellung berer Rechte und Geschäffte, welche die Räthe der Stände bei einem Reichstrieg sowohl auf Reichsals Crais-Tägen als auch bei Durchzügen und dgl. zu beobachten pflegen... Nebst Anhang von Bezahlung der Ritterpferde währenden Reichstriegs. (Jena 1736.)

### a) Reichsgesetliche Beftimmungen.

Die Frage, ob ein Reichskrieg zu führen sei, hing von einem förmlichen Reichsbeschlusse ab, gleichgültig, ob es sich um einen Defensiv- oder einen Offensiv-Arieg handeltes): und diesen Beschluß faßte der von 300 stimmberechtigten Reichsständen beschickte Reichstag zu Regensburg.

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. zu Berlin. (E. y. 13600 no. 2.) 3) Ebb. (no. 8.) 3) Ebb. (Jus nat.)

<sup>4)</sup> Ebb. (G. y. 1800 no. 1.) \*) Ebb. (no. 3.) \*) Ebb. (no. 2.) \*) Ebb. (an F. b. 584.)

<sup>\*)</sup> Danabr. Friebensart. VIII. § 2.

Als Reichsoberhaupt vermochte der Kaiser weder ein Bündnis zu schließen, noch Krieg zu beginnen, noch eine Garantie zu übernehmen, wenn nicht ein Reichs-schluß vorlag; als Reichsstand vermochte er das alles wie jeder andere, auch der kleinste Stand. In der Wahlsapitulation war ihm jedoch eingeschärft, zu Wider-wärtigkeiten gegen das Reich keinen Anlaß zu geben, noch weniger es in stemde Kriege zu verwideln.

Im I. 1697 hatte Kaiser Leopold nach vorhergegangenen Bershandlungen mit den vorderen Reichstreisen dem Reiche den Borschlag gemacht, sich über einen miles perpetuus, einen festen Frieden semilitärfuß, zu einigen — ohne Ersolg.

Ein Teil ber Stimmen am Reichstage sprach sich dahin aus, daß kunftig eine Armee in Stärke des Duplums, also von 80 000 Mann, dauernd unter den Wassen zu halten sei, während im Kriege für gewöhnlich das Triplum aufgestellt werden sollte. Andere Stimmen traten jedoch gegen jede bindende Verpslichtung auf oder blieben ganz ohne Instruktion.

Nach dem Frieden von Answyf ruhten die Verhandlungen; erft ber Ausbruch bes Spanischen Erbfolgefrieges gab ihnen wieder neuen Anftok. und am 17. Nov. 1702 fam es endlich zu einem Reichs= schluß, der wirklich für den Krieg bas Triplum, für den Frieden bas Duplum als Normalleiftung feststellte. Der Beschluß erhielt hinsichtlich des Kriegsfußes sofort die kaiferliche Ratifikation; hinsichtlich bes Friedensfußes aber, ber boch in verfaffungemäßiger Beziehung faft ber wichtigere mar, blieb bie Sanktion merkwürdigerweise aus, und sie ist niemals erlassen worden. 1) Weber Raiser noch Reich hielten daher als folche stehende Truppen. Erft wenn auf dem Reichstage beschloffen mar, bag ein Reichstrieg geführt werben folle, wurde durch Komitialbeschluß die Stärke ber Reichsarmee und fvater beren etwa notwendige Bermehrung festgestellt. Dann erließ ber Kaiser die "Excitatorien" an die Kreise zur Stellung und Ausruftung ihrer Kontingente, und von diesen ward aus den Mitteln der Stande die Reichsarmee gusammengebracht. Die Leiftungen ber Rreife beruhten burchaus auf dem Reichsschluß von 1681, innerhalb der Rreise aber für jeben einzelnen Stand auf ber alten Matrifel von 1521. Reluitions=(Ablösungs=) Berträge waren unerlaubt; doch blieb es jedem Reichsstande gestattet, sein Kontingent vom anderen ftellen zu laffen.2) - Dies waren die reichsgesetlichen Beftimmungen. Aber

<sup>1)</sup> Bgl. Fabers Alte Statstanzlei, Bb. VII, S. 756.

<sup>2)</sup> Archiv für bie neueste Gejeggebung aller beutschen Staten von A. Müller. (Bb. 1V. 1. heft 1838.)

es fehlte viel, daß diefelben auch nur überall rückhaltlose Anerken= nung gefunden hatten.

Unaufhörlich wiberftrebten die Kreistage ben Beschluffen des Reichstages, bie Stände den Beichlüffen des Kreistages. Bergeblich brangen wiederholte Reichsautachten und Erlaffe bes Raifers barauf, "bag man die Solbaten nicht allein auf bas Babier, sondern auch, des Reichs Intention und Konstitutionen gemäß, wirklich zur Operation stellen folle, da es nicht genng fei, viel stattliche Reichsschluffe jur glücklichen Ausführung bes Reichstrieges auf dem Bapiere zu errichten, wenn man solche einiger Orten nicht mit befferem Erfolg als bisber geschehen, im Werk selbsten vollziehe". - Immer aufs neue regte sich ber Widerspruch gegen bie Rechtsverbindlichkeit ber unbequemen Reichsmatrikel. Man lehnte fie als einen "I bealfuß" ab; man ftellte ihr burch Rreisbeschluffe ben "Ufualfuß" entgegen; und teine Macht reichstäglicher Gutachten und taiferlicher Verfügungen war im ftande, diefen Ufualfuß zu beseitigen. - Go feste ber oberrheinische Rreis (der allerdings in Gebietsverluften eine, vom Reiche freilich nie anerfannte Entschul= bigung dafür hatte) durch Kreisschluß von 1733 sein Kontingent auf 200 Reiter 1) und 6028 Mt. fest, stellte also 1273 Reiter und 2536 Infanteristen zu wenig. Der ichmabifche Rreis feste feit 1702 fein reichsgesetliches Rontingent um 2779 Reiter und 1361 Mann 3. F. berab, gab also nur 1184 Reiter und 6760 In-Der frantifche Rreis ftellte feit 1754 blog 1400 Reiter und fanteristen. 5820 Mann Infanterie, d. h. 1540 Reiter weniger und dafür nur 114 Mann 3. F. mehr, als der "Idealfuß" verlangte. Das Königreich Böhmen blieb, obgleich im Rabre 1708 die Readmission der Kur erfolgte, auch ferner ganz ohne Anschlag. Der baberifche Rreis, ber die Matrifel ftets am beftigften anfocht, ging wegen angeblicher Schwäche hinsichtlich ber Reiterei ganz frei aus, und auch an Infanterie hat sich derfelbe beim breifachen Aufgebot statt zu 11682 Mann niemals zu mehr als zu zwei Regimentern - 3473 Mann - verstehen wollen. - Bas die Reiches ritterschaft mit ihren anderthalbtausend kleinen Souveränetäten anlangt, so war diefe zwar ihrer Berpflichtung zum perfonlichen Kriegsdienfte gefeglich nicht entbunden; tatfächlich jedoch bestand ihre gesamte Leistung für den Reichsfrieg in dem sogenannten "Charitativsubsidium", welches die drei "Ritterfreise" von den Untertanen ihrer Kantone und Güter erhoben, und auch zu dieser Leistung verstand sich der Reichsadel nur gegen Revers, "daß es ihm nicht zum Nachteile gereichen folle". - Die reichsunmittelbaren Dorfichaften, beren fich noch einige erhalten hatten, waren infolge besonderen Zugeständnisses von aller Kontingentstellung frei. \*)

Nicht selten mußten Stände zur Stellung ihrer Kontingente durch Reichsexekution gezwungen werden. Manche Kreise traf auch der Borwurf, mit Abfassung der Mannschafts-Repartitionen absichtlich bis nach erfolgtem Kriegsausbruche gezögert zu haben, um hierdurch unter schicklichem Borwande sich der Leistung der Reichshilse wenigstens im ersten Kriegsjahre zu entziehen. ) So arbeitete

<sup>3)</sup> Blum: Tabellar. Darftellung ber Reichs-Matrikular-Anschläge. (Frkf. u. Spig. 1795.)



<sup>1)</sup> Durch Bertrag von Rurpfalg übernommen.

<sup>?)</sup> hoptm. R. Brobrud: Quellenftude und Studien über ben Gelbgug ber Reichsarmee von 1757. (Beipzig 1858.)

ber Bartifularismus ber großen wie ber fleinen Stanbe gleichmäßig an ber Rerrüttung bes Reiches. Bas wäre aus Deutschland geworden, wenn damals nicht die felbständigen Kriegefrafte Ofterreichs und Breugens zu feinem Schut bereit gewesen waren, wenn seine Sicherheit von ben Beschlüssen ber Regensburger Berfammlung, von ber Schlagfertigfeit und Tilchtigfeit ber Reichsarmee abgebangen batte! Satte boch 3. B. im Spanischen Erbfolgefriege bas Reich fcon 1702 ben Rrieg befchloffen; gegen Ende des Jahres hatte der Kaifer wiederholt Befchleuni= gung ber Ruftungen anempfohlen, am 24. Febr. 1703 ben Reichstag aufgefordert, "nunmehr die Kriegsmaterien und Unftalten unverlängt in die Sand zu nehmen". und einige Bochen fpater aufs neue bie "Unverschieblichkeit des Bertes" vorgeftellt. - - Erft im Juli 1703 tamen die beiben boberen Reichstollegien zu einem Entschlusse; erst am 11. März 1704 (!) — also nach zweijährigen Verhandlungen - wurde daraus ein allgemeines Reichstonklufum. Bon einem folchen war inbeffen noch ein weiter Beg zur eigentlichen Ausführung, und mit welcher unbeschreiblichen Erbarmlichkeit mußte bei biefer felbst ein fo ausgezeichneter Beerführer wie Markgraf Ludwig mubfam tampfen! Indeffen hatten Gugen und Marlborough ihren Siegeslauf begonnen bon Sochstädt bis Turin, Ramilles, Oubenarde und Malplaquet - und es waren meift deutsche Truppen, denen fie biefe Erfolge verdantten! Dasfelbe Material an Menfchen, meldes als Reichsarmee vertummerte und in gang Europa berfpottet mard, bildete in anderen Sanden und unter anderen Umftanden den Rern der beften Beere jener Beit. -

Der Reichsgeneralität, welche bem Kaifer und Reiche vereidet wurde, waren sämtliche Kreis-Kontingente in allen militärischen Rücksichten untergeordnet, und nur mit Bewilligung des Oberbefehlshabers durfte ein Reichsstand, falls sein eigenes Land in Gefahr, seine Truppen zurückziehen. (Reichsgutachten vom 14. April 1734.)

### § 25.

Die Mobilmachung und Operation des Heeres im ganzen wurde durch eine Reichs-Operations-Rasse bewerkstelligt.

Denn obgleich, wie erwähnt, jeder Reichsstand sein Kontingent selbst löhnte und verpflegte und die dem Kreise gemeinschaftlichen Kosten aus der Kreiskasse bestritten wurden, so blieben doch noch bedeutende Ausgaben für die Gesamtheit der Armee übrig, für Reichsgeneralität, Generalstab, Couriere, Spione, Brückenmaterial u. s. w.

Zur Deckung der Ausgaben der Reichsoperationskasse, sowie zur Besoldung der Truppen wurde die jedesmal nötige Anzahl von Römermonaten ausgeschrieben, wobei die Reichsmatrikel von 1521 als Maßstab diente.

Statt der früher in jedem Kreise angeordneten Legestädte, wo Reichspfennigmeister die Römermonate eingezogen, wurde später der Stadtkammerei zu Regensburg Einziehung und Auszahlung überlassen. Die Berechnung erfolgte summarisch, ohne die Berwendung einzelner Posten nachzuweisen.

Der Betrag der "Kömermonate" war im Lauf der Zeit wesentlich verringert, oder, wie es im offiziellen Stile hieß, "moderiert" worden. Gesuche um Ermäßigung des ausgeschriebenen Matrikularbeitrages liesen nämlich unaushörlich ein und das "Moderationsgeschäft" hatte sich zu einer stehenden Rubrik bei den Berhandlungen der Kreistage wie des Keichstages herausgebildet und machte so sehr einen ihrer wesentlichsten Gegenstände aus, daß zu dessen Erledigung jedesmal besondere "Woderationstage" angesetzt wurden.

Sier hatten die Moderatoren zu untersuchen, ob ein Reichsftand etwa seit dem Unichlage von 1521 "von etlichen feinen Landen und Leuten gefommen, ober ob ibm das Seine genommen ober sonst etwa anderen seine Landschaft übergeben ober augestellt worden". Wenn bergleichen eingetreten, fo follten bie Moberatoren "die Moderationen ex aequo et bono iuxta arbitrium boni vici fürnehmen". Ein faiferliches Kommiffionsbetret fprach dann eventuell die Genehmigung der Moberation aus, zuweilen für immer, meift aber nur auf gemiffe Reit und ftets unter ber Form, daß fie fur die anderen Stande und Kreife "ohne Brajudig und Beichwehrben senn solle". Wer sich bei foldem Ausspruch nicht beruhigen wollte, ber durfte fich auf das taiferliche Rammergericht berufen. — Gleiche Schwierigkeiten für Richtigstellung ber Reichsmatritel erwuchfen aus ben fogenanten "Eremtio= nen". Sie betrafen diejenigen Stande, welche aus unmittelbaren mittelbare geworden waren ober beren Besitsstand durch Setularisation, Friedensschlüffe und Erbgang wesentliche Underungen erlitten hatte; ferner betrafen sie diejenigen Länder, welche dem Reiche verloren gegangen waren, und folde Fürsten oder Berren, welche ihre Reichsstandschaft durch förmliche Entsetzung verloren hatten. — Endlich wurde bie Brauchbarteit ber Reichsmatrifel noch baburch geschwächt, bag verschiebene Stände von Anfang an gar nicht in dieselbe aufgenommen gewesen waren, und obgleich icon seit der Mitte des 16. Jahrhunderts die Bervollständigung der Matritel verheißen worden, so war doch tatsächlich nichts dazu geschehen, und in der Folge pochten die vergeffenen Stände auf die Berjährung und weigerten fich jeder Leiftung. Auch folde Fälle maren beim Moderationsverfahren zu berücksichtigen. Daß dies daher überaus umständlich war und fehr lähmend wirten mußte, liegt auf der Sand, und es hat nicht an Bersuchen gesehlt, eine neue legale Grundlage an Stelle der Matrifel von 1521 zu feten. Im Osnabrud'ichen Frieden, im jungften Reichstagsabschiebe (1654) und bei jeder faiserlichen Babltapitulation murde sie feierlich verheißen 1); bennoch aber ift bas Moberationsgeschäft nie zu Ende gefommen; es war langlebiger als das Reich felbft.

Die Einrichtungen des Reichstriegswesens machten es unmöglich, etwas Großes und Ernstes mit demselben auszurichten.

<sup>1)</sup> Bgl. Ronneberg: Uber Reichsmatritel, Reichstontingent und Romermonate. (2019. 1794.)



Moser hat recht, wenn er im Traktat vom römischen Kaiser behauptet, "Deutschland sei ein Stat, der sich zu nichts weniger eigne, als zum Kriegführen", oder wenn er in seiner Abhandlung von den Reichstagsgeschäften erklärt: "Die sich bei einem Reichskriege und einer Reichsarmee äußernden Gebrechen sind so groß, auch viel und mancherlei, daß man, so lange das Deutsche Keich in seiner jetzigen Bersassung bleibt, demselben auf ewig verbieten sollte, einen Reichskrieg zu führen."

Am gunftigsten erscheinen noch die Berhältnisse in ben letten Kreuzzügen gegen die Osmanen, b. h. in dem großen, gefährlichen Türkenkriege von 1682 bis zum Frieden von Karlowit (1699).

Hier zeigten sich die kirchlich und politisch getrennten Söhne des Baterlandes ausnahmsweise in edlem Wetteiser vereint; hier verrichteten die Reichskontingente Brandenburgs, Sachsens, Bayerns und selbst des vielherrigen Schwabens bei dem Entsate von Wien, bei der glorreichen Erstürmung Osens und endlich in der Schlacht bei Zenta so ruhmvolle Taten, daß dieser Krieg als eine Ehrenzeit des Deutschen Soldaten noch heute volkstümlich ist. Nicht in dem Sinne, daß der Märker oder der Württemberger, wenn er auf dem Marsche das schöne Lied vom Prinzen Eugen singt, an Osen oder Zenta dächte, wohl aber insosern, als eben das Nachslingen dieses Liedes durch ganz Deutschland die zum heutigen Tage ein Beweis dafür ist, daß damals, um die Wende des 17. und 18. Jahrhunderts, sene Volksweise dem Gefühle innerer Einheit entsprang.

Den Reichstriegen gegen Frankreich fehlte leider diefer nationale Charakter burchaus.

Bezeichnend für die Zustände des Reiches ist schon das dreifache Berhaltnis, in welchem Deutschland in den Spanischen Erbfolgefrieg eintrat: Fürstenbundniffe mit dem Raiser, Beitritt der vorderen Kreise durch die früher [S. 1310] ermähnte Association, endlich allgemeiner Reichstrieg — dabei aber innerer Arieg gegen Bapern und Köln. - Die Kurfürsten von Bayern und Köln legten ihre Bande in die Sand des Berwüsters der Pfalz, um sich in solcher Bundesgenossenschaft zu höherer Racht Mit frangösischem Gelbe war bas baperische Beer bezahlt, emporzuichwingen. welches ohne Kriegserklärung Ulm fortnahm, um Louis XIV. den Beg nach Bien ju bahnen. Das Reich entsette sich über den frechen Friedensbruch; die Stände sicherten die Gestellung des breifachen Kontingentes zur Exelution gegen Bapern zu — aber nicht einmal bas Simplum brachten fie auf. 218 bann die Operationen mit dem noch gang unvollständigen Beere begannen, bing an jedem Entichluß, an jeber Unternehmung wie ein Bleigewicht der maßgebende Ginfluß des Hoftriege= rates zu Wien; bazu dauerte das Woberationsgeschäft fort, und während man ju Regensburg um ein baar armselige Gulben feilschte, während die Stande fic auf das enticiebenfte weigerten, Rehl und Philippsburg berguftellen und ju armieren, ging ein Abschnitt deutschen Bodens nach dem anderen verloren und fiel ber Bermuftung anheim.

Am schroffsten traten die Übelstände hervor, als nach dem Frieden von Utrecht Kaiser und Reich allein den Krieg gegen Louis XIV. fortzuführen unternahmen. Da verließen die Kontingente eigenmächtig das Heer, so daß Prinz Eugen, als er das Kommando i. J. 1713 antrat, die Reichsarmee in voller Auflösung fand. Damals war es, daß dieser große Mann den Plan einer allgemeinen Bolksbewaffnung der vorderen Reichsekreise gefaßt haben soll.")

In Gegenwart bes herzogs von Marlborough feste er die Notwendigkeit eines folden Schrittes bem Rurfürsten-Erglangler auseinander. "Es scheine unbegreiflich, daß ein Bolf und jumal ein fo traftvolles, fich gedulbig allen Leiden und Drangfalen des Krieges auf eigenem Grund und Boben unterwerfe, mabrend es boch nur von seiner Gesamifraft abhange, allem Übel zuporzusommen. Dak die Frangofen nicht fo gleichgültig wie die Deutschen ber Blünderung und Berftorung ibrer Bohnftatten im Bergen ibres Landes gufeben würden, hatten fie beutlich durch die Anstalten zu einem allgemeinen Aufgebote bei dem Ginfall der Berbunbeten in die Provence gezeigt. Mit einem Heerbanne von 200 000 deutschen Männern, bie feiner anderen Bewaffnung als Senfen und Dreichflegel bedürfen wurden, getraue er fich, in Berbindung mit einer geregelten Armee, die Frangoien gurudgutreiben in die Grenzen des pprenäischen Friedens. Gin berartiger Antrag beim Reichstage sei eines Reichstanzlers murbig und murbe bem Reiche binnen vier Wochen den Frieden und zwar einen folden verschaffen, deffen ein ganzes Menschenalter fich erfreuen folle." - Der Kurfürst aber murbe über diese Rede "lehr betreten" und antwortete ausweichend: das feien fromme Bunfche. Eugen, "nicht von frommen Bunschen, von Gut und Blut ift die Rebe! Man hat bas Bolt dabin gebracht, feine Starte zu verleugnen, um unterzugeben; die Beift= lichkeit wird es dereinst am meisten bereuen, daß sie ben Bollsgeift fo verunftaltet hat." - Tiefes Schweigen folgte biefen Borten. Die beutschen Großen hatten feine Borftellung mehr bom beutichen Bolt.

### **§ 26.**

Ebenso schlimm wie mit den lebenden Streitkräften und den Geldmitteln des Reiches, stand es mit den Festungen desselben. Bis zum dreißigjährigen Kriege hatte es dergleichen gar nicht gegeben. Während desselben aber waren vom Kaiser verschiedene Plätze in den Ländern der Stände auf eigene Hand, ohne Zustimmung des Reichstages, beselftigt und besetzt worden. Im westfälischen Frieden wurde dem Reichsoberhaupte das Recht zu solchem Versahren abgesprochen.

<sup>1)</sup> Ich fage "foll"; benn allerbings beruft bie Mitteilung auf einer sehr trüben Quelle, auf ben von Sartori 1811 herausgegebenen "Bolit. Schriften bes Prinzen Eugen" (III, 150 ff.), von benen Arneth nachgewiesen hat, daß sie wenigstens größtenteils gefälscht sind.



Leopold I. mußte in seiner Wahlsapitulation versprechen, "weder während eines Reichstrieges noch auch sonst in der Kurfürsten, Fürsten und Ständen Landen und Gebieten einige Festungen von Neuem anzulegen ober zu bauen, noch auch verfallene oder alte wieder zu erneuern, vielweniger anderen solches zu gestatten, inmaßen dieses allein die Landesherren nach den Reichssahungen in ihren Terristorien zu tun berechtigt seien". Damit war jeder Reichssestungsbau selbst bei Zusstimmung des Reichstages ausgeschlossen.

Thatsächlich besaß jedoch das Reich zu Ende des 17. Ihdts. bennoch zwei Festungen, nämlich Kehl und Philippsburg, und ihre Geschichte ist nur allzubezeichnend für die Ohnmacht der kaiserlichen Kriegshoheit.

Rehl hatte Louis XIV., Philippsburg ber Landesherr, ber Bischof von Spener, besesstigt. Rehl war durch den Nymweger Frieden, in welchem Frankreich auf das Befatungsrecht verzichtete, und Rehl burch ben Frieden von Rysmyl an bas Reich abgetreten worden. Der Raiser hatte beide Blate vorläufig ausgerüftet, die Gouverneure ernannt und im Berein mit dem Reichstage die naheliegenden Kreise ersucht, für Inftandhaltung, Armierung und Befatung ju forgen. Die Rreife fagten gu, taten es aber nicht, fo daß die Werte bald in fehr übeln Buftand tamen. Jahre 1703, als das Reich bereits seit einem Jahre Krieg mit Frankreich führte, bewilligte der Reichstag endlich jur Inftanbfepung der Festungen sechs Romermonate, welche binnen vier Bochen eingezahlt werden follten, jedoch nach zehn Sahren noch nicht vollständig eingegangen waren. Satten die vorberen Reichstreife fich nicht berbeigelaffen, jest wenigftens einige Beitrage ju geben, Befatung ju ftellen und ein paar Geschüpe "berzuleigen", fo maren die Festungen vollständig Bu Grunde gegangen. — Rach dem babischen Frieden 1714 begannen neue Berhandlungen, und zwei Jahre später stellte der Kaiser vor, "daß man die Festungen als Bormauern bes Reiches sowohl zu besien Unsicherheit und Gefahr als zu ewiger Schande und Spott der ganzen Deutschen Nation nicht zu Grunde geben laffen, sondern deshalb pro praeterito, praesenti et futuro einen ergiebigen Reichsschluß fassen möchte". - Aber "die inneren Reichstreise" zeigten sich durchaus gleichgültig gegen ben Zustand ber Rheinfestungen: obgleich ber Kommandant von Rehl die beweglichsten Borftellungen machte, "fo tonnte man der Sachen bermalen jo wenig als fonften einig werben und fabe man teinen Beg aus bem Sandel zu tommen, da die mehreren Stimmen in bergleichen Angelegenheit nicht gelten follten, ein Theil gar nichts oder etwas Beniges ein vor allemal geben, andere einen beftandig gemeinsamen Beitrag haben, die britten ihren Buschuß auf niemals sich ergebende Bedingungen einschränfen wollten u. f. w. Indeffen blieben bie Reichefestungen unversorget, oder die Last nach wie vor wenigen auf dem Halse. Raiserliche Majestat empfanden aber gar übel, daß die Sachen nicht beffer gingen, weil es im Reiche schäblich, außer bemselben aber beisen Ansehung spöttisch zu fein erachtet wurde über sothane Ungelegenheiten zu Richtswerkthätigem tommen zu tonnen ober zu wollen. Sie bezeigten auch Ihr Migbergnugen gar deutlich in einem, den 20. Januar batirten und den 23. dito biftirten Kommissionsbefret, mit Ermahnung, dem Werke boch endlich einmal auf ein oder andere Art ein Ende zu machen "1).

Dies Kommissionsbekret ist sehr lehrreich für die damaligen Zustände. Es geht daraus u. a. hervor, daß eine schon seit langer Zeit vom Reiche bewilligte Summe von 6000 Gulden (!) für die Instandhaltung Kehls noch immer nicht gezahlt worden, und "inzwischen die zahlbaren und nur mit großer Mühe zusammengebrachten Faschinen und Hölzer" verdorden seien und der je länger je heftiger gegen die Festungswerke anz und eindringende Rheinstrom einen Schaden verursacht habe, "daß wosern mit herbeischassung der nötigen Baulosten noch länger verweilet werde, diese Festung dei Ergießung des Wassers von Grund aus völlig werde eingerissen werden". Der Schluß des Dekretes rust in der wärmsten Weise den Patriotismus der Stände an und empsiehlt "mit allem Rachdruck, daß die zur Reparation sund Erhaltung sedachter Festungen unumgänglich notwendigen Geldmittel, nicht minder auch zu Abzahlung der auf der Reichsoperations-Kassa die publica hastenden Schulden, ohne längeren Verzug und Vorwand abzgängiger Instruktion oder anderer unstatthaster Entschuldigungen, herbeigeschasst werden".

Indessen, die Wirtung dieses energischen Defretes war nur gering. "Man rebete von den Sachen, und hieß es hier und dar, etwas Beständiges einzugehen sei von gesährlicher Folge, dermalen würde das beste sein, gegenwärtigen Umständen abzuhelsen und etwas zur Ausbesserung derer Reichssestungen zu bewilligen, wie es aber hernachmals mit selbiger Erhaltung, Borsehung und Bersorgung geshalten werden solle, zu weiterer Überlegung und Bergleichung auszusehen." — Endlich wurde ein Kömermonat bewilligt, von dem jedoch nur 21 199 Gulden wirklich eingingen. "Die inneren Kreise hatten nicht Lust, sich durch die gedachten Reichsgrenz-Festungen mit einem onere perpetuo beladen zu sassen diesen und waren der Ansicht, daß deren Unterhaltung und Providierung denen oberen Kreisen, die eigentlich und immediate durch selbige Festungen gedeckt würden, obliege »). Tros dieser elenden Behandlung hielten sich sowohl Kehl wie Philippsburg im polnischen Königswahlsriege auf das rühmlichste.

Für Mainz, als "eine wichtige Grenzsestung Deutschlands", hat das Reich i. I. 1735 einmal, "jedoch nur für diesmal und ohne Consequenz" zwei Kömermonate bewilligt.

### § 27.

Als allgemeines kaiserl. Kriegsrecht blieb ber Artikelsbrief von 1682 lange Zeit in Kraft.

Ihn bestätigte zuerst der Reichsschluß von 1703°); er bildet den wesentlichen Inhalt der von Georg Ludwig v. Braunschweig am 18. Sept. 1707 erlassenen



<sup>1)</sup> u. 7) Theatrum Europaeum von 1716.

<sup>3)</sup> Bgl. bie neue Sammlung ber Reichsabichiebe IV, 199 ff.

<sup>3</sup> å b n 8 , Beidichte ber Rriegewiffenichaften.

Kriegsorbnung für die Reichsarmee<sup>1</sup>); die Kriegs-Articul Kaiser Karls VI. sind eine wörtliche Wiederholung desselben.

Bemerkenswerte reichskriegsrechtliche Gelegenheitsschriften find: henr. hilbebrandt: De auxilio ordinum imperii communi. Bon ber gemeinen Reichshilfe. (Altborf 1707.)

Jac. Daniel Mongling: De summo (militiae imperialis praefacto. Bon des hlg. röm. Reichs Feldherrn. (Tübingen 1709.)

Myler: Stratalogia sive libertas militandi Germanorum. (111m 1710.) 30 h. Geo. Scherz: De iure belli in Imperio Rom. Germanico. (Strafburg 1719.)

Mid. Graß: De iure exequendi in Imperio, in specie de executione ab uno der Creifausschreibenden Fürsten altero impedito vel nolente suscepta. (Tüblingen 1720.)

Das Verpflegungswesen wurde durch das Regensburger Reichsgutachten vom 16. April 1734, welches der Kaiser genehmigte, neu geregelt.\*)

### b) Die Rreisfontingente.

§ 28.

Die Rreisverfassung bes Reiches hatte von Anfang an in erfter Reihe militarischen Zweden bienen follen. Daher war ursprünglich das Kontingent eines jeden Reichsstandes ein und demselben Kreise einverleibt worden, auch wenn seine Besitzungen zerstreut und geographisch weit von einander getrennt lagen. Die Folge davon war eine, nur unter diesem Gesichtspunkte verständliche Zersplitterung natürlich zusammengehöriger Ländergruppen, der gemäß z. B. das Eichsfeld und Erfurt zum durrheinischen, Die ichmabischen Besitzungen der Habsburger meist zum österreichischen Kreise rechneten. — Aber der mit dem Opfer der territorialen Zersplitterung erkaufte Borteil war an nicht wenigen Stellen im Laufe ber Zeit wieder verloren gegangen, indem einzelne Reichsftande durch Erbschaft, Belehnung, Tausch u. s. w. in den Besitz von Gebieten kamen, welche in anderen Kreisen lagen als ihre Stammlande. Da nun die Kreiseinteilung unverändert blieb, so geschah es, daß im 17. und 18. Jahrhundert Reichsfürsten Kontingente für verschiedene Kreise zu stellen hatten.

So nahm Kur-Brandenburg teil an der Armatur des ober- und nieder- sächsischen, des franklichen und des westfällichen Kreises, Nassau an der des ober-

<sup>1)</sup> Bgi. Lünig: Corp. jur. mil. 171.

<sup>2)</sup> Ausgug in So fmanns Abhblg. v. Rrieges. Staate, & 583. (Bemgo 1769.)

rheinischen, des kurrheinischen und des westfälischen Kreises. Bsterreich gab als Besitzer der vorarlbergischen Herrschaften ein Kontingent zu den schwäbischen Kreisetruppen.

Jeber Kreis bestellte sein Kreistorps, seine Kreistasse und seine Kreisgeneralität.

Dabei wurde der Usualfuß des Kreises für die einzelnen kontingentspflichtigen Stände meist wieder zu einem Idealfuß, und die Kreisglieder hielten sich für berrechtigt, den Forderungen des Kreistages ganz denselben hartnäckigen Ungehorsam oder doch die gleiche Lässigigkeit entgegenzuseten, wie es die Kreise in ihrer Gesamtsheit gegenüber dem Reiche taten.

Die Zerrüttung der Verhältnisse innerhalb der Kreise wurde befördert durch den Verfall des für ihr Kriegswesen wichtigsten Amtes,
nämlich das des Kreisobersten, welches die ganze obere Polizeiund Militärgewalt umfaßte.

Zwar war durch den "jüngsten Reichsabschiede" von 1654 den Reichskreisen die sosortige Wahl von Obersten zur Pflicht gemacht; thatsächlich aber hatten es die Stände für besser gehalten, jenes wichtige Amt, das all den vielen Selbstherrslichteiten unbequem genug werden konnte, zunächst gar nicht zu besesen, und wenn man sich auch in der Folge, namentlich zu Ansang des 18. Ihdes., zur Herstellung desselben entschloß, so hatte das Amt durch sein langes Beruhen doch so viel von seiner alten Bedeutung eingebüßt, daß der Einsluß der Obersten auf die "Areissarmatur" sich viel geringer erwies als vor dem dreißigjährigen Ariege. Sie sungierten nicht mehr wie früher als Ansührer der Ariegsvölker im Felde, sondern überwachten nur noch Ausstellung und Ausrüstung der Truppen und trugen Sorge stür deren Berpssegung. Insosern nahmen die Areisobersten eine Stellung ein, welche derjenigen moderner Ariegsminister ähnelt, und demgemäß hatten sie auch den Borrang vor der Areisgeneralität.

Die Truppen bestanden aus Fuß-, Reiter- und Dragoner-Regimentern.

Seit dem Regensburger Tage von 1641 war für die Mannschaft statt des bisherigen Ausdrucks "Reuter und Knechte" die Bezeichnung "Soldaten" üblich geworden.

Die Formation der Kreisregimenter ward auf dem Papiere genau vorgesehen.

Da nun auch die periodischen Standeslisten, welche die Stände an den Kreistag sendeten, die Präsenthaltung des matriccmäßigen miles perpetuus immer richtig nachwiesen, so hätte man glauben können, die Kontingente brauchten eben nur einberusen und zu Regimentern zusammengestoßen zu werden. Aber sast kein Stand dachte daran, den Sollstand der Listen tatsächlich als Jistand zu halten, und hätte man es auch gewollt und getan, so wäre das bei der Kleinheit der meisten Kontingente doch für die Kriegstüchtigkeit kaum von Rusen gewesen.).

<sup>1)</sup> Brobrud a. a. D.

Als Beispiel, wie die Leistungen innerhalb ber Kreise verteilt wurden, folge hier der Anschlag des obersächsischen Kreises zur Repartierung von 807 Reitern, 3153 Fußsoldaten und 23736 Gulben. 1)

| Es ftellte        | zu Roß: | gu Tuß: | gab*)<br>Gulben | Es ftellte ju Roß: zu Fuß: Gulben |
|-------------------|---------|---------|-----------------|-----------------------------------|
| Kurjachien        | 809     | 1187    | 8400            | Gernrobe 3 18 108                 |
| Aurbranbenburg .  | 198     | 915     | 6036            | Ballenrieb 6 18 144               |
| Sachien Altenburg | 88      | 154     | 1012            | Schwarzburg, beibe                |
| " Gotha           | 21      | 100     | 652             | Linien 21 87 600                  |
| " Weimar          | 21      | 100     | 652             | Mansfelb 30 185 900               |
| Gleichen )        |         |         |                 | Stolberg 9 86 252                 |
| Saalfelb vacat.   |         |         |                 | hohenftein 6 24 168               |
| Pommern           | . 102   | 600     | 3624            | Barby 8 6 60                      |
| Anhalt            | . 27    | 60      | 5664            | Reuß 9 45 288                     |
| Queblinburg       | . 3     | 80      | 156             | Schönburg 6 12 120                |
| ·                 |         |         |                 |                                   |

An der Gestellung der 3960 Mann waren also tatsächlich 17 Reichsstände beteiligt, so daß auf jeden derselben durchschnittlich 233 Mann fielen.

Die Reiterei war in acht Kompagnien eingeteilt in Starte von 93 bis 105 Pferben.

Davon stellten Kursachsen 3 Kompagnien, Kurbrandenburg 2, Bommern 1, Anhalt mit Gernrode, Altenburg, Gotha und Weimar 1, Quedlindurg, Walkenried, Schwarzburg, Mansseld, Stolberg, Hohenstein, Barby, Reuß und Schönburg zusammen ebenfalls 1 Kompagnie. Zu jeder Kompagnie kamen noch 23 Offizier-Diensthserde. — Im Kriege wurden die 8 Kompagnien in 1 Regiment zu 16 Estadrons formiert. Stab und Offizier-Korps bestanden auß: 1 Oberstlieutenant, 1 Wajor, 7 Kittmeister, 8 Lieutenants, 8 Kornets, 1 Regimentsquartiermeister, 8 Wachtmeister, 24 Korporale, 8 Musterschreiber, 8 Trompeter, 8 Schmiede, 8 Feldscherer; dazu 1 Feldprediger, 1 Auditeur, 1 Prosos, 2 Stücknechte, 1 Wagenmeister und — auf die 807 Wann — ein eigener Regimentshenker. An Wonatslöhnung erhielten: der Oberst 75 Gulben, der Major 40, der Kittmeister mit 5 Dienstpserden 70, der Lieutenant mit 3 Dienstpserden 35, der Wachtmeister mit 2 Pferden 15 und der gemeine Keiter 6 Gulben.

Das Fußvolk formierte 3 Regimenter zu je 6 Kompagnien und sollte vorschriftsmäßig zu einem Drittel aus Pikenieren bestehen, obgleich nach Einführung des Bajonetts die Pike seit Anfang des 18. Ihdes. bei allen europäischen Herren verschwunden war. — Die Stärke der Kompagnien wechselte von 192 bis 204 Mann.

Es stellten Kursachsen und Kurbrandenburg je 6 Kompagnien, Sachsen-Gotha, Weimar und Eisenach 1, Altenburg und Anhalt 1, Bommern 1, Pommern, Anhalt

<sup>1)</sup> Rach einem Manustript aus bem 18. Jahrhundert bei Freiherr von Loën: Die Kriegsverfassung bes Deutschen Reiches und bes Deutschen Bundes. (Deffau 1860.)

<sup>2)</sup> Der Reichsgulben gu 16 Grofchen.

und Gernrode 1, Duedlinburg, Mansfeld, Hohenstein 1, und endlich Walkenried, Schwarzburg, Stolberg, Barby, Reuß und Schönburg zusammen ebenfalls 1 Kompagnie. — Stab und Offizier=Korps bestanden aus 1 Oberst (69 Gulden Monatsgehalt), 3 Majoren (14 Gulden Zulage zum Kap.=Gehalt), 15 Kapitäns (30 Gulden), 18 Lieutenants (je 15 Gulden), 18 Hährriche (je '15 Gulden), 18 Duartiermeister oder Fourire (je 7 Gulden), 18 Feldwebel (je 7 Gulden). 18 Musterschreiber (je 6 Gulden), 18 Führer oder Capitainos d'armos, 18 Feldsscher, 36 Sergeanten, 54 Korporale, 54 Spielleute oder Tambours und 360 Rottmeister oder Gefreite. Die Löhnung des Gemeinen betrug monatlich 8 Gulden.

Um das Ravallerie-Regiment ansehnlicher hinzustellen, wurden vom Fußvolk 513 Mann zu Dragonern gemacht und in vier Kompagnien eingeteilt.

Ihr Sold stand zwischen dem der Kavallerie und Infanterie. Der gemeine Dragoner erhielt monatlich sechs Gulden.

Das Offizier-Korps war natürlich ebenso zusammengewürfelt wie die Truppe.

So ernannte z. B. in einer Kompagnie, bei der Altenburg den Major und den Fähnrich gab, Anhalt den Lieutenant und den Quartiermeister, stellte einen anderen Lieutenant zur pommer'schen Kompagnie und einen Quartiermeister zu den Dragonern u. s. w.

Die dargelegten Berhältnisse des obersächsischen Kontingents geshörten übrigens durchaus zu den guten im Reiche. Unendlich viel schlimmer stand es im Süden, namentlich in Schwaben und Franken, wo die Zerstückelung der Territorien weit ärger war.

Burden boch die 1321 Reiter und 2707 Fußtnechte, die das Simplum des schwäbischen Kreises ausmachten, von vier geistlichen und 13 weltlichen Fürsten, 19 Prälaten, 26 Grasen und Herren und 31 Reichsstädten, also von 93 verschiedenen Ständen aufgebracht, so daß durchschnittlich auf jeden Stand 431/s Mann kamen. Die Verhältnisse lagen also bei dem sogenannten "schwäbischen Kragen" fast sechsmal so schlimm als im obersächsischen Kreise.

Man kann sich benken, wie buntscheckig bei solcher Zusammensetzung ein süddeutscher Heereskörper erschien, wie selten es möglich
war, auch nur die kleinsten taktischen und administrativen Einheiten
aus homogenen Elementen herzustellen. Die Verwirrung aber steigerte
sich noch dadurch, daß viele und darunter eine namhafte Zahl kleinerer
Reichsstände nicht nur zu den Truppen der verschiedenen Kreise, in
denen ihre Gebietsteile zerstreut lagen, Kontingentsteile zu stellen
hatten, sondern sogar innerhalb desselben Kreises zu verschiedenen
Regimentern.

Die zu Friedenszeiten gehaltenen Truppen reichten nur bei sehr wenigen Ständen zur Stellung des Kontingentes hin; bei einem Kriegsaufgebot mußten sast alle Chargen neu ernannt, überall mußte Wannsschaft geworben werden. Sobald es daher hieß: "Die Reichsarmee soll zusammen!" so entstand ein panischer Schrecken, und das Jammern und Klagen wurde allgemein.

Dabei ist zu bedenken, daß das bloße Wort "Soldat" in jenen Gegenden, wo der Krieger ein ziemlich verachtetes Geschöpf war, schon Abscheu erregte, ganz anders wie etwa in Preußen oder Sachsen. Daher stellte man sich jedesmal an, als ob eine solche Werbung das Land an den Rand des Abgrund brächte. Rach einem kaiserlichen Dekret vom April 1734 mußten die Untertanen des kriegführenden Herrn sosort aus Klöstern, Stiftern, Gemeindehäusern und wo sie sonst in Diensken standen, entlassen werden. Und doch erschöpfte die gesorderte Zahl niemals das Land an jungen Leuten, war vielmehr allemal sehr erträglich. Der ganze schwäbische Kreis stellte höchstens vier Infanteries und zwei Kavalleries Regimenter nebst einem kleinen Artilleries-Korps: das war doch für ein so großes, reichbevölkertes Land wie Schwaben gewiß nicht zu viel! —

Eigentümliche Schwierigkeiten bot die Aufbringung der Artillerie. Diese ward nämlich nicht matrikelmäßig gestellt, sondern man hatte ansangs

ibre Beschaffung von Fall zu Fall durch Reichstagsbeschlüsse geregelt, bis i. J. 1674 verfügt worden war, daß von jedem Kreise (abgesehen von den den Truppen mitzugebenden Feldstlicken) an schwerem Geschitz brei halbe und brei Biertels-Kartaunen sowie drei Feuermörser und dann von je zwei Reichstreisen noch drei Dreiviertel-Kartaunen gestellt werben sollten. Die Kreise besorgten jedoch die Beschaffung bes Artillerie=Materials sehr säumig, und man war beshalb beim Kriegsausbruche stets genötigt, mit mächtigeren Reichsständen ober auch mit Reichsstädten Berhandlungen zu pflegen. Diese zogen sich oft in die Länge, so daß beim Kriegsbeginn immer Mangel an Geschütz herrschte; traf es aber endlich ein, so erwies es sich nicht selten veraltet oder kaum verwendbar; denn die Geschützbestände namentlich ber Reichsftäbte waren zwar groß, meist jedoch von altem Datum. -So war der Stand der Angelegenheit bis jum April 1734, wo es zu einem neuen Reichsschlusse über die Artillerie tam. Demzufolge sollte jeder Kreis zur Referveartillerie einen 36=Bfünder, vier 24=Bfünder, drei 12=Bfünder und drei Mörser bergeben; aber icon 1757 wurde nicht eins biefer Stude geftellt, und die wenigen Geschütze, welche man wirklich zur Reserveartillerie aufbrachte, waren geliehen. — .

Bon Defensions = und Associations = Rezessen ber Kreise sind folgende zu erwähnen:

Bertftüden\_

Mit den "Regimentsstüden", die die Kreise stellten, war es wie mit den Gewehren. Ein Ulmer Dreipfünder hatte ein anderes Kaliber als ein Stuttgarter; jedem Kreise, jedem Stande waren Kugeln seines besonderen Kalibers nachzusahren. Überdies hielt man gern mit der Artillerte zurück; denn sie bestand ja aus Der nördlingische Rezeß zwischen dem österreichischen, frankischen, schwäbisichen, obers und kurrheinischen Reichskreise von 1702.1)

Des niederrheinisch mestfälischen Rreises Defension &= Rezest von 1701") und bas Ronklufium besjelben Kreises von 1715.")

Diese Rezesse wurden das Borbild mehrerer anderer in Nord- und Gud- beutschland.

Für den schwäbischen Kreis wurde 1732 eine Einteilung der Kontingente festgestellt, welche bis zur Auflösung des Reiches gültig blieb. Ein Exemplar derselben bewahrt das württemberg. Kriegsarchiv. (Impressa 1741—1750.)4)

Bon besonderem Interesse ift ber 1710 erlassene Artifelsbricf bes ich mabischen Rreises.5)

Groß ift die Bahl der von den Reichstreisen erlaffenen Ber= pflegungs=Ordonnanzen. Maggebend und vorbilblich murden:

Für ben frankischen Rreis die Ordnungen von 1702 und 17146), für ben fcmabischen die von 1710.7)

## § 29.

Die elenden Leistungen der Stände für die Reichstriegsmacht erscheinen in noch schlimmerem Lichte, wenn man erwägt, daß die Partikularkriegsmacht der deutschen Territorialstaten im Laufe des 18. Ihdts. einen bedeutenden Aufschwung nahm, der dieselbe in ihrer Gesamtheit als eine jeder anderen europäischen Wacht vollkommen ebenbürtige, ja überlegene erscheinen läßt.

Es ist bereits erwähnt worden, daß i. I. 1670 in Übereinstimmung mit der Wahstapitulation ein Reichsgutachten gesaßt wurde, dahingehend, daß die Landsstände und Untertanen die zur Berpstegung des Kriegsvolks und zur Unterhaltung der Festungen ersorderlichen Mittel "gehorsamlich und unweigerlich darreichen sollten" und zwar nicht nur zur Landesverteidigung, sondern auch "zur Ersülung aller mit dem westsälischen Frieden nicht im Widerspruche stehenden Bündnisse". In dieser Form hatte nun zwar der Kaiser dem Gutachten seine Zustimmung versagt, weil es seine Pssicht sei, jedermann bei dem, was hergebracht, zu erhalten; aber er hatte hinzugesügt, daß diesenigen Reichsstände, welche hertömmlich berechtigt wären, von ihren Untertanen und Landsassen mehr zu sordern als im sogenannten jüngsten Reichsabschiede bestimmt sei, bei solchen Wehrsorderungen geschützt werden solltens). Durch diesen Zusah wurde nun die Abssicht des Reichsgutachtens im wesentlichen doch erreicht und den Fürsten die Besugnis, ohne besondere Bewilligung ihrer Landstände Absgaben zu erheben, tatsächlich erteilt; denn über jene hergebrachten Uns

<sup>1)—1)</sup> Bunig a. a. D. 4) Abbr. als Beilage XXIII in v. Stabling ers Gefc. bes württembergifchen Kriegswejens. (Stutig. 1866.) b)—7) Lünig a. a. D. 6) Pachners Sammlung ber Reichsichluffe I, S. 495.

sprüche und deren Berechtigung entschied eben kein anderer als der fordernde Reich-&= ftand selbst. Dabei tam den Kürsten der Umstand zu statten, daß die Rittericaft. welche unter ben Landständen die Sauptstimme führte, zu den Sofen in die engiten Beziehungen trat, sich ihnen befreundete und gern zu Willen war. Dafür gingen bie höheren State= und Rriegsamter fast ausschließlich in ben Besit ber Ebelleute über. ein Berhältnis. welches besonders dadurch bedingt und gefördert wurde, daß bas Aufhören bes ebelofen geiftlichen Standes in den protestantischen Ländern ben jungeren Sohnen des Abels die frühere Berforgung als Pfrundner genommen hatte 1). - Die Berbindung der Ritterschaften mit den Fürsten gab letteren vollende freie Sand bezüglich der Erhebung regelmäßiger Steuern, und diese wurden nun mehr und mehr bagu verwendet, fte ben be Solbtruppen angumerben, in benen man die vornehmite Stüte der Fürstengewalt erkannte. Auch noch andere Umitande begünstigten diese Entwickelung. Unmittelbar nach dem dreißigjährigen Kriege, ja sogar noch später, bilbeten die entlassenen Sölbner eine gefürchtete Wasse von Abenteurern, Landstreichern und Räubern: die feste dauernde Einreihung dieser höcklt aefährlichen Elemente in stehende Truppenteile erschien baber auch dem Bürger zunächst als ein Glud, und dieser Umstand erleichterte also gleichsalls bas Rustandetommen einer lediglich von den Territorialfürsten abhängigen Wassenmacht. Dennoch barf man nicht glauben, baf es ohne ernstlichen Wiberspruch abging. Die Kolgerung ber Kürsten, daß ihnen auf Grund des alten Rechtes, im Kriegsfall bas Landvoll in beliebiger Starte aufzubieten, die Befugnis zustehe, auch im Frieden die Rahl der stebenden Truppen nach Gutdunken festzustellen, traf an mehr als einer Stelle auf hartnäckigen Widerstand. Die Stände beriefen sich dabei fast immer darauf, daß ihre Berpflichtung, Truppen zu unterhalten, nicht weiter gebe als bis zur Bollzahl bes Kontingentes, welches die Fürsten von Reichswegen zu ftellen hatten. Diefe Kontroberse spiegelt sich in ber Schrift: "Reich &= Grund= Gefeg=magige Beantwortung ber Frage: wieviel Solbaten eines Teutschen Reichs=Standes Land zu erhalten schuldig sepe? Wie auch: wer den Ausschlag barinn geben tonne?" (o. D. u. 3.) ") - Run hatten aber innerhalb zweier Sahrzehnte vier beutsche Reichsfürsten außerbeutsche Kronen erworben: diese Könige mußten naturgemäß weit höhere Unsprüche erheben, und unter harten Rämpfen setten sie dieselben wirklich durch. Auch in den anderen Territorien wurde der Widerstand gebrochen und zwar um so leichter, je enger und Meinlicher die Gesichtspunkte waren, unter denen die ständische Opposition gegen die Fürftengewalt auftrat. Denn mabrend fruberhin in manchen Gebieten die Stande sogar das Recht gehabt, über Krieg und Frieden zu entscheiden (soweit es nicht Reichssache war), so traten die bolitischen Rücksichten bei den Landständen jest fast gang in den hintergrund, und es handelte fich eigentlich nur um die Babrung korporativer und persönlicher Interessen, denen natürlich keine allzugroße Widerstandstraft innewohnte. Bergeblich wurde die Silfe des Reichshofrats angerufen: die Entwidelung des landesherrlichen Absolutismus in Wilitärdingen ging unaus haltsam vorwärts, und bald gab es nur noch wenige Regierungen, welche bei

<sup>1)</sup> Dengel; Reuere Gefc, ber Deutschen. VIII. (Brest. 1889.)

<sup>9)</sup> Rgl. Bibl. Berlin. (G. y. 19080.)

Aushebungen mit einem engeren Ausschuß zu konferieren hatten. Nur im Falle ber Forderung ganz ungewöhnlicher Leistungen an Geld und Mannschaft sah man sich noch veranlaßt, die Stände heranzuziehen.).

Die unbedingte Vollgewalt der einzelnen Stände über ihre Haustruppen kommt am auffallendsten zur Erscheinung in der Vermies tung deutscher Truppen für Kriegszwecke, die dem Reiche völlig fern lagen. Die Vermieter stützten sich dabei einesteils auf ihr uns beschränktes Bündnisrecht, teils auf das uralte Vorrecht der Deutschen, nach Belieben fremden Kriegsdienst nehmen zu dürsen. Wit diesem Gegenstande beschäftigen sich zwei Dissertationen:

Nic. Myleri ab Ehrenbach: Stratologia Germanici statuum sive militandi libertas Germanorum et imprimis Imperii ordinum apud Exteros. (llim 1710.)\*)

3οh. Bunsow: Oratio juridica de Germanorum externis militandi libertate, ejusdemque splendore. (Rostof 1713.)\*)

### c) Preußisches Beermefen.

#### a) Seeresaufbringung und Dienfibetrieb.

§ 30.

König Friedrich I., bem es niemals an Ideen, leiber aber an Macht und Stetigkeit, sie durchzuführen, mangelte, hat zu Anfang des 18. Ihdts. sehr merkwürdige Anläuse genommen, neben bas stehende Heer ein geordnetes allgemeines Aufgebot zu setzen und damit einen Gedanken ins Leben zu rusen, den allem Anscheine nach bereits der Gr. Kurfürst gehegt. Er erließ d. d. Cölln a. d. Spr. 1. Febr. 1701 an sämtliche Kreise und Kommissarien eine Zirkular=Berordnung wegen Anrichtung der Landmiliz.

Der König erkannte das Hauptgebrechen des bisherigen Landesausschußwesens [S. 1070 und S. 1818] in dem Mangel an Ausbildung der Mannschaft. Er befahl demnach, daß alle Waffenfähigen bis zum 40. Lebensjahre aufgezeichnet und an bestimmten Tagen in kleinen Abteilungen geübt werden sollten, um je nach Bedarf

<sup>1)</sup> Mofer: Bon ber Landeshoheit in Militarfachen. (Frankfurt und Leipzig 1773.)

<sup>2)</sup> Rgl. Bibl. Berlin. (G. y. 14400). 3) Ebb. (an G. y. 14450.)

<sup>4)</sup> Whlius: Corpus constitutionum Marchicarum a temporibus Friderici I Electoris usque ad annum 1750. (Colln a. S. 1786—1755.) [§ 37.] Bgl. Bb. 3; II, S. 124. — Auss. bei R. de l'Homme de Courbière: Gesch. der brandenbg. veruß. Heresversassung. Gerlin 1852.) S. 65. — Über die Milizeinrichtungen Friedr. I. s. A. Ribbentrop: Berfasung des Preuß. Aantonwesens (Winden 1798), (Wille): Handwehr (Bertin 1863) und die Einleitung zu Franz Schward: Organis, 2c. der preuß. Landwehr (Bertin 1863) und die Einleitung zu Franz Schward: Organis, 2c. der preuß. Landwehr (Bertin 1863) und die Einleitung zu Franz Schward:

im Kriege zur Bebeckung der Grenze zu dienen. Die Miliz stand nach § 6 der Beilage unter Jurisdiktion und Kommando ihrer eigenen Offiziere und trat nach dem Auseinandergehen wieder unter die gewöhnlichen Obrigkeiten zurück.

Bon den verschiedensten Seiten wurde dieser Maßregel heftiger Widerstand entgegengesett. Insbesondere beriesen Abel und Stadtgemeinden sich daraus, daß sie, gemäß ihren Privilegien, bereits anderweitig zur Landesverteidigung beitrügen. Freilich waren ihre Leistungen so mangelhaft, daß sie mehr hemmten als nutten. Aber der ständische Widerspruch führte doch zu sehr wesentlicher Einschräntung des geplanten Miliz-Institutes. Das zeigen die d. d. Cölln, 1. Wai 1703 ergangenen "Erlasse wegen aufzeichs und enrollirung der Mannschaft auf dem Lande an die Geheimbte Hoff-Cammer und an alle königl. Regierungen", denen ein Reglement beigefügt war, "wie es mit der Formierung einerLand-Wilice zu halten sei". 1)

Der König verzichtet hier zunächst auf die Mitwirtung der Stände und will "Unsere im Lande habende junge Mannschafft vorerst nur ben Unseren Umbtern und Umbter=Städten aufzeichnen und in gewisse Kollen in den Absehen bringen lassen, damit selbige in denen Krieges=Exercitys geübet werden, umb im fall der noht das Land undt das ihrige desto besser desendiren zu können".

Lag hierin schon ein sehr bebeutendes Zurückweichen, so setzte sich dies noch weiter sort durch den d. d. Schönhausen, 25. Juli 1703 an die Regierungen gerichteten Erlaß"), welcher bestimmte, daß "die Direktion solcher Miliz keinen Militär-Bedienten, sondern denen Beamten jedes Orts ausgetragen werde", daß aus den Enrollierten "keine ordentliche Soldatesque sormiert" und die Rekruten zur Kompletterung der Regimenter nicht aus ihren Reihen genommen werden sollten. Auch liege es nicht in der Absicht, die Miliz außer Landes zu brauchen. Eine Resolution vom 13. Juli 1703 bestimmt näher: wer zu enrollieren sei und wie die Ausbildung statzusinden habe. Wer ein Handwert gelernt hat, dem soll erlaubt sein, auf dasselbe zu reisen; doch soll er, wenn er wiederkommt, sich angeben.

Noch im Sommer d. 3. 1703 gingen die namentlichen Liften ber Enrollierten ein und wurden am 21. Februar 1704 zusammen= gestellt zu einer "Designation der enrollirten jungen Mann=schaft in denen Ambtern" (das Königr. Breußen ausgenommen.)\*)

Diese Listen ergaben für die Marten 7003, für Pommern 3532, für Magdeburg und Halberstadt 4514, für die rhein.-westfäl. Lande 4866, i. g. 1999 Köpse. Der Bestand der Wibranzen in Preußen hatte bei der letzten Redission i. J. 1699: i. g. 4437 Mann betragen. Mit ihrer Reorganisation wurden nun 1704 der Gen.-Lt. v. Arnim und der Geh. Rammerrat Kupner beaustragt, dessen "Bedenken" über diese Angelegenheit noch vorliegt.4) Ein Organisationsplan von dem-

<sup>1)</sup> bis 4) Criginal im Ard, bes ehemal. General Direktoriums. Abbr. bei v. Gansauge : Das brandbg. preuß. Ariegswesen um die Jahre 1440, 1640 u. 1740, (Berl., 1889.) Beil, Al.

selben Datum wie die Designation, bestimmt, daß aus der Hälfte der in den nichtpreußischen Erblanden Enrollierten vier Regimenter gebildet werden sollten:
das erste, in den clevischen Landen, sollte 2400 Mann stars, unter Oberstlieutenant
v. Blankennagel im Notsall die Festungen Besel, Lippstadt, Altena, Sparemberg
und Minden besehen, das zweite, 2800 Mann unter Major Barth, Wagdeburg,
Regenstein, Quedlindurg, Nordhausen, Wolfsburg und Besterburg, das dritte
2880 Mann unter Oberstlt. v. Dechen, Berlin, Spandau, Beitz und Franksurt, das
vierte, 2470 Mann unter Oberstlt. Pustar Kilstrin, Driesen, Oderberg, Lödnig,
Kolberg und Draheim. 1)

Ein Sbift b. b. Cölln, 16. Januar 1704, verbot die Wersbung der Enrollierten zur "regulierten Willit" b. h. zum stehenden Heere. ) — Der Gang der Kriegsereignisse (die Teilnahme am spanischen Erbsolgefriege) erforderte jedoch den Gebrauch der Landsmiliz nicht, führte dagegen zu einer bedeutenden Vermehrung der stehenden Armee. Der König besahl d. d. Cölln, 11. März 1704: "Unsere auf den Beinen habende Armee mit 12 000 Mann anipo sofort und ohne Berlierung der geringsten Zeit zu verstärken, um dieselbe diese Campagne in's Feld führen zu können. "3

Das bedeutete nahezu eine Berdoppelung des disherigen Bestandes, die sehr notwendig war, weil der König, welcher zu Anfang seiner Regierung den Riedersländern 6000 Mann brandenburgischer Truppen mietweise überlassen hatte, jetzt, insolge des Zuzugs, den er dem Kaiser stellte, sein Land dermaßen von Truppen entblößt sand, daß er sich selbst in der Lage sah, 6000 Mann Gothaer zu mieten. Der eine derartige Heeresvermehrung war doch nur möglich, wenn man Gewißheit hatte, eine hinreichende Anzahl leidlich geübter Mannschaft im Lande zu besitzen. Als solche galten offenbar die Enrollierten der Miliz, und darum hob der König die eben erlassene Bestimmung, daß diese Enrollierten n icht in das stehende Heer ausgenommen werden sollten, gleich wieder aus. Übrigens wurde den Untertanen nur die Zahl der zu stellenden Mannschaften ausgegeben; die Auswahl derselben blieb ihnen überlassen. Im einzelnen wurde sestgesehr):

1. Jeder Offizier oder Kapitän', welcher eine Kompagnie hat oder noch bekömmt, hat zu deren Errichtung oder Berstärkung 15 Mann selbst anzuwerben. — 2. Jeder Enrollierte, welcher freiwillig auf zwei oder mehrere Jahre Dienst nimmt, kann eingestellt werden, erhält 4 Athlr. Handgelb und es werden ihm 5 Athlr. für seine Wontierung zu gut geschrieben. Auch kann er nach Ablauf seiner Dienstzeit auf seinen Bunsch gänzlich von der Landmillz befreit werden. — 3. Bon allen Schäserien mit zwei Knechten soll ein Wann, von denen mit vieren 2 Wann, und von denen mit einem Knecht 1/2 Wann, also von je zwei der letzteren 1 Wann

<sup>1)</sup> Siebe Unm. auf voriger Ceite.

<sup>3)</sup> Rgl. Bibl. Berlin. (Sammelbanb G. y. 16 500.) 3) Ebenba.

<sup>4)</sup> Ernft, Graf gur Sippe: Militaria aus R. Friebr. II. Beit. (Berlin 1868.)

<sup>5)</sup> Ribbentrop u. v. Courbière a. a. D.

gestellt werben. — 4. Alle Erb= und Freimüller stellen 1 Rann, sind sie aber schlecht konditioniert, so stellen zwei gemeinschaftlich einen Mann. — 5. Alle Erb= und Braukrüge auf dem Lande stellen 1 Rann. — 6. Sbenso alle Erd=, Lehn= und Freischussen. — 7. Sbenso alle dieseinigen, welche auf dem Lande Branntwein brennen und solchen zum seilen Kauf oder Schank halten. — 8. Sbenso ein jedes Gewerk oder jede Zunst in den Städten, wenn solches aus 10 Meistern des seintsteht; bei 15—20 Meistern müssen sie 2 Mann stellen und folglich von zeden 10 Meistern noch einen Mann mehr geben. — [9. Bon den Handwerkern auf dem platten Lande sollen ze drei einen Mann stellen. — 10. Die übrige Mannschaft, welche zedem Kreise und zeder Provinz zugeschrieben ist, und deren Zahl auf dem obigen Bege nicht erreicht wird, ist auf die Städte und Dörser, entweder nach Proportion der Bürger und Untertanen oder der Hufenzahl, oder sonst nach zedes Andes Matrikel und Gebrauch einzuteilen und die Leute an die Miliz abzusliesen. — 11. Die eingestellte Mannschaft durste nicht unter 20 und nicht über 40 Jahre alt sein.

D. b. Prenzlau 10. Auguft 1704 erschien ein neues Enrollierungs-Reglement für bie Lanbmiliz. 1)

Alle junge Mannschaft von 18—40 Jahren sei in den tgl. Amtern (also wieder nur in diesen!) zu enrollieren u. zw. ohne Ausnahme. Bei der Aushebung aber soll auf die Zahl der Söhne Rücksicht genommen und auch da, wo vier sind, nur einer zur Miliz herangezogen werden. Besonders sind alle diesenigen zu enrollieren, welche schon in der Armee gedient haben. Die Enrollierten dürsen nicht außer Landes gehen, bleiben dagegen von aller Werbung für die Feldregimenter und Garnisonen frei. (Freiwilligen Eintritt schloß diese Bestimmung uatürlich nicht aus, wohl aber den Zwang durch die Ortsobrigkeiten.) Vorhandene Wassen sind in den Listen auszusühren; das Fehlende liesern die sgl. Zeughäuser. Die Einübung der Landmiliz geschieht durch Sergeanten der "regulären Miliz", d. h. der Armee, die dafür wöchentlich 12 gGr. Zulage erhalten. Die Bürgersompagnien der Immediatsstädte sollen revidiert und auf bessern Fuß gesetzt werden. Wer sich unter den Enrollierten hervortut, ist zum Unterossizier zu besördern und bei Besetzung von Schulzenstellen und anderen Ehrenämtern zu bevorzugen.

Am 7. Mai 1705 erging von Cölln ein Reglement über die Übungen der enrollierten Landmiliz,2) und am 9. Juli desfelben Jahres stellte ein besonderes Gesetz die Dienstzeit in der Miliz endgültig auf nur fünf Jahre sest und beschränkte die Berwensdung der Mannschaft auf die Festungen und Landesgrenzen.3)

Genau entsprechend einer alten Bestimmung des deutschen Ordens für ihre Koloniestädte, wurde sestgeset, daß niemand Bürger werden dürse, der nicht volles Gewehr (Degen mit Gehent und Flinte) besitze. Die Oberossiziers wurden von den Commissariis loci und den worthaltenden Bürgermeistern ernannt, und mit

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. Berlin. Sammelbb. (G. y. 16500.)

<sup>2)</sup> Ebb. Abbr. bei Bolder. 2) Ribbentrop u. Billen a. a. D.

biesen hatten die Kapitäns auch jede Berusung der Miliz zu vereinbaren. Selbst schwere Dienstvergehen, wie wörtliche, ja tätliche Widerseplichkeit, wurden nur mit Geldstrafen dis zu 12 Gr. gedüßt, und die Strassasse diente zur Unterhaltung der Trommeln, Tamboursmontierung u. dgl. m. Wöchentlich einmal sollte (Satund Erntezeit ausgenommen) im Sommer zwei, im Winter eine Stunde lang geübt werden.

Die Stände waren aber nicht zu bewegen, die Rosten zu bewilligen, welche ersorderlich waren, um die Miliz wirklich verwendbar zu machen; dazu kam, daß der andauernde Kriegszustand und die Berwendung des Heeres im Auslande naturgemäß Sorgfalt und Ausmerksamkeit vorzugsweise der stehenden Armee zuwendete; letzterer aber war die Milizeinrichtung an und für sich keineswegs vorteilhaft dem sie entband diesenigen, welche sich dem leichten Milizdienst widmeten, von der Aushebung zur regulären Armee. Dieser Umstand führte zu dem Rekrutierungs=Patent vom 26. November 1705, welches jene Borrechte bereits einschränkte<sup>1</sup>), und endlich zum Erlaß der "Instruktionspunkte s. Kgl. Preuß. Insanterie, wornach sich dieselbe bei der vorseienden Werbung zu achten", vom 10. September 1708.<sup>3</sup>)

Die Gestellungspflicht aller ansässigen Bürger und Untertanen wurde ausgehoben und jedem Truppenteile (wie schon früher) ein bestimmter Bezirk angewiesen, aus dem er sich durch freiwillige Werbung ergänzen sollte. Doch während bisher die Ümter selbst einen großen Teil der Rekruten warben, wurde jett bestimmt, daß die Werbungen durchaus von den Ofsizieren unmittelbar auszuführen seien. Übrigens erhielten die Provinzialbehörden Anweisung, dis zur Ankunst der Werber "diesenigen Leute, so zu Kriegsdiensten tüchtig und bequem und dem Publico nichts behtragen auch im Lande wohl zu entrathen sind, ohne druit auszuheben und ad interim in die nächsten Festungen, diß daß die im Felde stehenden Regimenter solche abliesern können, zu liesern".

Noch in bemselben Jahre aber ging man plötlich zu einem neuen System über: man bestimmte jeder Provinz nach der Bolks-menge die Zahl der von ihr zu liefernden Rekruten und verslangte für jeden sehlenden Mann 50 Taler. Dies Versahren scheint jedoch nicht von Erfolg gewesen zu sein; denn eine Verordnung vom 14. Okt. 1711 stellte das Reglement vom 24. November 1693

<sup>1)</sup> Mofer: Bon ber Banbeshoheit in Militar-Sachen. (Brifrt. 1778.)

<sup>1)</sup> Ausguge bei Ribbentrop u. bei Courbiere. Eine unvollendete Abidrift auf bem Durchichuffe bes Durchichuffe bes Exercices von 1702. (Gr. Generalftab Bibl. B. 2247.)

<sup>3)</sup> Ribbentrop a. a. D.

wieber her und hieß den allgemein üblich gewordenen Brauch, bie Refruten in die nächsten Festungen abzuliefern, amtlich gut. 1)

Dabei wurde den Provinzen erlaubt, auch Ausländer und fleine Leute zu liefern, doch feine Deferteure.")

Natürlich fehlt es nicht an Ebikten gegen Deserteure und gegen die sich der Werbung durch Landflucht entziehenden Leute, welche mit schweren Strafen bedroht werden.

Solche Ebitte ergingen am 8. Juni 1702, 1. März 1706, 15. Mai 1711, 26. Ott. 1711 und 7. Ott. 1712.8) Für Entweichende soll der Strang die ordentsliche, das Abschneiden der Ohren, Gassenlauf und Festungsbau außerordentliche Strase sein.

Segen Frem bwerber richtete sich ein Erlaß v. 1. Mai 17024), und gegen Unordnungen bei ben Werbungen (Wegfangen ber Leute) sprach sich ber König in einem Sbikt b. b. Cölln 7. Dez. 1711 mit großer Schärfe aus. 5)

Wissenschaftliche Würdigung fand das Milizwesen in des Joh. Christ. von Ötken Dissertatio de Militia lecta provinciali. Bon der Land-Milice (Halle 1705), Wittenberg 1735 und 1743).7)

Der Berf., der sich Eques Ordenburgicus nennt, promodierte unter dem Borsis des preuß. Geheimrats Samuel Stryk. — Die Arbeit handelt in sechs Kapiteln: De militia provinciali in genere, de conscribend a militia (Bon Ausschreibung, Repartition, Anschlag der Landmiliz), de ducidus militiae, de conscribenda militia (Bom Unterhalt der Landmilice), de foro et disciplina militiae und endlich de utilitate atque usu militiae provincialis.

### § 31.

Kurz nach seiner Thronbesteigung schrieb König friedrich Wilhelm I.: "Saget dem Fürsten von Anhalt, daß ich der Finanzminister und der Feldmarschall des Königs von Preußen din. Das wird den König von Preußen aufrecht erhalten." Danach hat er gehandelt. Es kennzeichnet seine unmittelbare Tätigkeit, daß er schon am 13. Juli 1713 durch eine gedruckte Ordre den Truppen besahl: alle Berichte,

<sup>1)</sup> v. Courbière a. a. D.

<sup>2)</sup> Ribbentrop a. a. D.

<sup>\*)</sup> bis \*) Rgl. Bibl. Berlin. (Samtlice in bem Sammelbanbe G. y. 16500.) Bgl. Friecius: Gefc. bes beutiden, insbel. bes preuß. Kriegsrechtes. (Berl. 1848.)

<sup>6)</sup> Rgl. Bibl. Berlin. (F. i. 125 no. 2a.)

<sup>7)</sup> Ebb. (F. i. 160 no. 5.) Bibl. bes Berfaffers.

bie fich auf bas Detail ber Regimenter (Bakanzen, Werbung und bergl.) bezogen, auf dem Umichlage mit der Bemerkung zu verfeben: "Bu S. R. M. eigener Erbrechung."1) — Zweierlei aber läßt sich doch bei dieser höchst svontanen königlichen Wirksamkeit nicht verkennen: erstens, daß der Wille des Selbstherrschers auch da, wo er sich in ganz bestimmt grundsätlicher Form ausspricht, eigentlich nicht von festen Brinzipien geleitet wird, sondern immer den augenblicklichen Nuten im Auge hat und somit oft von einem Außersten zum anderen schwankt, und zweitens, daß die gegebenen Befehle keinesweges in ber unbedingten Weise befolgt murben, wie wir es heute gewohnt sind. und dies kommt vermutlich daher, daß diejenigen, welche es anging, nicht sowohl ben Gesetzgeber im Könige saben, als ben Heeresherrn, ber sich gelegentlich in den Mitteln irren mochte und dem dann unter die Arme zu greifen und auch gegen ben Wortlaut seiner Erlaffe nachzuhelfen, wohl gestattet schien, ba die ausführenden Organe bie große Hauptabsicht bes Ronigs: ein gutes und ftartes Beer ju haben, ja boch kannten und von Sahr zu Jahr erlebten, wie er selbst Die Mittel zu diesem Zwede rudfichtelos wechselte.

Bunächst erwies der gestrenge Herr sich als ein entschiedener, ja leidenschaftlicher Gegner des Milizwesens. Am 7. März 1713, also nur zwölf Tage nach seiner Thronbesteigung, erließ er einen Besehl an das General-Direktorium, durch welchen die Landmilizen aufs gehoben wurden.2)

Gründe sind nicht angegeben. Offenbar widersprach dem "Soldatenkönige" das "halbe Wesen" an und filt sich, dann aber gewiß auch der Umstand, daß die Miliz, solange sie nur aus den königl. Ümtern ausgehoben wurde, ein fremdes Ding im Statsorganismus blieb.. So widerwärtig war dem Könige die Miliz, daß er am 14. Febr. 1718 den Kanzleien sogar den bis dahin ganz allgemein übslichen Gebrauch des Wortes "Miliz" sür heer überhaupt, ja sogar am 8. April dess. 3. den Ausbruck "Militär" bei 100 Dukaten Strase verbot"). Nur noch von Regimentern, Offizieren und Soldaten solke Rede sein.

Wenn ber König aber auch von ber Miliz, wenigstens in beren bisheriger Form, nichts wiffen wollte, so hielt er boch mit vollem Bewußtfein an ber unbedingten ibeellen Verpflichtung aller Lanbesangehörigen zum Heeresdienste fest.4)

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. Berlin. Sammelbanb. (G. y. 16500.) 1) v. Gansauge a. a. D.

<sup>2)</sup> Mplius a. a. D. 3. Bb. I. — Bgl. Mofer a. a. D. und Bilten a. a. D.

<sup>4)</sup> Bunig a. a. D. Bgl. Mofer.

Ein Edikt v. 17. Oft. 1713 wider die "der Werbung wegen aus dero Landen ausgetretenen jungen Mannschaft" erklärt, ganz im Sinne der alten Spartaner, daß jeder Untertan, "er seh von was Condition er wolle", welcher ohne Erlaubnis außer Landes gehe, als Deserteur traktiert und an Leib und Leben gestraft werden solle. — Das Edikt wurde 1718 erneuert.

Bon großer prinzipieller Bebeutung war ferner eine Ordre b. b. Berlin, 15. Mai 1713, durch welche der König es "bei Kassation" verbot, daß die Capitains fünstighin noch mit Mannschaften "Kapitulationen auf gewisse Zeit" abschlössen. Er will vielmehr, "daß die jenigen, so einmahl geworben, so lange dienen, biß S. Kgl. Maj. sie derer Dienste zu ent = lassen, von selbsten allergnädigst gefallen wird.")

Durch diese Ordre, welche merkwürdigerweise bisher noch niemals erwähnt worden ist, vollzog sich der letzte Bernichtungsakt der alten "Söldnerei auf Zeit". Die Dienstdauer war jetzt unbeschränkt, und nun erst war das "stehende Heer" ein solches im höchsten Sinne des Wortes; denn wer ihm jetzt einmal angehörte, in dessen Freiem Willen stand es fortan nicht mehr, es jemals wieder zu verlassen. — Damit aber war allerdings auch ein Gipfel des Zwanges erreicht, von dem es notwendigerweise wieder bergab gehen mußte.

Die inländische Werbung ordnete zunächst ein Patent vom 22. Juni 17132), u. zw. auf ganz neuer, einseitig militäsrischer Grundlage.

Die jährliche Feststellung und Repartierung bes Rekrutenbedarss durch das Generalkommissariat hörte auf. Den Regimentern wurde aufgegeben, sich "in ihren Standquartieren" durch Werbung zu ergänzen, immerhin unter Heranziehung der Ortsobrigkeiten, aber doch wesentlicher nach eigener Auswahl und ohne sestbesstimmte Rahons. Damit war allerdings der Wetteiser der Truppenteile angeregt, es einsander in der Ausbrüngung stattlicher Leute zuvorzutun, aber zugleich war das Tor geöffnet sür unaushörliche Konslitte zwischen den Regimentern und für rücksichtslose Eingrisse in die Privatverhältnisse.

Unmittelbar scheint das neue Versahren übrigens nicht durchgeführt worden zu sein, wenigstens stand es im Frühjahr 1714 noch nicht in voller Geltung.

Ein Befehl d. d. Berlin 21. März 1714') gebietet, daß diejenigen Provinzen und Städte, welche ihre Retruten geliefert hätten, mit gewaltsamen Berbungen zu verschonen seien. Hingegen habe man in den säumigen Örtern die sehlenden Leute durch Exetutive beizutreiben. "Diejenigen Öhrter aber, welche Decreta haben

<sup>1)</sup> Orbre an ben Gen. Mai. Grafen v. Donhoff, (Ard, bes gr. Generalftabes Berlin. L. 1.) B. Courbiere u. v. Gogler a. a. D.

<sup>3,</sup> Atten bes Regis. Jung. Donhoff. (Arch. bes gr. Generalftabes Berlin. E. VIII. a. Vol. I.

müssen Geld vor ihre Recrouten geben", für welches das Regt. die Mannschaften in Reichsstädten werben mag.

Plöglich aber wendet sich der kgl. Wille überhaupt und beschließt, von jeder Aushebung im Inlande überhaupt abzusehen, sich hier lediglich auf die Annahme wirklich Freiwilliger zu beschränken und den Mehrbedarf im Auslande zu decken.

Der König befahl d. d. Berlin 3. Aprl. 1714), "daß die Werbungen in Sr. Maj. Landen v. 1. Juni d. J. am gänglich aufhöhren und außer Frehwilligen keiner mehr, die fehlenden Leute aber gegen 10 Thlr. pro Mann so die Hrier, welche sonst die Recrouten zu liefern schuldig, zu zahlen haben, in außwärtigen Städten (Frankfurt, Cölln, Danzig u. s. w.) angeworben werden sollen". — Ein Editt d. d. Berlin, 9. Mai 1714, "betr. Ausche Bung der gewaltsamen Werbungen, auch dessentwegen ausgetrettene Landeskinder") bestätigt das und gewährt den Deserteurs einen Generalpardon. Die Aushebung wird auf diesenigen Inländer beschränkt, welche sich beim Trommelschlage freiwillig melden; ausgenommen Ungehorsame und Lüderliche, die von den Edelleuten oder Stadtbehörden bezgl. Dienstherrschaften anzuzeigen und daraushin ohne weiteres einzustellen seien.

Um biese Zeit erschien eine Sammlung ber "Preußischen Berordnungen in Militärsachen". (Wesel 1714.)

Das Sbikt vom 9. Mai 1714 scheint wenig respektiert worden zu sein.

Um 19. Febr. 1719 muß der König dem Regt. Dönhoff 3. B. ausdrücklich untersagen, hallische Salzschiffsknechte mit Gewalt zu werden. Er selbst aber gibt doch Anleitung, jenes Edikt zu umgehen, wenn er demselben Regimente d. d. Lager vor Stralsund, 23. Dez. 1715, schreibt: "So viel die Completirung der Regimenter betrifft, da wollen und verordnen S. R. Maj., daß keine Leuthe mit Gewalt weggenommen, sondern mit guter Wanier, gelinden Worten und möglichster Listigkeit zu Kriegsdiensten tlichtige und solche Leuthe geworden werden sollen, welche S. R. W. hiernächst nicht auszumustern Uhrsach haben."

Bald aber kommt ber König felbst auf die Aushebung zurück.

Durch Orbre d. d. Berlin, 22. Jan. 1716<sup>8</sup>), werden die Regtr. angewiesen, Listen der sehlenden Mannschaften einzusenden und mit Landräten und Kommissaren zu überlegen, ob diese die Leute ausbringen wollen, oder ob das Regt. selbst sie anwerben (außheben) soll. Die Stände und Städte konnten sich schwer entschließen, und die Regtr. erhielten daher am 11. Febr. 1716 Besehl<sup>4</sup>), "deren endliche resolution zu pressiren". Schon zwei Tage später besiehlt aber der König (wenigs

<sup>1)</sup> Aften bes Regts. Jung-Donhoff. (Arch. b. gr. Generalftabes Berlin. E. VIII. c. Vol. I.)

<sup>\*)</sup> Rgl. Bibl. Berl. Sammelbb. (G. y. 16500.) Abbr. bei Bunig a. a. D. Bgl. Billen G. 17.

<sup>3)</sup> und 4) Alten bes Regiments Jung-Donhoff.

Digitized by Google

ftens für das herzogtum Magbeburg und das Fürstentum halberftadt 1), sicherlich aber auch für die anderen Provinzen), daß die Kommiffariate, sobald ihnen die Babl ber Refruten, welcher die auf die Proving gewiesenen Regtr. 3. F. benötigt seien, vom Hose bekannt gemacht worden, die Repartation auf die Ortschaften machen und ben auf Berbung ftebenden Offizieren zustellen follten, damit biefe wüßten, woher sie ihre Mannschaft zu erwarten batten. Gine "violente Berbung" follte barauf bin nicht angestellt werben, sonbern die Stabte und Dorfer sollten bem betr. Offizier die für ihn bestimmten Leute anzeigen, und er habe sie dann mit guter Manier in ber Stille aufanbeben. Die Rommiffariate batten fleifig mit den Bataillons-Kommandeuren zu kommunizieren, "damit die Sache nicht eclatire und die jungen Leute ohne desordre und bruit, welche dieselben schüchtern machen möchten, nachts aufgehoben werben konnten". Um fie zum Dienste zu encouragieren, foll ihnen ein "raisonnables Handgelb" gereicht werden, u. zw. nicht von den Ortschaften, sondern von den Offizieren. - Am 20. Febr. weiß der König, daß die Stände sich resolviert, die Refrutenlieferung über sich zu nehmen, und am 20. März war die Aushebung geschehen.") — Am 4. April 1716 befiehlt ber Rönig, daß die Retruten, welche die Offiziere felbst in ihren Garnisonen aufgehoben (das tam also doch auch vor!) ober nach letter Kambagne angeworben von dem Quanto, fo die Städte aufzubringen hatten, abzuziehen feien. 8)

Diese Wendung der Dinge kam natürlich sehr überraschend und scheint zu den lebhaftesten Beschwerden Beranlassung gegeben zu haben.

Der König versuchte, sich dieselben möglichst vom Leibe zu halten, indem er am 17. Dezember 1716 befahl, "die Werbungs-Excesse und Klagten" sollten von den Kommissariaten, Landräten und Steuerkommissaren "erstlich ben denen Regismentern als die erste Instant angemeldet werden, ehe sie an S. R. M. gelangen.")

Und nun fehrt der König wieder ganz plötlich zu seiner Auffassung von 1714 zurück und erklärt d. d. Berlin, 10. Mai 1717: Sr. Agl. Majestät "wollen ernstlich, daß die Werbungen in deren sämbtlichen Provintien und Landen von nun an und forthin gäntlich eingestellet werden sollen."

### § 32.

Slückliches Ergebnis langwieriger Berhanblungen mit den Ständen der einzelnen Landesteile war das Berliner Stift v. 5. Jan. 1717, "daß alle Abeliche, Schulzen und Bauernhöfe vor allo-diret erklärt und noxus foudalis aufgehoben werden soll, wenn dafür ein jährlicher Canon gewilligt wird."

<sup>1)</sup> bis 3) Aften bes Regiments Jung-Donhoff. 4) unb 5) Aften bes Regiments Donhoff.

<sup>9</sup> Mplius C. C. M. 1, 2, 5. no. 59 u. 60. — Bgl. v. Courbière a. a. O. — In Westfalen wurde die Lehensallodisitation erst 1766 durchgesetz; boch fand auch dort tein Aufgebot mehr fatt.

Damit und durch die erläuternde Resolution vom 24. Februar besselben Rabres war ber Baffallendienft, die alte Lehnswehrpflicht rechtlich abgefchafft und bafür jebem Rittergute eine feste Steuer von 40 Talern, jedem Schulgen- und Bauerngute eine verhältnismäßig geringere Abgabe auferlegt. Dergleichen mar icon früher vorgetommen, doch immer nur für ben einzelnen Kriegsfall. allgemeine grundfähliche Ablöfung burchzuseben, hatte es 18 jährigen Ringens bedurft, obgleich als Entgelt die Anerkennung aller Leben (mit Ausnahme ber illustren und der Thronleben) als Erbgüter angeboten wurde. Zumal die magdeburgifche Ritterschaft leistete bartnädigen Biberftand. - Richt geringerer Abneigung begegnete ber Ronig, als er ju Gunften feiner Seeresbedurfniffe mehrere alte unzwedmäßige Abgaben ber Grundbefiger in einen festen Sufenschof umwandelte. Der Relbmaricall Graf Dobna erhob ba namens ber preußischen Stände Ginfpruch: die Neuerung sei landesverberblich: stout le pays sera ruiné . Run aber zeigte fich, wie machtig die Krone bereits geworden! Der Große Kurfürst hatte bie Bewilligung ber Kontribution von 1658 nur gegen das Zugeständnis weitgebender -Ausbehnung der herrenrechte bes Abels über beffen hinterfaffen durchzuseten ber= mocht; Friedrich Bilhelm I. fchried spottend an den Rand von Dohnas Beschwerde: Tout le pays sera ruiné? Nihil Kredo, aber das Kredo, das die Junters thre Autorität Nie pos volam wird ruinirt werden.1) Ich ftabilire die Souveraineté wie einen Rocher von Bronce."

In berfelben Richtung wie die Aufhebung der Milizen und der Lehnsfolge bewegt fich die Aufhebung der Privilegien der Schütengilden als unnützer Borrechte ohne Gegenleiftungen.2)

Die Bürgertompagnien in den Städten ließ der Rönig dagegen forts bestehen, weil sie das, was man forderte, den Torwachtbienft, leisteten und dem State gar nichts, den Gemeinden nur wenig tosteten.

Der Bergicht auf die Aushebung im Inlande blieb inzwischen nicht nur bestehen, sondern wurde wiederholt feierlich erneut.

Eine gebruckte Berordnung d. d. Berlin, 26. Februar 1721\*) erklärt alle Werbungen im Inlande für aufgehoben und stationiert permanente Berbekommandos in den Reichsstädten. Es dursten sortan, sogar als Freiwillige, nur solche Inländer eingestellt werden, "die sich nicht zum Landbau oder zum Kommerz geseth haben". Ein erläuterndes Edikt vom 22. März 1721\*) sprach aus, daß kein Eingeborener durch Zwang oder Überredung angeworben werden dürse; bloß ganz gutwillige Werbung gegen Handgeld sei gesstattet. Letteres hatte die Februar-Berordnung auf 30 Taler sesses.

Faßt man alles bisher Geschehene zusammen: die Aufhebung der Wiliz, die Aufhebung der Lehendienste, die Aufhebung der inländischen Aushebung, die Einführung der allgemeinen Fremdwerbung und der

<sup>1)</sup> Anspielung auf das \*Liberum Veto \* des pointichen Abels: Nie pozwalam — Ich erlaube es nicht! 1) Schwarz a. a. D. — Friedrich II. stellte die Schützengilden wieder her.

<sup>3)</sup> u. 4) Sammelbb. ber Rgl. Bibl. Berlin. (G. y. 16500.)

zeitlich unbeschränkten Dienstkontrakte, so muß man sagen: ber Sipfel bes "reinen Sölbnertums" war zu Anfang ber zwanziger Jahre in Preußen erreicht.

§ 33.

Die Praxis war aber anders als die Theorie. — Daß trot aller Edikte die inländische Werbung tatjächlich fortbestand, lehrt der Umstand, daß in denselben Jahren 1717 und 1721, wo jene Werbung bezgl. Aushebung aufgehoben worden war, besons deren Kategorien von Untertanen die Freiheit von der Werbung zusgesichert wird; und daß die Werbung allgemein gefürchtet war, zeigt die ununterbrochene heimliche Auswanderung der jungen Mannschaft.

Am 15. Ottober 1717 erging eine Zirkularordnung an die Regimenter, daß einwandernde Wollarbeiter von der Berbung befreit sein sollten. Am 8. Februar 1721 besahl ein Editt, daß überhaupt alle Bollarbeiter und Fabristanten frei von Berbung sein sollten. Daßselbe versprach ein Editt vom 26. Ottober 1721 allen Zimmerleuten, die sich zum Bau nach Preußen begeben wollten. Mm 17. April 1724 wurde den Regimentern die gewaltsame Ausbedung und Enrollierung angesessenzeute und unerwachsener Lehrjungen untersagt. Hierauß geht hervor, daß im übrigen doch ausgeshoben und enrolliert wurde.

Bon der Furcht vor der Aushebung legen Zeugnis ab: "Geschärsftes Edict wider das Austretten der Unterthanen auf dem Lande und deren Kinder in Hinter= und Bor=Bommern", d. d. Berlin, 14. September 1722. — "Patent, daß derjenigen Unterthanen und Landes-Kinder Bermögen, so aus Furcht vor der Werbung ausgetretten, wann sie sich binnen sechs Bochen nicht gestellen, consisciret und der Indalidencasse heimgesallen sein soll", d. d. Berlin, 11. November 1722.

Ein unzweifelhafter Beweis für die Fortdauer der inländischen Werbung ist auch der Titul V. des elften Teils des Infansterie=Reglements von 1726 [§ 77]. Seine acht Artikel haben folgenden Hauptinhalt:

1. Beiln die Regimenter die tüchtige junge Mannschaft enrolliren, derhalben unter keinerlei Praetezte die gewaltsame Werbung statuirt wird. — 2. Die Regismenter können die jungen Leute nach ihrem Gesallen enrolliren, wenn sie capables sind oder künstig capables sein werden, zu dienen. Reiner aber soll enrollirt werden, der nicht schon zum heiligen Abendmahl gewesen, damit der Eid nicht profanirt werde. — 3. Es soll kein angesessenen Bürger, Bauer oder Cossäthe auch keine Leute von den neuetablirten Untertanen aus fremden Landen (es wäre dann, daß sie freiwillig dienen wollen) weggenommen werden. Wie dann auch von einem Bürger

<sup>1)</sup> bis 4) Mofer a. a. D.

oder Bauern, der nur einen Sohn hat, welcher die Wirtschaft antreten muß, dieser nicht weggennommen werden soll. — 4. Es wird verboten, daß die Regimenter sich bei Werbungen im Auslande gegenseitig überdieten und die Kerls einander abspänstig machen. — 5. Wann die Capitaines hübsche Leute ohne Klagen und Gewaltatat mit guter Manier anwerben, werden sie sich bestens bei Sr. Majestät resommandiren. — 6. Die Offiziers sollen von den Enrollirten, welche nicht eingestellt werden können, bei Cassation kein Geld vor den Abschied nehmen, sondern es soll ihnen selbiger ohne Entgeld gegeben werden. — 7. Die Obersten und Capitaines müssen vor dem Schwur den Angeworbenen wol visitiren lassen, ob er capable zum Dienst. — 8. Sobald ein Kerl abgeht, muß der Capitaine einen andern an seiner Stelle werben.

Aus diesen Festsetzungen, insbesondere aus den Artikeln 1—3 und 6, geht mit Bestimmtheit hervor, daß die Inländer=Werbung, welche fünf Jahre zuvor aufgegeben schien, tatsächlich in voller Blüte stand, ja sich sogar auf eine "Enrollierung" der gesamten Mannschaft stützte, von der früher nur für die Miliz, nie für das stehende Heer die Rede gewesen war; denn auch das Edist von 1693 hatte nur die Gestellung einer gewissen Zahl von Rekruten, nicht aber die Zählung aller etwa Auszuhebenden im Auge gehabt.

— Auch zwei Ordres aus d. J. 1730 bestätigen die unverminderte Fortdauer der inländischen Werbung:

Die eine vom 20. Januar 1730 befahl, daß alle Enrollierten, die schon 30 Jahre alt und von ungentigender Statur wären, Erlaubnis zum Heiraten erhalten, ja auf Requisition ihrer Obrigseit überhaupt von allem militärischen Anspruch befreit werden sollten. Aber schon ein Besehl vom 22. Mai desselben Jahres hob das wieder auf, "damit es den Regimentern nicht an Zuwachs sehle". 1)

Mehrere Umstände waren wirksam gewesen, trot der so apodiktisch klingenden Sdikte von 1717 und 1721 die Aushebung im Inlande aufrecht zu erhalten: einer vor allem: die Auslandswerbung reichte nicht aus und war für die damit belasteten Kom= pagnieches zu teuer; denn diese hatten dieselbe wesentlich aus den Mitteln zu bestreiten, welche durch Sindehaltung der neun dis zehn Monate jährlich beurlaubten ausgebildeten Mannschaften gewonnen wurden, die sich inzwischen, außerhalb der sog. "Exerzierzeit", ihr Brot in der Nachbarschaft erwerden mochten. Bon eben dieser ersparten Löhnung aber wollten die Kompagnieches auch persönlich prositieren; ja sie waren eigentlich darauf angewiesen, das zu tun [S. 1583]; bei strenger Durchsührung der Auslandswerdung war dies jedoch eine Unmöglichseit; denn eine solche kostete sehr viel Geld. Daher be-

<sup>1)</sup> Bilte a. a. D.

mächtigten sich die Chefs "ohne Zwang ober Überredung", aber in einer noch viel wirksameren Weise, doch wieder des inländische Menschenmaterials. Die Regiments- und Kompagniechefs, großenteils selbst Gutsherren oder doch solchen eng verwandt, ergänzten ihre Truppen z. T. durch ihre Gutsuntertanen, indem sie vielen derselben, meist schon in deren fühester Jugend, "Pässe als Zuwachs" ausstellten und sie dann je nach Bedürfnis aushoben.

Dies war (wenn die Inlandswerbung doch nun einmal tatsächlich sortbestand); vorteilhaft für beide Teile; denn begreiflicherweise entließen die Ofsiziere ihre eigenen Mutsuntertanen gern so früh als möglich, meißt schon nach 15- dis 18monatlicher Ausbildung, in dauernden Urlaub, um sie dann jährlich nur noch je sechs dis acht Bochen zu den Herbstübungen einzuziehen. Ein solches Berfahren war ja übershaupt eigentlich nur Leuten gegenüber möglich, deren man sicher war und die eine nahe Heimat hatten, wo sie den Ihrigen leben und arbeiten konnten. — Dies dildete sich allmählich zu einer ganz sesten Brazis aus, und Bauernjungen mit großen Hähen und Füßen, die also Bachstum versprachen, waren sast immer mit einem "Basse" ausgestattet.

## § 34.

So viel Anteil aber auch die inländische Aushebung an der Heeresergänzung haben mochte: der Schwerpunkt der letzteren lag während der zwanziger und zu Anfang der dreißiger Jahre doch auf der Auslandswerbung. Diese führte der Armee ein in körperslicher Hinsicht vorzügliches Waterial zu und kam der Leidenschaft Friedrich Wilhelms für "lange Kerls" bequem entgegen. Die Sache war jedoch überaus kostspielig, sittlich oft äußerst bedenklich und auch nicht ohne politische Kehrseite.

Ein großer Kerl tostete 700 Taler und mehr; für einzelne besonders schöne Leute wurden gelegentlich ein par tausend Taler bezahlt. In Ungarn und Siebenbürgen organisserten jüdische Masser einen sörmlichen Menschenhandel; und so oft auch Betrugswerdungen und Gewalttaten verboten und bedroht wurden: die Werber wußten wohl, wie sie daran waren, und daß List und Gewalt billiger seien als Geld. Tropdem soll die Auslandswerdung von 1713—1735 über zwölf Millianen Taler gesostet haben.

Das beste Bilb der Verhältnisse gewährt die "Disposition und Ordre, wornach die K. Preuß. Insanterie-Regimenter von dato des 1. Oktober 1732 wegen der Werbung sich zu verhalten haben sollen". D. d. Wusterhausen, 13. Sept. 1732.3)

<sup>1)</sup> Schmoller a. a. D. 1) Alten bes Regiments Jung. Donhoff.

- "Rachbem Se. Majestät mit Wisdergnsigen vernommen, das dero Regimenter sich einander die Werbung verdorben und Leute mit Gewalt aus fremden Landen weggenommen, auch dadurch der preußischen Werbung Haß und Blame zugezogen, daß die große Herren Fürsten und Grafen im Römischen Reich sast seine preußische Werbung in ihren Ländern mehr permittiren wollen, als besehlen Se. Königliche Wajestät.
- 1. Bei höchster Ungnabe, nach Befinden bei Ehre, Leib und Leben, soll Niemand mit Gewalt Leute wegnehmen, sondern sich begnügen, Freiwillige anzuwerben und durch gutes Handgeld zu persuadiren. Boserne aber ein Offizier einen Kerl, der sechs Fuß oder mehr hat, in einem fremden Lande sindet und derselbe sich nicht will gutwillig engagiren lassen, so soll gedachter Offizier an Se. Königl. Majestät davon berichten, die dann selbst das Rötige deswegen disponiren wollen (!).
- 2. Bei unsehlbarer Cassation wird verboten, daß Werber des einen Regiments die des andern überbieten und daß sie sich untereinander Capitulanten abspenstig machen.
- 3. u. 4. Die Regimenter sollen nur in so weit werben, als notwendig ist, den nachfolgend auseinandergeseten Normalstand zu erhalten.
- 5. Bet einer eben noch passabeln Comp. Infanterie müssen im 1. Zuge 6 Mann von 10' und 1 M. von 11" sein. Der keinste im 1. Gliede muß 9" haben. Das halbe 4. Glied von 8", die andere Hälfte und das 2. Glied von 7", das 8. Glied von 6".
- 6. Eine gute Comp. muß also beschaffen sein: Der Flügel 6' und darüber, der 1. Zug von 11'/2—11", der letzte Mann im 1. Zuge 11" weniger 4". Der 2. Zug hat 10-Zöllige und muß der letzte Mann im 1. Glied mit 9" ausgehen. Im 4. Glied muß der 1. Zug 9" haben und die andern mit 8" ausgehen. Im 2. Glied hat der 1. Zug 8" und die andern Züge durch die Bank 7". Das 3. Glied hat im 1. Zuge 7" und muß mit 6" ausgehen.
- 7. Den Filfilier=Regtrn, find um ein wenig geringere Größen zuzu- laffen; erwünsicht ist bas aber keinesweges.
- 8. Wer sich in dieser Art des Ersates distinguirt, wird von Gr. M. mit Avancements oder Benfiones ober anderen Gnabenbezeigungen gang gewiß angesehen werden.
- 9. Bei Compagnien, die immer schlecht sind, bleibt es "eine große Frage: ob die Capitains auch das Geld zur Werbung angewandt haben oder nicht? Denn noch viel gute Kerls abgehen und mit Grase-Jungens von 4 à 8 Zoll ersseptet worden." Bon denen Capitains, die schlechte Compagnien haben, sollen (außer den Exerziermonaten) 100 Tlr. monatlich abgezogen werden und für dies Geld seitens des Regiments für jene schlechten Compagnien geworden werden.
- 10. Beil jebe Comp. ihren Zuwachs unter benen Enrollirten im Lande hat, so sollen die Capitains auch die Leute desselben, welche sich zur Berbesserung der Compagn. eignen, einstellen. Stehen bei einem Regt. 3 schlechte Compagn., so soll der Commandeur von dem Zuwachs, den die 7 guten Compgn. aus dem Lande

haben, 60 M. nehmen (barunter 80 sieben= und 30 sechszöllige) und jeber ber schlechten Compagn. davon 20 geben; dies aber nur für einmas.

- 11. Die reglementsmäßige Wache von 2 Unteroff., 3 Grenadiers und 20 Musseteiers soll (abges. von Berlin, Magdeburg und Königsberg) auf 2 Unteroff., 2 Grenadiers und 16 Mussetiers herabgesetzt werden, damit die Capitäns um so viel mehr Leute beurlauben und also so viel mehr Geld auf die Werbung anwenden können. Doch sollen die Leute nicht öfter als die 3. Nacht Wachtbienst haben, die Leute auch nicht über 20 Meilen und die Unteroffs. nicht über 12 Tage beurlaubt werden, Tambours aber gar nicht.
- 12. Die Beurlaubten sollen nicht schon zum 20. März. sondern erst zum 1. April eingezogen und soll also auch von diesem Tage an erst die complete Löhnung gezahlt werden u. zw. bis Ende Juni. Bom 1. Juli an beginnen dann wieder die Beurlaubungen.
- 13. Wenn eine Comp. wegen vieler Ausländer nicht genugsam auf das Land beurlauben kann, so soll der Capt. suchen, sie als Handwerker in der Stadt unterzubringen, und die, welche keine Prosession haben als Handlanger, oder Wollspinner zu Tuchmachern geben.
- 14. Die Chefs sollen dafür sorgen, daß alljährlich einige schöne Leute von 6' und darüber für des Königs Regt. angeworben werden. Der Capt. tann das Werbegeld, das der König bezahlen wird, vorschußweise aus der Kleiderkasse ershalten. (Es waren oft 700 Tlr. und mehr.)
- 15. Neu=Capitulationen mit ausgedienten Kerls") sollen immer auf 6 Jahr geschlossen werben. Das dabei zu zahlende Handgeld beträgt für einen Mann aus dem 1 Zuge des 1. Gliedes 40 Tlr., aus den anderen Zügen 30 Tlr., aus dem 4. Glied 25 Tlr., für einen Kerl aus dem 2. und 3. Glied aber nichts.
- 16. Die Capitäns, so schlechte Compagn. haben, müssen selbst au f Werbung geschickt werden. Ortstundige, redliche und haushälterische Menschen sind mitzusnehmen. Wer die anvertrauten Gelber zu etwas anderem als zur Werbung answendet, soll für insam declariret werden.
- 17. Die Commandeure sollen alle Jahr von jedem Capitän die Werbung &= rechnung examiniren, wiediel Gelb verworben und was dafür angeworben worden. Nötigensalls ist an S. R. W. zu berichten.
- 18. Alle unnötigen Depensen sind bei der Werbung zu vermeiden. Subaltern-Offiz. sollen nicht mehr als 10 Elr. Monatszulage dabei erhalten, doch alles bar bezahlen und sich jeder Gewalttat enthalten.
- 19. Angeworbene Leute sind, sobald als möglich, ohne sie erst zu montiren, nach der Garnison zu befördern.
- 20. Stadsoffis. und Capitans erhalten bei Werbekommandos keine Zulage, sondern nur Post= und Fuhrlohn.
- 21. Große Kerls, die zwar alt aber noch gefund find, follen, so lange sie noch marschiren können, nicht ausrangirt werden.

<sup>1)</sup> Früher war befohlen worben, daß alle Kapitulationen ohne Frift, für immer abgeschlossen werben sollten. [G. 1554.] Das scheint also boch nicht burchgeführt worben zu sein!

22. Auf der Reise 1730 haben S. M. W. bemerkt, daß in der besten Jahreszeit viel zu wenig Werber unterwegs sind und daß diese zu viel an ihr Plaisir benken. Die Stabsofsiziere sollen die Werber durch heimliche Correspondenz und undermutete Inspectionen controliren, ihnen auch eine schriftliche Instruction mitgeben."

Die Einleitung bieser Orbre weist nachbrücklich auf bie polistischen Schwierigkeiten hin, zu benen bie Auslandswerbung Anlaß gab. Das ist um so bemerkenswerter, als ber König bereits einmal in demselben Jahre diesen Gegenstand in einer besonderen Ordre besprochen hatte. 1)

Potsdam, 3. Mai 1732: Rein Berber soll sich bei schwerer Strase untersstehen, aus eines andern Landesherrn Territorio jemand mit Gewalt wegzunehmen oder "würfliche Soldaten zu debauchiren, sondern eintrettenden Falles sich mit aller Höfflichseit an den Landesherrn oder Gubernator um die permission zur freiwilligen Berbung wenden. Benn ihm aber von denen Ofsiciers oder auch durch permission der Herrschafft Leuthe vor Geld überlassen würden, so bleibt solches nach wie vor erlaubet".

Am reichlichsten und rudfichtslosesten ausgebeutet wurden die Rachbarlander Medlenburg und Sachsen.

Hinsichtlich des ersteren finden sich umfassende Angaben in dem Werke von v. Schul p: "Die preuß. Werbungen unter Friedr. Wilhelm I. und Friedrich b. Gr. unter besonderer Berücksichtigung Mecklenburg = Schwerins." (Schwerin 1887.) — In Bezug auf Sachsen genügt wohl die Bemerkung, daß die Akten über die in Aursachsen von 1716 bis 1738 verübten preuß. Werbungs-Erzesse 18 Bände im Dresdener Hauptstatsarchive füllen. (Nr. 9092—9096.) Eine Ordre, d. d. Bots-bam, 22. April 1731, verbot die Bornahme von Gewaltwerbungen in Sachsen und am 24. Okt. 1739 besiehlt der König in Busterhausen, keine Rekrutentrans-porte durch Sachsen zu führen, weil sie dort leicht angehalten werden möchten.

Berhältnismäßig günstig stellten die Berbangelegenheiten sich in ben Reichsstädten, sowie in Franken und in der Pfalz. (Schwaben war vorzugsweise kaiserliche Werbedomane.)

D. b. Berlin, 12. Oct. 1730, teilte der König den Regimentern mit, daß der Kaiser die preuß. Werbungen in Cöln, Frankfurt a. M. und Nürnberg ausdrücklich gestattet habe. Untertanen der Kurfürsten von Cöln und von der Pfalz sollen aber "weder mit Gewalt noch List" geworben werden (Berlin, 17. März 1732.) In den würzburgischen und bambergischen Landen soll niemand ohne Vorzeigung seines Passes werben. (Berlin, 11. April 1733). D. d. Stettin, 18. Juli 1737

<sup>1)</sup> Aften bes Regiments Gens b'Armes. (Archiv bes gr. Generalftabes Berlin.) .

<sup>3)</sup> Alten bes Regiments Jung. Donboff. (Ebb.)

<sup>3)</sup> Aften bee Regiments Gens b'Armes.

<sup>4)</sup> bis 9 Aften bes Regiments Donboff.

befahl der König, die Werber unter der Hand anzuweisen, das Anspachische zu meiden.<sup>2</sup>) D. d Potsdam 20. Mai 1740 teilt er mit: die Reichsritterschaft habe beschlossen, den preuß. Werbungen nicht hinderlich zu sein; man könne daher ins Frünkliche auf Werbung schieden.<sup>2</sup>)

Recht schwierig lagen die Dinge in den öfterreichischen Landen.

Der König untersagte d. d. Berlin, 30. Juli 1729, gang bestimmt, in Schlefien und den taiferl. Landen zu werben.") Aber im folgenden Jahre find tatfachlich preußische Werber dort und der König schreibt nur "behutsame mesures" vor"); am 11. Sept. 1731 rugt er, daß bei Werbungen in den taifert. Erblanden Erzene gescheben; das durfe nicht wieder vortommen. ) Um 8. Dez. 1731 teilt der Konig mit, daß ohne Erprefipag bes Prinzen Eugen ober des Grafen Balfy niemand in ben Erblanden werben burfe"). Die Werbung in Ungarn wird ausschlieflich dem Regiment des Königs vorbehalten (Bufterh. 13, Ott. 17317). D. d. Berlin. 27. Febr. 1733, wird bei höchster Ungnade verboten, in den laiferl. Erblanden ohne Bag des taifert. Generals Grafen b. Sedendorff zu werben.") Etwa bort befindliche Werber seien zurudzuberufen. Aber am 20. Mai besselben Jahres beißt es: Roch immer geben Berber ohne alle Behutsamkeit in den taiferl. Erb= landen vor; das fei in feiner Beife ferner zu gestatten.") D. b. Bufterhausen, 15. Oft. 1736, lehnt ber König ab, Werbepässe nach ben Erblanden auszustellen, "weil barinnen feinem andern als dem Kircheisen das Werbungsgeschäft verstattet wird und felbft Mein Berbe-Obrifterlt. v. Burcher taufend Schwührigkeiten findet". ")

Sonst sind mir noch folgende Berfügungen in Werbefachen bekannt:

Es soll die Zahl der in den Regimentern stehenden nichtpreußlichen National-Polen seitgestellt werden. (Potsdam, 2. Februar 1782).\(^{1}\) Auf Ansuchen des Fürsten v. An halt=Bernburg wird die Ordre vom 5. Oft. 1720 wider die Gewaltwerbungen in dessender Land erneut (Berlin, 24. Februar 1782)\(^{1}\)2). — Die Wersdung in der Schweiz ist nicht erlaubt: indes kann man versuchen, was mit zwei Pässen an den Abt von St. Blassen und den Fürsten von Bruntfruth anzusangen sei. (Potsdam, 20. Juni 1733.)\(^{1}\)2) — Weil noch immer viel Klagen einkausen, werden alle Gewalttaten und Erzesse bei den Werbungen verboten. (Königsberg, 1. Aug. 1739.)\(^{1}\)3)

Daraus, daß immer und immer wieder dasselbe verboten wird u. zw. ohne besondere Verwunderung und ohne großen Zorn über ben Ungehorsam, läßt sich erkennen, daß die Verbote wohl nicht so ganz ernstlich gemeint waren, und daß die Vetroffenen dies sehr wohl wußten.

<sup>1)</sup> und 9 Alten bes Regiments Gens b'Armes. 9 bis 9) Alten bes Regiments Donhoff.

**§** 35.

Die Erkenntnis, daß die ausländische Werbung nicht ausreiche, veranlaßte den König, der Idee der Landesbewaffnung wieder näher zu treten und den zu Anfang seiner Regierung so leidenschaftlich verworfenen Wilizgedanken seines Baters nun seinerseits in Erwägung zu ziehen. Es zeigt sich das zuerst in der seit 1729 beginnenden Errichtung der sog. Landregimenter.

Bei der Mobilmachung gegen Harmover hatte der König b. d. Potsbam, 16. Juli 1729, von allen Regimentern Liften berjenigen Offigiere eingeforbert, die früher bei ihnen gedient und noch zum Garnisondienst cabable seien.") Im August hatte er bann alle ausrangierten, boch noch bienstfühigen Solbaten nach ben Brovinzialhaubtftabten Berlin, Magdeburg, Stettin und Colberg gufammenaexogen, um beren Garnisonen zu erfeben, bezal. zu verstärten, und hatte fie unter jenen verabschiedeten Offizieren in Kompagnien formiert. Diese wurden nun nach der Abruftung dauernd beibehalten und zugleich die Magregel auch auf Oftpreußen übertragen, indem vier Landreg imenter formiert wurden: 1729 bas Berlinifche, 1730 bas Königsbergische und in ber Folge je ein Stettinisches und ein Dagbe-Das Berliner und Stettiner Regiment hatten jedes 7, die beiben anderen 5, bezgl. 4 Rompagnien. - Offiziere, Unteroffiziere und Spielleute blieben ständig im Dienste und erhielten Salbsold: die Mannschaften (Ausrangierte und später auch Enrollierte unter 5") waren gewöhnlich beurlaubt; nur von April bis Juni übernahmen fie den Bachtdienft für die mit den großen Ubungen beschäftigten Felbregimenter, und im Kriege follten fie als Befatungstruppe bienen. - Diefe Landregimenter, welche durchweg aus Landeskindern oder doch nur aus einigen naturalisierten und angesiedelten Ausländern bestanden, stellen also eine Landwehr im modernen Sinne des Wortes dar.

Noch viel mehr näherte sich Friedrich Wilhelm I. den Planen seines Vaters durch den Entwurf eines Landesaufgebotes in Oftpreußen zu dem Zwecke, polnischen Sinfällen gegenüber die Grenze zu decken. den Und wenn dieser Entwurf auch, infolge des Entschlusses, strikte Neutralität zu bewahren, nicht ausgeführt zu werden brauchte, so bleibt er doch als Zeichen einer dem Wilizwesen nicht mehr unbedingt abgeneigten Gesinnung des Königs wichtig und erswähnenswert.

<sup>1)</sup> Bgl. die Aufzeichnungen bes herzogs v. Bevern. (Märt. Forschungen XIX. S. 33, 283) Dropfen: Breußische Bolitit V., 3; S. 18; Schwart a. a. D.

<sup>\*)</sup> Alten des Regiments Jung-Donhoff. Am 25. Mai 1780 wiederholt der Rönig den Befehl; limitiert ihn aber dis auf den Abgang des Jahres 1715. Am 4. Oktober 1729 besiehlt er den Regimentern, Indalidenmusterungen zu halten und festzustellen, welche Leute noch zum Garnisondienst brauchdar seien.

<sup>3)</sup> Geh. Staatsarchiv Berlin. (R. 46. Bn. 3, 3.)

Dasselbe Jahr 1733 brachte bann die entscheidende Wendung in ber preußischen Heeresorganisation: Das Rantonsyftem.

Der König wies auf Grund des (wie wir sahen, schon 1726 durchgeführten) allgemeinen Enrollements allen in Preußen, Pommern, Brandenburg, Magdeburg und Halberstadt stehenden Regimentern desstimmte "Kantons" zur Refrutierung an. Die am 1. Mai 1733 von Potsdam aus an den General v. Köder und mutat. mutand. an die übrigen Regimenter gerichtete Ordre lautet<sup>1</sup>):

"Mein lieber General-Lieutenant v. Röber! Dieweil bishero soviel Unordnung und keine egalité mit denen enrollirten, so die Regimenter haben, gewesen,
ba ein Regiment mehr enrolliret hat, als es brauchen kann, etsiche Regimenter
aber zu wenig haben; So habe ich resolviret und zur Conservation der Armee
gut gesunden, eine richtige Disposition zu machen, was seden kegiment
in seinen enrollirten für verther und Feuerstellen haben soll.
Ich schicke Euch also die Disposition, was euer Regiment für Feuerstellen bekommt, an der Zahl 7947, so in 10 Theile getheilet auf jede Compagnie 700 und
einige 90 Feuerstellen ausmacht. Einen Theil davon kann sich die Leibcompagnie
auswählen, um die anderen 9 aber sollen die übrigen Compagnien spielen.

"An alle die enrollirten, so Euer Regiment durch diese Disposition bestommt, sollen die übrigen Regimenter keinen Anspruch machen, ausgenommen, was Leuthe sind, die würklich in währender Exerzirzeit in Renhen und Gliedern gestanden, Ingleichen die alte Soldaten, so würklich fünst Jahre unter einem Regiment als Soldaten gedient haben und ausrangiret sind, die sollen denen Regimentern, so sie vorhin gehabt, verbleiben.

"Alle die übrigen Pässe, so vorhin gegeben sind, werden hierdurch für null und nichtig erkandt. Hingegen sollen alle neue enrollirten von Eurem Regiment mit neuen Pässen versehen werden und alle den Eid der Treue schwehren, daß sie Sr. Königs. Wajestät und dem Regiment, auch der Compagnie, wobei sie kommen, obligat sein wollen.

"Die neue Feuerstellen, so jede Compagnie krieget, sollen dazu sein, von der jungen Mannschaft die besten Leute zu nehmen, um sich complet zu halten und zuwachs zu haben. Denn müssen sie auch so viel Knechte davon nehmen, als sie vermöge Reglement alsdann haben müssen, wenn das Regiment zu Felde geht. Desgleichen sollen sie soviel Leute davon nehmen, als sie zu den neuen guarnisons abgeben müssen, wozu sie jedoch ihre alte ausrangirte Knechte mit employiren, und die sehlenden von dem Lande dazu nehmen sollen.

"Einem jeden von diesen neuen enrollirten soll ein kleiner Püschel um den Huth gegeben werden, von denen alten Püschels, so das Regiment abgeleget, wenn es neue Hüthe bekommt, und sollen alle diese enrollirte des Regiments nicht nur mit neuen Pässen von denen capitains jeder Compagnie nach denen ihnen zuge-

<sup>1)</sup> Abbrud bei v. Courbière a. a. D.

theilten Cantons versehen werben, sondern auch vorgedachtermaßen dem Könige, dem Regiment und der Compagnie, wobei sie kommen, schweren.

"Ihr sollet auch sowohl, als der Commandeur des Regiments, steißig Rollen von denen enrollirten jeder Compagnie halten: wiediel und was für Zuwachs dieselbe nach der neuen Repartition habe; und wosern Kinder darunter sind, die sich wegen Werbung außer Landes retiriret und bisher conniviret worden, müssen sieselben wieder bei zu schaffen, weil ich will, daß keine Durchsscheiftleren passiren und niemand conniviret werden, noch einem andern Überlaß gesischen soll.

"Was aber in diesem Distrikt oder Canton angesessen ist, ingleichen, was nicht wachsthum hat, soll gar nicht enrolliret werden und muß bei Bermeidung meiner schwersten Ungnade auch bei Berlust von Ehre und Reputation keiner der mit Haus und Hoff angesessen enrolliret werden.

"Die in der Beilage specificirten Städte sind Eurem Regiment in der Dissposition nicht mit angesetzt; also könnet Ihr solche noch eintheilen an die Compagnien, so den schlechtesten Canton bekommen haben.

"Hebei habt Ihr auch die offene Circularordre zu empfangen, welche ich an die Priester des Euerem Regimente zugeschlagenen Districts dieserwegen ergehen lassen und sie von denen Kanzeln insimuiren lassen. . ""

Die bamalige Kantoneinteilung, welche schon im Juni 1733 vollendet war\*), ist bis heute unbekannt geblieben; sie soll als Statsgeheimnis mitgeteilt und ausbewahrt worden sein und ist in der Tat so geheim gehalten worden, daß noch bis jett nicht einmal Bruchstücke davon zum Vorschein gekommen sind.).

Ein Kavallerie=Regiment erhielt ungefähr 1800, ein Infanterie-Bataillon 4—5000 Feuerstellen. Die Grenadiere hatten keine Kantons, sondern wurden durch Abgabe "grenadiermäßiger" Musketiere ergänzt. Die Artillerie dagegen erhielt einen eigenen Kanton u. zw. in neu etablierten Kolonistendörfern; soweit diese nicht ausreichten, trat Aushilse aus anderen Kantons ein, und dies wird meist nötig geworden sein, weil der König bestimmte, daß das Feldartillerie-Bataillon durchweg aus Inländern bestehen sollte.

Manche Schwierigkeiten, welche bei der Ausführung des ergangenen Befehls entstanden b), erzeugten Anfragen, welche der König d. d. Potsdam d. 15. Sept. 1733 in einer "Resolution wegen der über die Enrollirung entstandene Streitigkeiten" b)

<sup>1)</sup> Dies Birtular bat b. Gansauge in feiner XII. Beilage abgebrudt.

<sup>&</sup>quot;) Aften bes Regiments Jung-Donhoff.

<sup>2)</sup> Die Abficht bes Ronigs ging mohl babin, bag bie Regimenter fich untereinander nicht in bie Karten guden follten, um Reib und Remonstrationen ju bermeiben

<sup>4)</sup> Asbrand gen. v. Borbed: Gefc, bes Garbe-Fuß-Art.-Regiments. (Berlin 1885.)

<sup>\*)</sup> Sie ergaben sich befonders daraus, daß einige Regimenter noch just unmittelbar vor Erlaß der Ordre vom 1. Mai rüdsichstlos zugegriffen hatten. (Alten des Regiments Gens d'Armes im Arch. des gr. Generalstabes.) \*) v. Gansauge. S. 257.

beantwortete. Sie ift vermutlich ibentisch mit dem so oft genannten, tatsächlich aber nie zum Borschein gekommenen, weil wohl fiberhaupt niemals als Ganzes erlassenn Kantonreglement von 1733.

Den Hauptinhalt besselben gibt nämlich der Kriegs= und Landrat v. Arnim folgenbermaßen wieber1): 1. Alle Ginmobner bes Landes merben au ben Baffen geboren und find bem Regiment obligat, zu beffen Rantondiftritt die Feuerstelle gehört, auf der fie geboren find. - 2. Bon diesem allgemeinen Enrollement find ausgenommen die Sohne des Abels und berjenigen Eltern burger= lichen Standes, welche ein sicheres Bermögen von 10000 Ar. besitzen. - 3) Rein Regiment foll fünftig einen Mann anwerben, der in dem Kanton eines anderen Regiments geboren ift. — Dieser Inhalt stimmt im wesentlichen mit dem der 16 Artifel der "Resolution" überein. Rur geben diese noch nähere Bestimmungen über bie Kantonszugehörigfeit in zweifelhaften Fällen. — Über bie Führung ber Kantonsrollen, die Bahl ber Auszuhebenden, die Einziehung und Berabichiebung berfelben, über den Jurisdittionsumfang der Regimenter hinsichtlich der noch nicht eingestellten Enrollierten, bestimmte die "Resolution" und, Arnim zufolge, auch bas Realement — nicht 8. Tatfächlich wurde jeder pflichtige Knabe in die vom Pfarrer geführte und dem Regiment mitgeteilte Lifte eingetragen. Der Kompagniechef gab allen in feinem Ranton geborenen Leuten einen fog. "Laufpaß" und verfab fie, sobald fie erwuchsen, mit den entsprechenden hutpufcheln, später mit roten Militarbalsbinden als dem Reichen der Berpflichtung des Kantonisten gegen die betreffende Rompagnie. Er stellte ein, wen und wann er wollte und entließ auch nach Billfür. Ohne Transchein des Kompagniecheis durfte tein Kantonist heiraten, ohne Ginwilligung besselben keiner sich ansässig machen. Auch die Bergeben der noch nicht eingestellten Enrollierten wurden vor die Wilitärgerichte gezogen.

Auf Grund von Akten des Pommer'schen Archivs?) hat Schmoller darauf hingewiesen, daß der Adel dem Kantonreglement den lebhaftesten Unwillen entgegenbrachte, und das ist degreislich genng; denn die neue Einrichtung griff seine bisherige Autorität an der empfindlichsten Stelle an.

Richt nur mußte der hergebrachte Gebrauch, die eigenen Gutkuntertanen in die eigenen Kompagnien einzustellen, aufgegeben werden, sondern es war in der Tat so, wie eine pommer'sche Abelspetition klagte: die hörigen Bauernsöhne standen nun nicht sowohl unter der Gutkherrschaft, als vielmehr unter der Aushebungsbehörde; von dieser, nicht mehr vom Gutkherrn, erhielten sie die Erlaubnis zum Heiraten. Der Bauer hörte auf, in den Fronen für die Herrschaft seine einzige Pflicht, seine einzige Berbindung mit dem Stat und den höheren Klassen der Gesellschaft zu sehen. Die Urlauber mit der roten Halbinde waren des Königs Leute, und balb fühlten

<sup>1)</sup> v. Arnim: Über die Kantsusverfassung in dem Preuß. Staate und die von dem Obersten v. Brösede verweigerte Berabschiedung des enrollierten Elsbusch. (Frankfurt und Lelpzig 1788.)

<sup>3)</sup> Archivation der Rgl. Regierung in Stettfu. Tit. V. 8, no. 81: "Bor Bommerifche Banb-ftande wegen Enrollirung der jungen Beute."

fie sich als solche mit Stole; genossen doch auch die zum Dienste bezeichneten Leute gewisse Borrechte gegenüber dem Eutsberrn oder dem Bogte.

Zugleich ergab fich infolge ber Kantonverfassung ein mächtiger Fortschritt ber Bolkserziehung.

Im Regiment lernten die Leute lesen und schreiben, wurden zu Ordnung, Gehorsam und Reinlichkeit erzogen und nahmen eine Welt neuer Borkellungen aus. Sie sahen, ja sie sprachen vielleicht den König; die Erinnerungen des Regimentes, dem sie angehörten, wurden ihr eigener Stolz; sie begannen sich als Angehörige eines States zu fühlen, mit dem sie innerlich verwuchsen, an dessen Ehre und Schicksal sie teilhatten und dem dafür ihre Wassentaten, ihr Leben gehörten.

Damit war der große Gedanke der allgemeinen Wehrpflicht grundsätlich wieder anerkannt. — Alle Untertanen, gleichgültig ob immediat oder mediat, unterlagen derfelben Wehrpflicht. Hatte Friedrich I. noch, angesichts des Widerstandes des Abels, der sich die Bauern nicht entziehen lassen wollte, seine bescheidene Milizeinrichtung auf die kgl. Amtöstädte und Amtödörser beschränken müssen, so war jetzt bereits die ständische Macht so gesunken, daß sein Nachsolger durch einsache Cabinetsordres eine allegemeine Verpslichtung zum Dienste im stehenden Heere versugen konnte, die weit höhere Ansprüche erhob, als der Milizdienst. — Allerdings wurden von dieser theoretisch allgemeinen Dienstpslicht praktisch Ausnahmen gemacht.

Die Befreiung bes Abels ging aus der 1717 vereinbarten Lehensallodification, welche die Ariegsleistungen des Abels aushob, ganz einsach und fraglos gesetzlich hervor. Praktisch hatte sie übrigens kaum eine Folge, da der preußisch Abel sich tatsächlich stets stärker unter den Fahnen sand als (verhältnismäßig) irgend ein anderer Stand. — Reben dem Abel waren befreit: die Söhne der Oberossiziere, die ja zweisellos wieder Offiziere wurden, und die Angehörigen der gelehrten Stände, der Beamtenschaft, also gewisserwaßen der "Zivil» Die nstadel", der für die Statsderwaltung unentbehrlich war. Die Befreiung der Grundbessischer, der Kapitalisten, sowie der Wollarbeiter und Fabrikanten, erklärt sich aus der Wirtschafts- und Gewerbepolitik des Königs. Weniger gilt das von derzenigen der kändlichen Wirtschafts das tet bedienten, in welcher man doch wohl ein Zugeständnis an die Wünsche des Abels zu erkennen hat, umsomehr, als diese Befreiung einer sehr dringenden Beschwerde der hinterpommer schwe Stände auf dem Fuße solgte.") — d. d. Wusterhausen, 1. Ottober 1737, wurde endlich bestimmt, daß auch alle Priestersöhne, so Theologie studierten, frei sein sollten von der Enrollierung.

<sup>1)</sup> v. Conbière a. a. D.

<sup>3)</sup> Aften bes Regiments Gens b'Armes.

Die Verpflichtung der Ausgehobenen zum Kriegsdienste war zeitlich unbeschränkt. Schonungslos durchgeführt, mußte sie einen Stillstand von Handel und Wandel herbeisühren. Dem trat der König entgegen durch ein ausgedehntes Beurlaubungssystem, das für alle Zukunft wichtig wurde und (obgleich schon älteren Ursprungs), doch unmittelbar mit dem Kantonsystem zusammenhangt.

Außer während der beiden Exerziermonate durften alle ausgebildeten Inländer in die Heimat beurlaubt werden, mußten sich aber bei Kriegsbeginn sofort stellen. Der größte Teil der inländischen Mannschaft ging also sast das ganze Jahr seinen bürgerlichen Geschäften nach: ein Umstand, der nicht nur in vollswirtschaftlicher Hinsicht von höchster Bedeutung war, sondern auch der Statskasse großartige Exsparnisse brachte.

Der inländische Rekrutenbedarf war übrigens nur fehr gering!

Sollte doch der dritte Teil des aktiven Dienststandes, d. h. 26000 Mann, nach wie vor aus angeworbenen Ausländern bestehen, und da die Dienstzeit undesschränkt war, so ergab sich bei durchschnittlich 9000 Feuerstellen für ein Regiment') doch nur ein Jahresbedarf von 30 Mann für dasselbe.

Wie hart tropdem ben Untertanen die Aushebung erschien, beweist ihre häufige Auswanderung. Wiederholt mußte der König "geschärfte Sdicte wieder das Weglauffen" erlassen.

So 3. B. am 26. Dezember 1739 gegen das Auswandern aus Preußen und Litauen. Auch aus früherer Zeit liegen solche Berfügungen vor, so vom 18. August 1717, vom 19. Februar 1718, vom 23. April 1718<sup>2</sup>) und die schon S. 1558 ervöhnten vom 14. September und 11. November 1722.

Die Desertion war während ber ganzen Regierungszeit Friedrich Wilhelms I. ein Übel, das unermüdliche Bekämpfung und hin und wieder Beschwichtigung durch Generalpardons erforderte.

Mit einer solchen verzeihenden Rückberufung eröffnet sich die Folge der betreffenden Verfügungen (5. Mai 1713). Daran reihen sich Stifte und Dellarationen vom 12. Juli und 17. Ottober 1713, vom 29. Dezember 1714, vom 22. Rosvember 1718, vom 18. April 1720, vom 1. Februar und 15. Juli 1721, vom 2. August 1722, vom 29. Januar und 4. Juli 1723, vom 28. April 1724, vom 15. Ottober und 11. Dezember 1725, vom 5. und 7. August 1726, vom 16. August 1727 (die Bürger brauchen zum Nachsehen der Deserteurs teine Pferde auf den Ställen zu halten, sondern die Offiziere sollen die Pferde sür Geld mieten), vom 19. und 26. Dezember 1727, vom 15. September 1730, vom 26. September 1731, vom 12. Januar 1733, vom 31. Dezember 1737 und vom 28. Juni 1788.

Hür jebes pommer'sche Bataillon waren 4500 Fenerstellen gerechnet. (Beiträge 1784 s. u.)
 und d. Rgl. Bibliothel Berlin. (G. y. Sammelbanb. 16500.)

Die Beibehaltung ber Auslandswerbung neben ber ins ländischen Rekrutierung war darin hegründet, daß die eingeborene Bolkskraft nicht ausreichend schien, um ohne Benachteiligung der wirtschaftlichen Entwickelung eine Armee in der gewünschten Stärke aufstellen zu können und zugleich der besonderen Leidenschaft des Königs für große und schöne Soldaten zu genügen.

Durch Zirkular vom 10. Nov. 17351) wurde das Kanton= system auch auf die rheinisch=westfälischen Lande aus= gedehnt.

Unter Friedrich I. war, wie wir sahen, die sog. "Werbung", b. h. das Geschäft der Aushebung, meist Civilbeamten übertragen gewesen. Sie hatten sich dabei sträsliche Bedrückungen und Erpressungen zu Schulden kommen lassen. Friedrich Wilhelm I. hoffte, diesen Übelständen zu steuern, indem er die Aushebung den Kompagniechess übertrug. Leider haben jedoch auch diese oftmals der Bestechung nicht widerstanden.

"Sie benutzten", sagt Ribbentrop, "die ihnen anvertraute Gewalt zum Teil mit der eigennützigften Spekulation, entließen gegen ansehnliche Ausopserung den Reichen und zogen dafür den ärmeren Unterthan heran. Für manchen war diese Einrichtung ben der übertriebenen Prädomination des Wilitärs eine wahre Goldsgrube, für das Land aber eine verzehrende Bunde." Und Wilten bemerkt: "Die in die Cantons kommandirten Unteroffiziers, denen das ganze Enrollirungsgeschäft allein überlassen war, versuhren daben nicht allein ohne alle Sachkenntniß, sondern erlaubten sich auch die strasbarsten Gewaltthätigkeiten, Gelderpressungen und Excesse. Das Civil concurrirte daben auf keine Weise und so hatte der Despotismus frehen Spielraum. Selbst die Jurisdiction über die Enrollirten war in den Händen der Compagniechess."

Eine besonders ergiebige Gelbquelle war der heimliche Berkauf von Abschieden an gediente Leute wie an Enrollierte.

Infolgedessen erinnerte der König schon in einem Erlaß d. d. Berlin, 8. August 1733 daran, daß "laut Reglement" tein Kapitän einem Kerl seine Demission geben soll ohne Borbewußt des Obristen. Dem solle besser nachgelebt werden. "Wosern der Kerl aber zu klein ist und doch dabei tüchtig zum Dienst so soll ihm tein Abschied, sondern nur ein Laufpaß gegeben werden, daß er allezeit dem Regimente obligiret bleibe.")

Endlich verbot der Rönig durch Rabinetsordre vom 9. Oftober 1739 den Compagniechefs überhaupt, "Abschied" zu erteilen, und übertrug

<sup>1)</sup> v. Gansauge a. a. D. 12. Beilage.

<sup>2)</sup> Alten über solche Borfälle in fast allen Provinzen, besonders aus den Jahren 1710 und 1711 bewahrt das Archiv des ebemaligen Generaldirektoriums.

<sup>3)</sup> Alten bes Regiments Jung-Donhoff.

Jahns, Gefchichte ber Rriegswiffenicaften.

dies Recht den Regimentstommandeuren, welche den Abschied u. zw. unentgeltlich, auf Requisition der Kammer- und Landräte solchen Leuten bewilligen sollten, die mehr als 25 Jahre alt und zum Dienste nicht besonders qualifizirt seien.

## **§ 36.**

Trop fo mancher Schäben und Mängel, welche fich befonders auf dem Boden der "Kompagniewirtschaft" entwickelten, die ja leider innig mit ber Beeresaufbringung zusammenhing [G. 1559], verdienen Die Einrichtungen bes letten Jahrzehntes ber Regierung Friedrich Bilhelms I. im großen und ganzen hobes Lob. Gegenüber ben wüften Migbräuchen, welche die Ausbeutung der großen Menschenreservoirs damals in Frankreich zur Folge hatten und welche bort zu ganz ähnlichen Menschenjagben führten, wie sie mit ber ruffischen Branta verbunden waren, fallen die Ungerechtigkeiten und Gewalttaten des preußischen Werbewesens, so emporend mancher einzelne Fall auch erscheinen mag, tatfachlich taum ins Bewicht. — Das Rantonreglement mar ber wichtigfte Schritt gur Entwidelung bes Beermefens, ber feit ben verfehlten Anlaufen anfangs des 17. Ihdts. getan worden war, zumal er sich mit ber Durchführung bes Beurlaubungefpfteme innerhalb ber Kantons verband: einer Anordnung, welche als Grundlage unferes modernen Radre-Spftems ericheint, bem jest (mit geringen Ausnahmen) alle Heere Europas huldigen. — Bon Friedrich Wilhelm, den man "ben beutschesten Mann seiner Zeit" nennen barf, rührt jener Zuftand her, ben nachmals Blücher mit ben Worten fennzeichnete, "es fei ber größte Ruhm Breugens, daß man bort nicht sagen könne, wo ber Bürger aufhöre und ber Soldat anfange".

Der König brach bes Abels Macht; zugleich jedoch wandelte er, wie einst Philippos von Wakedonien, den widersetzlichen Landadel in einen treuen Schwertadel um, und zwar genau auf demselben Wege, wie des großen Alexanders großer Bater. Friedrich Wilhelm wurde persönlich der erste Offizier seines Heeres; er machte den "Rock des Königs" zur Ehrentracht des Wannes; er trat allen anderen Offizieren als Kamerad gegenüber und gab dadurch dem ganzen Korps den Charakter eines Standes, in welchem jedes Witglied dem

<sup>1)</sup> b. Arnim a. a. D.

anderen gesellschaftlich gleich gestellt ist; er erweckte (ohne selbst eine Ahnung der historischen Analogie zu haben), das urgermanische Ge= folgichaftsmesen zu neuem Leben. Co ift bas preußische Offizierstorps erwachsen! Dag in ihm ber Abel an erfter Stelle ftand, lag in ber Natur ber Dinge. Schon ber ursprüngliche Beruf ber Ritterschaft wies barauf bin; bann aber erschien ber Junter als Gutsherr zugleich als geborener Führer ber vom Lande ausgehobenen Mannschaft, dem sie williger folgte als jedem anderen. lich waren verabschiedete Offiziere bes Abelstandes boch nicht völlig brotlos; sie konnten bei ben Ihrigen auf bem Lande eine Berforgung erhalten; Benfionen gahlte ber Stat noch nicht und ber Ronig nur felten als besondere Inabe. — Gerade in biefer Führung der unteren Massen durch die Söhne bes Landadels liegt ein eminent volkstumliches Element, deffen Wert für die Fortentwickelung unseres Beeres gar nicht boch genug anzuschlagen ift. Das Unterpflügen ber Refte bes Feudalfriegswesens bereitete eben nur einer neuen Bflanzung ben Boden, welche reiche Frucht getragen hat und, Gottlob, noch heute wurzelftart und ftolz besteht.

#### β) Redis- und Dienfi-Forschriften.

§ 37.

Den Stand ber Dinge zu Ausgang ber Regierung König Friedrichs I. zeigt die Kriegsgerichtsordnung und Auditeu.r-Instruktion von 1712".¹) Der "privilegierten Militärjuris-biktion" sind nicht nur alle aktiven Militärpersonen unterworsen, sondern auch die verabschiedeten, alle, welche aus der Militärkasse Gehalt empfangen: Weiber, Kinder, Dienstboten, sogar Witwen. — Die Gerichte zersallen 1. in Ober- und Unter-Gerichte; 2. in Kriegs-, Stand- und außerordentliche Kriegsgerichte.

Das Ober-Kriegsgericht (Generalgericht) wird durch den Feldmarschall unter Zuziehung des Generalauditeurs gebildet und richtet die Angelegenheiten der Stadsoffiziere und ihrer Angehörigen, diejenigen, welche sich auf besonders wichtige Berbrechen oder auf ganze Truppenteile beziehen oder bei denen der Regimentsskommandeur interessiert erscheint. Auch Berpslegungsstreitigkeiten zwischen einer Kompagnie und ihrem Kapitan gehören vor sein Forum.

<sup>1)</sup> Nicht offiziell veröffentlicht, aber abgebruckt im Corpus juris novissimum (Leipzig 1724).



Untergerichte sind die Regiments und die Garnisonsgerichte und werden vom Regimentschef, bezgl. vom Kommandanten unter Zuziehung des Regiments, bezgl. Garnisonauditeurs gebildet. Zur Jurisdiftion des Regimentschefs gehören alle Personen seines Regiments mit Ausnahme der Stadsoffiziere, zu der eines Platstommandanten alle diesenigen Militärpersonen (Stadsoffiziere ausgenommen), deren Regimentsstad nicht am Orte sieht, sowie alle Bergehen, die den Bachtdienst betreffen.

Das Gerichtsversahren bestand zwischen Oberossizieren oft nur in dem sog. "Anklageprozeh", d. h. einem Schristwechsel und Deduktionsversahren, wobei die Betrossen nicht vor Gericht zu erscheinen brauchten. Fand der eigentliche Inquisitionsprozeh statt, so begann man mit der Bernehmung der Angeklagten; ihr folgte das vorläusige Berhör der Zeugen, dann wieder die Spezialinquisition des Angeklagten und endlich die Beweisausnahme durch vollständiges Zeugenverhör. Nun ersolgte die Inrotulation der Alten, welche dem Spruchkerichte vorzulegen waren.

Ein Kriegsgericht besteht aus 13 Personen: 1 Stabsoffizier, 2 Kapitäne ober Rittmeister, 2 Lieutenants, 2 Kornets ober Fähnriche, 2 Wachtmeister ober Sergeanten, 2 Korporale, 2 Gefreite, 2 Reuter ober Gemeine. — Ein Standsgericht wird nur ausnahmsweise im Felde, auf Märschen ober wo Gesahr im Berzuge, gebildet. Es besteht aus 3 Oberossizieren (einer davon als Präses), 2 Unterossizieren, 2 Geseiten, 2 Gemeinen und 1 Auditeur als Dirigenten. — Die sog, "außerordentlichen Kriegsgerichte" entsprachen unseren noch jest üblichen "Standgerichten". Sie dienten zur Aburteilung minder wichtiger Fälle und bestanden aus 1 Hauptmann als Präses, 2 Ober= und 2 Unterossizieren, 1 Gesreiten und 1 Gemeinen.

Beim Spruch versahren war der Auditeur nicht bloß Reserent, sondern ihm siel, wie in der altdeutschen und schwedischen Bersassung, auch die Leitung des Bersahrens zu. Dem Angeklagten stand hier ebensowenig wie in der Borunterssuchung ein Berteidiger zur Seite. Die Abstimmung geschah im Gegensaße zu der altdeutschen und der schwedischen Sitte, derzusolge seder Richter eine Stimme hatte, chargenweise, wobei die untersie Klasse ihre Stimme zuerst abgab. War die Klasse in sich uneinig, so galt die mildere Stimme. Die Richter hatten ihr Urteil zu begründen und zu unterzeichnen. — Auf Tortur konnte nur dann erkannt werden, wenn der Angeklagte da leugnete, wo er durch Zeugen bereits soli meridiano clarius übersührt worden und auch dann nur bei gemeinen, nicht bei militärischen Berbrechen. War auf Lebensstrase, Insamie oder Kassation erkannt, so ging das Urteil an den König, anderensalls bestätigte es der Gerichtsherr.

Der Wortlaut der Gerichtsversassung ist sehr schwerfällig, kauderwelsch und unverständlich. Die Öffentlichkeit und Mündlichkeit des altdeutschen Bersahrens ist beseitigt; nur die Standes= und Rangesgenossen als geschworene Urteilsschöpfer sind noch beibehalten; in Wahrheit liegt jedoch die Entscheidung wesentlich beim Audisteur, dessen Stellung tropdem sehr heradgedrückt ist, der keinen Schreiber und bei den Regimentsgerichten nur Fähnrichsrang hat. — Gerichtssporteln gabes nicht.

Das Berfahren bei "gemischten Angelegenheiten" beruhte auf bem Sbikt wegen Beobachtung der Instanzien in Klagessachen zwischen Militärs und CivilsPersonen d. d. Berlin 1. Rov. 1711. 1) — Die geistlichen Angelegenheiten hatte das MilitärsKonsistorials Reglement d. d. Cölln, 21. April 1709, geordnet. 2).

## § 38.

Gleich nach seinem Regierungsantritte erließ Friedrich Wilhelm I. "Sr. Agl. Maj. in Preußen Allergn. Neu=Approbirte Kriegs=Articul vor die Unter=Officiers und Gemeinen Soldaten, sowohl von Infant. und Dragonern als auch Cavallerie und Artillerie" b. d. Berlin, 12. Juli 1713.8)

Berfasser war der Generalauditeur Katsch. Die Artikel sind sehr kurz und in einer reineren und würdigeren Sprache geschrieben, als dis dahin üblich. Eine Milberung zeigen sie insofern, als mehrsach da, wo des Gr. Kurfürsten Kriegsartikel die Todesstrase verhängten, Gassenlausen getreten ist. Am merkwürdigsten aber sind die Artikel dadurch, daß sie nur für die Unteroffiziere und Soldaten galten, nicht für die Offiziere. Eine solche Scheidung war bisher noch nie und nirgends vorgenommen worden; sie zog zum erstenmale eine grundsähliche Trennungslinie zwischen den Mannschaften des Heeres und dem Offiziertorps und saste dies letzter zum erstenmale dienstrechtlich als einen besonderen "Stand" auf.

Die Offiziere betrafen zunächst eine Erneuerung und Anderung des Duell-Soitts von 1688 d. d. Berlin, 19. Okt. 1713, sowie ein gedrucktes "Reglement, nachdem die Offiziers hinfüro sich zu achten haben", das den Regtrn. am 10. April 1714 zusgesandt wurde.

Eine Zusammenfassung des gültigen Rechts unternahm, wie schon [S. 1528] erwähnt, Joh. Fried. Cudovici, Einleitung zum Kriegsproceß.. nebst Anhang derer K. Pr. allerneuesten Kriegsartikel" (Halle 1715). 3) Zu diesem Werke gab später J. E. Ischackwiß, "Anmerkungen" (Jena 1736). 6)

Kriegsrechte und Inquisitionsakten hatten die Regismenter dem Könige einzusenden, aber auf die Abresse zu setzen: "Bor das General-Auditoriat". (Berlin, 8. Jan. 1715.)")

<sup>1)</sup> unb 9) Rgl. Bibliothet Berlin. (Sammelbanb G. y. 16500,)

<sup>3)</sup> Rgl. Bibliothet Berlin. (G. y. 16618.) Abbrud bei Sunig und bei v. Gidftebt a. a. D.

<sup>9</sup> Atten bes Regiments Jung-Donhoff. Das gebruckte Reglement liegt leiber nicht bei.

<sup>5)</sup> haupttonfervatorium Dunchen. (E. b.)

<sup>6)</sup> Bibliothet ber heff. Militarberwaltung. (Darmftabt, XII. B. 6.)

<sup>7)</sup> Alten bes Regiments Jung. Donhoff.

Friedrich Wilhelm I. erkannte den Wunsch nach einer Verteisdigung des Angeklagten als berechtigt an; von der Heranziehung eines Anwaltes jedoch wollte er nichts wissen. Daher erging am 17. Mai 1715 eine Verordnung, daß denen Wilitär-Delinsquenten kein Advokat sondern ein Auditeur von einem andern Regiment zur Defension zu verstatten. 1)

Für gewöhnlich hielt ber König übrigens den Delinquenten durch ben eigenen Aubiteur für genügend geschützt, wie aus einer "Declaration der Criminalsordnung vom 12. März 1718" hervorgeht, welche einen Defensor im Inquissitionsprozeß gegen Soldaten für unnötig erklärt.")

Im J. 1724 verlieh der König auch dem Artillerie-Korps die Regiments-Gerichtsbarkeit. (Schreiben an den F. M. Erf. v. Dohna vom 15. Auguft 1724.)<sup>8</sup>)

Eine Neuausgabe der Kriegsartikel erfolgte am 31. August 1724.4) — Gleich darauf erschien des Joh. Steph. Dancko "Kurzer Entwurff des Kriegsrechts, wie solches vornehmlich in denen Kgl. Preuß. und Kurf. Brandenburg. Landtags-Abschieden, Kriegs-Articuln, Ordonnanzen, Reglements u. s. w. enthalten". (Frankfurt a. D. 1725.)5)

Berf. war Prof. der Jurisprudenz an der Universität Frankfurt. Sein Werk besteht aus mehreren Teilen, deren letter vom Kriegsprozesse handelt.

Eine Arbeit von hervorragender Bedeutung ist endlich das "Corpus constitutionum Marchicarum oder der in der Churs und Mark Brandenburg ergangenen Edicta, Ordnungen, Mandata, Rescripta, u. s. w. von Friedrich I., Churfürsten von Brandenburg bis König Friedrich Wilhelm" von Christian Otto Mylius (Cölln a. Sp. 1736, 1737), mit vier Continuationes (1737—1750).6)

Der Herausgeber dieser wichtigen Sammlung preußischer Berordnungen war 1678 zu Halle geboren, wo sein Bater sächsischer Kammermeister und Salzgraf war. Der Sohn trat zuerst als Sachwalter in Halle auf, wurde dann dort Bürgersmeister, ging jedoch 1717 als Kriegsrat in den preußischen Statsdienst über und ward 1723 zum General-Auditeur-Lieut., 1739 zum General-Auditeur bessördert. Sein obengenamntes Hauptwert ist dem Könige gewidnet und enthält, in sechs nach Hauptmaterien geordneten Teilen über 5000 Nummern, welche in sich

<sup>1)</sup> Bunig a. a. D.

<sup>9</sup> Lunig a. a. D., auch bei Saurentius und im Original in ber Rgl. Bibliothet Berlin. (G. y. 16500.)

<sup>3)</sup> Baurentius a. a. D. 4) Rgl. Bibliothel Berlin. (G. y. 16500.) 5) Ebb. (G. y. 17623.)

chronologisch vorgetragen, das gesamte Berwaltungs, Rechts und Kriegswesen umfassen. Im J. 1755 ließ der Berf. zum bequemeren Gebrauche des Corp. constit. Marchic. ein Repertorium desselben drucken, welches ein Zeit- und ein Stoffregister umfaßt.

## § 39.

Da die Kriegsartikel nicht mehr für das Offizier-Korps galten, so bedurfte dieses einer besonderen Dienstvorschrift und erhielt dieselbe in eigenen Abschnitten der Reglements, zuerst in dem von 1714 und endlich abschließend in dem v. J. 1726 [§ 77]. 1)

Über bie Entstehung biefes Reglements beift es in Rüfters Offizier-Lefebuch, II, S. 63 [XVIII b. § 35] : "Dem Seere fehlte noch bei Beitem bas Bichtigfte, bie Barmonie des Gangen. Diefen Borgug ichnell über bas gange Beer gu berbreiten, las Friedrich Bilhelm I. die Kriege-Reglements der vornehmften europäischen Machte, unter welchen ibm bas ausführliche Spanifche Reglement am beften gefiel und von welchem ich noch vor vierzig Jahren viele Exemplare in feinem wusterhausen'schen Büchercabinet gefunden habe. Sodann versafte er mit Beihülfe bes Fürften Leopold von Deffau und einiger feiner Generale ein neues preußisches Kriegsreglement, in welchem alles, was zur schönften Armirung, Mondirung, Exerciren und Deconomie erforberlich ift, genau vorgeschrieben war." — Das spanische Reglement, von dem Küster redet, ist die Obligacion y glosa de ordenes militares bes Sala n Abarca [G. 1258], welche für bie Haltung des preußischen Dienstreglements des 18. Ibbts. in bemselben Dage vorbildlich geworden ist, wie für die Kriegsartitel des Gr. Kurfürsten diejenigen Gustav Adolfs von Schweben. Die vielen Eremplare, welche fich in Bufterhaufen vorfanden, waren unzweifelhaft folche ber Berdeutschung, die ber Konig burch Graben gum Stein hatte anfertigen laffen und die er allen Regimentern mit folgender Rabinet&= ordre hatte zugeben laffen: "Mein lieber Obrifter v. R. A.! Da ein gewiffes Buch, das fpanische Kriegsreglement genannt, aus dem Stalienischen in das Deutsche übertragen worden, in welchem viele aute Sachen, deren fich ein alter Soldat wieder erinnern, ein junger aber folche bemerten fann, fo habe ich dieses Buch bruden lassen und schenke Guerem Regiment 24 Cremplaria davon, welche Ihr unter die Offiziere austheilen sollet. Ich bin Guer wohlaffectionirter König Friedrich Wilhelm. Bufterhaufen, 9. November 1735". ) - Da das von den spanischen Ordonnangen wesentlich beeinflußte Reglement bereits 1726 erschien, Graben 3. Stein aber nicht aus dem Original, sondern aus der erft 1735 erschienenen italienischen Übersetzung verdeutscht hat, so muß man entweder annehmen, daß Friedrich Wilhelm so viel spanisch verstand, um das Wert in der Ursprache lesen zu können, oder

<sup>1)</sup> Bibliothet bes großen Generalftabes (B. 2291). Beiteres über bas Reglement § 67 und § 77.

\*) Abidrift ber Rabinets Orbre in bem bem Zeughause gehörigen Exemplare ber Überjegung bes Prafibenten v. Graben 3. Stein.



daß er sich privatim die ihm besonders wichtig scheinenden Abschnitte hatte verdeutschen lassen. — Fremde Reglements hatten damals einen weit größeren Einfluß als jest, da die Armeen überall durchaus national geworden find. Die raison de guerre war etwas allgemein Geltenbes, was überall nur burch spezielle Gegenanordnungen außer Kraft gesetzt werden tonnte, und sie entsprang aus der Rontor= dang der Kriegsgesetze und Gebräuche aller Staten, weshalb auch in die Kriegsrechtsbücher gewöhnlich die Kriegsartifel und Ordonnangen aller bedeutenden Dachte aufgenommen wurden und man in den Ariegsgerichten, falls die eigenen Gefete und Gewohnheiten einmal nicht ausreichten, ohne weiteres auf diejenigen anderer besonders renommierter Ariegsstaten überging und nach ihnen entschied. — "Eine Bergleichung ber breußischen Reglements von 1718, 1720, 1726 1727 beweift zur Gentige wie fehr König Friedrich Bilhelm I. die Aussprüche dieses spanischen Reglements benutt hat, und es ift febr zu bedauern, daß die Renntnis biefes Wertes burch die Kricge unter König Friedrich II. in der breuß. Armee sobald wieder ver= loren gegangen ift. Die alten breukischen Reglements werden erft burch bies Reglement vollständig tomplementiert und verftändlich . . . Benn man sich die Mühe nehmen will und bemerken, was dies spanische Reglement lobt und was es tabelt, fo wird man finden, daß König Friedrich Bilhelm I. in seiner Armee bas erftere einzuführen, das lettere zu vermeiben und abzuschaffen bemüht war." Diese Mühe hat sich der ungenannte Berfaffer vorstehender Rotig, die sich auf einem Borblatte bes bem Berliner Zenghause gehörenden Exemplare ber Berdeutschung bes span. Reglements befindet, in der Tat gegeben, indem er in einer Menge von Randhinweifungen auf die Analogie zwischen bem fpanischen und bem breußischen Reglement aufmertsam macht.

Der XI. Teil bes Reglements von 1726 enthält in 14 Titeln die "Ordres, wonach die sämmtlichen Offiziers ferner sich zu vershalten haben". Eine Inhaltsangabe wird weiter unten bei allgemeiner Betrachtung des Reglements gegeben werden [§ 77]. Hier mögen nur einige Hauptgesichtspunkte hervorgehoben werden, und zugleich sei auf die weiteren Ausführungen hingewiesen, welche sich in dem Abschnitt über den Soldatenstand im Allgemeinen finden [§ 67].

Was König Friedrich Wilhelm I. zur Trennung der Gesetze für das Offiziertorps von denen der Soldaten bewog, war offenbar der Wunsch, die militärischen Zustände mit den allgemeinen Landesverhältnissen in Übereinstimmung zu bringen. Der Offizierstand war wesentlich identisch mit dem Adelstande, dem damals noch bei weitem die meisten Dörfer des Königreichs gehörten, die Unteroffiziere und Soldaten waren größtenteils Gutsuntertanen der Offiziere. Der Edelmann war geborener Offizier, der Bauer geborener Soldat. (Doch setzt das Reglement (S. 547) sest, daß "auch ein Unteroffizier, welcher kein Sedelmann ist, wenn er sehr große Meriten und einen offenen Kopf hat, auch dabei ein gutes Exterieur, salls er wenigstens zwölf Jahre gedient hat, Sr. Majestät zum Setond-Lieutenant vorgeschlagen werden dars".) — Wie der Gutsherr, so konnte

auch ber Regimentschef fowere Strafen bisziplinarifc ohne Rechtsurteil verbangen. bis au gehnmal Spiefrutenlaufen burch 200 Mann. (Bei verbotenem Spiel, Truntenheit, Bachverlaffen.) Bie die Gutsberren, beobachteten aber auch die Chefs, . icon ihres eigenen Borteils wegen, i. g. Gerechtigfeit und Magigung. - Die einheitliche Berfaffung bes Offiziertorps als foldes, beffen Befen ganglich auf ben Begriff ritterlicher Ehre begründet mar, ließ nun alle Offiziere bom Fahnrich bis jum General als Gleiche ericheinen, zwischen benen es nur grabuelle, nicht aber spezifische Unterschiede gab. Dem entsprach bie Abschaffung aller außeren Chargen-Abzeichen und die Annahme der einfachen Offiziersuniform als ftete Tracht feitens des Königs; dem entibrach auch die Bestimmung des Dienstreglements: ber untergebene Offizier babe im Dienst stets unbedingt zu geborchen, "es fei benn, daß er an feiner Ehre angegriffen wirb". (G. 581.)1) - Da jedem Offizier "die Gesete ber Ehre icon von Saufe aus befannt feien", fo ertlart bas Reglement (G. 220), daß "berjenige Offizier, der fein devoir nicht aus eigener Ambition thut sondern zu seinem Dienst angehalten werben muß, nicht meritirt, Offizier zu sein". Die gesellschaftliche vollkommene Gleichheit ber Offiziere untereinander schien bann auch für die Beförderung bas ftrenge Anciennetätelpftem zu forbern.

Die Kriegsartikel wurden allgemein veröffentlicht, das Reglement aber nur den Offizieren, jedem in einem Exemplare, übergeben.

Bon der Subordination des Unterstades (Militärbeamte) handeln weder die Kriegsartikel noch das Dienstreglement; aber sie leisteten doch auch den Soldateneid, in dessen Formel es heißt\*):

"Ich will auch Sr. Kgl. Majestät Generalität nebst allen Offiziers und meinen Borgesesten Respekt und Gehorsam in genauester Erfüllung ihrer Befehle erweisen." — Da die Offiziere als Junker oder Kadetten eintraten, so leisteten sie benfelben Eid. Dagegen spricht der Eid der Auditeure nur vom Respekt, nicht vom Gehorsam, verpslichtete dagegen den Leistenben, "daß er keiner Konsisberation wegen, etwas, so der Justiz zuwider, thue, noch daß jemand solches thue, gestatten wolle."

Die Kriegsgerichtsordnung von 1712 und das nicht allgemein publizierte Dienstreglement vom 1. März 1726 enthielten manche gesetzliche Bestimmungen, welche auch die Unteroffiziere und Soldaten angingen. Daher erschien am 22. April 1726 eine "Instruction über einige Punkte des von Sr. Kgl. Majestät emanirten Reglements vor die Infanterie".

<sup>1)</sup> Friccius a. a. D. 3) Bibliothet bes großen Generalftabes Berlin.



<sup>1)</sup> Diefer Erundfat ist in das vom Grasen Rhevenhüller für sein ?. ?. Dragoner-Regiment 1739 erlassene Reglement [§ 91] aufgenommen und folgendermaßen erläutert worden: "Da ein Offizier von seinem Obern mit expressen und positiven Worten injuriirt wird ober mit dem Stod, Ohrseigen oder anderes in das Gesicht schlägt, da hat sich der Injuriirte in selbem Impotu ganz nicht nach der Subordination zu halten, indem die Ehre mehr ästimirt wird als das Leben."

Es wird darin aussührlich bestimmt, wie die Untersuchungs- und Spruchgerichte besetz sein und wie weit das Bestätigungsrecht der Besehlshaber ausgedehnt sein solle. Sinsichtlich des ersten Punktes ist kein Leitender Grundsas erkennbar; es sind bald mehr, bald weniger Klassen, Stimmen und Personen ersordersich.
In Bezug auf den zweiten Punkt wurde die Bestätigung aller gegen Unteroffiziere
und Soldaten ergangenen Erkenntnisse dis zu Degradation und Spiekruten den
Regimentskommandeuren überlassen. Alle Sprüche dagegen, die eine höhere Strass
seisstellten oder gegen Offiziere gerichtet waren, behielt sich der König zur Bestätigung vor. — Bon den Militärbeamten unterstand nur das seldärzstliche Personal
den Kriegs- und Standgerichten. Die Jurisdiktion über Feldprediger hatte das
Kriegskonsistorium, die über Auditeure das Generalauditoriat; über die Militärökonomiebeamten urteilten in jedem einzelnen Falle besonders berusen "Spruchkommissionen". — In kriegsrechtlichen Borsällen, welche Offiziere betrasen,
sollten die Untersuchungen beim Regiment geschen, das Kriegsrecht aber in Berlin
abgehalten werden, da der König jedesmal dazu den Präses ernennen wollte.")

Ferner ergingen (soweit mir bekannt geworden): "Allg. Edict, daß unter Militair- und Civil-Personen in allen Klage-Sachen die beyderseits ordentlichen Instantien nach ihrem hierin sestgesetzen Unterscheid . . . genau beobachtet und darin wie auch bei Judiciis mixtis vorgeschriebenermaßen ponctuel versahren, von niemand einige eigenmächtige Execution vorgenommen und der Mißbrauch der Commissionen abbestellt werden soll." (Berlin, 1. Nov. 1729.2)

General-Reglement: welche Sachen vor die Gouvernesments ober Commandeurs der Garnisonen und welche hinsgegen unter die Civil-Jurisdiction gehören. (Berlin, 28. März 1737.)

Berordnung wegen ber gemischten Angelegenheiten vom 30. April 1739.8)

Bei den judiciis mixtis sollen die Kriegsgerichte den Militär-Intulpaten, die Zivilgerichte den bürgerlichen Intulpaten verurteilen, dann aber die Atten dem Könige zur Entscheidung einsenden.

Borwiegend polizeilichen Charaftere find folgende Ber- fügungen:

Berordnung, daß nur ein Drittel der Mannichaft einer jeden Romspagnie verheiratet sein durfe, d. d. Berlin, 24. Juli 1713.4)

"General-Ordre, daß alle Excesse und Extorsiones gegen die Ordonang abgeschaffet, die Officierer sich nicht in Bolizen-Sachen meliren,

<sup>1)</sup> Alten bes Regiments v. Donhoff (Berlin, 2. Juni 1728.)

<sup>3)</sup> Rgl. Bibliothet Berlin. (G. y. 16 500.) 3) Friccius a. a. D.

<sup>4)</sup> Rgl. Bibliothet Berlin. (Cammelbanb G. y. 16500.)

weniger die Magistrate übel tractiren, sondern überall gute Ordre halten sollen", b. d. Berlin, 28. April 1719. 1)

Berfügung, daß alle müßigen Bettler und vagierende abgedantte Soldaten arretiert, zur nächsten Garnison und von da nach Colberg geschafft werden sollen, d. d. Berlin, 4. August 1718°) und "Batent, daß die außran=girten Soldaten nicht außer Landes gehen, sondern in den Städten, oder auf dem Lande untergebracht werden sollen", d. d. Berlin, 14. Februar 1721.°)

"Batent, daß die Solbaten tein handwert treiben follen, wenn fie tein eigen bürgerl. Hauß haben; boch daß fie ben Meistern als Gesellen arbeiten mögen," b. b. Berlin, 17. Dezember 1727.4)

#### y) Berpflegungsmefen.

§ 40.

Hinsichtlich der Heeresverpslegung hatte man im letzen Biertel des 17. Ihdts. beharrlich dahin gearbeitet, die Naturalverpflegung o viel als möglich zu beseitigen und die Truppen ganz und gar auf bares Geld zu setzen. [S. 1324.] In gleichem Sinne sind auch noch die Quartierordnung d. d. Cölln 21. Nov. 17126) sowie die ersten Erlasse König Friedrich Wilhelms I. gehalten:

"Berfügung wegen Einquartierung der Regimenter zu Pferde und Dragoner nicht mehr auf bem Lande sondern in benen Lands-Städten", b. d. Colln 25. März 1713.6)

"Rgl. Prenß. Berpflegungs=Ordonnant auch Einquartie= rungs=Reglement, 1. vor dero Infant., 2. vor dero Kavalerie und Dragoner", b. d. Berlin 1. Juni 1718.")

"Ebict über bie Berbflegung der Reuterpostirungen", b. b. Berlin 26. Sept. 1713. )

Man ging indes hierin gleich zu weit, namentlich indem man auch bezgl. der Pferderationen ein Geldfixum festseste, für das die Kompagniechefs das Futter schaffen sollten. Dadurch erhielt der Spekulationsgeist des damals sehr schlecht bezahlten Offizierkorps, der schon immer rege war, neue Nahrung und erlaubte sich Übersgriffe. Denen trat Friedrich Wilhelm I. entgegen durch eine Reihe erläuternder Bestimmungen und durch seine Marschsestes glements.

"Berfügung wegen Bisitation der Quartiere". d. d. Berlin 15. Sept. 1714.9) (Im Anschluß wird dann auch besohlen, daß die Wirte nicht mehr schuldig seien, das sog. "Sauer und Süß oder Salt, Psesser und Essig ohnentgelblich du liesern", d. d. Berlin 21. Oktober 1718).19)

<sup>1)</sup> bis 4) Rgl. Bibliothel Berlin. (Sammelband G. y. 16500.)

<sup>5)</sup> bis 19) Rgl. Bibliothel Berlin (Sammelband G. y. 18500), a. Tell auch bei Lünig a. a. D. Die Berpflegungsorbonnang für Reiter und Dragoner wurde 1721 erneut.

Die Officiers sollen sich accommodiren, wenn ihnen von den Magistrats die Quartiere in natura angewiesen werden und nicht jedesmal das geordnete Servis- und Quartiergelb praetendiren. (Berlin 6. Oftober 1719.) 1)

Kleine Kommandos unter 100 Mann sollen teine freie Berpfles gung beanspruchen, sondern vor ihr Gelb zehren und nicht nach der Ordonnanz verpsiegt werden. (Berlin 14. Juli 1716.)\*)

"Berordnung, wie es zu halten, daß denen bei der Cavallerie auf dem platten Lande eingerissenn Excessen wider die Berpslegungsordon nanz möge vorgebogen und solche verhindert werden", d. d. Cölln 14. September 1714.8)

"Berordnungen wie es hinfüro wegen des Borspanns zu halten" vom 16. Mai 1714, 16. Oftober 1717, 7. Februar 1720, 30. Dezember 1724 und 21. April 1729.4)

"Kgl. Preuß. Marsch=Reglement" sambt Declaration, b. b. Berlin 8. Mai 1713, nebst Buncta, was bey Einrichtung ber Liquidationen zu attendiren", b. b. Berlin 17. März 1718.6)

"Rgl. Preuß. Marich-Reglement" b. b. Berlin 1722. (Stargarb 1722.) e)

"Reglement wie es ben großen Marchen gehalten werden foll, wenn bie Regimenter ju Felbe geben", b. b. Berlin, 28. März 1787.")

Deklarationen zu den Marschreglements von 1713 und 1722 b. d. Berlin 8. April 1738. ) (Aus der zweiten dieser Erläuterungen geht hervor, daß dem Soldaten auf dem Marsche täglich 2 Pfund Brot vom Lande unentgelblich geliesert werden sollten.)

Erganzende Bestimmung bom 12. Robember 1738.9)

Die Truppen sollen auf großen Märschen alle fünf Tage einmal Fleisch erhalten.

Am 25. Januar 1715 wurde ben Truppen ein genaues Schema zugesandt, nach bem sie ihre Abrechnungen einzurichten und bem Könige zu übersenden hatten. 10)

Die Leistungen des Landes für das Heer stellten sich bamals geradezu als die wichtigste, auf das Nationalvermögen einflußreichste Finanzangelegenheit heraus. Das spricht sich schon in der Bezeichnung der Behörden aus. So war das "Generaltriegskommissariat", welches schon der große Kurfürst eingesetzt, neben dem "Generalfinanzdirektorium" die höchste Berwaltungsbehörde, und als

<sup>1)</sup> und 1) Alten bes Regimente Jung-Donhoff. 1) Bunig a. a. D.

<sup>4)</sup> Sammelbanb. (G. y. 16500.)

<sup>5)</sup> bis 7) Ebb, und Archiv b. Rriegsminifteriums (III, XIII, 1-8).

<sup>5)</sup> Sammelbanb. (G. y. 16500).

<sup>9)</sup> In Alten bes Regiments v. b. Marwig. (Archiv b. großen Generalstabes L. I.)

<sup>10)</sup> Aften bes Regiments Jung-Donhoff.

zwischen beiden Kompetenzkonflikte entstanden, wurden sie als "General-Ober-Finanz-Kriegs- und Domänen-Direktorium"
i. J. 1722 zu einer einheitlichen Behörde verschmolzen. Der Stat
sollte eben auf der durch weise innere Ökonomie ermöglichten Haltung
eines möglichst großen Heeres beruhen; Heereskraft und Bolkskraft
sollten in jedem Sinne gleichmäßig mit- und durcheinander entwickelt
werden. Diese Maßregel trug wesentlich dazu bei, der gesamten
Berwaltung Preußens jenen militärischen Charakter zu geben, welcher
der geographischen, wirtschaftlichen und politischen Lage des Landes
entsprach. — Das "Generaldirektorium" beschränkte die Erpressungen und Bedrückungen des Landes durch die Chess der Regimenter und Kompagnien gründlich und nachhaltig. Seine Einrichtung hat außerordentlich günstig auf den Bolkswohlstand gewirkt, denn sie gewährleistete die Grundbedingung desselben: Sicherheit des Besitzes.

Die Berwaltung des Generaldirektoriums selbst trennte sich in zwei Hauptsabteilungen, beren eine Sold und Bekleidung umsaßte, während die andere sich mit der Mundverpflegung, Fourage, Einquartierung und Kranstenpflege besaßte. Die Berwendung der feststehenden Gebühren der 1. Abteislung verblieb den Willitärchefs; während die Leistungen der 2. Abteilung, die nicht unmittelbar aus Statskassen flossen, sondern von den verpflichteten Gemeinden und Einsassen aufgebracht wurden, der Berwaltung unabhängiger bürgerlicher Behörden unterstanden.

Auf diese Weise eingeschränkt, wandte sich die gewinnsuchende Betriebsamkeit der Militärchefs mehr der inneren Ökonomie der — Truppenteile zu, um hier wieder zu erwerben, was verloren gesgangen war. — Die innere Verwaltung aber, insbesondere der insund ausländische Ersatz und die Einzelheiten der Geldverpslegung, beruhten durchaus auf der Kompagniewirtschaft, d. h. auf einer Art von Selbstverwaltung unter Aufsicht des Herrschers. 1)

Bon ber etatsmäßigen Stärle einer Infanterie-Komp. (4 Offiziere, 10 Untersoffiziere, 3 bis 4 Spielleute und 132—140 Gemeine) wurden, mit Ausnahme der Revuezeit, nur drei Biertel überhaupt bei der Fahne gehalten und befoldet und von diesen wieder noch ein Drittel als sog. "Freiwächter" lediglich zum Borteil der Kompagnie- (bezgl. Estadron-) Chefs beurlaubt, so daß i. g. immer nur die Hälfte der Sollstärle im Dienste war. — Die Löhnung des in die Heimat beurlaubten Biertels der Mann-schaft, und wenn es gelang, diese billig zu bekommen, so mochte der Kompagnie-

<sup>1)</sup> b. Goffer a. a. D.

chef babei ein gutes Geschäft machen. Das war benn freilich eine arge Berfutrung zu ben vielberponten und boch immer wieber vortommenden Gewalttaten bei der Berbung. - Die Freiwächter follten blog innerhalb der Garnifon bems laubt werden, und gwar nur bann, wenn fie Gelegenheit gum Erwerbe batten: benn ihre Löhnung floß in die Tafche des Chefs. Für diefe waren baber große Barnifonen die vorteilhaftesten, weil bier am leichtesten Erwerb für Die Beurlaubten ju finden war. Oft aber tam es vor, bag Leute ju Freimachtern gemacht wurden, die teinen Erwerb hatten, ober daß man fie nach auswärts beurlaubte, mas verboten mar. - Bei ber Befchaffung ber Belleibung blieb menig zu erfparen; benn die Mittel, welche für diese ausgeworfen wurden, waren gering; fie betrugen 3. B. 1704 bei Ginrichtung ber preußischen Landmilig fur bie bamals im Stoffe febr reichlich bemeffene Ausstattung eines Mannes nur 6 Dir. - Beffere Gelegenheit jum Borteilgewinn bot bas Rantonwefen, namentlich in ber erften Beit, als die Chefs gang nach Billfur freie Babl unter ben Leuten hatten. Da tam es benn nicht felten por, bag Enrollierte gegen Bezahlung freigelaffen, / ber Heiratstonsens teuer verlauft wurde u. bal. m. Das war durchaus unerlaubt; aber allerdings vermochten die Rapitans mit ihrem ichmalen Tractement allein nicht zu bestehen. Betrug ihr Monatsgehalt doch nur 29 Elr. 8 Gr.; empfingen fie boch für Rompagnie-Untoften nur 14 Tir. 9 Gr. 4 Bf., an Gewehrgeldern nur 4 Elr. 19 Gr. 6 Bf. Dagegen erhöhte fich mit hilfe ber geschilberten "Rompagniewirtschaft" ihr perfonliches Gintommen von 352 Tir. bis 1500, guweilen gar 2200 Elr. - Im Felbe borten jedoch alle bie Silfsquellen auf, zu fließen, und murben nur fcwach burch die fog. "Binterbouceurgelber" erfest. Reichten biefe nicht aus, und bas war gewöhnlich ber Fall, fo entschäbigten fic - die Chefs in Feindesland durch Belaftung ber Quartiere ober fie festen - und bas tam gar nicht felten bor - aus ihrem Brivatvermogen gu.

Der Ertrag der Nebeneinkunfte im Frieden kam übrigens z. T. doch wieder dek Gesamtheit zu Gute; denn er diente tatjächlich auch dazu, die Subalternen zu unterstützen.

Der Prem.-Lieut. hatte damals nur ein Monatsgehalt von 13 Tlr. 8 Gr., der Sekond-Lt. und der Fähnrich nur je 11 Tlr. Da psiegte denn der Kapitan jenem 8 bis 9 Tlr., diesen 5 bis 6 Tlr. Zulage oder freien Mittagstisch zu geben, und auch der Unterofsiziere und Gemeinen nahm er sich, zumal in Krankheitsfällen, hilfreich an. Freilich war er zu alledem nicht durch Geset, wohl aber durch Herschmen verpstichtet.

Die Kompagniewirtschaft war also eine Privatwirtschaft, über welche im Regimente selbst eigentlich keine Konstrolle bestand, weil die Stabsoffiziere, einschl. des Regts.-Rommandeurs ja sämtlich zugleich selbst Kompagniechefs waren, ja ihr Haupteinstommen aus dieser Stellung bezogen, so daß ihre Interessen immer dieselben waren wie die der anderen Kompagniechefs. Die einzige Nachprüfung war die durch die Musterungen, welche ein Jahr

ums andere durch gemischte Kommissionen vorgenommen wurden, aber eigentlich allgemein als eine bloße Formsache galten. — Man sieht: hier lag ein wunder Punkt! Hier war die Verstatlichung noch nicht weit genug vorgeschritten, und zumal der Zusammen-hang der Heeresaufbringung mit den Schwankungen der Offizierseinstommen erscheint im höchsten Waße bedenklich, und hat in der Tat zu den traurigsten Ergebnissen geführt.

An bezeichnenden wirtschaftlichen Borschriften Friedrich Wilshelms I. seien noch die folgenden erwähnt:

Rgl. preuß. Montirungs=Reglement vom 30. Juni 1713.1)

Dies unmittelbar nach dem Regierungsantritte "zum Besten dero Trouppen als auch zum Aufnehmen in Dero Landen etablirten Manufacturen" erlassene Reglement verbietet den Gebrauch anderen als vaterländischen Tuches bei insamer Rassation des betreffenden Kompagnieches. Damit es ja von allen Beteiligten verstanden werde, ist es (ein Unitum!) nicht nur deutsch, sondern daneben auch französisch abgedruckt. — Übrigens bringt das Reglement eine völlig veränderte, sehr viel sparsamere Unisormierung der Armee und schreibt eine äußerst knappe Birtschaft vor. Die vollsommeneren Stück, wie der Mantel (der nur für Schildswachen beibehalten wurde) und der Überrock der Unterossisiere, wurden gestrichen.

Batent wegen Reichung bes Holges und Lichtes vor die Bachen, d. d. Berlin 27. Febr. 1719, renovirt 1. Oft. 1721.2)

Ein Beweis für die in die geringsten Kleinigkeiten eindringende Sorgfalt bes haushalterifchen Königs.

Bei jeder Kompagnie sollte ein guter Marketenber, beim Regt. ein Stabsmarketender sein. (Potsb. 29. April 1732).3) Edift wider die Dieberey bey benen kgl. Proviantma=

Ebitt wider die Dieberen ben benen kgl. Proviantmas gazins b. d. Berlin 15. Dez. 1739.4) — Ein donnerndes Quos ego!

# δ) Sanitatswefen.

# § 41.

Auf die militärische Gesundheitspflege hatten die Schriften von Leibniz und Gehema [S. 1278 und 1280] insofern günstigen Einfluß gehabt, als man in der Auswahl der Regimentsfelbscherer sorgfältiger zu Werke ging. Gine Ordonnanz vom 4. November 1712 übertrug ihnen auch die Annahme der Kompagniefelbscherer, welche bisher lediglich Sache der Hauptleute gewesen war. 5)

<sup>1)</sup> und 2) Rgl. Bibliothet Berlin. (Sammelband G. y. 16500.) 2) Aften bes Regiments Donhoff.

Die Officiers sollen sich accommodiren, wenn ihnen von den Magistrats die Quartiere in natura angewiesen werden und nicht jedesmal das geordnete Servis- und Quartiergelb praetendiren. (Berlin 6. Oktober 1719.)

Kleine Kommandos unter 100 Mann sollen teine freie Berpfles gung beanspruchen, sondern vor ihr Geld zehren und nicht nach der Ordonnanz verpstegt werden. (Berlin 14. Juli 1716.))

"Berordnung, wie es zu halten, daß denen bei der Cavallerie auf dem platten Lande eingerissen Excessen wider die Berpflegungsordonnanz möge vorgebogen und solche verhindert werden", d. d. Cölln 14. September / 1714.\*)

"Berordnungen wie es hinfüro wegen bes Borfpanns zu halten" bom 16. Mai 1714, 16. Oktober 1717, 7. Februar 1720, 30. Dezember 1724 und 21. Abril 1729.4)

"Kgl. Preuß. Marsch=Reglement" sambt Declaration, b. b. Berlin 8. Mai 1713, nebst Buncta, was bey Einrichtung der Liquidationen zu attendiren", b. d. Berlin 17. März 1713.6)

"Rgl. Preuß. Marsch-Reglement" b. b. Berlin 1722. (Stargarb 1722.)

"Reglement wie es ben großen Marchen gehalten werden foll, wenn die Regimenter zu Felbe gehen", b. b. Berlin, 28. März 1787.")

Deklarationen zu ben Marschreglements von 1718 und 1722 b. b. Berlin 8. April 1738. (Aus der zweiten dieser Erläuterungen geht hervor, daß dem Soldaten auf dem Marsche täglich 2 Pfund Brot vom Lande unentzgeldlich geliesert werden sollten.)

Erganzenbe Bestimmung vom 12. Rovember 1788.9)

Die Truppen sollen auf großen Märschen alle fünf Tage einmal Fleisch erhalten.

Am 25. Januar 1715 wurde den Truppen ein genaues Schema zugesandt, nach dem sie ihre Abrechnungen einzurichten und dem Könige zu übersenden hatten. 10)

Die Leistungen des Landes für das Heer stellten sich damals geradezu als die wichtigste, auf das Nationalvermögen einflußreichste Finanzangelegenheit heraus. Das spricht sich schon in der Bezeichnung der Behörden aus. So war das "Generaltriegs-kommissariat", welches schon der große Kurfürst eingesetzt, neben dem "Generalfinanzdirektorium" die höchste Berwaltungsbehörde, und als

<sup>1)</sup> und 9) Alten bes Regiments Jung Donhoff. 3) Bunig a. a. D.

<sup>9</sup> Sammelbanb. (G. y. 16500.)

<sup>5)</sup> bis 7) Ebb. und Archiv b. Kriegsministeriums (III, XIII, 1-8).

<sup>8)</sup> Sammelbanb. (G. y. 16500).

<sup>9)</sup> In Alten bes Regiments v. b. Marwig. (Archiv b. großen Generalftabes L. I.)

<sup>10)</sup> Aften bes Regiments Jung Donhoff.

zwischen beiben Kompetenzkonflikte entstanden, wurden sie als "General-Ober-Finanz-Kriegs- und Domänen-Direktorium"
i. I. 1722 zu einer einheitlichen Behörde verschmolzen. Der Stat
sollte eben auf der durch weise innere Ökonomie ermöglichten Haltung
eines möglichst großen Heeres beruhen; Heereskraft und Bolkskraft
sollten in jedem Sinne gleichmäßig mit- und durcheinander entwickelt
werden. Diese Maßregel trug wesenklich dazu bei, der gesamten
Berwaltung Preußens jenen militärischen Charakter zu geben, welcher
der geographischen, wirtschaftlichen und politischen Lage des Landes
entsprach. — Das "Generaldirektorium" beschränkte die Erpressungen und Bedrückungen des Landes durch die Chess der Regimenter und Kompagnien gründlich und nachhaltig. Seine Einrichtung hat außerordentlich günstig auf den Bolkswohlstand gewirkt, denn sie gewährleistete die Grundbedingung desselben: Sicherheit des Besitzes.

Die Verwaltung des Generaldirektoriums selbst trennte sich in zwei Hauptsabteilungen, deren eine Sold und Bekleidung umsahte, während die andere sich mit der Mundverpflegung, Fourage, Einquartierung und Kranstenpflege besahte. Die Verwendung der feststehenden Gebühren der 1. Ubteislung verblieb den Militärchefs; während die Leistungen der 2. Abteilung, die nicht unmittelbar aus Statskassen slossen, sondern von den verpslichteten Gemeinden und Einsassen aufgebracht wurden, der Verwaltung unabhängiger bürgerlicher Behörden unterstanden.

Auf diese Weise eingeschränkt, wandte sich die gewinnsuchende Betriebsamkeit der Militärchefs mehr der inneren Ökonomie der Truppenteile zu, um hier wieder zu erwerben, was verloren gesgangen war. — Die innere Verwaltung aber, insbesondere der insund ausländische Ersatz und die Einzelheiten der Geldverpslegung, beruhten durchaus auf der Kompagniewirtschaft, d. h. auf einer Art von Selbstverwaltung unter Aufsicht des Herrschers. 1)

Bon der etatsmäßigen Stärke einer Infanterie-Komp. (4 Offiziere, 10 Untersoffiziere, 3 bis 4 Spielleute und 132—140 Gemeine) wurden, mit Ausnahme der Reduezeit, nur drei Biertel überhaupt bei der Fahne gehalten und befoldet und von diesen wieder noch ein Drittel als sog. "Freiwächter" lediglich zum Borteil der Kompagnie- (bezgl. Estadron-) Chefs beurlaubt, so daß i. g. immer nur die Hälfte der Sollstärke im Dienste war. — Die Löhnung des in die Heimat beurlaubten Biertels der Mannschaft, und wenn es gelang, diese billig zu bekommen, so mochte der Kompagnie-

<sup>1)</sup> b. Goffer a. a. D.

chef babei ein gutes Geschäft machen. Das war benn freilich eine arge Berfübrung zu den vielberbonten und boch immer wieder portommenden Gewalttaten bei ber Berbung. - Die Freimachter follten blog innerhalb der Garnifon beutlaubt werden, und zwar nur bann, wenn fie Gelegenheit zum Erwerbe batten: benn ihre Löhnung floß in die Tafche bes Chefs. Für diefe maren baber große Garnisonen die vorteilhaftesten, weil bier am leichtesten Erwerb für Die Beurlaubten zu finden mar. Oft aber tam es bor, daß Leute zu Freimachtern gemacht wurden, die teinen Erwerb batten, oder daß man fie nach auswärts beurlaubte. was verboten war. - Bei ber Befchaffung ber Belleidung blieb wenig zu erfparen; benn die Mittel, welche für diese ausgeworfen wurden, waren gering; fie betrugen 3. B. 1704 bei Ginrichtung ber preußischen Landmilig fur bie bamals im Stoffe febr reichlich bemeffene Ausstattung eines Mannes nur 6 Elr. - Beffere Belegenheit jum Borteilgewinn bot bas Rantonwefen, namentlich in ber erften Beit, als die Chefe gang nach Billfur freie Babl unter den Leuten batten. Da tam es benn nicht felten vor, daß Enrollierte gegen Bezahlung freigelaffen, der Heiratstonsens teuer verlauft wurde u. dal. m. Das war durchaus unerlaubt: aber allerdings vermochten die Rapitans mit ihrem ichmalen Tractement allein nicht zu bestehen. Betrug ihr Monatsgehalt boch nur 29 Elr. 8 Gr.; empfingen fie boch für Kompagnie-Untoften nur 14 Tir. 9 Gr. 4 Bf., an Gewehrgelbern nur 4 Elr. 19 Gr. 6 Bf. Dagegen erhöhte fich mit hilfe ber geschilberten "Rompagniewirtichaft" ihr perfonliches Gintommen von 352 Elr. bis 1500, guweilen gar 2200 Elr. - Im Felde borten jedoch alle bie Silfsquellen auf, zu fließen, und murben nur ichwach durch die fog. "Binterdouceurgelder" erfest. Reichten biefe nicht aus, und bas war gewöhnlich ber Rall, fo entschädigten fic bie Chefs in Feindesland durch Belaftung ber Quartiere ober fie festen - und bas tam gar nicht felten bor - aus ihrem Bribatbermogen gu.

Der Ertrag ber Nebeneinkunfte im Frieden kam übrigens z. T. doch wieder dek Gesamtheit zu Gute; denn er diente tatfächlich auch dazu, die Subalternen zu unterstüßen.

Der Prem.-Lieut. hatte damals nur ein Monatsgehalt von 13 Tlr. 8 Gr., der Selond-Lt. und der Fähnrich nur je 11 Tlr. Da pflegte denn der Kapitän jenem 8 bis 9 Tlr., diesen 5 bis 6 Tlr. Zulage oder freien Mittagstisch zu geben, und auch der Unteroffiziere und Gemeinen nahm er sich, zumal in Krantheitsfällen, hilfreich an. Freilich war er zu alledem nicht durch Geset, wohl aber durch Herschmen verpflichtet.

Die Kompagniewirtschaft war also eine Privatwirtsschaft, über welche im Regimente selbst eigentlich keine Konstrolle bestand, weil die Stabsoffiziere, einschl. des Regts.-Kommandeurs ja sämtlich zugleich selbst Kompagniechefs waren, ja ihr Haupteinstommen aus dieser Stellung bezogen, so daß ihre Interessen immer dieselben waren wie die der anderen Kompagniechefs. Die einzige Nachprüfung war die durch die Musterungen, welche ein Jahr

ums andere durch gemischte Kommissionen vorgenommen wurden, aber eigentlich allgemein als eine bloße Formsache galten. — Man sieht: hier lag ein wunder Punkt! Hier war die Verstatlichung noch nicht weit genug vorgeschritten, und zumal der Zusammen- hang der Heeresausbringung mit den Schwankungen der Offizierseinstommen erscheint im höchsten Maße bedenklich, und hat in der Tat zu den traurigsten Ergebnissen geführt.

An bezeichnenden wirtschaftlichen Borschriften Friedrich Wilshelms I. seien noch die folgenden erwähnt:

Rgl. preuß. Montirung &= Reglement vom 30. Juni 1713.1)

Dies unmittelbar nach dem Regierungsantritte "zum Besten dero Trouppen als auch zum Aufnehmen in Dero Landen etablirten Manufacturen" erlassene Reglement verbietet den Gebrauch anderen als vaterländischen Tuches bei infamer Rassation des betreffenden Kompagnieches. Damit es ja von allen Beteiligten verstanden werde, ist es sein Unitum!) nicht nur deutsch, sondern daneben auch französisch abgebruckt. — Übrigens bringt das Reglement eine völlig veränderte, sehr viel sparsamere Unisormierung der Armee und schreibt eine außerst knappe Birtschaft vor. Die vollkommeneren Stück, wie der Mantel (der nur für Schildswachen beibehalten wurde) und der Überrock der Unterossisiere, wurden gestrichen.

Batent wegen Reichung bes Holges und Lichtes vor die Bachen, b. d. Berlin 27. Febr. 1719, renovirt 1. Oft. 1721.2)

Ein Beweis für die in die geringsten Kleinigkeiten eindringende Sorgfalt bes haushalterifchen Königs.

Bei jeber Kompagnie sollte ein guter Marketenber, beim Regt. ein Stabsmarketenber sein. (Potsb. 29. April 1732).8)

Schift wider die Dieberen ben benen tgl. Proviantmas gazins b. b. Berlin 15. Dez. 1739.4) — Ein donnerndes Quos ego!

# δ) Sanitatsmefen.

# § 41.

Auf die militärische Gesundheitspflege hatten die Schriften von Leibniz und Gehema [S. 1278 und 1280] insofern günstigen Einfluß gehabt, als man in der Auswahl der Regimentsfeldscherer sorgfältiger zu Werke ging. Eine Ordonnanz vom 4. November 1712 übertrug ihnen auch die Annahme der Kompagniefeldscherer, welche bisher lediglich Sache der Hauptleute gewesen war. 5)

<sup>1)</sup> unb 4) Rgl. Bibliothet Berlin. (Sammelbanb G. y. 16500.) 3) Aften bes Regiments Donhoff.

Sie sollten die Gesellen choisieren, annehmen und salarieren; diese sollten von ihnen dependieren, auch frei entlassen werden können. Zugleich wurde ihnen die Anschaffung der Arzneien überlassen, und bald darauf stellte der Kabinetsbefehl von 1713 die Regimentsselbscherer mit dem Regimentsquartiermeister, Abjutanten, Auditeur und Prediger betress der Berpsegung und damit im Range gleich. — Gleichzeitig wurde zur Beschaffung der Arzneien eine Truppenabgabe, der sog. "Medizin-Groschen", eingesührt, die sast des allen Armeen jener Zeit bestand. Eine weitere Hebung der Stellung des ärztlichen Personals lag in der 1716 erssolgten Ernennung des Regimentsselbschers der Garde, Ernst Holzen dorff, zum Generalchirurgen, Borgesesten aller Feldscherer der Armee, Direktor der Chirurgie und Mitglied der Alademie. In derselben Richtung wirkten Friedrich Wilhelms I. Reise- und Studienstipendien für begabte Feldscherer, die sich zu Paris vervollstommnen, bei der Armee in Ungarn in der Prazis unterrichten sollten.

3m J. 1718 richtete der König die Anatomie-Rammer (Theatrum anatomicum), i. J. 1724 das Collegium medico-chirurgicum ein.

Die zu dem letteren kommandierten Felbscherer bilbeten den Stamm zu dem mehr als 100 Jahre bestandenen "Bensionär-Institute". Auch zu anderen Ansstalten (Besthaus und "Charité-Krankenhaus") wurden Wilitärärzte kommandiert.

Instruktion über die Annahme der Regiments=Feld= schere und deren Pflichten, vom 30. Jan. 1725.

Der König selbst behielt sich jest Anstellung und Entlassung dieser Militärsbeamten vor. Für jene verlangte er die Ablegung einer Brüsung beim Obers Collegium medicum. Sie wurden streng auf weitgreisende Pflichten vereidigt. Der Dienst der Kompagnie-Feldscherer wurde dagegen auf den bloßer Handlanger beschränkt, um Mißgrisse und Unglück möglichst zu verhindern. Wichtige und gesährliche Kranke sollten daher beim Regiments-Stade untergebracht werden. Diese Bersordnungen wurden im Dienstreglement von 1726 [§ 77] der Hauptsache nach wiederholt und zugleich auf den Felddienst ausgedehnt. Jede bedeutende Garnison erhielt einen Garnison-Wedstus, Berlin, Magdeburg, Stettin und Königsberg auch je einen Garnison-Chirurgus; an die Spize der ersteren trat ein Generalstads-Feldmeditus (Eller). Disponible Statsgebäude wurden als Lazarete eingerichtet.

"Instruktion für den Capitain von Langeler als Las zareth-Inspector bei dem nach dem Ober-Rhein marschirenden Corps vom 23. April 1734."

Diese Instruktion ist als das erste Felblazaret=Reglement zu betrachten und zeigt eine reichlichere Ausstattung mit Utensilien, eingehendere Sorge für die Pssege und die ersten organisatorischen Grundzüge.

d) Österreichisches Heerwesen.

**§ 42**.

Bur organisatorischen Bereinigung bes gesamten faiserl. Heerwesens tat Raiser Josef I. einen wichtigen Schritt,

<sup>1)</sup> Mylius a. a. D. III. Abt. 1.

indem er kurz nach seinem Regierungsantritte im Sommer 1705 ben Hoffriegsrat für Innerösterreich samt den dortigen Streitkräften, sowie die Truppen Obers und Vorderösterreichs, welche bisher der österr. Hoffanzlei unterstellt gewesen, unmittelbar dem kaiserl. Hoffriegsrate zu Wien unterordnete. — Die "Instruktion und Ordnung für Unsere Präsidenten und Räthe Unserer Kaiserl. Hoffammer", welche Karl VI. d. d. Wien, 30. Dez. 1717 erließ), weist derselben auch einen militärischen Geschäftskreiß zu.

Es handeln: Artikel 28 vom Kriegs-Kommissariat-Amt; 29 von Proviantierung sowohl unserer Bestungen als der zu Feld stehenden Miliz; 30 von jährl. Inventur derer Beughäuser.

Die Heeresmacht Ungarns stand völlig gesondert neben berjenigen Österreichs. Seine Truppen rückten unter ben Fahnen ber Komitate aus; unter biesen haben sie noch für Maria Theresia gesochten.

Die Heeresaufbringung glich im wesentlichen berjenigen Preußens vor Erlag bes Kantonreglements. 2)

Es wurde sowohl im Inlande als im Auslande geworben, u. zw. der Bor= idrift und dem Ramen nach "absolut ohne Zwang", tatsächlich febr oft mit Gewalt und Lift. Um das Refrutierungsgeschäft möglichst in der hand der oberften Militarbeborbe, bes taiferlichen Soffriegerats zu Bien, zu vereinigen, erging am 30. Januar 1722 eine Berordnung, welche Erganzung und Remon= tierung ber Regimenter berart ju regeln versuchte, "bag Lander, Rreife, Stande und Kanzeleien babei feine Mube, Befcwerung und Roften hatten", indem ber Hoffriegsrat die Beschaffung von Mann und Rof aus dem Überschusse bestreiten werbe, welchen man rations des effektiven Bestandes besomme. — Damit die hauptleute im ftande waren, die toftspielige Refrutierung zu bestreiten, wurde ihnen (vermutlich nach preußischem Borbilde) 1722 gestattet, eine Anzahl ihrer Leute, anfangs in beliebiger Bahl, spater in bestimmtem Berhaltnis, neun bis zehn Monate des Jahres in die Heimat zu entlassen und mit den Soldersparnissen eine Rekrutierungskasse zu begründen. 8) — Nähere Anweisungen über die damalige Art der Refrutierung finden sich in Khevenhüllers "Observationspunkten". [§48.]4) Er warnt davor, "Frangofen, Beliche und (fonderbarerweise) auch "aus Deutsch= land gebürtige" einzustellen; "benn mit folden ift felten etwas auszurichten, indem sie sich nicht leicht in die Kameradschaft nach unserer gewöhnlichen Urt zu fenn gewöhnen, auch die meisten Läufer und Großsprecher sind, die von einem zum anderen gehen"... "Obwohl die Cavalerie-Regimenter auch ein öffentliches



<sup>1)</sup> hanbichriftl. Ezemplar aus fürftl. Starhemberg'ichem Befit in ber Manustr.. Abt. ber Rgl. Bibl. Berlin. (Acc. 1889; 146.)

<sup>7)</sup> Mennert: Geich, des Kriegswesens in Europa. (Wien 1869.) — Ein Werbepatent vom 7. Marz 1703 findet man abgebrudt in Dolleczeds "Gesch, der öfterr. Artillerie". (Wien 1887.) S. 212 \*) Mennert: Gesch, der t. t. Armee. IV. (Wien 1854.) \*) Auszug ebenda.

Jahns, Geicichte ber Rriegswiffenichaften.

Werbpatent haben, so bürsen sie boch nicht öffentlich wie die Insanterie in Städten werben, weil sonst die Cavalerie einen gar zu großen Zulauf haben und niemand als Musketier sich unterhalten lassen würde. Daher muß die Cavalerie trachten, wie sie hin und wieder die Leute bekömmt." — Ühnliche Anweisungen bringen des Grasen Leopold Daun: "Richtschur und unumänderliche gebräuchliche Observationspunkten sowohl in Willtar als Deconomicis des löbl. F. M. Graff Daunischen Regiments z. F." (Luxemburg 1733.) Dauns Ansicht nach sind "Österreicher, Böhmen, Mährer und Schlesier die allerbesten Nationes" zum Soldatenstande.

Trop ber Berordnung von 1722 blieb es übrigens beständig bei der hergebrachten Wettbewerbung zwischen den Ständen und den Regimentern, und bei den letteren handelte es sich beim Ersat um eine reine Kompagniewirts ich aft, sast noch schlimmer als in Preußen, insosern die Gemeinden nicht nur die Kosten der Aushebung, sondern auch die der ersten Ausrüftung an die Theis zahlten, wobei unter den verschiedensten Rubriken Geld erprest wurde. Beispielsweise kostete i. J. 1736 die Gestellung zweier Rekruten in einem armseligen Dorfe des Fürstentums Glogau 144 Gulden 10 kr., ein Betrag, der nach heutigem Geldwert aus mindestens 800 Mark anzuschlagen ist, und dabei bewegen sich von den 28 Posten, die auf den Mann kommen, 20 in Beträgen unter 1 Gulden. Die höheren sind:

Die Landesaufgebote bestanden in hergebrachter Weise fort, und i. J. 1711 drangen die Tiroler Stände sogar auf Berzbesserung der altertümlichen Einrichtung und Wiederherstellung der Paßbesesstigungen. Buweisen, wie z. B. im span. Erbsolgekriege 1702/3 gegen Bayern und beim Aufstande der salzburgischen Proztestanten 1731, traten die Milizen auch in Wirksamkeit. Um aber nach dem Borbilde Tirols die österr. Lande "in einen bleibenden Wehrstand zu sehen", ließ Kaiser Karl VI. den Plan eines "beständigen Landesse Defensionsse hitems" entwerfen.

Die Kosten sollten von den Begeverbesserungsgelbern bestritten werden (!). Die Mannschaft mußte aus lauter ansässigen getreuen Untertanen oder deren Söhnen bestehen, welche die Obergewehre aus den kaiserlichen Zeughäusern empfingen, durch drei Jahre an bestimmten Exerziertagen geübt und dann durch neue Mannschaft ersest werden sollten. Man rechnete, daß acht bis zehn Häuser je einen Mann stellen könnten. Der Plan scheiterte an dem Widerspruche der Steiermark.

<sup>1)</sup> Bgl. "Die ichlefische Chronit", Beibl. zur Bredlauer Zeitung. 1836. 3) Mofer a. a. D. 3) Rurg: Gefch. ber Landwehr in Ofterreich ob ber Enns (Bing 1811) und Mehnert a. a. D.

Die Stände Ungarns bewilligten i. J. 1715 zum erstenmale die Unterhaltung einer beständigen regulären Armee und den zu ihrer Verpslegung nötigen Sold. — Sie, wie auch die Stände Österreichs, warben trot der oben mitgeteilten Verordnung von 1722 beständig selbst, ost sogar im Gegensatz mit der von den Regimentern unternommenen Werbung.

#### **§ 43.**

Das für bie Dienstorbnung ber Zeit vor Maria Therefia und Friedrich b. Gr. charafteriftische Reglement find Rhevenhüllers "Observationspunkte", beren Hoschft, die IV. Abt. des f. f. Kriegsarchivs zu Wien bewahrt. — Ludwig Andreas Graf von Khevenhüller-frankenburg, geb. 1683, mar ber Sprof eines uralten obermainischen Abelsgeschlechts, das schon im 11. Ihdt. nach Kärnten gekommen war, ein Enkel best gleichnamigen Berf. ber Annalos Ferdinandei, wie auch des großen Montecuccoli. 1) — Im Herbst 1723 wurde er Oberstinhaber des bisher. Dragoner-Regts. Graf Schonborn und beftrebte fich fogleich, biefer ehrenvollen Stellung prattifch wie theoretisch gerecht zu werben. Schon 1726 ließ er ein "Erercitium fur bie Dragoner ju Pferbe und ju Fug" in Drud geben2) und drei Jahre fpater erschienen die "Observationspunfte, fo ich, Graf Rhevenhüller dem mir von dero faiferl. Majestät alleranädigst anvertrauten Dragoner=Regt. hiemit vorschreibe". (Kronftadt 1729.) Gine 2. Auflage, mit einem britten Teil (bem Reglt. v. 1726) vermehrt, erschien zu Wien 1739, eine 3. vier Jahre nach dem Tode des inzw. zum Feldmarschall emporgestiegenen Verfassers ebenda 1749.8)

In der Borrede sagt Khevenhüller: "Es geziemet sich zwar nicht, daß ein Particularis Gesetze und Reguln vorschreibe... maßen dieses keiner die Authorität hat, sondern von höherer und allerhöchster Instanz muß andesohlen werden: Obzwar vor einigen Jahren solche gesinnet waren, eine Gleichheit einzusühren, dessentwegen von jedem Regiment Anno 1714 verlanget worden, nicht allein deren Ezercitien, sondern auch Wilitärische Gebräuche... einzuschien, so ist doch nicht weiters ersolget, sondern die vorige Frenheit gelassen [§ 80]... Ist demnach nöthig, daß man sich regulire, absonderlich nach denen kaiserl. Kriegs-Articuln, welche alles generaliter in sich halten und daran jeder mit seinem Jurament gebunden: Allein es sehnd solche mehrers Informationes, über welches der Soldat

<sup>1)</sup> Bgl. Graf Thurbeim: F. D. Gr. v. Rhevenhuller. (Bien 1878.)

<sup>\*)</sup> Zweite Conberausgabe 1784. 3) Rgl. Bibl. gu Berlin. (H. w. 16715.)

nicht beceiren folle, bon Militarifden Gebrauchen: bon Disciplin, Erereitio, Ceremoniali u. f. w., weffentwegen bann fich ju reguliren: 1. nach benen Rriegs-Articuln, 2. auf die Intention der Circularschreiben und Ordern, jo von Reit au Reit von Ginem Löbl. Sof-Rriegs-Rath jugefchidet, und mas darinnen befohlen genau zu attendiren, wie folches weitläufftig zu erseben aus meinem "Codice militari ober ausammengetragenen Soff-Rriegs-Rathe-Befehlen und Ordern ab anno 1700"1), nichts weniger 3. auf die von einer hoben Generalität eingeführten Gebräuche, welche wegen Dero Approbation zu einem Gefete worden, 4. mas vornehme Generalen, emfige Obriften und Regiments-Commendanten zu bochfter Approbation gang Löblich zur Aufrechterhaltung und Befördernus herren-Diensten ben ihren unterhabenden Regimentern eingeführt und nüplich practiciret, und baben 5. nicht zu verwerffen, mas zu taiferl. Diensten tauglich und nütliches unter fremder Herren Truppen practiciret wird; dann 6. mas täglich nüpliches erfunden wird und die Brazis beffer lernet. - Beffentwegen, um meinem unterhabenden Regiment gewisse Regulen vorzuschreiben, alles basienige versammlet habe, was ich in meinen von Jugend auf practicirten militarischen Diensten ob= ferviret und mit Abbrobation practiciren gesehen."

Benn man diese sehr bezeichnende Borrede mit der Haltung der gleichzeitigen Reglements Friedrich Wilhelms I. vergleicht, so hat man handgreiflich den Untersichied österreichischen und preußischen Besens in der ersten Hälfte des 18. Ihdes.

Der Borrebe folgt als Einleitung des I. Teils eine außersorbentlich genaue "Explication der Kapferlichen Kriegssurtiful".

Es sind derer 60, und jeder wird sorgsältig erläutert, wobei scharfe Seitenslichter auf die damalige Mannszucht fallen. So z. B., wenn Berf. sagt: "Es seynd manche Bein-seuchte Mäuler, die sogar von ihrer Montirung, ja das t. t. Gewehr selbsten angreissen, solches verlauffen oder aber um ein geringes versessen, welches tein ehrliedender Soldat nicht thut..." Oder wenn er seine Besprechung der Duellverbote mit folgenden Worten schließt: "Es ist ein gemeines Sprichwort: Wer sich unter die Kleyen mischt, den fressen die Aue. Wer aber ehrbare Leute frequentirt, sich auf das Saussen und Spielen nicht begibt und allezeit mit braden und ehrbaren Leuten umgeht, geräth nicht leichtlich in solche Ungelegenheiten und Verdrießlichseiten; denn zwischen braden Leuten hält ein Degen den anderen in der Scheide". — Der Erläuterung des 25. Artitels, demzusolge Zauberei mit Feuer bestraft wurde, läßt sich ein leichter Humor anmerken, der anzubeuten schein, daß Khedenhüller steptisch von jenen Zauberfünsten dachte.

Nun folgen die eigentlichen "Observations-Punkten", b. h. ein Ümterbuch für alle Chargen des Regiments.

Bom gemeinen Dragoner handeln 26 Bunkte. Die "Bauernart" foll herausgetrieben, gute "Soldatenart" gelehrt werden. Frömmigkeit, Reinlichkeit und Sorgfalt, Höflichkeit, Genauigkeit in allen Einzelheiten werden bringend

<sup>1)</sup> Dies Wert Khevenhüllers ist mir unbefannt geblieben; merkwürdigerweise erwähnt es auch Graf Thürheim nicht.

empsohlen. Richt eingenommen zeigt Khevenhüller sich von gewissen altüberkommenen Gebräuchen, wie die "Abhaltung des Mahkönigs, wo die Dragoner einen zum König erwählen und unter sich unterschiedliche Chargen vergeben, zu ihren Ossieren und Bürgersleuten gehen, den Mahtag anzuwünschen u. s. w. — "Ist auch verbotten und stehet gar schändlich, wenn die Dragoner hin und wieder herumgehen, bei denen Bauern oder Bürgern Flachs, Schmalz, Speck, Salz u. dgl. sammeln und betteln." — Eine Schlacht nennt Berf. "den Chrentag aller braden Soldaten" und sagt: "Die irregulirten Feinde, als nehmlich die Türken u. dgl., werden mit Feuer attaquiret und zurückgetrieben, der regulirte Feind, als die Franzosen u. dal. mit dem Säbel in der Kaust."

Für ben Korporal gibt es 55 Observationspunkte. Diese Charge bezeichnet ber Graf als die schwerste und satigabelste bei der Kompagnie. Der Corporal soll daher weder zu jung noch zu alt sein, "Bescheidenheit haben, etwas lesen können, nicht brutal, kein vitium als Rauber, Spieler und Sauser sehn und seine Pssichten mit Promptitudine verrichten". "Er soll einen "besossen Kerl, der seiner Vernunft ohnedem beraubt ist", nicht mit Schlägen tractiren, sondern erst des andern Tags bestraffen; wenn derselbe aber kein Prosesssionsz, sondern nur Gelegenheitstrinker ist, und sonst keine Ungelegenheiten macht, soll er mit einem Verweise wegkommen. — Sehr genau geht Vers. auf die einzelnen Dienstverrichtungen ein: Kommandoritt, Ordonnanzs, Wachts und Patrouillendienst, Beaussichtigung der Leute und ihrer Armatur, der Pferde und ihrer Bartung, der Quartiere, der Beaussichtigung der Menage u. s. w. Der Korporal soll "mit der Prima Plana Cammeradschaft halten, nicht mit den Dragonern".

Die Zahl ber Observationspunkte für den Bachtmeister ist 33. Er soll sich ein gutes Bagagepserd und einen Jungen halten, nicht etwa ein schlechtes Pserdsein, sondern ein solches, welches, da sein Dienstpserd krumm, er auch bei der Rompagnie reiten kann". Die etwa straffälligen Bolontaires oder Edelleute darf er nicht mit Schlägen traktieren, sondern soll sie in Arrest nehmen und beim Regiment angeben. Brot, Heu und Hafer sind stets in seiner Gegenwart auszuteilen. Er hält die Rapporte ab, sührt die Tabellen über Stand und Dienst, beaussichtigt die Korporäle, visitiert Rekruten und Remonten.

Bom Regiments = Abjutanten reden 49 Kuntte. Er hat beim Regis — ment dieselbe Stellung wie der Wachtmeister bei der Kompagnie und "gehöret zu dem Stab, und hat niemand mit ihme nichts zu schaffen als der Regiments-Commandant, Oberst-Lieutenant und Obrist-Wachtmeister, unter welcher Stod er zwar stehet; ist aber sehr schändlich, wann man einen Regiments-Abjutanten prügelt, maßen er die Regiments-Beschse ausgiebet und durch ihn das ganze Detail gehet; jedoch, wann er es verdienete, die Reprimanden, Arrest und Prososen nicht achtete, so soll er durch den Provosen abgestrasset werden, oder der Commendant kan ihn wol selbst prügeln. — Sonsten hat kein Offizier den Absiutanten im geringsten nicht übel zu tractiren"; er aber soll "gegen alle Officier hösslich sehn; da er unter ihnen ist, soll er seinen Hut nicht aussehen und Cammes rade mit ihnen machen wollen; sein Kang ist der älteste Wachtmeister". Daher wird er denn auch in Krankheitssällen vom nächstältesten Wachtmeister vertreten.

Er soll allzeit nüchtern sein und drei leichte Pferde halten, von denen eins stets gesattelt sein muß. Arretierten Offizieren nimmt er Stod und Degen ab und gibt sie ihnen nach der "Loslassung" wieder, wofür ihm eine "Discretion" gebührt. Er sührt die Diensttabelle, Kommandierliste und das Protokoll (Journal) und reitet beim Regiment seinem Obersten voraus.

Es folgen dann für ben & ourier (Rechnungsführer) 21, für ben Broviant = meifter 11, ben Quartiermeifter 34, ben Regimentefelbicherer und Gesellen 10 Observationsbunfte. Genau spezifigiert wird ber Inhalt bes Feldtaftens für die dirurgifden Inftrumente und die Debitamente. Sierbei wie unter ben 13 Buntten für den Regiments=Bater ift manches von allgemein tultur= geschichtlichem Interesse. "Bei großer Straff" bat dieser bafür zu forgen, baß niemand ohne Empfang ber beiligen Saframente babinfterbe. "Bor bem Beicht= gettel tann man ihm jagrlich 1 Grofchen ju feiner Douceur geben, weil ohnebem feine t. t. Vage fich honnetement aufzuführen, nicht erkledlich ift." — Den Brofofen nannte man ben "Bater bes Regiments". Er tonnte gum Lieutenant avancieren. Bon ihm handeln 38 Buntte. Unter feiner Aufficht ftanden: Die Marketenber, Fleischhader, die Mage, Zimente (Aichungen), Gewichte und Bictualien, die Stedenknechte und ber Trof. Er follte mit Silfe bes Baters bagegen einschreiten, daß Offiziere "unter bem Bratert einer Röchin" Rontubinen ober huren hielten. Bei ber Beftrafung Berurteilter (Spiegrutenlaufen, hinrichtungen) spielte er eine wichtige Rolle; ibm tam es gu, um Gnabe gu bitten. - Bom Bagenmeifter handeln acht Buntte. - Am gablreichsten find die Observations= puntte für den Auditor und ben Regimentefefretar, namlich 105. -Bezeichnend ift die Borfchrift: "Beim votiren muffen teine bubiofen Borte gebraucht werben, wie: halte davon, meine u. bgl., fonbern positive, b. i.: ertenne, ibreche, condemnire ibn u. f. m." - Der Regimentsfefretar führte ben Brief= wechsel mit bem Soffriegsrat, ber Generalität, bem Rriegstommiffariat, ben Regimente-Agenten; er war alfo gewiffermaßen ber Minister bes Muswartigen, mabrend der Regiments-Abjutant Minister des Inneren mar. Befentliche Buntte feiner Aufmertsamleit find Reinheit bes Geschäftsstils und Richtigkeit ber Titulaturen. Den Inhalt eingegangener Briefe bat er bem Oberften "nicht buntel ober malitios zu expliciren". Sein Konzept foll flar, nicht zweibeutig fein; er foll auch nicht, wie zuweilen geschieht, "feine Feber zu fcarf fpipen". Er hat Correspondeng=Brototoll und ein Nomentlaturbuch des gangen Regiments gu führen. - Feldmarichallen, Generalen ber Rav. und Feldzeugmeistern gebührt das Brabitat "Erzellenz". "Die Herrn F.=M.-Lieutenants nehmen gemeiniglich von ihren Subordinirten biefen Titel auch, der ihnen aber von Soberen nicht gulommt." Dem Regiment gebührt bas Beiwort "Löblich". Jeber Offigier, ber nicht Ravalier, ift "Wohlebelgeborener", ein hauptmann aber überdies noch "Hochgeehrter", ein Lieutenant und Fähnrich "Bielgeehrter"; indes betitelt der Soffriegerat die letteren "nach bem alten Gebrauch unserer Teutschen Ceremonien" nur "Ebel-Geftrenge". Die Unterschrift eines Untergebenen ift "ichulbiger Diener". Dem Gemeinen fchreibt man: "Lieber Dragoner N. N.", ebenfo bem Bachtmeifter und Korporal; Überschrift "an den Mann N. N.", Unterschrift "Billiger".

Der Observationspunkte für die erste Ofsizierscharge, den Fähnrich, sind 23. "Er wird nicht unbillig die Mutter der Compagnie genannt, weil ere für alle Delinquenten fürbitten muß", sowie auch diejenigen, "so vor Schelmen declarirt und in Henters Hand gewesen seynd", durch Fahnenschwingen wieder ehrlich macht. Er beaussichtigte die Kranken, bewahrte die Standarten und tat Ordonnanzdienst bei Generälen. Wenn er bei einem General zu Tische saß, so sollte er sich "ershaben aufführen, vorschneiden und vorlegen und sobald die letzten Speisen servirt, ausstehen, nach einer kleinen Weil eine Reverenz machen und sich zu seinen Ordonnanzen versügen". Zu Partikulardienskleistungen soll der General den Ordinanze-Fähnrich aber nicht anhalten.

Für die "zweite Berson" bei der Kompagnie, den Lieutenant, hat Khevenshüller 21 Observationspunkte. Der Lieutenant erstattet morgens und abends dem Hauptmann Rapport, geht ihm in allem emsig an die Hand, visitiert häusig Leute und Pferde, revidiert halbjährlich den Kassa-Extrakt, rangiert die Kompagnie und überwacht den inneren Dienst sowie die Einzelabrichtung.

Bom Haubtmann handeln 56 Observationspunkte. Bor allem soll er "die Mannschaft und Pferd mit ihren Tugenden und Mängeln tennen . . . Es wird ihm nicht allein die Lieb procuriren, sondern auch eine große Eftime machen, wenn er alles ber Justig gemäß thut". Mit seinen Offizieren soll er in guter Einigkeit leben, sie nicht "aus Baffion und Chitane" in Arrest schiden, "maßen die Gubordination teine Stlaveren ift". Rein Solbat foll mit ichimpflicen Borten, Ohrfeigen, Jufftögen behandelt werden; liege doch "eines jeden Ehre darin, daß er ehrliche brave Leute commandire". Nächst Subordination und Gehorsam ist Höflichkeit allgemeine Pflicht der Offiziere, wie es "die ordinari manière de vivre" mit sich bringt, daß jeber dem anderen die gehörigen égards erweist. Das höchste Dag der vom Hauptmann zu verordnenden Leibesstrafen sind 50 Brügel; was darüber, gehört zu den Regimentsftrafen. Reue Unteroffiziere wählt man am besten aus fremden Rompagnien, "maßen bei eigner Compagnie die Familiarité und Partialité gegen ihre früheren Saufbrüder und Gevatter factiones verursacht". — "Es wird mancher Hauptmann sagen, daß er in der Rechenkunst nicht verfiert, sich nur auf den Degen, nicht auf die Feder apliciret, ist aber im Geringsten keine Ausrede, indeme keine große Rechnung brauchet, wenn man das Caffabuch in rechter Ordnung hält." Alle Ausfälle hat der Hauptmann zu beden. \_ "Er foll trachten, fich mit einem guten Tambour zu verfeben . . Diefer ift ichulbig, den Sauptmann, in deffen Abmesenheit den Lieutenant, zu bedienen, "excepto feinen Jagdhund zu füttern oder Ruchelbubendienft zu thun, auch feinen Narren abzugeben, wie manche Brofession davon machen wollen. Wenn der Saubtmann ausreitet, tann er ben Tambour hinter fich reiten laffen, ber Lieutenant aber nicht".

Dem Oberstwachtmeister gelten 114 Punkte. Er soll "ein rechtes Protocoll" des Regiments sein, von allem und jedem wissen, alle Tabellen überswachen, das Terrain rekognoszieren, das Exerzitium und die Marschordnung überswachen, die Marketender tagieren (die ihm daher, so oft sie frisch anzapsten, die "sog. Stichmaaß" überbrachten), den Kriegsrechten und allen Exekutionen präsi-

bieren. Er darf nicht an den allgemeinen Stadtgalgen hängen lassen, "weilen das Regiment seine eigene Jurisdiction hat". Bom Steigriemenlausen ist Khevenshüller kein Freund. Er sindet, daß es "öfters großen Schaden thut, indeme sehr oft geschehen, daß solche hiernach eine Lähmung in der Schulter bekommen". — Da es wegen der meist sehr ausgedehnten Dislokation eines Regiments selten möglich war, dasselbe ganz zusammenzuziehen, so sollte der Najor wenigstens die nächst gelegenen Kompagnien einmal monatlich im Sommer vereint exerzieren und die Leute in steter Beschäftigung halten mit Scheibenschießen, Grasmäßen, Heuspinnen, Zelte ausschlagen u. dgl. Handwert oder Bauerarbeit sollten sie jedoch nicht treiben, "indem sie wieder Bauern werden und mehr auf dieses als auf das Soldatenmetier sich verlegen, zerreißen die Montirung, und letzlich wird doch alles Verdiente versossen.

Die Observationspunkte für den Oberst=Lieutenant sind, da dessen Sbliegenheiten teils mit denen des Obersten, teils mit denen des Oberstwacht= meisters zusammensallen, nur mit acht Rummern bezissert. Besondere Ausmerksamskeit soll er auf "Charactère und Capacité" der Obers und Unterossiziere richten und sich möglichst nach dem "Humeur" des Obersten verhalten.

Bom Obersten handeln 14 Observationspunkte. Er soll uneigennüßig sein, in Freundschaft mit den Stadsofsizieren leben und die Privilegien des Regiments aufrecht erhalten. Es gab damals zwei Oberste: den wirklichen "Proprietär, Eigenthümer" oder Inhaber und den "angesetzen Oberst oder Titularis", d. h. der tatsächliche Commendant, der an Stelle des gewöhnlich als General anderweitig verwendeten Inhabers den militärischen Besehl führte und meist auch mit Berwaltung und Gerichtsbarkeit des Regiments betraut war. Jede Arreststrase eines Ofsiziers, jeder allgemeine Regimentsbesehl mußte dem "Proprietär" vorgelegt werden, ebenso die Korrespondenz mit dem Hosstragsrate, und monatlich war ihm ein genauer Rapport nebst Kassabuch einzusenden. Der Oberst war nur von demjenigen General abhängig, "an welchen er durch den Hosstregsrath angewiesen", im Felde nur von dem kommandierenden General und jenem, dem er hinsichtlich des "Flügels" (rechter oder linker Flügel des betressenden Tressens) unmittelbar unterstand.

Der II. Teil ist allgemeineren Charakters und bringt elf Abschnitte in nachstehender Ordnung:

1. Bon ber Subordination, Gehorsam und Respect. — 2. Bon Conduite der Herren Officiere. — 3. Bon Regimentsprivilegien. — 4. Bon unterschiedlichen Diensten. (Bereitschaften, Detachierungen Bach= und Ordonnanzdienst, Fouragier= Commandos, Faschinen= und Schanzarbeiten u. s. w.) — 5. Bas in Garnisonen zu thun sei. — 6. Bon Ceremoniel und Ehrenbezeugungen im Präsentiren, Salutiren, Spielschlagen und Wachtgeben. — 7. Ceremoniel von neuer Standartanschlag und Behhung. — 8. Bon Borstellung derer Officiers. — 9. Bon Remonte und Recrutirung [S. 1587]. — 10. Bon Musterung und Revissionen. — 11. Bon Begräbnissen.

Auf diese Dinge näher einzugeben, wurde zu weit führen. Hervorgehoben sei nur, daß die ben Offizieren gegebenen Ratschläge den Grafen Rhevenhüller

als einen ebenso ebel-sittlichen wie weltgewandten Borgeseten zeigen. Dafür mögen folgende Stellen zum Beweise dienen, deren Gesinnung freilich besser ist als ihr Deutsch:

"Ein jeder, um volltommen perfectionirt zu sehn, soll sowohl äußerlich als innerlich ein honnete homme sehn, da nichts contrairers der Bradour und Valor ist als ein übles Gewissen, auch jedweder, er mag noch so seelegteit sedendet; wenn er also in Occasion kommet, so kan ganz leicht geschehen, daß er in die Lacheté zu fallen, ganz nahend stehet, dadurch die Tramontana verliehret, seiner eigenen Person und Herrendiensten den größten Prasjudiz machet"... Die Ofsiziere sollen mit Höheren umgehen und sich den Generälen bekannt machen. "Ich habe östers stattliche Ofsiciers gekannt, welche zu keinem Avancement gelangen konnten, weil man von ihnen nichts gewußt; indeme solche allezeit zu Haus gesessen sehn und sich nirgends producirt; es ist auch dem Regiment eine Ehre, wenn ein Ofsizier zu einem anderen Regiment mit Avanscement in Regard seiner Weriten begehrt wird ... Ich sehe täglich gar hübsche Ofsiciers, welche theoretisch gar wol gebildet und auch sehr sindig waren, aber im Praktischen aus Wangel an Gelegenheit wenig oder nichts gesehen hatten und die sich durch den Umgang mit höheren Ofsizieren informirten."

Den III. Teil ber letten Ausgabe von Khevenhüllers tüchtigem Werke bildet das später zu besprechende Exerzier=Reglement [§ 91].

#### § 44.

Die Militär-Justiz ersuhr eine neue Regelung burch Erlaß einer Form der Bestallung eines Malesiz-Gerichtes bei der kais. Armee v. 1723.1)

Hatte im 17. Ihbt. das Inquisitionsversahren nur gewohnheitsmäßig, ja eigentlich mißbräuchlich das Anklageversahren verdrängt, so wurde jest in Österzeich, und nach bessen Borgang sast überall, die Inquisition durch Geses als das allein gültige Versahren anersannt, und wenn früher die peinliche Frage (d. h. die Tortur) eigentlich nur geduldet war, so wurde auch diese jest sanktioniert. Bon Anklage, Berteidigung, Össenklichseit und Mündlichseit war keine Rede mehr — sür alles das hatte der Auditor Ersah zu leisten. Er begann damit, sich prasmissis curialibus bei den Erschienenen zu bedanken, zeigte dann die Ursache der Ladung an, nahm den Mitrichtern den Sid ab, rekapitulierte in Kürze die gezschlossenen Alten, fragte die vorgesorderten Parteien, ob sie noch etwas zu erinnern hätten, unterwies, nachdem jene abgetreten, die Richter in dem, was rechtens, applizierte den Articulsbrief und sprach dann die Herren Assessores um Erteilung ihrer Votorum an, nahm diese zu den Alten und ließ unterschreiben. — Als

<sup>1)</sup> Bunig a. a. D. Bgl. Ortwein und Molitor: Rriegsgerichte und Militarftrafen. (Bien 1855.)



Gesehuch galten dabei bis 1768 noch immer Maximilians II. Reuterbestallung und Leopolds I. Artikelsbrief, welche verordnen, daß alle von den Militärpersonen begangenen Malesiz=Sachen, d. h. die schweren gemeinen Berbrechen, nach Karls V. Halsgerichtsordnung gestraft werden sollten. Als Auditoren sungierten jest durchweg gedrüfte Rechtsgelehrte, doch immer nur, wenn sie vom Kommandanten oder Regimentsinhaber den Auftrag erhielten; denn nur diesen stand das jus gladii et aggratiandi zu. Festgestellt wurden ihre Besugnisse durch ein kaisers. Regulament vom 1. März 1737 über den "Gerichtszwang der Regi=menter" und durch die t. k. Korm vom 5. Rovember 1745, "wie es mit der Jurisdiction zwischen Militar= und Civilstellen gehalten werden soll". In 2. Instanz entschieden Militärappellationsgerichte oder Generasauditoriate.

Zu erwähnen ist aus dieser Zeit noch Maldoneri Synopsis militaris oder Begriff der kaiserl. Kriegsartikel. (Nürnberg 1733.)<sup>1</sup>)

### § 45.

Über die Montierung erließ Karl VI. i. J. 1720 ein genaues Reglement.<sup>2</sup>) Das handschriftl. Projekt eines Marsch=Regle= ments v. J. 1732 bewahrt die VIII. Abt. des Wiener Kriegsarchivs.

In Betreff bes Verpflegungswesens blieb lange Zeit maßgebend das vom Prinzen Eugen redigierte Reglement Kaiser Karls VI. vor bero im Kgrch. Ungarn stehende Miliz von 1720.

Aus ihm und seinen aussührlichen schematischen Übersichten abgeleitet ist das Regulament, nach welchem die in dem Erzherzogthumb Sterreich ob der Enns pro Anno Wilitari 1721 hybernierende Kay. Miliz sowohl zu Fueß als zu Pferdt ohne Unterschied sich zu verhalten hat, Wien, 18. Oft. 1721. (Archiv des k. k. Winisteriums des Innern.)

Unteroffiziere und Gemeine sollten mindestens immer zu vieren zusammengelegt werden. Zu verabreichen war ihnen die Liegerstatt, Holz, Licht und Rüchengeschirr.

Was die Truppenunterbringung im Frieden betrifft, so unterscheiben kais. Verordnungen von 1733 drei Arten: a) in förmlich gebauten Kasernen und sonstigen Wilitärgebäuden; b) beim Bürger und Landmann; c) in sog. "Wilitärzinszimmern". 4)

<sup>1)</sup> Sauptionfervatorium in Munchen. (E. b.)

<sup>&</sup>quot;) Mennert a. a. C. 3) Ebba.

<sup>4)</sup> Frang Subner: Milit. Dlonomie-Spftem ber t. t. Armee. (Bien 1820.)

Lettere Einrichtung ist eigentümlich österreichisch. Sie beruhte auf der den Hauseigentümern allgemein auferlegten Berpstächtung, in Ermangelung ärarischer Gebäude, die sür die Regimentsparteien erforderlichen Quartiere, soweit sie entbehrlich, für einen durch die dürgerlichen Behörden sestzustellenden Mietszins abzutreten. Die erste Einrichtung solcher Zimmer hatten die Stände zu beschaffen; das Militärärar sorgte sür die Instandhaltung; die Wohnbarhaltung, Erleuchtung und Heizung aber lag dem Hauswirte ob. Der Zins, welcher diesem gezahlt wurde, war allgemein auf jährlich 42 st. normiert, doch so, daß die Behörde, nach Maßgabe der Preise des Holzes und dergl., gewisse Änderungen eintreten lassen konnte.

Zwei Denkschriften aus b. J. 1738, eine bezgl. ber Übelstände bei der Armee, die andere über gewisse Mängel bes Geschäftsganges bes Hoffriegsrats, bewahrt die IX. Abt. bes k. k. Kriegsarchivs zu Wien.

# o) Beermefen ber geiftlichen Rurfürften. § 46.

Die militärischen Leistungen der geistlichen Kurfürsten waren gering. Ihre auf das Kriegswesen bezüglichen Erlasse tragen fast durchweg einen vorbeugenden, nach außen hin abwehrenden Charakter. Das ergibt z. B. folgende aus der "Vollständigen Sammlung deren die Verfassung des Hohen Erzstifts Cölln betreffenden Stücken und Edikten" II (Cölln 1773) entnommene Zusammenstellung.

Am 20. August 1701 Berfügung, wie die im Lande befindlichen Desersteurs erpstiftischer Truppen zu behandeln seien. (Wiederholungen 29. Oktober 1724 und 16. August 1729.)

Um 2. März 1716 und 19. Februar 1723 wird fremde Berbung versboten, am 22. Januar 1724 sogar die Bertreibung der Fremdwerber mit beswaffneter Hand angeordnet. (Wiederholung und Berschärfung 5. Januar 1732.)

Am 26. März 1726 befiehlt der Kurfürst, daß die Untertanen nicht in frem de sondern in erzstiftische Dienste treten sollen (Wiederholung 27. März 1727), verbietet aber später (16. Februar 1739) jede Gewaltwerbung derselben.

Um 15. April 1717 erging eine Berordnung wegen des Servis und Borfpanns.

Am 28. April und 16. Mai 1736 werden die Streitigkeiten zwischen Militär und Zivil verboten, und angeordnet, daß vorkommenden Falles bürgerliche Bersonen nicht vor das Militärgericht zu stellen seien.

f) Bayerifches, pfalzisches und pfalzbayerisches heerwesen. § 47.

Anfangs des Jahrhunderts nahm das bayerische Landesaus = schußwesen neuen Aufschwung, indem Kurfürst Max Emanuel am 15. Mai 1702 ein Edikt erließ (bayer. Reichs-Archiv, Militaria ad 39), welches eine "Generalmusterung des Landsahnens" und eine Aussonderung der tüchtigsten Mannschaften in einen "engeren Ausschuß" befahl. Gleich darauf wurde der Ausschuß für die Rekrutierung des stehenden Heeres nutbar gemacht; denn seit 1703 wurden jedem Regimente 70 bis 150 Mann aus dem Landsahnen zugeteilt. Anfangs stieß das auf Schwierigkeiten; aber unter Carl Albrecht wurde es durchgeführt und zugleich eine Art Krümpers System eingerichtet.

Der Kurfürst hatte sich durch den Allianzvertrag mit Louis XV. i. J. 1733 verpflichtet, gegen 800 000 Gulden jährlicher Subsidien mindestens 26 000 Mann, teils Reguläre, teils Milizen, zu unterhalten. Infolgedessen erhielt 1784 jedes Insanterie-Regiment 400 ledige und "ansehnliche Bauernsöhne" aus den Landsahnen zum Ersah, um sie auszuezerzieren. Nachdem dies geschehen, wurden sie mit Gewehr und Tasche entlassen und traten wieder in die Miliz zurück, um mit dieser einsberusen zu werden. Übrigens arbeitete diese Einrichtung nicht nach Wunsch. Die Landsähnler, die sich daheim außer aller Gerichtsbarkeit glaubten, verübten mehr Erzesse, als sie Dienste leisteten.

Die bayerische Kavallerie war bis z. J. 1732 unberitten. Damals indessen genehmigten die Stände eine Remontierung von 3000 Pferden. J. J. 1740 zählte sie 15 Eskabrons.

Die Offiziersstellen waren täuflich. 1)

Das Patent eines Hähnrichs kostete 300, das eines Hauptmanns 800, das eines Oberstwachtmeisters 2000, das eines Oberstlieutenants 4000 Gulden. Dabei wurden die Ofsiziere nicht bezahlt, blieben vom Wohlwollen ihrer Quartiergeber abhängig, die sie ost schmählich behandelten, und so war es nur begreislich, wenn der Ofsiziersstand verwahrloste. Welche Zustände in ihm herrschten, lehrt ein kursürst. Detret v. J. 1753. (Archiv-Conservatorium. Rünchen. Hösamtsregistratur Nr. 20).)

An Dienstordnungen sind zu erwähnen: Churfürst Max Emanuels in Bayern Mandat wider das Duelliren und Balgen de anno 1701, das 1720 erneuert wurde.

<sup>1)</sup> Erst 1799 wurde der Bertauf der Offiziersstellen völlig abgeschaftt. Bgl. den Auszug der betr. Rabinets-Ordre in der Einleitung zu Schelhorns "Gesch. d. baher. Ariegsschule." (München 1883.) \*) Auszug dei Münick: Gesch. der Entwickslung der baher. Armee seit zwei Jahrhunderten. (München 1884.)

\*) Bünig a. a. O.

Desfelben Patent wiber bie Spione von 17031).

Articuls-Brief, der beh Churfürst Maximilians Emanuels in Bayern sammtlichen Soldateska zu verlesen und zu observiren ist, de anno 1717.

Die Berpflegungs-Ordnungen eröffnet das Reglement, was benen sämtlichen sowohl hohen als niederen Kriegs-Offisciern statt des sonst in natura genossenen Servis künftighin an Geld zu verreichen ist, de anno 1715.8) Daran reihen sich:

Verpflegungs-Ordonnanz vom 15. Mai 1722. (Kriegsministerialregistratur in München. Act: Formation der Armee. VIII.)4) (Aufbesserung i. J. 1735)5).

Mandat über bie Quartier=Ordnung vom 1. März 1738, wiederholt burch Befehl vom 13. Sept. 1745.

## g) Rurfachfifches Seerwefen. § 48.

In Sachsen enthielten die Reversalien, welche zu Ende jedes Landtages ausgestellt zu werden pflegten, die Forderung: der Kursfürst wolle ohne der Landschaft Bewilligung kein Kriegsbündnis und keine Werbung vornehmen. ). Demgemäß trasen die Versuche, das Heer durch Aushebung im Lande, Ausbietung von Defensionern und Rittern, zu ergänzen, auf fast noch größeren Widerstand als in Bahern. Das verbriefte Recht der Bevölkerung gestattete allerdings, bis zu 2% der männlichen, kriegstüchtigen Mannschaft auszuheben; aber der Widerwille des Volkes und die Sebe in den Kassen, welche stets zu Verhandlungen mit den Ständen zwang, sieß es nicht dazu kommen. Freie Werbung, sowie Kapitulationen mit fremden Fürsten und Herren beherrschten daher bis zur Neubildung nach dem siebenjährigen Kriege durchaus das sächsische Heerwesen, das jedoch trozdem, wie das preußische, in seinem vorzugsweise dem einheimischen Abel angehörigen Offizierskorps einen sesten Küchalt sand. ).

Ein Mandat vom 27. Febr. 1702 verbot alle Ezzesse bei Werbungen.8) — Mandate von 1704, 1706 und 1721 besichäftigten sich mit den Deserteurs.9)

<sup>1)</sup> bis 3) Bunig a. a. D. 4). u 5) Münich a. a. D. 6) Mofer a. a. D.

<sup>7)</sup> Bgl. Schufter u. Frande: Weich. b. Sachf. Armee. (Beipzig 1886.) 9 u. 9 Bunig a. a. D.

Das beste Bild der kursächs. Armee, belebt durch Seitenblicke auf andere Heere, bieten die Kapitel 3—37 des II. Teils von Hannk Frdrchs. v. fleming "Bollkommen Teutschen Soldaten" (1726). [S. 1455.] Sie stellen ein aussührliches Ümterbuch dar und handeln besonders eingehend und aufrichtig "Bon der Werbung".

Rlemming fagt: "Bor Alters wurden die Soldaten freiwillig geworben. Es wurde durch öffentlichen Trommelschlag tundgethan, wie ein unbermeidlicher Krieg wider den Erbjeind jur Boblfahrt des beiligen romifchen Reichs und jur Abwenbung der Gefahr vom Baterlande bevorftande, und also murde einem Jeden fund gethan, wer Luft und Beliebung hatte, por die Ehre Gottes und das Seil des Baterlandes zu fechten, fich um Gelb anwerben zu laffen. Der Berber ober biergu tommanbirte Unteroffizier hatte einen but voll harten Gelbes von Gilbermungen und Thalern bei fich, ruhrte folches mit ber Sand öfters um, ben jungen Leuten Luft hierdurch zu machen. hinter ihm ftunden die Tambours und Querpfeifer, auch andere Musikanten, und an Bier und Wein fehlte es auch nicht, und die neue Montur wurde zugleich mit vorgetragen. Benn sich nun Jemand anmelbete, um ein Solbat zu werben, fo marb ihm zugetrunten, die Sand geboten, bas Berbegeld gegeben, die neue Montur angezogen, und so erhielt man tapfere Sol= daten. Rachbem aber aus allerlei Affekten der großen Herren mancherlei unnötige Kriege erregt wurden und man die armen blessirten und invaliden Solbaten hülflos gelassen, so daß vielen jungen Leuten der Appetit zum Kriege ziemlich vergangen, jo fing man nachgebends an, auf die gewaltsame Berbung bedacht zu sein, und man nahm die Leute zusammen, wie man sie bekommen konnte, sie mochten zum Kriege Luft haben ober nicht. Bei einer extraordinaren Berbung gescheben mancherlei Erzeffe, mehrentheils aus ber Schuld intereffirter Offiziere, Die hierbei ihren Beutel fpiden. Es wird öfters ber Bauersmann vom Bfluge und aus ber Scheuer genommen, ber Müller aus ber Mühle, ber Bader vom Dien, der Schmied vom Umboß, ja man holet bisweilen aus den Betten und aus den Kirchen. Man plaget sie mit hunger und Durft, mit unbeschreiblicher Site und allerhand Qual, damit fie einwilligen, Goldat zu werden. Jedoch find von folden gezwungenen Solbaten ichlechte Dienste zu erwarten. Bielen fehlet es an Berg; fie benten ftets an ihre zu hause zurudgelaffene Beiber und Kinder; gebet es an ein marfchiren, fo ergreifen fie die erfte Gelegenheit die befte und befertiren mit völliger Montur und Gewehr. Ja manche seben wohl gar die Gelegenheit ab, daß fie in der Schlacht benjenigen Offigiers, die fie auf gewaltsame Art geworben, eines versetzen. Nachdem nun folche gezwungene Berbungen viel bose Suiten nach fich ziehen, so ist einem Botentaten bergleichen nicht anzurathen, und ein chriftlich ehrliebend und gemiffenhafter Offigier wird fich bavor huten und lieber feben, wie er zum Dienste seines Herrn mit guter Manier willige Leute zusammenbringe."

Hierher gehören außerbem die Kapitel 3 und 5 des fünften Teils von Flemings Werk; benn diese handeln in sehr bemerkense werter Weise "Bon der Krieges Berfassung und dem Defenssions Wesen", sowie von der "Lands Milico".

Der Milizgedanke trat noch einmal hervor in der Aufmahnung aller fächfischen Untertanen gegen König Karl XII.

Auf dem Gipfel seiner Entwickelung erscheint das sächsische Kriegswesen vor dem siebenjährigen Kriege in dem Lager von Mühl= berg 1730. Es erschienen darüber:

Das jauchzende Sachsen. Ausstührliche Relation der Merkwürdigkeiten, die sich bei dem magnifiquen Agl. Pohlnischen und Churf. Sächhischen Lust= Campement bei Mühlberg anno 1730 zugetragen (v. O. u. 3.).1)

Grundriffe ber Rriegsübungen ber Churf. Sachfifden Truppen

bei Beithan (o. C. u. 3.).2)

Unter den Dienstordnungen steht in erster Linie "Herrn Friderici Augusti, Königs in Polen und Churfürstens zu Sachsen, Articulsbrief" vom 30. Novbr. 1700.3)

Ihm schließt sich eine Reihe Duellmandate an: von 1706, 1709, 1712 und 1717.4) — "Nachrichten von der MilitärsGerichtsbarkeit beim Sächs. MilitärsGtat v. J. 1732" bewahrt das Hauptstatsarchiv zu Dresden. (Nr. 9119.)

Ebenda finden sich (Mr. 9102) die "Verpflegungs", Ein" logirungs" auch March"Reglements vor die churfürstlich Sächsische Miliz von 1698—1703". Eine neue Ordonnanz über diese Gegenstände erließ der Kurfürst-König am 7. Sept. 1714.5) — Im Mai 1729 erging ein "Montirungs", Ausrüstungs" und Armatur" Reglement", dem am 24. Jan. 1743 ein "Wirtschafts"Resglement" folgte.7)

Kartelle schloß Sachsen mit Preußen 1717, 1718 und 1725, mit dem Kaiser und dem Könige von Polen i. J. 1725. Sie finden sich im Hauptstatsarchiv zu Dresden. (Nr. 9120 und 9119.)

Bemerkenswert erscheint es, daß sich in bemselben Archive nicht weniger als 18 Bücher über preußische Werbeerzesse in Sachsen von 1716 bis 1718 finden. (Nr. 9094—9096.)

# h) Rurbraunschweigisches Beerwesen.

**§ 49.** 

Auch in Braunschweig war die Werbung regelrechte Quelle ber Refrutierung; ber Kompagniechef forgte für ben Ersat seiner

<sup>4)</sup> bis 7) Bgl. Schufter und Frande: Geich. ber Cachi. Armee.



Bibl. b. gr. Generalstabes zu Berlin.
 Rgl. Bibl. bafelbst. (Lib. impr. rar. fol. 801
 802.)
 Abbr. bei Bünig a. a. D. und bei b. Fleming S. 139.

Truppe, wofür er bestimmte Werbegelder erhielt. Gewisse Kategorien ber Untertanen waren jedoch von der Werbung befreit.

Eine Berordnung vom 3. April 1706 verbietet die Heranziehung der Harz- und Bergleute zu Kriegsdiensten; eine vom 9. Jan. 1712 dehmt dies Berbot auf alle zu Haus sigende und zum Ausschuß gehörige Leute aus; eine dritte vom 31. Jan. 1710 nimmt auch alle Wanufacturiers von der Einstellung aus. 1) Um 10. Juli 1722 erging ein Editt wider die frem de Werbung in hannöver'schen Landen. 2)

hinsichtlich ber Deferteurs erfolgte ein Erlaß am 19. Oft. 1711, welcher mehrmals verschärft wurde.

Als Dien stordnung blieb lange Zeit maßgebend der undatierte, anfangs des 18. Ihdes. erlassene Articuls-Briefs Churf. Georg Ludwigs zu Braunschweig und Lüneburg4), den einige Duellmandate von 1706 und 1718 ergänzen.5) — Die bestehenden Gesetze finden sich zusammengesatt in "Kriegsrecht, Militärs Justizreglement und Artikelbrief Sr. Maj. von Großsbritanien für dero deutsche Truppen" (Hannover 1737).

Die ökonomischen Angelegenheiten regelten eine Verpflegungs= Orbonnanz vom 26. Dez. 17136) und die wichtige Berordnung wegen Austhuung der Wiesen und Gräseren vor die Casvalerie vom 25. Juni 1717.7)

i) Reichsfürstliches und Reichsstädtisches Seerwesen. § 50.

Unter ben nordbeutschen Fürstenländern nimmt Ofts Friesland eine ganz eigentümliche Stellung ein, wegen seiner alten Freiheiten.8)

3. J. 1725 gaben die Stände eine "Gründliche Anweisung von dem Ostfriesischen Rechte der Landtäge" heraus, in deren III. Teil, § 8, sie von dem Wilstärwesen handeln. Sie stellen hier sest, daß dem Landesherrn das jus delectus et hospitationis militum nicht zustehe und er also nicht ermächtigt sei, ohne Konturrenz und Beliedung der Stände Soldaten zu werben und einzuquartieren oder fremde Truppen ins Land zu ziehen.

An Solftein'ichen Rriegsgeseten biefer Beit find mir be- fannt geworben'):

Urticulbrief Christians V., Königs in Dänemark, und Kriegsgerichts-Instruction. Glückftadt 1732. — Berordnung über die holstein'schen Deserteurs v. J. 1703. — Marsch-, Einquartierungs- und Berpssegungs-Ordonnanzen von 1713 und 1714

<sup>1)</sup> bis 7) Bunig a. a. D. 9) Mofer a. a. D. 9) Bunig a. a. D.

Gigentumlich geftalteten fich bie Berhaltniffe in ben Dedlen= burgifchen Lanben.1)

Um 15. Juni 1715 bot ein landesfürftliches Ausschreiben die Ritter- und Lehnpferde mit aller Notdurft und Zehrung auf 14 Tage u. zw. bei Berluft der Lehne nach Roftod auf, um ju Gunften Ruglands an bem Rriege gegen Schweben teilzunehmen. Die Bafallen bielten das für unangebracht, "weil fie den mächtigen Botentaten damit zu widerstehen, doch nicht vermöchten". Sie beriefen sich beshalb auf den taiferlichen Reichshofrat. Der Berzog dagegen ertlärte, daß teinem Untertanen die Beurteilung einer von dem Lehns- und Landesberrn verfochtenen Sache auftebe. Überdies folle bas Aufgebot gur Erhaltung der Neutralität bienen. tam es zu Reibungen zwischen ber Regierung und ben Ständen, bei welchem die Ruffen den Bergog Rarl Leopold unterftuten. Diefer errichtete nun 1717 eine besondere Landmilig von 2 Bat. ju 1200 M. Die Amter ftellten die Mannicaft; Ober- und Unteroffiziere ernannte der Bergog, der auch den Sold und die Ausstattung der Truppen übernahm. Rach dem Abzuge der Russen brach jedoch der Awiesvalt aufs Reue aus. Kaiser Karl VI. ließ 1719 durch braunschweiger Truppen die Reichserefution vollstreden, und da der Herzog sich den Beschliffen der taiferl. Kommiffion wiberfeste, fo übertrug ber Kaifer 1728 bie Regierung bem Bruder besselben. Dem widersprachen wieder die Stände; indessen führte Christian Ludwig seit 1732 wenigstens als Kommissarius das Regiment. Da erließ Herzog Rarl Leopold am 7. und 19. Sept. 1733 ein allgemeines Aufgebot2), bem Folge ju geben Chriftian Ludwig jedoch bei Leibes- und Lebensftrafe unterfagte, und so wurde hier bis zu Karl Leopolds Tobe (1747) bas alte ständische Aufgebot jum Angelbuntte ernftlicher Streitigkeiten zu einer Reit, wo es sonft eigentlich überall erloschen war.

Articulsbrief Herzog Friedr. Bilhelms von Medlenburg b. a. 1701.\*) Herzog Rarl Leopolds von Medlenburg Duelle bitt v. J. 1715.4)

Nur wenige Angaben über bie Hansestädte! Bremen erließ 1723 Kriegsartikel. — Coln hielt sich nach denen des Kaisers.

Hamburgs Wehrwesen war, wie alle seine Statseinrichtungen infolge der schweren Wirren zu Ansang des 18. Ihdts. so zerrüttet, daß die 1705 dorthin entsandte kaiserl. Kommission es völlig neu ordnen mußte. )

Das Infanterie = Regiment erhielt 1711 eine neue Organisation. Die 12 Kompagnien blieben, doch wurden jeder 36 Handgrenadiere zugeteilt und die Grenadierkompagnie nicht wieder errichtet. Jede Kompagnie zählte 106 Köpfe einsschließlich der 3 Offiziere. — J. J. 1727 hatte das Regiment 1 Oberst, 1 Oberst lieutenant, 2 Najors, 8 Kapitane, 1 Kapitänsieutenant, 5 reformierte Kapitäns

<sup>1)</sup> Rojer a. a. O., H. H. Alüver: Bejáreibung des Herzogtums Medlenburg. IV. (Hamsburg 1739) und Decisionibus Imperialibus in causis Mecklenburgisis, (1748.)

<sup>\*)</sup> Riuber VI. \*) u. 4) Bunig a. a. D. \*) Gaebechens: Das hamburg. Militar. (Ham-burg 1889.)

Digitized by Google

(b. h. solche auf Halbsold), 11 Lieutenants und 1 reformierten Lieutenant, 11 Fährriche und 3 resormierte Fähnriche. — Die Ausstellung geschah in 4 ober 6 Gliedern: der Rottenabstand betrug einen, der Gliederabstand vier Schritte; doch schlossen die Glieder im Marsch und beim Feuern auf. Man richtete sich vorzugsweise nach dem hannöverschen Reglement. — Die Reiterei bestand seit 1709 aus einer Estadron Dragoner zu zwei Kompagnien, deren eine jedoch 1716 aufgelöst wurde. — An Artisserie war eine Kompagnie vorhanden. — Die Offiziere blieden meist die an ihr Lebensende im Dienste; so starb z. 8. 1729 ein Kapitän nach 52jähr. Dienste zeit im Alter von 91 Jahren. — Die Kriegsartisel von 1644 wurden i. J. 1746 auf 63 vermehrt und mit recht mannigsaltigen Strasen ausgestattet. 1)

## § 51.

In Mittel=Deutschland zeichnete sich Hessen=Cassel durch bie Stärke und Tüchtigkeit seines Kriegestates besonders aus.

Dies doch nur kleine Land zählte an Truppen: 1 Leibgarde z. Ph., 1 Regi=
ment Gensd'armes, 1 Regiment Kürassiere, 3 Dragoner= und 1 Reiter=Regiment,
1 Regiment Garde z. F., 1 Grenadier=Regiment, 6 Insanterie= und 3 Füsilier=
Regimenter, sowie ein Artillerie=, Ingenieur= und Mineur=Korps \*) — J. J. 1702
führte der Erbprinz von Hessen 9000 Mann nach den Riederlanden. 1716 u. 1718
gingen hesssische Hisstruppen nach Ungarn und Sicilien.

Auf Grund dieser bedeutenden Kriegsmacht wurde Hessen eine der gesuchtesten Bezugsquellen für Soldaten und schloß jene mehr oder minder berüchtigten Bermietungsverträge mit fremden Staten, welche die hessischen Regimenter für Zwecke sechten ließ, die mit den politischen Aufgaben der Landgrafschaft wie des deutschen Reiches oft nicht das mindeste zu tun hatten. Der erste dieser Berträge ist der Tractat der 7 Artikel, welchen Landgraf Karl mit König Georg von Großbritanien am 12. März 1727 abschloß.

heffen überließ 12 000 Mann z. Bf. und z. F. an England zu unbebingt freier Berfügung.

Ihm folgte ber fogen. Hülfstractat mit Großbritanien v. J. 1739.4)

Er bezog sich auf 6000 Mann z. R. und z. F. und brachte ber fürstl. Kasse große Borteile.

An inneren Verordnungen sind erwähnenswert diejenigen wegen der Deserteurs von 1714, 1737 und 1752, sowie die Berordnung über die Einquartirung der Reiterei d. d. Cassel 8. Wrz.

<sup>1)</sup> Abbr. in Rlefeter: Samburg. Gefete IX. 3) Sofmann: Bom Rriegsftaate. (1769.

<sup>3)</sup> Bintens Reuefte europ. Friedensichluffe. 4) Reue Europ. Fama. Th. 63.

1702 und die Berpfegungs=Reglements a. b. 3. 1704, 1708, 1714, 1727 und 1731.1)

In Hessenschaftabt erließ Lbgrf. Ernst Ludwig i. J. 1715 Kriegs Articul.")

In Thüringen waren zwischen ben Ernestinischen Fürstentümern zu Ilmenau 1694 und zu Gotha 1698 Recesse wegen der Hauptverfassung der militarischen Zusammensehung geschlossen worden. Dier suchte Sachsen-Gotha nach Berhältnis eine ähnliche Rolle zu spielen, wie im Westen Hessen-Cassel.

Dies Ländchen unterhielt eine Leibguarde z. Pf., eine Trabantens und Granas dierer-Guarde, 2 Regimenter z. F., 8 Dragoner-Regimenter und 1 Wagentnechts Kompagnie. Gothalsche Truppen nahmen in kaisers. und holländ. Dienst an den Kriegen in Ungarn, am Rhein und in Italien teil.

Herzog Friedrich von Gotha erließ 1709 ein "Kriegsrecht ober Articulsbrief nebst Duellmandat."4) — Duellmandate gaben 1709 auch die Herzöge von Weimar, von Eisenach und von Hild-burghausen.5)

Einen Begriff von ber Teilname ber kleinsten fürstlichen Territorien am Reichstriegswesen geben bie Berhältnisse von Schwarzburg und Reuß. 6)

Seit dem Konvent des obersächsischen Kreises i. J. 1683 hatte die bis dahin bestandene gemeinsame Kreisversassung aufgehört. J. J. 1702 entschlossen sich Schwarzburg und Reuß, in der Hossmung dadurch die Einquartierungslassen zu erleichtern dazu, gemeinschaftlich eine die dieher nach den Matrikularanschlägen zu stellende Mannschaftszahl weit übersteigende Truppe dem Kaiser zur Bersügung zu stellen. Sie errichteten ein Regiment von 1000 Köpfen in 6 Kompagnien, von denen Schwarzdurg 4, Reuß 2 ausbrachten. Zede Kompagnie zählte 333 Mann, einschl. 4 Offiziere. Dies Regiment wurde 12 Jahre hindurch im Felde erhalten; erst 1714 nach dem Frieden reduzierte man seine Stärke. Gelegentlich des polnischen Thronsolgekrieges aber wurde es 1734 wieder in der früheren Stärke aufsgestellt.

### § 52.

Bon Süddeutschland kommen an dieser Stelle nur noch Franken und Schwaben in Betracht.

In Franken treten besonders die brandenburgischen Lande hervor:

<sup>1)</sup> hofmann a. a. D. 2) Bunig a. a. D.

<sup>3)</sup> Rubolphi: Gotha diplomatica. (Frantfurt u. Beipzig 1717.) 4) u. 5) Lunig a. a. C.

<sup>9)</sup> Deinhard: Gefc, bes Reugischen Militars. (Gera 1842.)

Markgraf Georg Bilhelms Kriegsartikel nebst Reglement v. J. 1717. ) Warkgraf Bilhelm Friedrichs Kriegsartikel (Onolzbach). )

Daran reihen sich: Hochfürstl. Wirthurgische Kriegsartifel (Bürzburg 1766.) 3)

Graf Philipp Reinhards zu Hanau Kriegs-Articul de anno 17004).

Articulsbrief ber Stadt Mürnberg vor beren Miliz de anno 1709.5)

Reglement, wonach sich ber Stadt Rürnberg sämtliche Kompagnien zu verhalten haben.

Württemberg besaß im 17. Ihbt. kein stehendes Heer, sondern nur eine regulierte Landmiliz; erst 1691 wurden die bisherigen Landesdefensionsregimenter zu regulären Soldtruppen organisirt. Hür diese erließ Herzog Eberhard Ludwig am 9. Mai 1705 einen Arsticuls-Brieff, an 6. März 1714 ein Duell-Chict, und am
11. Febr. 1722 eine ausstührliche Verpflegungs-Ordonnanz. 10)

<sup>1)</sup> u. ") Bunig a. a. D. ") Münchener haupttonserbatorium. (E. b.)

<sup>4)</sup> Millt. Bibl. zu Darmstabt. 5) u. 9 Bünig a. a. D. 7) Bgl. v. Stablinger: Gesch, bes württemberg. Kriegswesens. (Stuttgart 1856.)

<sup>9)</sup> bis 10) Bünig a. a. D.

## III. Rapifel.

# Waffensehre.

1. Gruppe.

## Literatur über die Praxis der Artillerie.

§ 53.

Die artilleristische Literatur bes 18. Jahrhunderts ist, abgesehen von den Werken über das ballistische Problem, welche gesondert besprochen werden sollen, von minderem Umfange und minderer Besbeutung als die des 17. und 16. Ihdts. Insbesondere steht die artilleristische Wissenschaft der ersten Hälfte des Jahrshunderts noch durchaus auf dem Standpunkte, den sie zu Ende des vorhergegangenen Zeitraums erreicht hatte, und darf demgemäßkurz behandelt werden. — Einen Begriff dessen, was zu Ansang des Jahrhunderts von einem Büchsenmeister gefordert wurde, gibt ein Reglement König Friedrichs I. in Preußen, dessen, dessen nusskript sich 1841 im Besize des Obersten v. Peucker besand.

Danach gehörten zum ArtilleriesExamen: die Anfertigung des kubischen Maßstabes durch und ohne die Kubikafel, die Proportionierung und Einteilung der Stücke, die Untersuchung und das Probieren derselben, Kenntnis der Anfertigung der Laseten und des Ladezeuges, das Laden und Bergleichen der Stücke, das Finden der Mittellinie, die Anwendung von Kerns, Bogens und Kartätschsichuß sowie der glühenden Kugeln, das Nachtschießen, das Brechelegen, das Entsladen und Abkühlen der Geschütze, die Ansertigung der Kartuschen, des Traubenshagels und der Schrotsäcke, das Eins und Auslegen der Rohre in Lasetens und Blockwagen, das Instandsehen der Fahrzeuge dei schadhaft gewordenen Achsen oder Kädern, das Flechten der Schanzkörbe und Binden der Faschinen, der Batsteriebau, das Bernageln und Sprengen der Rohre.

Diesem Programm entspricht ungefähr der Inhalt einer "Ars tormentaria enucleata oder wohl gegründete Büchsenmeisterens Kunst" von Pyrophilo (Lpzg. und Franks. 1703)") und desselben: "Pyrobolia succincta, d. i. kurzbündige Feuerwerkerens Kunst" (Ebb. 1703.)")

<sup>1)</sup> Bgl. v. Malinowsth und v. Bonin: Gefc. der Brandenburg. preuß. Artillerie. II. (Berlin 1841.) Über den Berbleib des Manustriptes ift mir nichts bekannt.

<sup>2)</sup> u. 2) Bibl. ber 12. Art. Brig. ju Dresben. (H. I. c. 2.

1608

Es sind das ganz turzgefaßte Handbüchlein, deren pseudonymer Bersasser offenbar mitten in der Praxis stand, doch nicht über das Allergewöhnlichste hinaussah.

Ühnlich behanbelt ist der Gegenstand in "Das neueröfnete Arsenal. Worinn der galanten Jugend und anderen Curieusen... das Merkwürdigste von der Artillerie kürylich abgehandelt wird." (Hamburg 1704.)<sup>1</sup>)

Die Abhanblung bilbet einen Abschnitt bes 2. Teils bes "Eröfneten Rittersplages" [S. 1454] und stellt sich als eine artilleristische Encytlopädie in nuce dar. Sie handelt: 1. Bom Geschüß. 2. Bon der Ammunition (einschließlich der Feuerswerterei). 3. Bon der Bürfung der Artillerie (Schießen, Berfen und Sprengen). 4. Bon den Stellen, da Geschüß und Ammunition versertiget, ausbehalten und gebraucht werden. Dieser lette Artisel ist von besonderem Interesse; denn er bringt eine Beschreibung der wichtigsten Zeughäuser in Europa.

Unter dem Titel: C. F. Heinitz: "Die 32pfündige Artillerieprobe" besitt die Bibl. der sächs. Artill. Brigade zu Dresden eine Handschrift, welche eine kurze Artillerielehre enthält. (H. I. c. 4.)

Der Titel bezieht sich auf die Darstellung eines Probeschießens am 26. Mai 1705. Im Übrigen bietet die mit farbigen Zeichnungen ausgestattete Handschrift viel pyrotechnische Dinge, doch nichts besonders Bemerkenswertes.

I. I. 1705 unterzeichnete Christoph Friedrich v. Geißler, kgl. polnischer und kurf. sächsischer Obrister und Commandant über die hochlöbl. Feldartillerie, zu Norkoping in schwedischer Kriegsgefangenschaft die Widmung eines artilleristischen Werkes an König Friedrich August, das erst nach Geißlers Tode von seiner Witwe herausgegeben wurde. U. zw. erschien es zuerst als "Neuer curieuseuser Kriegse und Friedensstern" (Dresden 1707)<sup>2</sup>) und dann in zweiter (Titel)-Ausgabe als "Neue curieuse und vollstommene Artillerie, worinnen dasjenige, so in 40 Jahren bey 25 Belagerungen, 24 Eroberungen und 3 Bataillen ausgeübet worden, in vier nachfolgenden Wissenschafften: Büchsenmeistereh, Ernsteuerwerkereh, Betarten und Miniren angewiesen wird. Nebst Anhang von Lusteuerwerken wie auch Schiffbrücken." (Dresden 1718.)<sup>3</sup>)

Das Werk ist mit dem Bildnis des Berf. geschmückt. Dieser hatte seine Kriegspraxis zuerst im französ. Dienst in den Niederlanden erworben und dann

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin. (A. 5414.)

<sup>\*)</sup> Bibl. ber 12. Artill.-Brig. gu Dresben. (H. I. c. 5.)

<sup>3)</sup> Ebba. und Bibl. ber Charlottenburger Art. und Ingen. Schule. (D. 4.)

im Laufe feines langen Priegslebens manche minder bekannte Dinge gesehen, wohl auch einiges selbst erfunden, wodurch sein Wert bie und da interessanter und indi= vidueller wird als die meisten andern aus dieser Beit. Geifler war der Erfinder ber Beichwindpfeifen, b. b. Schilfrohren, Die, mit Anfeuerungsfas gefüllt, auf die vorher durchschlagene Kartusche ins Bundloch geset wurden. Sie wurden von ibm querft 1697 bei ber Belagerung von Bruffel angewendet und in der Folge au Schlagröhren fortgebilbet, die wie ein Bewehr gelaben murben: oben befand fich die Ladung; dann tam ein wollener Borfchlag; nun eine Bleitugel und enblich wieder ein wollener Borfchlag; die untere Galfte der Röhre blieb leer; die Rugel durchschlug die Kartusche. In den Niederlanden bat sich der Ausbrud "Gefcwindpopies" bis jur neuesten Beit erhalten. - Bu weiterer Steigerung ber Feuerschnelligfeit führte Beigler bie Befchwindichuffe ein, b. h. fertigte mit dem Geschoffe (Rugel, Granate, Rartätschen) verbundene Rartufchen bon Leber ober gefirnigtem Beuge. Mit mahrer Begeisterung rebet er in feiner Bidmung an Ronig Friedrich Muguft von einem diesem herrn 1703 gu Marienburg vorgeführten Geschwindschießen. - In Bezug auf die Lafeten berichtet Beigler, daß er beren ju Sannover habe herftellen laffen, die in ber Brope, d. h. hier bem Lafettentaften, 20 Schuß mitführten und bei benen ber Richtfeil mit Ramm und Zähnen festzustellen war. Er beansprucht auch, die Frangofen guerft mit dem Gebrauche ber Rartaffen befannt gemacht gu haben, beren bor Balenciennes in einer einzigen Racht 1500 Stild neben 4000 Bomben geworfen wurden. Er empfiehlt die bisber geheim gehaltene Runft, gegen Reiterei und Feftungen Granaten aus Ranonen ju ichießen. Er ergablt, wie er zu Berlin Sandgranaten aus Musteten geschoffen habe, indem er bie Granaten auf einen Spiegel gefest, der einen Stab hatte, welcher in den Flintenlauf geschoben wurde. — Besonderes Interesse erregen die im Anhange gebotenen Mitteilungen über Rriegerateten. Geißler hat 1668 gu Berlin 50= und 100pfündige Rateten versucht. Die bolgerne Sulfe war mit Leinen überzogen und beleimt; ber Treibsat bestand aus 36 Salpeter, 16 Schwefel, 12 Roble, mar fein gerieben und mit einer eigens bagu gefertigten, febr toftspieligen Breffe geladen. Und zw. handelte es fich nicht nur um bloge Brandrafeten, sondern es wurde eine 16pfund. Bombe aufgesett. Als Stab biente eine lange Latte. Die Raketen brannten lange, ehe fie stiegen. — Auch als Pontonier leistete Geißler Tuchtiges, und er beschreibt im Anhange feines Bertes eine von ihm tonftruierte Schiffbrude, über welche zwei "balbe Ranonen" und ein Bataillon zugleich geschlossen marschieren tonnten. — Das ganze Wert, bessen Einteilung durch ben Titel genügend gekennzeichnet scheint, ist febr brauchbar; nur ift die Schreibung der Eigennamen oft geradezu toll, fo daß viel Rachdenken dazu gebort, herauszu= betommen, wer ober was gemeint fei.

## § 54.

"Der wohlerfahrene Salpeter sieder und Feuerwerder" Wehland von einem erfahrenen Feuerwerder zusammengetragen und

nach dessen Tod den Liebhabern ann Tag geben durch Alex. Sincerum. (Frankfurt und Leipzig 1710 1) 1755.)

Diese Schrift enthält nichts neues, ist aber wertvoller als die des Byrophilus [S. 1607] weil sie aussührlicher und besser disponiert ist. Die Borrede bringt eine ziemlich schwache Untersuchung über die Erfindung des Bulvers. Dann folgen: 1. Wie Salpeter auf das Beste zu sieden, zu reinigen und auf unterschiedliche Art zu läutern. 2. Bon allerley schwen und raren Feuerwerckskünsten. 3. Bon Bereitung des Schiespulvers, desselbigen Erkanntnus und Verbesserung.

Gine Spezialität behandelt die "Invention einer ganz neuen Pulvermühle." (Regensburg 1710.)

Unbefannt geblieben ift mir hafenbanks "Anleitung gur Artillerie." (Hamburg 1710.)

Aus demselben Jahre 1710 rührt her ber handschriftliche "Gründ = liche Unterricht in der Artillerie und Büchsenmeisteren" von E. Rubach, einem preußischen Artilleristen. Malinowsti-Bonin zusolge besand das Manustript sich 1841 im Besitze des Majors Gaddum. Leider bin ich außer Stande, den Berbleib sestzustellen. Es war eine Art von Katechismus, bereichert durch artilleriegeschichtsliche Angaben aus der jüngstverflossenen Zeit.

Es geht daraus bervor, daß man fich des Linden-, Beiden-, Faulbaum- und Elfenholzes zur Bulvertoble bediente. Das holz mard getrodnet und entweder in einen bagu erbauten Ofen ober auch in einen gewöhnlichen Bacofen getan und verlohlt; bann murbe ber Dfen mit Erde und Steinen verdammt und eine Nacht gur Erftidung bes Feuers fteben gelaffen. Die Bulberfape wiederholen die Borfchriften der Bergangenheit; fogar die Rezepte zu farbigem Bulver finden sich so wieder wie Wallhausen sie gibt. [XVII. a. § 44.] Man unterschied: Stud-, Büchlen- und Birichbulber. Jenes bestand aus 65 Bfund Salpeter, 10 Bib. Schwefel, und 17 Bib. Roble, bas Buchfen- ober Dustetenpulver aus 100 Bfb. Salp., 18 Bfb. Schw. und 25 Lt. R., das Birfchpulver aus 1 Bfd. Salp., 21/2 Lt. Schw., und 5 Lt. R. Sonberbar, daß man bei diesem, bas boch das ftartfte fein follte, mehr Roble als Schwefel für erforderlich hielt und bennoch bei ben anderen Sorten ein umgefehrtes Berhaltnis beobachtete. Das Bulber tut um fo größeren Effett "je langer es gestoßen und nach rechter Dag gearbeitet und wohl untereinander gemengt wird." Die Bestandteile wurden ju bem Ende mit Brunnenwaffer angefeuchtet, in ben Mörfer getan und 24 Stunden lang von der Du ble bearbeitet. Der Sat mußte fich leicht umtehren, durfte aber nicht ftauben. Bas fich anseste, wurde mit einem tubfernen Spatel wieder abgeloft. Satte bie Masse ein gleichmäßiges Ansehen, so trocknete man ein wenig davon, zündete et an und beobachtete das Zusammenbrennen und den Rüchtand. Dann wurde der

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin. (H. w. 40398.)

Sat berausgenommen und mittels Sieben getornt. Feinsiebe ichieben große und tleine Körner, und die letteren wurden noch einmal gestampft und neu gekörnt. Die großen Rörner murben getrodnet und ausgestaubt. Die Gute bes Bulvers erkannte man nach der neunten Buchsenmeisterfrage durch eine Brobe im Feuer und eine im Trodenen: "Im Feuer, wenn es schön hell und geschwinde mit einem ziemlichen Schlag ohne sonderlichen diden Rauch bald aufgeht, wohl und rein ausbrennt und nichts unter sich an Schleim und Körnern liegen läft; bleibt es aber did und weißlich, so ift der Salpeter nicht wohl gereinigt sondern hat Salz und Schleim an fich; bleibt es aber blaugraulich liegen, so ist ber Schwefel nicht wohl gereinigt. - In ber trodenen Brobe tennt man es also: wenn man eine Sand voll nimmt, brudt es zusammen und halt es gegen das Ohr, fo kurret es wie Sand, flebt nicht an die Hand und ballt nicht zusammen; auch wenn es schwarzblaulich ift, fo ift es auch für gut zu halten." - hinfichtlich ber Bulverfraft begnügt die Handschrift sich mit der uralten Annahme von der Feindschaft zwischen bem faulen, feuchten Salpeter und bem bigigen, trodenen Schwefel; ber Dunft treibt die Rugel aus bem Stude. - Der Richter in ber Artillerie ift bas Reuer. Das Stud hat fein berg im Leibe bes Budfenmeifters. Das Befte am Stud ift, daß die Kugel vornheraus geht. Wenn ein Stud feiner Proportion nach geladen und mit dem Quadranten gerichtet wird, fo ift der Büchsenmeister bes Stud's Meifter; gefchieht bas nicht, fo ift bas Stud bes Meifters Meifter.

Unter den histor. Daten ist die Nachricht von einem Mörserversuch im März 1704 unter König Friedrich I. interessant. Man warf auf 600 Schritt im 35.° mit 26—28 Lt. Pulver und 75 Psd. schwerer Bombe aus einem 25pfündigen eisernen Mörser; im Juli desselben Jahres warf man aus einem dergl. auf 300 Schritt mit 64 Psd. schwerer Bombe und 20 Lt. Ladung, auf 600 Schritt mit 1 Psd., auf 1000 Schritt mit 1½ Psd. Pulver.

Nicht von Belang ist Sakob Neuns "Artilleriebüchlein". (Frankf. a. M. 1710.)1)

## § 55.

Die Literatur bes zweiten Jahrzehnts eröffnet eine Differtation Ceonhard's De armatura et apparatu hodiernae militiae (Lpzg. 1711.) — Daran reiht sich ein vielgenanntes Werk: "Gründelicher Unterricht von der Theoria und Praxi der heutigen. Büchsen=Weisteren als auch des Ernst=Feuer=Wercks. Nach der Methode des Weltberühmten Ingenieurs Mr. de Bauban in Frag und Antwort versasset." Ansenzi. in französ. Sprache aufgesetzt durch den Chev. de Saint-Julien, nun aber ins Teutsche

<sup>1)</sup> Stadtbibl. zu Mainz. Ein Auszug findet fich in dem Anhang des II. hefts der "Beiträge zur Geich, bes Geichtzwefens aus Originalquellen vom Frhrn. v. Stein. (Mainz 1836.)

überfett, auch mit schönen und accuraten Kupfern gezieret durch Aug. Branden. (Frankf. und Lpzg. 1713.) 1)

Benn man bebentt, wie entschieden die deutsche Artilleriemissenschaft bis gegen Ende des 17. Ibbts. die frangofische überragt bat, so muß man sich schämen. baß icon anfangs bes 18. ein beutsches Wert, u. zw. ein gutes, unter frangofischer Flagge segelt. Denn der "Chev. de Saint-Julien" ist weiter nichts als eine Brands Buch aufgeklebte modische Stilette. — Dies Buch handelt 1. ganz ausführlich vom Bugmefen. Es lehrt, mertwürdigerweise in bemfelben Jahre, in welchem ber Schweizer Marit zuerst den Bollauf anwandte, in außerft eingebender Beise den Guß über den Kern. Brands Bohrmaschine ist eine vertitale. Bei eisernen Geschützen findet kein Nachbohren statt; daber wendet man einen kaliberstarken Rern an und der Spielraum ist bei ihnen größer als bei Bronzerohren. — 2. Bon ben Sorten und ber Ginteilung bes beunte gebrauchlichen Befcutee. Sorgfältig werden namentlich die Burfgeschütze besprochen. Haubiten find 5 Raliber lang und haben teine Traube; sie werfen nicht nur Granaten sondern auch Kartätschen und Feuerwertstörber. Konische Kammern beißen "ichwach", wenn ber größere Durchmeffer oben, "scharf" wenn er unten liegt. Bei Mörfern macht man die Kammern sehr scharf, bei Haubigen aber schwach, wol auch cylindrisch. — 3. Bon allerhand Lavetten. Es empfiehlt fich der Lafete eine Brote (b. b. hier Lafetentaften) zur Aufnahme einiger Schuffe zu geben [G. 1609] und fie anguftreichen, was nicht allgemein üblich. Das Richten geschieht sonst überall nur mit Keilen; indes tennt Brand auch bereits eine durch den Ruhriegel geführte Richtforaube, vermittels beren man das Bodenstück leicht heben und fenken konnte. Doch hielt man die Schraube allein nicht für ausreichend, um der Erschütterung zu widerstehen, und schob daber, nachdem die Richtung gegeben, noch einen sog "Stellkeil" unter, der in der Mitte einen Ausschnitt für die Richtschraube hatte; leptere ließ man dann wieder nach, damit das Rohr nur auf dem Keile ruhte. -4. Bom Artilleriemakstab. — 5. Bom Schiekbulver und Rugeln. Der beste Salpeter ift bas Sal proticum, weil seine Schweiflocher größer find als die des gewöhnlichen Salpeters. (?) Hanfstengelfohle ift jeder anderen vorzuziehen. Die Gute bes Bulvers machft mit ber Menge bes Salbeters (von 64-80%) und der Stambfzeit (8-36 Stunden). Bulver zum Sprengen ift mit faueren Liquoris zu verfegen, insbesondere mit Effig, barin Rornblumen oder Ronigsterzen waren. Es gibt sympathetisches Pulver, bas fich von felbst entzündet, wenn ein anderer Teil desselben irgendwo und sei es noch so fern entzündet wird. (!). Das ·Laben mit Kartuschen aus Leinwand, Pergament, Leber ober Blech ift dem Laben mit lofem Bulver vorzuziehen. Gine Blechkartusche wird im Rohr mit dem Pfriem Bum Brechelegen bediene man sich geschmiedeter Gijentugeln. Es wird empfohlen, die Sohlgeschoffe "aus dem Dunft" (mit Ginem Feuer) ju werfen; doch ist auch hierbei die Bombe mit vier Reilen zu befestigen. Haubitgranaten sind besondere gegen Balle zu verwenden. Bollgutige Geschütze erhalten halb tugel-

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. 3u Berlin. (H. w. 40415.) Bibl. ber Berliner Rriegsalab. (D. 4575.) Bibl. ber 12. Art.=Brig. (H. I. c. 13.) — Es wird von Brand auch noch ein "Bolltommener Ronftabler" (o. D. 1713) citiert: wohl biefelbe Schrift wie ber fog. "St. Julien."

schwere Labung, mehr als vollgütige sogar kugelschwere. Handgranaten gibt es von Eisen, Papier, Holz, Glas, Blei und Bronze; sie werden nach dem Anzünden 2 bis 3 mas mit dem Arm geschwenkt, damit sie recht in Brand kommen. — 6. Bon Batterien und Kesseln. — 7. Bom Bistitieren des Geschützes. — 8. Bom Fehl- und Seitenschießen. — 9. Bon allerhand Ernst- und Feuerwerkskugeln.

Intereffant find die Memoires bes Berners Wurstemberger über die von ihm 1715 erfundenen Gefchwindstücke (hintersladungskanonen.)1)

Das Rohr dieser Kanone war statt der Traube mit einem Schieber ober Pfropf versehen. Man konnte angeblich 6 bis 8 Schuß in einer Minute abgeben. Über die Behandlung sagt der Erfinder: "1. Sobald Los gebrant, sol von hinden vor Auß gewilscht werden. Der Bufcher fol von Roshar und also zubereitet, das er an keinem Orth anstohen konne. 2. Ban fauber Ausgewüscht, welches nur in Ginem Bug jum Stud hinaus gescheben fol, Sol die Batronen aus ber Munition Riften alsobald genommen und Dem, so laden sol, zur hand gebracht werben. 3. Wan dann jum Laden Alles parat, follen die 4 Constabler, welche zu jedem diefer Studen verordnet, fich auf ihre Boften begeben und das fo exact als Immer müglich, damit in rechter Geschwindigkeit konne gefeuret werden. 4 Bann bas Stud geschlossen, Sol ber, fo jum Abfeuren verordnet, die Brandfergen anfteden, ber aber, fo jum Bufden verordnet, mit ben gubereiteten Brandpillen anfeuern. Sol nicht ebe gefüret werden, Es rufe denn ber fo geladen bat "Feur!" 5. Sobalb bann Los Gebrant, fol bie Brandfergen gurud gezogen, bas Stud geöffnet, Bewüschet, Beladen u., wie oben gemelt, abgefüret werben; ba auch zu beobachten, das das Munitionstistlin in der Distanz hinder dem Stud sich befinden sol, das ber, so laden sol, Gang tomlich und exact mit der Batronen könne bedient werden. 6.... Ban es sich aber zutragen solte, das feine Batronen mehr vorhanden, jo tan mit der Ladschaufel auf alte Manier von vornen geladen werden. 7. Die Batronen sollen, ehe man sie in die Munition Kisten leget, mit einem bzingenden Anstecher in der Mitte des Bodens angestochen, nachwerts in das Stud mit dem kleinen Labstöpfel fleißig gesett, damit die Schließen im Authuen die Battronen Exacte beftrichen tonne. Ban geladen und etwan weiters ju avangieren ware, fo fol ein Borfchlag von Miech (?) ober heuv Borgesett werden, Damit im Marschieren die Battrone von der Schließen nit abwichen könne. — In Richten sol mit allem Fleiß Achtung geben werden, das Richt al zu hoch noch al zu nider gerichtet, sondern wan der Feind 200 Schritt weit, sol durch den Underen Lauf bes Studs in circa 3 Schritt vor benfelben gerichtet, befindt er fich ban naber, fol nach Proportion dessen gehandelt werden."

Der Hinderlader hat einen Keilverschluß, welcher windenartig auf= und abs bewegt wird. Die Winde ist am hinteren Ende des Rohrs angebracht und offen, sodaß sie leicht weggenommen werden kann. Sie hat nur so viel Zähne als erfors berlich sind, um sowohl Schluß als Öffnung jeweils in die richtige Höhe und Tiefe

<sup>1)</sup> Mitgeteilt von Rub. Somi bt in "Die Entwidlung ber Feuerwaffen". (Echaffhaufen 1868.)

zu bringen. Zum bequemeren Einlegen der Patrone hat das Rohr an seinem hinteren Ende unten einen schauselartigen Borsprung.

Es dauerte ein Jahrzehnt, bevor Burstemberger mit seiner Ersindung, wenn auch nur in seiner Heimat, durchdrang. J. J. 1726 lieserte er 12 Geschwindstücke auf Laseten ab, erhielt eine Gratifikation von 2500 Kronen, die Ernennung zum Obersten und die Berpslichtung, die Stücke unter seiner Berwahrung zu halten, "damit sie von Andern nicht abgesehen oder nachgemacht werden können". Die Hauptbestimmung dieser Hinterlader war das Kartätschseuer.

Ein schönes Mspt. über Artillerie und Fortisitation von dem Genie-Major v. Römer, das bis in diese Zeit hinaufreicht, besitzt die Artill.= und Ingen.=Schule zu Charlottenburg. Ebendort befindet sich auch eine Handschrift "Über Construktion von Gesichossen" von E. F. Kramer a. d. J. 1719 (C. 1093.) — Aus dem Jahre 1720 rührt eine ungedruckte "Instruktion für die k. k. Geschützgießerein" vom Grasen Colloredoher, welche die herzgl. Bibl. zu Gotha bewahrt (cod. chart. 735.) Andere handschriftliche österreichische Arbeiten aus dieser Zeit sindet man in der XIII. Abt. des k. k. Kriegsarchivs zu Wien:

Borfchlag zur Anfertigung von Flinten und Stüden zum Geschwindsichießen (1704).

Prinzipien der Belagerungsartillerie (1724). Gründlicher Unterricht über die gebräuchliche Artillerie (1727). Die Büchsenmeisterlehre mit 79 Plänen. (1727.)

### § 56.

Gering ist die Literatur des dritten Jahrzehnts. Eine seltsame Erscheinung sind die "Grundlehren der Artislerie u. s. w." von Putoneo. (Leipz. und Frkf. 1723.)1)

Der wahre Name des Herausgebers soll "Meinig" seine"); es kommt jedoch nicht viel darauf an; denn das Wert ist nichts anderes als eine Bearbeitung von Georg Schreiber's i. J. 1656 erschienenen "Büchsenmeisteren-Discurs" [S. 1203]. Diese Bearbeitung bezieht sich aber nur sehr wenig auf den Inhalt des schreibers Kupferztaseln ohne Weiteres beibehalten sind; sie ist vielmehr wesentlich stillstischer Natur, "weil Schreiber's Buch nicht nach dem Goust der heutigen delicaten Welt geschrieben ist". — Für den langsamen Fortschritt der damaligen Artilleriewissenschaft ist ein solcher Borgang sehr bezeichnend. Er erinnert lebhaft an ähnliche Erzicheinungen zu Ansang des 17. Ihdts., insbesondere an den Druck des Buches von den probirten Künsten ein Jahrhundert nach dessen Sentstehen [S. 995]. —

<sup>1)</sup> Bibl. ber 12. Art. Brigabe in Dresben. (H. I. c. 9.)

<sup>\*)</sup> So versichert Tob. Bagner 1724. Meinig war Dr. jur. zu Beipzig.

Natürlich bringt Butoneo in seiner Bearbeitung immerhin auch manches aus seiner eigenen Zeit, und so entsteht ein seltsames Durcheinander, das den Historiker leicht irre führen kann.

Nur erwähnt seien Liebknechts "Grundsätze ber Artislerie." (Frankfurt 1726). — Interessanter sind die artilleristischen Kapitel, (23—38) von Friedrichs v. fleming in demselben Jahre erschienenen "Bollkommen deutschen Soldaten." [§ 1455.]

Fleming empfiehlt bas Läutern bes Salpeters mit Ralt, Beinftein, Rintvitriol und Gffig. Die Bulbermacher erlauben fich viele Betrügereien; fie geben weniger und unreinen Salbeter, gebrauchen schwefel und stampfen au furze Reit. Um foldes Bulver icheinbar bicht und fest zu machen, setzen fie Leimmaffer hingu, mas ihnen überdies den Borteil gemabre, daß folches Bulver leicht oberflächlich trodnet, innerlich aber naß bleibt und daher schwerer wiegt. Solches Bulber wird bann noch in einem Rollfaß mit Roble ober Bafferblei poliert, um es staubfrei zu machen und ihm befferes Aussehen zu geben. Bon Eprouvetten führt Fleming die des St. Remn mit dem gezahnten Rade an. Un bem Rupen ber Beifage jum Bulber (Gffig u. bgl.) zweifelte man bereits; doch teilt auch Fleming die Ansicht, daß Essig die Sprengwirkung des Pulvers fteigere; in England verwende man jum Ausroden der Gichenftode Bulver, dem Beinsteinfalz zugesett fei. Berdorbenes Bulver ift taum wieder herzustellen, weil die Roble weniger entzündlich geworden. Faules Bulver greift die Geschütze febr an, weil es sich mehr erhitt als schnell verbrennendes. — Die im Metall starten Befchüte halten beffer als die schwachen; fie frümmen fich nicht im langen Felde, schießen genauer, und ihr Bundloch brennt schwerer aus. Dies aber ift febr wichtig; benn bei ftartem Gebrauch, 3. B. in Belagerungen, werden bie Bundlöcher oft so weit, daß man den Daumen hinein steden tann. Bon dem Geschützmaterial der europäischen Staten rühmt Fleming die guten Bronzerohre der Englander und Sollander, die guten eifernen der Schweden und Danen. (Beigler lobt das niederländische Geschüp ebenfalls, erklärt bagegen das englische für schlecht. "Das brandenburgifche ift zu admiriren.") - In Bolen und Sachsen ftreicht man das Holz der Lafeten fcmarz, die Beschläge gelb an, in Preugen jenes weiß, biese schwarz; in anderen Ländern wird die gange Lafette rot bemalt. Bahrend des Friedens bleiben in den Festungen nur wenige Stück auf der Lasete. — Was die Ladung anlangt, fo bedient man fich zu Geschwindschuffen tubferner Buchfen; im übrigen bestehen die Kartuschbeutel aus Papier; man ladet fie jedoch nicht unmittelbar, sondern schüttet ihren Inhalt an Bulber in die Ladeschaufel und aus biefer ins Robr, fest es mit bem Seper etwas an, ftogt ben Beuborichlag barauf, fest dann, mabrend das Zündloch zugehalten wird, fest an, läßt die Rugel hinablaufen, bringt einen neuen Borfchlag ein, tut die Nadel ins Bundloch, schüttet Laufpulver hinein, rührt dabei die Nadel, bis das Loch voll ift, legt Papier barauf und schließt ben Pfannbedel. - Gehr umftändlich ift bas Richten. Bunachst wird der höchste Bunkt bestimmt und ein Korn darauf gesett. Als Bifier dient bei Belagerungsgeschüten das Loch des Quadranten; bei Feldstliden braucht man die ausammengehaltener Daumen. Im Festungstriege bat jedes Geschütz einen fcusfreien Auffat, eine große Blatte, die mabrend des Richtens auf die Friese gesett wird, um ben Richtenden por Flintentugeln zu schüten. - Rum Abfeuern wird Bulber por die Bfanne geschüttet, die Lunte angeblasen. Mörfer löft man mit Zündbrändchen. (Sat: 6 T. Mehlpulver, 3 Salpeter, 2 Schwefel.) Zwischen bem Abfeuern zweier Gefchute zählt man langfam bis fechs. - Bum Racht= ichie fen werden Bfoften bor die Raber geschlagen und ein Rerb in den Richtfeil geschnitten. - Betreffe ber Munition ift ju ermahnen, daß die Gifen= ober Bleitugeln der Kartaischen um eine bölzerne Spille in einer Beikblechbüchse lagern. Unter "Kartuschen" versteht man holzbüchsen, in denen kleine Gisenstücke mit Bech festgegoffen find. Die Bomben haben Spiegel und werden mit dem Zünder nach ber Kammer zu gesetzt. Der Ründersat besteht aus 6 T. Mehlpulver, 3 Salpeter, 2 Schwefel. Die Ründerlangen find fo einzurichten, daß die Bombe vor dem Fall frepirt. Giftlugeln enthalten einen Feuerballenfag: 3 Bfd. Gublimat, 3 weiß Arfenik, 3 Operment mit bem Saft giftiger Pflanzen angefeuchtet; ob man fie auch gegen Chriften anwenden durfe, ist eine Frage ber Bolitik. Die glafernen und irbenen Sandgranaten find abgeschafft. Oft ftofen Sandgranaten die Bunder ab; daher ist es gut, sie einzuschrauben. Die Lunte der Grenadiere ist mit Salbeter zu tranten. Zum Exerzieren derfelben nimmt man hölzerne oder pappene Granaten. - Bum Berteidigen ber Außenwerte bat man Steinbuchfen mit hinterladung; sie schießen Dustetentugeln. Ran bat auch bolgerne Stude berart, die mit Kartufchen geladen werden und 6 Bfund Dustetentugeln ichiegen. - Amangia Arbeiter tonnen an einem Tage 5 bis 6 große Erdmorfer berstellen; eine mit Tauen bewickelte Tonne ist dazu ausreichend. Die Kammern sind am besten von Metall u. zw. eng und tief. Alles tommt auf die Festigteit ber Bebeipiegel an.

In demselben Jahre wie Flemings Werk erschien auch des Marquis de Quincy »Art de la guerre«, dessen interessantester Teil, wie [S. 1495] schon erwähnt, der artilleristische ist. — Am merkwürdigsten sind da jedoch nicht die technischen Angaben, sondern die auf die Artillerietaktik, den Belagerungskrieg und das Minenwesen bezüglichen Dinge, deren später [§ 98 und § 121] zu gedenken sein wird. Hinsichtlich des eigentlichen Wassenwesens verdienen Erwähnung:

"Unterschiedliche Meinungen von den turpen oder Carabinirten Studen." Quinch erkennt die großen Borteile dieser leichten Geschütze an, verlangt aber, daß neben ihnen auch einige 24-Pfdr. sowie eine namhafte Anzahl langer 8-Pfdr. in der Feldartillerie vertreten blieben. Die pergamentenen Batronen sind in einer Feldschlacht von Rupen, nicht aber beim Belagerungstriege.

§ 57.

Die Schriften Beiflers und Flemings zeigen, welch reich be- lebter Beift Die sachfische Artillerie jener Zeit befeelte. Sie

hatte bei der Belagerung des von Karl XII. verteidigten Stralsund durch die preußisch-sächsische Koalitionsarmee besonderen Ruf erworden, und Friedrich Wilhelm I. hatte sich, freilich vergeblich, bemüht, ihren ausgezeichneten Befehlshaber, den Oberst Obmauß in seinen Dienst zu ziehen. 1) Alles drängte auf Steigerung der Schnelligkeit des Feuers hin, und eben diesem Zwecke diente auch die von dem sächs. Artillerie-General Oben aus (Obmauß) um 1734 eingesührte Richtungs und Ladungs-Einrichtung seiner sog. "Geschwindestücke." (Bataillonskanonen.)

Die Richtmaschine bestand aus einer mittels einer Kurbel mit Kronrad beweglichen Schraube ohne Ende, die einen gezahnten eisernen Bogen aushob oder niederließ. Dieser Bogen war an einem starken Blechkasten besestigt, der an den Schildzapsen hing und in dem das Rohr mit einer statt der Traube eingeschraubten Stahlnase auf einer Klinke ruhte. Da die Lasete an Stelle des Ruhriegels einen eisernen Bolzen hatte, der beim Laden herausgezogen ward, so sant das hinterteil der Kanone bis auf die Uchse hinab, sobald man die Klinke anzog. Dann siel der Kartätschschwaß von selbst in das sast siehrecht stehende Rohr hinunter, das nun schnell mit zwei am Stoßboden besessitzten Schnurren emporgezogen wurde, bis dieser die Klinke wieder saste.

Bährend des polnischen Thronfolgelrieges soll ein sächsisches Geschütz beim Voregerciren vor dem kaiserlichen General Herzog von Bürttemberg in einer Minute sieben Schuß abgegeben haben. Das Unerwartete und die Birksamkeit des Kartätschseuers dieser Geschwindstüde trieb 1737 beim Rüczuge des kaiserlichen Heeres von Teinock die in die Nachhut gesallenen Türken zurück,) und auch im ersten schlesischen Kriege waren die 21 Kaliber langen dreipfündigen Regimentsschilde der Sachsen mit der Obenausschen Maschine ausgestattet.

Der Geschwindigkeit des Schießens entsprach leiber nicht diejenige der Aufbringung und des Transportes der sächsischen Artillerie.

Friedrich d. Gr. sah sich 1742 genötigt, die Belagerung von Brünn aufzuheben, weil Sachsen, dem der Besitz von Mähren in Aussicht gestellt worden war, das versprochene Geschütz nicht gesendet hatte. Mais Sires rief der sächsische Gesandte qui couronners mon mattre?!s Und der König erwiderte, q'uon ne gagnait les couronnes qu'avec des gros canons.

### §. 58.

In Bapern wirfte einige Zeit noch der gute Geist der Bürfensteinschen Artillerieschule nach. Aus den früher erwähnten Schriften



<sup>1)</sup> v. Rretichmar: Gefc. ber furfürftl. und igl. fachf. Felbartillerie. (Berlin 1876.)

<sup>3)</sup> Bgl. Soper: Gefch. ber Rriegstunft. II. (Gottingen 1799.)

<sup>3)</sup> b. Rretichmar a. a. D.

bes Oberstuckhauptmannes Kroch [S. 1227] ersieht man, daß bamals sogar gezogene Geschütze in Gebrauch standen. Es waren Hinterslader. Roch beschreibt sie durch Wort und Zeichnung und bemerkt:

"Mit solchen Geschiligen hat man aus den Festungen auf die seindlichen Recognoscirenden geschossen, und in großen Entsernungen der einzelne Rann getrossen wurde." Geschüße solcher Art bewahrt noch jest das Münchener Zeughaus.') Auch der Engländer Robins, welcher 1744 in Flandern und Deutschland reiste, erwähnt ihrer in seiner Dentschrift "Bon der Beschaffenheit und dem Nußen der gezogenen Kanonen" [XVIII de Seles]. Er bemerkt, daß Geschüße dieser Art, die man in England kaum kenne, auf dem Continente ganz gebräuchlich seinen und daß namentlich in Deutschland und der Schweiz die Constadler sich ihrer bedienten, wenn sie recht weit und sicher schießen wollten. Sie verwendeten dabei als Psaster Scheiben von gesettetem Leder oder Filz.

Die Münchener Hof= und Statsbibliothek besitzt zwei wertvolle Artillerie-Manuskripte aus dem ersten Drittel des 18. Ihdts. — Das eine ist des Stuckobersten v. Lintners Compendium. (Cod. icon. 238).

Lintner ist jener tüchtige Artillerist, unter bessen Führung die Reste der altbayerischen Artillerischule in den Riederlanden sochten. [S. 1254] Sein Kompendium, welches mit prachtvollen Zeichnungen geschmückt ist, bietet eine Übersicht des Materials, die bei der Geschützbedienung üblichen Kommandos und außerdem wertvolle Ordres de Bataille von 1697, 1707 und 1712.

Das andere Mipt. ift bes Lorenz Dankhl: "Kunst=Riß und Beschreibungs-Artilleriebuch. Handgriffe als notwendige Wissenschaft, so einem Feuerwerker, Büchsenmeister-Korporal oder Büchsenmeister auf dem Marsche in Abwesenheit eines Stuckhauptmanns zu wissen höchst dienlich sei."

Dänthl diente von 1689 bis 1730 in der bayerischen Artillerie; seine Arbeit bietet gewissermaßen ein erstes Exerzier-Reglement derselben, trägt aber entschieden einen altertümlicheren Charafter als die gleichzeitigen Schriften des deutschen Nordens.

Werke wie diese erscheinen als die letzten Lebensäußerungen der schönen, leider so kurzlebigen Pürkensteinschen Artillerieschule. Die Wasse selbst mußte, wol oder übel in Bayern zurückgehen: vor Brüssel waren saft alle Geschüße verloren gegangen, und im April 1710 wurde die Artillerie bis auf 15 Unterossiziere reduziert. 3)

<sup>1)</sup> Dberft Schmoelal: Die baberifche Artillerie. (Dunchen 1879.)

<sup>\*)</sup> Bgl. Burbin ger: Bestrebungen bes Aurf. Mag Emanuel, ben heerekgeist burch Errichtung einer Artillerleichule zu heben. (Schriften ber Munchener Alabemie ber Biffenschaften. 1885. Philosophilosog. bistor. Rl. 3.)

§ 59.

Neben ber sächsischen war in der ersten Hälfte bes Jahrhunderts wohl die preufische Artillerie die beste Deutschlands, ja Europas. Der große Rurfürst hatte fehr viel für fie getan und fie 1683 durch Errichtung einer Bombardier- und vier Kanonier-Kompagnien aus dem alten Zunftverbande gelöft, sie zu einem Truppenteile, zur britten Baffe erhoben. Unter König Friedrich I. wurde nicht nur bas herrliche Zeughaus zu Berlin erbaut und eine Reihe bewunderungswürdiger Brachtgeschütze gegoffen 1), sondern auch die Waffe selbst tuchtig fortgebildet. An ihre Spite trat unter Friedrich Wilhelm I., nachdem ber General-Inspetteur v. Rühlen vor Stralfund den Heldentod gefunden, der General Chriftian v. Linger, welcher 39 Jahre (bis 1755) in dieser Stellung blieb. Ein von ihm unterzeichneter "Generalbericht aller Befchüte in ben preuß. Reftungen am 1. Jan. 1722" befindet fich in ber tal. Bibl. Berlin (ms. boruss. no. 197.)2) Linger richtete die für jene Zeit musterhafte Bulverfabrit in Berlin ein, welche in der Folge fast den gesamten Bedarf ber Kriege Friedrichs II. bectte, von benen ber 7 jährige allein mehr als 68000 3tr. Pulver verbrauchte, und ihm war auch die wichtige Magregel zu danten, daß vier Normalfaliber: das 3-, 6-, 12-, und 24 pfdge. für die Ranonen festgestellt wurden. Daneben gab es 18pfdge. Haubigen, 10-, 25- und 50pfdge. Mörser, sowie Handmörser. Linger wurde 1743 jum "General ber Artillerie" befördert.

Aus dem dritten Jahrzehnt, also noch aus der Zeit König Friedrich Wilhelms I. von Preußen rührt eine Handschrift her: "Königlich Preuß. Artillerie" von J. W. H., welche die Herren v. Malinowsky und v. Bonin in ihrer Gesch. der Brandbg. preuß. Artillerie mehrsach citieren, über deren Verbleib ich aber keine Auskunft sinden konnte. Es ist wahrscheinlich, daß ihr Versasser der Feuerwerksmeister Major Holzmann war, der Vater zweier Artilleristen, deren noch zu gedenken sein wird. [XVIII. b. § 226 und § 229.]

<sup>1)</sup> Rur noch eins berfelben, "Rurf. Albrecht",, einen bronzenen 24 Pfbr. bewahrt bas Berliner Beughaus. (Rr. 189.)

<sup>7)</sup> Abbr. bei v. Gansauge: Das branbenburg. preuß. Deerwefen um bie Jahre 1440, 1640, 1740. (Berlin 1889.)

Jahns, Gefcichte ber Rriegsmiffenichaften.

Die Handschrift handelte, nach den Angaben in dem genannten Berte, por= jugemeife bom Schiegen und Berfen. Offenbar batte beibes unter Friedrich Bilhelm I. beträchtlich an Schnelligfeit zugenommen, ba man, wenigstens im Relde. Kartuschen und Schlagröhren anwandte und die Richtmaschinen sowie das Ladezeug vervolltommnet, die Geschütze mit Bisiereinschnitten und feststebenden Bergleichstörnern versehen, die Lafeten erleichtert, turz das gesamte Material bandlicher gemacht hatte. Die Mehrzahl der Geschütze waren 6-Afunder; 12-Afunder erscheinen feltener. Bor bem Schießen wurden die Ranonen, um fie zu reinigen, ausgeflammt; wenn bas Rünbloch eingeräumt war, wurde es aufgebubert. Die Erbobung aller Ranonen fand nach einer für ben 24-Bibr. aufgestellten Schießta fel durch die Regel de tri statt; wobei man die Entsernung für ben 1. beim 24=Bfunder ju 1000, beim 12-Pfunder ju 800, beim 6-Pfunder ju 630 und beim 3-Bfunder ju 500 Schritt annahm. Der 24-Bfunder a. B. ichok mit 4º auf 1645 Schritt. Bollte man nun wiffen, wie weit mit gleicher Erbobung der 12-Bfünder schieße, so sette man 100: 800 = 1645 : x. Gine abnliche Rechnung wurde angestellt, um zu einer gegebenen Entfernung die Elevation zu fuchen. Berlangte man 3. B. ju wiffen, wie ber 12-Pfunder ju erhoben fei, um auf 1948 Schritt zu treffen, fo fagte man: die Entfernung für den 1.0 beim 12=Bfunder verhält sich zu der beim 24-Bfunder wie die gegebene Entfernung zu x: alio 800:1000 = 1948:x; b. i. 2435. Lettere Bahl entsprach aber in ber Tabelle des 24-Bfünders dem 8.0; folglich war dies die Elevation des 12-Bfünders für 1948 Schritt. — Bei einem am 9. Juli 1781 mit einem orbinären 6-Bfünder ausgeführten Bersuche machte bei halblugelschwerer Ladung und wagerechter Richtung die Rugel den 1. Aufschlag auf 415 Schritt, bei 1/2 . Elevation auf 665, bei 1/4. auf 840, bei 1º auf 1800, bei 11/4º auf 1415 Schritt. Beim Schieften über maffrige Biefen, über Baffer und tiefe Grunde follte (alter Überlieferung nach) höher gerichtet ober Bulver zugeset werben, weil bas Baffer bie falbetrigen Dünfte angiebe und ben Schuß ichwäche.

Bur Anfertigung von Wurftafeln für Haubigen und Mörser stellte Holymann 1726, 1729, 1731 und 1733 praktische Bersuche an und berechnete die Zwischenglieder von 25 zu 25 Schritt, sowie die Zünderlängen. Die Ladung wurde dabei für eine kurze und eine weite Entsernung durch Bürse bestimmt, daraus die Anzahl Schritte für ein Lot Ladung gesucht und danach das Übrige berechnet. Die Erhebung der Mörser blieb stets 45°, und man änderte daher nur an der Ladung. Auch die 18-pfündige Haubige erhielt jene Elevation. — Wan zog das Wersen mit Einem Feuer vor; die Bombe wurde dabei, wenn sie etwas zu viel Spielraum hatte, durch hölzerne Keile in die Nitte der Seele gebracht. Übrigens kommt auch noch das Wersen mit zwei Feuern vor; es gab das etwas größere Wursweiten; aber es verlangsamte die Bedienung um das dreisache.

Bei den zum Geschwindschießen eingerichteten dreis und sechspfündigen Regimentisstüden vermochte man angeblich zehn Schuß in der Winute abzugeben, ja, wenn man erst nach zweis oder dreimaligem Feuern auswischte, sogar zwölf Schuß. Mit dem Richten kann man sich dabei allerdings nicht aufgehalten haben.

### **§** 60.

Aus d. J. 1739 datieren: erstens eine schöne inhaltreiche Handsschrift der herzogl. Bibliothek zu Gotha (cod. 1249): Rudolf's "Arstilleriekunst", zweitens ein kleines, auf den unmittelbaren Tagesgesbrauch berechnetes Handbuch von der klassischen Stätte der schweizerischen Büchsenmeisterkunst: "Kurtzer Bericht der ArtilleriesWissenschaft den Süchsenmeisterkunst: "Kurtzer Bericht der ArtilleriesWissenschaft der ArtilleriesWissenschaft der ArtilleriesWissenschaft der Artillerie oder Constabler zu wissen Anweisung, was ein Offizier der Artillerie oder Constabler zu wissen benöthigt . . . samt einer ausstührlichen Beschreibung des Kunsts und Ernstszeuerwercks." Bon Heinr. Vogel, Ingenieur des löbl. Cantons Jürich. (Jürich 1739.)¹) Dies Werk wurde 1756 neu ausgelegt.

Es diente in deutschen Militärschulen auch noch während der zweiten Hälfte des Jahrhunderts zum Unterrichte, obgleich die Beweise der Sätze darin sehlen. Diese beizubringen wurde übrigens zuweisen den Lehrern geradezu verboten — "eine Erscheinung, die sich auch im 19. Ihdt. wiederholt und sich so lange wiederholen wird, als es Borgesetzte gibt, die, selbst ohne hinreichende Kenntnisse mit versächtlicher Eisersucht auf das besiere Wissen ihrer Untergebenen herabsehen und jede Gelegenheit benutzen, sie in den Hintergrund zu stellen." (Hoper.)

### Unmerfung.

Über die Handwaffen mangelt während der ersten Hälfte des 18. Ihdts. jegliche Literatur. Ihre Entwickelung zu dieser Zeit wird im Zusammenhange mit der der zweiten Hälfte des Jahrhunderts später besprochen werden. Dasselbe gilt von den Werken über Waffen = gebrauch und Reitkunst.

#### 2. Gruppe.

#### Werke über die Cheorie der Artillerie.

§ 61.

Unter "Theorie der Artisterie" verstand man im 18. Ihdt. die Lehren von der Verbrennung und Triebkraft des Pulvers, diejenigen von dem gegenseitigen Verhältnis der Ladung zum Geschoß sowie beider zur Länge des Geschützes und endlich die Lehren von der Flugbahn, d. h. die Probleme der Ballistik.

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. ju Berlin. (H. w. 28236.) Bibl. ber 12. Art. Brig. ju Dresben. (H. I. c. 17.) Eine von hoper citierte 1. Aufl. von 1714 ift mir nicht befannt geworben.

Die Vorstellung von der Pulverwirkung war zu Anfang bes Jahrhunderts noch außerordentlich altertümlich und ungenügend. Michael Mieth [XVII. b. § 28], bessen Werk 1705 neu aufgelegt wurde, erklärt den Borgang in folgender Art:

"Der Salpeter ist der Regent im Bulver; er ist der Effectuant; seine Ratur ift talt; bennoch befindet fich in selbem ein gezwungenes Reuer, welches gefangen fich barinnen aufhalt; es ift bies aber fein naturlicher Git nicht. Diefes Feuer wird durch in richtiger Proportion zugesetten Schwefel verftarft und vermehrt, durch einen Schwefelüberfluß aber, in Folge beffen Fettigfeit, gedambft und bermindert. Diefe zwei Contrarieteten: Site und Ralte, Feuer und Baffer, werben burch die Roble zusammengehalten, durch beren Unzunden aber sofort aufgelöft. In diefer Auflösung suchet nun eines über das andere zu berrichen. Je mehr nun ihre Macht zusammentrifft, besto gewaltsamer und geschwinder wird die Gegenlage fortgetrieben und Blat gemacht. - Das Feuer sucht feinen natürlichen Ort: die Luft; das Waffer oder die Feuchtigleit, die im Salbeter ift, hangt fich an das Stud inmendig an, und biefes Baffer ift es, meldes bie Dberband behalt; weil es das Feuer vor fich hertreibt; man erfiehet baraus, daß ber Salpeter die wichtigste Effentia ift . . . Füllt man ein Stud mit Baffer, stopft es allseits zu und erhitt es, fo wird balb observiret, daß bas Feuer mit bem Baffer in Rampf gerath: letteres wird in corporalische Luft verwandelt, welche mit Gewalt einen Ausweg sucht; das Rohrmetall bleibt aber inwendig doch naß."

Mieth fieht also in der "korporalischen Luft" d. h. aus dem bei ber Berbrennung feiner Unficht nach entwickelten Bafferbampf, , das eigentlich treibende Agens. — Der ältere Bernoulli nahm bagegen an (1702): die Wirkung des Bulvers beruhe lediglich auf ber plöglichen Ausbehnung ber zwischen ben Körnern eingeschloffenen atmosphärischen Luft. Mewton faßte 1705 feine Berbrennungstheorie dahin zusammen, daß die bei Berbrennung des Schwefels erzeugte Schwefeljäure aus dem Salpeter einen "Salpeter=Spiritus" austreibe, der die eigentlich wirkende Materie sei. Derfelben Anficht hulbigten auch Papin, ber berühmte Erfinder bes Dampfichiffes, in einem Auffage »Sur la force de l'air dans la poudre à canone (Nouvelles de la république des lettres. 1706 p. 386), jowie Rubach und Brand [S. 1610 u. 1611]; letterer gibt der Newton'ichen Ibee nur ein volkstümliches Gewand, wenn er sagt: "Die windige Exhalation des Salpeters bildet die Treibfraft des Bulvers; er ift kalt, hat aber ein gezwungenes Feuer gefangen, welches der Schwefel befreit." — 3. G. Stahl, ber Bater ber beutschen Chemie, leitet bie Wirfung des Schiefpulvers aus ber Berbindung bes Bhlo=

aifton (bes "Brennftoffs") mit ber Salpeterfäure her; 1) mahrend ber Berliner Chemifer Meumann (1732) an der alten Theorie von ber Gewalt bes Wafferdampfe im Bulver festhielt. — Die Gelehrten waren also untereinander uneins, und noch keiner war zu einer einigermaßen befriedigenden Theorie gelangt.

Eine neue selbständige Behandlung widmete bem Gegenstande ein französ. Marineoffizier, Bigot des Morogues, mit seinem » Essai de l'application des forces centrales aux effets de la poudre & canon (Baris 1737), beutsch als "Bersuch aus ben Centralfräften die Wirfungen des Schiefpulpers zu beftimmen". (Mürnberg 1766).2)

Es ist noch eine recht primitive Arbeit. Das entzündete Bulber formiert fleine tugelförmige Birbel, beren Schleubertraft fich zu einer Rentraltraft zusammenfaßt. Diese verhalt sich, "wann die cubischen Raumgehalte gleich fennd, gegen gleich große Öffnungen wie die Quabrate von benen Bulvermengen; ober, wenn die Bulvermengen gleich, die cubischen Raumgehalte aber ungleich sepnd, so verhält sich die Centralfraft reciproce oder umgekehrt wie die Quadrate derer cubischen Raumgehalte. Bann die Bulvermengen und die cubischen Raumgehalte ungleich fennd, fo fteben die Bulberfräfte in berjenigen zusammengesetten Berhaltnis, welche entspringet, wann die Quadrate berer Bulbermengen, directe ober ordentlicher Beise genommen, durch die Quadrate der cubischen Raumgehalte, umgekehrt genommen, multipliciret werben." Die Ausbehnung des Bulvers berechnete Moroques auf 4000-4500 Volumina.

Auf dieser Arbeit beruht des sachs. Artilleriekapitains Morit Birnbaum "Möthiger Unterricht für einen Artilleriften. In wie weit Theorie und Praxis zu vereinigen, um nicht allein mit Canons und Mortiers erforderlich zu agiren, sondern solches auch bemonftriren zu können. Hergeleitet aus bengefügter Mechanik und vorgesetzer Erklährung bes Cubic-Maakstabes." (Dresden 1752).8)

Bon höherem Werte ift bes Gottfried heinfius Differtation De iusta Tormentorum longitudinis determinatio. (2p3g. 1734.)4)

Die Bropositionen dieser turzgefaßten gelehrten Arbeit lauten: 1. Invenire legem accelerationis, quam observat aer in tormento pneumatico compressus sibique relictus, remotis omnibus impedimentis, sola aëris actione,

ber 12. Art. Brig. zu Dresben. (H. I. c. 16.) Deutsch ebba. (H. I. c. 44.)

\*) Rgl. Bibl. zu Berlin (H. w. 28264), Bibl. ber 12. Art. Brig. (H. I. c. 31) und Bibl. ber Art. u. Ingen. Schule in Charlottenburg. (D. 11.) Bibl. ber Berliner Rriegsalab. (D. 4595.)



<sup>1)</sup> Chymia rationalis et experimentalis. (Scipjig 1720.)

<sup>9)</sup> Frangof, in ber Bibl. ber Art., u. Jugen. Schule in Charlottenburg. (C. 1789) u. Bibl.

quae ex elasticitate oritur considerata. — 2. Determinare legem accellerationis in tormento pneumatico, si accedit aër ambiens externus, qui accelerationem retardat, ceteris impedimentis remotis. — 3. Pulvis pyrius in tormento usuali accensus resolvitur in vaporem elasticum, quem constituum vapores nitri; sulphuris et carbonum vapores nihil ad eum conferunt, sed inflammationem tantum promovent. — 4. Data ratione p:r (Berhältnis bes Raumes bes sesses pulbers zu bem bes Bulbergases et data factura in tormento usuali datae calibri invenire iustam tormenti longitudinem. — 5. Velocitas duorum corporum acquisitatae ab expansione corpora ista interiacentis, sunt in reciproca ratione massarum dictorum corporum.

Man sieht, daß der Titel der Dissertation ihren reichen Inhalt nur sehr und vollsommen wiedergibt. Besonders bemerkenswert sind wohl die Brapositionen 3 und 4: die Berbrennungstheorie. Heinsluß erblickt bereits in Schwefel und Kohle nur die Entstammungsmaterialien, in den vaporos nitri die elasisische Bewegung spendende Kraft; im wesentlichen steht er also auf Newtons Standpunkt. Das Berhältnis p:r schlägt er allerdings sehr niedrig an, nur auf 1:170, während es schon 1702 Hawlsbee bei mittlerer Temperatur auf 1:232 berechnete.

Eine hanbschriftliche beutsche Bearbeitung besselben Gegenstandes und aus demselben Jahre besitzt die Charlottenburger Artill.= und Ingenieur=Schule. (C. 1094.) Sie führt den Titel: W. G. Heinssius und G. F. Baermann: "Über die Bestimmung der richtigen Kanonenlänge, aus mechanischen Grundsätzen herzgeleitet."

## § 62.

Was das Verhältnis des Gewichtes der Ladung zu dem des Geschosses und das des Kugeldurchmessers zur Länge des Kohrs betrifft, so ging die allgemein geltende Theorie dahin, daß die größere Ladung unter allen Umständen dem Geschoß auch die größere Tragweite verleihe, daß sich überhaupt die Schußweiten ebenso zu einander verhielten wie die Ladungen und die Längen der Geschüße. Dieser Doktrin zuliebe, die besonders eifrig in Frankreich gepredigt wurde, verschloß man sich sogar dem offenbaren Augenschein, der an dem Beispiele der "schwedischen Stücke" handgreislich erkennen ließ, daß die Dinge anders lägen. Eine Zeitlang freilich kamen, zumal in Deutschland, die leichten schwedischen Geschüße zur Geltung, jene 4' langen Vierpfünder mit kegelsörmigen Kammern, deren Pulverladung nur 1¼ Psb. wog und deren glücklich zusammensstimmende Verhältnisse das Ergebnis sorgfältiger Versuche waren, welche Gustav Abolf durch den Warquis von Hamilton hatte anstellen

lassen. Je mehr jedoch ber französische Mobeeinfluß in Deutschland vorzuwalten begann, um so lauter betete man hier die französische Doktrin nach und um so schneller verschwanden die schwedischen Stücke aus den deutschen Artilleriebeständen.

#### § 63.

In ballistischer Hinsicht herrschte zu Anfang des Ihdes. die parabolische Theorie unbedingt. Wie vollkommen die Pariser Addemie von deren erschöpfender Wahrheit und Leistungsfähigkeit durchedrungen war, beweist, daß sie noch i. I. 1707 erklärte: das Problem der Flugbahn sei so sicher gelöst, daß die Geometrie der Ballistik nur noch einen Dienst zu leisten habe: den, die Richtungsinstrumente zu verseinern.

In gleichem Sinne gehalten ist eine dem Prager Jesuitenkollegium entstammende, dem Statthalter von Böhmen, Grasen Sporck, gewidmete Dissertation: Cyclodiatomya qua pro rei Tormentariae incremento Motum ac Tempus Projectorum mensurat et demonstrat Ferd. Ernst comes ab Herberstein. (Prag 1716.)1)

Der Berf. steht ganz auf dem Standpunkte der parabolischen Theorie und geht von dem Sahe auß, daß die Bursweiten sich wie die Sinuß der doppelten Elevationswinkel verhalten. Er berechnet auß der beim Probewurse erlangten Bursweite die erforderliche Erhöhung. Da diese Anschauung lange Zeit die herrschende blieb, so gab der Berf. seine Schrift 18 Jahre später noch einmal herauß u. d. T. Artis Technicae via plana et facilis de Machinis pro rei tormentariae incremento juxta certum motus et temporis mensuram tractandis. Autore Amard à Lapide. (Stettin 1736.)

Inzwischen aber waren die Gelehrten dem Problem der Beswegung geworfener Körper im widerstehenden Mittel näher getreten; ein französischer Artillerist und Mademiker, Ressons, tat durch einen ebenso unbesangenen wie überzeugenden Aussach in den Mémoires de l'Académie des Sciences deutlich die vollkommene Unshaltbarkeit der Theorie und der Tabellen Blondels [S. 1241] dar, und Joh. Bernoulli veröffentlichte in den Act. Eruditorum (Mai 1719) eine epochemachende Abhandlung über diesen Gegenstand.

Newton hatte das Geses des Luftwiderstandes annähernd gefunden [S 1243] und zugleich die Aufgabe gelöst, aus der gegebenen Burstlinie den stattgesundenen Widerstand zu ermitteln. Das Umgekehrte dieser Aufgabe blieb

<sup>1)</sup> Kgl. Bibl. zu Berlin. (H. u. 27883.) Bibl. ber 12. Art. Brig. zu Dresben. (H. I. c. 8.) Ebb. die Ausg. von 1786. (H. I. c. 14.)

aber ungelöst. Joh. Bernoulli sand 1713 an den Auseinandersetzungen Newtons etwas zu verbessern; das aber war von dem Engländer John Keil übel aufgenommen worden, und dieser forderte im Febr. 1718 Bernoulli auf, statt Newton verbessern zu wollen, lieder die Ausgade zu lösen, aus dem Gesetze des Widerstandes die Burstinie zu berechnen. Schon im Mai dess. Jahres schrieb Bersnoulli an Keil, daß er die Lösung gesunden, sie jedoch nicht eher bekannt machen wolle, als dis er erführe, wie Keil selbst das Problem gelöst habe, wozu er ihm bis zum 1. Novdr. Zeit ließ. Da ergad es sich denn, daß Keil die Geschmacklosigseit begangen hatte, einem anderen eine Ausgade vorzulegen, die er selbst zu lösen nicht im stande war. An seiner Stelle dot, wiewohl erst nach dem 1. Novdr., ein gewisser Tahlor den Bersuch einer Lösung, und nun teilte Bernoulli die seinige an Wontmort mit, worauf sie mit einer anderen Lösung von Joh. Bernoullis Ressen Ricolas in den Actis Eruditorum [S. 1458] verössentlicht wurde.

Bernoullis Lösung des ballistischen Problems war noch so verswickelt, daß sie nicht wohl auf die praktische Artillerie angewendet werden konnte. Das gestand auch der große Mathematiker Leonh. Euler ein²) und so kam es, daß die parabolische Theorie doch immer noch Gegenstand eifriger Behandlung blieb; denn wenngleich man sie als unrichtig erkannt hatte, so glaubte man doch immerhin eine schäpenswerte Annäherungsmethode in ihr zu besitzen. In diesem Sinne widmete ihr Moreau de Maupertuis, ursprünglich Offizier, später Präsident der Akademie der Wissenschaften zu Berlin, noch einmal eine sehr eingehende Behandlung in seiner Ballistique arithmétique. (Mem. de l'acad. des sciences de Paris. 1731.)

Unterbessen hatte, seit 1710, Newton in der Stille neue Untersuchungen über die Bewegung im lufterfüllten Raume angestellt, deren Ergebnisse er i. J. 1723 veröffentlichte. Seine Ansichauung läßt sich folgendermaßen kurz zusammenfassen"):

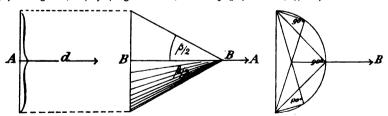

A B ist die Bewegungsrichtung. Bewegt sich eine Kreisfläche vom Durch= messer d mit einer Geschwindigkeit c, so ist der Widerstand gleich einer Luftsäule

<sup>1)</sup> Bgl. Joh. Bernoulli Opera T. II. p. 393—402; nebst ber Erläuterung darüber p. 513.

9) Bgl. Enlers Mochanica T. I, prop. 107, p. 379. — Remtons Kommentatoren, le Seur und Jaquier, sind gleicher Ansicht. 3) Bgl. Bitte: Artillerielehre. I. Ballifilf. (Berlin 1872.)

von der Grundfläche des erwähnten Kreises (also  $\frac{d^2}{4} \cdot \pi$ ) und einer Höhe h, welche ber Fallhöhe gleichkommt, aus ber ein Körper im luftleeren Raume fallen mußte, um die Geschwindigkeit c zu erreichen. Sest man nun die Luftdichtigkeit = p, so ware der Widerstand  $R=rac{d^{4}}{4}\cdot$  h p. — Es gilt nun den Wert von h näher zu bestimmen: Rach ben Fallgesehen ist v (Geschwindigkeit) = et (Anfangsgeschwindigkeit mal Fallzeit). Der Fallraum s, den ein Körper zuruntlegen muß, um die Geschwindigleit v zu erhalten, ist  $=rac{g}{2}\,t^2$ ; hieraus  $v=\sqrt[4]{2\,sg}$ . Wenn also die Geschwindigkeit e erreicht werden soll, so ist für e der Wert & einzusepen, und damit erhält man  $c=\sqrt[N]{2\,hg}$  oder  $c^a=2\,hg$  oder  $h=rac{c^a}{2\,\sigma}$  d. h. die Geschwindigkeitshöhe. Es ist mithin der Lustwiderstand  $R=rac{d^2\,\pi}{4}\cdotrac{c^2}{2\,\sigma}\cdot\,p=$ =  $\frac{d^3\pi \, \sigma^3 \cdot p}{8 \, q}$  · — Damit hatte Newton den Luftwiderstand für eine Kreiß= flache berechnet. Run wies er nach, daß ein Regel, welcher jenen Kreis zur Grund= fläche hat, einen Luftwiderstand erleiden würde, der jenem gleich mal dem Quadrat des Sinus des halben Regelwinkels ware, also  $R=\sin^{2}rac{m{\beta}}{\omega r}$ . Daraus folgt, baß wenn der Regelwinkel ein rechter ist, b. h.  $\frac{m{\beta}}{2}=45\,^{\circ}$ , der Biberstand, den ber Regel erleibet, gleich ist dem halben Wiberstande seiner Grundsläche, somit  $\frac{R}{2}$ weil  $\sin^2\beta$  hier  $=\sin^245^\circ=1/2$  ift. Nun find alle Winkel an der Spite eines jeben Dreieck, welches in einem Halbkreise berart eingezeichnet ist, daß die Grundlinie des Dreiecks der Durchmeffer bildet, stets rechte. Demgemäß ist auch der Wiberstand, den eine Rugel erfährt, derselbe, welchen ein Regel mit einem Regelwinkel von 90° erleidet, vorausgeset, daß die Basis des Regels und der größte Rreis ber Rugel tongruent find. - Der Drud ber Luft gegen eine Rugel ist also gleich dem Gewicht einer Luftsäule mit einer dem größten Rugelfreise gleichen Grunbfläche und (in ber Regel) von einer Sobe, gleich ber halben Sobe, von melder ein Rorper frei fallen mußte, um bie Beschwindigfeit bes Beschoffes zu erhalten.

Dies von Newton durch Versuch und Berechnung gewonnene Gesetz gibt allerdings die Größe des Luftwiderstandes noch nicht richtig an. Die Unrichtigkeit liegt in dem Quotienten, welcher von der Geschwindigkeitshöhe in Rechnung gestellt wird. Denn dieser Quotient ist variabel; er ändert sich namentlich mit den Geschwindigkeiten, um die es sich handelt. Newton setze ihn (der in der jetzt üblichen Formel des Luftwiderstandes als 2 bezeichnet zu werden

pflegt), = 0,5, und so war sein Gesetz bei großen Geschwindigseiten nicht richtig. — Da Newton zu der Überzeugung kam, daß die Kurve der Flugdahn keiner vollkommenen Integration fähig sei, so bediente er sich einer Näherungsmethode, und diese führte ihn zu einer Art von Hyperbel, welche zwar der Wirklichkeit näher stand als die Parabel, ihr aber doch immer noch nicht entsprach.

Bereits die Zeitgenossen erkannten, daß Newtons Gesetz bei großen Geschwindigkeiten nicht zutreffe. Daniel Vernoulli stellte Experimente darüber an und zeigte im 2. Bande der Comment. Acad. Petrop. (p. 338), daß eine Stücklugel, welche in der Luft nur auf eine Höhe von 7819 Fuß gestiegen, im luftleeren Raume eine Höhe von 58 750 Fuß hätte erreichen müssen.

# § 64.

Noch unberührt von Newtons neuer Lehre arbeitete ein ausgezeichneter französischer Ingenieur, bessen noch einmal als Fortifikator zu gedenken sein wird: Bernh. Forest de Belidor.

Belidor war 1693 bei der Armee in Katalonien geboren. Fünfzehnjährig wohnte er den Belagerungen von Bouchain und Quesron bei. Dann widmete er sich den Studien und schon 1724 erschien in den Miscell. Berolin. Tom. IV, don ihm eine Dissertation "De theoria pulveris tormentarii". Inzwischen gewann Belidor die Freundschaft Cassinis und Lahires, indem er sie dei der Berlängerung des Pariser Meridians nach Norden unterstützte. Sie brachten ihn als Professor mit dem Range als Capitaine reformé an die Artillerieschule La Fère. Hier veröffentlichte er 1725 seinen »Cours de Mathématique à l'usage de l'artillerie et du génie. Paris 1725, 1729 (deutsch von Bion: 1746, 1759, 1773), und der glänzende Ersolg dieses Wertes in ganz Europa sührte bald auch eine große Zahl ausländischer Edelleute als Schüler nach La Fère. — Wichtiger aber noch als diese Arbeit wurde sür die Wassenlehre Belidors Schrift.

»Le Bombardier français ou nouvelle méthode pour jeter les bombes avec précision.« (Paris 1731¹), Amsterdam 1734.²) Deutsch: Kürnberg 1756³), 1782.

Die Arbeit besteht aus einer Abhandlung über das Bombenwerfen und einer über Feuerwerkerei und Munition. Erstere bietet zunächst Tabellen ber verschiedenen Elevationen, welche den Wörsern zu geben seien, um

<sup>1)</sup> Bibl. ber 12. Art. Brig. ju Dresben. (H. I. c. 10.)

<sup>&</sup>quot;) Bibl, ber Berliner Rriegsafabemie. (D. 5800.)

<sup>3)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin. (H. u. 27441.)

Burfweiten von 16 bis 2000 Ruten zu erreichen. Diese Tables pour jetter les bombes avec précision erschienen auch gesondert. (Baris 1731.)1) Daran reiben sich Abschnitte über die Art des Bombenwerfens nach den Tabellen der alten Bombardiere, über die verschiedenen Mörfertammern, über die gröfite Burfweite der Mörfer, über die Bomben, das Laden und Richten, über den Brobewurf und die Erhöhung, um jum Biel ju werfen, bon ber Runft Bomben in Orter ju werfen, welche höher ober niedriger liegen als der Keffel (Mörferbatterie), von den Reffeln und ihren Bettungen, über zufällige Beranderungen der Burfweite durch Beschaffenheit des Bulvers und der Luft, und von der Art, die Bomben sprungweise zu werfen (& ricochet). Biel Auffehen machte Belidors Behauptung, daß ein Mörfer um Mittag fürzer werfe als am Morgen; dasfelbe fei ber Fall, wenn man die Rammer erwarme. Er nahm auch einen bedeutenden Ginfluß bes Barometerstandes auf die Kraft des Bulvers an und berechnete die Ausbehnung des Bulvergases auf das 4000fache des Bulvervolumens. — Die Auffane des Bombardier français finden sich wieder in den Oeuvres diverses de Belidor (Amfterdam 1764), von denen später noch näher die Rede fein wird [§ 122]. Sier begegnet man auch noch zwei anderen, sonst wohl nicht gedruckten artillerist. Abhanblungen Belibors: >Sur la longueur, que doivent avoir les Pièces de Canons relativement à leur calibre unb Essai d'une nouvelle Théorie sur la Poudre à Canon «

Die Tabellen Belidors waren das Ergebnis nicht theoretischer Berechnungen, sondern praktischer Versuche, in denen der Versassersichen Berechnungen, sondern praktischer Versuche, in denen der Versassersichen in Gemeinschaft mit d'Abouville zu La Fère, um das Verhältnis der Ladung zur Schußweite sestzustellen. Im solgenden Jahre ließ der Marschall Belle-Ile diese Experimente in Met wiederholen, und wenig später geschah dasselbe von de Vallière bei Straßburg. Belidor schried über diese Versuche zwei Abhandlungen, welche in französischer Sprache nicht gedruckt zu sein schen, aber in einer Verdeutschung von Geuß, dem die Handschriften vorlagen, in Vöhms "Magazin für Ingenieur und Artille-risten" (1. Bb. 1777) ausgenommen worden sind.

Belidor kommt hier zu folgenden Ergebnissen: 1. In den Stücken mit cylindrischen Kammern geschieht die Entzündung der Ladung nach und nach, und aus derselben wird ein elastisch sichspierer (d. h. ein Gas) erzeugt. — 2. Der Stoß eines Kanons ist der Unterstühungspunkt der Ladung zur Fortkreibung der Kugel, die aber eher aus dem Stücke sährt als die ganze Ladung entzündet ist, was eigentlich erst nach der gänzlichen Entzündung geschehen sollte. Die zuerst entzündeten Teile der Ladung wirken mehr als die übrigen auf das Geschoß. — 3. Kleine Ladungen treiben (verhältnismäßig) eine Kugel weiter als große. In

<sup>1)</sup> Bibl. bes gr. Generalftabes ju Berlin.

sphärischen Kammern geschieht die Entzündung schneller als in den übrigen. — 4. Wenn ein Stück horizontal gerichtet ist, so entzündet sich in gleicher Zeit weniger Pulver als wenn es sehr erhöht wird. Hieraus folgt, daß wenn 9 Psiund bei 45° die größte Schußweite ergeben, zum Brecheschießen 8 Psid. hinreichend sind. — 5. Bei dem Erhöhungswinkel von 45° kann man die Wirkung verschiedener Lasdungen am besten beurteilen. Da ergibt sich denn aus den Straßburger Versuchen, daß zum Brechschüß '/• kugelschwer Pulver die beste Ladung sei. — An die Lehrstäße und ihre Erläuterungen reihen sich Anmerkungen über die Versuche in La Fère u. s. w. — Ein Ungenannter veröffentlichte anläßlich der Versuche von 1740 ein > Mémoire sur les charges et portées des douches à seu«.

Das Ergebnis, bag 1/8 fugelichwere Bulverlabung eine ebenso große Schufweite erzielen laffe, als jebe größere Ladung, war schon bei ben Bersuchen von La Fere gewonnen worden; ein solcher Sat widersprach jedoch so fehr aller Uberlieferung, die durchaus dahin ging: die Tragweite sei der Ladung proportional, daß man eben beshalb noch die weiteren Berfuche in Met und Strafburg angestellt hatte. Da diese bas erste Resultat bestätigten, fo faßte Belidor die Erfahrung in einer Dentschrift gusammen. Er betonte babei besonders, daß man kunftighin nabezu bie Hälfte des Bulvers (man pflegte 1/2-2/8 kugelichwere Ladungen anzuwenden), sparen könne; und diese ökonomische Seite der Sache veranlagte ihn, seine Abhandlung bem bamaligen ersten Minister, dem Kardinal Fleury, einzureichen. Das aber nahm der Grandmaitre ber Artillerie, ber Pring von Dombes (Conti) bitter übel. Er enthob Belidor seiner Stellung als Commissaire provincial de l'artillerie und als Professor an der Artillerieschule zu La Fère; ja er veranlaßte sonderbarerweise sogar andere Artillerieoffiziere, gegen Belidors wiffenschaftliche Auffaffung vorzugehen. Das war vergeblich. Belidors Ergebnis wurde Gemeingut ber europäischen Artillerien, und er felbst folgte nach Berluft feiner Professur bem Ben. St. be Segur nach Bayern und Böhmen, wurde 1744 Oberftlt. und trat in Sarbinien unter ben unmittelbaren Befehl bes Prinzen Conti, um fich hier hervorragend auszuzeichnen. Infolge bessen erfreute er sich noch einer bedeutenden wissenschaftlichen und militärischen Laufbahn, deren glanzenbstes Ergebnis seine neue Theorie ber Minen war, welche im Busammenhang mit seinen fortifikatorischen Arbeiten besprochen werden soll [§ 123]. Als Belle-Sle Kriegsminister wurde, beförderte er Belidor zum Inspekteur ber Artillerie. 3. 3. 1757 gab biefer

seinen Nouv. Cours de Mathématique à l'usage de l'Artillerie et du Génie« heraus; 1) 1759 wurde er Brigadegeneral und Gouverneur des Mineur-Korps. Zugleich war er Mitglied der Afademie der Wissenschaften zu Paris und Berlin. Er starb im Septb. 1761.2)

Als Ballistifer gereicht dem Belidor seine blinde Anhänglichseit an die parabolische Theorie, ohne jede Rücksicht auf den Lustwiderstand, zum Vorwurf. Über seine sonstigen Resultate führte Daniel Bernoulli hinaus, welcher die Nachsorschungen seines Baters Johann über die Ausdehnung der Pulvergase [S. 1242] aufnahm. Er behauptet in der Abhandlung der Pulvergase [S. 1242] aufnahm. Er behauptet in der Abhandlung der Poer aeris condensati et aura pulveris pyrii accensi ad glodos projiciendos in usu sclopetorum pneumaticorum et tormentorum bellicorums, der 10. Sektion seiner berühmten Hydronamics (Straßburg 1738), daß die Elastizität der im Pulver enthaltenen Lust 10000 mal größer sei, als die der natürlichen Lust. Versuche in St. Petersburg hätten bewiesen, daß immer ein großer Teil des Pulvers unentzündet aus dem Geschüße sliege.

<sup>1)</sup> Deutsch von Bion als Cursus mathematicus. (Wien 1759, 171.)

<sup>\*)</sup> De Fouchy: Éloge de Bélidor. (Mémoires de l'acad. de Paris 1761; p. 167.) Im Jahre 1764 erigien au Baris Belibors Oeuvres diverses sur l'artillerie et le génie.

# IV. Stapifel.

# Truppenkunde

#### 1. Gruppe.

## Der Soldatenftand im allgemeinen.

§ 65.

"Der Ursprung, Ruhm, Excellenz und Bortrefflicheteit des Kriegese und Soldatenstandes, sowie dessen achtzehn nöthige Qualitäten, ingl. ein Discours von denen sog. par Force-Werbungen, worinnen behauptet wird, daß ein Souverain solche mit gutem Fug und Recht anordnen könne." Bon David Kasmann. (Berlin 1719.)1)

David Fagmann, 1683 ju Biefenthal im Erzgebirge geboren, murbe 1726 Mitglied des Tabatstollegiums Friedrich Wilhelms I., verließ aber 1731 Berlin wieder und hat durch sein hauptwert "Leben und Thaten bes Königs von Breugen Friderici Bilhelmi" (1735 und 1741) unabsichtlich viel dazu beigetragen, ein völlig farifiertes, nur am Außerlichen haftendes Bild jenes großen Regenten im Bublitum festzustellen, das fich bis auf die neueste Reit erhalten bat. Bis 1740 versah er die Leipziger Messe auch alljährlich mit seinen "Gesprächen aus dem Reiche ber Tobten," in welchen er, trot tieffter Devotion gegen die Machtigen ber Welt, doch unter allerlei gelehrten Broden, mit Borliebe Lächerliches und Argerliches aus ihrem Leben mitteilte. Fakmann ftarb 1744. — In dem oben genannten Werte gibt er eine hiftorische Darstellung von g. T. recht zweifelhaften Berte. Die 18 "Qualitäten" eines tlichtigen Kriegsmanns find: Gottesfurcht, Klugheit, Herzhaftigkeit, Todesverachtung, Nüchternheit, Bachsamkeit, Geduld, Zufriedenheit, Treue, Gehorsam, Respett, Aufmertsamleit, Bag gegen schnöbe Lufte, Ehrbegierde, Rein Raisonneur sein, Fehlerlose Dienstleistung, Wissenschaft und gutes Naturell. 2)

Versuch einer Lobschrift von dem glorieusen, seligen und glückseligen Soldatenstande. Bon einem christlichen Soldaten. (Königsberg i. d. Reumark. 1727.)3)

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin (H. u. 15850.)

<sup>\*)</sup> Diefe 18 Qualitäten finden sich auch in einem anscheinend amtlichen Erlaß "Bon benen Qualitäten, welche Rgl. preuß. Offiziers haben sollen, baferne fie sich in ihres Königs Enabe fefte sesen, abanctren und daburch ihre zeitliche Gildfeligkeit befordern wollen." Es scheint, als ob Konig Priedrich Bilhelm I. biefen Tell ber Fammann'schen Schrift inspiriert ober adoptiert habe. (Abbruck aus neuerer Zeit im Besty des Berfassers.) Eine Paraphrase in des Erafen Ernst zu Lippe "Dusarenduch". (Berlin 1883.)

<sup>3)</sup> Rgl. Bibl. Berlin. (H. y. 16356.)

Der ungenannte Berf. widmet sein Buch, einen schmalen Folianten, bem Martgrafen Rarl, Bringen von Breugen, bem Fürsten Rarl v. Balbed fowie allen anderen Offizieren des igl. preuß. Albert'ichen Regiments ju Jug. - Es find 80 Seiten voll jumeist allgemeiner Rebensarten, die freilich juweilen paradox und pilant werben. 3. B.: "Es wird in den blutigften Kriegen doch eine so große Unzahl von Knäblein und Mädchens gebohren, daß, indem felbige nach und nach anwachsen, die schlimme Zeiten nicht entstehen, welche ehemals der Brophet Cfaias IV., 1 benen Juden weissagte, daß nehmlich fieben Beiber nach einem Manne jugreifen wurden. hiemit troftete fich auch ber herzog v. Engvien als er in einem Sturm 2000 Mann verloren hatte, weil er fich besan, daß zu Barif in einer Racht ebenfoviel Rinder gezeugt wurden. Die Lacedamonier waren zwar eingmals febr befummert, daß der Krieg, den fie mit den Meffeniern führten, ihre Burgerschaft gar febr fcmache, und mußte bannenhero, wo nur ein fafftiger Bruder bei der Armee war, berfelbe austreten, nach Hause marchtren, benen spartanischen Nymphen bie Bürde der Jungfernschafft abnehmen und die Pflicht der Chemanner beobachten. Jedoch ju unserer Beit ift solche Pflicht ber Muhwaltung nicht nötig; es tonnen diese Arbeit die gurudgebliebenen Burger selbst, allenfalls bei Feperabend verrichten."

#### § 66.

Seit dem Mittelalter, insbesondere seit dem 14. Ihdt., ist es ein Gegenstand ehrgeiziger Erwägung gewesen, ob dem Wehrstand oder dem Lehrstand, ob den Truppensührern oder den Gelehrten der Borzug gebühre. Auch an der Schwelle des 18. Ihdts. steht eine Dissertation dieser Art: Des Joh. Burch. Menden »De Viris militae aeque ac scriptis illustridus. (Lpzg. 1708.) — Dann füllt Ioh. Tob. Wagner etwa den vierten Teil seiner "Soldatenbibliother von 1724" mit der Wiedergabe zweier hierhergehörigen Abhandlungen, nämlich:

"Des Herren von Rampalle Rebe, worinnen er zeiget, daß bie Gelehrsamkeit nichts nütze und berselben der Krieg vorzuziehen sen"
— und

"Des Herren Barbeyrac Rebe von dem Nugen der Studien in einem Staate."

Frdr. v. fleming 1726 bemerkt in seinem "Bollkommenen Teutschen Solbaten" [S. 1455] hierüber:

Man hat von Zeiten zu Zeiten eine Bergleichung zwischen der Gelehrsamteit und dem Kriege, zwischen denen Gelehrten und Soldaten angestellt, die beständig einander in denen Haaren gelegen und sich um den Borzug oder um die Kappe zu stritten. Doch es ist dieses ein unnöthiger Streit." Dennoch widmet er ihm einige §§ seines II. Teils und führt als literarische Bertreter der beiden einander

entgegenstehenden Anschauungen, Bagner solgend, wieder den Herrn v. Ramballe und den Herrn Barbehrac auf, die mir übrigens unbelannt sind, aber Mitglieder der französischen Alad. der Wissenschaften gewesen zu sein scheinen.

Eine Differtation über die Frage: "Sollte wol der Soldatenstand vor dem Gelehrten keinen Borzug verdienen?" (Hof 1725)<sup>1</sup>). entscheidet sich zu Gunsten der Krieger.

Mit diesen unfruchtbaren Untersuchungen hangt das gleichartige Bestreben zusammen, innerhalb des Kriegerstandes hoch gebildete, ja gelehrte Männer nachzuweisen und als Muster aufzustellen. Dieser Richtung entsprangen Schriften wie des Guil. Coeber: De eruditis militidus (Jena 1708) oder des Gottfr. Wagner Dissertation: Eruditi milites. (Wittenberg 1715.)<sup>2</sup>)

Wagner schildert als Beispiele gelehrt gebildeter Krieger: den Schlesier Joh. Fechner, den Sachsen Bal. Forster, den Danziger Phil. Cluverius, den Pfälzer Georg Horn, den Madrider Caramval v. Lobsowiz, den Kömer C. Asinus Bollio, den Sikyniten Aratus und den Portugiesen Lod. Camoens.

Auch flemings Foliant enthält im Anfange ein befonderes Kapitel "Bon denen Soldaten, die sich sowohl durch den Degen als durch die Gelehrsamkeit signalisiret."

Es bringt in 39 Paragraphen Namen aller Zeiten und Bölker, barunter viele wenig bekannte, die eben deshalb gelegentlich einmal geprüft und gewürdigt werden sollten.

# § 67.

Faßt man die Stellung, Pflichten und Rechte ber Führerschaft ins Auge, so läßt sich nicht verkennen, daß auf diesem Gebiete nach und nach die Verhältnisse des preußischen Heeres überall vorbildlich wurden.

Die sesten Grundlagen für das Wesen und den Wert des preußischen Offizierskorps hat König Friedrich Wilhelm I. gelegt. [S. 1573.] Bon sich selbst beginnend, erweckte er ein sehr bestimmtes und starkes Standesgefühl, indem er jeden Dienst, auch den geringsten, als "im Namen des Königs" geschehend, aufzusassen befahl. Die Obersten sollten allzeit so versahren, als wenn der König persönlich zugegen wäre, und die Kommandanten täglich den Dienst so hand, haben, als ob der Feind vor den Toren stünde. — Seit d. J. 1723 tragen die preußischen Könige beständig die Wilitärunisorm, und

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin. (H. u. 16856.) 2) Berlin. Rriegsatab. (D. 2.)

allmählig folgten die meisten Fürsten dem Beispiele des Soldatenkönigs. Keineswegs aber suchte dieser die Bortrefflichkeit nur in Äußerlichskeiten, vielmehr im wahren echten Wanneswert.

Das vollkommenste Bild der rechtlichen, militärischen und gesellschaftlichen Stellung der Offiziere geben Friedrich Wilhelms Reglements von 1726/27. Deren rechtlicher Seite wurde bereits gedacht [S. 1578]; hier möge vornehmlich noch auf die gesellschaftlich wichtigen Punkte eingegangen werden, welche der elste Teil: "Ordres, wonach die sämtlichen Offiziers ferner sich zu vershalten haben" enthält.

Titel IV des elften Teils erläutert "Wie die Bacantes=Blate ber Oberoffiziere besett werben follen."

"1. Wenn beh einem Regiment ein Officier abgehet, soll der Obrist oder Commandeur von dem Regiment einen Edelmann, welcher in dem Lande zu Hause gehöret, und welcher es am besten meritiret, zum Officier Sr. Kgl. Maj. vorschlagen; und der Obrist und Commandeur des Regiments soll dann responsable sehn, wenn ein solcher Unter-Officier nicht alle Qualitäten haben wird, welche ein Officier haben muß.

NB. Ein ausländischer Edelmann, welcher Unter=Officier ist, und meritiret Officier zu werden, soll auch zum Officier vorgeschlagen werden; Er muß aber zuvorderst einen Revers von sich geben, niehmalen aus Sr. Kgl. Maj. Diensten zu gehen, auch niehmals gegen den König zu dienen; Bidrigensalls ein auslänz discher Unter=Officier sein Leb=Tage nicht in Sr. Kgl. Majestät Diensten Ober=Officier werden soll.

2. Es foll tein Unter=Officier zum Officier Sr. Kgl Majestät vorges schlagen werben, bevor Er wenigstens 3 Jahr ben dem Regiment nicht gedienet hat.

NB. Wenn ein Unter=Officier, welcher kein Sbelmann ist, sehr große Meriten und einen offenen Kopf, auch daben ein gut Exterieur, Campagnen gethan, und wenigstens 12 Jahre gedienet hat; ingleichen kein Brandwein=Säuffer ist; Soll selbiger zum Seconde-Lieutenant Sr. Kgl. Majestät vorgeschlagen werden.

- 8. Wenn ben einem Regiment ein Officier fehlet, soll ber Plat nicht länger als 14 Tage, ober längstens 8 Wochen vacant bleiben, und der neue Officier soll das Tractament, welches der abgegangene Officier nicht gezogen hat, baar empfangen.
- 4. Wenn ein Fahnen-Junder bei einer Compagnie abgehet, soll ber Rittsmeister sich bemühen, einen jungen Sbelmann wieder in seinen Plat zu schaffen.
- 5. Wenn ein Ebelmann, welcher nicht unter die Cadets gewesen ist, beh einer Compagnie zum Unter-Officier gemachet wird; Soll Er; bevor er Unter-Officier Dienste thut, 8 Monath als Gemeiner Dienste thuen, damit er in solcher Zeit den Dienst und das Exerciren lerne; Indem noch ein solcher Unter-Officier die Unter-Officier-Mundirung von dem ersten Tage an tragen kann."

Im VII. Titel besf. Teiles, ber bavon handelt "Wie bie Listen und Rapports an Sr. Kgl. Majestät eingeschicket werben sollen" heißt es:

"7. Die Obristen ober Commandeurs von den Regimenten sollen alle Jahr den 1. Januarii an Sr. Kgl. Maj. eine Liste von den Officiers von dem Regiment einschieden, und eines jeden Officiers Conduite, sie mag gut ober schlimm sehn, wie die Bahrheit ist, sondern Passion genau beschreiben, und solche beh Ehr und Gewissen überschieden; In solcher Liste zugleich gesetzt werden muß, ob der Officier ein "Säusser" ist, "ob er guten Berstand" und einen "offenen Kopf" hat, oder ob Er "Dumm" ist.

NB. In solcher Conduiten-Liste soll der Obrist auch berichten, ob der Regiment8-Felbscheer gut ift, und das Regiment mit ihm zufrieden ist oder nicht.

- 8. Benn die Commandeurs der Regimenter von der guten oder üblen Consuite der sämmtlichen Officiers an Sr. Kgl. Majestät nicht wahrhafftigen Rapport thuen möchten und Sr. Kgl Majestät ein anderes, wie die Commandeurs berichtet haben, ersahren oder selbst wissen möchten; Als dann der Obrist oder Commandeur von dem Regiment cassiret sehn soll.
- 9. Wenn ein Officier eine Lacheté begehet, ober auf sich was siten hat, und nicht ein braver Kerl ist; Als dann der Obrist solches melben soll und Sr. Kgl. Majestät wollen einen solchen Officier cassiren. Dieserwegen aber das Duel-Edict nicht ausgehoben werden soll, sondern Sr. Kgl. Maj. confirmiren es in diesem neuen Reglement, und weisen die Krieges-Verichte auf das neue darauf an."

Der VIII. Titel ift eine Erneuerung bes "Berboths miber bas Dueliren."

Er erklärt, wie die Erjahrung ergebe, "daß unter den Offiziers viele Rencontres und Duels vorgehen" u. zw. meist "aus bagatelles Ursachen, wenn die Ofsiziers betrunken sind." Daher bestimmt der 3. Artikel:

"Benn ungeachtet alles Berbietens die Offiziers unter einander sich be = sauffen, besoffener=weise ober ben dem Spiele Händel, Rencon=tres und Duels anfangen, auch sonst worin lucediren möchten, darüber Sie in Arrest gezogen und ins Krieges-Recht gestellet werden müssen, das denn das Krieges-Recht denjenigen Offiziers, welche das Berbrechen aus Trundenheit versübet haben, doppelte Strasse zuerkennen soll; Zum Exempel: Benn ein Offizier wegen eines Berbrechens nüchterner Beise nach den Kriegs-Arricles zu Berlierung dreimonatlichen Tractaments, oder zu einsährlichen Festungs-Arrest condamniret würde, oder cassiret, arquedusiret oder decolliret werden sollte; So soll derzenige Ofsizier, welcher solches Berbrechen trundener Beise begangen hat, anstatt drei Monath Tractament, zu Berliehrung sechsmonathlichen Tractament, anstatt einzichtlichen Festungs-Arrest, zum 2jährlichen Festungs-Arrest condamniret, anstatt cassiret, insame cassiret, anstatt arquebusiret, decolliret und anstatt decolliret ausgehangen werden."

3m II. Titel besselben Teils spricht ber Rönig sich über bas Schulbenmachen ber Offiziere aus:

"Beilen Gr. Königl. Dajeftat bishero jum öftern in Erfahrung gebracht worden find, wie die Rittmeifter und Subalternes-Officiers große Schulden machen und hernach nicht bezahlen können; Als befehlen Gr. Rönigl. Majeftat allergnabigft, daß tein Rittmeifter, viel weniger ein Subalterne-Officier fich untersteben foll, ohne Bormiffen bes Commandeurs von bem Regiment von jemand Beld zu borgen, auch unter feinerlen Praetefte Bagren auf Rredit auszunehmen. Benn aber ein Rittmeifter zum Beften ber Compagnie Gelb aufnehmen muß, foll er ben bem Commandeur bes Regi= ments besfals melben: Bernach Selbiger, wenn Er findet, daß ein Rittmeister notwendig Gelb auflehnen muß, Demjenigen, welcher das Gelb lehnen will, vor die Summa bes gelehnten Gelbes gut fagen foll. Boben ber Commandeur bes Regiments von dem Rittmeister fich versichern laffen muß, auf was Urt und wielanger Reit Er bas Gelb wieber bezahlen will. Wenn aber die Reit verfloffen ift, und ber Rittmeister seinen Creditoren nicht bezahlet bat, auch ber Commandeur fiebet, daß der Rittmeister bagu teine Unftalt machet, alsbann ber Commandeur des Regiments dem Mittmeister das Geld monatlich von der Affignation abziehen muß. Absonderlich tein Subalterne Officier über 8 Thaler merth Schulben machen muß; Much foll ber Commandeur vor feinen Subalterne Officier (außer vor einen neuen Officier gur Bezahlung ber Montirung, welches Gelb ihm hernach entweder abgezogen werde, ober ber Officier von Saufe bezahlen muß) wenn Er Schulden machen will, gut fagen. Denn ein Subalterne Officier, welcher teine Mittel von Saufe bat, fo leben muß, daß er mit feinem Tractament austommen tan. Sat aber ein Officier Mittel von Saufe, alsbann Er auch nicht nöthig bat, Schulden zu machen, sondern tan das Geld, welches er jährlich jugu= fepen hat, und über fein Tractament verzehren will, fich von hause tommen laffen. Wie wohl es Gr. Rönigl. Majestät lieber fenn wird, wenn die Subalternes Dificiers tein Gelb von Saufe fich fommen laffen, fondern von ihr Tractament leben, bamit Ihnen, wenn Sie einmahl Compagnien befommen, nicht Gelb fehlet, das Gewehr-Geld (betrug 1000 Taler!) zu bezahlen und Borfchuß ben ber Com- ... pagnie ju thuen. Denn bisher es gefcheben ift, bag einige Subalternes Officiers all das Ihrige verzehret haben.

Sollten aber ungeachtet bessen, die Rittmeister und Subalternes Officiers ohne Borwissen bes Commandeurs, Sie mögen bezahlen lönnen oder nicht, Schulden machen: Sollen Selbige in Arest geseste werden und der Commandeur sollen an Sr. Königl. Majestät melden. Hernachmahls Sr. Königl. Majestät den Rittmeister, weil Er wider der gnädigst Ordre gehandelt hat, davor bestraffen wolle, und der Commandeur soll ihm das Geld abziehen. Die Subalternes Officiers hingegen sollen solange auf Haupt-Bacht in Arest sizen, und ihre Dienste daben thun, dis Sie ihre Schulden bezahlet haben. Wie wohl das Geld nachgehends nicht an den Ofsiciers seinen Creditores bezahlet werden, sondern zur Indalidenschse siehen, und der Schuldmann überdem an den Pranger gestellet oder sonst bestaffet werden, sohne das der

Commandeur davor gut saget, Gelb an einen Rittmeister oder Subalterne Officier lehnen oder Waaren auf Credit geben soll. Und damit keine in den Städten und auf dem Lande sich mit der Unwissenheit entschuldigen können, soll in jeder Guarnison diese Sr. Königs. Majestät gnädigste Ordre alle halbe Jahr publiciret werden; Auch soll das General-Ober-Finanh- Kriegs- und Domainen-Directorium eine Ordre aussehen, welche nach vorhergehender Approbation von Sr. Kgl. Waj. in den Städten angeschlagen und von deren Canheln publiciret werden soll."

Rach berfelbe Quelle betrug beispielsweise bie Ginnahme bes Ritt= meisters monatlich:

|                |  |  |    |   |   | Bur Aryney 2 Thaler 12            |          |
|----------------|--|--|----|---|---|-----------------------------------|----------|
| Douceur.Gelb . |  |  | 18 | ~ | 8 | Bier Rationes à 3 Thaler . 12 " — | -        |
| Gewehr Gelb .  |  |  | 8  | • | _ | <br>91 Thaler 20                  | <b>—</b> |
| Bur Reparation |  |  | 10 | - | _ | <br>or Lynner 20                  | Ψť.      |

nb.: Hiervon muß der Rittmeister das Gewehr, Bistohlen und Degens, Sattel und Zeug, wie auch die ganze Mundirung sowie Mundirungs-Reglement im Stande halten und alle Unkosten, welche bet Compagnie vorsallen, bezahlen. — Davon wird abgezogen die Receptur vom Tractament à 2 Gr. vom Thir. thut von 40 Thir. 3 Thir. 8 Gr. Belommt der Rittmeister also monatsich dear 88 Thir. 12 Gr."

Der Lieutenant empfing:

```
"An Tractament . . . . . . 20 Thir
Bwei Rationes à 3 Thaler . . . 6 Thir.
Sa. 26 Thir.
```

Davon wird abgezogen: Die Receptur bom Aractament à 2 Gr. bom Thir., thut 1 Thir. 16 Gr. Betömmt also ber Lieutenant monatlich baar 24 Ahir. 8 Gr."

(nb.: Baren fogenannte gute Grofchen, 24 auf einen Elr.)

Was das Heiraten der Offiziere anlangt, so heißt es im XI. Titel des elften Teils des Reglements:

- "1. Wenn ein Stabs=Officier oder Rittmeister, welcher eine Compagnie hat, heyrathen will, soll Er an Sr. Königl. Majestät um Permission schreiben, und Sr. Königl. Majestät wollen, wenn die Parthie seinem Caracter convenable, und der Officier durch solche Heyrath sich helsen kan, solches zwar nicht abschlagen; Jedennoch es Sr. Königl. Majestät lieber sehen werden, wenn ein Officier unverheyrathet bleiben will.
- 2. Den Subalternes Officiers soll gar nicht erlaubet sehn zu heperathen, weshalb auch Selbige beh Sr. Königl. Maj. sich nicht melben sollen, es wäre benn, daß ein armer Officier sein sonderlich Glück durch eine Heyrath machen tönnte; Alsdann der Obriste oder Commandeur von dem Regiment Sr. Kgl. Majestät darüber schreiben, und die Umstände nach der Wahrheit berichten soll. Worauf Sr. Kgl. Maj. sich vorbehalten wollen, es dem Offizier zu erlauben oder nicht."
- Am 10. Febr. und am 6. April 1738 gingen Erlasse an die Regimenter, um dem Luxus der Offiziere besonders in Livreen und Gelagen zu steuern. (Atten des Regts. v. d. Marwit im Archiv des Gr. Generalstads zu Berlin.)

§ 68.

Das Reglement König Friedrich Wilhelms I. bringt auch viele Bestimmungen über Stellung und Pflichten der Mannschaft und der Unteroffiziere und zwar in demselben Teile, welcher von der Haltung des Offiziercorps handelt. Sehr aussührlich ist der Artifel, "Wie die nöthige Praecaution gegen die Desertion der Soldaten genommmen werden soll." Es heißt da bezeichnenderweise:

"Beilen Seine Kgl. Majeftat aus den eingesandten Monathlichen Liften der Regimenter bochft mißfällig erfeben, daß von Beit zu Beit Buriche von ihrer Compagnie und Etenbarte besertiren; Solches aber Ihnen bestomehr wundert, weil ein Burich von Rechts wegen teine Urjach zu tlagen haben tann, benn, gleichwie Sie gnabigst hoffen wollen, ein jeder Burich sein richtig Tractament, große und fleine Mundirung bekömt, und zwar an Tractament mehr, als in ber meisten anderer herren Diensten. Ueberdem die Ausländer fremmillig durch hobes handgeld und Capitulations angeworben werben, auch ihnen Alles richtig ausgezahlet und gehalten wird; Dieferhalb allerhöchst-gedachte Gr. Rgl. Majestät nicht anders glauben können, als daß die vornehmfte Ursach ber Defertion ift, daß benen Burschen ben Schwerung gur Entenbarte die Rrieges-Articles, absonderlich wegen des Defertirens, nicht beutlich gemacht werden. Demnach Se. Rgl. Majeftat befehlen: 1. Benn ein neu geworbener Rerl gur Fahne schwert, foll ber Auditeur ober (falls berfelbe nicht in ber Garnison) der Capitaine felbst oder ber Lieutenant gegenwärtig sein. -2. Es ist bei der Schwerung zur Fahne alles ganz genau und in der Mutter= sprache ber neuen Kerls auseinanderzuseten. — 3. Wann ein ausländischer Goldat muthwillig zum ersten ober zweyten mabl (!) besertirt, foll felbiger ohne Gnade auf= gehangen werben. - 4. Ein einheimischer Burich, er mag frenwillig angeworben fenn ober nicht, Sand-Geld bekommen haben ober nicht, auch jum erften ober zwenten mahl befertiret fenn, wenn er wieder ertappet wird, gleichfall ohne alle Gnade aufgehangen werden. (1?) - 5. Wenn ein Burich aus der Guarnison wegläufft, foll ber commandirende Officier auf allen Strafen zu Pferde und zu Fuß, auch Sted = Briefe nachschiden, damit man, wo immer möglich, den Deferteur wieder befommen moge. - 6. Die nachgeschidten Officiers und Rommanbos follen auf allen Dörffern Alarm machen, und die Bauern follen die Sturm=Glode gieben laffen, auch in den nabe gelegenen Solzern und Bruchen nach dem Deserteur suchen. — 7. Wenn die Bauern und Bürger einen Deserteur wieder bekommen, foll der Rittmeifter von der Compagnie vor einen jeden Rerl gwölf Thaler ihnen begahlen; Bovon der Commandeur des Regiments repondiren foll. — 8. Es foll tein Burich ohne einen Bag mit bem Regiments-Siegel besiegelt über eine Biertel Meile aus ber Guarnifon commandiret ober verurlaubet werben; Und ein jeder Burich foll ichuldig fenn, einem jedweben auf Erfordern feinen Baß zu zeigen; Weshalb alle Leute auf dem Lande teinen Burschen, ohne feinen Bag nachzuseben, paffiren laffen follen. - 9. Gin Burich, welcher ohne

richtigen Paß gefunden wird, foll als ein Deserteur arretiret, und an die Guarnison gelieffert werden. 10. Wenn ein Bursch wegläufft; aber nachgehends um Pardon schreibet, und wieder kommen will, als dann der Obrist ihm Pardon schieden soll."

Wegen des Erfages ber Unteroffiziere heißt es:

"Benn ein Unter-Officier, welcher kein Ebelmann ist, ben einer Compagnie abgehet; Soll der Rittmeister dem Obristen oder Commandeur von dem Regiment dreh tüchtige Reuter aus der Compagnie vorschlagen, von welchen der Obrist einen zum Unter-Officier aussuchen muß. — Es soll kein Bursche, bevor Er nicht vier Jahr Reuter ben dem Regiment gewesen ist, zum Unter-Officier gemachet wird, vornemlich darauf sehen, ob es ein braver und verständiger Bursche ist, und vo Er gut Conduite hat; Weshald keiner, gleich wie disher geschehen ist, zum Unter-Officier gemachet werden soll, wenn Er nur gut schreiben kann. Dem solches nur als eine Neben-Sache regardiret werden muß; Damit solglich die Unter-Officiers rechte Soldaten und nicht "Feder-Fechter" sind. — NB. Es sollen is viel möglich Bursche aus der Compagnie, welche Ambition haben, zu Unter-Officiers ausgesuchet werden."

hinsichtlich bes Schulbenmachens fagt bas Reglement:

"Die Unter-Officiers und Reuter sollen nicht einen Groschen wehrt von Jemand borgen, widrigenfalls die Unter-Offiziers auf Schild-Bacht gesetzt werden, und die Reuters durch die Spieß-Ruthen lauffen sollen. Auch soll Derjenige, welcher geborget hat, nicht allein nicht bezahlet bekommen, sondern soll überdem davor bestrafft werden. Welches in der Publication der Ordre wegen der Officier-Schulden auch publiciret und in die Ordre, welche von dem General-Ober-Finanz-, Kriegsund Domainen-Directorio ausgesetzt werden soll, mit inseriret werden muß."

Den Consens zur Heirat der Unteroffiziere erteilte der Kommandeur, und zwar grundsählich niemals an junge Unteroffiziere. In Bezug auf die Gemeinen bemerkt das Reglement:

- "1. Wenn ausländische Bursche heyraften wollen, eine Capitulation haben und solche abgeben wollen; Alsdann tan der Rittmeister selbigen die Heyraft accordiren, und der Obriste den Trauschein geben; Woben aber der Rittmeiste davor sorgen muß, daß ein solcher ausländischer Bursch nicht so blind hin heyrafte, und dessen Braut nicht allzu paudre seh, oder wenigstens durch ihre Arbeit sich ernähren kann, sonsten ein solcher Bursch hernach ruiniret ist. Wornach der Obrise, bedor Er den Trauschein giebet, den Kittmeister befragen muß.
- 2. Einheimischen Burschen soll, es wäre benn, daß einer eine Braut mit hübschen Mitteln haben könnte, nicht erlaubet werben, zu hehrahten. Wie wohl ein jeder Rittmeister hierin Reslegion machen muß, ob Er viel Beiber ben der Compagnie hat, ober nicht; Im ersteren Fall der Rittmeister mit Accordirung der Trau-Scheine nicht alzu sacile sehn muß. Denn jeweniger Beweibte eine Compagnie hat, je lieber es Sr. Kgl. Majestät sehn wird; Und zwar muß ein jeder Rittmeister sorgen, daß Er höchstens nicht über ein Drittel beweibte Bursche ben der Compagnie hat."

## 2. Gruppe.

## Militär-Bildungsanftalten.

a) Preußen. § 69.

Der Kanzler v. Ludewig spricht in seinen "Erläuterungen zur Goldenen Bulle" von einem Bildungs-Institut, welches König Friedrich I. von Preußen für 24 Reichsfürsten errichten wollte. Gemeint ist offenbar die im Berliner Lagerhause, dem alten Markgrasensitze, am 12. Juli 1705 eingeweihte Fürsten und Rittersschule, "in welcher nicht allein Sr. K. Maj. Basallen, sondern auch Fremde ausgenommen und nach Standes-Gebühr ausgenommen werden können" um, ohne Unterschied an den Exorcitiis und studiis teilszunehmen. 1)

Gelehrt wurden: Moral, Stats= und Naturrecht, Zivilrecht, Heraldik, Genealogie und Diplomatik, Philosophie, Physik, Wathematik, Fortifikation im weitesten Um= sange, Elementartaktik, Exerzitium mit Pike und Muskete und ritterliche Künste.

Prachtvoll gebruckte Programme ber berufenen Lehrer luben zur Teilnahme ein.\*)

Joh. Paul Gundling, Historitus bes Oberheroldamtes, später Freiherr, ein weitgereister Nürnberger, das Stichblatt Friedrich Wilhelms I. im Tabalsstollegium, war zum Prosesson des bürgerlichen Rechts, der Geschichte und Literatur an der Fürstenschule ernannt worden und veröffentlichte einen "Kurpen Entwurff, wormit er beh der K. Preuß. Fürstens und RittersUcademie mit Antretung seiner Prosession sein Borhaben bekannt macht." J. B. G. (Cöln a. Spr. 1705.) — Er stellt sich die Aufgabe, den innigen Zusammenhang zwischen Geschichte und Statsrecht nachzuweisen, wobei er ein Gemälde der frünklichen, deutschen und brandenburgischen Geschichte in schwülstigem Stil entrollt. Er las nach Cocceji.

Joh. Friedr. Pfeisser, ein Straßburger, Prof. jur. Canon. et Civ., tam von der Lüneburger Ritterschule, zu der er auch bald wieder zurücksehrte. Er gab einen "Discurs von der rühmlichen Sorge großer Potentaten vor die gute Erziehung fürnemlich des Jungen Abels". — Er las röm. Recht nach Geo. Beher und deutsches nach eigenen Heften. "Gleichwie aber sonderzweissel viele von denen Herren Academisten, wo nicht die meisten, fünstig vom Kriege Profession machen möchten", ist er bereit, auch allgemeines und insonderheit brandenburgisches Kriegsrecht zu lehren.

<sup>1)</sup> Toland: Relation a. b. R. Breug. hofe. (Frantfurt 1706.)

<sup>2)</sup> Friedlanber: Die tgl. allg. Rriegsfchule u. b. hobere Militarbilbungemejen. (Berlin 1854.)

Christian Max. Spener, Sohn bes berühmten Heraldikers, besprach in seinem Programm "die alte wahre Heroldskunst". (Tenzel Cur. Bibl. 1705. S. 553.) Er ersaßt die Heroldskunst als Theil der Philosophie und verspricht ein Wert über die Wappen der preuhischen Familien.

In ähnlicher Weise sind die pomphaft schweichelnden Programme der anderen Prosessionen gehalten: das des Bölkerrechtslehrers Joh. Henr. Herttenstein, des Mathematikers Phil. Aandé, des Geographen Is. Briand, des Rhetorikers Benj. Aenkirch u. s. w.; leider aber sehlt dasjenige des Fortifikationslehrers.

Friedrichs I. Atademie hat nicht lange bestanden. Die Üppigleit der materiellen Einrichtung, welche den Hörern große Kosten auserlegte, hielt den armen martischen Abel zurück; die Unregelmäßigkeit der Besolbung verscheuchte die Prosessoren. Zwar reichte Gundling noch im März 1711 u. d. T. »Academia in flore« einen Borschlag ein über Mittel und Bege, die Fürstenschule zu heben, und Reukirch begleitete denselben durch "Undorgreisliche Gedanken iber Zustand und Bersbessers besselten der Austanden: tatsächlich aber siechte sie kümmersich dahin.

Friedrich Wilhelm I. hob die Fürstenschule i. J. 1713 auf. Bestehen blieb dagegen die bereits 1704 eröffnete Ritter-Afademie zu Brandenburg, aus welcher auch viele tüchtige Offiziere hervorgegangen sind, wie der Gen.-Lt. G. Christoph. v. Arnim, der G.-W. Joach. Lep. v. Bredow und der G. d. Ins. Wich. Joach. Heinrich v. Möllendorf.

An Stelle der Fürstenschule trat eine Privaterziehungsanstalt, die sich in den letzten Lebensjahren Friedrichs I. hoher Blüte erfreute. Es liegt über sie vor: "Nachricht von dem jetzigen Zustande der k. priv. Academie, welche zu Berlin vor dem Frankfurter Thore durch Mr. Briand als derselben Rektor und Gouverneur unlängst angerichtet worden." (Sommersemester 1713.)

Auch in dieser Schule wurden militärische Borträge gehalten, und ihr vor allem vertraute namentlich der höhere Abel getn seine Söhne an.

Die Kadetten-Kompagnien [S. 1248] gingen nach Anstellung der großenteils in ihnen vereinigten jungen Resugiés als Offiziere all-mählich ein dis auf diejenige der Leibgarde, welche Kurfürst Friedrich III. schon bald nach seinem Regierungsantritte zu Gunsten des jungen inländischen Adels gestistet hatte und an deren Spize der Kronprinz als "Obrister" stand. ') Sie bildete zugleich seit 1701 unter Oberst v. Pannewiß eine (Cadetten-)Akademie im sog. Fechthause der Berliner Kloster-Straße (jeziges Hygien. Museum), an welcher z. T. die "Waitres" der benachbarten kgl. Pagerie mit unter-

<sup>1)</sup> v. Croufag: Gefc. bes igl. preug. Rabettencorpt. (Berlin 1857.)

richteten. Als Truppe hatten sie für die Handgriffe mit dem Gewehr ein besonderes Reglement. 1)

Der Lehrplan der Kadettenalademie muß reichlicher gewesen sein als der der Colberger Ritterschule. "In diesem Pflanzgarten vieler rechtschaffener Ofsiziere wurde in allem unterrichtet, was ein geschickter Kriegsmann wissen muß und was zum ganzen Umsange des Kriegswesens gehört, auch das Feldmessen, die Besestigungskunst, die Wissenschaft des Geschützes und jegliche Kenntnis, welche zu den höchsten Führerstellen herandildet.""

3. 3. 1703 wurde in Colberg an Stelle ber aufgehobenen Ritterschule ebenfalls eine Kabetten-Akabemie eingerichtet, beren Direktion ber Gen.-Maj. v. Mikrander übernahm; i. 3. 1709 folgte bie Errichtung einer britten berartigen Anstalt in Magdeburg burch ben Hoptm. v. Bosse. Militärisch gehörte bieselbe zum Regiment Anhalt.

Nach zweis bis vierjährigem Kursus traten die Kabetten als Junker ober Gefreiten-Korporale, ungünstigen Falls auch als "Regiments-Kabetes" ober gar als Gemeine in die Armee.

#### § 70.

Ebelmann und Offizier, Kavalierbildung und Offiziersbildung, erreibas sind im 18. Ihdt., zumal in der ersten Hälfte besselben im Besentlichen gleichbedeutende Gegenstände. Wie man sich die Bor Tour Bildung eines zum Offizier bestimmten jungen Mannes anfangs des Jahrhunderts dachte, lehrt ein von dem Geheimstat v. Berlepsch i. I. 1717 auf Befehl König Friedrich Wilshelms I. entworfener Erziehungsplan für den verwaisten Sohn des preuß. Generalmajors von der Albe. Der durchweg mit des Monarchen Kandbemerkungen versehene Entwurf besindet sich in der herzogl. Bibl. zu Gotha und lautet wie folgt:

"Der Junge von der Albe ist zehn Jahre alt; mein Sohn aber wird tünstigen Sommer neun Jahre alt. Sie können Beide Teutsch Lateinisch Lesen, auch reden und verstehen was gesprochen wird; im Lateinischen haben Sie einen ansang, deßgleichen im Schreiben. Es würde aber Kindern von denen Jahren fernerß anzuweisen sehn: zu der Schreibe und Rechenkunst, zu der lateinischen Sprache, daß Sie solche reden, Bücher lesen und verstehen können, wiewohl ihnen dieses mehr durch österen Borsagen und Fragen, als durch die beschwehrlichen Schuhlregeln und beständiges auswendig Lernen bei zu bringen, auf eben solche art dann auch die Historie, Genealogie, Geographie,

<sup>2)</sup> Bauli: Beben großer helben. (Berlin 1759, I, S. 27. Biographie bes Gen. 2t. herault v. hautharmop.)



<sup>1)</sup> Abgebr. bei v. Eidftebt: Reglements und Inftructionen. (Berlin 1837.)

Mathematique." — Hierzu bemerkt der König am Rande: "Sein Sohn kan er laßen lernen was er will, aber Albe sein Sohn soll die pedantische Latin nich lernen, aber die Historie von 100 Jahr her, seine Religion fundamentellement, Geographie und Mathematique und die Rechenkunst fundamentellement, perfect Französisch seine, schreiben, sechten, danzen und wenn die Jahre kommen zu Halle Reitten. Wehr soll Albe sein Sohn nich lernen."

Berlepsch fährt sodann fort: "Und weiln diese wissenschaften fürnehmlich in frangösischer und teutscher Sprache febr wohl und tury gesaget, so muß man sich vielmehr bergleichen, als ber Schwehren Lateinischen Bucher bebienen, bann biefe Lettere volltommen zu verstehen die Befte Zeit der Jugend erfordert. — Dufen Sie vor allen Dingen zu einer Kurpen, Läufigen und natürlichen Schreibahrt sowohl in Teutscher als franköscher Sprache unterwiesen werden. Weiln aber hierzu ein vernünftiger Sofmeifter erforderlich wird, fo bereits die Belt gefeben. junge Leute erzogen, fürnehmlich aber an sich selbst ein Belebter und Ehrlicher Man fen, damit er feine Untergebenen ju Ehr und Tugend und was fonft gur Reblickfeit gehöret: burch beständige gütlicke remonstrationes und seine eigene Lebensahrt anweisen, und anhalten fonne, fo murbe einen folden Menfchen aufzusuchen und selben zusambt hauß und Tisch 200 Thaler gages und dem Befinden nach ein mehreres zu geben fenn." - Trop feiner befannten Sparfamteit gibt ber König seine Rustimmung zu biesem Bassus burch ein traftiges "Sa" am Rande zu ertennen. Auch die folgende Stelle findet den Beifall bes Ronigs, ben ben er durch die Bemerkung "guht" ausdrückt, sie lautet:

"Hierben könnte ihnen wöchentlich dreis oder viermahl das exerziren oder Manual, das Tangen und Fechten, eins umb das andere gewiesen werden, wie wohl zu beiden letzteren Schlechte Weisters alhier vorhanden, worzu endlich leicht anstallt zu machen wäre. Das Zeichnen, als welches zur Nathematique höchst nüglich, können Sie beiher zu ihrer ergeplichkeit lernen, deßgleichen die musique, so serne ihre inclination dahin gehet." — "Sehr richtig", bemerkt hier der König am Rande.

Berlepsch sährt fort: "Bei solcher Erziehung würden Sie 1½, längstens 2 Jahr im Hause beizubehalten, nachhero aber zusambt den Hosmeister an einen Ohrt zu schieden, wo sie mehrere welt und Leute sehen, die exercitis neben ihren Studiis beher treiben, auch zum reiten allmählig einen ansang machen können, und daselbst diß Sie das 13. oder 14. Jahr erreichet, zu lassen, nachdem aber mit ihren Hosmeister aus eine Academie, alß Geneve, Uetrecht, Haus oder Brüsseles zu senden sehn, damit Sie sich in denen Wissenschaften und exercitien, sürnehmlich im Jure publico und im reiten vollends persectioniren."

— Hier zeigt sich des Königs Sparsamkeit, denn er bemerkt: "Soll Albe in zwei Jahr her kommen, dan will ich Ihm das Reitten umbsonst weisen lassen."

"Enblich", so lautet ber Plan weiter, "wann Sie bas 17. ober 18. Jahr erreichet und von der academie wieder zurücksommen, werden Gr. Rönigl. Rajft. fernerh allergnädigst befehlen, ob der von der Albe zum Regiemente gehen soll; ich aber werde meinen Sohn alfdann gleichfalls zu dero Kriegsdiensten aller-

unterthänigst presentiren, und wann Sie sich ein ober zwei Jahr bestmöglichst auf den Dienst appliciret, also zu mehrerer ersahrung und reisern Berstande kommen, und Sr. Königl. Majst. nicht selbst dero armée oder trouppes zu Felde schieden, werden Sie Sr. Rajst. allergnädigste disposition erwarten, ob ihnen außerwerts Campagnen zu thun, oder so kein Krieg wäre, Engeland, Frankreich und Italien zu besehen erlaubt sein solle." Dazu der König: "So will ich es vorgeschrieben habe vor Albe; Sein Sohn kann er nach sein gefallen auserziehen." — Der Schluß des Berichtes lautet sohn kann er nach sein gefallen auserziehen." — Der Schluß des Berichtes lautet sohn kann er nach seins werden allergnädigst approdiren, daß man den Seinigen weniger an Guth und Gelbe hinterlasse, als an deren gute erziehung etwas erspahre, zumahlen das erste durch allerhand hazards ihnen entrissen, das andere aber selten in gewissen Alter ohngeachtet aller Rühe und application erworden werden kann, sie sich auch, welches das vornehmste, hierdurch einzig und alleine capable machen, ihrem allergnädigsten Könige und Hervan allerunterthänigste treue Dienste zu seissen."

Es ift sehr auffallend, wie weit dieser Erziehungsplan von demjenigen abweicht, welchen Friedrich Wilhelm der Gestrenge für seinen eigenen Sohn befolgt wissen wollte. Die Abneigung gegen das "pedantische Latin" tritt freilich auch hier hervor; aber das Französische, ja, was noch merkwürdiger: sogar die Wusik soll gepflegt werden! — Übrigens ist dieser Erziehungplan ein sehr vornehmer; die meisten Junker traten aus naheliegenden Gründen mit unvergleichlich geringeren Kenntnissen in den Dienst, als hier vorgesehen sind.

Friedrich Wilhelm I. wandte der Erziehung des jungen Abels ernste Ausmerksamkeit zu. Zwar seine Erneuerung der Berliner Ritterakademie in der Breiten-Str. neben dem Marstalle lief im Wesentlichen nur auf eine Reitschule hinaus, was sich schon dadurch ergibt, daß kgl. Stallmeister an der Spize standen, deren einer, v. Bär, 1724 in einer gedruckten "Notisikation" klagt, daß es in studiis stets an Lehrern sehle. Desto folgereicher und bedeutungsvoller war des Königs Begründung eines Corps des cadets.<sup>1</sup>)

In den Jahren 1716 bis 1718 wurden allmählich die Radettenakademien, um sie unter besserer Aussicht zu haben, den Kolberg und Magdeburg, sowie die Reste der Küstriner "Baumschule" mit der Berliner Kadettensompagnie im sog. "Hopgarten" der Berliner Neuen Friedrichs-Straße zu einer Rompagnie tron prinzlicher Radetten vereinigt, durch Junker vermehrt und unter dem Oberstelleutenant Fink d. Finkenstein zu einer selbständigen Truppe unter eigener Jahne, 1726 sogar zu einem Batailson erhoben.

<sup>1)</sup> b. Croufag a. a. D.

1646

Militärische Erziehung, körperliche Fertigkeiten standen in erster Linie; der wissenschaftliche Unterricht war recht spärlich, und dies pädagogische Prinzip wurde auch auf den Kronprinzen Friedrich angewandt, der zwar nicht unter einem Dacke mit seiner Kompagnie lebte, aber im Übrigen völlig als ihr zugehörig galt. Der Abel zeigte wenig Reigung, seine Söhne der strengen Erziehung im Corps dee Cadets zu überliefern, und es mußte mehr oder minder sanfter Zwang angewender werden, um den Etat einigermaßen vollzählig zu halten. In die Armee traten die jungen Leute meist als Gestreite-Korporals, in der Minderheit als Fahnenjunter, nur sehr selten als Fähnriche. — Im J. 1730, als der Kronprinz sich die väterliche Ungnade zugezogen hatte, hörte die Bezeichnung "tronprinzs. Bataillon Cadets" aus. — Bon 1717 bis 1740 hat das Korps i. g. 1612 Cadets ausgenommen. Davon sind 39 Generale geworden, von denen acht den Schwarzen Ablerorden erhielten.

Außer aus dem Kadettenkorps ergänzte sich das Offizierskorps auch aus den Pagen, deren jeder General auf Befehl des Königs in seinem Gefolge hatte und für deren militärische Ausbildung Sorge trug. 1)

Der König überwachte auch biese, und bei den Austerungen, welche er immer selbst abhielt, erkundigte er sich sehr sorgsältig nach den Fortschritten der Pagen, pflegte sie auch wohl selbst zu prüsen und zeigte ihnen wie den Generalen ernsten Unwillen, wenn das Examen nicht zu seiner Zufriedenheit ausgesallen war. Er begründete auch einen Fonds, um junge Ebelleute als Pagen unentgeltlich für den Statsdienst durch Unterricht vorzubereiten.

3. 3. 1724 stiftete Friedrich Wilhelm I. das Militar-Baifenhaus zu Botsbam. 2)

Es ist das eine Erziehungs= und Unterrichtsanstalt für Soldatenkinder, u. zw. ursprünglich eine solche für Kinder beiderlei Geschlechts.

# b) Österreich.

#### § 71.

Aus äußeren und inneren Gründen scheint es nicht möglich, auf die Militärbildungsanstalten der anderen Länder ebenso genau einzugehen, wie auf diejenigen Preußens, deren Charakteristik ja auch alle für das Verständnis der wissenschaftlichen Zeitbestrebungen notwendigen Womente in ausreichender Fülle bietet.

In Österreich schuf Josef I. i. 3. 1708 bie Ritterakas bemie zu Liegnit, die nach der Eroberung Schlesiens von Preußen aufrecht erhalten wurde. Ihr Borbild war vermutlich die

<sup>1)</sup> be l'homme de Courdière: Geschickte ber branbenburgischreutischen heeresberfassung. (Berlin 1852.) \*) Gesch. des Igl. potsbam. Militärwaisenhauses. (Berlin 1824.)

ältere Fürften= und Ritterschule zu Bien, welche bie öfterr. Stände wohl noch im 17. Ihbt. eingerichtet hatten.

Raiser Karl VI. errichtete auf Anregung des Prinzen Eugen i. 3. 1717 eine Ingenieur=Schule zu Brüssel, die eigentlich eine allgemeine Militärbildungsanstalt war, und am 1. Jan. 1718 eröffnete man auch zu Wien eine unmittelbar unter dem Hoftriegserate stehende Ingenieur=Akademie, welche später mit dem Chaose Stifte [S. XVIII b.] vereinigt wurde. Aus dieser Anstalt gingen in der Folge die "Genie"= und nachmalige "Technische Militär= Akademie" hervor. 1)

Die Wiener Ingenieur-Alabemie war nur für bereits angestellte taiserliche Offiziere bestimmt. Borgetragen wurden: Arithmetik, Mechanik und Militär= Architektur. Lehrer waren zuerst der k. k. Oberingenieur Leander Graf v. An = guissola und der Hosmatikus Marinoni.

Bei ben Regimentern bestanden Anfänge von Solbatenfinders fculen.

Khevenhüllers "Observationspunkte" [S. 1589] zeigen, daß der Unterricht vom Regiments-Pater und einem wachtfreien Gemeinen erteilt wurde.

## c) Bayern und Pfalz.

§ 72.

Bu Anfang des 18. Ihdts. hatte die Hof=Edelknaben=Schule des Kurfürsten Max II. Emanuel Einrichtungen, welche auf die Erzichung der Pagen zu Offizieren abzielten, indem in Mathematik, Geschützkunde und Fortifikation unterrichtet wurde. 2)

Die treffliche Pürkenstein'iche Artillerieschule [S. 1253] war zu Grunde gegangen; doch zeigten sich noch Nachwirkungen dersselben, die freilich wesentlich auf rein praktische Abrichtung in der Geschützbedienung ausgingen. )

Derartigen Unterricht gab in München ber Oberfeuerwerksmeister Halli, in Ingolftabt (1703) ber Hauptmann Krangl an 20 Bürger; Hans Mahr zu Walbed in ber Oberpfalz schulte 1705 40 Büchsenmeister.

Bilbungsmejen. I. (Berlin 1889.)

<sup>1)</sup> Jahresbericht über bie f. f. Erziehungs- und Bilbungsanstalten. (Org. ber milit. wiffen-ichaftl. Bereine 1884.)

<sup>\*)</sup> v. Schelhorn: Die Igl. baher. Rliegsschule. (München 1883.)

\*) Rünich: Entwidelung ber baher. Armee. (Rünchen 1864.) Bgl. v. Delhafen: Gescher !. b. Art.- u. Ingen.-Schule (Rünchen 1882) und Poten: Gesch. bes Wilit.- Erziehungs- unb

1648

Daneben beftand unter Hauptm. Joh. Bartima Bauer 1703 eine Ingenieurschule, in welcher fich 9 Boglinge befanden, ju beren Unterricht das Zeugamt Material lieferte. 1)

3. 3. 1711 eröffnete ber gelehrte Benedittinerabt Blacibus Seit aus Landsberg in feinem Rlofter Ettal eine Ritteratabemie bas Collegium Nobilium et illustrium.2)

Der Kurfürst unterstütte die Anstalt, in beren boberen Rlaffen die Rathe matil ihrem ganzen Umfange nach getrieben wurde. Außerdem lehrte man Ingeniemwesen, Militär- und Zivilbautunft, praktischen Schanzenbau, Minieren, Artilleie funde und Taltil, Schießen mit Büchse und Geschütz, sogar Manöver, deren gebruck Dispositionen noch vorhanden sind und zu denen die Landsahnen die Mannichen stellten. Die ritterlichen Übungen umfakten Turnier und Karousel, Kechten, Bitz und Fahnenschwingen, Boltigieren und Tanzen. Auch im Feldmessen und Plas zeichnen wurde unterrichtet. — Abt Seit starb aber 1736; die österreichischen Boleute, welche zu den eifrigsten Besuchern der Anstalt gehörten, wurden bei Ausbrut des Erbfolgetrieges abberufen; ein großer Brand zerftörte das Kloster, und jo gin die schöne Anstalt 1744 wieder ein. Es sind sehr tüchtige Offiziere aus ihr bervoaeaanaen.

Einen Begriff von der Mannigfaltigkeit des zu Ettal erteilten Unterride gibt der "Entwurff ber von einer hochabeligen Ritteralademie von denen k Architecture Militaire erlehrnenden Brn. Cavalierg gehaltenen Quit = Attaqu:

September 1734."8)

# d) Sachfen. **§**. 73.

An die Spike des Dresdener Rabettenkorps [S. 1251] tr i. 3. 1718 der General, spätere Feldmarschall Graf Wackerband und erließein "Reglement ber Abelichen Compagnie-Cabetten," welche Hannf Friedr. v. Fleming in seinem "Teutschen Soldaten [S. 145 abgebruckt hat.

Wackerbarth erkannte sehr bald die Gebrechen, welche das Gedeihen der Anie hemmten. Er ließ daher am Jägerhofe das Gebäude der "Ritterakademie" errick in das jedoch erst 1731 die Radetten übersiedeln und somit endlich zweckmäßig z einigt werden konnten. Seitdem hat das Institut höchst segensreich gewirkt.

3. 3. 1738 richtete August III. eine Solbatenknaber fcule ju Annaburg ein, beren Geschichte und Beschreibung 3e Gottfr. Rüger, Brediger, 1787 zu Leipzig veröffentlichte. 5) Die

<sup>1)</sup> Siebe Anmertung 8 auf vor. Seite.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) v. Schelhorn und Boten a. a. D. Bal. v. Schönhueb: Gefch. des t. b<u>. Cadet</u> Corps. (München 1868.) 3) Hauptkonservatorium zu München. (H.) 4) Soufter u. Frande: Befd. b. fachf. Armee. (1885.) 5) Rgl. Bibl. ju Berfin. (H. v. 154

Unftalt wurde nach der Teilung Sachjens von Preußen übernommen und besteht noch heut.

Cbenfalls 1738 mar der Plan zur Errichtung einer Artillerie-Afabemie entworfen, die jedoch erft 1744 eröffnet murbe. Sie erteilte an zwölf Zöglinge Unterricht in ber Artilleriewissenschaft. Civilund Militärbaufunft. 1)

## e) Frankreich.

#### **§ 74.**

7

r

12 d:

di di

C.I.

erotore

did izz

nêrria ic

oldate:

61. pr 800

3. 3. 1720 murbe jedem Artillerie-Bataillon (später Brigade) eine Schule in seinem Garnisonort zugewiesen. Es waren bas bie jog. fünf "alten Artillerieschulen".2)

Sie befanden sich in Det, Strafburg, Grenoble, Berpignan, Lafère, waren für die schon im Dienst stehenden Personen berechnet und zwedmäßiger eingerichtet 组2 als das früher in Douay begründete Institut. 8) Sie hatten einen praktischen und 12. einen theoretischen Rurfus (letteren namentlich für Offiziere) und lehrten auf Grund eines ausführlichen Reglements: Mathematik, Fortifikation, Sybraulik, Mechanik, 🚁: Chemie, Aufnehmen und Planzeichnen. In jeder Woche waren drei Tage der Braris, brei ber Theorie gewihmet. Später wurden die Schulen zum Teil verlegt ne 10 🕮 und um zwei vermehrt und es bestanden beren zu Dep, Stragburg, Berbun, Befançon, Douay, la Fere und Auxonne. Jeder Schule präsidierte ein General ber Artillerie, und bald entwidelte sich unter ihnen ein schroffer Parteigeist, der sich nicht selten überaus schäblich erwies für das Gedeihen der Waffe. In der Kolge wurde eine Auswahl der besten Schüler in Babaume gusammengezogen und unter ber Oberaufsicht bes Mathematikers Bezout in der höheren Mathematik unterrichtet.4)

Im J. 1726 wurden wieder feche Rabettenfompagnien 🗺 [S. 1251] errichtet, jede zu 200 Köpfen; aber sie gingen schon sieben ober: Jahre später abermals ein.

#### 3. Gruppe.

#### Formation und Caktik der Infanterie.

a) Breufen.

**§** 75.

Reidica Die Organisation und Elementartaftit ber einzelnen fortis Waffen erhellt vor allem aus den Reglements, den amtlichen

<sup>1)</sup> Soufter und Frande: Beid. ber fach. Armee. (1885.)

<sup>2)</sup> be Briques: Code militaire. II, 32. 3) Bgl. Rote 1 au G. 1252.

<sup>4)</sup> b. Scheel : Mémoire d'artillerie, p. 144.

Feststellungen, welche als das wichtigste Ergebnis von Ersahrung und Studien erscheinen und daher auch stets so lange als sie mit' diesen beiden Faktoren in Übereinstimmung bleiben, das höchste Ansehm genießen. Strenge Geheimhaltung, genaue Befolgung, unablässiges Durcharbeiten der Reglements wurden den Offizieren zur Pflicht gemacht, und wie sehr diese geneigt waren, ihr Reglement, in ähnlichem Sinne wie die Bibel, als ein "Buch der Bücher" zu betrachten, sehrt der Umstand, daß sich nicht selten auf den leeren Vor- oder Schlußblättern dieser Dienstvorschriften genau solche Eintragungen sinden, wie man sie zu jener Zeit hinsichtlich wichtiger statlicher oder familiarer Ereignisse der hl. Schrift anzuvertrauen pflegte.

Kurfürst Friedrich III. löste 1689, also bald nach seinem Regierungsantritte, die Pikeniere auf, wodurch aus den Reihen des brandenburg.-preuß. Fußvolks endgültig die eisernen Rüstungen verschwanden. An Stelle der Musketen führte er die Flinten ein und verminderte die Zahl der Glieder von 6 auf 4.

Andere Staten, wie Sachsen, Holland, England, gingen damals gleich zur dreigliedrigen Stellung über; aber in Brandenburg hielt man dafür, daß die viergliedrige Aufstellung der Infanterie diefer einen besseren Schutz gegen einen von Rücken her kommenden Reiterangriff gewähre; die beiden hinteren Glieder sollten nämlich, falls das Bataillon umringt würde, kehrt machen und seuern.

Der so reformierten Infanterie wurden dann alsbald auch neue Dienstworschriften gegeben.

Das älteste ber vorhandeneu preuß. Reglements ift die von König Friedrich I. erlassene »Exercice von den Handgrif sen mit der Flint. Wie es bei der Königl. Preuß. Infanterie auf allergnädigsten Besehl J. K. M. eingericht und geordnet ist". Gez.: Cölln a. d. Spree, 18. Dezember 1702. Friedrich; gegengez. v. Danckelmann. )

Die Aufstellung ist berart, daß die Glieder vier Schritt, die Reihen aber so weit von einander stehen, daß ein Mann dem andern die Hand auf die Schulter legen kann. Auf den vom Major besohlenen "Bürbel" der Trommel, begeben sich die Grenadier, die bei den Kompagnien stehen, auf den rechten Flügel. Dann

<sup>1)</sup> Bibl. bes gr. Generalstabes in Berlin. (B. 2247.) Das Reglement erschien auch bei v. Bueghem in Weiel. Ein Originalmanustript besselben befindet sich bei ben Alten bes II. Armer-Rorps, Abschrift bavon im Archiv bes Ariegs-Ministerii. (XX, 2, 6.) — Das Reglement wurde in dem Corpus jurls militaris (Frankfurt a. M. 1709, S. 833 ff.) abgedruckt [S. 1527] und von Hauptmann Ollech in seinem Schriftchen: "Histor. Entwickelung ber takt. Übungen ber preuß, Infanterie" (Berlin 1848) ausgüglich wiedergegeben.

folgenden nachstehende Rommandos: 1. Ihr Berren Officiers, man wird egerciren! 2. Tragt das Gewehr wohl! 3. Macht euch fertig jum exerciren! 4. Die rechte Sand an euer Gewehr! 5. Das Gewehr hoch! 6. Mit ber linken Sand an's Gewehr! 7. Spannet den Haen! 8. Schlaget an! 9. Feuer! 10. Sepet ab! 11. Den haen in seine Rube! 12. Bischet die Bfane aus! 13. Bringt bas Gewehr an die rechte Seit! 14. Ergreifft euer Bulberhorn! 15. Bulber auf die Bfann! 16. Schlieft die Pfanne! 17. Bringt das Gewehr vor euch! 18. Linck schwengt euer Gewehr gur Labung! 19. Ergreifft bie Batron! 20. Offnet bie Batron! 21. Stedt fie in den Lauff! 22. Ziehet aus ben Labstod! 23. Den Labstod hoch! 24. Berfürget ben Labstod! 25. Stedt ibn in den Lauff! 26. Setzet an die Ladung! 27. Ziebet aus ben Labftod! 28. Den Labftod boch! 29. Berfürget ben Labftod! 30. Bringt ihn an seinen Ort! 31. Ergreift euer Bajonet! 32. Boch die Bajonet! 33. Bringt fie auf ben Lauff! 34. Bringt bas Gewehr hoch vor euch! 35. Bormarts fällt euer Gewehr! 36. Rechts umb! 37. herstellt euch! 38. Linds umb! 39. herstellt euch! 40. Rechts umb lehrt euch! 41. Links ber ftellt euch! 42. Linds umb lehrt euch! 43. Rechts ber ftellt euch! 44. Das Gewehr hoch por euch! 45. Bringt bas Bewehr an die linde Seite! 46. Ergreifft die Bajonet! 47. Soch die Bajonet! 48. Bringt fie an ihren Ort! 49. Mit der rechten hand unter ben haen! 50. Das Gewehr hoch! 51. Das Gewehr auf die Schulder! 52. Praesentirt euer Gewehr! 53. Das Gewehr benm Buß! 54. Stredt das Gewehr! 55. Ergreifft das Gewehr! 56. Praefentirt bas Gewehr! 57. Rechts umb! 58. Ber ftellt euch! 59. Linds umb! 60. Ber ftellt euch! 61. Rechts umb fehrt euch! 62. Linds ber ftellt euch! 63. Linds umb fehrt euch! 64. Rechts her stellt euch! 65. Das Gewehr hoch! 66. Das Gewehr auf die Schulter! 67. Prafentirt euer Gewehr! 68. Berfehrt schulbert euer Gewehr! 69 Braefentirt euer Bewehr! 70. Das Gewehr auf die Schulter! 71. Das Gewehr verdedt unter dem linden Urm! 72. Das Gewehr auf die Schulter! 73. Das Gewehr verkehrt unter den linden Urm! 74. Das Gewehr auf die Schulter! 75-82. Bieber die Benbungen.

Man ersieht aus diesen Besehlsworten, daß zum Kampse mit der blanken Wasse das in einer Lederscheide getragene Bajonett erst ausgesteckt werden mußte. — Das Präsentieren war nach Art der Pikenhandlung noch mit dem Strecken versbunden: der Soldat legte das Gewehr vor sich auf den Boden und nahm es dann wieder aus. Darin lag allerdings der vollkommenste Ausdruck dafür, daß der Begrüßte unumschränkter Herr über Mann und Wasse sei.

Die Ergänzung dieses Manuals bildet eine Vorschrift über die "Evolutiones der Kgl. Preuß. Infanterie, sowie S. K. Maj. dieselben placidiret."1) — Die Regimenter bildeten die großen Militärfamilien im State, über denen dis auf Friedrich Wilhelm II. keine weitere höhere Behörde stand. Sie wurden eben deschalb nach dem vom Könige ernannten Familien-Haupte, dem Regimentsches, bezeichnet. Neuerdungs erhielten sie auch für den Frieden eine seste Einteilung in 2 Bataillons zu je 5 Kompagnien von

<sup>1)</sup> Corp. jur. milit. auct. at emendatum, p. 853 f. [S. 1526.]

145 Mann, worin sich beutlich die althergebrachte Regimentseinteilung von 10 Fähnlein erkennen läßt; wie denn auch wirklich jede Rompagnie noch ihre Fahne hatte. Und doch war die Kompagnie jest lediglich Verwaltungseinheit und erste Rekrutenschule; sobald das Bataillon zu den "Evolutiones" zusammentrat, hörte die Kompagnieeinteilung auf; das Bataillon zerfiel dann in 4 "Divisionen." deren jede aus 4 Pelotons bestand. Die Aufstellung geschah, wie schon gesagt, in 4 Gliedern. Die Pelotons (Züge) wurden teils von Unterossizieren, teils von Offizieren gesührt, deren auf jede Division 3 kamen. Hinter der Mitte des Bataillons stand ein Kapitain, hinter jedem Flügel ein Lieutenant. Vor der Front besanden sich der Kommandant und der Major. Fahnen und Tambours standen in der Mitte.

"Gebt Achtung! Das gange Bataillon folieft euch gum Chargiren! Marich!" - Darauffin rudten bas 2. und 3. Blied auf, bas 4. eben: falls, doch nur auf halbe Diftanz und blieb mit Gewehr über stehen. Fahnen und Tambours traten amifchen bas 3. und 4. Glied. Run bezeichnete ein Birbel den Beginn des kontinuierlichen Pelotonfeuers, welches auf beiden Flügeln gleichmäßig seinen Anfang nahm und mit überspringenden Belotons bie gur Mitte lief; nämlich es feuerten jugleich: bas 1. und 16., 3. und 14., 5. und 12. u. f. w. bis 8. und 9. Beloton. Hierzu bemerkt die Borfchrift: "Dabei if zu observieren, daß bie Ober- und Unteroffiziers lang fam und laut tomman dieren, auch nicht die Belotons zu geschwinde auf einander Feuer geben, damit die ersten wieder Zeit gewinnen zu laden. Nämlich wenn das 1. und 16. Beloton kommandiert wird: "Schlagt an!" Alsbann wird das 3. und 14. kommandiert: "Racht euch fertig!" — Bei jedem Kommando wird ein wenig angehalten, damit die Ober- und Unteroffiziers feben konnen, ob fich die Leute recht fertig machen und anschlagen, welches den Leuten alles sonder Geschrei muß gewiesen werden." -Auf ben zweiten Birbel erlofc bas Belotonfeuer; die brei vorderen Gliebe fielen auf die Knie und bas 4. Glied chargirte: zuerst bas der 1. und 4. bann bas ber 2. und 3. Division. Das Kommando bazu erteilten für die 1. und 4. Division die Flügeloffiziere, für die 2. und 3. Division der Rapitan binter ber Mitte. — Auf den britten Birbel erhoben fich die vorderen Glieder und das Belotonfeuer begann aufs neue, um abermals mit bem bes 4 Gliebes zu wechseln

Dieselbe Feuerfolge wurde auch in ber Bewegung geübt, wobei ma im Gehen lud. Das Bataillon trat mit dem linken Fuße an, rückte langfam von und die seuernden Belotons eilten immer um drei Schritt voraus. Ram das 4. Glied an die Reihe, so hielten die drei vorderen Glieder und sielen aus Krie. — Beim Retirieren blieden die seuernden Belotons stehen und eilten, nachdem sie geschossen, dem langsam fortmarschierenden Bataillon nach. Hatte das retirierende Bataillon wiede Front (rechts um kehrt) gemacht, so ersolgte der Besehl: "Gebt Achtung! Die drei vorderen Glieder aufs Knie! Das ganze 4. Glied macht euch sertig! Schlagt an! Gebt Feuer!" Hierauf: "Das 3. und 2. Glied macht euch sertig! Schlagt an! Gebt Feuer!" Diesem Massenseuer folgte das Avancieren mit aufgestedtem Basjonett u. zw. in "starkem Schritt". Da bereits das Dillenbajonett eingeführt war [S. 1235], so konnten bei dem folgenden Feuer das 1. und 2. Glied die Klinge am Gewehr belassen; das 3. und 4. nahmen es dagegen immer noch ab.

Auf den Besehl: "Formirt euer Bataillon quarree!" blieben (je nach dem Gelände) die 2. oder die 3. Division stehen, während die anderen kehrt machten und durch Schwenkungen die anderen drei Seiten des hohlen Bierecks bildeten. Das Karree chargierte divissionsweise oder mit Gliedern oder mit Rotten.

Auch das formierte Bataillon übte die rottenweise Chargierung. Diese begann, von Unteroffizieren kommandiert, gleichzeitig in jedem Peloton. Der Bormann der Rotte siel aufs Knie; die drei hinteren Leute ruckten über und alle vier seuerten zu gleicher Zeit. Das Feuer sollte langsam stattfinden, "damit die erste Rotte wieder gesaden, wenn die letzte geseuert". Dies ist also ein Rottenseuer ohne Kontremarsch.

In demselben Sinne gehalten ist eine Instruktion: "Feuerungen vom ganzen Bataillon," deren Original im Archiv des II. Armeeforps liegt, während das des Kriegsministerii eine Abschrift besitzt. (XX, 2. 6.)

Allen "Evolutiones" ber Zeit Friedrichs I. eignet durchweg ber Charafter ernster ruhiger Gravität. Jeder einzelne Handgriff wird kommandiert, wobei Langfamkeit ausdrücklich gefordert wird. Bahlreiche Trommelwirbel kunden die Kommandos an. Der Schritt ist sehr langsam; die Kehrtwendung geschieht in 3 Tempos. Fortschritte zeigt die Feuertaktik, erstens insofern als auch während ber Bewegung geschoffen (geladen) wird, bann aber barin, daß mehrere Glieber zugleich feuern konnten. Diefer lettere Bunkt berührt fich mit jenem großen grundfäglichen Unterschiebe, welcher zwischen ber neu sich bildenben Lineartaftit und allen früher in Gebrauch gemefenen Gefechtsformen bes Fuß= volkes besteht. Seit ben Tagen bes graufen Altertums war bie lette Ginheit einer jeden Infanterietruppe die "Rotte" gewesen. Gleichförmig ober verschiedenartig bewaffnet, von einem "Rottenführer" geleitet, meift auch von einem befonders gefreiten Manne geschloffen, hatte fie biefen ihren individuellen Charafter nur noch verstärkt gefunden, seit auf bem Rottenfeuer mit Kontremarsch zum Laden fich das ganze Ferngefecht aufgebaut hatte. Das hörte nun auf. An die Stelle der Rotte traten als unterfte Ginheiten Fronts gruppen, vor allem die "Belotons". Wie viele Glieder diese hatten, war nicht eben allzuwesentlich: genug die Feuerwirkung wie die Evo-105\*

Iutionen begründeten sich jetzt auf solche Frontgruppen, und nicht mehr der Rottenführer, sondern der "Flügelmann" war jetzt die vorsbildliche Persönlichkeit, welcher, einen Schritt vortretend, den Andern die Griffe vormachte.

#### § 76.

Unter dem Titel "Exercitia mit der Flinten" druckte C. v. Sickstedt ein Reglement ab, 1) von dem er sagt: "Wan ist der Meinung, daß diese Exercitien von 1703 nach einer Übersetzung David Fasmanns [S. 1632] vom spanischen Reglement eingeführt wurden".

Ich glaube nicht, daß diese "Exercitia" wirklich eingeführt wurden, weil ja erft ein Jahr vorher das offizielle Reglement der Handgriffe erschienen war. Gidftebt fagt nicht, wo er fein Original gefunden und woher feine Rotig über Sagmanns Übersetzung rührt. Auch ich fenne lettere nicht. Es tann sich dabei nur um die Berdeutschung der folgenden Arbeit handeln: Reglamento para que la infanteria, caballeria y dragones que al presente hay y hubiese en adelante en mis ejércitos de España se pongan en el pié y numero de Oficiales y soldados. Dies Reglement wurde von dem erften bourbonischen Könige Spaniens, Philipp V., in drei besonderen Ordonnangen für die drei betroffenen Baffen erlaffen, nämlich am 18. Dezember 1701, am 10. April 1702 und am 28. September 1704 und bann zusammengefaßt. (Reapel 1705, Cabiz 1706, Mabrid 1728.) Die Arten entstand unter bem Ginflusse Bunjegurs [S. 1515 u. 1682] und ericien bemgemäs auth als Ordonnances de Puységur, dressées par ordre du feu roi, pour la discipline et police de troupes du roi d'Espagne« bezgl. der beiden ersten Waffen i. J. 1702 in französischer Sprache. Bardin sagt über diese Ordonnanzer d'Hispania: Don est surpris de voir, que la Milice espagnole, qui dans le 18. siècle a contribué si peu aux progrés de l'art, soit cependant celle des milices d'Europe, qui la première ait eu un réglement, si savant déjà pour l'époque; il brille comme une dernière trace de l'ancienne supériorité de l'infanterie espagnole; il ne pèche que par des maniements d'armes, que les autres nations ont simplifiés, et il embrasse: batailles, discipline, exercice, justice, marches et musique même. - La rédaction de ce document eut lieu par les ordres de Louis XIV. à la fin du 17. siècle; elle fut l'ouvrage de Puységur. — Ces ordonnances ont été traduites en allemand sous le titre > Kriegs-artikel (Berlin 1736)." Lettere Bemertung ist falfc. Das i. J. 1736 ju Berlin in beutscher Überfepung herausgegebene "Kriege Reglement" ift die Übertragung des fpanischen Reglements von 1681 [G. 1258], welches gar nichts über die Sandgriffe mit dem Gewehr enthalt.

Die von Sickstedt reproduzierten "Exercitia mit der Flinten" umfassen 98 Bunkte und enthalten auch noch den Gebrauch der Schweins-

<sup>1)</sup> Berlin 1837. [G. 1294.]

febern. Offiziell abgeschafft wurden biefe erft von der ein neues Dienstrealement für Die Infanterie beratenden Rommission, welche unter bem Vorsitze des FM. Grafen von Wartensleben im März 1708 tagte und welcher auch der Kronprinz Friedrich Wilhelm angehörte. Das Brotofoll berfelben befindet fich in den Aften des herzogl. Archivs zu Deffau. 1)

Das von dieser Kommission entworfene Reglement ist vermutlich dasselbe, welches die Deffauer Behördenbibliothet in drei handschriftlichen Cremplaren aufbewahrt. Der bunt verzierte Titel bes einen durchschoffenen, doch ohne Anmerkungen gebliebenen Eremplars (Nr. 11035) lautet: "Allerunterthaniaft ohnmaasgeblicher Entwurff gu bem Erften Theile bes Reglements für Ihro Ral. Manft. Geworbene und National=Infanterie." Er lehrt, daß dies Reglement auch für die Landmiliz Friedrichs I. [S. 1550] gelten follte. Im Titel eines zweiten burchschoffenen, mit vielen Bemerkungen versehenen Eremplars (Nr. 11036a) fehlen die Worte "zu dem Ersten Theile". Das britte, nicht durchschossene Exemplar (Nr. 11038) hat keinen Titel, bringt jedoch in seinem "Register" ben Bergleich feines Inhalt mit ben Capitule "bes Borigen Reglements", so daß man auch von diesem, dessen Ursprungsjahr allerbings unbekannt und bas ich sonft nirgends erwähnt finde, einen Begriff bekommt.

#### Boriges Reglement.

Cap.

1 u. 2.

3, 4, 5 u. 6.

7 u. 12.

8 u. 9.

10. u. 11. Bon Formirung einer Comp. gur Revue und beren nachberigen Berftellung ift weggeblieben.

13. 14.

15.

16.

17 m 19.

# Can.

1. Wie ein neuer Solbat in ber Exercice ju unterrichten und Bie bie Regimenter nachbero beständig barinnen au unterbalten.

Reuer Entwurf.

- 2. Bon Rangier. und Berfammlungaufftellung und eintheilung, auch ben Auf- und abmarch einer Compagnie.
- 3 Bas beim Exerciren einzlern Compagnien, auch fonft auf bem Exercier-Blas ju objerviren.
- 4. Bon Formirung einer Compagnie gur Mufterung unb beren nachberigen Berftellung.
- 5. Bon Berfammlung und Rangierung ber Compagnien, Bataillons und Regimenter.
- 6. Bon Abholung und Burudbringung ber Fahnen.
- 7. Bon ber Formirung eines Bataillons gur Barabe.
- 8. Bon ber Gintheilung eines Bataillons.
- 9. Bon Formirung eines Bataillons gu ben Sanbgriffen.

<sup>1)</sup> Bgl. Militar-Bochenblatt 1871. Rr. 95.

Boriges Reglement.

Cap.

18.

20-23. Son ber Formirung und herftellung eines Regiments gur Parabe und ben handgriffen ift weggeblieben.

24, 25 u. 81.

**26, 37** u. **2**8.

29 u. 30.

32, Art. 1 u. 2. Bon Doublirung ber Reihen u. Elieber u. Cap. 23 bom Contre-Marche find weggelaffen.

32, Art. 3 u. Cap. 34.

35-39.

40.

41.

43

43 u. 45.

44.

Reuer Entwurf.

Cap.

10. Bon ben Sanbgriffen (13 Artifel.)

- 11. Bon ber Chargirung.
- 12. Bom Bataillon-Quarre.
- 13. Bom Regiments-Quarre.
- 14. Bom Schlieben und Offnen ber Reiben and Bieber, auch Berftartung ber Fronte mit bem britten Glich.
- 15. Bon Marchiren, Schwenten, Abfallen u. Deplopun.
- Bon Formirung eines Bataill. Quarres im Marije.
   Bie ein Bataillon, wenn es auseinanbergelauffen, fc
   von felbft wieber formiren foll.
- 18. Bon Formir und Brechung eines Rreifes.
- Bon Brechung eines Bataillons, herftellung ber Compagnien und was nachhero beum March berfelben ju berbachten.
- 20. Bas ben Rufterung und Revue gu beobachten.

Die 13 Artikel von den Handgriffen behandeln im alten wie im neuen Reglement: die Handgriffe mit dem Gewehr, die der Grenadiere, die der Zimmerleute mit den Arten, die Extragriffe, die Griffe der Tambours und Pfeifer, die der Unteroffiziers mit dem Aurzgewehr, die der Grenadier-Unteroffiziers mit dem Gewehr, die der Cheroffiziers mit dem Esponton, die der Grenadieroffiziers mit dem Gewehr, die mit der Fahne, die Führung des Degens durch den Najor und die Handgriffe bei der Chargierung.

Das eine durchschossene Exemplar enthält noch Tabellen: eine, woraus zu ersehen, wie bei der Chargierung mit Pelotons die Kommandowörter einander abgenommen und verkürzet werden, damit jederzeit das halbe Bataillon geladen bleibet, eine für die Chargierung mit Divisions (zu je zwei Pelotons) und eine sitt die Chargierung im Avancieren und Retirieren.

Was an diesen Reglements besonders auffällt, das ist ihr påbagogischer Charakter, welcher sich schon gleich im ersten Kapitel ausspricht, aber auch alles Übrige durchdringt. Die Soldatenerziehung trat durchaus in den Vordergrund und als wichtigstes Wittel derselben galt der Stock, der übrigens damals nicht nur in der Armee, sondern auch in den bürgerlichen Lehrkreisen, auf dem Lande und in der Familie eine hervorragende Kolle spielte.

#### § 77.

"Reglement an die gante Kgl. Preußische Infanterie. Anlangend die Evolutiones und Chargirung. Imgleichen wie ber Dienst im Felbe und Guarnison beh der ganten Infanterie geschehen soll und wornach sich die Feld-Marschalls, Generals, Gouverneurs, Commandanten, Obristen oder Commandeurs von denen Bataillons und die sämtlichen Offiziers von der Infanterie zu verhalten haben." Gegeben und gedruckt: Potsdam, den 28. Febr. 1714.1)

Mit diesem Reglement beginnt die militärische Regententätigkeit König Friedrich Wilhelms I., der ein Jahr vor bessen Erlaß den Thron bestiegen hatte. Es ordnet sich in neun Teile wie folgt.

I. Reglement wie ftart eine jede Compagnie und folglich ein jedes Bataillon seyn soll. (Das Bat. hat fünf Compgn., jede Comp. eilf Unteroffz., drei Tamb., zwölf Grenadiers, einen Rimmermann und hundert Musquetiers.)

II. Bie sich die Commandeurs in formirung eines Bataillons zu verhalten haben. (Des Obristen Comp. steht auf dem r., die des Oberstits. auf dem I. Flügel, neben der des Obersten die des Majors, neben der des Oberstits. die des ältesten Capitans, die des zweiten Capitans in der Mitte. — "Grenadiers rechts, Rustetiers links um!" Die Grenadiere aller Compgn. sepen sich in drei Gliedern auf den r. Flügel des Bataillons u. zw. in zwei Pelotons zu je zehn Rotten; die anderen Compgn. gliedern sich in zusammen acht Mustetierzüge.

III. Bie die handgriffe sollen gemacht werden. (Exercitium mit dem Gewehr, ber Granate, dem Sponton, dem Kurzgewehr und der Fahne.)

IV. Wie die Chargirung ben der Infanterie soll gemacht werden. (Es geschieht in vier Gliedern, wobei die hintersten eng, "auf die Spize vom Degen", aufschließen. Die drei vorderen Glieder fallen nieder; das vierte seuert; dann steht das dritte auf, seuert u. s. w. Die Grenadiere beteiligen sich am Feuer nur im Karree. Es sann aber auch mit je zwei Gliedern geseuert werden. Die Chargierung erfolgt in Pelotons oder in Divisionen (s. o.) und wird innerhalb dieser Abteilungen im einzelnen sommandiert. Granaten werden besonders von den Eden des Karrees geworfen.)

V. Bann ein Bataillon marchiren foll, ift zu observiren.

VI. Bas die Regimenter oder detachirte Compagnien von der Infanterie in dem Guarnison zu observiren haben.

VII. Wie es bei der In fanterie im Felde gehalten werden soll. (Bringt vornehmlich eine aussührliche Darstellung des Lagerwacht dien stes. — Interessiant ist solgender Passus: "Bann die Armée mit dem Feinde batailliren soll, wird die Armée allezeit in zwei Tressen gestellt, und wann das erste auf den Feind avanciret, bleibet das zweite so weit zurück, daß es von keiner Flintenstugel erreichet werden kann. Alle Bataillons, sobald sie avanciren, umb den Feind zu attaquiren, steden die Bajonets auf den Lauff und marchiren mit geschultertem Gewehr, sliegenden Fahnen und klingendem Spiel gegen den Feind. Die Offiziers, Unterossiziers und das ganze Bataillon bleibet so eingetheilet wie bei der Chargirung; Oberst, Major und Abjutant bleiben zu Pferd den Degen in der Faust. Die Offiziers, so forne bey die Züge eingetheilt, müssen daraus sehn,

<sup>2)</sup> Bon biefem Titel bewahrt bas Kriegsministerial-Archiv eine besondere Handschrift. (XX, 2, 6.)



<sup>1)</sup> Das fehr feltene Reglement findet fich im Archiv bes fgl. preuß. Kriegsministeriums (III, 1.)

daß ihre Pelotons in Reihen und Gliebern bleiben ... und verhüten, daß sie nicht ehr schiehen bis der Obriste commandiret; alsdann, wiewohl es nicht so accurat Tyugehn kann als beim Exerciren, muß dennoch ein jeder Zug oder Division nicht ehe, als wenn ihre Tour kömmt, Feuer geben lassen, damit man also in continuirlichem Feuer bleiben und sich nicht verschießen möge. Die Offiziers und Unterossiziers müssen bie Leuthe immer encouragiren und ihnen die Sache ganz leicht machen; wann aber der eine oder andere dennoch zu weichen ansangen wolte, sollen sie besugt sein, selbigen den Degen, Spontong oder Kurzgewehr in die Ribben zu stoßen ... Bann das 1. Tressen solte repoussiret werden oder auch nur in consusion kommen oder wegen viele Todte und Blessiret sehr ruiniret sehn, alsdenn soll das 2. Tressen seundiren und avanciren." — Beiterhin solgen Anweisungen über die Bagage der verschiedenen Chargen, Berbote der Hurenzelte, ja der Huren überhaupt.)

VIII. Bornach fich bie Obriften, Commendeurs von ben Bataillone und fämtliche Offiziere ferner zu verhalten.1) (Jahresund Monaterapporte find dem Ronige punktlich, bei 30 Dulaten Strafe, eingu-Löhnung wird alle fünf Tage gezahlt. Im Mai und Juni muffen alle Offiziers und Soldaten ohne excuse bei den Compagnien fein; mabrend ber anderen Monate mag der Oberft ein Drittel der Offigiere beurlauben, infofern fie binnen gehn Tagen wieder gum Regiment tommen tonnen. Auf weitere Entjernungen behalt der Rönig sich die Urlaubsbewilligung vor. An Gemeinen darf jebe Kompagnie im Juli, August und September bochstens 30 Mann beurlauben, doch nur fo, daß fie in 14 Tagen wieder beim Regiment sein konnen; im Binterhalbjahr mögen je 50 Mann einer Kompagnie beurlaubt werden, teiner aber länger als zwei Monate und immer nur foviel, daß jeder der bei der gabne jurudbleibenden nach einer Bache zwei machtfreie Rachte bat. - Fur jeden Solbaten find allzeit 24 fcharfe Batronen bereit zu halten. - Bojern nicht alle wollenen Baren gur Mundierung in Gr. R. Majeftat Landen genommen werben, Dber- und Unteroffiziers mit einbegriffen, foll ber Obrifter caffirt werben. -Bu jedem Jahresanfang ist eine Offiziersconduite einzureichen. "Wenn aber ein Offizier eine lacheté begehrt und was auf sich sitzen hat und nicht ein braver Kerl ift, so soll der Obriste solches sogleich an Gr. R. Majestät melden, alsbann derfelbe Offizier jogleich taffieret werden foll.")

IX. Designation ober Eigentlicher Abrif, welcher gestalt die Rechnungen ben allen Regimentern von der Insanterie geführet und richtig abgetan werden sollen.

Eine Neubearbeitung bieser Dienstvorschrift ist das "Reglement an die gange Kgl. Preußische Infanterie" (weiterer Titel wie 1714) Gegeben und gedruckt Potsbam ben 20. Febr. 1718?

Der handschriftliche Entwurf biefes Reglements findet fich in der Deffauer Behördenbibliothet (no. 11036). Er ftimmt mit dem Drud völlig überein;

<sup>1)</sup> Besonbere Banbidrift im Kriegsministerial-Arciv. (XX. 2, 6.)

<sup>2)</sup> Archiv bes Priegsminifteriums. (III, 2.)

nur sind aus eigentümlicher Höslichleit die Worte, welche sich auf den König beziehen, stets ausgelassen. So heißt es, beispielswelse, auf dem Titel "Reglement an die gange... anlangend die Gvolutions" u. s. w. Übrigens trägt der Entwurf an seinem Schluß bereits dasselbe Datum wie der Druck.

Das Reglement von 1718 ift ausführlicher als bas von 1714; während dies 394 Seiten hat, zählt das neue 500 gleich große. Bieles, was dort als Anmerkung gegeben war, ist hier in dem Text aufgenommen und schärfer bestimmt.

Statt neun hat das neue Reglement gehn Abschnitte: I. und II. wie 1714; III. handgriffe mit der Flinte. IV. Desgleichen ber Offiziers mit dem Sponton. V. Desgleichen ber Unteroffiziers mit bem Rurggewehr, ber Grenadier=Unteroffiziers mit dem Gewehr und der Gefreiten Korporals mit der Fahne. VI. Wie die Chargirung foll gemacht werden. VII. Was im Marchiren zu observiren. VIII. Bas ein Regiment, Bataillon ober Compagnie in Guarnison zu thun habe in Bachtdienst, Ceremoniel und Execution. IX. Bie der Dienst im Felde gefcheben foll. (Bier findet fich ein wichtiger Fortfdritt: "Benn man mit bem Feind in Bataille ober in einer andern Action ift, follen bie Bataillons niemahls vier Mann hoch fondern allezeit drei Mann hoch chargiren.") X. Wornach die Obrifte ze. und Offiziers fich ferner zu verhalten haben. (Da erscheint bereits die Bestimmung, daß Trunkenheit nicht entschuldigt, vielmehr die Strafe für ein im Raufch begangenes Bergeben zu berboppeln fei.) - Nun folgt ein Anhang: Bas annoch in benen Guarnicons, auch sonsten, zu observiren ift. Defignation und eigentlicher Abrif ber Rechnungen u. f. w. Rotata (über bie Tempos u. bgl. bei ben Griffen).

Wieder ausführlicher, bis auf 642 Seiten angewachsen, ist dann das dis gegen Ende des Jahrhunderts im Wesentlichen maßgebend gebliebene, schon mehrsach erwähnte wichtige "Reglement vor die Kgl. Preußische Infanterie. Worin enthalten die Evolutions, das Manual und die Chargirung und wie der Dienst im Felde und Guarnison geschehen soll, auch wornach die sämmtliche Offiziers sich sonst zu verhalten haben. Desgl. wie viel Tractament bezahlet und davon abgezogen wird, auch wie die Mundirung gemachet werden soll. Ordnung halber in XII Theile . . . abgesasset. Potsdam 1. März 1726. ) — In der hier folgenden Übersicht dieser Dienstvorschrift sind zugleich die Abweichungen des zunächst erschienenen Reglements von 1743, des ersten fribericianischen, kenntlich gemacht.

Theil I. Kap. 1. Bie stark jedes Regiment ist. (Es zählt 1726 zwei Bataillone = 10 Compagnien Musketiere, in welche auch die Grenadiere einge-

<sup>1)</sup> Archiv bes Rriegsminifteriums (III, 3.) Bibl. b. gr. Generalftabes. (B. 2291.)

teilt sind'); 1748 bagegen 2 Grenadier= nnd 10 Musketier=Compagnien.) — 2. Wie eine Compagnie rangirt und formirt werden soll. (Die Musketier=Kompagnie wurde nach der Größe in 4 Glieder rangiert u. zw. in der Reihenfolge: 1., 4., 2., 3. Glied. Die 28 vollen Rotten: 4 Offiziere, 10 Unteroffiziere, 3 Tansbours, 5 Überkomplette, werden in 4 Züge eingeteilt. [Das Reglement von 1748 schreibt statt der viergliedrigen die dreigliedrige Stellung vor.] Bei den Handgriffen und Marschbewegungen wird geöffnete Ausstellung genommen: 4 Schrift Glieder= und 1 starter Schritt Rottenabstand, damit die Griffe leicht gehen und der Chargirung das 4. Glied in die Lüden treten kann.) — 3. Was beim Ausmarsche einer Compagnie zu observiren. (Die Rompagnie marschierte in geöffnete Zugkolonne.) — 4. Wie ein Bataillon formirt werden soll. (Der Rompagnie verband wird ausgelöst; die sünf Musketiersompagnien bilden vier 4 gliedrige Divisionen und 1 Grenadier=Rompagnie in 3 Gliedern, jede zu 2 Zügen. Die Rangierung geschieht nach der Nitte. Die Grenadier=Rompagnie verbleibt, rechts rangiert, 6 Schritt rechts des rechten Flügels.)

Theil II. Manual. 1. Durchmarche der Officiers hinter das Bataillon, wann die Handgriffe gemacht werden sollen. — 2. Generalobservations von denen Handgriffen. — 3. Commandos in denen Handgriffen. (Beim gewöhnlichen Exerciren werden dieselben in bestimmter Reihenfolge ohne Commando gemacht.) — 4. Marche der Officiers vor das Bataillon. — 5. Grenadiers = Handgriffe (sind w dem Reglement von 1743 fortgelassen).

Theil III. Wie die Chargirung mit einem Bataillon ober Re giment gemacht werben foll. — 1. Generalobservations. — 2. Observations bey Formirung des Bataillons zum Chargiren. (Das Feuern geschieht stets aus der Sgliedrigen Aufstellung, die durch Gindoublieren des 4. Gliedes bergeftelt wird. Dabei pflanzt bas 1. Glieb von felbst bas Bajonett auf. Die Richtung it nach den Fahnen und der Mitte des Bataillons.) — 3. Wie die Chargirung gemacht wird. (Beloton= und Division&seuer sind Salven auf Kommando der ben Unterführer. Es wird abgegeben: auf der Stelle, im Ausruden, im Avanciere und Retirieren. — Das Reglement von 1743 läßt das Feuer "im Ausruden" fort.) — 4. Wie das Bataillons-Quarré formirt und chargirt wird (fehlt 1748: - 5. Wie bas Bataillon jum Bedenfeuer im Salenmarichiren, nach ber Charigirung sich wieder herstellen und wieder öffnen soll. (1748: "Wie das Hedenfeuer aus dem Bataillon gemacht und commandirt wird." Hedenfeuer wird, besonders beim Quarré, von je 2 vorspringenden Rotten auf Kommando abgegeben.) — 6. Wie das Regiments-Quarré formirt und chargirt wird. — 7. Wie das geschwinde Quarré mit einem Regiment formirt und chargirt wird. (Fehlt 1748.) — 8. Commandos in der gangen Chargirung: a) Wenn fich das Bataillon zum Chargiren schließet. b) Chargirung auf der Stelle und im Avanciren. c) Im Retiriren. d) Bez Formirung des Bataillons-Quarrés und zum hedenseuer. e) In Schwentungen f) Behm langfamen Regiments-Quarre. g) Behm geschwinden Regiments-Quarre. (d-g jallen 1743 fort.)

<sup>1)</sup> Es find je 13 Mann des 3. Gliedes. Sie jollen nicht über 35 Jahr alt fein und "woll and febn, nemlich nicht turge Rafen, mager und schmale Gefichter baben. So Barte haben, follen fe freben laffen und fie auf polnische Manier tragen."

t

ķ

į

Ľ

Ĭ.

ŧ

,

ì

5

į

ı

į

į

The il IV. 1. Abmarche und Ordnung zum Marchiren mit einem Bataillon und Regiment. — 2. Bas im Marche und bei der Schwentung mit Belotons und Divisionen zu observiren. — 3. Wie ein Bataillon oder Regiment wieder ausmarchiren soll. — 4. Wie ein Bataillon, wann es auseinandergelaussen, sich von selbst wieder formiren soll.

Theil V. 1. Wie die Compagnien nach dem Exerciren formirt werden sollen. — 2. Desgleichen nach den Bachten. — 3. Wie die Fahnen vom Exercirplate weggeholt werden und wie die Compagnien hereinmarschiren sollen. — 4. Wie denen Leuten das Exerciren am leichtesten zu lernen und wie ein Regiment en ordre zu bringen, ohne die Leute zu fatiguiren.

Theil VI. 1. Die Bataillons und Compagnien sollen allezeit bei der Revue und im Ansange der Campagne complets unter Gewehr sein. — 2. Wie die Compagnien bei einer Revue sormirt werden sollen. — 8. Wie die Compagnien abmarschiren und die Rekruten vorgeführt werden sollen.

Theil VII. 1. Handgriffe mit dem Sponton (1748 "Espoton"). 2. Wie die Offiziere mit dem Sponton salviren sollen. — 8: Handgriffe der Untcrossiziere mit dem Kurzgewehr. 4. Handgriffe mit den Fahnen.

Theil VIII. Bie ber Dienft im Felbe gefchehen foll. - 1. Bie die Armee aus dem Lager aufbrechen soll und was im Marche zu observiren. — 2. Wie die Armee auf dem Marche Rendezvous halten foll. — 3. Wie die Armee in das neue Lager einruden foll. — 4. Wie das Lager aufgeschlagen werden foll. - 5. Wie ftart die Fähnlein= und Brandwachten (1743: Fahnenwachten, Brandwachten und Biquets) sein und auf und abziehn sollen. - 6. Wie die Schilbwachten im Lager ausgesett, abgeloft und inftruirt werden follen. - 7. Wie die Bachten betr. ber Honneurs sich verhalten sollen. — 8. Wie die Generalwachten gegeben werben und aufziehn follen. - 9. Wie die Ordonnangen ben Gr. Majestät und ben ben Generals (biefe fallen 1748 fort) sollen gegeben werden. - 10. Wie die ParoleCausgegeben werden foll. — 11. Wie nach dem Zapfenstreich (diese letten brei Worte fehlen 1743) das Piquet formirt werden foll. — 12. Was die Generals du jour und die Generals von den Brigaden zu verrichten haben, auch wie die Listen eingegeben werden sollen. - 13. Wie der Gottesdienst gehalten werden soll. - 14. Bie fich die Regimenter zu verhalten haben, wenn die Armee austreten (b. h. vor den Zelten antreten) soll. - 15. Wie die Regimenter in der Armee exerciren follen - 16. Wie die Offiziers und Gemeinen aus dem Lager beurlaubt werden follen. - 17. Bie bie Armee fouragiren foll. - 18. Wie die Augenpoften und Commandos formirt werden. - 19. Wie bie Offiziers auf benen Augenpoften und bei einer Attaque vom Feinde sich zu verhalten haben. — 20. Ordres, wie die Armee mit dem Feinde batailliren foll. (1748: Wie die Regimenter auf dem Marche in den Cantonnirungsquartieren und auf Postirung sich zu verhalten haben.) — 21. Ordres bei Belagerung einer Festung. (1748: Wie es bei den Escortes und bei ber Bebedung ber Armee foll gehalten werben.) - 22. Biebiel Equipage die Offiziers zu Felde nehmen follen. (1748: Bas bei vorfallender Bataille von einem Offigier zu beobachten ift.) - 28. Wie die Generals ihre Tafel im Felbe halten follen. (1748: Ordres bei Belagerung einer Feftung.) — 24. Bas auf bem

Marche mit der Equipage zu observiren. (1743 = Titel 22 von 1726.) — 25. Ordres betr. die Marquetenders. (1743 = Titel 23 von 1726.) — 26. Sie viel Knechte Sr. Najestät in Kriegszeiten gut thun. (1743: Reglement, wie es mit der sämtlichen Bagage soll gehalten werden.) — 27. Die Materialien, auch Kessel, Feldssache und Zeltbeile müssen wohl verwahrt und keine Huren gesitten werden. (1743 = Titel 25 von 1726). — 28. Wie die Kranken im Felde in Acht genommen und auf die Conservation der Soldaten gesehen werden soll. (1743 = Titel 26 von 1726.) — 29. (1743: Wieviel Feldequipage an eine jede Compagnie gegen den Marche in Campagne ausgegeben und wie sie in Acht genommen werden soll.) — 30. (1743 = Titel 28 von 1726.)

Theil IX. Bie ber Dienft in der Guarnison geschen joll. -1. Wie der Gottesdienst geschehen foll. — 2. Wie sich die Gouverneurd- un: Commandanten in Festungen zu verhalten haben. — 3. Bie sich die Officier: gegen Gouverneur und Commandanten zu verhalten haben. — 4. Wie die Bachen aufziehn follen. — 5. Wie die Bachen sich beim Ablösen zu verhalten und nic zu rangiren haben. — 6. Wie die Schildwachen abgelöst und instruirt werden follen. - 7. Wie die Officiere fich auf der Bacht verhalten follen. - 8. Bie bie Barole ausgegeben werden foll. - 9. Wie die Thore geöffnet und geschloffen werden follen. — 10. Wie die Rondes und Batrouilles geschehen follen. — 11. Bie die Guarnisonen und Bachten sich bei entstebendem Teuer verhalten follen. -12. Wie die Guarnisonen fich bei Gr. Majestät Antunft und wie fich die Bachten betr. der Honneurs zu verhalten haben. - 13. Wie die Erecutions mit Spiejruthen ober jum Tobe gehalten werden follen. - 14. Wie Officiers, Unterofficiers und Gemeine sollen begraben werden. — 15. Wie die Regimenter bei erhaltenen Ordre, in Compagnien zu marchiren, sich zu verhalten. - 16. Wie neue Fahnen angeschlagen, selbige geschworen und die alten Fahnen verwahrt werden sollen. — 17. Wie Felbscheers angenommen, die Kranken in Acht genommen und auf die Confervation der Soldaten gefehen werden foll.

Theil X. 1. Wie die Regimenter oder Bataillons aus ihren Quartieren ausmarschiren sollen. — 2. Was auf dem Marche mit einem Regiment, Bataillon oder Compagnie zu observiren. — 3. Wie die Regimenter oder Bataillons in die Quartiere einmarchiren sollen. — 4. Marche-Route der Regimenter. — 5. Wie die Soldaten auf dem Marche in den Quartieren verpflegt werden sollen. — 6. Wie die Excesses verhütet werden sollen.

Theil XI. Ordres, wonach die sämtlichen Officiers ferner sich zu verhalten haben. [S. 1578.] — 1. Wie die Subordination unter den sämtlichen Officiers unter einem Regiment gehalten werden soll. — 2. Wie die Berhöre und Kriegsrechte gehalten werden sollen. [S. 1579.] — 3. Wie gute Diszciplin unter den Soldaten gehalten werden muß. — Wie die Bacantes-Pläze der Oberofficiers und Unterofficiers besetzt werden sollen. [S. 1635.] — 5. Von der Werbung. [S. 1558.] — 6. Wie die nöthige Praecaution gegen die Desertion genommen werden soll. — 7. Wie die Listen und Rapports an Sr. Najestät eingeschickt werden sollen. [S. 1636.] — 8. Verbot wider das Duelliren unter den Officiers. [Ebda.] — 9. Wie die Unterofficiers und Gemeinen verabschiedet werden sollen. — 10. Wie

die Officiers, Unterofficiers und Gemeinen verurlaubt werden sollen. — 11. Bom Berhehrathen der Officiers [S. 1638], Unterofficiers und Gemeinen [S. 1640]. — 12. Wie die Stadsofficiers die Compagnien bereisen sollen. — 13. Wie die Tage gemacht und auf richtiges Waß und Gewicht gesehn werden soll. — 14. Wie die Munition verwahrt und ausgegeben werden soll.

The il XII. 1. Bieviel jeder Ober-Officier, Unter-Officier und Gemeiner (1743: Ober-Officier, Unter-Officier, Feldscher, Pfeiser, Tambour, Gefreiter, Grenadier und Musquetier nebst dem Unterstade) monatlich an Tractament baar assignirt besömmt. — 2. Bieviel jedem . . . u. s. w. . . . monatlich an Geld absgezogen wird. (Fehlt 1743) — 3. Bieviel kleine Mundirungsstüde von den monatsichen 8 Gr. jeder Soldat jährlich haben soll. (1743 — Titel 2 von 1726.) — 4. Wie die Löhnung auszugeden und die Abrechnung mit den Soldaten zu halten ist. (1743 — Titel 3 von 1726.) — 5. Wie Gewehr, Säbel und Bajonets allezeit in gutem Zustand gehalten werden. (1743 — Titel 4 von 1726.) — 6. Wie die Ofsiciers-Mundirung gemacht werden soll. (1743 — Titel 5 von 1726.) — 7. Wie die Unterossiciers, Hautdois, Pfeiser, Tambours- und Gemeinen-Mundirung gemacht werden soll. (1743: Titel 6 von 1726.) — 8. Wie auf die Propreté gehalten werden soll. (1743: Titel 6 von 1726.) — 9. Wie das Reglement wol verwahrt und an keinen gezeigt werden soll. (1743: Titel 8 von 1726.)

Dies ist der Inhalt des Reglements Friedrich Wilhelms I., welches für seine Zeit ein Meisterstück war. Obgleich es auch ihm keines-wegs an unnühen Formen und Pedanterie mangelt, so tritt es doch schon in ganz bestimmten und bewußten Gegensatz zu der Exerzier-künstelei am Ausgang des vorigen Jahrhunderts, erfreut durch eine verhältnismäßige Sinsachheit und zeigt sogar unverkennbar Spuren, daß es in manchen Punkten gern weiter gegangen wäre auf der Bahn des Fortschritts als der hergebrachte Respekt vor der Über-lieserung wenigstens für den Augenblick erlauben wollte.

### § 78.

Der wichtigste Fortschritt, ben das Reglement Friedrich Wilshelms I. aufweist, ist die Anerkennung, daß die Feuerwirkung nicht nur von der Zahl der tätigen Gewehre abhange, sondern auch von der Kugeln, welche in einem bestimmten Zeitraum abgeseurt würden. Diese Erkenntnis, zu der sich Leopold von Anhalt zuerst und maßgebend bekannte, hatte natürlich die Umwandlung des langsamen Feuers, wie es zu Ansang des Jahrhunderts noch ausdrücklich vorgeschrieben war [S. 1652], in ein Schnellseuer zur Folge.

t

ľ

÷

ţ

Ì

ţ

ŧ

:

:

Ĺ

ľ

!

ľ

Ľ

ſ

þ

<sup>1)</sup> Ellech a. a. D.

Darum sagt das Reglement: "Die Kerls müssen sehr geschwinde, inde das Gewehr stach an die rechte Seite gebracht wird, den hahn in Ruh bringer hiernach sehr geschwinde die Batron ergreifen. Sobald die Batron ergriffen müssen die Bursche selbige sehr geschwinde kurb abbeißen, daß sie Bulver im Maul bekommen, darauf geschwinde Bulver auf die Pfanne schütten" u. s. w.

Was er wollte, sprach ber alte Dessauer turz und tressend is ber Maxime aus: "Gut schießen, rasch laden, Unerschrockenheit un mutiger Angriss." Die Überlegenheit durch das Schnellschießen solls so hoch gesteigert werden, daß der Feind gleich beim Eintritt in di Wirtungssphäre des Gewehrseuers niedergehagelt würde. Um die zu erreichen, bedurfte es einer außerordentlichen Mannszucht un einer Dressur, welche die bisherigen Vorstellungen von Gleichmäßigkeit und Ausdauer weit übertrasen. Daher bestand die Hauptübm des Heeres in der "Chargirung". Die verschiedenen Feuerarie wurden mit einer solchen Genauigkeit und ungeachtet des schnelle Wechsels mit einer solchen Regelmäßigkeit vollzogen, daß die Bataillone taktischen Maschinen glichen.

Unter den Feuerarten behauptete das Pelotons euer von nun an de ersten Plat; nur war die Zahl der Pelotons nicht mehr 16 sondern 8, bezüglik (unter Einrechnung der Grenadiere) 10. In der Mitte des Bataillons war er Fahnenzug abgeteilt: je drei Rotten rechts und links der fünf Fahnen; dieser Juschoh nicht mit, weil der Kommandeur z. F. vor demselben stand. Um de Feuer zu kommandiern, traten die zugführenden Offiziere 3 Schritt vor de rechten Flügel ihres Pelotons; zollweit vor Brust und Rücken flogen die Kugel an ihnen vorüber. Das Feuer rollte mit anhaltender Schnelligkeit immer vorrechten zum linken Flügel; zuerst schoß das 1. Peloton, dann das 3. u. s. m. nach dem 7. folgte das 2. und so fort die Züge von gerader Zahl. Ein solche Feuer nahm alle Ausmertsamseit der Offiziere und Leute in Unspruch und wurd so lange wie möglich in seinem regelmäßigen Berlaufe sestgehalten: in der Schlack von Mollwiß z. B. noch wirklich von Ansang die zu Ende der ganzen Schlack

Bum Feuer im Abanciren verfürzte man den Schritt von der Feribis zum Ballen; nur zur Salve trat das Peloton oder die Division drei voß Schritte vorwärts und nahm dann wieder die Richtung des Fahnenzuges auf.

Der gewöhnliche Schritt war 76 in der Minute mit steisen Knie: ein bedächtiger Stolzierschritt. Der Gleichschritt, ein seh wesentliches Mittel, körperliche und gemütliche Gleichmäßigkeit in die Bataillone hineinzubringen, das die Griechen, die Römer, die Schweize und Landsknechte des 16., die Niederländer und Schweden des 17. Ihdts. bereits gekannt und augewandt hatten, ja ohne das ein geschlossen Bewegung der großen gevierten Hausen des 16. Ihdts

kaum benkbar gewesen, ber war gegen Ende bes 17. Ihbts. vernachläfsigt worden, weil die lineare Aufstellung der Truppen ihn nicht mehr als absolut notwendig erscheinen ließ.

Deopold von Dessau brachte ihn wieder mit der größten Strenge zur Geltung. Er hatte sehr Recht, es zu tun; denn der Gleichschritt ermöglichte es gerade der langen dünnen Linie, auf größere Entsternungen ohne Gesahr, den Zusammenhang zu verlieren, vorzurücken und sich so an den Feind heranzuseuern. "Fühlung" und "Richtung" konnten mit Hilse des Gleichschrittes ganz anders sestgehalten werden als bisher.

Der Überlieferung nach soll Friedrich Wilhelm I. den Gleichschritt eingeführt haben, nachdem Herr d. Kalkstein, Sohn eines preuß. F.W., aus einem Feldzuge des span. Erbsolgekriegs zurückgekehrt, berichtet hatte: ein hessischer Hauptmann habe seine Komp. derart gedrillt, daß jeder Soldat mit allen andern gleichzeitig ausschritt. — Obsgleichauch Behrenhorst dies Geschichtsche erzählt, erscheint es mir dochnicht ganz glaublich.

Die Genauigfeit bes Frontalmarsches wurde auch auf ben Flantenmarsch übertragen und zwar burch unermübliche Übung bes sog. Ali= gnementsmarsches in Zügen. (Marsch in geöffneter Zugtolonne.)

Seine Bichtigkeit beruhte barin, baß aus ihm, burch Einschwenken bie Linie am schnellsten und einsachsten wieder herzustellen war.

Bu den oben erwähnten Unvollsommenheiten des Reglements gehört die unzweifelhaft unzweckmäßige Beibehaltung des vierten Gliedes für alle diejenigen Aufstellungen und Bewesqungen, bei denen nicht chargirt wurde — furz gesagt: die verschiedene Rangierung für Marsch- und für Gesechtszwecke.

Die Widerstandssähigseit der Überlebsel, der rudimentären, nicht mehr brauchsbaren und dennoch beharrlich ausdauernden Formen spielt ja im ganzen Naturleben eine große, erstaunliche Rolle — darf man sich wundern, ihr auch in den menschlichen Einrichtungen zu begegnen? Und man soll ja nicht glauben, daß ein solcher Bops, wie jenes 4. Glied, ein besonderes Kriterium der Zopszeit war. Wasdamals das 4. Glied, das war in der Zeit von den Befreiungskriegen dis zu Ende der achtziger Jahre des 19. Ihdes. das 3. Glied, und dies los zu werden hat sogar viel länger gedauert als im 18. Ihde. die Beseitigung des 4. Gliedes, welche bereits eine Instruktion Friedrichs d. Gr. von 1742 [XVIII. d. § 86] brachte. Der alte Dessauer war sogar persönlich Anhänger und Empschler der zweigliedrigen Ausstellung, weil sie die größte Feuerwirkung bot; aber er kam mit seinen Vorschlägen nicht durch und es blieb bei der Chargierung in 3 Gliedern, wobei das erste niedertniete und das dritte — meist in die Luft schoß.

Minbeftens ebenfo schäblich wie bas Beibehalten ber viergliedrigen Stellung für einen Teil ber Übungen war bas Auflösen ber Kompagnieverbände bei Formierung und Eintei bes Bataillons; benn es raubte gerade im wichtigsten Auger bem Kompagniechef jeben Einfluß auf seine Truppe.

Auch hier sind überkommene Formen, wie sie sich gegen Ende des siehz Jahrhunderts u. zw. vorzugsweise nach niederländischem Muster herause hatten, stärker als Bernunftgründe gewesen; und das war sehr natürlich; das hergebrachte sprach zugleich der Borteil der Beteiligten: das Bataillon gsich ja nur in vier Divisionen, während es aus fünf Compagnien bestand; divission und Kompagnie ein und dasselbe, so muste eine Chesestelle son Während des siebenjährigen Krieges hat Friedrich II. das Bataillon in visionen, die nun mit Kompagnien gleichbebeutend waren und 10 Pelotons teilt. In der Schlacht von Kolin kam dies zuerst zur Anwendung. Al nach dem Frieden die Stärke der Bataillons beträchtlich vermindert ward, auch die Einteilung in vier Divisionen neben fünf Kompagnien wieder ein

Sehr unbequem war auch das Herausziehen der Grena aus den Kompagnien bei Formierung des Bataillons. aber schaffte Friedrich Wilhelm I. selbst noch Wandel, indem er aus den bei jeder Kompagnie vorhandenen 18 Grenadieren für Bataillon eine besondere Grenadier=Kompagnie errichtete. Zugehörigkeit derselben zum Bataillon war übrigens nur adminisim Felde wurden die vier Grenadier=Kompagnien von zwei Regir als besondere "Grenadierbataillone" zusammengestellt.

Der König erließ auch sogleich ein "Reglement, au Arth die Grenadier=Compagnien, wenn sie allein setzt benen Regimentern exerciren sollen" (o. Datum) und gat eine lange Berfügung über die Art ihrer Chargirung, zu Grenadier=Kompagnie in drei Pelotons eingeteilt wurde. (o.

Beide Berfügungen finden sich, eigenhändig vom Könige vollzoger Alten des Regts. v. d. Marwip. (Kriegsarchiv des gr. Generalstabs

#### § 79.

Zweckmäßig war es, daß der König das Reglement win einem besonderen, für die Unteroffiziere bestimmten Auszuge erscheinen ließ, um auch diesen eine sichere Dienstin die Hand zu geben. Es wurde ebenfalls 1726 herausge

Einige nicht eben wesentliche Spezial- und Erganzu mungen enthält ein "Schriftliches Manual von ber Anbe exerciren und benen Chargirungen" b. b. Potsdam 1.

<sup>1)</sup> Kriegsminift. Archiv. III. Bibl. bes gr. Generalftabes in Berlin.

bessen Driginal, eigenhändig vom Könige unterzeichnet, das Archiv bes Berliner Priegeministeriums besitzt. (III. 12a 5.)

ì

.

7

خيا

1 

1:1

·

NE

10.0

n C

der 6:

atalic

ellt.

gbam 1. है

rlin.

Dies Manual bezieht sich auf Infanterie, Dragoner und Artillerie und handelt von den Sandgriffen der Gemeinen und der Unteroffiziere, von der Chargierung und dem Ablosen der Bosten. Gin ebenfalls eigenhandig unterzeichnetes Unschreiben an ben Gen. D. v. Linger entpfiehlt größere Exactitude als bisber.

Drei Jahre später befahl ber Kriegsherr b. b. Berlin, 17. März 1733 "dieweil es in der Welt und absonderlich in Pohlen mufte aussiehet und es leicht zum Marsch kommen kann", abermals einige, boch auch nicht bebeutende Underungen bes Reglements.1)

Es handelt fich um die Bilbung bes "langfahmen" und bes "geschwinden" Regiments-Quarres, sowie um die Art "wie die Officiers, wann der König vor das Regiment fommt, salviren sollen." — D. d. Potsdam 23. August 1738 ordnete der König an, daß auf dem Mariche nicht mehr als höchstens 10 Beiber per Compagnie mitgenommen werden bürften.3)

Als i. J. 1734 unter bem General von Röber 10000 M. nd Breußen zur Reichsarmee an den Oberrhein gesendet wurden, erließ 🚾 ber König b. b. Potsbam, 8. Wärz 1734 eine "Instruction Bor ict bie fämptl. Chefs und Commandeurs berer fünf Regi= :m: menter Infanterie, so mit zu Felde gehen sollen, welche nwikvon hohem Interesse ist. 8)

Der König bringt barauf, daß alle Offiziere sich eins und einig als Breufen Mill, fühlen; wenn daher Einer Mängel bei Abteilungen ober Leuten eines der anderen , alle Regimenter fähe, "so soll es in solchem Fall nicht heißen, was gehet es unß an. Nein! Es find alle Preußische Regimenter und sollen sie deshalb Sr. Kgl. Majetät alle Bor einen und einer Bor alle auff ihre Ehre repondiren." — Der i<sup>my 1</sup>Pönig erwartet, daß alle wie brave Soldaten handeln und "wann es was zu atta= muk priren giebt, sich willig zu beweisen... dagegen sie versichert sehn sollen, daß mit to diejenige, so zu Schanden geschossen würden, es möchten Ausländer oder andestinder fenn, ihre Berpflegung bekommen follen, fo Lange fie Lebeten; Bann ch auch in bergleichen Occasionen Unter=Officiers, fie fein Bon Abell ber nicht, würklich distinguiren, so sollen die Chefs und Commandeurs solches n Gr. Kgl. Majestät berichten, auch Bey Borfallenden Abancements auff sie ey<sup>land</sup> Aectiren." — Die Leute follen aber nicht mal a propos exponiret werden, und befinnig berhaupt ist ernstlich für ihre Conservation zu sorgen. — "In allen Actionen, hert Dirach bei Commandos follen die Buriche 3 Dann boch fteben Bermöge Regle= 96 hemment"... Es ist auch eine alte Mode, daß, wen man an den Feind heran Grafficarchiret, solches mit scharf geschultertem Gewehr geschiehet. Weile aber dieses der And

<sup>1)</sup> u. 2) Alten bes Regiments Jung-Donhof. (Archiv bes gr. Generalftabes Berlin.) 3) Abbrud bei v. Gansauge: Das branbenburg. preuß. Rriegsmejen. (Berlin 1889.) Drei-

mte Beilage.

den Soldaten sehr sattigiret, den man doch am Zage der Action mehr alk sonsten Bu gebrauchen hat; So sollen sie nicht eher abschlagen und das Gewehr scharf tragen alf big man gegen ben Feind auffmarchiret, alfdann bas Gewehr fcharf getragen und die Sahnen auffgenommen werden follen." - Sinter dem Bataillon follen die zwei alteften Rabitans reiten, um Confusionen gu rebreffieren. Chenjo bleiben Oberft, Oberft-Lt., Major und Abjutant zu Bferde. - "Rachdem bas Sont und Starte ber Breug. Infanterie ift Das gefdwinde Laben und Schiefen, alfo follen die Chefs barauff halten, bag bie Buriche wohl in Ordnung bleiben, auch allemahl ihre 30 gutte patronen ben sich haben, wohl eingebunden und in Lappen eingewickelt, damit solche nicht gekniddert werden." Bulber follen die Regtr. immer von der Breug. Artollerie in gemachten scharfen Batronen erhalten, bon benen biefe baber für jeben Dann immer noch 40 Stud bereit zu halten hat. - Bei den Bulvermagen follen binter dem 2. Treffen auch bie "Spanifche=Reuter=Bagen" fein. Für jedes Bat. fommen 16 Span. Reuter, die bon 32 Grenabieren geholt und aufgestellt, bezgl. weiter vorwarts transbortirt werben. Babrend bas Bat. feuert, legen biefe Grenadiere "fich Länge lang platt auff bie Erbe nieber, daß fie nicht geschoffen werden . . . Sobald die erste Linie avanciren oder ein ander Movement machen muß, alftdann dieje Grenadiers burtig auffibringen, die Span, Reuter lokhaten und folde nach Gutbefinden der Generalität . . . weiter bringen." - Der König verlangt genaue Mongterapporte und Berichte von jeder Action. - "Gie follen aber nicht von hörensagen Berichten sondern mas jeder felbit Bon ihnen gefeben, meßhalb fie auf alles wohl Acht geben muffen ... und foll bei Strafe der Caffation feiner von ihnen bem andern feine Relation communiciren". - Strengfte Borfichtsmakregeln find gegen Defertion und Marodiren anzuwenden. "Sergegen find dem Soldaten alle 5 Tage feine 6 gar. Löhnung richtig zu bezahlen", ebenso die fleinen Montirungsfrude und die Berbflegung gut zu liefern. - Feindliche Deferteurs follen bei Belagerungen gur Arbeit in ben Laufgraben verwendet werden. - Man foll unterwege fleißig nach Retruten ausschauen, die fleinften pon 5' 4". "Sobald fie Rerls von 6' oder barüber miffen, follen die Rapitans fich alle Dube anthun, folde zu befommen, auch wann fie benfelben baben, es Gr. Maj. gleich melben." - "Bann Lagers find, wo es nicht Biel ju thun giebt, alfdann follen die Regimenter in jeder Woche 1 big 2 mal exerciren. Es follen aber benen Burichen alfdann die icharffe Batronen wohl abgenommen werden." Aller gverel mit den Raiferlichen ift durchaus zu vermeiden. - "Spiels Suhr= und Sauffbandel" find ftreng verboten. - Effentliche Suren burfen nicht gelitten werden. — Rein Offizier foll anders als in ber "Moundirung" erscheinen. - Das Lager ift ftreng reinlich zu halten. - Das Reglement ift ftreng geheim zu halten.

Die 22 Artikel dieser Instruktion sind für das preuß. Kriegswesen unter König Friedrich Wilhelm I. überaus bezeichnend. Zwar blieb Köders Korps bei dem an sich schon tatenlosen Feldzuge müßig; aber das Kleinod des preuß. Kriegswesens, auf dem schließlich alle großen Erfolge Friedrichs II. in erster Linie beruhten: die Mannszucht, wurde auch damals in bewundernswerter Weise gehegt und gepflegt.

Brinz Eugen berichtete an den taif. Kanzler Graf Sinzendorf am 7. Juni 1734: "Die preußischen Truppen machen den Kern der deutschen Armeen aus. Das Übrige stellt beinahe das Bild der Unbrauchbarkeit dar."

In wie hohem Grade der König sich um die Einzelheiten des Dienstbetriebes bei den Truppen tummerte, beweist besonders die Sammlung von Kabinetsschreiben, welche der gestrenge Herr von seinem Regierungsantritt bis zu seinem Tode an den jedes maligen Chef des Regts. von Kröcher gerichtet und welche neuerdings das Archiv des Kriegsministeriums erworben hat.

Die Schreiben sind vom diensttuenden Adjutanten oder dem Kabinetsselretär versaßt und vom Könige unterzeichnet, der es sich nicht nehmen läßt, dieselben sehr oft mit turzen, meist sarfastischen Kandglossen zu versehen. Leider war es mir noch nicht vergönnt, von diesen Schreiben Gebrauch zu machen.

## b) Öfterreich.

§ 80.

Ein allgemeines kaiserl. Exercir=Reglement hat es bis z. I. 1737 nicht gegeben. Die Berstatlichung der Regimenter ging in Österreich überhaupt viel langsamer voran als in Preußen. Für jedes Regiment stellte der Oberst-Inhaber eigene Normen auf oder änderte die von seinem Borgänger überkommenen beliebig ab. [S. 1589.] Ein österreichischer General, der Prinz von Ligne, kennzeichnet diese Berhältnisse mit folgenden Worten:

Sous prétexte de ne vouloir s'en tenir qu'aux Réscripts du Conseil de Guerre, chaque Colonel propriétaire étoit son Législateur. Comme les Généraux ne voyoient jamais leurs Régimens, les Colonels commandans en faisoient tout ce qu'ils vouloient, exerçoient et gouvernoient à leur manière. C'étoit ordinairement des mauvaises imitations des Services étrangers. L'inégalité du nôtre lui faisoit grand tort. Il est inour qu'il aît fallu attendre la mort du Prince Eugène pour l'y établir. C'est à Mr. de Khevenhüller qu'on en a l'obligation. C'est un plaisir pour les gens méthodiques de donner leur méthode aux autres: il avoit plus d'ordre que de génié, «

Von folchen Privat-Reglements ift als ältestes erhalten bas "Exercitium bes löbl. General Graf Wallisschen Regi=ments z. F. sambt beffen Kriegsgebräuchen." Geben Salo, 4. Dezbr.

1705.1) — Daran reiht sich das "Kriegs-Exercitium bes Feldmarschall-Lieutenants Grafen Brown . . . Regiment z. F. mit der Flinten wie auch Kurzgewehr nebst allen Evolutiones, so gebräuchlich gewesen anno 1719".

Ein handschriftl. Exemplar dicses wohl nie gedrucken Reglements bewahrt die k. k. Hofbibliothel zu Bien (Ar. 10848). Ein zweites befindet sich in der Bibliothel Hauslad-Liechtenstein. Lepteres führt den Titel: "Dero Römischen Kaepserl. und Königl. Cathol. Majestät Kriegs-Exercitium mit der Flinten, wie auch Ist im Brauch Röthige Evolutiones. Zusammengebracht und verfertiget anno 1722." Auch dies Reglement ist sür das Regiment Kr. 57, Graf Brown, bestimmt. Beide Exemplare sind durch fardige Handzeichnungen erläutert.

Ferner gehört dahin: "Ariegsgebräuche des Infanteries Regiments Herzog v. Lothringen", dessen Handschrift von 1725 das k. k. Ariegsarchiv zu Wien (Abt. IV) bewahrt. — Gedruckt wurde das "Reglement über ein Kahserliches Regiment zu Fuß. Borgeschrieben von Ihro Exellence dem Herrn Gen.s Feld. Marchal-Lieut. Regal. Samt dem Exercitio sowohl mit der Flinten als Musqueten und Schweinsseder, auch Kurtz-Gewöhrs, nicht weniger nach dem Commando besonders deren Trommel-Streichen ans betreffend." (Nürnberg 1728.)2)

Dies Reglement zerfällt in 51 "Rummern": 1. Bon Stellung eines Regi= ments. 2. Wie man fich fertig zu halten. 3. Bon ber March Ordnung. 4. Bon ben Regiment&-Streichen. 5. Bon ben Brivilegien beren Regtr. 3. F. 6. Bon ber Regts. Caffa und beren Affefforen, item von ber Caffa jedwebern Compagnie. 7. Wie ein Regts.=Brotocoll orbentlich einzurichten. 8. Bon ben Functionen berer Officier bes groften und fleinen Staabs. 9. Bon Function berer Berfonen ben jeder Compagnie. 10. Bas bei Aufmachung ber Fahnen im Feld zu Mittag. item bei Ablöfung der Fahnen-Bacht zu observiren. 11. Bas ben Borftellung berer Officier zu observiren. 12. Wie die neuen Sahnen angeschlagen und die alten caffirt werben, nebst ben End-Formular. 13. Bas an einem Fronleichnametag zu observiren. 14. Bas zur h. Ofterzeit. 15. Bon bem Te Deum einer Guarnison im Feld. 16. Wie fich die Officier auf Commando zu verhalten. 17. Wem die Ehre gebühre, das Spiel ju fchlagen und das Gewöhr ju praefentiren. 18. Bon ben Bachten und Schildwachten. 19. Bon haltung ber Ordonnang. 20. Bon ber Begrabnug. 21. Bon Ronben und Patrouillen. 22. Bon denen Bereitschafften. 23. Bon Lagermachen. 24. Bom Berbor. 25. Bon Rrieg& 26. Bon Stand-Recht. 27. Bon unparthenischen und erbettenen Recht. 28. Bie eine Erecution foll ausgeführt werden. 29. Bom Arquebusiren. 30. Bon Spiek-Ruthen ober Gaffen-Lauffen. 31. Bon Erecution eines Beibebilde ober

<sup>1)</sup> Bgl. Mennert: Gefch. b. Rriegsmefens. III. (Wien 1869.)

<sup>2)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin. (H. x. 33090.)

nicht obligirten Knecht. 32. Was zu observiren, wann einer in effigie justificirt od. der Nahmen an den Galgen geschlagen wird. 33. Wie der in des Henters Hand gewesene Delinquent wieder ehrlich zu machen. 34. Bon Berlesung der Kriegs-Articuln. 35. Auf was Art und Weiß zu salutiren. 36. Explication der Handgriffe vor die Herrn Ober-Offiziers im Salutiren. 37. Was einem Soldaten im exerciren zu wissen nötzig. 38. Beschaffenheit eines Spannischen Reuther-Baldens. 39. Bon dem Exercitio derer Ober-Offizier. 40. Bon denen Handsgriffen des gemeinen Soldaten und Unterofficier in Reyhen und Gliedern sowohl mit der Flinten als Musqueten, Schweins-Feder und dem Kurz-Gewöhr. 41. Bon dem Douppliren. 42. Bon den Schließungen. 48. Bon der Chargirung Gliederweiß. 44. Desgl. mit geraden und ungeraden Gliedern. 45. Desgl. mit ganzen Reyhen. 46. Desgl. Plotons- od. Zugweiß. 47. Bon Batallion-Quarré. 48. Bon benen Schwendungen. 49. Bon Contra Marchiren. 50. Bon der Krayß-Ordnung. 51. Extract derer Commando-Wörter nebst der Trommel.

Wenn das Regal'sche Reglement auch erft 1728 gedruckt wurde, so ist es doch weit früher, vermutlich um 1715 geschrieben worden.

Der Berleger sagt nämlich im Borwort zur 2. Auflage: "Das Reglement stammt aus der Feder eines, wegen seiner ungemeinen Kriegsersahrenheit und exacten Beobachtung der Disciplin, beh der Kahs. Urmée in großer Hochachtung gestandenen Generals, des Herrn Grafens Maximilian Ludwigs von Regal, Ex., gestossen, welcher Anno 1717 als Kahs. General-Feldzeugmeister in der Belagerung vor Belgrad auf dem Bette der Ehren mit größtem Ruhm seelig verschieden." — Die Arbeit ist sehr tüchtig aber auch sehr pedantisch; ein unverhältnismäßig breiter Raum ist dem Ceremoniel gewidmet. — Regal bemerkt in seiner Borrede, wie er "vorlängst ersahren, daß wann einer seine Experiens, Fleiß und Capacität hervorthun wollte, also gleich vor Nasen-weiß gehalten zu werden psieget, und solglich meinem Berde viel ungleicher Censuren bevorstehn". Darin hat er Recht gehabt.

Zwar machte das Reglement großes Aufsehn und gewann geradezu halboffizielle Geltung; aber eben deshalb erregte es Neid und Unzufriedenheit. Das klingt noch deutlich heraus, aus der Art, wie der Prinz von Ligne darüber redet:

C'est le premier Reglement qui s'introduisit dans notre Armée, ou on vit paroître avec peine des regles et des Maximes; il n'y eut sorte de ridicule qu'on ne lui donnât, et l'on fut charmé, à ce que m'a dit mon père, qui étoit à la bataille de Belgrade, que ce Régiment y fit, on ne peut plus mal. Voilà donc l'exercice à la Regal! disoit on. Ce Reglement pourroit être réduit au quart et n'en être que meilleur.«

Eine zweite Auflage mit Plänen und unter Hinzustügung des sachs. Exercir-Reglements von 1728 erschien zu Nürnberg 1784 1), eine dritte, Bardin zusolze, ebda 1789, eine vierte, nach de Ligne, ebd. 1749.

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. zu Berlin. (H. x. 38100.) Bibl. ber 12, Art. Brig. Dresben. (K. 2.)

Ebenfalls noch zu ben Sonder-Reglements gehört: "Richtschnur und unumänderliche gebräuchliche Observations= Puncten, sowohl in Wilitar als Deconomicis des löbl. Gen.= Feld=Marsch. Graff Daunischen Regiments z. F." Bon Leopold Grafen Daun. (Luxemburg 1733)1) [S. 1588.]

Dies Reglement ist von dem Sieger von Kolin versaßt, der damals im Regimente seines Baters Oberst war. Es ist der Borläuser des berühmten Daun'schen Reglements von 1759. [XVIII b § 101.]

Auf den Abbildungen dieses Manuals erscheint bei den Grenadieren zum erstenmale der eigentliche Unisormrock, indem die Schöße umgeschlagen und zussammengeheftet sind. Zugleich erkennt man, wie die allgemeine Einführung der Patrone eine leichtere Ladeweise als bisher gestattet. Der Mann brauchte nicht mehr die Kugel in den Mund zu nehmen und den Psprops aus der Hutzfrempe hervorzuholen, sondern bis die Patrone ab und drückte das Papier mit der Kugel nach.

#### § 81.

Am 1. März 1737 erließ endlich Kaiser Karl VI. ein "Resgulament und Ordnung, nach welchem sich gesambte uns mittelbare Kahserl. Infanterie in denen Handgriffen und Kriegs-Exercitien sowohl als in denen Kriegs-Gebräuchen gleichförmig zu achten haben." (Wien, 1737.)8)

Dies erste allgemeine österr. Reglement ist vom Grasen v. Königsegg gegengezeichnet und gliedert sich in 27 Abschnitte. Wie all die früheren Reglements gibt es nicht nur die Exerziers sondern auch die Dienst-Vorschriften. Offenbar hat das Regal'sche Reglt. großen Einfluß auf die Redaktion gehabt; aber es zeigt sich bedeutender Fortschritt darin, daß alles weit conciser und bestimmter gehalten ist.

Die Einleitung betont die Notwendigkeit einheitlicher Borschriften. — Der 1. Abschnitt lehrt "Bie Unsere unmittelbare K. Infanteries Regtr. zu formiren und nach dessen Stärke einzutheilen seien." An der Spipe stehen Mundirungs-Borschriften. Ein Regiment wird in 8 oder 4 Batailons abgeteilt, "also daß ein jeder Bataillon aus 5 Ordinari-Compagnien bestehet

<sup>1)</sup> u. 2) Bgl. Mennert a. a. D.

<sup>3)</sup> Rgl. Bibl. ju Berlin. (H. x. 88115.) Bibl. ber 12. Art. Brig. (K. 3.)

und die 2. Grenadiers-Compan. sich an die beede Flügeln des Regts. stellen. Die Compgn., fo einen Bataillon formiren, follen nach ihrem Rana gestellet werben, also daß wann das Regt an dem rechten Flügel einer Armee ift, die 1. Comp. auf bem r. Flügel bes Bat., die 2. auf bem 1., die 3. wieder auf bem r. und fo fort ju fteben tommet, bag es allezeit bie jungfte Comp. in die Mitte ju fteben betrifft. Bann aber bas Regt. auf bem linden Flügel ift, folle die 1 Comp. auch auf bem 1., die 2. aber auf bem r. und fo fort gestellet werben. Reber Bat. wird in 8 Divisionen, jede Division in 2 halb-Divisionen und jede halb-Div. in 2 Bug ober Blotons abgetheilet, also bag ein Bat in 12 Bugen bestebet." Die Rangirung geschiebt in 4 Blieber. Der Abstand ber Blieber ift 8 Schr., ber ber "Rephen" fo, "daß ein Mann den andern mit dem Glenbogen erreichen fonne"; fo viel thunlich follen gleich hohe Manner zusammengestellt werben. Gefreite und ältefte Bemeine tommen ins 1. Glied, die fleinften ins 2., die mittelmäßigen ins 8., bie langften ins 4. Glieb. Bu jebem Bat. gehoren 24 Corporale, ferner "4 Saupt= leuth u. zw. vor jede Division einer; bann ein anderer, so schließet; sodann tommen 5 Lieutenant zu einem Bat., wobon 4 hinter die hauptleuthe, der 5. aber vor die Fahne zu fteben tommt. Die Fähnrich führen die Fahne in der l. hand und werden in der Mitte bes Bat. postiret . . . hinter benen Lieutenanten tommen bie Feldmabel zu fteben", u. zw. in ber Beife, baf 3 Schr. por bem 1. Gliebe die Tambours, 3 Schr. vor diesen die Feldwaibel, wieder 3 Schr. vor diesen die Lieutenants und abermals 3 Schr. pormarts die hauptleute stehen. Der Oberft fteht 3. F. auf bem r. Flügel bes Regte., 8 Schr. vor bem hauptmann. Bor fich hat er die hautboiften und zu feiner Rechten den Obrift-Bachtmeifter g. Bfb. mit gezogenem Degen, um die Commandi zu empfangen. Ebenfo steht auf dem 1. Flügel der Obrift=Lt., neben sich den Bachtmeister=Lt. mit dem Degen in der Scheide.

2 Bon den en Sandgriffen: Sandgriffe mit der Flinthen; Sogr. beren Grenadiern (mit der Grenade), Sogr. mit der Schweins-Feder. Hogr. mit dem Rurp-Gewöhr.

3. Bon benen Evolutionen ober Dopplirungen.

4. Bon Chargirungen. Dabei treten die Offiziere in die Glieder ein; bie Glieber ichließen auf halbe Diftang auf, die Reihen ichließen nach der Mitte r. u. l. zusammen. Das 1. Glieb foll bas Bajonet pflanzen. Sobalb ein Glieb, Bug oder Division commandiret wird: "macht euch fertig!" da mussen diejenige Glieber, welche nicht zum Feuer commanbiret, gleich auf die Rnye nieberfallen, bas 1. Glied bie Rölben neben bem r. Ange feten, gleich auch bie andern ju thun ... Sobald tommandiret ift "Feuer!" follen die andern Glieder gleich wieder aufstehn und bas fernere Commando erwarten, und diefes foll auf alle Urt mit Gliebern, Flügeln, Bugen und Divisionen im Chargiren observiret werden. Wann ein Glied, Bug, Divifion ober Flügel commandiret wird, fich jum Anschlagen fertig zu machen, soll sich das darauffolgende gleich fertig machen, und sobald basjenige, welches angeschlagen hat, commandiret wird "Gebt Feuer!" foll bas= jenige, welches fich fertig gemacht bat, anschlagen . . . 3m Abanciren follen bie Flügeln, Divisionen und Bugen, welche jum Fertigmachen commandiret werben, fo weit heraustretten, daß das lette Glied an bas 1. ju fteben tommt; alsbann die 3 vordersten alsobald auf die Knije fallen und das lette sich fertig machen . .

Sollte aber der gange Bat. glieder weiß chargiren müssen, sobald commandiret wird "das lette Glied macht euch sertig!" die erste dren Glieder niedersallen, und das 4. alsdann wohl eintretten, damit es über die vordersten wohl schießen könne.

— Bom Chargiren hinter einem Retrenchment oder Schant. — Einen hohlen Weeg zu chargiren. — Eine Brücke zu chargiren. — Ein Hödenseuer zu machen.

5. Ginen Bataillon-Quarree zu formiren. - 6. Bon bem Lager und Ordnung ju campiren. - 7. Bom Marche, Baffirung berer Defileen u. Bruden. — 8. Bom Einruden ins Lager. — 9. Bas mahrenber Laagerung gu beobachten. - 10. Bon Musgebung ber Barole. 11. Bon denen Tromme: ftreichen. - 12. Bas ben Fouragirung zu beobachten. - 13. Bon ber Borftell= und Quittirung beren Officiere. - 14. Bon Leich=Begag= nuffen beren Offen. - 15. Wie bie Fahnen angeschlagen werden jollen. -16. Bie fich ben ber Dufterung zu verhalten. - 17. Bon ber Jurisdiction Unferer Regtr. 3. F. - 18. Bon gerichtlichen Berboren. - 19. Bon Rrieg &-Rechten. — 20. Bon unparthepischen Kriegs-Rechten (d. h. solchen, die von Assessoren untericiedl. Regtr. befest werden.) - 21. Bie die Executiones an Delinquenten geführt werben. - 22. Bom Stand=Recht. - 23. Bie ein Delinquent, fo bereits unter Senters Sanden gemefen, wieder ehrlich gemacht werden folle. - 24. Bas gur h. Ofterzeit zu beobachten. — 25. Bas am Fronnleichenambstag zu ob= ferviren. — 26. Bas ben Absingung bes To Doum zu beobachten. — 27. Bas bie Infanterie in einer Beftung zu beobachten bat (48 Baragraphen.)

Bergleicht man dies Reglement mit dem gleichzeitig geltenden preußischen von 1726, das doch 11 Jahre älter ist, so stellt es sich als bedeutend altertümlicher dar. Das Granatenwersen mit der Hand, der Gebrauch der Schweinssedern, die Chargierung zu vier Gliedern sind Momente, welche in Preußen längst überwunden waren: versordnet doch bereits daß preuß. Reglement von 1718, nur noch in drei Gliedern zu seuern.

## c) Bayern und Pfalz. § 82.

Wie in Österreich, so bestanden auch in Bayern neben dem offiziellen Reglement von 1682 [S. 1288] Sonder=Borschriften für einzelne Truppenteile, von denen sich in den Landshuter Akten ein geschriebenes "Exercir=Reglement für die Graf Preyssing's che Compagnie vom 8. Okt. 1714 erhalten hat. 1)

Gin neues Exercitium Militare für bie gesamte bayer. Infanterie erschien i. 3. 1723.2)

Es zeigt gegen die verhältnismäßig einsachen Borschriften des Prepfing'ichen Reglements offenbar Neigung zur Berkünstelung.

<sup>1)</sup> Dunich: Gefc, ber Entw. ber bayer. Armee feit zwei Sahrhunderten. (München 1864.) 9 Bibl. bes 1. bayer. Inf. Regts. König Lubwig.

# d) Kurfachsen. § 83.

Hannß Frbr. v. Fleming bringt im III. Teile seines "Bollstommenen teutschen Solbaten" 1726 [S. 1455] eine sehr eingehende Übersicht des damaligen sächsischen Infanterie-Dienstes. Die ältesten Borschriften, deren er Erwähnung tut, sind die Exercierbestimmungen des Generals Joh. Matthias, Grasen v. d. Schulenburg vom 9. Aug. 1704.1)

Diese Bestimmungen sind, Schuster und Frande zusolge,\*) mit einigen Berbesserungen dieselben, welche die "Anleitung zur Drilltunst" aus des Marschall Hans Abam v. Schöning Exercitus und Commando's in der säch= sischen Armee" angibt, deren Erlaß in die neunziger Jahre des 17. Ihdis. fallen muß, da Schöning 1691 aus Brandenburg in sächsischen Dienst trat.

Die Rangierung ist 6gliedrig; doch wird zum Chargieren auf drei Glieder eindoubliert. Das Bataillon hat acht Kompagnien, wird aber taktisch in vier Divisionen geteilt, welche wieder in je vier Pelotons zersallen. Die Grenadiere stehen
im Bataillon auf den Flügeln ihrer Kompagnien. Stand ein Regiment von zwei
Bataillons in Linie, so rangierten die Kompagnien des rechten Flügelbataillons
von rechts nach links (1—8), die des linken von links nach rechts. Die Offiziere
standen in einem Gliede vier Schritt vor der Front, drei Schritt vor ihnen der
Oberstlieutenant und wieder vor diesem drei Schritt der Oberst. Einen Schritt
hinter der Ofsiziers-Linie standen in der Mitte der Bataillons-Front die Fahnen,
einen Schritt hinter diesen die Hautbois. Die Tambours waren auf die Mitte
und beide Flügel verteilt.

Rumpf zufolge<sup>8</sup>) erschienen 1707 "Musquetier= und Gre= nadier=Exercitien" zu Dresden und 1711 in Chemnit "Mili= tär=Exercitia oder Handgriffe mit der Flinte".

H. F. v. Fleming bemerkt ferner: "Die Chur-Sächs. Exercitia sind vor Zeiten in manchen Stücken verändert (wohl "veränderlich") gewesen; nachdem aber von I. Exc. dem Herrn General-Marschall, Reichs-Grafen v. Flemming neue Exercitia ordiniret, so sind die Handgriffe auf eine viel leichtere Methode gesetzet, wie solches aus der Nachricht Anno 1711 in Alt-Dresden von Joh. Heinrich Schwenden gedruckt worden, zu ersehen."

<sup>1)</sup> In neuer Bearbeitung erließ Graf v. d. Soulenburg biefe Borfdriften als Instruction und Reglements für die Truppen der Republik Benedia. (1718.)

<sup>2)</sup> Gesch. ber sachs. Armee. (Leipzig 1885.) III, Anhang Nr. 9.

<sup>3)</sup> Allg. Literatur ber Rriegswiffenfchaften. (Berlin 1824.)

Dies Reglement, welches 1709 erlassen zu sein scheint, sindet sich nun auch in Fleming's "Teutschem Soldaten" und ist in der reichsten Beise mit einem ganzen Atlas von Figurentaseln ausgestattet. Es behandelt solgende Gegenstände: Bendungen, handgriffe mit dem Gewehr (ohne Bajonett), desgl. mit dem Bajonett, Evolutionen oder Dupplierungen, handgriffe der Granadierer, Exercitia eines Piteniers und Gebrauch der Schweinssedern und span. Reuter.

Um bieselbe Zeit (1709 und 1710) erließ ber Marschall v. Flemming auch eine Berfügung "Was in genere bey einer Bataille zu observiren". Oberfilt. Schuster teilt als besonders bemerkenswert daraus mit<sup>1</sup>):

1. Bor jeder Schlacht soll die Armee Gott auf den Knien um den Sieg bitten. 2. Zur Unterscheidung soll die sächsische Armee auf den Hüten Strok oder Grün oder Beiß führen. 3. Der Angriff, ja sogar einzelne Phasen des Kampses sollen der Armee durch Signalkanonenschüsse angezeigt werden. 4. Wenn nach ersochtenem Siege der Feind verfolgt werden soll, so hat dies nur von sämtlichen Granadier=Abteilungen und den dritten Gliedern der Eskadrons zu geschehen. Über das Schlachtselb hinaus dürfen nur Husaren, Tataren u. dgl. leichte Truppen solgen. 5. Genaue Vorschriften sind für den Rückzug gegeben.

Auf Grund dieser Bestimmungen sind dann die betr. Kapitel des "Bollkommenen deutschen Soldaten" von 1726 verfaßt, welche außer dem schon erwähnten Reglement auch das gesamte Gebiet der eigentlichen Kriegführung betreffen, immer allerdings vom infanteristischen Standpunkte aus.

Das Material, welches in diesem III. Teil Flemings aufgespeichert ist, erscheint namentlich auch in kulturhistorischer hinsicht interessant, besonders die Kapitel 39—42, welche den Gesundheitsdienst behandeln, und das Kapitel 43 "von allerhand magischen, sympathetischen und andern dergl. Kunststücken, die denen Soldaten angenehm und nützlich sind."

Die nächstfolgende der mir bekannt gewordenen Borschriften ist das "Interims-Reglement über Exercitia und Mainements vor die Infanterie" (Dresden, 9. März, 1732), deren Handschrift die kgl. öffentl. Bibl. zu Dresden bewahrt. (C. 89, die zugehörigen Taseln unter C. 66/7.)

### e) Rurbraunschweig.

§ 84.

Kurbraunschweig zeichnete sich während des ganzen 18. Ihdts. durch reges militärisches Leben aus.

<sup>1)</sup> Geich, der fachf. Armee. (Leipzig 1885.) III. Anhang Nr. 10.

Bielleicht die alteste der hiehergehörigen Arbeiten ist ein uns datiertes Manustript: "Exercir-Reglement für die Infanterie und Anweisung der Grenadiers beim Gebrauch der Gresnaden." (Statsarchiv zu Hannover, IV, 45a.)

Exercitia der Infanterie Sr. Churf. Durchlaucht zu Braunschweig und Lüneburg. (Auf dem Titelblatt bezeichnet "Hameln, d. 20. April 1708.") (Manustript der Bibliothet des Gr. Generalstabs zu Berlin, B. 2602.)

Dir Stellung ist 6 gliedrig; die Ober-Offiziere führen 12' lange Piten, die Unteroffiziere 8' lange Kurzgewehre. Das Bataillon zerfällt in 3 Divisionen, jede zu 4 Pelotons. Mit den 12 Pelotons haben aber die Granadierer und die "Reserve" von etwa 72 Wann Stärke nichts zu tun; sie werden auf die beiden Flügel des Bataillons verteilt.

Die Chargierungen geschehen nach Eindoublirung der 3 hinteren Glieder, sodaß 24 kleine Belotons entstehen. Man gab: Rottenfeuer, Plottonfeuer (mit Herausrücken der Plottons beim Avancieren) und Bataillonssalbe zum Salut (in 6 Gliedern mit hohem Anschlag abgegeben).

Besondere Anhänge handeln von den Zeremonien bei Begrübnissen, vom Exerzitium der Unteroffizierer, der Bereidigung und dem Articulsbrief des Kursstürsten Georg Ludwig. [S. 1602.]

Exercice ber Infanterie. (Hannover, den 17. Martii 1723:1) Colln 1723.)2)

Bisher (so sagt der F.M. C. J. Freiherr v. Billow in der Einseitung) sei in dem Exerciren keine égalité observiret worden; Sr. Majestät besehle aber deren Einsührung, und zu dem Ende sei das Reglement erlassen. — Dem eigentlichen Exercice voraus gehen 12 Artikel: 1. Wie eine Compagnie in march zu setzen und zu rangiren; 2. Wie ein Bataillon zu rangiren. (Die Grenadiers werden auf dem rechten Flügel vereint; die Rangierung ist noch 6 gliedrig.) 8. Ordnung des ausemaches und wie die Helste der Grenadiers auf den linken Flügel zu setzen. 4. Abtheilung des Bataillons zur Bataille (4 Divisionen zu se 4 Pelotons und dann noch 2 Pelotons zur Reserve; 1. G. also 18 Pelotons. Die Reserve steht in der Mitte des Bataillons; die Grenadiere stehen à part auf den Flügeln.) 5. Kangirung der Offiziers und Unterossiziers. 6. Schwendungen. 7. Anschließen der Reihen und Glieder. 8. Contra-March. 9. Exercice nach der Trommel. 10. Wie die Schläge der Trommel deutlich zu verstehen sind. 11. Wie ein Bataillon serner zum Exerciren disponirt wird. 12. Wie sich der Soldat zum Exerciren sertig macht.

Exercice: I. Bendungen, II. Handgriffe, III. Geschwinde Commandos (Feuern und Bajonettefällen.) IV. Hauptgriffe (Ceremonialgriffe), V. Evolutiones,

<sup>1)</sup> Bibl. d. gr. Generalstads in Berlin. (B. 2608.) Eine handichrift biese gebrudten Reglements sindet sich in der tgl. öffentl. Bibl. zu Dresden. (C. 69 no. 13.) hier ist Bulow als der Berssafer genannt.
2) Bibl. des Braunschw. Offizier-Corps. (Rr. 1796.)

VI. Doublierung, VII. Benennung der Feuer: Rottenseuer, Hedenseuer im Ausrüden, Belotonsseuer mit einem und mit zwei Gliedern, Divisionsseuer desgl. Absallendes Hedens oder Retranchementsseuer mit Pelotonsgliedern, Ordinär Belotonseuer im Stehen, Feuer mit einem Beloton aus allen 4 Divisiones, Feuer im Avanciren und Retiriren: mit Belotons, mit Divisiones, mit dem ganzen 1. und 2. Rang, mit zwei Gliedern aus den Divisionen, General Decharge auf halben Mann zum Einbruch, Feuer aus dem Quarré unter Nitwirtung der Grenaden werfsenden Grenadiers, Desilée-Feuer.

Unhang: Bier Puntte (Aleinigleiten) — Exercice der Grenadiers; Exercice der Unterofficiers; Salutiren der Officiers. — Zwölf Observationen. (Parade, Revue, Musterung, Fahnenholen, Wachtdienst, Begräbnis u. dgl.)

Zehn Jahre später erschien, "herausgegeben auf kgl. Befehl von G. Ev. Melwill," eine Umarbeitung bes Reglements, wieder unter b. T. "Exercice ber Infanterie." Hannover den 7. August 1733.")

1. Wendungen. 2. Griffe. 3. Geschwinde Commandos. 4. Die folgende Handgriffe. 5. Die extraordinären acht Handgriffe nehst benen Wendungen mit präsentirtem Gewehr. 6. Doublirungen mit Contremarch sowie Anschließungen. 7. Feuerungen. 8. Evolutions d. h. alle Arten von Schwenkungen mit 1/4, 1/4 und ganzen Divisions, ingl. umbs Centrum rechts und links Schwenken mit dem ganzen Bataillon in Front. 9. Granadier-Exercice. 10. Unterofficier-Exercice mit dem Kurzgewehr.

Observationes: 1. Marschformation einer Compagnie. 2. Formirung bes Bataillons. 3. Abtheilung zur Feuerung und zum Marsch. 4. Berhaltung ber Grenadiers. 5. und 6. desgl. 7. und 8. Nusterung. 9. Fahnenholen und Wegbringen. 10. Ause und Einrüden. 11. Im Marsch eine Gasse öffnen. 12. und 13. Abe und Ausmarschiren eines Bataillons. 14. Wie der Soldat zu gewöhnen, bei Unordnung sich selbst in Reih und Glied zu sinden. 15. Niederslegen des Gewehrs. 16. Kleine Paraden vor Capitans Quartier. 17. Quarreformirung auß 4 Divissionen oder 4 Bataillons im Marsch. 18. Salutiren der Ofsiciers. 19. Wachtparade. 20—29 Kleinigkeiten.

## f) Rleinere beutsche Beerestörper.

§ 85.

Ein handschriftliches "Reglement von der Hessen=Casselissichen Infanterie, nach welchem Unsere sämptlich Commandirende und folglich ein jeder Offizier ben der Infanterie sich hinkunftig achten soll" d. d. Cassel, 1. Jan. 1728 befindet sich in der Bibl. des Gr. Generalstads zu Berlin (B. 2576) und in der Landesbibliothet

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. Berlin. (H. x. 32850.)

zu Caffel. Das lettere Explr. enthält die Notiz, daß der Gen.-Lt. v. Kupleben das meifte an diesem Reglement ausgearbeitet habe.

Das Realement gerfällt in 75 Artitel. Es beginnt mit dem Schlagen ber Reveille und endet mit dem Berhalten bei Revuen. Die Auffiellung ift viergliebrig; bas Bataillon wird in Divisionen geteilt; auf bem rechten Flügel steht die Grenadier-Rompagnie, welche wirklich noch Grenaden wirft. Die Chargierung wie die Evolutionen ftimmen im Besentlichen mit ben alteren breufischen Ginrichtungen überein.

Rgl. Danifches (alfo auch Holfteinsches) Exergir=Regle= ment f. b. Infanterie. (Ropenhagen 1704.) Rriegs-Exercices für bie Danische National-Infan-

terie (Glückstadt 1729.)

Rriege-Exercitia für die Danifche Infanterie. (Olbenburg 1739.)

Gine bibliographische Seltenheit ift "Ihrer Churf. Durchl. gu Colln, Bifchoffen zu Munfter u. f. w. Munfteriche Rrieg 8= Exercitia", b. b. Brüll, 12. Juni 17301).

In der Ginleitung tut der Churf.-Erzbischof Clement August fundt, "daß ihm folche Exercitia von Unferem General = Lieutenanten Unferer Dunftrifchen Rriegs=Trouppes Graff Muguft gur Lippe Lieben Getremen prafentirt" und von ihm approbirt worden feien. Es ift eine recht gut gefaßte, fnapp gehaltene Meine Arbeit in 9 Abschnitten: 1. Manual. 2. Granadier=Exercitia mit ber Gra= nade und dem Gewehr. 3. Egercitia mit bem Rury-Gewehr. 4. Mit den Cfpontons und Fahnen. 5. Auf March beren Compagnien zum Bataillon. (Rangierung in 4 Glieder; Einteilung bes Bataillons in 4 Divifionen und 13 Belotons, beren eines zur Dedung ber gabnen in ber Mitte bes Bataillons fteht und fich nicht am Feuer beteiligt. Die Chargierung geschieht in 4 Gliebern, boch feuern nur bie 3 hinteren; bas erfte Glied tniet nieber. Borgugsweise tommt Belotonfeuer in Anwendung.) 6. Wann bas Benerabile vorben tommt. 7. Wann mit bem Gewehr geschwohren wird. 8. Executiones mit Gaffenlauffen. 9. Sandgriffe gur Trauer. - Anhang: Apd8=Formel.

Unter ben süddeutschen Reglements bes 18. Ihdts. ist wohl bas älteste dasjenige, welches auf Befehl bes Martgrafen Friedrich Magnus von Baben zu Durlach 1702 gebruckt murbe.2)

Es handelt in neun Abteilungen 1. Bon der Formation des Fußvolks, 2. Bon ber Lagerung, 3. Bon ber Formation ber Ravallerie und Dragoner,

<sup>1)</sup> Bibl. bes Berfaffers.

<sup>\*)</sup> Ausgug bei Schreiber: Bilber bes beutiden Begrftanbes. Baben und ber ichmab. Rreis. 1500—1800. (Rarlsruhe 1851.)

4. Bon dem Gewehr, 5. Bon Functionen der Officiers, 6. Bon Exercice mit der Flinten und Bajonette sammt den Evolutionen (wobei auch das Exercice der Grenadiere und Dragoner behandelt wird), 7. Bon Exercice der Reiterei, 8. Bon Quarré (es wird stets mit span. Reutern umgeben) und 9. Bom Feuern (Pelotonund Gliederseuer).

Reglement und Exercitium ber (württemberg.) Infanterie. (Lubwigsburg 1712). 1)

Einen recht altertümlichen Eindruck macht die "Kurte, doch Deutliche Anweisung, Worin bey Einer Bürger=Compagnie Eines Jeden Offiziers Function bestehe, "und wie dieselben beh Eräugnenden Lorfällen. . sich zu verhalten haben: So viel als erlaubt und möglich nach dem Militairischen Wesen einsgerichtet." (Lübeck 1728.)2)

Die "Bürger-Compagnie" fteht bier ber militarifchen gegenüber, welche eben nicht aus Bürgern sondern aus "Heuerlingen", d h. geheuerten, gemieteten Soldaten zusammengesett ift. Einleitend handelt die Arbeit von der Subordination und von dem, worin eine Bürgercompagnie bestehe. ("Der Musquetierer Anzabl wird mit gutem Bedacht nicht fpecificirt." Sie wechselt nämlich nach Ort und Umftanben von 96 bis 200 Mann.) Daran schließt fich ein ungemein außerlich gehaltenes Umterbuch in 11 Kapiteln. (Auffallend ift es, daß die Sahne nicht im Hause des Rommandanten sondern in dem des Fahnrichs aufbewahrt wird. ein altertumlicher, an die frühere Bebeutung bes Fahnrichs erinnernder Rug.) Drei Rapitel behandeln ben "Darch", brei ben Bachtbienft. In neun Abschnitten werden die Griffe mit Biquen, Salbpiquen, Kurggewehr und Flinte auseinandergefest, in fünf anderen die Elementarbewegungen (brechen ber Renben und Glieber, Benbungen, Schwendungen, Schliegung ber Repben und Blieber, Dopplirung). Endlich wird auf bas Berhalten einer Burgercompagnie bei Feuerlarm und Unruhen bingewiesen. - Angehangt ift "Eines Boch = Eblen Sochweisen Rathe biefer Kapferlichen Fregen und bes Seil. Römischen Reiche Stadt Lubed Revidirte Bacht=Ordung" vom 29. Januar 1644, Die alfo bamals ichon feit 84 Jahren in Geltung ftand: ein Beweis nicht nur von ehrenfestem Conservatismus fondern auch von echt fpiegburgerlicher Stagnation.

Einer besonderen Heereszugehörigkeit ermangelt wohl des U. f. "Hercules. Geschickter Offizier von der Infanterie. Wie derselbe in seiner Function nach heutiger Kriegsmanier sich anständlich aufführen könne." (Hamburg 1704.)

<sup>1)</sup> Bibl. ber 12. Art.-Brig. in Dresben. (K. 1.)

<sup>2)</sup> Bibl. bes Berfaffere.

#### **§ 86**.

Gin Schweizerisches Reglement vom Anfang bes Jahrhunderts ift die "Instruction oder Handgriff für die Füsilierer, wie sie ihre Füsils recht führen und gebrauchen sollen." (Basel 1712).1)

Bon niederländischen Arbeiten ermähne ich:

Recueil van militaire ordonnantien; Nederduitsch en Fransch<sup>2</sup>) Sag 1720<sup>3</sup>).

Recueil van Placaten, Ordonnantien, Instructien, Ordres en Listen betr. den Saacken van den Oorlogh. (Hag 1722) — Extracten abaraus (Herzogenbusch 1741). Diese Sammlung ist bis 1796 fortgesett worken. )

hinfichtlich Schwebens führe ich auf:

Förordning och Reglemente för Infanteriet som ben . . . Roning Carl XII. [Reval 1701).6)

## g) Frankreich. § 87.

Sehr merkwürdig erscheint es, daß just zur Zeit entschiedensten Übergewichtes Frankreichs: in der zweiten Hälfte des 17. und der ersten des 18. Ihdes., die infanteristische Literatur der Franzosen durchaus abhangt von dem deutschen Borbilde. Es ist darauf schon hingewiesen worden [S. 1293]. Der berühmte Kriegsminister Louvois hat nicht eine einzige Zeile taktischer Borschriften hinterlassen. — Die kgl. Ordonnance sur l'exercice vom 2. März 1703, deren dürstigen Inhalt man bei Briquet, abgedruckt sindet, umfaßt kaum 15 Seiten; und doch hat dieser Erlaß, wie Puhségur berichtet und beklagt, während eines halben Jahrhunderts die französische Infanterie beherrscht; denn die Ordonnanz von 1707 ist nur seine einsache Wiederholung, und dasselbe gilt von den taktischen Teilen der Instruction sur le campement vom 1. Juni 1733.

Inzwischen hatten die großen Militärliteratoren Feuquières, Folard, Morit von Sachsen und Puhségur [S. 1467, 1478, 1500 und 1515] nicht versehlt, auch der Infanterie ihre Ausmerksamkeit

<sup>1)</sup> Abbrud in ber Schweizer Milit Btg. 1876.

<sup>9)</sup> bis 5) Minift. van Dorlog im Sag. (I. A. 870-872.)

<sup>6)</sup> Bibl ber Berliner Kriegsafab. (D. 2286, 2290.)

<sup>7)</sup> Code militaire ou compilation des ordonnaires. (Baris 1761.)

zuzuwenden; Puhségur gab sogar den Spaniern ein berühmtes Reglement [§ 88]; aber in Frankreich selbst sanden die taktischen Ideen bieser Männer wenig Eingang; sür die in den maßgebenden Kreisen herrschenden Anschauungen sind vielmehr die »Études militaires contenant l'Exercice de l'Infanterie« (Paris 1731,1) 1750,2) 1758) bezeichnend, welche Bottée, Capt. im Regiment La Fère, dem Könige widmete.

Bottée handelt in breiten Auseinandersetzungen von der Rützlichkeit der Bike und noch ganz im Sinne Wallhausens von den »bataillons geometriques.

Man muß also zugestehen, daß die Infanterietaktik während des ersten Drittels des 18. Ihdts. in Frankreich bedeutend tiefer stand als in den germanischen Ländern Europas.

### h) Romanische Sübstaten.

§ 88.

Bon ber Infanterie-Reglements ber fübromanischen Bölker ist das älteste dasjenige, welches auf Besehl Louis XIV. von Frankreich ber Marquis von Puységur, als General-Direktor ber Truppen Spaniens für diese versaßt hat. [S. 1654.] Es erschien gleichzeitig mit den Reglts. für die Reiterei und die Dragoner:

Reglamento para que la infanteria, caballeria y dragones que al presente hay y hubiese en adelante en mis ejercitos de España se pongan en el pié y numero de Oficiales y soldados como se hizo y observa en mis ejércitos de Italia y Flándes con las ordenanzas aqui insertas: como tambien lo que se ha de ejecutar en las juntas ó consejos de guerra que entre sí deben hacer los cabos y oficiales de cada cuerpo para lo que en ello se previene. Contiene el Reglamento de 28 de set. 1704 el de 10. abr. 1702 el de 18. dic. 1701, es decir, constitucion, organizacion, régimen y penalidad. (Reapel 1705); Cabiz 1706; Mabrib 1728.) — Franzöfifá: Réglement et ordonnances pour tous nos Gens de Guerre tant Cavalerie, Infanterie que Dragons, de quelque Nation que ce puisse estre, en quelque Pays qu'ils soyent on quils puissent aller. (Brüffel 1702.4)

Unzweifelhaft überragt dies Reglement bebeutend alles, was hinfichtlich des Fußvolks in Frankreich selbst Geltung hatte: ein

3) Bibl. de Ingenieros. Madrid. 4) Dépôt de la guerre. Srûffel. (no. 5241.)

<sup>1)</sup> Bibl. b. gr. Generalstabes in Berlin. (B. 3065.) 2) Dépôt de la guerre. Paris. (A. I. d. 4.)

Beweis von den Wert, den die Durchführung eines einheitlichen Willens hat im Gegensatz zu dem Zustande der Bersumpfung, den faule Routine und unfruchtbare Diskussionen jederzeit herbeiführen mussen.

Unter ben italienischen Reglements ist bas merkwürdigste bas, welches ber Reichsgraf Joh. Matthias v. d. Schulenburg, für bas venetianische Fußvolk erlassen hat.

Schulenburg, ein Altmärker, geb. 1661, socht zuerst unter braunschweig. Fahnen gegen Türken und Franzosen, dann unter Victor Amadeus von Savohen in Oberitalien. J. J. 1702 trat er in das sächsliche Heer, dessen Oberbesehl in Polen ihm anvertraut wurde. Berühmt ist sein Rüdzugskamps bei Punitz gegen Karl XII. J. d. J. 1709 und 1710 kommandierte er das sächst. Historys in Flandern; doch ein Zerwürfnis mit dem F. W. v. Flemming veranlaßte ihn, den sächst Dienst zu verlassen und in den der Republit Benedig zu treten. Glänzend verteidigte er 1716 Corfu, machte in den solgenden Jahren wertvolle Eroberungen in Albanien und Griechenland und schloß seine kriegerische Laufbahn durch einen meisterhaften Rückzug vor den den Passarowizer Frieden nicht respetiterenden Türken. Seinen Lebensabend (er starb 1747) widmete Schulenburg der Stärkung der Streitkraft Benedigs. Damals entstand auch das vorzügliche Esercizio militare, regola universale dell'infanteria veneziana dal veltmaresciallo conte di Schulemburg. (Benedig 1724.)

Eine handschriftliche Berbeutschung "Instruction und Reglements für die Truppen der Republik Benedig" (1718) bewahrt die IV. Abt. des k. k. Kriegssarchivs zu Wien.

Mußerbem erwähne ich: Capitoli ordini e privilegi delle milizie toscane, pedestri et equestri, stabiliti e concessi d'all' altezza reale di Cosimo III, gran duca di Toscana«. (Horenz 1706) ferner: Esercizi militari con li quali si doveranno disciplinare tutte le milizie dell' A. R. die Cosimo III.« (Horenz 1707) und Instruzioni a tutti gli ufficiali, cancellieri, depositarj e caporali delle milizie pedestri ed equestri.« (Horenz 1707.)

Diese Reglements, besonders das erste, sind merkwürdige Zeugen für das Fortbestehen der toskanischen Landmiliz, die seit dem mächtigen Anstoß Machiavellis niemals ganz erstorben war. Das zweite stellt auf 73 Kupsertaseln das Exercitium mit Muskete, Pike und Bajonett dar; das dritte ist ein Ümterbuch.

Il Commando per l'esercizio ò maneggio dell'armi del fuciliere e granatiere da pratticarsi per tutte le soldatesche dello Stato Ecclesiastico. (Rom 1736)

Digitized by Google

Regolamento pel servizio, disciplina e commando delle compagnie degli alabardieri napolitani. (Reapci 1737.)

Ein feltsamer archaistischer Bug: im zweiten Drittel bes achtzehnten Ihote ein Reglement für Hellebardiere zu geben !

#### 4. Gruppe.

### Formation und Caktik der Kavallerie.

#### a) Breußen.

**§** 89.

Es ist eine weit verbreitete Ansicht, daß echt kavalleristische Ideen, zumal der Gebrauch der blanken Waffe als eigentlicher Reiterwasse und die Anwendung des Galops beim Schock erst durch Friedrich d. Gr. im preußischen Heere eingeführt worden seien. Richtig ist, daß erst unter dem großen Könige der echte Reitergeist, wie er unter dem großen Kursürsten die brandenburgischen Schwadronen belebt hatte, wieder zu praktischem Wirken erweckt wurde; jene "Ideen" aber waren niemals untergegangen; ja sie hatten sogar schon unter Friedrich I. reglementarische Form angenommen.

Die Behördenbibliothek zu Dessau bewahrt eine Handschrift (Nr. 11037) welche den Titel führt: "Allerunterthänigst Ohnmaßzgeblicher Entwurff des Exercier-Reglements für Ihro Königl. Mayst. Cavallerie." Sie stammt vermutlich aus dem Jahre 1708. [S. 1655.] Das Exemplar ist durchschoffen, hat aber keine Nachträge. Der Inhalt ordnet sich wie folgt:

Cap. I. 1. Bom Aufbruch aus dem Quartier. 2. Bon der Sammlung. 8. Aufstellen und Kangirung. 4. Positur und Stellung eines Reuters. Abhoseund Ausbringung der Estandarten und Kausen. 6. Formirung der Escadrons. — II. Bas dei der Musterung zu observieren. — III. Bon der Revue und wie die zu machende Honneurs eingerichtet werden sollen. — IV. 1. Bom Crerciren übershaupt. 2. Bon der Abtheilung. 3. Bon den Bendungen. 4. Doublirung der Glieder. 5. Berstärfung der Fronte. .6. Bon den Schwenkungen. 7. Abs und Ausschaft. 8. Absallen. 9. Attaquiren. 10. Handgriffe z. Ps. 11. Chargirung z. Ps. 12. Absügen und Koppeln der Pserde. — V. 1. Formirung des Regts. z. F. 2. Chargirung z. F. 3. Bom Wiederaufsigen. 4. Handgriffe z. F. 5. Redue z. F. 6. Bon Wegbringung der Estandarten und Pausen.

Die Rangierung in drei Gliedern war in der brandenburgischen Kavallerie schon 1689 eingeführt worden; ') so findet sie sich denn auch in dem Reglement

<sup>1)</sup> Die Reiterei Guft. Abolfe rangierte in 4 Gliebern, Diejenige Rarls XII., Die beweglichfte und iconellfte ihrer Beit, in breien.

von 1708. — Die Attaque geschieht burchaus mit dem Degen ("Pallasch") in der Faust. Es wird im Schritt angeritten, auf das 2. Kommando "Warch" ein mäßiger "Trapp" angeschlagen und nach 100—150 Schritt Avancirens "setzet sich das ganze Regiment in einen starden trapp ober gutten Gallop. Sobald dieses March March commendiret, heben sich die Offiziers und Reuther im Sattel und stehen in den Steigbügeln, nehmen den Pallasch von der Pistolshalfter auf und halten ihn mit steissen Armen gerade vor sich in die Höhe, als wolten sie damit hauen."

### § 90.

Ronig friedrich Wilhelm I. foll 1720 ein Reglement für Die Ravallerie erlaffen haben, das ich jedoch nicht kenne, weil es fich merkwürdigerweise in feiner ber großen Berliner Bibliotheken befindet, auch nicht im Archiv bes Kriegsministeriums. Jedenfalls ftand es nicht lange in Geltung; benn schon sieben Jahre fpater erging bas "Reglement vor bie fal. Breuß. Cavallerie=Re= gimenter. Worin enthalten die Evolutions zu Bferde und zu Fuß. bas Manual und die Chargirung und wie der Dienst im Felde und Guarnison geschehen soll, auch wornach bie sammtliche Offiziers sich zu verhalten haben. Desgl. wie viel an Tractement bezahlet und bavon abgezogen und auch wie die Mundirung gemachet werden foll. Ordnung halber in XII Theile und jeder Theil in gewiffe Tituls und jeder Titul in gewiffe Artikles abgefaffet." Gegeben und gedruckt Potsbam 1. Martii 1727.1) Ein in allem wesentlichen gleiches Reglement wurde an demselben Tage für die Dragoner=Regimenter erlaffen. 1) Beide Reglements ftimmen in alle bem, was nicht unmittelbar ben Kavalleriedienst betrifft, mit dem Infanterie-Reglt. von 1726 [S. 1659] überein.

I. Theil. 1. Wie stard ein jedes Regiment ist: 5 Escabrons = 30 Ober=, 60 Unter=Offzs., 10 Trompeter, 650 Neuter, 10 Fahnenschie, dazu der Unterstab (Bei den Dragonern: 5 Escadrons = 22 Ober=, 45 Unter=Offzs., 10 Tambours, 600 Dragoner, 5 Fahnenschmiede; dazu der Unterstab.) Es gibt aber auch Kavall.=Regter. zu Escadrons. Jede Escadron zählt 6 Ober=, 12 Unter=offzs., 2 Trompeter, 130 Reuter, 2 Fahnenschmiede und zerfällt bei der "Kavallerie" (nicht bei den Dragonern) in 2 Compagnien. Die Dragonerschwadronen sind etwas schwächer.

2. Wie ein Regt. in Escadrons sich setzen und z Pf. sich rangiren soll (in brei Gliedern). — 3. In was Ordnung ein Regt. 3. Pf. bei der Revue ab-

<sup>1)</sup> Archiv bes Ariegsminift. ju Berlin. (III, 12, b 3 u. 4.) Rgl. Bibl. ju Berlin. H. x. 17625 und 17642.)

marschieren soll. — 4. Was bei einem Marsch und bei der Schwenkung mit Zügen und Escadrons zu observiren. 5. Wie die Compagnien z. Pf. (bei den Drag. "die Escadrons") die Revue passiren.

II. "Wie die Exercitia z. Pf. sollen gemacht werden." Es wird gefordert, "daß jeder einzelne Reuter vollfommen Herr seines Pferdes sei, dasselbe kenne und verstehe". Den Kommandeuren und Rittmeistern wird anempfohlen, "daß sie die Pferde nicht unvermögend dicke suttern, sondern in Othem setzen und in dem Stande halten, jederzeit zu marchiren und fatiguen damit zu thun". Ex wird nachdrücklich darauf hingewiesen, "daß der Hauptdienst des Reuters und Dragoners zu Pferde geschiehet, solglich auch am meisten darauf gehalten werden muß, daß ein Regt. Cavallerie oder Dragoner zu Pferde in vollsommen guter Ordnung gebracht und beständig darin erhalten werden möge", und daß der Fußdienst zwar auch vor die Reuter und Dragoner wichtig und von Röthen sei, aber erst in zweiter Linie stehe. Die Bendungen z. Pf. wurden nicht mehr, wie im 17. Ihdt., zu Einem sondern zu Vieren ausgesührt; aber im Übrigen behielt man noch wesentlich die bei der Insanterie gebräuchlichen Bewegungen bei.

III. 1. Wie eine Compagnie (Dr.: "Escadron") und Regt. zu Fuß rangiret werden soll. — 2. Wie ein Regt., wenn es abgesessen ist, z. F. sich formiren soll.

IV. 1. Durchmarche der Offzs. hinter das Regt. wenn die handgriffe gemacht werden sollen. — 2. Marche der Offzs. vor das Regt., wann die Griffe gemacht seind. — 3. Wie die Obersoffzs. ihre Degens führen und damit salviren sollen. — 4. handgriffe der Fahnenjunker mit den Etandarten (Drag. "Fahnen".)

V. Wie die Chargirung gemachet werden foll. (Dieser Teil ist nur für die Dragoner näher in sieben Titel spezisiziert. Dabei wird die Chargierung auf der Stelle, im Avancieren und Retirieren, das Hedenseuer und die Generalssalbe abgehandelt.)

VI. 1. Abmarche und Ordnung in dem Marchiren 3. F. mit einem Regt. — 2. Bas in dem Marche und ben der Schwenckung mit Pelotons (bei den Dr. "mit Divisions") zu observiren. — 3. Wie ein Regiment wieder auf= marchiren soll.

VII. 1. Wie die Regtr. und Escadrs. sollen ben der Revue und in dem ersten Lager in Campagne an Mannschaft und Pferden complets sein. — 2. Wie die Compgn. (Dr. "Escdrs.") ben der Revue formirt werden sollen. — 3.—4. Weitere Revuebestimmungen. — 5. Wie den Leuten das Exerciren z. Pf. und z. F. am leichtesten zu lehren und ein Regt. in ordre zu bringen ohne die Leute zu satiguiren

VIII. Wie der Dienst im Felde geschen soll. — Dieser Teil entsipricht, kleine Abweichungen nach Ausdruck und Sonderbedingungen abgerechnet, durchaus dem betreffenden Teile des Insanterie-Reglements von 1726. Der 9. Titel von den Ordonnanzen sehlt jedoch im Kavallerie-Reglement; statt "Fahnenwacht" heißt es bei den Reutern "Etandartenwacht", statt "Zapsenstreich" "Retraite" u. s w. — Besondere Hervorhebung verdient nur Titel 19: "Wie die Armee mit dem Feinde batailliren soll". Da heißt es: "Alle Esquadrons sollen, sobald sie avanciren, den Feind zu attaquiren mit ausgenommenem Gewehr und sliegenden Etandarten

(Fahnen) gegen den Feind marchiren und alle Trompeter sollen blasen (alle Tambourd Marche schlagen). Dahero kein Commandeur von einer Esquadron ben Ehre und Reputation sich unterstehen soll, zu schießen, sondern die Esquadrond sollen den Feind mit dem Degen in der Faust attaquiren. Bovor die Generals von den Brigades repondiren sollen. (Daher sind die Pfanndedel zu öffnen und die Futterals um das Carabinerschloß zu binden).)... Benn die Esquadrons attaquiren, muß es im Trade geschehen, und keine Esquadron soll abwarten, biß sie attaquiret wird, sondern alsemahl zuerst den Feind attaquiren... Die Offzs. und Unterossz. müssen die Leute immer encouragiren, ihnen die Sache gant leicht machen, und wenn jemand zu weichen ansangen wolte, selbigem den Degen in die Rippen stoßen oder den Kopf entwey hauen." — J. G. hat dieser Teil 26 Titel.

IX. "Bie der Dienft in der Garnifon gefchehen foll". Ganz wie bei der Infanterie; nur folgt noch ein Titel "Bie die Pferde in Acht genommen werben follen".

X. Marichbienft, gang wie bei ber Inf.; nur fällt ber 1. Titel fort.

XI. Ordres, wornach die fammtlichen Offiziers fich zu ver= halten haben. Ganz wie bei der Infanterie.

XII. Berpflegung. Bie bei der Infanterie; doch geht hier dem "Proprete"= Titel noch einer voraus "Bie die Pferde abgeschaffet und angelauffet werden sollen".

Anhang: Bon bem Dienst im Felbe: 1. Bon bem Marche mit ber Armee. — 2. Bon ber Fouragirung. — 3 Bon ber Feldwacht. — 4 Bas bey bem Warche von einem Convoy zu observiren. — 5. Bas die ausgeschickte Patrouilles zu observiren haben — 6. Bie man sich en Embuscade setzen soll. — 7. Bas die Offzs. wann sie auf Barthey ausgeschicktet werden, zu observiren haben. — 8. Bas auf dem Marche in der Nacht zu observiren. — 9. Bie man seine Retraite machen soll. — 10. Bie sich eine Troupe über eine Brücke oder ein kurz Desilée ziehen kan, wenn er (!) vom Feinde gedrungen wird. — 11. Wie eine Troupe durch ein Desilée oder über einen Damm sich ziehen muß, wenn man gewärtig ist, den Feind anzutressen.

Dies Reglement beweift, daß Friedrich Wilhelm I. bereits seiner Reiterei die Gesichtspunkte gegeben hatte, unter denen Großes zu leisten war. Er selbst aber war nach seiner Richtung Infanterist, ebenso sein vorzüglichster Mitarbeiter, der "alte Dessauer." Beide verstanden wohl den Reitergeist; aber er beseelte sie nicht, und daher lief, bei den Gestaltungen, welche sie ihm anwiesen, manches mit unter, was ihn hemmte, ihn so zu sagen, "infanterisierte."

Künftliche Exerzierformen, umftändliche Entwickelungen, kurze Tempi, unzureichende Übung in Überwindung von Terrainschwierigkeiten u. dgl. m. behinderten

<sup>1)</sup> Diefer Bevorzugung der blanken Waffe entspricht es, wenn Friedrich Bilhelm I. im Dezember 1784, als er für die Mannschaft der drei ausgerückten Dragoner-Regimenter neue Degen schiedte, dazu schrieb: "Das Forte der Cavallerie besteht darin, allemal gute Seitengewehre zu haben."

1688

bie freie Entfaltung des Reitergeistes. Man erwäge z. B., daß, während das Reglement Friedrichs I. die Attacke in starkem Trabe oder gutem Galop ansegkührt wissen wollte, dasjenige Friedrich Wilhelms I. nur von der Attacke im Trabe redet. Dazu kam die Gesährdung der Feldtüchtigkeit der Reiterei durch langen Frieden; denn ein solcher schadelerie stets mehr als dem Fußvolk. Ohne daß der König es begünstigte, hielten die meisten Regimentschess auf gemästete Pserde; man schonte die Tiere, für welche jährlich nur knapper Ersat kam, und machte ihnen, ganz gegen die Vorschrift des Reglements nur wenig Bewegung. — Friedrich d. Gr. hat daher die Chefs "Pächter und Bauern" gescholten. — Um die Reiter troß des Pserdeschonens zu beschäftigen, ließ man sie desto sleißiger zu Fuß exerzieren.

Noch kurz vor seinem Tobe erließ der König d. d. Riesenburg 14. Juli 1839 eine Ordre wegen der Formen beim Lagerbeziehen der Kavallerie, (Aften des Regts. Gensb'Armes im Arch. des Gr. Generalstabs zu Berlin.)

# b) Österreich.

§ 91.

Die interessanteste kavalleristische Arbeit aus der Zeit Kaiser Karls VI. ist das 1726 erschienene, 1734 neu aufgelegte "Exercistium zu Pferd und zu Fuß" welches Graf Ludw. Andreas v. Khevenhüller für sein Dragoner-Regt. versaßt und später seinen berühmten "Observations-Punkten" [S. 1589] angehängt hat. 1) Dies Reglement zeigt die Dragoner noch durchaus als "Doppelkämpser". Es zerfällt in 18 Abschnitte.

- 1. Wie das Regiment in Parabe zu stellen: bei kleinem Terrain oder vor dem Erbseind. (Türken) in drei, bei genugsamem Terrain und vor regulirten Feinden in zwei Gliedern; fünf Schritt Gliederabstand, Rotten ohne unmittelbare Fühlung. Drei Hauptdivisionen: Corps de Bataille, rechter und linker Flügel. Jede Division enthält drei Compagnien, deren jede im Regiments-Berbande als ein Ploton gilt. Die Grenadier-Compagnie wird geteilt: zwei Züge halten auf dem rechten, zwei auf dem sinken Flügel. (Ausnahmsweise teilt man das Regiment auch in vier Divisionen zu je drei Kompagnien.) Die Offiziere halten vor der Front.
- 2. Bon ber Marche=Ordnung. (Eilf Kommandos.) Es wird gewöhnlich zugweise, d. h. mit Viertel=Kompagnien in Front marschiert und die Marschsäule durch Abschwenken hergestellt. Man konnte aber auch kompagnieweise oder in Eskadrons (zu zwei Kompagnien) marschieren. Eine Hauptaufgabe war das Wiedereinschwenken "in Bataille". Zu den Marschbewegungen rechnet Vers. auch

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. gu Berlin. (H. w. 16715)

ben Übergang aus ber zweis in die dreigliedrige Stellung und umgekehrt, sowie bas Öffnen der Glieder.

- 3. Die Evolutione 8. Diese bezeichnet Khevenhüller als "ein sowohl essentiales als nüpliches Exercitium, nicht allein derentwegen, weilen daburch das Pferd geübet, der Soldat sein Pserd zu führen und reiten lernet, sondern auch in Bataille, Marchen in engen Terrain, dann auch vor die Össungen, wann Infanterie, Artillerie, Bagage od. dgl. durchzuhassisien hat, dienlich. Bill geschweigen, daß man durch selbe die schönste Ordres de Bataille formiren und wiederum mit Ordnung ändern kann und andere dergl. Operationen machen." (Sieben Kommandos.) Diese "Evolutionen" sind nichts anderes als die damals so sehr beliebten Doublierungen der Glieder bezgl. Reihen (Rotten).
- 4. Schwenkungen ober Conversionen mit geöffneten Renhen und Gliedern. (Sechs Kommandos.) Die Schwenkungen geschehen immer zu vieren, u. zw. ben Zeichnungen nach, ebenso wie die Evolutiones, stets in kurzem Galop.
- 5. Handgriff=Exercitium zu Pferd. (25 Kommandos. Dreizehn davon betreffen die Chargierung mit dem Dragonergewehr, welches auffallend lang ist, fünf das Feuer mit der Pistole, drei den gleichzeitigen Gebrauch von Pallasch und Pistole.)
- 6. Schwenkungen ober Conversionen mit geschlossen Renhen und Gliebern. (Zwölf Kommandos.) Diese Bewegungen bienen besonders ber Chargierung.
- 7. Bon ber Chargierung. (45 Rommandos.) Das Feuer geschieht "in gant zerbrochenen Gliebern" (b. h. in ganzer Regiments-Front berart, daß das erfte Blied mit ber Biftole, das zweite mit bem Gewehr ichieft), ferner "divifion= weis mit gangen Gliedern" (wobei jedes Glied für fich Gewehrfeuer abgibt), dann "efquadronweis mit zerbrochenen Gliedern" und endlich "plotonweis" im avanciren und retiriren. Außerdem wird auch "icharmutirt". - "Beil die Cavallerie= Operationen alle mit dem Degen in der Faust zum besten geschehen und nur gegen ben Erbfeind bas Feuer zu gebrauchen, alfo ift zu beobachten, daß die gange Glieder-Feuer des Regts. nicht zu practiciren fennd, sondern ein lang dauerndes, welches dem Feind, da er ganz nahe angeloffen, mit guter Schliegung ber Reihen und Glieber burch ein Feuer mit gang gerbrochenen Gliedern des andern und ersten Gliedes, consecutivement muß gemacht werden. (sic!) Und gleichwie jedes Blied zweimal Feuer giebet, also konnen die, so erstens geichoffen haben, ichon Beit genug haben, falls es langer continuiren follte zu laben." Beim Chargieren im Retirieren beden die Grenabiere die Flanken der ftaffelweije jeuernden und zurückgehenden Abteilungen; sie können auch "statt der Pistolen zu ergreiffen mit gerbrochenen Gliebern aus ber Fronte eine gute Diftang herausbrellen und, da sie ihre Granaden geworffen, sich wieder retiriren; und, sobald die Granaden geschlagen und etwann der Feind in Confusion gebracht, drauf los gehn".
- 8. Bon ber Quarré und bessen Abtheilungen. (Neun Kommandos.) Es handelt sich hier um die Bierecksbildung zu Pferde, welche unter Umständen auch nach Art eines "Creißes" sein kann. Diese, offenbar gegen die Schwarmangriffe

itregulärer türkischer Reiterei vorgesehene Gesechtöstellung erinnert an mittelastersiche Kampsweise. [S. 294.] »Un bataillon quarré à cheval« bemerkt Fürst de Ligne hinsichtlich dieser Formation »est le comble de la détise«.

- 9. Bom Absisen. (Acht Rommandos und ein sog. General-Hauptkommando: letteres hatte wieder fünf Kommandos: 1. Macht euch sertig zum Absitzen, 2. Sizet ab und tuppelt, 3. Trett vor die Pserd, 4. Das Gewehr hoch, 5. Gewehr an die r. Schulter!) Die "Trouppe" wird z. F. vor den getuppelten Pserden zur Chargierung "gestellt". Flügelleute u. zw. der rechte des ersten, der linke des zweiten und der rechte des dritten Gliedes bleiben im Sattel.
- 10. Exercitium zu Fuß. Stellung und Einteilung des Regiments zur Parade z. F. Ist man dazu abgeseisen, so führen die Offiziere den Degen, ist man aber z. F. ausgerückt, die "Flinte".
  - 11. Wie das Regiment gur Egercirung gu ftellen.
- 12. Handgriffe. (69 Kommandos.) Ganz infanteristisch; sogar das Bajonett tann aufgestedt werden.
  - 13. Die Evolutiones 3. F. (20 Kommandos.)
- 14. Chargirung 3. F. (58 Kommandos.) Das glieberweise Fener berricht vor.
- 15. Bon der Quarré 3. F. (Zwölf Kommandos.) Hierbei spielt das Granadenwersen der an den Eden des Bierecks ausgestellten, mit ihren Geschoffen zwölf Schritt vorlausenden Grenadiere eine Hauptrolle.
  - 16. Bom Bieberauffigen. (Sieben und ein haupttommando.)
  - 17. In und aus bem Lager zu ruden.
  - 18. Bom Egercitio einer Compagnie oder fleinen Troupp allein.

Nach einer Notiz bei de Ligne muß Khevenhüllers Reglement auch noch in einer Brachtausgabe v. J. in länglichem Folioformat herausgekommen sein; denn er bemerkt: Ce sont toutes des planches d'Evolutions, qui sont gravées et entendues à merveille. Mais on voit bien, qu'en ce temps-là on pensoit beaucoup plus aux Turcs qu'aux Chrétiens.

Rhevenhüllers höchster Ruhmestag war der Handstreich bei Braunau im Mai 1743, der den Rückzug der bayer.-französ. Armee zur Folge hatte. Schon im Januar des folgenden Jahres ist er mitten in der Beschäftigung mit der Errichtung der Laydmiliz in Böhmen und Mähren und der geplanten Neubesestigung von Wien plößlich vom Tode ereilt worden.

### c) Bayern und Sachfen.

#### **§** 92.

Wie in Österreich erließen auch in Bayern im ersten Drittel bes Jahrhunderts die Regimentskommandanten auf eigene Hand Reglements. Ein solches ist das von dem Oberstwachtmstr. v. Neyß verfaßte, von Braunau, 6. Juli 1734 datierte "Exercitium z. Pf., welches

bei dem churbayer. löbl. Gen.-F.M.-Lt. Graf Costaischen Courassier-Regt. geübt wird und vom selben auch accurate gehalten werden soll." (Manustript des Hauptconservatoriums zu Wünchen. (Nr. 229). 1)

Dies sehr primitive Reglement gibt Anweisungen zum Abmarschieren zu Bieren, zum Aufmarschieren, zum Schwenken mit Eskadrons und Kompagnien, zum Kontre-Warsch und zur Chargierung mit dem Carabiner. Alles weitere sollte sich vor dem Feinde selbst ergeben und konnte auch eigentlich im Frieden nicht geübt werden, weil damals die bahr. Reiterei sast gar keine Pferde hatte.

Interims-Reglement für die kurfürstliche Cavallerie von 1707. (Sächs. Statsarchiv zu Dresden. 9130 Nr. 41.)

Rurfachfifche Orbonnang vor bie Cavallerie. 17172).

Aug. Reglement für die kurfürstl. Cavallerie von 1728. (Sächs. Statsarchiv zu Dresben. 9130 Rr. 40.)

Interims-Reglement über Exercitia und Mainements vor die Cavallerie. (Dresden 19. März 1732). Handschrift in der Agl. Bibl. zu Dresden. (C. 90; die zugehörigen Taseln C. 87.) Beiliegend ein Anschreiben des Grasen v. Wackerbarth an den Prinzen von Weißensels. (Soll 1733 gedruckt worden sein.)

## d) Frankreich.

§ 93.

Lecoquemadeleine Lt. col.: Le service ordinaire de la cavalerie. Paris 1720):3)

Ordonnance du roy, portant règlement pour l'habillement, équipement et armement de la cavalerie avec le projet d'instruction pour les evolutions et celui d'un instruction concernant la marche en route et le service en campagne. (Met 1733).4)

Bemerkenswert sind die Gedanken des Marschalls von Sachsen über die Reiterei. 5) [S. 1504.]

Er war der Meinung, daß die Kavallerie leicht zu bewaffnen und auszurüften sei, um zur größten Schnelligkeit besähigt zu bleiben, und daß man sie stets
in gutem Training zu halten habe. Die sehr tostbare schwere Reiterei brauche
man nur in geringer Zahl; ihre großen Pierde sollten zu einsachen ruhigen Bewegungen ausgebildet werden; seste Geschlossenbeit sei für sie die Hauptsache. Sie
habe, gleich der schweren Artillerie, immer beim Groß der Armee zu verbleiben,

<sup>1)</sup> Bgl. ben Auszug bei Dunich a. a. D.

<sup>2)</sup> Angeführt in Rumpfs Allg. Literatur ber Kriegswiffenschaften. I.

<sup>3)</sup> Dépôt de la guerre. Baris. (A. I. e., 2.)

<sup>4)</sup> Dépôt de la guerre. Baris. (A. I. e. 40.) 5) Rèveries, I.

muffe mit Kürassen, Selmen und im 1. Gliede auch mit Lanzen ausgerüftet sein Dazu tommen ein 4' langer Degen und ein Karabiner, doch teine Biftole. Reiter seien sorgfältig zu mählen: Leute von 6 bis 7 Fuß und nicht corpulent. — Die Saubtmaffe ber Reiterei moge aus Dragonern befteben: fleineren Leuten auf fleinen tätigen Pferden, welche zu geschwinden Bewegungen fähig und im Infanterie-Gefecht ebenso geübt seien wie in dem zu Pferde. Ihre Baffen sind Degen, Mustete und Bile (lettere auch jum Fuggefecht.) — Reiter wie Dragoner follen in brei Glieder rangieren. Rum Absiten öffneten bie Dragoner die Glieder, um mit 1/8 der gangen Front gliederweis rechts zu fcwenten, sobag die Schwadron achtgliedrig mit rechtsum hielt. Dann jagen fie ab, toppelten die Pferde und schwenkten 3. F. in Front. Die beiden Flügelmänner jeder der 8 Reiben blieben als Pferdehüter im Sattel. Die abgelessene Mannschaft focht teils als Bileniere, teils als Musletiere. Diesen Dragonern fielen alle kleineren Kavalleriebienfte zu: Estorten, Relognogzierungen, Borpoften u. f. w. - Der Graf von Sachien war der Meinung, daß jede Kavallerie, welche fich im Sattel auf der Gebrauch ber Reuerwaffen einlaffe, burch einen tubnen Angriff über ben Saufen geworfen werde. Dennoch ließ er seiner Reiterei den Karabiner, ja er stattete sein eigenes Ulanen-Regiment mit einem von ihm selbst erfundenen Sinterlaber aus, ber indessen, wie Lloyd (I, 11) versichert, den Ansprüchen nicht genügte Besondere Sorgfalt soll auf Erhaltung eines gleichmäßigen, steten Tembos ber wendet werden. An Evolutionen feien zu üben: der Caracol, die glieberweijen Schwenkungen nach rechts und links mit halben Bierteln ber Front, um nach jeder Richtung Terrain gewinnen zu können, und die Attacke in außerster Geschlossenbeit. die nach dem Durchbruch sofort wieder herzustellen sei. Auf 20—30 Schritt sollte man in den vollen Lauf fallen. Er verlangt große Entfernungen im Galop und ertlärt eine Schwabron, die nicht 2000 Schritt in dieser Gangart zurücklegen könne, für dienstunbrauchbar. — Bei den Dragonern sollte besonders das 3. Glied zum Flantieren benutt werden. — Stets, auch im Binter, feien die Pferde in Konbition zu halten und bollftandig an Flinten- wie Ranonenfeuer zu gewöhnen.

Auf die Franzosen haben die Lehren des Marschalls kaum Einstuß ausgeübt, desto mehr auf Friedrich d. Gr., wenn dieser auch nicht auf alle Einzelheiten der Reveries eingegangen ist.

D. L. C.: Service journalier et exercice de cavalerie. (Chaumont 1740).1)

#### 5. Gruppe.

### Formation und Caktik der Artillerie.

a) Preußen [vgl. S. 1619].

§ 94.

Um die Entwickelung der brandenburg.spreuß. Artillerie erwarb sich hervorragende Verdienste Markgraf Philipp Wilhelm von

<sup>1)</sup> Dépôt de la guerre. (A. I. e. 3.)

Brandenburg, welcher 1697 als Generalfeldzeugmeister an deren Spitze gestellt worden war. Ihre Leistungen im sog. Orleanschen Kriege (1689—1697) hatten der neuen Wasse ein solches Ansehen gegeben, daß der Kurfürst ihr den Kang vor allen andern Wassen erteilte, den sie freilich der Tat und der Wahrheit nach doch noch nicht zu behaupten vermochte. Bei der Königskrönung am 18. Jan. 1701 war die Artillerie neun Kompagnien stark.

Nächst ber kurzen Ordnung für die Artillerie-Bedienten von 1672 [S. 1323] ist das älteste Dienstreglement dasjenige, welches Markgraf Philipp Wilhelm am 3. März 1704 unterzeichnet und König Friedrich I. d. d. Coln a. S. 15. März 1704 ratifiziert hat. Die Hossichst. desselben befindet sich im Archiv des Kriegsministerii. (V. 1.)

Es find 12 Artikel. — 1. Die Artillerie besteht aus 10 Compgn.: der Leibcomp. (60 M. Feuerwerter und Bombardiere) und 9 Comp. Canoniere ju je 42 M. - 2. Der Chef jeder Comp. reicht vierteljahrlich bem G = F. = 3gmftr. und bem Generalcomiffariat die Quartalrolle ein. - 3. Den Gid ber Treue legen alle Artilleriften im Laboratorio und Zeughaufe ab. — 4. Jede freiwerdende Stelle ift von den Comp.=Chefe fofort durch einen ansehnlichen unbeweibten Mann zu befeten. Die Corporale machet ein jeder Chef von ihm felbsten; in der Leibcom= pagnie des Marigrafen-General-Feldzamftre, mag dem Oberften freistehn, die Bacanzen zu bejehen. — 5. Reuzuernennende Offiziers und Avancements ichlägt der Cberft bem G.=F.=3.=Mftr. bor, ber fie bem Konige gur allgn. Approbation bor= trägt. (Also hier ernannte ber Ronig bie Artillerie-Offiziere, magrend bas in Frankreich bis 1755 ber Grandmaitre de l'artillerie tat!) — 6. "Ift höchst nöthig, daß teiner jum Feuerwerter, als woraus die Offiziers herftammen, moge employirt werden, er habe fich benn zuvor mit einem Eyde verbunden und unterichrieben, daß er auß G. R. Diensten nimmer geben ober, ba ihm folches boch allergnädigst concediret murbe, bafjenige, mas er allhier gelernet, niemand wieder zu lehren fondern big in feine Sterbegrube ben und vor fich behalten werde." -7., 9. 10. Der G.=Bamfter ift vom Oberften ftets auf dem Laufenden gu er= halten. — 8. Alle biejenigen Beugbebienten, fo nicht bie Feuerwerkerei exercirt, follen nicht weiter avanciren. — 11. Die Comp.=Chefs burfen ben Leuten unter feinem Bormand die Gage verfürzen. — 12. Bei allen Contractabichluffen ift ber rechtsgelehrte Commiffar heranzugiehn.

Der König bestätigt bies Reglement, um "bei Unserer Artillerie eine gewisse und beständige Berfassung zu machen."

über die Taktik der damaligen Artillerie gibt Hennert - [XVIII b. § 76] einigen Aufschluß.

<sup>1)</sup> Asbrand, gen. v. Borbed: Gefch. bes Garbe-Sug-Art.-Regts. (Berlin 1885.)

Die Artillerie wurde auf dem Marsche, wenigstens in Feindesnähe, den Fußvolke zugeteilt und folgte hier truppweise den Grenadieren jedes Bataillons Im Lager suhr sie rechts oder links jedes Regts. aus, zuweilen auch vor de Fahnenwache. — Zum Gesecht formierte man "Brigaden", welche bestimmten Insanterie-Regimentern überwiesen wurden. Die Besehlshaber sollten sich immer mit den Artillerie-Offizieren über die Ausstellung der Geschüße und die Art deren Borbringung (ob durch Pserde oder durch Mannschaften) besprechen und für die nötige Bededung sorgen. — In der Schlacht bei Turin 1706 waren in der Front des 1. Fußvolkstressens 30 Schr. breite Zwischenräume gelassen, in denen die Artillerie aussucht. Besondere Sorgsalt wendete man dem Kartätschseuer zu, und and die Handlanger waren so weit ausgebildet, daß sie im Notsall die Büchsenweiser vertreten konnten.

Im Festungskriege befolgte man die Grundsätze Coehorns [S. 1382], der das Übergewicht des Belagerers auf überlegene Geschützahl in starten Batteriex zu begründen bestrebt war. Bor Bonn 1689 standen 70 brandenburgische Geschütze in Batterie, welche, wie schon unter dem Gr. Kurfürsten vor Stettin, gleichzeitig feuerten.

#### § 95.

Nach dem schwedischen Feldzuge schied König friedrich Wilshelm I. die Felds von der Garnison-Artillerie.

Die Felbartillerie war bestimmt, Felb= und Belagerungsgeschütze zu bebienen und bildete ein 5 Kompagnien startes Bataillon, das 1731 noch um eine Kompagnie vermehrt wurde. Die Garnison=Artillerie bestand aus 4 Kompagnien für den Festungsbienst. — Seit 1713 wurden in allen Festungen und bei Berlin Schießübungen abgehalten, welche nach einem Ausweise von 1737 jährlich 14 Tage dauerten — etwas ganz Außerordentliches in jener Zeit!

Gine handschriftl. "Instruktion, wie das Geschüt in Schlachten, Belagerungen und Berteidigungen zu gebrauchen seh" 1) stammt mahrscheinlich a. b. J. 1734.

Reben den bei den Truppen selbst eingeteilten zahlreichen "Regiments- und Feldstücken" wurden auch größere Kaliber mitgeführt, um Bässe zu sorcieren, Ortschaften zu beschießen und in den Schlachten die Flügel zu decken. Letzterenfalles stellte man sie gern auf höhen auf, umzog deren Fuß mit einem Graben und übertrug diesen Geschießen die Aufgabe, den Feind während seines Ausmarsches unter Feuer zu nehmen und die Bedrohung des eigenen Flügels durch Reiterei des Gegners mittels ihrer Kartätschen zu hindern. — Solche schweren Kaliber waren 12-Pfünder oder leichte 24-Pfünder (früher "Schrotbüchsen" genannt). — Als Regiments-Stücke dienten 3-Pfünder. Sie wurden einzeln oder zu zweien in den Intervallen zwischen den Bataillons und Regimentern verteilt oder zwischen

<sup>1)</sup> Auszug bei v. Malinowsliu. v. Bonin: Gefc, ber branbenburg. preuß. Artillerie. III. (Berlin 1842), nach einem bamals in Bonins Besth befindl. Mipt. bes Oberft v. holymann und einem zweiten im Besth bes Oberftit. v. hahn. Der Berbleib beiber hanbschriften ift mir unbetannt.

den Brigaden zusammengestellt. Sie gingen mit den Truppen seuernd vor wie zurück und galten als die artilleristische Hauptsache; denn man meinte der Gewinn einer Schlacht hinge nicht von der Größe sondern von der Menge der Geschüße ab, da eine 8-pfündige Kugel ebenso wie die 6-pfündige die Rotten des 1. und 2. Treffens durchschlüge. Allerdings sei das Kartätschseuer größerer Kaliber weit schärfer; aber wenn mit Kartätschen zu seuern begonnen würde, sei gewöhnlich bereits der Ausschlag der Bataille ersolgt.

Aus den letten Regierungsjahren Friedrich Wilhelm I. scheint eine Abhandlung im Archiv des gr. Generalstades herzurühren (A. I. 8), welche den Titel führt: "Über die preuß. Feld- und Belagerungs- Artillerie sowie über Angriff der Boligone nebst Schußtaseln."

# b) Öfterreich. [vgl. S. 1614.] § 96.

Bu Anfang bes 18. Ihbts. galt die vorzüglichste Sorgfalt den Regimentsgeschützen, welche man beständig vermehrte. Auch die Haubigen wurden nicht nur im Festungskriege sondern auch im Felde mehr und mehr angewendet. Aber trotz der großen Zahl des Geschützes (zu Osen und Peterwardein lagerten 1705 allein 800 Kannonen ohne Laseten) und trotz der Stärke des Korps war die kaiserl. Artillerie doch nicht zum besten bedient und stand namentlich seit dem Tode des F.-Z.-W. Frhrn. v. Börner, den Prinz Eugen seinen "braven Constadel" nannte, derzenigen anderer Armeen in vielen Dingen nach. ) — Eine Übersicht der in der österr. Feldartillerie vorhandenen Ümter gibt der Lt. und Auditor Kostka in seinen "Observationes zu dem k. Artikulsbrief Leopolds I." (1724).\*)

Bur Feldartillerie gehörten damals die Mineur-Kompagnien, die Roß-Partei und das Zeugamt. Kostta zusolge hatte die Artillerie den Rang vor den beiden anderen Waffen.

3. 3. 1724 erfolgte ein Erlaß bes "General-Feld-Land- und Hauszeugmeisters Grasen von und zu Daun, welcher befiehlt "Denen Stückjunkern und Oberstückjunkern das nöthigste aus der Lehre von Regelschnittlinien beizubringen." — Wie lange in Österreich die alten Rechte der Büchsenmeister Geltung hatten, lehrt ein Besehl des F.-M. Gr. Khevenhüller d. d. Linz 1742, wo es heißt:3)

"Demnach eines alten und von dem Militär jederzeit beachteten Herkommens ist, daß bei erfolgter Übergebung einer Stadt oder Festung alle und jede alldort

<sup>1)</sup> Mennert: Geich, ber f. f. Armec. III. (1854.)

<sup>1)</sup> u. 3) Dolle cget: Gefch. ber ofterr. Artiflerie. (Bien 1887.)

1696

befindliche Kirche, Kapelle und deren Gloden mittels einer den Artilleristen zuzustellenden Recompense gebührend abgelöset werden, so wird allen und jeden, die es angeht, ausgetragen, die angezeigte Summe alsogleich zu erlegen . . . " Auch wad damals der Artillerie die Freiheit unbestritten, ihre Bagage unmittelbar hinter den Geschüßen und Munitionswagen solgen zu lassen. Bollte ein General, der Konsmandierende nicht ausgeschlossen, seine Bagagewagen ebenfalls vorn haben, so muße er sich dies Recht von der Artillerie erlaufen.

## c) Sachsen [vgl. S. 1616]. § 97.

Für die Entwickelung der sächsischen Feldartillerie ist besonders der nordische Krieg wichtig geworden. 1)

Die unter Besehl des Grafen v. d. Schulenburg [S. 1683] 1706 bei Soran zusammengezogene Armee zählte auf 17000 M. Fußvolt und 2000 Reiter 300 Mann Artillerie in 4 Kompagnien mit 32 Geschüßen.

Schulenburg ordnete an, daß zu jedem der 3 Korps, in welche die Infanterie geteilt wurde, 6 Dreipfünder als "Intervallengeschütze" in das 1. Treffen eingereits werden sollten.

Wesentlichen Anteil hatte die sächsische Artillerie 1710 an der Einnahme von Riga. — Im Frühjahr 1714 erließ der Oberst-Haus= und Feldzeugmeister General Graf Wackerbarth in Polen "Gesechtsbestimmungen", in denen es u. a. heißt: "Mit den Stüden muß man aber von ferne schießen, sobald man den Feind erreichen kann, und fleißig im Anmarsch damit continuieren. Aber mit den "Haugripen", so mit Kartätschen geladen sind, muß man erst gar nahe schießen. sonst lieber gar nicht. Sobald die Bataille angehet, so sollen die Stücke von der Leuten gezogen werden."

Im Lager von Zeithain war die sächs. Artillerie mit 1 Feldbatterie von 4 Kompagnien nebst Mineurs und Pontonniers in Stärke von 658 Mann mit 72 Geschüßen vertreten. (Davon waren 48 Feldgeschüße.)

# d) Frankreich.

**§** 98.

Die französische Artillerie hat sich während des ganzen 18. Ihdes in einem Zustande beständiger Umwandlung befunden, der zwar manche und wesentliche Fortschritte zeitigte, aber doch auch durch den Mangel an Stetigkeit schädlich wirkte. 2)

Louvois hatte i. J. 1668 sechs \*compagnies permanentes d'Artilleries begründet; vier Jahr später entwickelte sich daraus ein Regiment, das 1691 bereits 6 Bataillone zählte, jedes zu 13 Kompagnien, nämlich 8 Kompagnien Füsse

<sup>1)</sup> v. Rretichmar: Beich. ber turf. u. tgl. Cachi. Felb-Artillerie. (Berlin 1876.)

<sup>1)</sup> Bgl. Barbin a. a. D.

Liere, 2 Arbeiter und 8 Kanoniere. Gine Ordonnanz vom 5. Febr. 17201) attaschirte der Artisserie die Mincurs und Sappeurs. Als Pontoniere dienten die Arbeiterkompagnien. Eine Ordonnanz vom 22. Mai 1722 regelte den Dienst und die Kangverhältnisse der Ofsigiere. Durch Ordonnanz vom 5. Juli 1729 erhielt das Artisserie=Regiment die Bezeichnung als "64. Infanterie=Regiment", ohne nach Bestimmung und Zusammensehung geändert zu werden.

Das beste Bild ber französischen Artillerie-Taktik jener Zeit gewähren die ersten Kapitel des 1726 zuerst erschienenen Art de la guerre des Marquis von Quincy. [S. 1616.]

Es beginnt mit Beschreibung der Verrichtungen eines Artilleries Commendanten in verschiedenen Kriegs-Actionen. Es ist das gewöhnlich ein General-Lieutenant. Unter ihm stehen als persönliche Gehilsen zwei Second-Lieutenants, zwei Provinzial-Commissarien, ein Part-Commissarie, ein Major, welcher mit seinem Aide-major den ganzen Tages- und Lager-Dienst leitet und der General-Fuhrwesens-Capitän. "Auf diese drei letzteren Officiers kommt der Dienst im Feld hauptsächlich an."

Dann gibt Quinch folgende Übersichten: Entwurf einer Feld Artilleries Equipage auf 1000 Pferde. Es sind sieben Brigaden, deren erste auf 33 Wagen einschließlich der Geschüße mit 132 Pf., deren zweite auf 35 B. mit 142 Pf. und deren folgende anf je 24 B. mit 96 Pf. veranschlagt sind. Die Bagen führen Schanzzeug (Hauen, Schaufeln, Faschinenmesser.) Pulver, Kugeln, Blei und Flintensteine sowie das Offiziergepäck und eine Bechsellaste mit Hebebook und Doppelrüstung. An Geschüßen hat die erste Brigade vier 24 pfd. Kanonen, die zweite acht lange 8 Pfdr., jede der solgenden Brigaden zehn 4 Pfdr. Außerdem sühren Part-Waterial nach: 33 B. mit 132 Pf. und Bagage 17 B. mit 68 Pfd. — 3. g. 238 B. mit 954 Pf. Dazu noch eilf Juhren mit 46 Pferden sür allerlei Kleinigkeiten. — Zedes Feldstück führt 30 Schuß mit; außerdem werden für jedes noch 100 Schuß auf den Wagen nachgesahren. Dies ist der Artillerietrain für eine Armee von 40 bis 50 Tausend Mann, die in Deutschland dienen soll.

Muster=Liste. — Artillerie=Marsch=Drdnung. "Das Bat. Royal-Artillerie und die Minirer marschiren voran, mit ihnen die Kriegskasse. Dann folgen drei leichte Brigaden, dann die schwere (Part)=Brigade, dann wieder drei leichte." — Lagerdienst.

Bie die Artillerie in einem Treffen zu postiren: Das Art.-Bat. besteht aus 10 Comp., jede zu 47 Mann, 1 Comp. Handwerker und 3 Comp. Büchsenmeistern. Jeder Brigade wird 1 Art.-Comp. zugewiesen, die Handwerker und Büchsenmeister auf alle Brigaden verteilt und der Rest in Reserve gestellt. Die Brigaden sühren nichts mit als ihre Munition und die Wagen mit Pulver, Blei und Lunten sür das Fußvolk, welche diesem beim Cinrücken in die Schlachtordnung überwiesen werden. Die Munitionswagen verbleiben hinter dem 1. Treffen. Die Geschütz vor dem 1. Treffen auf, besehen aber auch wohlsgelegene Höhen. Der Artillerie-Kommandant muß bald hier, bald dort sein und

<sup>1)</sup> Auszug bei Favé a. a. D. G. 70. \*) Ebb. G. 75.

fleißig auf die Bewegungen des Feindes achten, auch "sich gewisser toftbabrer Augenblide, welche einer Bataille offtmahls ben Ausschlag geben, ben Gelegenbeit gefchickt zu bedienen miffen". Bei langwierigen Kanonaden foll man fich burch Erdaufwürfe sichern. - Benn ber Feind febr nabe tommt, feuert man mit Kartetichen, zieht die Geschüße in die Bataillons-Intervalle zurud, gibt Salven ab und trabt bann in die Intervallen bes 2. Treffens gurud. - Beim Borgeben avanciert die Artillerie in den Zwischenräumen des 1. Treffens; gelangt man bicht vor ben Feind, fo geben alle Gefchute gleichzeitig eine Rartetich-Lage ab u. 3m auf halbe Mustetenschußweite. Die Munition folgt babei hinter bem 2. Treffen, damit im Kall der Retirade nur die Kanonen aus dem Handgemenge zurückzuführen feien. Berben bie Feinde geschlagen, fo folgen ibm, je nach Umftanden alle oder einige Brigaden ber Artillerie; bas ift meift verfaumt und badurch ber errungene Borteil verringert worden. Wird bagegen bas 1. Treffen gurudgeworfen, so bleibt die Artillerie, die mabrend des handgemenges ins 2. Treffen jurudgezogen worden, hier bis aufs Augerfte in Tatigfeit, um das Gefecht wieder herzustellen oder ben Rudzug ju beden. Bilbet die Infanterie bes 2. Treffens in foldem Falle ein Quarre, jo wird jeber Seite besselben ein Biertel der Artillerie zugeteilt und nimmt dicht bor den Fronten Aufftellung. Dabei tommt es auf Schnellfeuer an. Die Munition bleibt in ber Mitte bes Bierecks. So erwarb der Graf v. Fontaine, bei Rocrop fein Leben opfernd, großen Ruhm. Es ift das beste Mittel, eine reputierliche Retirade zu machen.

Nach gewonnener Schlacht ist alles eroberte Geschütz samt Munition in den Park zu führen und zu verzeichnen. Der Munitionsverbrauch und der Materials verlust sind festzustellen. Die getöteten Pferde werden den Fuhrwesens-Kapitans mit je 50 Livres bezahlt.

Die Grundlage für die Fortentwickelung der französischen Artillerie bildet die Ordonnanz vom 7. Oktober 1732, 1) durch welche der ausgezeichnete Art.-Gen. Jean de la Ballières die Bewaffnung methodisch neu organisirte, indem er, altem Borbilde [S. 654] folgend, sechs Kaliber schstellte.

## e) Schweben.

§ 99.

Bemerkenswert erscheint es, daß Schweden allen anderen Staten mit Erlaß eines selbständigen Artillerie-Reglements vorausging. König Fredric I. erließ bereits eine "Förordning och reglemente för artillerie=regimentet, båbe i fält och fästniegarne" (Stockholm 1725), welche auch deutsch erschien (Stockholm 1725).2)

<sup>1)</sup> Auszug bei Favé a. a. D. p. 77 nebst bilblicher Darstellung ber Geschitze bes Systems be la Ballières. 9) Bibl. b. gr. Generalftabes Berlin.

#### 6. Gruppe.

## Ingenienre und Pioniere.

a) Preußen. § 100.

Unter König Friedrich I. gab es noch kein eigentliches militär. Ingenieur-Korps. 1)

Seit fast zwei Jahrhunderten hatte man nach Bedarf Ingenieure angestellt und auch im Laufe der Zeit deren Berhältnisse einigermaßen geregelt; seste Organisation und Rangordnung sehlten jedoch, und die Ingenieure waren "Stats=
bediente", Beamte, denen die verschiedensten technischen Aufgaben zusielen:
neben der Fortisitation auch das Zivilbauwesen, Bermessungen, Stromregulierungen,
Weliorationen u. dgl. m. Dazu kam, daß ein großer Teil dieser Männer Auß=
länder waren, unter denen im 16. Ihdt. die Italiener vorgeherrscht, während
man im 17. und zu Ansang des 18. Ihdts. den Holländern, später seit Baubans
Hochruhm den Franzosen den Borzug gab. Nur den obersten Ingenieuren psiegte
ein militärischer Titel gewährt zu werden. So stand im 17. Ihdt. an der
Spize der Techniser, welche einer Armee oder einem Belagerungstorps beigegeben
waren, gewöhnlich ein "Generalquartiermeister", der zuweilen als "Chef
der Ingenieure und Kondusteure" bezeichnet wird. Erst zu Ansang des 18. Ihdts.
kommt bei Jüngeren gelegentlich die Bezeichnung "Lieutenant" und "Fähnrich" vor.

3. J. 1727 gab Friedrich Wilhelm I. bem damaligen Oberftlt. von Walrave ben Auftrag, eine Rangliste ber Ingenieure anzusertigen.

Gerh. Kornel. Balrave, war als Sohn eines in niederländischem Dienste stehenden westfälischen Offiziers um 1692 geboren und stand ursprünglich auch in holländischen Diensten. Im J. 1715 trat er, von Leopold von Anhalt empsohlen, als Major in preußischen Dienst, wurde geadelt und 1729 Oberst. Tüchtige Bauten in Stettin, Magdeburg und Besel begründeten seinen Rus. Auf Grund der von ihm aufgestellten Liste begann der König sein Organisationswert durch zwei Ersasse:

"Orbre an alle Gouverneurs" und "Instruction für ben Oberstlt. v. Walrave", Potsbam 21. Marg 1729.2)

Der König erklärt: er sei resolviert, das Korps der Ingenieurs auf einen sesten Fuß zu setzen und Walrave zu unterstellen, dessen Pflichten und Rechte eine Ordre d. d. Botsdam, 19. Mai 1729 noch näher bestimmte. Um 3. August desseselben Jahres verfügte der König, daß die Ingenieurs nicht gleichzeitig Baumeister bei der Kammer sein sollten, "entweder das eine oder das andere". Damit war die Trennung der Zivils von der Militärs-Bauverwaltung entschieden; doch verbließ den Ingenieuren die Landesaufnahme.

<sup>1)</sup> Bgl. für bas Folgende: U. b. Bonin: Gefc, bes Ingenieurcorps und ber Pionierc. (Berlin 1877.) 9) Abbrud ebba. G. 33 f.

<sup>3</sup> å b n 8 , Gefchichte ber Rriegswiffenschaften.

Mit außerorbentlicher Strenge wurde auf die Geheim halt ung aller auf das Befestigungswesen bezüglichen Angelegens heiten gedrungen; wer den Abschied nehmen wollte, mußte sich eide lich verpflichten, in keinen anderen Dienst zu gehen.

Walrave zog sich übrigens wegen übergroßer Strenge eine Rüge zu, als er den Kapitän Humbert, welcher 1735 seine Broschüre über Rimpler hatte drucken lassen [§ 115], dafür durch Arrest strafte. Der König erklärte, daß Schreiben und Drucken, wenn man nur nichts von seinen Sachen berichtete, nicht verboten sei.

Auch die Errichtung eines wirklichen Pontonierkorps ist Friedrich Wilhelms I. Werk. Er stellte 1715 bei der Artillerie in Berlin eine Pontonier-Kompagnie auf, während bisher die Pontoniere beim Unterstab der Artillerie geführt worden waren. Zugleich ging er mit Herstellung kupserner Pontons vor.

Im Kriege gegen Schweben führte der König 20 Bontons mit; zu dem Feldzug an den Rhein 1735 unter Prinz Eugen gab er seinen Truppen deren 50 mit.

Sine Mineur=Kompagnie kommt bereits 1690 im Etat ber kurfürstl. Miliz vor; sie wurde aber noch im 17. Ihdt. wieder aufgelöst und ihre Offiziere (meist Franzosen) sowie die wenigen Mineure seitdem, auch unter Friedrich Wilhelm I., bei der Artillerie geführt.

# b) Österreich.

## § 101.

Wie in Preußen so war auch in Österreich ansangs des Jahrhunderts der Mangel an wissenschaftlich gebildeten Offizieren sehr groß und machte sich bei Belagerung der niederländischen Festungen um so mehr fühlbar, als die Franzosen über die in Baubans Schule gebildeten tüchtigen Ingenieure verfügten. Prinz Eugen schrieb 1710 an den Kaiser):

"Man besitt in der kaiserlichen Armee nicht einen einzigen Ingenieur, der eine Festung zu bauen versteht... Da man die Ingenieure nicht bezahlt, so sind sie entweder aus Mangel wirklich zu Grunde gegangen, oder haben sich, um dem Berberben zu entgehen, in andere Staaten gewendet."

I. I. 1714 wurde das Minierkorps, welches sich nach und nach aus dem Schoß der Artillerie gebildet, selbständig organisirt, blieb jedoch bis 1772 im Berbande der Artillerie.2)

<sup>1)</sup> Angers Bluftr. Gefch. ber f. f. Armee.

<sup>3)</sup> Dolleczels Geich, ber ofterr. Artillerie.

Um dem Mangel an guten Ingenieuren abzuhelfen, errichtete Kaiser Karl VI. i. I. 1717/8 zwei Ingenieur-Akademien, die eine zu Wien, die andere zu Brüffel. [S. 1647.] Bon dieser Zeit batiert eigentlich die Entstehung des österr. Ingenieurkorps, welches sich damals in Deutsche und Niederländer schied. 1)

3. 3. 1736 wurde ein General=Kommissarius über alle erbländischen Festungen ernannt. (F.-3.=M. Frhr. v. Wuttgenau.)

## c) Bagern und Sachfen.

### § 102.

In Bayern waren zu Anfang des Jahrhunderts die Ingenieure je nach Umständen mehr oder minder zahlreich und wurden bald zum Generalstab, bald zum Artilleriestab gerechnet. 2) In letzterem erscheinen, salls man ihrer benötigte, die Mineure.

Die Mineure rekrutierten sich meist aus bayerischen Bergwerken; doch ließ ber Kurfürst 1686 auch einen Mineurmeister und eils Gesellen aus den Riederlanden kommen.<sup>3</sup>) Die Weister führten den Titel als Lieutenants.

Die in Sachsen vorhandenen Ingenieure wurden 1730 zu einem einheitlichen Korps formiert, an dessen Spize ein Generallt. (be Bodt) [§ 113] stand.4)

Dies Korps zöhlte 10 Stabsofsiziere, 13 Capitaines, 18 Ingenieurs und 4 Kondukteurs. Im J. 1742 wurde es in zwei Brigaden geteilt: Die Felb= und die Land=Brigade. Diese Einrichtung blieb auch bei der Reorganisation von 1763 bestehen.

d) Über das Ingenieur-Korps Frankreichs vgl. unten § 126.

<sup>1)</sup> Schröber: Beiträge zur Gesch, bes k. k. Genie-Corps. — Bgl. das handschriftl. Mémoire sur le corps des officiers du génie des Pays Bas in der XII. Abt, des k. k. Ariegsarchivs zu Wien. <sup>9</sup>) Münich: Gesch, der baher Armee.

<sup>3)</sup> Archivconfervat. München.

<sup>4)</sup> Soufter und Frande: Gejd. ber fachf. Armee.

## V. Rapifel.

Wissenschaft von der Befestigung und dem Belagerungskriege § 103.

General v. Brefe fagt 1844: "Die erfte Balfte bes 18. Sahrhunderts zeigt einen Reichtum an fortificatorischen Schriftstellern wie keine ber vorhergegangenen Zeiten 1), und es ist keine Frage, diese Beriode durch das immer deutlichere Erkennen der Mängel der herrschenden Baftionarsusteme und durch eine freie, mehrenteils aber fehr erbitterte Polemif über die zu mahlende Art ber Abhülfe, vieles zum Fortschreiten in der Befestigungstunft beigetragen bat. wird jedoch in bem Beftreben, die Defension möglichst zu verftarten, neben manchen werthvollen Ibeen, eine Uberlabung und Runftelei bemerkbar, welche die erften Bedürfniffe der Befestigung: Rlarbeit ber Amede und Ginfachbeit ber Busammenftellung, ganglich verkannte und badurch der Mehrzahl damaliger Entwürfe von vornherein bas Gebrage ber Unanwendbarfeit aufbrudte." Diefer Rennzeichnung ber Beit darf man sich im wesentlichen anschließen; aber man muß auch noch betonen, daß jenes Spielen mit Formen und die vorwiegend literarische Behandlungsweise der Befestigungekunft und des Belagerungs frieges zur Folge hatten, daß (wie fcon in der zweiten Salfte bes 17. Shbts.) bas eigentlich folbatifche Element gurudgebrangt, die Bebeutung ber Berfonlichkeiten und ber Rraft bes Willens unterschätzt und bemgemäß ber Rampf als solcher ungebührlich wenig gewürdigt, ja zuweilen kaum in Rechnung gestellt wurde. Dies leistete einem öben Schematismus Vorschub. — Endlich ist noch barauf hinzuweisen, daß in dieser Periode zum erstenmale ein bewußter Gegensat ber beutschen zur frangofischen Schule hervortritt und sich in mancher Schrift mit großer Scharfe gur Geltung bringt. Es erscheint baber zweckmäßig, bie Anhanger biefer beiben Schulen gruppenweise auseinander zu halten.

<sup>1)</sup> Diefer Bemerkung vermag ich nicht zuzustimmen; benn bie Bahl ber fortifikatorijden Schriften ber 2. Halfte bes 17. Ihbts. ift unzweifelhaft größer als bie ber 1. Halfte bes 18. Ihts-

#### 1. Gruppe.

## Die dentschen Befestigungskundigen.

#### § 104.

In Deutschland begann man ben Wert ber Bastionarbefestigung ernstlich zu bestreiten. Das ungenügende Feuer ber Bastionsflanken. Die Möglichkeit, burch die Luden zwischen Ravelin und Grabenschere Breche zu legen, die beständigen Fortschritte ber Artillerie, insbesondere auch des Wurffeuers, weckten den Wunsch, den Umwallungen andere Formen zu geben, welche die Flankierung verstärkten, das Mauerwert dem feindlichen Schuß entzogen, der Mannschaft und ben Borraten Schutz gegen Bomben sicherten und die Aufftellung einer ftärkeren Artillerie ermöglichten, um nicht erft im Nahkampfe sondern von vornherein dem Gegner mit mächtiger Geschützwirfung entgegentreten zu können. Ru biefen Bunfchen gefellte fich enblich noch ber: nicht alles auf eine Karte setzen zu muffen und boch auch der oft nur so lose und unorganisch angehängten Außenwerte entraten zu können, also eine Berftartung bes Wiberftanbes burch Bervielfältigung ber eigentlichen Enceinte ober burch wohl vorbereitete Abschnitte ju ermöglichen. Dabei trat balb biefer, balb jener Gesichtspunkt mehr in ben Borbergrund, und gleich zu Anfang bes Jahrhunderts wurden bie Blide ber Deutschen energisch auf einen Mann zuruckgewiesen, ber mehrere jener Begehren burch seine ratselhaften Unbeutungen zu erfüllen versprochen hatte: auf Rimpler [G. 1352], als beffen Wortführer und Ausdeuter Sturm auftrat.

## § 105.

Le onhard Chriftoph Sturm, bessen bereits wiederholt gedacht worden ist, war unzweiselhaft zu Beginn des Jahrhunderts der hersvorragendste deutsche Fortifikations-Gelehrte.

Am 5. Nov. 1669 zu Altborf geboren, hatte Sturm in Jena und in Leipzig studiert, hatte dann an der Ritterakademie Wolfenbüttel gelehrt und war 1702 als Prosessor Watheseos an die Universität Frankfurt a. D. berusen, bald darauf auch zum Mitgliede der Akademie der Wissenschaften zu Berlin ernannt worden. Er legte sich besonders auf die Baukunst, war ein vortresslicher Zeichner und hat sämtsliche Vorlagen zu den Kupfern seiner Werke selchst hergestellt. Insolge seines übertrittes zur resormierten Kirche mußte Sturm die Universität Franksurt verslassen und trat 1711 bei dem Herzoge von Weckenburg als Oberbaudirektor und

Die Artillerie wurde auf dem Marsche, wenigstens in Feindesnähe, dem Fußvolke zugeteilt und solgte hier truppweise den Grenadieren jedes Bataillons. Im Lager suhr sie rechts oder links jedes Regts. auf, zuweilen auch vor der Fahnenwache. — Zum Gesecht formierte man "Brigaden", welche bestimmten Infansterie-Regimentern überwiesen wurden. Die Besehlshaber sollten sich immer mit den Artillerie-Ofszieren über die Ausstellung der Geschütze und die Art deren Borbringung (ob durch Pferde oder durch Mannschaften) besprechen und sür die nötige Bedeckung sorgen. — In der Schlacht bei Turin 1706 waren in der Front des 1. Fußvolkstressens 30 Schr. breite Zwischenräume gelassen, in denen die Artillerie aussuhlanger waren so weit ausgebildet, daß sie im Rotsall die Büchsenmeister vertreten konnten.

Im Festungskriege befolgte man die Grundsätze Coehorns [S. 1382], der das Übergewicht des Belagerers auf überlegene Geschützahl in starten Batterien zu begründen bestrebt war. Bor Bonn 1689 standen 70 brandenburgische Geschütze in Batterie, welche, wie schon unter dem Gr. Kurfürsten vor Stettin, gleichzeitig feuerten.

#### § 95.

Nach dem schwedischen Feldzuge schied König Friedrich Wilshelm I. die Felds von der Garnison-Artillerie.

Die Feldartillerie war bestimmt, Felds und Belagerungsgeschüße zu bestienen und bilbete ein 5 Kompagnien starkes Bataillon, das 1731 noch um eine Kompagnie vermehrt wurde. Die Garnison surtillerie bestand aus 4 Kompagnien für den Festungsdienst. — Seit 1713 wurden in allen Festungen und bei Berlin Schießübungen abgehalten, welche nach einem Ausweise von 1737 jährlich 14 Tage dauerten — etwas ganz Außerordentliches in jener Zeit!

Gine handschriftl. "Instruktion, wie bas Geschüt in Schlachten, Belagerungen und Berteibigungen zu gestrauchen fen") stammt wahrscheinlich a. d. J. 1734.

Reben den bei den Truppen selbst eingeteilten zahlreichen "Regiments» und Feldstilden" wurden auch größere Kaliber mitgeführt, um Bässe zu forcieren, Ortschaften zu beschießen und in den Schlachten die Flügel zu deden. Lesterenfalles stellte man sie gern auf höhen auf, umzog deren Fuß mit einem Graben und übertrug diesen Geschüßen die Aufgabe, den Feind während seines Ausmarsches unter Feuer zu nehmen und die Bedrohung des eigenen Flügels durch Reiterei des Gegners mittels ihrer Kartätschen zu hindern. — Solche schweren Kaliber waren 12-Pfünder oder leichte 24-Pfünder (früher "Schrotbüchsen" genannt). — Alls Regiments-Stücke dienten 3-Pfünder. Sie wurden einzeln oder zu zweien in den Intervallen zwischen den Bataillons und Regimentern verteilt oder zwischen

<sup>1)</sup> Auszug bei v. Malinowsti u. v. Bonin: Gefc. ber branbenburg. preuß. Artillerie. III. (Berlin 1842), nach einem bamals in Bonins Befit befindl. Mipt. bes Oberft v. holymann und einem zweiten im Befit bes Oberftlt. v. hahn. Der Berbleib beider handichriften ift mir unbefannt.

ben Brigaden zusammengestellt. Sie gingen mit den Truppen seuernd vor wie zurück und galten als die artilleristische Hauptsache; denn man meinte der Gewinn einer Schlacht hinge nicht von der Größe sondern von der Menge der Geschütze ab, da eine 8-pfündige Kugel ebenso wie die 6-pfündige die Rotten des 1. und 2. Tressens durchschlüge. Allerdings sei das Kartätschseuer größerer Kaliber weit schärfer; aber wenn mit Kartätschen zu seuern begonnen würde, sei gewöhnlich bereits der Ausschlag der Bataille ersolgt.

Aus den letten Regierungsjahren Friedrich Wilhelm I. scheint eine Abhandlung im Archiv des gr. Generalstabes herzurühren (A. I. 8), welche den Titel führt: "Über die preuß. Felde und Belagerungse Artillerie sowie über Angriff der Poligone nebst Schußtafeln."

# b) Öfterreich. [vgl. S. 1614.] § 96.

Bu Anfang bes 18. Ihdts. galt die vorzüglichste Sorgfalt den Regimentsgeschüten, welche man beständig vermehrte. Auch die Haubigen wurden nicht nur im Festungskriege sondern auch im Felde mehr und mehr angewendet. Aber trot der großen Zahl des Geschützes (zu Osen und Peterwardein lagerten 1705 allein 800 Kasnonen ohne Laseten) und trot der Stärke des Korps war die kaiserl. Artillerie doch nicht zum besten bedient und stand namentlich seit dem Tode des F.-B.-M. Frhrn. v. Börner, den Prinz Eugen seinen "braven Constadel" nannte, derzenigen anderer Armeen in vielen Dingen nach. 1) — Eine Übersicht der in der österr. Feldartillerie vorhandenen Ümter gibt der Lt. und Auditor Kostka in seinen "Observationes zu dem k. Artikulsbrief Leopolds I." (1724). 2)

Bur Feldartillerie gehörten damals die Mineur-Kompagnien, die Roß-Partei und das Zeugamt. Koftka zufolge hatte die Artillerie den Rang vor den beiden anderen Waffen.

3. 3. 1724 erfolgte ein Erlaß des "General-Feld-Land- und Hauszeugmeisters Grasen von und zu Daun, welcher befiehlt "Denen Stückjunkern und Oberstückjunkern das nöthigste aus der Lehre von Regelschnittlinien beizubringen." — Wie lange in Österreich die alten Rechte der Büchsenmeister Geltung hatten, lehrt ein Besehl des F.-M. Gr. Khevenhüller d. d. Linz 1742, wo es heißt:3)

"Demnach eines alten und von dem Militär jederzeit beachteten Herkommens ist, daß bei erfolgter Übergebung einer Stadt ober Festung alle und jede allbort

<sup>1)</sup> Mennert: Gefch, ber f. f. Armee. III. (1854.)

<sup>&</sup>quot;) u. 3) Dolle cael: Gefch. ber ofterr. Artillerie. (Bien 1887.)

befindliche Kirche, Kapelle und deren Gloden mittels einer den Artilleristen zuzusstellenden Recompense gebührend abgelöset werden, so wird allen und jeden, die es angeht, ausgetragen, die angezeigte Summe alsogleich zu erlegen..." Auch war damals der Artillerie die Freiheit unbestritten, ihre Bagage unmittelbar hinter den Geschüßen und Munitionswagen solgen zu lassen. Wollte ein General, der Kommandierende nicht ausgeschlossen, seine Bagagewagen ebenfalls vorn haben, so mußte er sich dies Recht von der Artillerie erlausen.

# c) Sachfen [vgl. S. 1616].

§ 97.

Für die Entwickelung der sächsischen Feldartillerie ist besonders der nordische Krieg wichtig geworden. 1)

Die unter Besehl des Grafen v. d. Schulenburg [S. 1683] 1706 bei Sorau zusammengezogene Armee zählte auf 17000 M. Fußvolt und 2000 Reiter 300 Mann Artillerie in 4 Kompagnien mit 32 Geschüßen.

Schulenburg ordnete an, daß zu jedem der 3 Korps, in welche die Infanterie geteilt wurde, 6 Dreipfünder als "Intervallengeschütze" in das 1. Treffen eingereiht werden sollten.

Wesentlichen Anteil hatte die sächsische Artillerie 1710 an der Einnahme von Riga. — Im Frühjahr 1714 erließ der Oberst-Haus- und Feldzeugmeister General Graf Baderbarth in Bolen "Gesechtsbestimmungen", in denen es u. a. heißt: "Wit den Stüden muß man aber von serne schießen, sobald man den Feind erreichen kann, und fleißig im Anmarsch damit continuieren. Aber mit den "Haugripen", so mit Kartätschen geladen sind, muß man erst gar nahe schießen, sonst lieber gar nicht. Sobald die Bataille angehet, so sollen die Stücke von den Leuten gezogen werden."

Im Lager von Zeithain war die sächs. Artillerie mit 1 Feldbatterie von 4 Kompagnien nebst Mineurs und Pontonniers in Stärke von 658 Mann mit 72 Geschützen vertreten. (Davon waren 48 Feldgeschütze.)

## d) Frankreich.

§ 98.

Die französische Artillerie hat sich während bes ganzen 18. Ihdts. in einem Zustande beständiger Umwandlung befunden, der zwar manche und wesentliche Fortschritte zeitigte, aber doch auch durch den Mangel an Stetigkeit schädlich wirkte.2)

Louvois hatte i. J. 1668 sechs \*compagnies permanentes d'Artilleries begründet; vier Jahr später entwickelte sich daraus ein Regiment, das 1691 bereits 6 Bataillone zählte, jedes zu 13 Kompagnien, nämlich 8 Kompagnien Füsi-

<sup>1)</sup> v. Rretichmar: Beich. ber furf. u. igl. Gachf. Felb-Artillerie. (Berlin 1876.)

<sup>2)</sup> Bgl. Barbin a. a. D.

liere, 2 Arbeiter und 3 Kanoniere. Eine Ordonnanz vom 5. Febr. 17201) attaschirte der Artillerie die Mincurs und Sappeurs. Als Pontoniere dienten die Arbeitersompagnien. Eine Ordonnanz vom 22. Mai 1722 regeste den Dienst und die Rangverhältnisse der Ossisiere. Durch Ordonnanz vom 5. Juli 1729 erhielt das Artillerie-Regiment die Bezeichnung als "64. Infanterie-Regiment", ohne nach Bestimmung und Zusammensepung geändert zu werden.

Das beste Bilb der französischen Artislerie-Taktik jener Zeit gewähren die ersten Kapitel des 1726 zuerst erschienenen Art de la guerre des Marquis von Quincy. [S. 1616.]

Es beginnt mit Beschreibung der Berrichtungen eines Artilleries Commendanten in verschiedenen Kriegs-Actionen. Es ist das gewöhnlich ein General-Lieutenant. Unter ihm stehen als persönliche Gehilsen zwei Second-Lieutenants, zwei Provinzial-Commissarien, ein Park-Commissarius, ein Major, welcher mit seinem Aide-major den ganzen Tages- und Lager-Dienst leitet und der General-Juhrwesens-Capitän. "Auf diese drei letzteren Officiers kommt der Dienst im Feld hauptsächlich an."

Dann gibt Quinch folgende Übersichten: Entwurf einer Feld-Artilleries Equipage auf 1000 Pferde. Es sind sieben Brigaden, deren erste auf 33 Wagen einschließlich der Geschüße mit 132 Pf., deren zweite auf 35 W. mit 142 Pf. und deren folgende ans je 24 W. mit 96 Pf. veranschlagt sind. Die Wagen sühren Schanzeug (Hauen, Schauseln, Faschinenmesser.) Pulver, Kugeln, Blei und Flintensteine sowie das Offiziergepäck und eine Wechsellaste mit Hebebock und Doppelrüstung. An Geschüßen hat die erste Brigade vier 24 pfd. Kanonen, die zweite acht lange 8 Pfdr., jede der solgenden Brigaden zehn 4 Pfdr. Außerdem sühren Part-Material nach: 33 W. mit 132 Pf. und Bagage 17 W. mit 68 Pfd. — 3. g. 238 W. mit 954 Pf. Dazu noch eilf Juhren mit 46 Pferden für allerlei Kleinigkeiten. — Jedes Feldstück führt 30 Schuß mit; außerdem werden für jedes noch 100 Schuß auf den Wagen nachgesahren. Dies ist der Artillerietrain für eine Armee von 40 bis 50 Tausend Mann, die in Deutschland dienen soll.

Muster=Liste. — Artillerie=Marsch=Ordnung. "Das Bat. Royal-Artillerie und die Minirer marschiren voran, mit ihnen die Kriegskasse. Dann solgen drei leichte Brigaden, dann die schwere (Park)=Brigade, dann wieder drei seichte." — Lagerdienst.

Wie die Artislerie in einem Treffen zu postiren: Das Art.=Bat. besteht aus 10 Comp., jede zu 47 Mann, 1 Comp. Handwerter und 3 Comp. Büchsenmeistern. Jeder Brigade wird 1 Art.=Comp. zugewiesen, die Handwerter und Büchsenmeister auf alle Brigaden verteilt und der Rest in Reserve gestellt. Die Brigaden führen nichts mit als ihre Munition und die Wagen mit Pulver, Blei und Lunten für das Fusvolt, welche diesem beim Einrücken in die Schlachtordnung überwiesen werden. Die Munitionswagen verbleiben hinter dem 1. Treffen. Die Geschütze sahren 100 Schritt vor dem 1. Treffen auf, besehen aber auch wohlsgelegene Höhen. Der Artislerie-Kommandant muß bald hier, bald dort sein und

<sup>1)</sup> Ausgug bei fave a. a. D. G. 70. \*) Gbb. G. 75.

fleißig auf die Bewegungen des Feindes achten, auch "sich gewisser tostbabrer Mugenblide, welche einer Bataille offtmable ben Ausschlag geben, ben Gelegenheit geschickt zu bedienen miffen". Bei langwierigen Kanonaben foll man fich burch Erdaufwürfe fichern. — Wenn der Feind fehr nabe tommt, feuert man mit Rartetichen, zieht die Geschütze in die Bataillons-Intervalle zurud, gibt Salven ab und trabt bann in die Intervallen bes 2. Treffens gurud. — Beim Borgeben avanciert die Artillerie in den Zwischenräumen des 1. Treffens; gelangt man bicht por den Feind, jo geben alle Geschütze gleichzeitig eine Kartetich-Lage ab u. zw. auf halbe Musletenichusweite. Die Munition folgt babei hinter dem 2. Treffen, damit im Fall ber Retirade nur die Ranonen aus dem Sandgemenge gurudzuführen feien. Werben die Feinde geschlagen, fo folgen ibm, je nach Umftanden alle oder einige Brigaden ber Artillerie; das ist meift verfaumt und badurch ber errungene Wird bagegen bas 1. Treffen gurudgeworfen, Borteil verringert worden. bleibt die Artillerie, die mahrend des Handgemenges ins 2. Treffen gurudgezogen worden, bier bis aufs Augerste in Tatigleit, um bas Gefecht wieber herzustellen ober ben Rudzug zu beden. Bilbet die Infanterie bes 2. Treffens in folchem Falle ein Quarre, jo wird jeder Seite besselben ein Biertel der Artillerie zugeteilt und nimmt bicht bor ben Fronten Aufftellung. Dabei tommt es auf Schnellseuer an. Die Munition bleibt in der Mitte des Bierecks. Go erwarb ber Graf v. Fontaine, bei Rocrop fein Leben opfernd, großen Ruhm. Es ift bas beste Mittel, eine reputierliche Retirade zu machen.

Nach gewonnener Schlacht ist alles eroberte Geschütz samt Munition in den Park zu führen und zu verzeichnen. Der Munitionsverbrauch und der Materialverlust sind sestzustellen. Die getöteten Pferde werden den Fuhrwesens-Kapitans
mit je 50 Livres bezahlt.

Die Grundlage für die Fortentwickelung der französischen Artillerie bildet die Ordonnanz vom 7. Oktober 1732,1) durch welche der ausgezeichnete Art. Gen. Jean de la Vallières die Bewaffnung methodisch neu organisirte, indem er, altem Vorbilde [S. 654] folgend, sechs Kaliber feststellte.

## e) Schweben.

§ 99.

Bemerkenswert erscheint es, daß Schweben allen anberen Staten mit Erlaß eines selbständigen Artillerie-Reglements vorausging. König Fredric I. erließ bereits eine "Förordning och reglemente för artillerie=regimentet, både i fält och sästniegarne" (Stockholm 1725), welche auch deutsch erschien (Stockholm 1725).<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Auszug bei Favé a. a. D. p. 77 nebft bilblicher Darftellung ber Gefchitze bes Spftems be la Ballières. 1) Bibl. b. gr. Generalftabes Berlin.

#### 6. Gruppe.

## Ingenieure und Pioniere.

a) Preußen. § 100.

Unter König Friedrich I. gab es noch kein eigentliches militär. Ingenieur-Korps. 1)

Seit sast zwei Jahrhunderten hatte man nach Bedarf Ingenieure angestellt und auch im Lause der Zeit deren Berhältnisse einigermaßen geregelt; seste Organisation und Rangordnung sehsten jedoch, und die Ingenieure waren "Statsbediente", Beamte, denen die verschiedensten technischen Ausgaben zusielen:
neben der Fortisisation auch daß Zivisbauwesen, Bermessungen, Stromregulierungen,
Mesiorationen u. das. m. Dazu kam, daß ein großer Teil dieser Männer Außländer waren, unter denen im 16. Ihdt. die Italiener vorgeherrscht, während
man im 17. und zu Ansang deß 18. Ihdt. den Holländern, später seit Baubanß
Hochruhm den Franzosen den Borzug gab. Nur den obersten Ingenieuren psiegte
ein militärischer Titel gewährt zu werden. So stand im 17. Ihdt. an der
Spiße der Techniser, welche einer Armee oder einem Belagerungstorps beigegeben
waren, gewöhnlich ein "Generalquartiermeister", der zuweilen als "Chef
der Ingenieure und Kondusteure" bezeichnet wird. Erst zu Ansang deß 18. Ihdts.
kommt bei Jüngeren gelegentsich die Bezeichnung "Lieutenant" und "Fähnrich" vor.

3. 3. 1727 gab Friedrich Wilhelm I. dem damaligen Oberfilt. von Walrave den Auftrag, eine Rangliste der Ingenieure anszusertigen.

Gerh. Kornel. Walrabe, war als Sohn eines in niederländischem Dienste stehenden westfällschen Offiziers um 1692 geboren und stand ursprünglich auch in holländischen Diensten. Im J. 1715 trat er, von Leopold von Anhalt empsohlen, als Major in preußischen Dienst, wurde geadelt und 1729 Oberst. Tüchtige Bauten in Stettin, Magdeburg und Wesel begründeten seinen Rus. Auf Grund der von ihm aufgestellten Liste begann der König sein Organisationswerk durch zwei Erlasse:

"Orbre an alle Gouverneurs" und "Inftruction für ben Oberfilt. v. Walrave", Potsbam 21. Marg 1729.2)

Der König erklärt: er sei resolviert, das Korps der Ingenieurs auf einen sesten Fuß zu setzen und Walrave zu unterstellen, dessen Pflichten und Rechte eine Ordre d. d. Botsdam, 19. Mai 1729 noch näher bestimmte. Am 3. August desseselben Jahres verfügte der König, daß die Ingenieurs nicht gleichzeitig Baumeister bei der Kammer sein sollten, "entweder das eine oder das andere". Damit war die Trennung der Zivils von der Wilitärs-Bauverwaltung entschieden; doch verblieb den Ingenieuren die Landesausnahme.

<sup>1)</sup> Bgl. für bas Folgenbe: U. v. Bonin: Gefc. bes Ingenieurcorps und ber Pionierc. (Berlin 1877.) 9 Abbrud ebda. S. 38 f.

Sahns, Geidichte ber Rriegswiffenfcaften.

Mit außerorbentlicher Strenge wurde auf die Geheimhaltung aller auf bas Befestigungswesen bezüglichen Angelegen = heiten gebrungen; wer den Abschied nehmen wollte, mußte sich eidelich verpflichten, in keinen anderen Dienst zu gehen.

Walrave zog sich übrigens wegen übergroßer Strenge eine Rüge zu, als er den Kapitän Humbert, welcher 1735 seine Broschüre über Rimpler hatte drucken lassen [§ 115], dafür durch Arreit strafte. Der König erklärte, daß Schreiben und Drucken, wenn man nur nichts von seinen Sachen berichtete, nicht verboten sei.

Auch die Errichtung eines wirklichen Pontonierkorps ist Friedrich Wilhelms I. Werk. Er stellte 1715 bei der Artillerie in Berlin eine Pontonier-Kompagnie auf, während bisher die Pontoniere beim Unterstab der Artillerie geführt worden waren. Zugleich ging er mit Herstellung kupserner Pontons vor.

Im Kriege gegen Schweben führte der König 20 Pontons mit; zu dem Feldzug an den Rhein 1735 unter Prinz Eugen gab er seinen Truppen deren 50 mit.

Eine Mineur-Kompagnie kommt bereits 1690 im Etat der kurfürstl. Miliz vor; sie wurde aber noch im 17. Ihdt. wieder aufgelöst und ihre Offiziere (meist Franzosen) sowie die wenigen Wincure seitdem, auch unter Friedrich Wilhelm I., bei der Artillerie geführt.

# b) Österreich. § 101.

Wie in Preußen so war auch in Österreich anfangs des Jahrhunderts der Mangel an wissenschaftlich gebildeten Offizieren sehr groß und machte sich bei Belagerung der niederländischen Festungen um so mehr fühlbar, als die Franzosen über die in Baubans Schule gebildeten tüchtigen Ingenieure verfügten. Prinz Eugen schule 3710 an den Kaiser):

"Wan besitt in der kaiserlichen Urmee nicht einen einzigen Ingenieur, der eine Festung zu bauen versteht... Da man die Ingenieure nicht bezahlt, so sind sie entweder aus Mangel wirklich zu Grunde gegangen, oder haben sich, um dem Berberben zu entgehen, in andere Staaten gewendet."

I. I. 1714 wurde das Minierkorps, welches sich nach und nach aus dem Schoß der Artillerie gebildet, selbständig organisirt, blieb jedoch bis 1772 im Verbande der Artillerie.2)

<sup>1)</sup> Angers Bluftr. Gefch. ber f. f. Armee.

<sup>3)</sup> Dolleczels Geich. ber öfterr. Artillerie.

Um dem Mangel an guten Ingenieuren abzuhelsen, errichtete Kaiser Karl VI. i. J. 1717/8 zwei Ingenieur=Akademien, die eine zu Wien, die andere zu Brüffel. [S. 1647.] Bon dieser Zeit datiert eigentlich die Entstehung des österr. Ingenieurkorps, welches sich damals in Deutsche und Riederländer schied. 1)

I. I. 1736 wurde ein General-Kommissarius über alle erbländischen Festungen ernannt. (F.-B.-M. Frhr. v. Wuttgenau.)

## c) Bagern und Sachfen.

## § 102.

In Bayern waren zu Anfang bes Jahrhunderts die Ingenieure je nach Umftänden mehr oder minder zahlreich und wurden bald zum Generalstab, bald zum Artilleriestab gerechnet.<sup>2</sup>) In letzterem erscheinen, falls man ihrer benötigte, die Mineure.

Die Mineure rekrutierten sich meist aus bayerischen Bergwerken; doch ließ ber Kurfürst 1686 auch einen Mineurmeister und eilf Gesellen aus den Riederlanden kommen.) Die Weister führten den Titel als Lieutenants.

Die in Sachsen vorhandenen Ingenieure wurden 1730 zu einem einheitlichen Korps formiert, an bessen Spiße ein Generallt. (be Bodt) [§ 113] stand.4)

Dies Korps zählte 10 Stabsoffiziere, 13 Capitaines, 18 Ingenieurs und 4 Kondukteurs. Im J. 1742 wurde es in zwei Brigaden geteilt: Die Felds und die Lands-Brigade. Diese Einrichtung blieb auch bei der Reorganisation von 1763 bestehen.

d) Über bas Ingenieur-Rorps Franfreichs vgl. unten § 126.

<sup>1)</sup> Schröber: Beiträge zur Gesch. bes k. k. Genie-Corps. — Bgl. das handschriftl. Mémoire sur le corps des officiers du génie des Pays Bas in der XII. Abt. des k. k. Kriegsarchivs zu Wien. \*) Münich: Gesch. der baher Armee.

<sup>3)</sup> Archivconfervat. Dunchen.

<sup>4)</sup> Soufter und Frande: Beich. ber fachf. Armee.

## V. Rapifel.

Wissenschaft von der Befestigung und dem Belagerungskriege. § 103.

General v. Brefe fagt 1844: "Die erfte Salfte bes 18. Jahrhunderts zeigt einen Reichtum an fortificatorischen Schriftstellern wie keine der vorhergegangenen Reiten 1), und es ist keine Frage, daß biefe Periode durch das immer beutlichere Ertennen ber Mängel ber herrschenden Baftionarsnsteme und durch eine freie, mehrenteils aber fehr erbitterte Bolemit über bie zu mahlende Art ber Abhülfe, vieles zum Fortschreiten in der Befestigungstunft beigetragen hat. Leider wird jedoch in dem Beftreben, Die Defenfion möglichst zu verftarten, neben manchen werthvollen Sbeen, eine Uberlabung und Runftelei bemerkbar, welche die ersten Bedürfnisse ber Befestigung: Rlarbeit ber Zwede und Ginfachheit ber Zusammenstellung, ganglich verkannte und baburch ber Mehrzahl bamaliger Entwürfe von vornherein bas Geprage ber Unanwendbarkeit aufdruckte." Diefer Rennzeichnung ber Beit barf man sich im wesentlichen anschließen; aber man muß auch noch betonen, daß jenes Spielen mit Formen und die vorwiegend literarische Behandlungsweise ber Befestigungstunft und bes Belagerungsfrieges jur Folge hatten, bag (wie fcon in ber zweiten Salfte bes 17. Shote.) bas eigentlich folbatifche Element gurudgebrangt, die Bebeutung ber Perfonlichkeiten und ber Rraft bes Willens unterschätzt und bemgemäß der Kampf als folcher ungebühr= lich wenig gewürdigt, ja zuweilen kaum in Rechnung gestellt wurde. Dies leistete einem öben Schematismus Borschub. — Endlich ift noch darauf hinzuweisen, daß in dieser Periode zum erstenmale ein bewußter Begenfat ber beutichen gur frangofifchen Schule hervortritt und sich in mancher Schrift mit großer Scharfe gur Geltung bringt. Es erscheint baber zwedmäßig, bie Anhanger biefer beiben Schulen gruppenweise auseinander zu halten.

<sup>1)</sup> Dieser Bemerkung vermag ich nicht zuzustimmen; benn die gahl der sortifikatorischen Schriften der 2. halfte bes 17. Ihdts. ist unzweiselhaft größer als die der 1. halfte bes 18. Ihtbs.

### 1. Gruppe.

## Die dentschen Befestigungskundigen.

### § 104.

In Deutschland begann man den Wert ber Bastionarbefestigung ernstlich zu bestreiten. Das ungenügende Feuer ber Baftionsflanken, bie Möalichkeit, durch die Luden zwischen Ravelin und Grabenschere Breche zu legen, die beständigen Fortschritte der Artillerie, insbesondere auch des Wurffeuers, weckten den Bunsch, den Umwallungen andere Formen zu geben, welche die Flankierung verstärkten, das Mauerwerk dem feinblichen Schuß entzogen, der Mannschaft und den Borraten Schutz gegen Bomben ficherten und die Aufftellung einer ftärkeren Artillerie ermöglichten, um nicht erft im Rahkampfe sondern von vornberein bem Geaner mit machtiger Geschützwirfung entgegentreten zu können. Bu biefen Bunfchen gefellte fich endlich noch ber: nicht alles auf eine Karte setzen zu muffen und doch auch der oft nur so lose und unorganisch angehängten Außenwerke entraten zu können, also eine Berftartung bes Widerstandes durch Bervielfältigung ber eigentlichen Enceinte ober burch wohl vorbereitete Abschnitte zu ermöglichen. Dabei trat balb biefer, balb jener Gefichtspunkt mehr in den Borbergrund, und gleich zu Anfang bes Jahrhunderts wurden bie Blicke ber Deutschen energisch auf einen Mann zurudaewiesen. ber mehrere jener Begehren burch seine ratselhaften Andeutungen ju erfüllen versprochen hatte: auf Rimpler [S. 1352], als beffen Wortführer und Ausbeuter Sturm auftrat.

### § 105.

Leonhard Christoph Sturm, bessen bereits wiederholt gedacht worden ist, war unzweiselhaft zu Beginn des Jahrhunderts der hersvorragendste deutsche Fortifikations-Gelehrte.

Am 5. Nov. 1669 zu Altborf geboren, hatte Sturm in Jena und in Leipzig studiert, hatte dann an der Ritterakademie Wolfenbüttel gesehrt und war 1702 als Prosessor Watheseos an die Universität Frankfurt a. O. berusen, bald darauf auch zum Mitgliede der Atademie der Wissenschaften zu Berlin ernannt worden. Er legte sich besonders auf die Baukunst, war ein vortrefflicher Zeichner und hat sämtliche Borlagen zu den Kupfern seiner Werke selbst hergestellt. Insolge seines übertrittes zur resormierten Kirche mußte Sturm die Universität Frankfurt verslassen und trat 1711 bei dem Herzoge von Mecklenburg als Oberbaudirektor und

Kammerrat in Dienst. Er starb am 6. Juni 1719 am Schlage, was nicht zu verwundern; denn er war ein überaus heftiger "Sturm", wie seine vielen Streitschriften kundtun: die mit Maj. Gruber, "den er eines Plagii beschuldigte, wegen der Ingenieurkunst" [S. 1895] mit D. Hannemann "wegen der Ustrologie und Bahrsagerkunst, die er verwars", mit dem Baron Ernst Friedr. v. Borgsdorf "wegen der Beseitigungsmanter aus dem Jundament des Quadrats und der Doppel-Tenaille", [S. 1380] mit dem Baron Christ. Bolff "wegen eines harten Urteils, so derselbe von dem älteren Sturm gesället" [S. 1381], mit D. Grapio "wegen der Widersbringung aller Dinge, die er behauptete", und mit nicht weniger als 15 andern Theologen wegen der Abendmahlssehre.

Der Dissertation Sturms v. J. 1692 wurde bereits gebacht. [S. 1393.] Er hat bann einen wesentlichen Teil der Arbeit getan an der "Geöfneter Ritterplay" betitelten populären Encyklopädie [S. 1454], welche 1702 bis 1705 zu Hamburg erschien.

Zumal der Teil "Die geöffnete Festung, worinnen Alle deroselben Hauptsächlichsten Werke und zubehörigen Theile beschrieben" rührt mit seinen 20 Kupfertaseln und einer guten Bibliographie von Sturm her. Auffallend erscheint es, daß hier bei den Belagerungsarbeiten der Parallelen nicht gedacht wird.

Daran reihen sich: "Wohlgegründete Gedanden von Aufshelffung bes nütlichen Studii der Ingenieur-Kunst auf Universitäten." (Frankfurt a. D. 1702.) 1710).

Sturm versteht hier unter "Ingenieurfunst" die ganze Mathesin politicam, d. i. diejenige aus der Lehre von den Größen hergeleitete Wissenschaft, wodurch dem gemeinen Wesen in Kriegs= und Friedenszeiten ein möglicher Nußen erwachsen kann." In der Borrede setzt Vers. das Triennium zweier Rechtsstudenten mit einander in Vergleich, von denen der eine seinen cursum juris auf gewöhnliche Art treibet, während der andere denselben, nach Sturms Rat, mit den mathematischen Wissenschaften verbindet und dadurch in den Stand gesetzt wird, der Republik weit nüßlichere Dienste zu leisten. Er macht auch (in der Ausg. von 1710) den Borschlag ein Modell-Museum bei der Universität einzurichten.

Rein fortifikatorischen Inhalts ist die in demselben fruchtbaren Jahre zuerst erschienene lehrreiche »Architectura militaris hypothetico-eclectica oder gründliche Anleitung zur Kriegsbaus Kunst. Aus denen Hypothesidus und Ersindungen der meinsten und besten Ingenieurs dargestellet." (Nürnberg 1702)<sup>2</sup>)

Das interessante Werk knüpft an basjenige Pfeffingers an [S. 1898], ja es stellt sich eigentlich als eine Barallelarbeit zu berselben heraus, unterscheidet

<sup>1)</sup> Jöchers Gelehrten-Bezilon. — A. v. Zastrow hat die beiden Sturm: Joh. Christ. den Bater, und Leonh. Christ. den Sohn, zusammengeworsen, indem er die Abhandlung von 1789 schon Leonhard zuweist. Das Botensche Willtärlezikon hat diesen Jrrtum wiederholt.

<sup>3)</sup> Sauptionfervatorium. München. (O. c.)

sich aber von ihm zu seinem Borteile dadurch, daß hier auch die dentschen Reifter ju ihrem Rechte tommen, welche Bf. ignorirt hatte. Es ift eine Enchflopabie ber Befeftigung funft, in melder mehr als 80 berichie= bene Manieren beforochen merben. Bar boch bamals überhaupt bie "Blütezeit der Befestigungs-Manieren! Jeder Ingenieur, der etwas auf sich hielt, mußte seine besondere ober auch mehrere "schone Inventionen" ausweisen konnen. Die Fortifilation genoß jugleich bie Ehre, jum gelehrten Sport ber jungen Berren von vornehmer Geburt zu gehören; ein "Ingenieur", ber an irgend einem größeren ober fleineren Sofe eine profitable Bedienftung suchte, trat mit einer Mappe unter dem Arme auf, aus der er diberfe finnreiche und ergöpliche fortifisatorische "Def= feins" produzierte, teils fremde, teils eigene "Inventionen." 1) Eben biefe Beit charafterifiert Sturms Architectura volltommen u. 3w. nicht nur durch ihren Inhalt sondern auch durch ihre Form : In 11 Gefprächen erläutert ein Ingenieur einem durchlauchtigen Amateur den Gegenftand unter Borlegung gablreicher Riffe. Monseigneur ober der gnädige Berr, wie die mit allen nur dentbaren raum= fressenden Söflichkeitswendungen burchsette Unrede abwechselnd lautet, ift zwar überaus herablaffend, redet aber doch feinen Ingenieur mit "Er" an, und Sturm erlaubt fich nicht einmal die Anrede groß zu schreiben. — Außerst pedantisch erscheint es, daß die Reihenfolge, in welcher die Autoren besprochen werden, diejenige nach bem Alphabete ift, sodaß die nach Art ober Zeit zusammengehörigen Bauweisen weit auseinander gesprengt find: ein Unzeichen geringen hiftorischen Bewußtsein&. Dagegen ift die Darstellung des Einzelnen meift portrefflich, und, wie bei Bfeffinger, werden fast immer die Konstruttionen angegeben. Gehr wertvoll find die erläus ternden Rupfertafeln. Wie brauchbar bas gange ift, hat niemand beffer erkannt als M. v. Baftrom, beffen "Geschichte ber beständigen Befestigung" großenteils auf Sturms Arbeit beruht.

Besprochen werden: ein französischer Anonymus v. 1689, Alghisi da Carpi, Bar se Duc, Belici, Blondel, Bombelle, v. Borgsdorf, Busca, Castriotto, Coehorn, Dilich, Frentag, Floriani, Klengel, Goldmann, Grotte, Gruber, Griendel, Heer, Heibenmann, Lampe v. Rondel, se Maitre, Marolois, Warchi, Welder, Ozanam, Bagan, de Roher, Rosetti, v. Rusenstein, Sardi, Scheither, Schilbsnecht, Speckle, Leonh. Christ. Sturm, Rimpler, Schört, Suttinger, Bauban, Bölder, de sa Bergne de Ville, Werthmüller, Dankwart de Westensee. — Wit Ausnahme Sturms selbst ist dieser Männer und ihrer Werke bereits früher gedacht worden.

An eigenen Ersindungen bringt Leonh. Christ. Sturm vier Manieren, die im Besentlichen auf solgende Womente hinauslausen: Der Hauptwall hat spize mittelgroße Bollwerke, rüdwärts gebogene durch ein Ohr gedeckte Flanken (Bauban) und auf jedem Kurtinenende einen Kavalier, dessen eine Flanke die gegenüberliegende Bastionsface bestreicht, während die andere den Hos des nebenliegenden Bollwerks beherrscht. (Specke.) Bor der Kurtine liegt eine bastionierte Grabenschere, welche die Faussebrage bestreicht, die vom Bastion durch einen trockenen Graben abgelöst und mit Desenso Kasematten ausgestattet ist. (Coehorn.) Bon der Grabenschere

<sup>1)</sup> Schröber: Zur Entwidelungsgesch. bes Bastionarspftems. (Archiv. f. Art.- und Ingen - Offiziere. 84. Bb. Berlin 1878.)

führt ein offener Doppellosser (Bauban) zu dem weitgeöffneten aber wenig vorspringenden Ravelin, in dessen Kehle eine bedeckte Kaponiere liegt. — Durchweg zeigt sich Sturm als Eklektiker, und er ist es mit vollem Bewußtsein; denn er sagt in hindlick auf seine Ersindungen selbst: "Weine haupt-Wehnung ist, daß, wenn man neue Inventiones machen will, das Beste aus allerleh Ingenieurn zusammennehmen und mit Berstand appliciren soll. Im Übrigen wird kein Ingenieur sagen dürssen: ja, so ist leicht Inventiones machen; denn es könnte leicht geschehen, daß wenn einer oder der andere davon die Probe thun sollte, es einen Daken bekäme."

Bu einer zweiten Auflage schrieb Sturm 1718 eine Borrebe und sie erschien im folgenden Jahre zu Nürnberg. 1)

Statt in 11 ist hier ber Gegenstand in 17 Gespräche verteilt, und außerdem sind wesentliche Berbesserungen eingetreten. Zunächst ist großer Rachdruck auf die Profile gelegt sowohl in den Auseinandersehungen selbst, als in den beigefügten Plänen; ferner sind Tabellen beigefügt, "nach denen man die vornehmsten Wanieren auf unterschiedene Methoden von außen einwarts und von innen außewarts verzeichnen kan." Endlich ist auch noch ein neuer Reister besprochen worden: v. Buggenhagen. [S. 1397.]

Spätere Auflagen ber Architectura militaris erschienen: Nürnberg 1729\*), 1736\*) und Wien und Nürnberg 1755.4)

Der Fürst von Ligne urteilt über das Wert: Son nom l'a apparement déterminé à ce genre, quoique le Sturm, qui veut dire assaut, dérange presque toujours la Science des Ingénieurs. Il propose à son Monseigneur, avec qui il dialogue, 82 manieres, dont quelques unes sont de lui... Il y auroit du malheur, s'il ne recontroit pas une bonne maniere de ces 82. Il les a au moins bien étudié et moi bien ennuyé par toutes les recherches, qu'il m'a obligé à faire, pour voir s'il étoit juste.

Eine Fortsetzung von Sturm's Werk unternahm C. B. Ceyser in seiner Continuation der Architoctura militaris hypothotica, worinn die zurückgelassenen Ersindungen suppliert und die neuen mit beygebracht werden. Erster Versuch 1728." Die Arbeit ist Manustript geblieben und findet sich zu Dresden in der Bibl. des Ingenieur-Corps (XI. a', 7.)

Auch hier unterhalten sich eine Standesperson und ein Ingenieur über solgende Gegenstände: 1. Eine anonyme Fortifikation neuester Art, so ziemlich confus; 2. Werdmüllers mechanische Methoden und beren Verbesserung; 3. F. v. Zühnes Bauweise (Tenaillen nach LandsbergsArt [§ 108]; 4. Lepsers Mechan. Methode: Joh. Andr. Caß "Zur Bahrheit leitender Ingenieur." [§ 110]; Giov. Batt. de Zanchi Modo di fortificar. [S. 819.]

<sup>1)</sup> Art., und Ing., Schule Charlottenburg. (C. 2023.) 2) Rgl. Bibl. Berlin. (H. y. 25466.)

<sup>3)</sup> Munchen. haupttonfervat. (O. c.)

<sup>4)</sup> Berlin. Rriegealabemie. (D. 5871.) Bibl. ber 19. Art. Brig. Dresben. (J. I. 168.)

Sturms nächstes, wenig bebeutenbes Werf führt ben Titel: »Introductio ad architecturam militarem (Frankfurt a. D. 1703), 1) und noch in bemselben Jahre erschien ber bereits [S. 1442] besprochene "Wahrhaftige Bauban."

#### **§ 106.**

Bon großer Wichtigkeit ist Sturms "Entbeckung der unsftreitig allerbesten Manier zu befestigen. Aus Herrn George Rimplers, Weiland Höchstemeritirten Kais. Maj. Oberstelt. und Ob.-Ingenieurs, Beseitigter Festung herausgezogen. Mit unwidersprechlichen Beweißthümern durch unparthehische und accurate Bergleichung mit den berühmtesten Manieren zu sortisieiren, insondersheit aber durch gant genaue Bergleichung mit der Weitberühmten Festung Neu-Brisach träfftig bestärcket und dieser mit Vorurtheilen sehr eingenommenen Zeit zur Versuchung ausgestellet." (Franksurt a. D. 1704).<sup>2</sup>)

In der Bidmung an die Herzöge Carl Friedrich und Christian Ulrich von Burttenberg, frühere Schüler bes Berfaffers, fagt biefer, baf er bereits porber vier Braunschweigischen Printen eine Schrift "bon bem Frangofischen Fundament von außen einwarts zu fortificieren" zugeeignet habe und bemnachft zwei Bergogen von Medlenburg eine Abhandlung widnen werde, "die nach dem Fundament eingerichtet, welches von der inneren Bolngon auswarts die Bollwerde verzeichnet und einigermaßen das Sollandische tan genennet werben." \*) Gegenwärtige Schrift nun handle "bon bem britten Fundament, nämlich nach ber doppelten Tenaille, halb aus = und halb einwarts zu fortificiren." Er hoffe. bemertt Sturm in der Borrede, daß er "alles fo grundlich und demonstrative verfaffet habe, bag ich mich teines Angriffs werde beforgen burffen, es mufte benn von einem thörigten pasquillanten gescheben, vor beren Raferen fein Denfc gesichert ist, wiewohl ich allezeit bereit stebe, folde unverschämte Gesellen, die da mennen, schelten und wiederlegen, seh ein Ding, ebenso als Geb. Grubern, heimzu= fciden." - Die Ginleitung beschäftigt fich bann mit Rimplers Sauptwert, beffen dunkler Bortrag die Schuld trage, daß die Meinungen über ihn fo bifferent seien. Seine "befestigte Festung" sei eben nur ein Problema, und Sturm wünscht nur, daß Rimpler noch lebe, "um ihme vor Augen zu legen, daß ich sein problema solviret babe."

Die eigentliche Abhandlung gliedert sich nun in drei Teile. Der I. Teil spricht "Bon den Rimplerischen general requisitis der befestigten Festung und deren application auf meine desseins", der II. raisoniret in genere

<sup>3)</sup> Bibl. der 12. Art. Brig. Dreften. (J. I. 104.) 3) Rgl. Bibl. Berlin. (H. y. 660.)

a) Dir find blefe Schriften nicht befannt geworben; auch habe ich nirgends ihre Titel aufgeführt gefunden. Bielleicht ift mit ber erften von ihnen ber "Bahrhaftige Bauban" gemeint.

von der Bortrefflichkeit diefer manier ju befestigen," indem er fie an funf Saupt "Defensions = Maximen" prüft, nämlich: 1. Dag man den Feind an Canon und Gebrauch besselben wo nicht überlegen jo boch gleich fenn muffe; 2. von Menagirung und Conservirung der Guarnison; 3. von langer Maintenirung der Berde wie auch langsamer, ordentlicher und sicherer Retraite aus denselben; 4. daß nach Occupirung der Conterscarpe die Festung annoch musse in guter Defensions-Positur fteben; 5. man foll aus einer Festung nicht nur in bas Feld binaus sondern auch auf den bedeckten Beg und in den Graben sichere Ausfälle thun tonnen; - Der III. Teil "ftellet in specie eine Bergleichung meines Rimplerischen Desseins mit vier berühmter Angenieurn manieren undarthenisch an. Sturm vergleicht nämlich sein nach Rimvler'scher Maxime fortificiertes Biered: 1) mit einem Funfed nach Baubans "erster Manier," 2. mit einem Sechsed nach Bagans groß Royal, 3) mit einem Achted wie es herr 2Berth = müller in seinem Brobierftein ber Ingenieur fortificiret, 4. mit einem Behneck von herrn Scheiters britter Manier mit ber retirirten Festung und 5. mit einem "regulir Acht-Ed nach Mr. Vaubans neuern Manier, just wie iso Reu-Brijach angeleget worden". — Endlich gibt Sturm Übersichten ber Bautoften "Erften und ber anderen Manier" Mr. Baubans, und fommt zu bem Schluffe: er, Sturm, habe, "vor viel weniger Untoften eine wenigstens 3 mahl fo ftarde Festung angegeben als Gr. Bauban. Burde nun die Belt burch die Babrheit und nicht vielmehr nach dem allzuwahren Sprichwort: > Mundus regitur opinionibus« durch blinde Borurtheile regieret, so würden ja nothwendig (da der König in Francireich, ein fo erfahrener großer Boliticus und fehr Muger Fürst, so viel Bergnugen an Neu-Brisach hat) was würden nicht teutsche Könige und Fürsten auf gegenwärtig vorgeschlagene invention vor gütige Reflexiones machen, wenn nicht GOtt verhänget hatte, daß gemeiniglich bescheiben vorgebrachte Bahrheiten geringer ge= achtet werden als prahlerisch mit bloger assertion ohne demonstration vorge= brachte Meinungen und praejudicia. Ich schreibe biefes nicht als wollte ich den Benfall ber Welt erzwingen. Ich tenne durch Gottes Gnade die Welt allzuwohl und habe in meinem bikberigen Leben ja stets erfahren muffen, daß man Erb= ftümpern und recht verwägensprahlenden Empiricis offtmahls die wichtigsten Werde anvertrauet, mich aber bloß zum herbeten des Mathematischen Abc detrudiret hat".

Über die Bedeutung dieses Werkes als Neuschöpfung Rimplers ist bereits gesprochen worden. [S. 1363.]

Sturme Tractatus de Natura et Constitutione Matheseose (Frantjurt a. D. 1706) enthält auch einen furzen Abschritt De Architectura militari. 1)

In der Einleitung desselben tadelt er das Sectenwesen unter den Kriegsdaumeistern: In certi Ingeniarii verda jurant, die Vaudanum, ille Coedornium, alius Rimplerum ad mancipii instar sectatur. Er gibt dann eine Definitio

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. Berlin. (O. 51111.)

ber Kunst, ihre Divisio und eine Übersicht der Autoren, u. zw. nemt er Tilich (1640), Ruse (1670), Wanesson-Wallet (1672), Scheiter (1672), Kimpler (1674), Scheiter (1677), Rosetti (1677), Reubauer (1679), Werbmüller (1685), Borgsborff (1682), Blondel (1686), Stahl (1687), Borgsborff (1687), Nouv. Manière de fortisier d'après de Ville (1689), Werthmüller (1691), de Fer (1693) de Mensbrand: L'Ingénieur pratique. (Brüsel 1696), L'Ingenieur françois (Paris 1697), Sturm (1702) und die neue Ausgabe Spekles (1705).

Die beiden nächsten Werke Sturms gehören in das Gebiet der bürgerlichen Baukunst: "Bon den Hänge- und Sprengwerken" (Schwerin und Leipzig 1713)1) und »Prodomus Architecturae Goldmannianae oder gründliche Anweisung zur Civil-Baukunst." (Augsburg 1714)2)

Lettere Schrift ist eine Einleitung zu Goldmanns großartigem Werke über die Zivil-Bautunst (Augsburg 1718—1721), ) welches 17 Bände füllt.

Genau in demselben Gedankengange wie die "Entdeckung" von 1704 bewegen sich zwei bereits früher [S. 1442] erwähnte Werke:

"Neue Manier zu befestigen, Nach den neuesten Maximen und Requisitis der Desension also eingerichtet, daß sie mit viel weniger Kosten als Neu-Brisach gebauet werden und doch viel bessern und längern Widerstand, caotoris paribus, thun könne." (Hamsburg 1718).4)

Die kleine Schrift, welche die Form eines Gespräches zwischen einem Ingenieur und einem Mathematicus hat, ist ein Auszug aus der Architectura militaris, der sich ganz entschieden gegen Bauban richtet und dessen reisstem System die Besesstigung Rimpler-Sturm entgegensett. Der Anhang macht den Borschlag "Einige in der Ingenieur-Kunst zu informiren." Die gleiche Tendenz wie diese Flugsschrift beseelt die zweite hieher gehörige Schrift:

"Freundlicher Wettstreit der Französischen, Holsländischen und Teutschen Kriegess-Bauskunst, Worinnen die Besestigungs-Manier des Herrn v. Bauban an Neu-Breisach, die beste Manier des Herrn von Coehorn und Zweyerley Vorstellungen der von L. C. Sturm publicirten und nach des weitsberühmten Herrn George Rimplers Maximen eingerichteten Manier in 18 Rissen vor Augen geleget, nach Baukosten und Raum durch ausführl. Calculum überschlagen und gant unparthehisch gegeneinander in Vergleichung gestellet werden." (Augsburg 1718,5) 1740).

<sup>1)</sup> bis 2) Bibl. bes Sachf. Ingenieur-Corps ju Dresben. (VI. a. 7, VI. c. 18 u. 19.)

<sup>4)</sup> Bibl. ber Berlin, Kriegsalabemie. (D. 5805). Bibl. bes Berfaffers.

<sup>5)</sup> Bibl. b. Berlin. Rriegstab. (D. 5808.)

Die Bidmung an den Prinzen Eugen ist vom September 1717 datiert. Der Inhalt wird durch den Titel vollsommen klar gelegt, und daß bei dem Bergleich, so unpartheilsch er immer sein mag, Rimpler-Sturm obsiegen, versteht sich von selbst. Der Apparat an Zahlen und schön gestochenen großen Kupsern ist beseutend.

Die letten Werke Sturms erschienen i. 3. 1719 zu Augsburg: die »Architectura civili-militaris« und die "Architek= tonischen Reiseanmerkungen."

Nach drei Richtungen hin ist Sturms Tätigkeit wichtig geworden: erstens ist er der einsichtsvollste und schärfste Kritiker der fortisikatorischen Leistungen des 17. Ihdes, zweitens hat er das Rimplerrätsel, wenn auch nur subjektiv, gelöst und hat dadurch eigentlich erst Rimpler zu dem gemacht, was er seitdem in der Geschichte der Besessigungskunst vorstellt; drittens gab er, bei aller Achtung für Bauban, doch den Anstoß zu einer entschiedenen Auslehnung der Deutschen gegen die einseitige Überschätzung des französischen Warschalls als Fortisikator. Und in allen drei Beziehungen hat Sturm Schule gemacht.

### § 107.

Noch angerhalb der Einwirkung Sturms stehen folgende Schriften: Joh. Caspar Rizio: "Gründl. Unterweisung, wie ein Cavallier in der Mathematik und in specie in der Fortisiscation müsse informiret werden." (Berlin und Frankfurt a. D. 1702).1)

Ris war kgl. preußischer Ingenieur und stützt sich besonders auf Schört, Ruse und Scheiter. Er ist ein grauenhafter Pedant. Das Ürgste leistet er, indem er es versucht, algebraische Versahrungsarten wie Genusregeln in Berse zu bringen.

Christ. Friedr. Krubsac: "Entwürfe und Erfindung ber Fortification".

Es sind 2 Manustriptbändchen, welche die Bibl. des Sächsischen Ingenieurs korps in Dresden bewahrt. (XI. a.1, 21.) Der Berf. war sächsischer Oberstlt. Offenbar liegt hier seine Hinterlassenschaft vor: Stizzen und Entwürfe mit kurzen Erläuterungen.

Sam. Reyher: Dissertatio de muniendi tam vetere quam novo naturalibus modis«. (Riel 1702.)

<sup>1)</sup> Bibl. bes Cachi. Ingen. Corps. (XI. a., 13.)

"Facen, Flanken und Kurtinen sind hier von einer Längen, eine Probe", sagt Böhm, "was unter den händen eines Mannes, der nachdenket, aus einer Sache werden kann die mancher andrer vor ein blohes Spielwerk eines müßigen Kopses gehalten und keinen Bortheil daraus gezogen haben würde." — "Gedanken" über diese Besestigungsart sinden sich im III. Band von Böhms "Archiv" S. 48—58. (1778.)

C. T. v. Borgsdorff trug seine uns schon bekannten Ibeen [S. 1380] noch einmal vor in "Neutriumphirende Fortifiscation auf allerlei Situationen besensive und offensive zu gebrauchen." (Wien 1703). 1)

Mojor Joh. Sebast. Gruber veröffentlichte, ohne seinen früher auseinandergesetzen Anschauungen [S. 1395] Neues hinzuzufügen: »Examen fortisicatorium ober gründl. Unterricht von Theorie und Praxi der heutigen Kriegsbaukunst". (Leipzig 1703).\*)

In bemselben Jahre erschien Joh. Grönings "Bollkommener Baumeister und Ingenieur ober drei Bücher von der Civil-, Militär- und Naval-Baukunst" (Hamburg 1703).

Eine bloße Schulschrift ist Barnauds »Nouveau Traite de fortification «. (Berlin 1705).3)

Dasselbe gilt von des Chev. de Saint Julien »Architectura militaris«. (Hag 1705).4)

Dies turze und gute Lehrbuch, dem ein Abriß der Geometrie angehängt ist stütt sich auf Warollois, de Ville, Pagan und Vauban, atmet also ganz den Geist der französischen Schule. Indessen bietet der Berfasser, bessen wirklicher Name Brand ist [S. 1612], doch auch eine selbst ersundene Bauweise, bei welcher hinter den Bastionstehlen Abschnitte liegen, start retirierte Flanken hinter Orillons verstedt sind, vor dem Hauptwall wie vor dem kleinen Ravelin Niederwälle laufen und die eingehenden Winkel des gedeckten Weges zu großen Wassenpläßen erweitert sind. Der Autor widmet seine Arbeit dem Kronprinzen Friedrich Wilhelm von Preußen.

Höheres Interesse erweckt, seines Gegenstandes wegen, ein "Kurzer Discurs von einer neu verbesserten Manier in der Circulars Fortification" von 3. Christian Naumann. (1706)5)

Es ist mir sehr wahrscheinlich, daß diese Arbeit auf Anregung Augusts des Starken entstand, unter dessen hinterlassenen Zeichnungen in der Dresdener Bibliosthel des Sächsischen Ingenieur-Korps sich mehrere solche Zirkular-Entwürse vorsinden.

Wesentlich mathematischer Natur sind des Joh. Math. Hase »Specimen algebrae ad artem fortificatoriam applicatae«. (Leipzig

<sup>1)</sup> Art. und Ingen. Schule Charlottenburg. (C. 2017.)

<sup>2)</sup> Bibl, ber 12. Art. Brig. Dresben. (J. I. 105.) 3) Ebb (J. I. 109.)

<sup>4)</sup> Bibl. bes Cachi. Ingen. Corps. (XI. a', 20.)

<sup>5)</sup> Bibl, b. 12. Art. Brigabe Dresben. (J. I. 115)

1707) und des J. C. Haffelbrink »Manuductio ad architecturam militarem ober gründliche Einleitung zur Kriegsbaukunst". (Wolfenbüttel 1710). 1)

#### § 108.

Die bedeutendste Persönlichkeit, welche in der von Sturm gewiesenen Richtung wissenschaftlich gearbeitet und große Geltung gewonnen hat, ist Hermann Landsberg und gerade dieser ist merkwürdigerweise offenbar unabhängig von Sturm; aber gleich ihm hat er vorzugsweise von Speckle und Rimpler gelernt; mehr freilich noch — von der Ersahrung.

Landsberg, ein Deutscher u. zw. wie er selbst berichtet de la basse Saxe de Bronsuige, übrigens von unbekannter Hertunft, wurde um 1680 geboren, trat früh in den Dienst der Generalstaten und nahm, bald als hervorragender Ingenieur, an den großen niederländischen Belagerungen während des spanischen Erbsolgekrieges teil. Später socht er unter dem Krinzen Eugen gegen die Türken. Im J. 1733 trat er in den Dienst Augusts II., des Starken, Kursürsten von Sachsen und Königs von Polen, unmittelbar vor dem Dahinscheiden dieses Wosnarchen, der sich selbst in mehr als diektantischer Beise mit der Fortisikation des schäftigt hatte. Landsberg hat, Mandar zusolge, 20 Belagerungen mitgemacht. Er starb i. J. 1746 als sächs. Generalmajor.

Sein Erstlingswert war wohl > Les Fortifications de tout le monde (Hag 1712, Dresden 1712 (?), 1737) \*), dem dann unmittelbar die > Nouvelle maniere de fortisser les places (olgte. (Hag 1712)\*). Daran reihten sich: Nouveau projet d'une citadelle confronté contre celle de Lille. (Hag 1714, 1718) \*), ein > Discours touchant la fortissication (o. D. 1714), ein > Raisonnement van attaques van eenige Nederlandsche vestingen (o. D. u. J.), hochdeutsch von A. Hersin (o. D. 1724) \*), eine > Lettre ecrite à un Ami au sujet d'un Retranchement (Umsterdam 1725), die > Plans et projets de Fortissication (Umsterdam 1720, 1781), deutsch von de Bart 1730, dann die > Nouveaux plans et projets de Fortissication (Hag 1730), deutsch als "Reue Grundrise und Entwürse der Kriegsbaufunst." (Dresden und Leipzig 1737, \*) 1746) \*), die > Suite des Fortissication de tout le monde (Dresden 1739) \*), ein > Supplement a cette Suite (Dresden 1740) \*), und endlich erschienen nach seinem Tode die > Nouveaux projets pour fortisser, désendre et attaquer les places. (Hag 1758) \*)

<sup>1)</sup> Bibl. b. 12. Art Brig. Dresben. (J. I. 117.)

<sup>\*)</sup> Bibl. bes fachs. Ingenieurcorps. (XI. a1, Nr. 35.)

<sup>2)</sup> Rriegsafab. Berlin. (D. 5800.) Bibl. ber 12. Art. Brig. Dresben. (J. I. 119.)

<sup>4)</sup> Gr. Generalftab Berlin. (B. 5913.) 5) Bibl. ber 12. Art. Brig. Dresben. (J. I. 135.)

<sup>6)</sup> Rriegsafab. Berlin. (D. 5833.) Art. . u. 3ng. . Coule Charlottenburg. (C. 2031).

<sup>7)</sup> Bibl. bes Berfaffers. 9) u. 9) Bibl. bes Sachf. Ing. Corps. (XI. a1, Rr. 35.)

<sup>10)</sup> Dépôt de la guerre. Baris. (A. I. g. 42.) — Dépôt de la guerre Bruxelles. (831.)

Ich habe nicht aller Schriften Landsbergs und noch weniger aller ihrer Auflagen habhaft werden können. Einige derselben scheinen überaus selten geworden zu sein. Bei denen, die ich kenne, handelt es sich überall, nicht sowohl um einen zusammenhangenden methodischen Bortrag als um die Erläuterung von Plänen, in denen er die Systeme seiner Borgänger wie seine eigenen Ersindungen kurz und sachlich ersläutert. Landsbergs Sprache ist ungelenk; er sühlt das selbst und erklärt, er schreibe nur deshalb französisch, weil das von allen Generalen und Ingenieuren verstanden werde; sonst würde er lieber deutsch reden; denn »l'Allemand c'est ma Langue maternelle«. Dem entsprechend steht auch auf dem Titel der noch anonym erschienenen »Fortisication de tout le monde« die Bemerkung: »traduit de l'Allemand. — Landsberg ist oft herb und absprechend; er zeigt selbst vor Coehorn und Bauban wenig Respett und übt nicht selten scharse Kritik an den Maßregeln seiner Borgesetten.

»Les Fortifications de tout le monde, c'est à dire les méthodes des principaux Auteurs, qui ont traité de cet Art jusqu'à présent: ou l'on fait voir les Avantages et Desavantages de chaque Système, sans offenser personne sind ein halb historisches Werf, das bis in das fernste biblische Altertum zurüdgreift. Der Inhalt ordnet sich solgendermaßen:

1. Ursprung der Fortifisation. Sustem bes Bringen Josaphat von Ribith. ber mit biden Balifaben befestigte. (Gemeint ift wohl ber König von Ruba, ber um die Wende des 10. und 9. Ihots. v. Chr. herrichte.) - 2. Syftem des Benhabat bom Berg Ararat, ber ben erften Erdwall aufwarf und mit einem Graben umgab. - 3. Spftem bes Natan b. Sibon, ber ben Ball mit einer von vieredigen Türmen unterbrochenen Mauer umgab. — 4. Spstem bes Ben=Ubas von Schiras, welcher runde Türme anwandte. — 5. Spstem bes Grimalbi, eines Rorfen, der zuerft Baftione errichtete, b. b. Facen, Flanten und Rurtinen. - 6. Spftem des Rodrigo von Saragojfa, ber die gurudgezogene Flante, bas Ravelin und ben gebeckten Weg binzufügte. — (Alles bas ift febr fagenhaft und hat offenbar lediglich ben Zwed, die Elemente der Befestigungetunft anschaulich zu entwideln.) - Nun aber geht Landsberg, immer an ber Sand außerft flarer, nur das Wefentliche hervorhebender fleiner Blane, auf die Spfteme der modernen Befestigungstunftler ein, und es ift febr intereffant zu feben, mas ibm an jedem berfelben besonders bemerkensmert ericheint. Er beginnt mit Gpe dle [G. 822], bon dem er mit Stolg hervorhebt, daß er ein Deutscher gewesen, und gibt bon ihm nicht weniger als fünf Plane (einen ohne Ravelin, doch mit kleiner Lunette an beffen Stelle, und boppeltem gebedten Wege, einen mit betachierten Baftionen und großen Ravalieren sowohl in den abgesonderten Bastionen als in denen bes

Sauptwalls, einen mit Kontregarden und eine verstärfte Manier "mit 5 Flanken"). - Bon Marchi [G. 808] bietet L. nur einen Blan, der die Grabenfchere aufweift, welche Marcht Barbe-canis genannt habe. - Stevin [G. 838] ift mit zwei Figuren vertreten. (Die eine zeigt längs der Flanken und der Kurtine einen Dobbelwall und ein Hornwert vor dem Ravelin; oc'est le premier que nous rencontrons. () - Als befonders fennzeichnend für Sonbius [G. 1106] wird die den gangen Ball begleitende Fauffebrape bargeftellt, als charafteriftifch für Freitag [G. 1111] ein Kronwert, bem erften Augenwerte biefer Urt, bem &. begegnet fein will. - Unbers gestaltet find zwei Kronwerte Faulhabers [G. 1093.] - In Bezug auf Dilich hebt ber Berf nachbrudlich beffen einfache Tenaillenbesestigung hervor [S. 1120], > la premiere tenaille, que nous avons rencontré à un rempart capital. Dillichius, ein Deutscher, babe bas Eis gebrochen, habe auch das Bonnet erfunden, welches von fo außerordentlichem Ruten fei; wenn diefer Mann ein baar Schlachten und Belagerungen mitgemacht batte. il auroit poussé loin dans la science . - Der Graf von Bagan [G. 1135.] früne fich gang auf Speckle. Bon ibm unterscheibe fich ber Deutsche Rufen [S 1339] der Hauptsache nach nur badurch, daß er die Grabenschere und eine Contregarde por dem Ravelin hinzujuge. — Antoine be Bille [G. 1107] fchlagt Turme hinter ber kurtine nabe ben Flanken vor. - Scheiter [G. 1348] erbaut große abgesonderte Bastione. — Rimpler [S. 1352] wird mit hoher Achtung besprochen. aber doch noch feinesweges fo in den Bordergrund gerudt wie in fpateren Berten Landsbergs. - Bon Borg &borf [G. 1380] rühmt Q. bie Ginrichtung bes gebecken Beges. - Reubaur [G. 1377] tennzeichnet er durch die Unlage seiner Flankierung in fünf über einander liegenden Terraffen; an Behr [G. 1373] ruhmt er feine bortreffliche Fauffebraie; bei Mallet [G. 1344] hebt er ben Abschnitt in ber Reble bes Baftions bervor, bei Blondel [G. 1891] die Berteibigung der Contregarde mit zwei Ravelin-Batterien. — Über Sardi [S. 1098] ist L. schlecht unterrichtet; er weiß nicht wann er gelebt hat: son diroit qu'il a écrit avant Spekle, puisqu'il donne des flancs si petits . - Bon Berdmüller [S. 1393] hebt er namentlich das Tengillenspstem bervor, und dasselbe gilt von Sutting er [S.1368]. — Sonderbar ericheint es, bag Q. nun ploglich auf Errard [G. 832] gurudgreift; es gefchieht offenbar, um die Brude ju Bauban [G. 1403] herzustellen, von dem er zwei Manieren erläutert. — Un den großen Franzosen, den der Berf. ziemlich obenbin behandelt, reiht fich Coehorn [G. 1382] mit feinem berühmten Broject fur Coevorden, von welchem 2. rühmt: Don peut bien dire avec verité, que dans toutes les précédentes méthodes, composées de bastions, il n'y a point eu des ouvrages détachées, qui soient défendu si fortement et avec tant de science, que ceux de ce projet le sont. « — Und nun folgt die Méthode de Landsberg, auf die wir hier nicht eingeben, weil fie in ben späteren, sofort zu besprechenden Werten bes Autors, schärfer bervortritt. - Bum Schluffe der Auflage von 1737 gibt 2. endlich Dn système de Sa Majesté Fred. Auguste II., qu'un Ingenieur (natürlich L. selbst) a présenté et expliqué à S. M. le Roi Fred. Auguste III. Co wird darauf noch zurückzukommen fein. [§ 116.]

Der »Fortification de tout le monde« folgte unmittelbar die »Nouvelle maniere de fortifier les places, qui démontre en même temps les défauts qui se rencontrent dans la construction des ouvrages faits par les plus fameux Ingénieurs modernes et les moyens faciles pour les corriger.« Ihr Inhalt ordnet sich wie folgt:

Bürdigung Speckles und Rimplers. Darlegung von Landsbergs eigener, Befestigungsart. Die Belagerungen von Lille, Gent, Tournay, Mons, Bethune, Aire. Auseinandersetzung einer >Attaque comme il faut.

Auffallend erscheint es, daß Sturm in der zweiten Auflage seiner Architectura militaris [S. 1706] v. 3. 1718 ber beiben Werfe Landsbergs von 1712 mit feinem Worte gedenft. Kannte er fie nicht? Ober würdigte er ben eigentlichen Rern von Landsbergs Lehre: die grundsätliche Durchführung des Tenaillenspftems, nicht nach Gebühr? Dber erregte es feine Gifersucht, daß ein anderer als er felbst, von Rimpler ausgehend, eigne Bege einschlug?

Landsbergs zwölf Sahr fpater erschienene "Reue Grundriffe" (1730, 1737) haben folgenden Inhalt:

Biederholung des wichtigsten Landsberg'schen Traces von 1712 mit neuen Unmerkungen. Citadelle von Ryssel i. J. 1708 zur Darlegung von L.' Angrisse versahren. Entwurf zum Reubau derselben Citadelle. Ungriff und Berteidigung der Stadt Arien. Entwurf zur Verschanzung der Prodinzen Utrecht und Holland. Angriff und Verteidigung von Cattaro. Wiederholung des 3. großen Grundrisses des Tractates von 1712 mit neuen Erklärungen. Front eines Achtecks sowie eines Siebenecks nach Landsberg, Besprechung eines Bolygons von Baubans Landau mit Landsbergs Berbesserung, Erläuterung einer triangularen wie einer vierectigen Festung und eines reinen Tenaillen-Zwölsecks, Besprechung von Zara mit Berbefferungsvorschlägen, Baftionärbefeftigung eines regulären Siebeneds, Fauffe-braie-Anlagen, Tenaillenbefeftigung eines Sechseds, bie Befeftigungsweise Bagans, das befest. Schloß von Woerden, die Kunst zu approchiren ohne Leute zu verlieren, von der inneren Desension, von der äußeren Defension, endlich von Kasematten und Magazinen.

Ühnlich bunt gemischt ist der Inhalt der »Suite des Fortifications de tout le monde où l'on voit encore quelques nouveaux Systêmes pour fortifier regulièrement et pour renforces les places etc. Traduit de l'Allemand. (Dresden 1739.)

Sie beginnt mit der Lösung eines Lieblingsproblems der Zeit, nämlich der Beseiftigung eines Quadrates. Dann folgen: Der Angriff von Denain durch die Franzosen und Borschlag zur Berbesserung dieses Retranchements; der Angriff auf Malplaquet; ein Teil von Stralsund mit Berbesserungsentwurf; Bergleich dreier

Digitized by Google

Arten von Brüdentöpfen; Entwurf eines Tenaillen-Zwölfecks; das Fort von Kehl, wie es ist und wie es zu verbessern; neues System der Verschanzung einer geraden Linie; Budua in Albanien mit Verstärfungsvorschlag; Oczałow am schwarzen Meer mit Projekt; Beseskigung eines Vierecks mit 8 Bastionen; Ehrenbreitstein nebst Verbessertwurf; Philippsburg, Wien und Ostende mit Verstärfungs-projekten; Konstruktion eines Neunecks nach neuem System. — Den Veschulk machen 3 Abhandlungen: Gibt es uneinnehmbare Pläte? — Darf man bei der Versteidigung auf den Beistand der Bürger rechnen? (Nein!) — Untersuchung über das Geschützeuer.

Das »Supplement à la suite des Fortifications de tout le monde« (Dresden 1740) sest diese Aneinanderreihung mannigsacher Entwürfe einsach fort.

Den Ansang macht ein neuer Borschlag zur Tenaillenbesesstigung des Reunecks. Daran reihen sich die Darstellungen von 19 Plätzen mit Verbesserungsprojekten: Fort St. Nichel bei Benlov, Deventer, Stevenswaert, der Sas von Gent, Citadelle von Lüttich, Menin, Naerden, Breda, Grave, Braunschweig, Hameln, Bergen op Zoom, Rimwegen, Wainz, Mannheim, Düsseldorf, Belgrad, Duisburg und Budua. Ein Schreiben über ein Retranchement und eine Relation über den Grabenübergang vor der Tenaille zu Lille schließen ab. Landsbergs eigene Projekte bevorzugen auch hier überall das tenaillirte Tracé.

## § 109.

Bersuchen wir nun ein Bilb der leitenden Grundsätze Landsbergs zu entwerfen und zu verfolgen, wie sich dieselben entwickelt und z. T. gewandelt haben.

In der Einleitung zur »Nouvelle manière« von 1712 bekennt Landsberg sich ausdrücklich zu Speckle und Rimpler als seinen Lehrern:

Si les Ingénieurs du tems passé n'ont pas pû trouver une bonne manière de fortifier les Places, cela ne paroît pas surprenant; il est rare qu'un bon Ingénieur puisse vivre assez long-tems pour être à toutes les occasions où on pourroit apprendre; et entre cent Ingénieurs il n'y a quelque-fois pas un qui ait le bonheur de voir bâtir une nouvelle Fortification depuis le commencement jusques à la fin. Un Ingénieur est trop exposé pendant les Siéges . . . mais depuis le rare Daniel Speckly, je ne sais pas quelle excuse les Ingénieurs peuvent avoir de fortifier si mal les places . . Ce fameux Ingénieur savoit déja la force de l'Artillerie, et son dessein étoit, non pas d'opposer force contre force, mais de cacher les Batteries, pour défendre les Fossez . . Et si cette Fortification pouvoit être garantie des surprises on pourroit s'en servir et n'en point chercher d'autre: mais on sait bien que quand l'Ennemi est maître d'un Bastion, alors toute la Forteresse est perdue . . . Le grand Génie, George Rimpler, a écrit un Traité où il parle de la Défense intérieure; mais comme

il ne donne point de plan, il n'y a jamais eu d'Ingénieur qui ait pû découvrir sa véritable manière.. Cette Fortification me paroît très bonne... Ayant eu de si bons Maîtres et l'occasion de faire plusieurs Siéges, et après avoir échapé dans tant des Siéges si meurtriers, j'ai entrepris de donner une manière de fortifier les Places. Je trouve celle de Rimpler bonne; mais la mienne est plus commode pour se défendre: elle est plus forte en dehors et en dedans; elle ne coutera pas tant et elle n'est pas en danger d'être surprise.

Wie dem Simon Stevin [S. 840] ift auch dem Landsberg bie Flankirung bes A und D ber Befestigungekunft. Und hier liegt der Ausgangspunkt für feine rudfichtslofe Durch = führung des Tenaillenspftems, durch die er Epoche macht. "In der Baftionarbefestigung", so sagt er, "ift die Flanke ber wichtigste Teil, denn sie sichert die Berteidigung der Facen und der Rurtine; bennoch fällt unter biefen brei Elementen bie Rlanke am fürzesten aus, und mit ihrer Bernichtung ist bas mächtigste Wiberftandsmittel aus dem Wege geräumt. Man muß daher eine Befeftigung anwenden, in welcher die Flanken möglichst groß ausfallen, womöglich eine folche, welche nur aus Flanken besteht, und eine berartige ift bas Tenaillenspftem." Demgemäß zieht er bie Summe aller ber Bestrebungen, welche feit langer Zeit neben bem herrschenden Baftionärsysteme in theoretischen Arbeiten nach Anerkennung der Tenaillenbefestigung rangen. Diese Richtung hatten bereits ältere Italiener eingeschlagen [S. 830]: Tartaglia, Melloni, Alghifi ba Carpi; ziemlich vollständige Entwürfe eigentlicher Tenaillengrundriffe hatten bann Al. v. Groote [S. 1097], Griendel v. Ach [S. 1374] Zader [S. 1378], Werdmüller [S. 1393] u. A. geboten; zur voll ständigen Reife brachte jedoch erft Landsberg dies System.

Lebhaft tritt der erfahrene Mann für eine sehr starke Festungsartillerie ein.

Er verlangt viel Geschütze auf den Wällen und erklärt es für töricht, den Fortschritt der Sappen mit Flintenseuer aufhalten zu wollen. Er beruft sich dabei auf das Beispiel der Belagerung von Gent (1708), wo, ungeachtet unaushörlichen Kleingewehrseuers, der Belagerer seine Annäherungsbauten in 3 bis 4 Stunden um 100 Schritt vorschob, ohne einen Mann zu verlieren.

Merkwürdig ist die ganz auffallende Nichtachtung des Rikochetsschuises, welche in Landsbergs Entwürfen hervortritt.

Er begnügt sich damit, dem Rikochet eine große Bonette am ausspringenden Binkel seiner Tenaillen entgegenzustellen, so daß deren langgestreckte Zweige sowie bie der Enveloppen und Contregarden dem Aufschlagsschuß geöffnet bleiben. Zz Traversen verwirft er, weil er bei Mons, Lille, Douay und Nire erlebt habe, das sie dem Belagerer beim Grabenniedergange als Schulterwehren gedient hatten.

Der einfachste seiner Entwürfe, ein ten aillirtes Reuned lagt sich folgendermaßen ftizzieren.

Die ausspringenden Winkel der Tenaillen haben 60°; die Länge der Schenke, welche sie einschließen, beträgt im ungünstigsten Falle 40 Ruten. Der Wasserhorigez ist 4—6' tief gedacht. Alle Werke, mit Ausnahme kleiner Reduten bestehen aus Erze

Das freisförmige Reftungsinnere umgibt ein 5 Ruten breiter, 4' tien trodener innerer Graben, zu bem Ramben binabführen und auf beffen Soble rautenförmige steinerne Redouten liegen. - Davor erhebt fich ber Sauptwal. etwa 9' über den Horizont. Er hat neun Tenaillen, aus deren eingebenden Winkeln Redans vorspringen etwa halb so weit als die Tenaillen. letteren befinden sich niedere Kavaliere, deren steinerne Redouten als Kernwat Im Gegensatz zu biefen Ravalieren bezeichnet Landsbera gelegentlich als "Chevaliers". Sie bienen vorzugsweise zur Bestreichung ber wir gelegenen Faussebraie, die vom Hauptwalltdurch einen 3 Ruten breiten, 12' ties na ffen Graben abgefonbert wird. - Die ausgebenden Bintel ber Faufiebraie find bonnetirt. '- Jenseits berfelben folgt ber 9 Ruten breite, aber m 4' tiefe trodene Sauptgraben, ben in ber Mitte eine Cunette durchläuft. Ar seiner Cohle liegen vor den ausspringenden Binteln der Faussebraie Heine ge mauerte Redouten u. 3w. je eine biesseits und eine jenseits der Cunette. bienen die inneren, welche Landsberg zuweilen "Dragoner" nennt, zur niedere Grabenbestreichung mit Geschüt und Gewehr, die außeren (!) als Pulvermagazim - Das Außenufer bes Saubtgrabens bildet eine Envelobbe oder Contregate welche L. als den "gedeckten Weg" bezeichnet, weil fie deffen Stelle vertreten fel Ihre ausspringenden Bintel sind mit 5' hohen Bonnets versehen. — Das ganz Werk umgibt endlich ein trodener 5 Ruten breiter, 6' tiefer Borgraben, m beffen Ditte ein 18' breiter, 6' tiefer Abzugsgraben eingeschnitten ift.

Die Envelophe wird durch 16 Kanonen verteidigt, welche das vorliegende Gelände bestreichen; aber der Feind vermag seine Batterien ohne Beiteres gegez dieselbe aufzusühren, weil ein eigentlicher gedeckter Beg mangelt. Auch kann de Enveloppe Ausfälle nur schweigen unterstüßen wegen der schwer überschreitbard Cunette des Borgrabens. Der Feind würde sich übrigens, wenn er die Geschüße der Enveloppe zum Schweigen gebracht und sich dieses Außenwerks bemächtigt hätte, dort nicht bequem einrichten können, weil es da an Raum und Erde mangel: Judem würde er daselbst, auch unter sonst günstigsten Umständen, von der Fausserschalten seinen Beise Flankierung überdies die "Dragoner" sorgen. Außerden halten 6 Kanonen des Haupt walls den Hauptgraben unter Feuer. Geling bessen Durchschreitung bennoch, so sindet sich der Angreiser auf der Faussebraie den heftigsten Feuer ausgesetzt, und das Ersteigen des Hauptwalls muß das Feuer der "Chevaliers" auss Außerste erschweren, da diese den Fuß desselben bestreichen Ist endlich der Hauptwall genommen, so soll der durch seinen Redouten unter Keuer

jehaltene innere Graben noch einen letten Schut gewähren. — Die flankierende Birkung der Artillerie ist bei einer solchen Anlage in der Tat außerordentlich groß ind wächst mit der Lange ber Tenaillenschenkel, welche von 40 bis 80 Ruten rusgebehnt werden tann, sodaß man sich jedem Gelande mit Leichtigleit anzuchmiegen vermag, was ber Bauweise mit Baftionen in solchem Dage teineswegs nöglich ift, weil es bei biefer weit mehr auf genaues Innehalten ber Längen und Bintel antommt. — Sind dies wesentliche Borteile von Landsbergs Tenaillen= pftem, fo mangelt es boch auch nicht an Rachteilen. Runachft ift bie Festung, obald der nasse Absonderungsgraben und die Cunetten der andern Graben geroren find, burchaus nicht mehr fturmfrei. Ferner find bie nieberen Bonnets völlig unzureichend, die langen Linien gegen Enfilade und Ricochet zu sichern; Eraverfen aber fehlen, und wollte man fie erbauen, jo würde dies die Aufftellungs= :äume für das Geschüt in einem Maße beeinträchtigen, welches die Überlegenheit der Flankierung gegenüber dem Bastionärspstem ganz wesentlich verminderte. Ungenügend ist die Fernwirkung; benn ber Mangel an Facen, welcher bem tenaillierten Spftem eignet, ergibt bor den Saillants außerordentlich große unbestrichene Räume, und überdies opfert Landsberg ohne Raudern die Fernwirtung dem Bor= teil, selbst tein Riel an bieten, und so unter allen Umftanden die Flankierung au erhalten, indem er ein überaus schwaches Relief vorschreibt. Endlich ist der Binnenraum feiner Befestigungen gang unverbaltnismakig flein. Darin erblicht Landsberg freilich keinen Rachteil; benn ihm erscheinen die städtischen Einwohner überhaupt nur als eine sehr hinderliche Last. Einer seiner Plane stellt eine Festung bar, welche nichts einschließt als eine Rapelle, brei Kafernen und acht häuser. Dergleichen kleine Bläte werben doch immer nur höchst ausnahmsweise befestigt werben; für große Orte aber bietet die Tenaillenbefestigung in der Tat Schwierig= teiten, weil bas bon ihren weitausgreifenden Sternstrahlen überfpannte Belande ju bem von ben Berten umfchloffenen Raume in teinem gunftigen Berbältniffe fteht.

Die Erwägung der Nachteile der rein tenaillirten Befestigungsweise hat Landsberg veranlaßt, sich in seinen späteren Arbeiten allmählich wieder mehr den bastionierten Tracés zuzuwenden, wozu gewiß auch der Umstand beitrug, daß die ungeheuere vis inortias der Gewohnheit auf Seiten der Befestigung mit Bollwerken stand.

De Bart sagt in seiner Berbeutschung ber Plans et projets«: "Ich weiß wohl, daß man von den Bollwerken nicht gern abläßt, weil es eine Manie unter den Ingenieuren ist, so mit Fortgang der Zeit stabilirt worden; wenn wir aber die Sache mit Ausmerksamkeit examiniren und uns bemühen, eine gute Defension zu suchen, so will die Bernunst, daß wir die bequemste und sicherste erwählen; es ist also die Tenaille die geringste an Kosten, die einsachste und beste."

Die Franzosen legen großen Wert auf diese "Bekehrung" Landsbergs. General Tripier bemerkt in dieser Hinsicht z. B. (nicht wörtlich, doch den Sinne nach).

Es ist interessant, den Beranderungen seiner Traces zu folgen. Sie laffen sich in drei Serien teilen: Die erste (1712—1718) zeigt das reine Tenaillenspiese: in der zweiten (1737-1740) erscheint ein bastionirter Generglabschnitt; in de britten, der von 1758, welche erst nach Landsbergs Tode befannt wurde, bandt es sich nur noch um bastionierte Fronten mit sehr großen Ravelinen. — De Trace von 1712 gibt wohl am reinsten den Gedanken Rimplers wieder, der in Enceinten aus lauter fleinen Citabellen zusammenseten wollte. Die Einführen des bastionierten Generalabschnitts in die zweite Serie der Traces zeigt, daß ei Landsberg nicht sowohl auf die Tenaillen an und für sich antam als vielmehr er die Bervielfältigung der Enceinten. Und in der britten Serie haben die aufer orbentlich weit vorspringenden Saillants der äußeren Werke die Form ichland Bastione vor einem bastionierten Generalabschnitt. Nichtsbestoweniger glaute Landsberg seinen Grundsätzen treu geblieben zu sein, u. zw. nicht ganz ohne 🐎 rechtigung; er hatte nur nicht auf den Unterschied zwischen Flankenfeuer = Schrägfeuer geachtet, und war beshalb erft auf einem Umwege zur Babrbeit & langt. Immerhin: er hat sie gefunden, und das macht ihm Ehre.

Me Entwürfe Landsbergs, sie seien nun tenailliert ober bastiomick tennzeichnet aber die Bervielfältigung ber Festungsgürtel, die große Wenge der vorgeschobenen Werfe und das ungemein schwache Relief.

Hochgeschätzt wurde Landsberg von den Zeitgenossen besonder als Lehrer bes Belagerungsfrieges, wie denn sein Raisonnement van Attaques auch der von Herlin veranstalteten Ausgabe de Schriften Rimplers hinzugefügt wurde.

Glaser sagt): "Der Herr Landsberg, Premier-Ingenieur der Herrs General-Staaten, ist von so vielen Ingenieurs, von so vielen Martis-Söhnen, it während vorigem Kriege in den Niederlanden gestanden haben, der einige, i etwas geschrieben und ediret. Gewißlich! es ist sich zu verwundern, daß, da einix Jahre nacheinander dort eine über 130000 Mann starde Armée in beständige Action gestanden, auch sonst nicht ein einiger zu dato etwas der Nachwelt zu Besten publiciret hat. Indessen ist man dem Herrn Landsberg als einem große Practico viel verbunden, daß er uns von denen Belagerungen der berühmte Niederländischen Festungen, als Küssel, Gend, Tournay, Mons, Douay, Bethur und Lire so viele Nachrichten und so sonderbahre Particularia communicira ja daß er die vielen Fehler der Ingenieurs, so wol auf Seiten der Belagerer als Belagerten so aufrichtig entdeden und eine so commode Art mit Menage die

<sup>1)</sup> La Fortification déduite de son histoire. (Baris 1866.)

<sup>3)</sup> Bernunftige Gebanten von ber Kriegs-Bau-Runft. (Dresben 1728.)

Bolds zu approchiren, sappiren, logiren und die Gräben zu passiren anweisen wollen, daß man ihm mit Recht den Titel: eines Baters aller Officiers und Soldaten behlegen kann.) In seinem Discours von Attaquen (p. 81 der Nouvelle maniére) wird man seinen Eiser vor das donum publicum sehen, da er beklaget, wie die Passage der Gräben an oberwehnten Festungen über 10000 Mann gekostet, wie aber der sechste Theil kaum hätte dürsien drausgehn, wenn die Directeurs seine Methode hätten approdiren wollen, wovon sie theils die Mißgunst, theils der Eigensinn abgehalten . Zu wünschen wäre es auch gewesen, daß des Herrn Landsbergs wolgemeinter Borschlag wäre von dem Herrn General-Ingenieur v. Coehorn resolviret worden, vermöge welchen er die Citadelle zu Lille, ingl. Bethune und Aire mit wenigen Kosten in kurzer Zeit in eine ungemeine Stärde zu sezen, sich anheischig gemacht; so dieses angegangen, solten vielleicht die Friedens-Conditiones zu Utrecht vor den Kahser und die Herren General-Staaten um ein gutes bester ausgefallen seyn."

#### § 110.

Eine weitere Vertretung fand der Gedanke der Tenaillenbesfestigung in G. Voigts »Nouvelle manière de fortisier. Neue Art zu fortisiciren". (Jena 1713).2)

Auch hier beckt den Hauptwall eine abgesonderte Kontregarde, und vor dieser liegen in den eingehenden Binkeln Grabenscheren, um gemauerte Redouten zu decken, welche in den Kentrants errichtet sind. — A. v. Zastrow meint, daß Boigts Grundsste größtenteils aus Landsberg entlehnt seien. Ich bezweisse dies; denn Landsbergs »Nouv. manidro« war, als Boigt sein Bert zu Jena veröffentlichte, kaum seit einem Jahre im Hag erschienen, und das Tempo sowohl des buchhändlerischen Berkehrs als das der wissenschaftlichen Berarbeitung war damals nicht so rasch, um sene Entlehnung möglich erschienen zu lassen. Bermutlich war Boigt durch Rimplers Sturm (1704) [S. 1707] angeregt. Wie start diese "Entbeckung der unstreitig allerbesten Ranier zu beseitigen" wirkte, zeigt die Herausgabe von Rimpler's

<sup>1)</sup> Es ist hier die Anwendung des Wollsacks gemeint. Die große Gunst, deren sich zu Anfang des 18. Ihdbis. die sliegende Sappe erfreute, u. zw. auf Grund einiger unter besonders günstigen Umständen von Bauban erzielten ausnahmsweisen Ersosge, war den Belagerern nicht selten verhängnisvoll geworden. Bandsberg hatte dei Gent, Douah u. s. w. schreckliche Berluste erlebt, welche solchem überhastetem Borgeben auf dem Fuße folgten, und er hatte ein Schusmittel dagegen ersonnen. Benn man aus einer Parallese vordrechn wollte, so sprang eine Anzahl von Leuten vorwärts und umgad den Punkt, wo die Sappe ausehen sollte, im Halbsteise. Jeder trug einen großen Wolsack, und sie hielten dieselben derart, daß sie einer den andern immer dis zur Halbste überschnitten, somit eine bewegliche Sadwand darstellten. Hinter diese wurden nun Schützen tätig, und gleichzeitig begann hinter ihr das Segen der neuen Schanzlörbe. Landsberg behauptet, daß er auf diese Weise mit Ersosg dei der Attack von Saint-Pierre zu Gent (1708) hundert Schritte vorgegangen sei und die Sappe ebensoweit gesördert habe, während eine gleich lange Strede tagsborten faß 300 Nann gerichtet habe. — Das l'lingt doch eiwas wunderdar; denn selbst wenn die Säde mit gesta mpster Wolles gesüllt waren, was ihren Transport sehr erschweren müßte, hätten die dagegen gesandten Gesichesse eine sehr geringe Ansangsgeschwindigkeit baden müssen, um in ihnen steden zu bleiben

<sup>2)</sup> Bibl. ber 12. Art. Brig. (J. I. 110.) Dresben.

"Beseistigter Festung" (Ulm 1719)') und die schon erwähnte Streitschrift D. Sutrizger's "G. Rimplers besessigten Festungs-Entsat und Contra-Attaque auf den Probirstein der Ingenieure". (Dresden 1719.)') — Gleichzeitig mit diesen Beder veröffentlichten zwei

Grafen von Harsch (auch Hartsch gen.) eine: Dissertation de architecture militari (Freiburg i. B. 1719.)

Auch hier wird eine Tenaillenbefestigung geboten, deren Hauptwall metwürdigerweise nur aus einer einsachen trenelierten Mauer besteht. Giner diese Grafen Harsch war 1758 österr. General-Feldzeugmeister.

Gegen diese moderne Richtung erhob sich nun der hessische Fegenieur-Rapitän Joh. Andr. Caß mit seinem "Neu verbesserter und durch demonstrationes zur Wahrheit leitender Ingenieur" deutsch und französisch. (Cassel 1722). ) Neu-Bearbeitung als L'Ingenieur moderne« (Cassel 1733).

Caß spricht sich für die Fortification à la françoise aus und hält sich wesetzlich am Bauban; nur ist er sehr freigebig mit Contregarden. Auch die Grabenschere ändert er u. zw. ohne Glück; denn nun verliert die Flanke vollends jede Deckung, so daß, wie Glaser sich ausdrückt, "es fast nicht möglich ist, in diese Flanke einen Sperling, geschweige einen Musquetirer zu versehlen." An die Ausfälle, welche Caß gegen Rimpler richtet, knüpft sich dann die schon erwähnte Polemenit dem sächs. Major Ludw. Andr. Herlin [S. 1865]. Dieser schrieb die "Boksgegründete Untersuchung des von Herrn Caß projectirten Dreiecks-Royal nebs höchst nöthiger Ehrenrettung Rimplers". (Dresden 1722.)4) Caß antworter "nur interimss- und raptimsweise" durch "Eine gegen das übellautende Horn dei von dem sogenannten Herrn Herlin mit vielen ungerechten Calumnien angefüllter Allarm widerschallende Nothwehr". (Cassel 1722) und Herlin duplizierte mit einer "Abhandlung und Anzeige einiger falscher Anklagen und Antilogien". (Tresden 1722.)

Gewissermaßen ben Abschluß bieses streiterfüllten Lustrums bilba Herlins Gesamtausgabe ber Schriften Rimplers. [S. 1365].

#### § 111.

Rurz aufgeführt seien folgende Schulschriften:

3. S. W.: "Wohlinformirter Ingenieur nebst einem kurzen Begriff von ber Arithmetica und ber Geometrie". (Nürnberg 1713).

Diese Arbeit tenne ich perfonlich nicht.

<sup>1)</sup> Bibl. ber 12. Art. Brigabe. (J. I. 129. 9) Ebb. 127. 3) Ebb. 134. 4, Ebb. 132.

b) haupttonfervatorium Munchen. (O. c.)

Traité d'une Géometrie courte, à laquelle il suit la Maniere propre pour tracer et fortifier et toute la Pratique de l'Architecture militaire tant offensive que défensive. L'an 1714 écrit à Utrecht par moy Ignace le comte de Sedlnitzky, enseigné par Mr. le Roy, Ingenieur des Mrs. les Etats Generaux. (Bibl. bes Berfaffers. Sanbschrift.)

Offenbar ist le Roy der Urheber; Graf Sedlnigky, dessen Name später durchsstrichen worden, war sein Schüler, der nach seinen Angaben die Arbeit geschrieben hat. Diese zeichnet sich übrigens durch Einsachheit in gutem Sinne aus. Interesse erweckt besonders die Darstellung zweier Bastionsbrechen, hinter denen Abschnitte angelegt sind, und des gegen diese start mitgenommene Front gerichteten Angrisss.

- L. Balths. Cauterbach: "Hinterlass. Fortifications-Tractätchen von accurater Delineirung ber regulärens und irregulären Festungen" hrsg. von v. Bernh. Lauterbach. (Jena 1719). 1)
- 3. G. Liebknecht und Ernst Lubw. Mönster: »Desideria mathematica nova-antiqua ex architectura militari collecta«. (Gießen 1721.)

Schuhmacher: »Fortificatoria curiosa universalis«. (Jena 1722.)

In die Kategorie dieser Lehrbücher gehört auch ein in seiner Art ganz vorzügliches Werk, nämlich Hartmanns »Les principes de lu fortification modernes (Brüssel 1722).\*)

Habemie zu Brüssel. Für diese ist seine Deutscher, war Direktor der kaisers. Ingenieur-Akademie zu Brüssel. Für diese ist seine sarrosées de Rivières. 3. Attaque et désense d'un Octogone. 4. Autre Ataque. 5. Comment on peut fortisier sur un Horizon élevé de 20 piés au dessus de l'eau ordinaire du fond en été. 6. Description de l'ataque sur l'Heptagone. 7. Comment on peut fortisier sur un Horizon qui est vû de revers tout au tour des Montagnes voisines. 8. Description de l'ataque sur le nouveau Sistème à Tours dastionnées. 9. Description de l'ataque sur l'Heptagone à double Fossé dont l'un est sec et l'autre rempli d'eau. — Dem Ganzen liegt die Bauban'sche Besestigungse weise zu Grunde, wie dies dei einer belgischen Ingenieurschule in der Natur der Dinge begründet war. Die Darstellung ist höchst einsichtsvoll und klar.

Ebenfalls brauchbar und gut sind des 3. R. Jaesch "Kurte jedoch grunds und deutliche Anfangsgründe zu der Fortifiscation". (Nürnberg, 1725).8)

<sup>1)</sup> Berlin. Kriegsafab. (D. 5811.) Bibl. ber 12. Art. Brig. Dresben. (J. I. 128.)

<sup>2)</sup> Bibl. bes Sachf. Ingenieurforps. (XI. a', 28). Bibl. ber 19. Art.:Brig. (J. I. 181.)

<sup>3)</sup> Art. und Ing. Soule Charlottenburg. (C. 2025.) Rgl. Bibl. Berlin. (H. y. 968.)

Es sind 32 Querfoliotafeln mit mathematischen und fortificatorischen Zick nungen nebst Erläuterungen. Bemerkenswert erscheinen u. A. die Darstellunge dreier sächsischer Feldlager für Infanterie, Kavallerie und für beide Bassen spinsche Auch formale Attacken, sowie die Belagerungsgeräte werden zur Lischauung gebracht.

Nur eben ermähnt seien folgende Arbeiten:

"Wathem. Beschreibung der Belager= und Einnehmung de Bestungen. Der durchlauchtst. Fürstin und Frau Franciscae Sibyllae Augrüs Meiner gnädigsten Frau Mutter, dediciret von mit Augusto Georgio, Ratigraf zu Baben, am 21. Jan. 1725." Handschrift der Ershz. Bibl. in Antruhe. (Durlach 220.)

Wiedenburgs "Einleitung gur Rriegsbaufunft". (Jena 1726.)

De la Fortification (22 Bl. mit Zeichnungen) und Maximes i la Fortification (12 Bl. mit Zeichnungen). Handschriften der kgl. Bibliod zu Dresden. (C. 127, 128.)

Architectura militaris. Anno 1727. (E68a. C. 490.)

3. S. Gruber: "Der wohlunterwiesene Ingenieur". Mit 90 Kuisifichen. (Rürnberg 1726.)1)

Compendium der permanenten Fortification und Schrartillerie mit nautischem Anhange". Folio-Manustript der Artillerie und 3 genieur-Schule Charlottenburg. (C. 2027.)

### § 112.

Eine recht befremdliche Erscheinung ist "Des verirreten Haup: risses der Regulair» Fortisication getreuer Weegweise: bestehend in deren infailliblen Universal-, General- und Special Maximes des vollkommenen Regulair-Hauptrisses." Von J. 2 Durange. (Eöln 1722, Frankfurt a. M. 1733?).

Der Autor, Play-Ingenieur in Jülich, widmet sein Werk dem Kurfare Karl Philipp von der Pfalz. Er schreibt einen oft ganz entsetzlichen Stil, den ! mit seinen in Ungarn erhaltenen Berwundungen entschuldigt, und er ist in werdhilchem Maße unzufrieden mit der West und der Ingenieurie «. Es is wangebohrnes Naturel", daß er sich nichts von Autoritäten ausbürden läßt, und en ung "communiciren, daß ich eine ungebundene und frehe Raison vor mein zeliches Bergnügen und Summum bonum aestimire. Diese ist Ursach: daß ich wohl denen studis Theologicis, Juridicis, Medicis als Politicis desertirt, weis ihre Grund-Reguln und Maximen bloß in Autoritäten, Exemplen und the undemonstrablen Conjecturen bestehen. Derowegen habe ich nach vielen unnise Depensen der Zeit und Spesen wiederum die Mathesin amplectirt." (Es kar saufts: "Drum hab ich mich der Wagie ergeben!") Aber da Durange w

<sup>1)</sup> Bibl. ber 12. Art. Brig. Dresben. (J. I. 128.)

<sup>3)</sup> Bibl. bes Gachf. Ingen. Corps. (XI. a', 30.) Bibl. ber 12. Art. Brig. (J. I, 144.)

um etwas Braktisches zu tun, sich mit allen Kräften an die Fortification attachirt, mußte er zu seinem Schreden ertennen, daß da ebenso wenig Raison sei wie in benjenigen Biffenschaften, benen er ben Ruden gelehrt. "Benn ich alle diejenige Kriegs Bau-Meisters, welche von Invention des Bulvers an bifi-dato an dem Haupt-Rif einer wehrhafften Bestung laborirt, specificiren solte, so mögte ich wol mit bem unglücheligen Ovidio schreiben: Vix meus hic capiet nomina nuda liber." Er führt dann 70 Auctores und 118 Manieren auf und bemerkt: "Alle diese aute Leuthe haben Reit ihres Lebens zwar mit allem Rleift die Perfection einer Sache scrutirt, welche ihnen doch zu inventiren unmöglich gewesen, weil sie weder auf rechten Orth noch mit behöriger Arth gesucht: weswegen man fich fo wenig verwundern muß als über benjenigen, der fich betlagte, daß er mit aller feiner Muge feine Stochfifche auf ben Baumen fangen tonte, ohnerachtet er die iconste Schweins-Garne barauf spannete ... Beilen nun einer fo wenig Fundament hatte als ber andere, so formirte fich ein jeder seine eigene Dethode: Meine Flanques find langer als eines andern feine; ergo ift fie beffer! Reine Pointes find ftarder als eines andern; ergo ist meine Manier stärder! Meine Manier kostet weniger als andere; ergo ist sie die practicableste! Und mit solchem argumentiren hat man die gange Fortification so verdundelt, daß fast niemand sich um das mahre Fundament bekummert. Der unbergleichliche Rimpler bat zwar ziemlich nabe herumgeirret; weil aber auch ihm die Fundamental=Reguln gemangelt; ift er niemahlen auf die rechte Spur gerathen." Dieje Fundamental= Reguln, diefen Stein der Beifen, hat nun Durange gefunden. Er besteht "in einem gewissen frafftigen, continuellen Canon-Cartaetschen und Musqueten Feuer, womit nicht nur die Werder von auffen fondern auch von innen ficher rasirt und fichirt werden: also daß teine menschliche Macht darinnen ober daran substituren tonne auf und über Horizont." Bu bem Ende entwirft ber Berf. eine Tenaillen= befestigung, welche ungefahr die Mitte zwischen Sturm-Rimpler und Land&= bera's Reuned balt und in der Tat gar nicht zu verachten ift. Schabe, bag er hingufügt: sein Blan "illudire alle imaginable Force einer formal Ataque; bann mit Canons, Mortiers, Mine, Schauffel und l'épée à la main wird einer fo viel bavor ausrichten als ein Rart, ber mit ber Rase ben G. Stephans-Thurm zu Wien übern Sauffen rennen wolte. Läge aber eine folde Bestung an einem undisputablen Pass und ich hatte die Ordonnance der Defense anzuordnen, jo versichere, daß mir der große Alexander M. selbsten nicht weiter als an meinen verdeckten Weg kommen folte, da ich ihn schon wolte rechts um machen lehren." -In die Ginzelheiten seines "infalliblen Systems" geht Durange übrigens nicht ein; er behalt dieselben, insbef. die Profile, einer zweiten Urbeit vor, "wann mir ber Söchste bereins meine langweilige Maladie und bie Reliquien, welche ich aus Ungarn mitgebracht, erleichtert". Dazu ist es aber nicht gekommen, und man hat schwerlich viel baran verloren; benn bas Merkwürdige und Charafteriftische aus Duranges Wert ist nicht sowohl seine Leistung als seine Anschauungsweise, die, bei all ihrer Seltfamteit boch nicht nur fur ihn fondern für feine gange Beit bezeichnend ift.

In anderer Weise interessirt die "Fortsetzung Tentaminis Architectonici militaris oder Fortisicatorij" von Joh. Sebast. Stedlern, Matheseos Prosessorn ben ber hochfürstl. Ring-Atademie zu Christian-Erlangen, d. d. 7. Juni 1726, deren Hardschrift die kgl. Bibl. zu Dresden bewahrt. (C. 129.)

Es ist das eine dem Markgrasen Bilhelm von Brandenburg zugerigen Arbeit, "darinnen über in dem (nicht vorhandenen) Tentamine selbst enthaltze drei Arten zu bevestigen, noch zwo andere ganz besondere Manièrer dargestellt werden." — Die erste derselben zeigt eine Front mit spiswinkliger Bastionen in drei "Stockwerken", d. h. Unterwall, Hauptwall und Kavalier. Hier den Bastionen liegen hornwerkartige Abschnitte. Die turze Kurtine ist nach imm gebrochen. In dem breiten Graben erhebt sich mit 2 Stockwerken ein Ravelin – Die zweite Manier ist im allgemeinen ebenso angeordnet; doch liegt hier hinter is gebrochenen Kurtine noch ein halbtreisssörniges Bert, welches sich in die Bastionssssanden fortsest. Das Ravelin hat einen vorbereiteten Abschnitt: Graben und stades Hornwerk. Bor den Bastionen sind im gedeckten Bege größe Luncke vorgesehen. — Auch diese Manieren zeigen also unverkennbar den Drang met Bervielssätigung der Gürtel.

Stebler hat seine Erfindungen später veröffentlicht als "Reiflich überlegter Versuch ganz neuer guter Manieres zu fortificiren." (Nürnberg 1731).1)

Ungefähr aus derfelben Zeit stammt ein umfangreiches, vin bändiges Manustript der Bibl. des Sächs. Ingenieur-Corps (XI. s. 10), des D. W. Geyger, dem Reichsgrafen v. Wackerbarth gewdmete "Reguläre Befestigungskunst."

Der Berf. meint : die Fortifications-Marimes seien durch Rimplers. Sback Sturms, Freytags u. a. Schriften sehr hoch gestiegen und will nur auf Grut dieser Arbeiten, ganz besonders aber gestütt auf Herlins Rimpler-Ausgabe, ex Instructio generalis geben. Er erläutert dieselbe durch keine, jedoch äuzei elegant ausgeführte farbige Riffe. Der allgemeinen Einleitung folgen in Baw! die Fortificatio en Quarré nach der Manier des herrn Gen.= Majors Graver. nach der des Oberstlieutenant fürstenhoffen (Fortification auf der "geraden Limit mit detachirten Wittelbastionen) u. a. — Der II. Bb. bringt die Orthographie ote Durchschnitte samt Ausrechnung der Brofile, sowie die Optique ober Berspectiviste Aufzug (Cavalier = Perspective). Im III. Bande handelt Genger von der Fortficatio irregularis, sowie von Bauten auf ungewöhnlichem, besonders morastige Grunde und von Attaquen und Defendiren. Der IV. Band ist die Pars II de Offensione und geht auf die Einzelheiten ein: Logirung, Schanzen und Redouter Batterien, Läger, Grundrisse und Profile von Feldschanzen, Blendungen u. j. x — Neues bringt die Handschrift taum; aber den gewöhnlichen Gang der Ding schildert sie klar und nett, sodaß ihr Studium zur Burbigung zeitgeschichtlicher & eignisse in hobem Dage zu empfehlen ift.

<sup>1)</sup> Bibl. ber 12. Art. Brig. Dresben. (J. I. 142.)

#### § 113.

Eine merkwürdige Persönlichkeit ist Jean de Bodt, der Bers. ines »Essai de Fortification ou nouvelle méthode de fortisier les places, enrichi de 43 planches, deren Handschrift die kal. Bibl. zu Berlin bewahrt. (ms. gall. fol. 142.)

be Bobt mar als Sohn eines Medlenburgers (?) 1670 ober 1675 ju Baris geboren.1) Über feine Erziehung geben die Rachrichten auseinander. Der einen Lesart zufolge verließ er Frantreich nach Aufhebung des Chilts von Rantes und and Aufnahme im hollandischen Rabettentorps; nach ber anderen besuchte er die Barifer Bauakademie, mar Blondels Schüler und gewann icon mit 14 Jahren mehrere Breife. Jebenfalls war er icon fünfzehnjährig im niederlandischen Dienst und schon 1690 Rapitan ber Artillerie und Ingenieur. Als solcher machte er alle Schlachten und Belagerungen des Bringen von Dranien mit, bealeitete denjelben nach England und ward hier Engineer of the Tower. Ein von ihm entworfener Plan jum Balais von Bithehall gab 1698 Unlag ju feiner Berufung nach Berlin als Hofbaumeister Kurfürst Friedrichs III. Als folder erbaute er das berühmte Zeughaus") und das Botsdamer Stadtschlog. Im 3. 1708 erscheint er als Rapitan und Ingenieur; von 1706 ab wird er als Generaldirektor ber Ingenieure aufgeführt, i. 3. 1615 jum Generalmajor und 1722 jum Rommanbanten von Befel ernannt'). Seche Jahre fpater verließ er ben preugischen Dienft, weil seinen Blanen für die Befestigung Magdeburgs diejenigen Balraves [G. 1699] porgezogen worden waren, und trat in turfachfischen Dienft. König August ernannte ibn im Oftober 1728 jum General-Lieutenant und Chef bes Ingenieurforps, im Ottober 1734 jum Rommandanten der Reuftadt-Dresden und im Marz 1741 jum General der Infanterie. 3m Januar 1745 frarb er zu Dresben.

Ubo v. Bonin bemerkt: "be Bobt hatte fortificatorische Arbeiten hinterlassen, die sein Schwiegersohn, Maj. Wangelin zu Dresden, i. I. 1746 dem Könige Friedrich II. erfolgloß zum Kauf anbot." Immerhin sindet sich der obengenannte "Essai« in der Berliner Bibliothek, eine herrliche vom Verf. durchkorrigirte Abschrift, welcher leider die Pläne sehlen. Es ist ein auf der vollen Höhe der Zeit stehendes durchaus methodisch gehaltenes Compendium der gesamten Beselstigungskunst, in dem die einzelnen Werke in überaus klarer, höchst belehrender Weise durchgesprochen werden unter stetem Hinweis auf die neuesten Verbesserungen Blondels, Coehorns und Baubans.

<sup>1)</sup> Ersteres Datum gibt Bin Mer in ber "Allg. Deutschen Biographie", letzteres be Bobts Schwiegersohn in einem Brief vom 24. Juli 1781, ben Beringuier auszügl. mitgeteilt hat. (Der Bar. XIV. Jahrgang, G. 614.)

<sup>7)</sup> be Bobts Plane bagu find neuerdings von Dr. Steche in ber Bibl. bes fachf. Ingenieur-Corps gu Dresben aufgefunden worben.

<sup>3)</sup> b. Bonin : Geich, bes Ingen. Corps in Breugen.

Eine weitere Aussührung berselben Arbeit besitzt die Bibliothe bes Sächs. Ingenieur-Corps zu Dresden. (XI. a<sup>1</sup>, 9.) Sie sühn den Titel: >Essai de Fortification ou Differentes Manieres de fortifier les Places dans toutes sortes de Situations avec Plans, coupes et profils, des Souterains, Casemates et Magazins par Mr. de Boot, Gén. d'Infanterie etc.

Auch hier zeigt der Berf. sich als Anhänger der Bastionärbesestigung, leg: aber in einer sür seine Zeit ungewöhnlichen, doch höchst verständigen Beise de Hauptnachdrud nicht auf das Track, sondern auf die Prosile. In drei Teiler behandelt er: I. Die verschiedenen Teile seber Besestigung, sowie die Konstruktion von innen der Mil. Die Einzelheiten, wie Tore, Kontregarden, Außenwerke, Brücken. Die Feller der meisten disherigen Besestigungsbauten lassen sich, de Bodt zufolge, darwägurücksichen, daß die Werke immer zu eng und zu kein angelegt wurden. Leide sehlen auch dieser Handschrift die Pläne.

Dieselbe Bibliothet besigt noch einen anderen Manustriptband de Exi (XI. a', 8), welcher Vorarbeiten zu dem eben besprochenen Werke enthält. Angehänz sind demselben ein »Raisonnement sur un nouveau projet pour fortisier be ville de Dresde«, ein »Raisonnement sur un nouveau Sistème de Fortication« und des General-Feld-Marschalls Grasen v. Wackerbarth "Resterien über das, was bei erbauung derer Kasernen vor ein Regt. Insanterie zu observiert mit näherer Aussührung von de Bodt.

Sin Zeitgenosse be Bodts war in Sachsen Hanns Frdz v. fleming, welcher 1726 in seinem "Bollkommenen beutscher Soldaten" [S. 1455] auch bas gesamte Gebiet ber Poliorkeit umfassenber Weise bearbeitet hat. 1)

Der IV. Teil handelt "bon Besorgung einer Festung zu Friedens: Beiten".

1.—3. Bon Festungen überhaupt. 4. Bon ber Ichnographie. 5. Sa allgemeinen Regeln beim Festungsbau. 6. Regulär= 7. Irregulär=Fortisitation 8. Außenwerte. 9. Garnison. 10.—13. Garnisondienst. 14.—25. Zeughäufen Pulvermagazine, Geschütz und Munition. 26. Proviantierung. 27.—31. Polizi Kriegsartisel und Strasen. 32.—40. Wachtbienst. 41. Feuerlöschbienst. 42. Scham arbeit. 43.—47. Kriegs= und Walesizsecht.

Der V. Teil ist überschrieben: "Bon der Beschützung einer Festung' Die sechs ersten Kapitel sind jedoch teils statsrechtlichen, teils heereswisen schaftlichen Inhalts. 7. Allgemeine Regeln zur Beschützung eines Ortes. 8. Bo! Geschütz und Munition zur Zeit einer Belagerung. 9. Ausställe. 10. Konten Approchen und Geschützurg. 11. Beschützung der Außenwerke. 12. Brech

<sup>1)</sup> Bibl. bes Berfaffers.

Schießen. 13. Kontre-Minieren. 14. Sufturs. 15. General-Sturm. 16.—20. Aufforderung, Kapitulation und Übergabe.

Der VI. Teil ftellt bann "Belagerung und Eroberung einer Festung" bar.

1. Recognoscierung des Plates. 2. Anstalten vor der Belagerung. 3. Überfall und Bloquade. 4. Kriegslisten. 5.—7. Antiler Belagerungskrieg. 8.—11 Lagerwesen. 12.—28. Genaue Durchsührung einer formalen Attacke. 29. Juristische Fragen. 30. und 31. Kömischer Triumph. 32.—34. Einzug eines großen Herrn nebst Friedensschluß und Lustseurwert.

Fleming vertieft sich nicht, wie die meisten seiner Mitstrebenden in die Einzelheiten der Fortisitationsmanieren, sondern bietet dem soldatischen Leser eine praktische Dienstanweisung für den Festungskrieg, die in ihrer schlichten Natürlichkeit sehr belehrend wirken mußte und deren Haltung derart ist, daß man sie ungesähr als das Mittelmaß des allgemeinen Wissens jener Zeit in Deutschland betrachten dars. Erfreulich ist das Deutschtum des Bersassers sowohl nach Inhalt als nach Ausdruck. Finden sich doch in den dem inneren Dienste gewidmeten Kapiteln mehrsach schäsdere Übersieserungen reichsstädtischer Vorschristen, und sind doch unter den Fach- und Kunstausdrücken noch so manche in ihrem ursprünglichen vater-ländischen Gewande erhalten, die bald darauf allenthalben der Verwälschung verfielen.

# § 114.

Eigentümlich geistreich, frisch, zuweilen naiv, immer bedeutend sind die fortifitatorischen Schriften von Joh. Chriftoph Glafer.

Er wurde am 6. Dezember 1690 zu Breslau geboren, studierte Mathematik, dozierte dieselbe als Prosessor in Halle, gab hier seine "Bernünstigen Gedanken von der Kriegsbau-Kunst" heraus, wurde infolge dieser Beröffentlichung 1730 vom Kurfürsten von Sachsen, August II., als Ingenieur-Kapitän angestellt und zum Lehrer der adeligen Kadetten bestimmt. In dieser Stellung hat er lange gewirkt und ist am 4. September 1773 zu Dresden gestorben.

"Bernünfftiger Gebanden von der Kriegs-Bau-Runft Erste Brobe." (Halle 1728).1)

Auf dem Titel heißt es, daß in dieser Probe "zusorderst ein allgemeiner an den meisten bißher gebauten Festungen besindlicher wichtiger Fehler angemerket, gegentheils eine von demselben gänslich befreyte neuserfundene Art zu besestigen kurt und vor dismal nur vorläussig beschrieben; anben noch eine vollkommene und leichte, bisher noch unbekante per Analysin Speciosam ersundene allgemeine Construction dargereichet wird".

Das Bert besteht aus acht Kapiteln: "1. Bon bem langfamen Bachset um ber Biffenichaften insonderheit der Fortifitation. — 2.—6. Bon dem allgemeinen Fehler, daß die Gräben, sonderlich die Sauptgräben

<sup>1)</sup> Kgl. Bibl. Berlin. (H. y. 25548.) Kriegs-Alab. Berlin. (D. 5819.) Bibl. ber 12. Art.. Brigabe Dresben. (J. I. 139.) Haupttonfervatorium München. (O. c.)



teine ober fehr ichlechte Defension haben", u. zw. jowohl bie ber d Italianischen Classe als die der alt Hollandischen, der Frangosisch Baubanite und in der vierdten Classe, nemlich die, so mit Augenwerken allein fortificiret -7. Beweis, daß die Festungen der fünfften Claffe, fo nach eclectifder Principils in den neuere Zeiten, besonders in Deutschland, gebauet worder von dem Rehler der ichlechten Grabens : Defension meiften befreyet und überhaupt nach befferen Principiis angeleget find ale alle verke gehende. ("Besser wäre es gewesen, man hätte ehedem nach Speckle und Ditt gebaut als die Italianer und Hollander imitiret.") - 8. Beichreibung eine: bom Autore neu erfundenen Fortifications-Manier. in einer vorzüglichen Bermittelung zwischen dem Bastionartrace und der Landeben schen Tenaillenbefestigung: Eine gerade Rurtine verbindet weit vorspringen sbiswinkelige Bastione, welche im Berein mit dem gleichartigen Ravelin des Umriß einen Tenaillencharatter verleihen. Die Flanken der Bollwerke find bobeet die obere, weit zurudgezogene, dedt ein ediges Orillon. Im Baftion ift ein Retrame ment (vieredige Redoute) vorbereitet. Gine durch einen trodenen Graben abgesonder Rauffebraie umgibt ben Sauptwall und nimmt die niebere Rlante auf. Der Sam Bor der Kurtine breitet sich eine Tenaille aus, beren Bankett " Horizont liegt. Gie ift glacisartig gestaltet und in ber Mitte durchschnitten, um ber Rückzuge aus dem Ravelin das Wegführen der Truppen und Geschütze auf piete Schiffen zu erleichtern. Auch das Ravelin bat eine Faussebraie; in feiner & liegt ein hafen, im Innern ein gemauertes Reduit. Den hauptgraben ume ein gebedter Weg, welcher fich, nach Spedles Borbild, in zwei Terraffen erbt und dessen Glacis in einen Borgraben ausläuft. Die Borsprünge des Glacis in wie bei Rimpler, durch trocene Graben abgesondert und mit halbmondformiz Waffenpläten versehen, die etwas erhöht liegen, jodaß sie sich untereinander flanken In ihrem Inneren erheben sich gemauerte Blodbaufer mit Scharten. 3: Rontreglape des Borgrabens fteigt febr fanft an, um die Ausfälle zu erleichten — In seinen Profilen bietet Glaser eins ohne Mauerwert, eins mit halt Bekleibung und eins mit Berpenbikulär-Kajematten zur Berteibigung unter de Hauptwalle. — Es läßt fich nicht verkennen, daß biefe Befestigungsweise, grun durch die vollständige Grabenbestreichung und durch die ausgezeichnete, spater r nachgeahmte Einrichtung bes bedectten Weges große Borzüge bat.

Selbst veröffentlicht hat Glaser bann nur noch eine Streitschrügegen ben preuß. Ingenieur-Kapitän Humbert unter dem Titel »Lettre à trois Demandes de Monseigneur le Comte d'A." (Dreste und Leipzig 1736)<sup>1</sup>)

Der Graf A ist ebenso erdichtet wie seine drei Fragen. Der Brief aber bezitt sich auf folgende drei Punkte: Le Plagium literarium des Ingenieurs. — L'fameux dessein de Sr. Rimpler. L'Utilité de l'Analyse dans le Genie. — Glaser beschuldigt Humbert seine "Bernünstigen Gedanken" rücksichtsloß geplünder

<sup>1)</sup> Berlin. Priegsafabemie. (D. 580.)

haben, und hat darin offenbar recht. Seiner Bemerkungen über Rimpler wurde eits gedacht. [S. 1866.]

Der ersten Brobe ber "vernünftigen Gedanken" hatten noch brere folgen follen; Glaser hat auch wirklich manches bazu vorrbeitet; "allein theils die häufigen Borlesungen, denen er fast den izen Tag widmen mußte, theils die Hoffnung durch fein unabsiges Nachbenken und Forschen endlich noch einmal diejenige allneine Conftruction zu entdecken und benzufügen, vermittelft welcher regulären sowohl als irregulären Bieleden von innen auswärts d von außen einwärts mit ober ohne Faussebrage, dergestalt fortirt werden könnte, daß alle Haupt-Flanken einerlen Länge und auf Defenslinie rechtwinklichte Stellung erhielten, 1) find bie mahren sachen, warum bas Versprechen ber Fortsetzung nicht von ihm ift ift erfüllet worden." Testamentarisch übertrug er die Herausbe seines literarischen Nachlasses seinem geliebten Schüler, bem baligen Sachf. Ingenieurhauptmann Friedrich Ludwig Ufter. efer veröffentlichte zuerft eine Sammlung "Sinterlaffener Benten von der Rriegsbaufunft" (Dreeben 1776). 1) Dies ereffante Buch enthält teils Erganzungen ber "Bernünftigen Beifen", teils neue wichtige Auffate besfelben Bedankenkreifes:

1. Bon den Ursachen bes langsamen Bachstums der Fortifikation, welche in Lehrarten, wornach sie insgemein psiegt vorgetragen zu werden, zu suchen zu sinden sind. — 2. Bon dem Unterscheid der Theorie und Prazis. B. Bon dem Unterschied der son theoretischen Lehrart. e Lehre von den Felbschanzen, der Attaque und Defense muß zuerst vorgetragen bevor man in das Detail der Real-Fortisication eingehet muß die Historie er Bissenschaft erzehlet werden.) — 4. Die Historie der alten Befestingstunst bis zur Erfindung des Schießpulvers samt einer Berzchung der alten mit den neueren Festungswerten. (Ganz aussiührliche und stige Darstellung.) — Bon der Historie des Unterwalles oder der Fausse. — 6. Bon der wider die Faussebraye erhobenen ungegrünzen Anklage. [S. 1371.] — Gesunder Menschwerstand, reiches Wissen und möger Vortrag zeichnen diese Sammlung aus.

Gine weitere doch minder interessante Beröffentlichung Afters "Glasers Unterricht in der Festungsbaukunst nach ersenen Grundsäten der Kriegskunst, Natur- und Größenlehre",

<sup>1)</sup> Wie Tennzeichnend für jene Beit ift dies unserer Generation so fernliegende fortifikatorische 11, bem Glaser tatjächlich ein halbes Jahrhundert fillen Sinnes gewidmet hat!

<sup>&</sup>quot;) Bibl. b. gr. Generalftabes. Berlin. Rgl. Bibl. gu Berlin. (H. y. 25550.) Sahns, Geschichte ber Rriegswissenschaften.

welcher in brei Heften nach und nach erschien. (Dreiben li 1788, 1793°),

Her wird als Hauptgrundsatz ausgesprochen: das Besentlick eine ist ihr Profil! — Die Arbeit bietet dann die verbesserte Manin Glie und mit Faussebraie, sowie die mannigsaltigen, erst in den letzten Row. Lebens zum Abschluß gebrachten Bersuche wegen einer "congruenten Fort Universalconstruction".

Wertvolle Zeichnungen nach Glaser von der Hand Hönder finden sich in einem Sammelbande der Bibl. I Ingenieurforps zu Dresden. (X. 6. 3).

Am interessantesten erscheint eine bastionierte Befestigung mi Raponnieren auf ben Kapitalen sowie gemauerten Reduits in den ? auf den Spißen einer durchlaufenden Kontregarde. Bor den Bastion walles liegen Faussebraies, deren Saillants aus trenelierten Mauer

#### § 115.

Es ist nun wieder einer Anzahl kleinerer Arbeiten Hederich: Vorübung in beiderley Baukunst. (Leit Eine Reihe bemerkenswerter fortifikatorischer Auman der Feder Geo. Bernh. Bilfingers, eines Schwaben, von dem Friedrich d. Gr. sagte: "Das n Mann, dessen Andenken ich stets verehre."

Bilfinger, 1693 geboren, sas 1723 am Collegium illt Mathematit und Moral, verfaßte 1728 als Betersburger Atader Preisschrift über die Schwere und betrieb für die Kaiserin über die Beseitigungskunst. Dann trat er 1731 eine theol Tübingen an, wurde 1735 als Fortisitator und Geheimrat Alexander nach Stuttgart gezogen und nahm nach dem plöplich (1737) als Haupt der Vormundschaftsbehörde die Regierung m Er setze an dem damals katholischen Hose die Erziehung durch. Unter Herzog Karl wirke er als Konsistorial=PröFebruar 1750. — Seine kleinen fortisikatorischen Arbeiten h

- 1. Supplement aux maximes ordinaires tou cation. (Tübingen 1733.) Deutsch in Böhms Magazin
  - 2. Nouveaux projets de Fortification. (@
- 3. Behläusige Beschreibung einer neuen Befes gart 1736.) Reu-Abdruck im letten, XII. Bande von Bi (1795). Es handelt sich um die Besessigung des Dreiecks 1 des Tenaillenshiftems.

<sup>1)</sup> Munchen, haupttonfervatorium. (O. c.) 4) Art. u. 3ng. - Schu

- 4. Beschreibung einer umgelehrten Befestigungsart. (Stuttgart 1741.)
  - 5. Nouveau Systeme de Fortification. (ebb.)

ċ

6. Idée d'une Citadelle und Beschreibung einer neuen Bitadelle. (ebb.)

Bissinger hat diese Schriften immer nur in geringen Auflagen auf eigene ten drucken sassen und sie an Fürsten und Offiziere verschenkt; sie sind daher selten. Es ist aber interessant und ein Zug zur Zeitcharatteristit, daß ein nu von Bissingers Lebensgang sich so andauernd und leidenschaftlich mit der istigungskunst beschäftigte.

Der preuß. Ingenieur-Kapitain Humbert in Stettin widmete dem nprinzen von Preußen die »Lettres d'un Officier Ingenieur r quelques sujets de Fortification et de Géometrie tique. (Berlin 1734)¹)

Der erste dieser Briese decouvre la manière de Rimpler et indique les Sources ou Mr. de Vauban a puisé ses differentes methodess. r Bries ist es, gegen den sich Glasers oben [S. 1780] erwähnte Streitschrift . Der zweite Bries sehrt die Terrainausnahme mit der Boussole. — Auf 28 Angriss antwortete Humbert durch des Reslexions sur un ecrit de matter capitaine Glaser, intitulé: Lettre à trois demandes de M. l. comte (Stettin 1787), eine sehr aussührliche und inhaltreiche Arbeit, auf die matter dech siene nicht näher eingegangen werden kann.

immit In diesen Zusammenhang gehören endlich zwei Handschriften, institut Brühlschem Besitz stammend, in der kgl. Bibl. zu Dresden gtt: Livahrt werden. (C. 98 und 99). Die erste führt den Titel loctions sur la construction des Fortisications collections et leur desenses avec un nouveau systeme.

ribmyn der die Arbeit behandelt auf 234 Seiten Angriff und Berteidigung einer Festung in keit auban und Coehorn, deren Systeme, jedes in seiner Art als mustergültig in werden.

mid (Merrichie Überschrift des zweiten Manustriptes lautet: »L'art de signification des places, tiré des meilleurs auteurs et des fixicles particuliers des officiers les plus experimentés«.

anstidien 21 Kapiteln werden auf 256 Seiten besprochen: Funktionen der Generaln Arbeite ind der Artillerie-Offiziere eines belagerten Plates, Ausfälle, Berteidigung
naires tout Atten Weges, der trockenen und nassen Grüben, der Halbmonde, Kontrend Rogert ind Bastione, der Gebrauch der Kontreminen, die Berteidigung der Breche
ition ist dapitulation. Dann folgen noch besondere Aussiührungen über Besatzungsuen Besteil unition, Prodiant, Feuerwerk, Winenwesen (eingehend) und Pulversabriken.
nde von Westermannt dieser Abhandlung besindet sich in derselben Bibliothet:
3 Trieds pa

<sup>\*)</sup> Ral. Bibl. Berlin. (H. y. 1048.) 1. Ind. Satur

welcher in brei Heften nach und nach erschien. (Dresden 1785 1788, 1793.),

Hier wird als Hauptgrundsatz ausgesprochen: das Wesentliche einer Frin ist ihr Profil! — Die Arbeit bietet dann die verbesserte Manier Glasers, w und mit Faussebraie, sowie die mannigsaltigen, erst in den letzten Monaten in Lebens zum Abschluß gebrachten Versuche wegen einer "congruenten Fortificatin Universalconstruction".

Wertvolle Zeichnungen nach Glaser von der Hand Henris Häusler finden sich in einem Sammelbande der Bibl. des Singenieurforps zu Dresden. (X. 6. 3).

Am interessantesten erscheint eine bastionierte Beseitigung mit gemaze Raponnieren auf den Kapitalen sowie gemauerten Reduits in den Ravelinen auf den Spigen einer durchlausenden Kontregarde. Bor den Bastionen des hu walles liegen Faussebraies, deren Saillants aus trenelierten Mauern bestehen

### § 115.

Es ist nun wieder einer Anzahl kleinerer Arbeiten zu gedent Hederich: Borübung in beiberley Baukunft. (Leipzig 1730) Gine Reihe bemerkenswerter fortisikatorischer Auffäße verm man der Feder Geo. Bernh. Bilfingers, eines merkwind Schwaben, von dem Friedrich d. Gr. sagte: "Das war ein gwi Mann, dessen Andenken ich stets verehre."

Bilfinger, 1693 geboren, las 1728 am Collegium illustre zu Tüben Mathematik und Moral, versäßte 1728 als Petersburger Alademiker eine berü Preisschrift über die Schwere und betrieb für die Kaiserin Katharina Swiber die Befestigungskunst. Dann trat er 1731 eine theologische Professe Tübingen an, wurde 1735 als Fortifikator und Geheimrat vom Herzoge Merander nach Stuttgart gezogen und nahm nach dem plöplichen Tode des Her (1737) als Haupt der Bormundschaftsbehörde die Regierung mit Kraft in die Kersehe an dem damals katholischen Hose die Erziehung der Prinzen in Kedurch. Unter Herzog Karl wirkte er als Konsistorial-Präsident und sant Februar 1750. — Seine kleinen fortisskatorischen Arbeiten haben solgenden V

- 1. Supplement aux maximes ordinaires touchant la fortication. (Tübingen 1733.) Deutsch in Böhms Magazin I. Bb., S. 1. (17
  - 2. Nouveaux projets de Fortification. (Stuttgart 1734.)
- 3. Behläufige Beschreibung einer neuen Befestigungsart. (St gart 1736.) Reu-Abdruck im letten, XII. Bande von Böhms Magazin. & (1795). Es handelt sich um die Besestigung des Dreiecks und Bierecks im & des Tenaillenshiftems.

<sup>1)</sup> München, haupttonjervatorium. (O. c.) 1) Art. u. Ing. Schule Charlottenburg. (C. #

- 4. Beschreibung einer umgekehrten Befestigungsart. (Stuttgart 1741.)
- 5. Nouveau Systeme de Fortification. (ebb.)
- 6. Idée d'une Citadelle und Beschreibung einer neuen Zitadelle. (ebb.)

Bilfinger hat diese Schriften immer nur in geringen Auflagen auf eigene diften drucken lassen und sie an Fürsten und Offiziere verschenkt; sie sind daher ihr selten. Es ist aber interessant und ein Zug zur Zeitcharakteristit, daß ein Kann von Bilsingers Lebensgang sich so andauernd und leidenschaftlich mit der befestigungskunst beschöftigte.

Der preuß. Ingenieur-Kapitain Humbert in Stettin widmete dem kronprinzen von Preußen die »Lettres d'un Officier Ingenieur ur quelques sujets de Fortification et de Géometrie ratique. « (Berlin 1734)1)

Der erste dieser Briese decouvre la manière de Rimpler et indique ussi les Sources ou Mr. de Vaudan a puisé ses differentes methodess. dieser Bries ist es, gegen den sich Glasers oben [S. 1730] erwähnte Streitschrift ichtet. Der zweite Bries sehrt die Terrainausnaufnahme mit der Boussole. — Auf klasers Angriss antwortete Humbert durch des est un ecrit de L. l. capitaine Glaser, intitulé: Lettre à trois demandes de M. l. comte de A.s. (Stettin 1737), eine sehr aussührliche und inhaltreiche Arbeit, auf die ber doch hier nicht näher eingegangen werden kann.

In diesen Zusammenhang gehören endlich zwei Handschriften, ie, aus Brühlschem Besitz stammend, in der kgl. Bibl. zu Dresden usbewahrt werden. (C. 98 und 99). Die erste führt den Titel Reflections sur la construction des Fortisications nodernes et leur desenses avec un nouveau systeme.

Die Arbeit behandelt auf 234 Seiten Angriff und Berteidigung einer Festung 1ach Bauban und Coehorn, deren Shsteme, jedes in seiner Art als mustergültig zepriesen werden.

Die Überschrift bes zweiten Manustriptes sautet: »L'art de léfendre les places, tiré des meilleurs auteurs et des némoires particuliers des officiers les plus experimentés«.

In 21 Kapiteln werden auf 256 Seiten besprochen: Funktionen der Generalstabs- und der Artillerie-Offiziere eines belagerten Playes, Ausfälle, Berteidigung es gedeckten Weges, der trockenen und nassen Grüben, der Halbmonde, Kontresarben und Bastione, der Gebrauch der Kontreminen, die Berteidigung der Breche und die Kapitulation. Dann solgen noch besondere Ausstührungen über Besatungstärke, Munition, Proviant, Feuerwerk, Minenwesen (eingehend) und Pulversabriken.

— (Ein zweites Exemplar dieser Abhandlung besindet sich in derselben Bibliothek: 3. 429.)

<sup>1)</sup> u. 9) Rgl. Bibl. Berlin. (H. y. 1048.)

## § 116.

Durch und durch deutsch erscheint in seinen Besestigungsvoschilägen Graf Moriz von Sachsen, Marschall von Frankraf [S. 1500]. Seine Baustoffe sind Erde und Holz, sein Hauptumisit die Tenaille, und weit greift er ins Gelände vor mit selbstürdigen Türmen. — Diese Gedanken trägt Moriz in einer Reihe von Aufsähen vor, welche aus ganz verschiedenen Beiten (aus dem Answet der breißiger und dem Ende der vierziger Jahre) herrühren, wwelche höchst unzweckmäßig in den II. Teil seiner Röveries verstravon Struensee sedoch in dessen Berdeutschung schicklich zusammenzstellt und von de Horst (anonym) in Remarques sur un nouver système de Fortisication proposé par Mr. le comte de Saxo (Hag 1757)<sup>1</sup>) einsichtig erläutert und gewürdigt worden sind.

Der Auffat de la défense et de l'attaque beginnt mit dem Austr bes Staunens barüber, daß man noch immer nicht von bem Digbrauch la Städte zu befestigen, deren Lage doch rein zufällig sei, während es darauf antoms ftrategifch wichtige Buntte ju fichern, g. B. ben Busammenfluß großer Stren den Augang eines Baffes u. bal. m. Der Berf. überfieht dabei, daß folche ind gifch wichtigen Orte meift auch uralte Berlehrspuntte und infolgebeffen, mit es Niederlassung besetzt zu sein pflegen; er überfieht ferner, daß eine Stadt als jou febr baufig wichtig ift, weil fie unschatbare hilfsquellen befitt, die unter as Umständen geschützt werden sollen. Er will reine Militärfestungen bate bamit die Burgerichaft und ihre Ernahrung ber Befagung nichts zu ichaffen mas "Die Belagerungen, welche wir in Brabant (1744—1748) unternommen habe wurden nicht fo fcnell von Statten gegangen fein, wenn die Befehlshaber mi von der Rücklicht auf die vorhandenen Lebensmittel bestimmt worden waren. Grunde wünschten fie ebensosehr als die Belagerer: die Breche möchte bald vollen fein, damit fie fich mit Ehren ergeben tonnten. Und boch, trop diefes beiberfeitig guten Willens, fab ich fo manche Stadt fallen, ohne daß die Befatung die Gi errungen hatte, über die Breche aus ber Stadt zu ziehen."

Manière de construire des Forts«. — Ein Hauptfehler Lebaulichen Anlage der festen Plätze bestehe darin, daß ihre Werke wie ein Amertheater nach innen ansteigend aufgeführt würden, um von den rückwärtigen Bauzüber die vorderen sortzuschießen. Tatsächlich aber geschehe das nicht, und es kauch unaußsührbar, so lange die vorderen Werke besetzt seinen. (?) So werde kerteidiger besser gesehen und besser getrossen als der Angreiser. Ferner sei es wegemein sehlerhaft, die Kehlen der Außenwerke steil zu halten, so daß sie nur urschmalen Treppen zu ersteigen seinen. Dadurch sei deren Wiederroberung unmöglic gemacht. Sentten sie sich dagegen in breiten Rampen rückwärts, so sei zu

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. Berlin. (H. y. 1252.) Bibl. b. Kriegsalab. (D. 5881.)

eroberer leicht wieber hinauszuwerfen; benn er könne nur geringe Streitfrafte uf einem gewonnenen Ravelin ober einer Kontregarbe halten.

Und nun gibt der Graf selbst eine Befestigungsmanier an, welche, vie er sagt, ihren Ursprung der Anregung König Augusts II. von Polen verdankt. auptgrundsat ist, daß, mit Ausnahme des eigentlichen Corps de Place, er als Kavalier gedacht ist, daß Relief der Berke von innen nach außen oächst, so daß der Belagerer nur den gedeckten Beg und jenen Kavalier zu ehen vermag. Dadurch soll der Feind genötigt werden, bei jedem Fortschritt mmer das Geschütz mitzunehmen und es immer auß neue in Batterie zu bringen, vas ihm durch klug vorbereiteten Mangel an Platz und Erde gründlichst erschwert vird. Jedes Außenwert bildet eine ganz selbständige Enceinte, welche, da sie nicht von hinten überhöht wird, ganz allein auf ihre eigene Berteldigung angewiesen st. Aus Rücksich auf den Ricochetschuß sind alle Werke, nicht nur der gedeckte Beg, mit zahlreichen Traversen ohne Bankett und Brustwehr versehen, die sast

Der 60' hohe "Ka valier", welcher bas Blaginnere umgibt, bat die Form ines gang einfachen Achteds (reines Bolygon). Diefer Ball, aus Solg und Erbe rbaut, enthält bebeutenbe Sohlräume jum Schut ber Garnifon und trägt dies enige Artillerie, welche bestimmt ist, weit nach außen zu schlagen. Ihn umschließt ine baftionierte Enceinte einfachfter Art, und por biefer zieht fich ein rodener Graben bin, beffen Goble unmittelbar über bem Bafferfpiegel liegt, ind ber fich bor ben Rurtinen ju febr großen Baffenplagen verbreitert, auf benen bebeutende Truppenmaffen bereit gehalten werden konnen. Beiter nach außen folgt un eine zusammenhangende Tenaillenfront, welche man auch als eine Reihe zewaltiger Raveline bezeichnen könnte, die aber nicht nur den Kurtinen sondern auch en Bollwerken vorgelagert find und deren Schenkel fich vor den Baftionspünten Sie senten fich aus einer Sobe von etwa 24' über dem Relde mit anften Rampen zu den Baffenplägen des trodenen Grabens hinab, mahrend vor hnen ber naffe Sauptgraben liegt. Diefer ift ber Tenaillenfront nicht parallel jeführt, sondern vor den ausspringenden Binkeln gang fcmal, por den eingehenden ehr breit. Daburch wird bem Feinde ber Blat jum Logement vor bem Saillant juff außerfte beschränkt, und er erhalt bort ein außerordentlich ftartes Flankeneuer von den Collateral-Ravelinen. Jenseits des Grabens liegt eine schmale Lontregarde, die sich etwa 80' über das Feld erhebt und also die rüd= parts liegenden Berte bedt. Diefe Kontregarbe ift aus Holz und Erde erbaut, billig im Ginne ber alten urfprünglichen "Baftionirung" von der Bende bes 15. und .6. Ihots. [S. 852], also nach Art ber Basteien Schermers [S. 431] und ber Zastioni bella Balles [S. 776]; nur baß Moriz' Kontregarde nach außen nicht entrecht, sondern mit einer Rasenboschung abfällt. Ihre Borfprunge find Sohl= wuten, und außerdem ift fie mit vielen Schieficharten fur die batteries & radeaux verseben, d. h. für Geschüße, welche auf Brahmen steben, die im Graben schwimmen ind somit völlig dem feindlichen Kanonenfeuer entzogen sind. Rechts und links er einspringenden Bintel der Kontregarde verbinden Kanale den naffen Ravelingraben mit einem zweiten naffen Graben bor ber Rontregarbe, in welchem

vor jenen Rentrants Lunetten mit zurückgezogenen Flanken liegen, welche westen bestreichen. Das Außenuser besselben begrenzt der gede cite Weg. westeine Wassenbläge hat, bessen Glacislante aber so hoch liegt, daß sie alle rich wärtigen Werke, mit Ausnahme des Kern-Ravaliers, deckt. Gigentümliche Berichtungen gestatten es, die Geschüße der im Graben schwimmenden Prahmen kar auf das Bankett des gedeckten Weges hinaufzuziehen; denn die Berteidigung den Werles soll durchaus mit Geschüß geschehen, weil das Insanterieseuer, das ungewöhnlich vom gedeckten Wege aus gegen die Laufgräben unterhalte, ersahrungs mäßig von lächerlich geringer Wirtung sei. Dagegen sollen vom gedeckten Ser her frästige Ausställe und Gegenstöße ersolgen.

Der Marichall glaubt, daß die Widerstandsfähigkeit einer so angelese Festung außerordentlich groß sein werde und meint sie noch wesentlich steigern : fonnen, indem er den Blat in einer Entfernung von 2000 Schritten mit einer Rreise von Tours avancées umgibt; 36 gemauerte Türme find mit : 500 Schritt Abstand auf eine Beripherie von ca. 18000 Schritt verteilt; vor iber liegt ein Graben. Die Türme haben 100' Sobe und einen Durchmeffer von 31. bis auf 85' Höhe sind sie massiv; dann folgen sechs Stockwerke und eine Ples form. Die Stockwerke sind gegen die Festung zu offen; gegen das Feld haben i eine 14' bide Mauer. - Rebe Blattform ist mit je 4 bis 5 Amusetten 1) bewekt. und Graf Moriz glaubt, daß der Feind genötigt fein werde, gegen diefe Tinn Batterien zu errichten und Laufgraben zu ziehen. So ergibt fich ein befestigte Lager, zu dessen Einschließung der Feind 420 Bataillone gebraucht und das s ihm erst nach der Begnahme von 10 Türmen öffnen würde. (?) — Gine Sandide: des Kriegsarchivs im Gr. Generalstabe zu Berlin (H. I. 4 c) . Plan et prof d'un projet de faire des lignes de circonvallation selon la methode de Mgr. le maréchal de Saxe von v. Römer (1793) beschäftigt sich mit dies Borichlägen.

Was seine Bautechnik, namentlich die der Kontregarde betrifft, so gibt de Autor zu, daß sie nur da möglich sei, wo man über große Rassen Holz versüge Indes sei es möglich, Festungen nach eben diesen Grundsäßen auch ohne Holz konstruktionen zu erbauen, wenn die Kontregarde nur so eingerichtet werde, daß es dem Feinde nach deren Einnahme nicht möglich sei, sich dort zu logieren. (Infekende krenelierte Wauer?)

Man muß anerkennen, daß die Gedanken des Marschalls höche originell und in vielen Punkten beherzigenswert sind; namentlich erscheint es bedeutsam, daß er die Besestigung in zwei entschieden gesonderte Teile zerlegt: eine hohe innere für die Fernwirkung und eine niedere, äußere für die Nahverteidigung. Aber auch die Sicherung der Stadt durch den weit hinausgeschodenen Turmkreis war ein fruchtbarer Gedanke, und dasselbe darf man wohl von seiner Bau-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Diese Amusetten sind eine Ersindung des Marschalls; sie trugen dis auf 4000 Schritte aud durchschlugen auf 1000 Schritte eine Eiche von 18" Durchmesser.

nstruktion aussagen, wenigstens soweit es sich um die Ausführung voisorischer Bauten handelt.

Wenn Graf Moriz den König August II. von Polen als Urseber seines Planes bezeichnet, so stimmt das überein mit andern ngaben, denen zusolge dieser Fürst sich sehr eingehend mit der Bestigungskunst beschäftigt und nach Rimplers, Landsbergs u. A. Ideen zehrere tenaillirte Besestigungen mit Rückenverteidigung nd isolierten Forts entworsen hat. Die Vibl. des Sächs. Insenieurkorps besitt eine ganze Mappe voll Handzeichnungen des dönigs, welche großenteils sortisitatorische Gegenstände betreffen.). Darunter besinden sich merkwürdiger Weise auch Stizzen von Zirkularvortisitationen. Einen Sammelband derselben Vibl. (X b. 3) eröffnet ein »Projet d dien sortissen, inventé par sa Maj. Auguste II. Roi de Polognes; es ist ganz im Sinne Landsbergs gehalten. Daß dieser Fortisitator selbst von solchen Entwürsen des Königs Mitteilung gemacht hat, wurde bereits erwähnt. [S. 1714].

Der interessanteste berselben zeigt eine tenaillierte Front, die in den eingehenden Winkeln mit kasemattierten Redouten verstärkt ist. Bor jedem Kentrant liegt eine kleine Lunette mit retirierten Flanken. Die Kehle der Tenaillen schließen je 2 parallele gewölbte, dreis dis dierstödige Desenstwassenen, welche einen eingehenden Winkel bilden. Die vordere derselben dient dem Hauptwalle als Abschnitt; während die hintere das Innere der Beselftigung bestreicht. Das Außenufer des Hauptgrabens bildet eine Enveloppe, in deren eingehenden Winkeln Lunetten liegen.

— Die Ähnlichkeit dieser Anlage mit der des Marschalls von Sachsen leuchtet ein.

# § 117.

Bu ben Schriften, welche bem Kurfürsten-Könige August Anregung zu seinen sortisikatorischen Entwürsen gaben, gehören auch bie »Nouvelles Methodes pour fortisier les Places et pour remedier à la Foiblesse des Anciennes« par Jean Antoine d'Herbort, Major, Gentilhomme de Chambre. (Augsburg 1735?).)

Herbort war Generaldirektor der Bauten in Bürttemberg und widmete sein Buch demselben Herzoge Karl Alexander, welchem auch Bilfinger mehrere Schriften zugeeignet hat [S. 1732]; denn dieser Fürst interessirte sich leidenschaftlich für die Beselftigungskunst. — Herborts Wert zerfällt in fünf Teile:

<sup>1)</sup> Diefe Mappe ift im Rataloge nicht aufgeführt.

<sup>3)</sup> Bibl. ber Berliner Rriegsalabemie. (D. 5827.) Sauptlonfervat. Munchen. (O. c.) Art.und Ingen. Schule Charlottenburg. (C. 2029.)

- I. Des lignes et des angles, comme aussi de la Fortification oranaire régulière.
  - II. D'une nouvelle methode à fortifier.
  - III. Nouvelle méthode de renforcer les anciennes places.
  - IV. Remarques et discours sur la fortification irrégulière.
  - V. Remarques des Qualités d'un directeur des Fortifications.

Um interessantesten ist der II. Teil. Das 1. Kap. bestelben bandelt > L-2 système général de la Fortification . Es erläutert die Schwächen der üblide Bauweisen, besonders die der Bastione und den Mangel an Abschmitten. qibt bas 2. Rap. De la construction des ouvrages de la première inventione ein Tenailleninftem von Berborts eigener Erfindung, welche bochft eigentümlich ift. 2018 innerste Linie ber Befestigung, "gleichsam als Intinen", erheben fich auf ben Polygonseiten langausgebehnte Defensib-Rafernen, be jedoch in der Mitte der leise einwärts gebrochenen Front nicht zusammenstofer Bielmehr erheben sich hier die sog. Bastions retranchés, d. h. bombensicher doppelte Redouten. Ihren Kern bildet ein Kasemattenkörder in Form eines Der schobenenen Bierecks: 🔷, dessen Saillant lange faces einschließen, während de rudwarts gelegenen Kurzseiten als demigorges bezeichnet werden. du bastion umgibt eine gleichgeformte Reboute, das eigentliche Bastion retranche. das aus perpenditularen Geschüptasematten besteht, welche zugleich als Bohnraum bienen konnen. Diese gange Unlage umichlieft ein "innerer gebedter Bea", ber rut marts-seitwarts von je einer quabratischen trenelierten Reboute bestrichen wird. Tei Bankett bieses gedeckten Weges dient als face basse des sog. "Bastions". bem Glacis desjelben liegt auf der Kapitale eine als Ravelin bezeichnete Kontr-Die so gestaltete innere Befestigung umgibt nun der Sauptgraben um jeuseits besselben eine zusammenbangende tengillierte Coupreface, beren eingebende Wintel wieder mit tasemattirten Redouten besetzt sind. (Lunettes retranchées Der gebedte Weg erhebt sich in zwei Terrassen und ist mit einer frenelierten Maue ausgestattet, von der aus die Balisaden bestrichen werden. Außerhalb des gedeckten Weges liegen auf den Kabitalen des Glacis lange Kadonieren, um die Abdachun; felbft unter Seitenfeuer zu halten.

Bon den folgenden Kapiteln des II. Buches redet das 3. »De l'attaque et de la défense des ouvrages de l'Auteur«, das 4. »Du calcul trigonométrique des angles et des lignes«. Das 5. Kap. bringt dann die »Construction des ouvrages de la seconde invention«. Hier sest Herbort eine bastionirte Manier auseinander: Kurtinen und Bastionstehlen bestehen aufgroßen Desensialernen. Die Bollwerse haben lange Facen mit Orilloni. hinter denen dreisache Flanten liegen. Auch hier spielen die Hohlräume eine große Rolle. Das 6. Kap. bespricht wieder Angriff und Berteidigung dieser Besessigungsweise.

Herborts Vorschläge sind von großer Bedeutung. Die Deserbionskasernen als Abschnitte, die reiche und einsichtsvolle Verwendung ber Kasematten und Kaponieren, die vielsache Anwendung frei aber

gebeckt stehender frenelierter Mauern, lassen ihn als den unmittelbaren Vorgänger Wontalemberts erscheinen.

## § 118.

Rein größerer Gegensat in ber Bortragsweise ift zu benten als ber zwischen bes Oberft-Lts. v. Berbort eleganter, streng miffenschaft= lich gehaltener, forgfältig gefeilter, französisch geschriebener Abhandlung und der derben Arbeit, welche turz barauf Fürft Ceopold von Unhalt-Deffau auf Befehl Friedrich Wilhelms I. schrieb und brucken ließ. Sie führt ben Titel: "Deutliche und ausführliche Beschreibung, wie eine Stadt foll belagert und nachher bie Belagerung mit gutem Success big zur Übergabe geführet, auch mas baben all= täglich muß Commandirt und fürgenommen werben. Worzu sich kein anderer Stylus geschickt, als wie es nach alten Krieges-Gebrauch benen Obrist-Bacht-Meisters ben ber Parolo in benen Schreibe-Taffeln bictiret wird, und wird also der geneigte Leser belieben das Critifiren darüber zu unterlassen." (Ex ungue leonem!) "Der Anfang ist in Dessau den 24. August 1737 und barzu gehörige 16 Groke Risse gemacht und damit bis den 20. November continuiret. ba gedachte Riffe völlig fertig geworden find." (D. D. und 3.)1) -Eine Handschrift biefer Arbeit besitzt bas Kriegsarchiv bes gr. Generalstabs in Berlin. (IV. H. 3. 1.)

Die Abhandlung - wenn man die ftritte Aneinanderreihung von Tage&= befehlen fo bezeichnen barf - mar für ben Unterricht bes Kronpringen bestimmt, und Fürft Leopold mar mahrlich ber berufene Mann bagu, folchen auch im Festungefriege zu erteilen; benn er hatte einer großen Bahl von Belagerungen beigewohnt: Ramur (1695), Benloo, Roermonde, Geldern, Bonn, Landau, Toulon, Sufa, Tournan, Mons, Douan, Aire, Berichangung von Dijn, Bouchain, Landrecis und Straljund (1718) - fechegehn Belagerungen in 18 Jahren, bei benen Leopold 3. T., wie 1704 bei Landau, 1707 bei Sufa, 1712 bei Landrecis und end= lich und vor allem bei Stralfund, die hervorragenbste Rolle gespielt hatte. — So ift benn in biefen Tagesbefehlen die reiffte Erfahrung niebergelegt. Schritt für Schritt folgt man bem Bange ber Belagerung und hat nur zu bebauern, daß nicht zu Anfang die Ordre ber Bataille ber Ginfchliegungsarmee und die Bufammen= fepung und Stärte ber Befapung flargestellt find. Dieje Borausjepungen maren natürlich dem unterrichteten Prinzen befannt. Besonders lehrreich find die Befehle hinsichtlich der Truppenverteilung und Truppenverwendung. Die Belagerung mabrt 83 Tage; jum Sturm tommt es, wie gewöhnlich, nicht; benn "ba bie

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. Berlin. (H. y. 20392.) Bibl. bes gr. Generalftabes.



beyden Gallerien so avanciret sind, daß dieselben nicht über 15 oder 18 Schrin von der Mauer ist und daß die beyden Broche-Batterien so gut und fleißig gesichossen, daß die Breche beginnet, ziemlich zu fallen, so hat der Feind Chamade geschlagen und die Beisse Jahne ausgestochen und begehret zu Capituliren.

Eine Arbeit verwandter Art ist des Norbert Benzel v. Einzf "Kurter und richtiger Discurs von Ceremonial=Belagerungen sormidabler Festungen". (Brag. 1739.)

An fortificatorischen beutschen Werken aus dieser Zeit bleiber endlich noch zu erwähnen:

Joh. Jac. Schüblers »Perspectivae geometricae von Fortificationen und Artillerie-Riffen" (Nürnberg 1735, 1763) und

Die neue Auflage von Herrn Phil. Christoph Campens, Fredherrn v. Aundenls, weyland J. Köm. Ksl. Maj. Obrist-Lts. z. &. Die in Bataille victorisirende Vestung." (Nürnberg 1738). [S. 1361.]

Der Neuherausgeber bes schon sehr selten gewordenen ursprünglich 1691 zu Wien erschienen Werkchens soll ein gewisser Schramm sein. Er hat auch die an Humberts Lettres sur quelques sujets de Fortisscation (Berlin 1736 anknühfende Borrede geschrieben. Der volle Titel der ursprünglichen Ausgabe lautete "Die in Feld- und See-Bataille victorisirende Bestung". Die Überschrift der neuen Ausgabe ersäutert der Herausgeber als "Eine solche ungemeine Anklünsstig Bestungen zu bauen, welche nicht nur von außen weit stärder sind dam alle andere disherige, sondern an welchen auch der Feind alle und jede Bollwercke und Cortinen insbesondere angreissen und erobern muß, da doch solche nicht mehr Besahung noch Bau-Kosten als die jeht übliche Bestungen ersordern. Allen andern Arten überhaupt, eigentlich aber des Herrn Baubans seiner Manier zu besessigen entgegengestellet. Anjeho aus neue herausgegeben, verbessert, mit den dazu gehörenden und sonst nicht bekannt gewesen, verbessert, mit den dazu gehörenden und sonst nicht bekannt gewesenen Rissen vermehrt."

## § 119.

Es ist endlich noch eine Reihe von topographisch fortifikatorischen Arbeiten zu erwähnen:

Schauplat von Spanien und Portugal, worin die Staatse und Kriegse geschichte und die Beschreibung aller darin besindlichen Festungen und Plaze. (Amsterdam 1704.)

De voornamste Fortresse aen de Rivier den Rhyn. (Amsterbam 1706.)

Description de l'isle de Sicile avec les plans des forteresses. (Wien 1710.) Dasselbe Werf erschien mit dem Autornamen Callejo y Ungulo noch einmal. (Amsterdam 1734.)

<sup>1)</sup> Bibl. bes Cachf. Ingen. Corps. (XI. a., 36.)

Meliffantes: Das erneuerte Alterthum ober Befchreibung berühmter Berg = fchlöffer in Deutschlaub. (Frankfurt und Leipzig 1721.)

Des beseitigten Europas erste Centuria bestehend in 100 Plans, Theils beseischen Städte und Schlösser, theils würdlichen Festungen, Schanzen und Sees Häfen von Italien. Zusammengetragen durch Joh. Rud. Fäschen, Mathematicum, S. K. M. in Pohlen und Ch. D. zu Sachsen Ingenieur-Major und Architecto ben der Hochadel. Comp. Cadets, Wie auch der K. Preuß. Societät der Wissenschafft Mitgliede. (Nürnberg 1727.)1)

Drei hieher gehörige wertvolle Sammlung handschriftlicher Pläne besitt die Bibliothet des Sächl. Angenieurfords in Dresden:

XIa<sup>1</sup>, 1: Plans de diverses Forteresses. Die Sammsung ist ungefähr um 1725 abgeschlossen und von verschiedenen Zeichnern, offenbar Offizieren, hergestellt. Man sindet u. A. die Namen: Roth, v. Bomsdorf, v. Bangenheim, v. Aavbendeim, v. Reibnis. — Es sind 64 deutsche Pläte (darunter bes. interessant Dresden und Berlin), 42 französsische und niederländische, 8 schwedische und liesländische (darunter St. Petersburg), 5 polnische (darunter Elbing und Danzig), 12 Hungarische (z. T. mit Attaden), 21 spanische und italienische Pläte sowie einige Schlachtpläne.

XI. a.1, 2: Atlas von Festungen. (Bunt gemischt; bes. ungar. und flandr. Pläge.)

XI.a., 6: Atlas von Memel. Roloffale Plane des Capitans und Insgenieurs Doryenn.

## 2. Gruppe.

## Die frangöfischen Poliorketiker.

# § 120.

Während sich die Deutschen nicht ohne Einseitigkeit mit der Erstindung neuer Grundrisse abquälten und darüber mehr als billig den Belagerungskrieg aus den Augen verloren, fand dieser bei den Franzosen, welche in fortisikatorischer Hinsicht sest am Bastionärsysteme hielten, als beste Überlieserung Baubans verständnisvolle Pflege.

Großen Ruses genossen mit Recht bie Mémoires pour l'attaque et la deffense d'une places par Mr. Goulon Ing. et Général des Armées de l'Empereur.

Eine Handschrift dieses Werkes bewahrt die Bibl. zu Wolfensbüttel (Extr. 149. 9.) Veröffentlicht wurde es zu Wesel 1706<sup>2</sup>), Amsterdam und Hag 1711<sup>8</sup>) Hag und Paris 1730<sup>4</sup>), Hag und

<sup>1)</sup> Rgl. Bibl. Berlin. (H. y. 990.)

<sup>2)</sup> Depôt de la guerre. Paris. (A. I. g. 5.) 3) Gr. Generalstab Berlin.

<sup>4)</sup> Rgl. Bibl. Berlin. (H. y. 20858.) Art. u. Ing. Schule Charlottenburg. (C. 885.)

Frankfurt 17431), Amsterdam 1750, Paris 1754 und 1764, Amsterdam und Leipzig 17642). — Deutsch (Breslau 1754 und Nürnberg 1761)3).

Goulon hatte eine reiche Erjahrung und einen Ruhmestitel, welcher damals besondere Autorität sicherte: er hatte noch die Belagerung von Kandia witgemackt - Der taiserliche General schlägt mit Bewußtsein eine andere Methode ein als Bauban sie bei Behandlung besielben Gegenstandes beliebt batte. Er jagt in jeiner Borrede, daß er Angriff und Berteidigung nicht fo fcarf trennen werde, wie das, des Systems wegen, Bauban getan, squoique naturellement ces deux sujets tiennent si fort ensemble, qu'il est lui même obligé en plus d'un endroit de son livre, de rappeler l'un en parlant de l'autre «.4. Ruben Goulon also Stok und Barade nicht einzeln, sondern im Sinne des Contrasechtens behandeln will, bemertt et, que cette dernière manière de présenter les objets a quelque chose de plus nerveux et de plus expressif; celle de Mr. de Vauban est plus simple et plus méthodique. — Goulon zeigt jich and als Gegner jener einseitigen Ingenieur-Anschauung, welche mehr und mehr babin gelangte, die Frage, wie Festungen erobert und verteidigt werden, auf die Unterfrage zu beschränten: Bie foll der Angreifer die Terrain-Bermandlung fördern, der Berteidiger sie hinbern. Goulon faßt die Dinge soldatischer; die Beränderung des Kampiseldes ist ihm mit Recht doch nur die eine Seite der Sache; der Kampi felbst die andere. Darum will er auch von jenen trügerijden Berechnungen nichts wiffen, welche, lediglich auf ber Poglichteit des Arbeitsfortschritts susend, bestimmte échelles de comparaison entworsen, nach denen die Lauer der Biderstandsfähigkeit der Festungen von vormberein berechnet wurden. 'S. 1433 und 1764. Ausbrüdlich jagt er: »Je ne determinerai pas, dans combien de tems l'on y peut venir, parceque la chose dépend absolument du savoir faire et de l'opiniatreté de l'un et de l'autre. - So bietet denn die Arbeit eine gang turggejaßte aber überaus einfichtsvolle und flare Darftellung des Ganges einer Belagerung von der Berennung bis gum Sturm, wobei jeder Moment deutlich bervorgeboben und oft durch triegegeschicht= liche Beispiele erläutert wird. 3m Großen und Gangen bandelt es fich um den Bauban'iden Angriff: aber auch in diesem Buche wird ber Ausdrud "Parallele" nicht gebraucht, und in der Sat führt Goulon auch diejenigen Trancheen, welche man sonst mit jenem Ramen belegt, nicht eigentlich der gesamten Angriffsfront, jondern deren Kurtine parallel, jomit als gerade Linien. Man empjand dies als einen Mangel der Goulon'iden Taritellung, und aus diejem Grunde fügte ber hager Berleger Gone feiner Ausgabe von 1730 als Ergangung bas Journal du siège de la Ville d'Ath bei E. 1423', welche nich auch in den Editionen von 1750, 1754, 1764 findet. Dieies Bournal follte auch infoiern den Anichauungen Goulons die Bage balten, als in ibm mit der größten Entichiebenheit die reine Angenieuransicht gur Geltung gebracht wird, welche den eigentlichen Kampf möglichft

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gr. Generalitab Berlin. <sup>20</sup> Bibl. b. 12. Art.: Brig. Treiben. (J. I. 187.) <sup>25</sup> Gib. (J. I. 179.)

<sup>\*;</sup> Conlon tannte übrigens nicht bie echte Abhandlung Banband von ber Berteibigung. [S. 1433.]

aussichließen und Alles auf ben richtigen Gebrauch der Wertzeuge beschränken möchte. Heißt es doch in jenem Journal ausdrücklich zum Lobe Baubans: Ainsi on peut dire, qu'il n'y avait en cette place« (die Bauban selbst 1688 angelegt hatte) que la fortification qui la défendait et non les hommes (!), aussi ne fut elle prise que par le canon, la pelle et la pioche; car Mr. de Catinat n'employa presqu'autre chose pour la reduire que l'industrie de Mr. de Vauban«. Dieselben Ausgaben Goulons, welchen das Tagebuch der Belagerung von Ath beigegeben ist, bringen auch noch den Abdruct von Bauban's Denkschrift >Le directeur des fortifications« [S. 1413], und so ergibt sich das bemertenswerte Schauspiel, daß jede Abweichung von Bauban in einem in Frankreich weitverbreiteten Buche sosons zurückgewiesen wurde.

Jeber der bebeutenden Wänner, die an der Berteidigung von Kandia teilgenommen, hatte dort Eindrücke gewonnen, die für immer seine Aufsassungen bestimmten. Bar es bei Rimpler der Gedanke des Abschnitts innerhalb der Berke,
so ist es bei Goulon der Minenkrieg, der ihm einen unauslöschlichen Eindruck
hinterlassen hatte. So wurde er Urheber der Kontreminenspsteme mit 3, ja 4 Etagen
von Herden, was allerdings voraussetz, daß man einen wenigstens dis 10 m Tiese
leicht bearbeitbaren Boden zur Berfügung habe, wie das in Kandia der Fall war.<sup>1</sup>)
Zu Goulons Zeiten war es noch sehr beliebt, die Breche mit der Mine herzustellen,
und sich zu begnügen, dem Mineur die erste Öffnung zur Nine in der Escarpe
durch Kanonenkugeln zu schaffen. — Der Berf. erklärt, daß ein gutes Gegenminensystem nur bei revetierter Kontrescarpe ausstührbar sei, da nur ein solches die Entrees der Galerien gegen Insulte schüße.

Bas sonst Goulons Darstellung des Belagerungstrieges detrifft, so sei noch hervorgehoden, daß er auf den Wert von Wörsern in den Kontrebatterien aussmerksam macht: >Les domdes au siège de Luxembourg ont démonté plus de six datteries qui ne pouvaient être vues du canon«. — Dringend der langt der Bert, daß man die Artillerie für das Ende der Berteidigung aufspare und sich nicht auf den Fernkamps mit der Belagerungsartillerie einlasse. — Die Ersindung des Richochets schlägt er sehr hoch an. — Charakteristisch für seine Zeit ist endlich Goulons Bemerkung: >Les assiégées doivent envisager la perte de la contreescarpe comme le prélude de celle de leur place«. Diese Weinung wurde der Berteidigung des Hauptwalls höchst nachteilig. [S. 1402.]

Sehr-eingenommen von Goulons in der Tat trefflichem Werte, zeigt sich sein Herresgenosse, der Fürst von Ligne: >C'est le fruit de son expérience; il ne cite que d'après lui, et je ne connoîs dans notre Armée (d. h. in der österreichischen) que ce général qui ait jamais fait un livre. (!) Je crois celuilà fort bon; car je l'entends à merveille, et souvent les autres Auteurs veulent nous en imposer par des chiffres, de l'Algèbre et des mots techniques; ils n'en savent guere plus que nous «.

<sup>1)</sup> Fretumlich wird die Erfindung der Etagen. Minen dem älteren de la Ballière zugeschrieben, der nichts darüber veröffentlicht hat. Bielmehr ist sein System von Folard (Polyd. III.) befannt gemacht worden, u. zw. ziemlich unvollftandig.

### § 121.

Mehr in die Einzelheiten namentlich bes artilleristischen Angusse als Goulon ging der Marquis de Quincy ein in den dem Belagerungstriege gewidmeten Abschnitten seines zuerst 1726 erschienenen Art de la guerre. [S. 1458.]

Es handelt zuerst "von denen Berrichtungen des Artillerie-Commendanten in einer Belagerung") und gibt Listen der mitgesührten Artillerie und Munition zu den Belagerungen von Turin (1706), Luxenburg (1684), Breisach (1703) und Landau (1703). Dann handelt er "von denen ersten Batterien zu Muinirung der seinblichen Defensionen", welche 200 bis höchstens 300 Muten vor der angegrissenen Front anzulegen seine, erläutert durch einem Planwie die ersten Batterien für Stüde und die Bombenkessel zu placieren, gibt Arweisung zum Bau einer Batterie und zur Bedienung der Stüde durch die Lossstabler. Weiter redet er von der Attaquirung kleiner Städte und Schlösser, von Ausche durg einer Belagerung und wendet sich endlich der Berteidigung zu, indem er die Berrichtungen des Artillerie-Offiziers vom Platz erläutert, anweist, wie die Festungen mit Munition zu verischen sie Munition sür ein bastioniertes Sechsed berechnet und die Austeilung des Pulvers bespricht.

Den Beschluß macht "Des herrn Marschall von Bauban Tractat von Minen [S. 1420], dem eine Tabelle mit des herrn v. Ballière Ausrechnung solgt. Endlich gibt Quinch noch 14 "Tabellen des herrn v. Bauban, wie die Bestungen mit allen Nothwendigkeiten zu versehen seien."

Der Brinz de Ligne bemerkt über Quincy's Arbeit: Nest pas mauvais. Il a été fort copié par tous les livres dont on nous accable sur la Guerre depuis 100 ans. (?) Ce qui y est, et bon . . Ses tables à la fin pour l'approvisionnement des Places me paroissent très bonnes, quoique m'ayent dit plusieurs Ingénieurs, qu'ils désapprouvent qu'il mette 600 hommes par Bastion.

### § 122.

Es ist nun eines ausgezeichneten französischen Ingenieurs zu gebenken, bessen artilleristische Tätigkeit bereits gewürdigt worden ist. Bernard Forest de Belidor. [S. 1628.] Er trug sich mit einem großen Werke, bessen Inhalt er in dem »Sommaire d'un Cours d'Architecture militaire et hydrauliques (Paris 1720) seinen Hauptumrissen nach sessification.

Danach sollte das Gesamtwert aus 2 Abteilungen bestehen: 1. Science des Ingenieurs dans la conduitedes Ouvrages, dem theoretischen Teile, und 2. Science des Ingenieurs dans la conduite des Travaux, dem prattischen Teile.

<sup>1) 3</sup>ch citiere nach ber Berbeutichung von 1745.

:-

Bezeichnend für den positiven Sinn Belidors ist es, daß er zu einer Zeit, in der die meisten Ingenieure die Krone ihres Schaffens in der Ersindung irgend einer "neuen Manier" d. h. eines neuen Tracés, erblicken, sein großes Lehrgebäude mit der Aussührung der zweiten, d. h. der praktischen Hauptabteilung begann. Er veröffentlichte zuerst den die Bauten auf dem sesten Lande betreffenden Abschnitt derselben u. d. T. »La science des ingenieurs dans la conduite des travaux de fortissication et d'architecture civiles, dedié au Roy. Par Mr. Belidor, Commissaire ordinaire de l'artillerie, Professeur Royal des Mathématiques aux Ecoles du même Corps, membre des Academies R. des Sciences d'Angleterre et de Prusse, Correspondant de celle de Paris. Paris 17291), 17392), 1749, 1754, 1813, 1830.)4) Deutsch als Herrn Belidors "Ingenieur-Wissenschaft". (Nürnberg 1757, 5) Wien 1764).

Dies wichtige Wert, ein gewaltiger Quartant, gliedert sich in 6 Bücher: 1. Bon der Theorie des Mauerwerkes, 2. Bon der Mechanit der Gewölbe, 3. Bon den Baumaterialien bei aufzusührenden Festungswerken, 4. Bom Bau der Militärzund Zivilgebäude, 5. Bon Stil und Berzierung der Gebäude, 6. Devis oder Bau-Unschläge für Festungswerke und Gebäude. — Es stedt eine unendliche Fülle praktischen Bissens in diesem Werte, das mit einer die geringsten Einzelheiten würzbigenden Genauigkeit einen ungewöhnlichen Weitblick verbindet und auch dem Laien verständlich wird durch die schlichte Klarheit der Auseinandersetzungen und durch die 50 tressssichen Kupsertaseln.

Der zweite Abschnitt sollte nun die Bauten am und im Wasser behandeln und war nahezu sertig, als der erste im Druck erschien. Aber um ihm durch Nachrichten von wirklich vorhandenen Bauten in Seeplätzen noch höheren Wert und größere Anschaulichkeit zu geben, wurde er vorläusig noch zurückgehalten, und bei diesem Ausschube wuchs er allmählich zu vier großen Quartanten an, d. h. zu dem Umsange, den ursprünglich beide Hauptabteilungen des Gesamtwerkes hatten haben sollen. Endlich erschien er als »Architecture hydraulique« (Paris 1737—1739.) Deutsch mit Fortsetung von Silberschlag: Augsburg 1764—1767. — Ebenfalls als Fortsetung von

Rgi Bibl. Berlin. (H. y. 25560), Barijet Dép. d. l. guerre (A. I. g. 38.)
 Berlin. Rriegsalab. (D. 5865.)

<sup>4)</sup> Gr. Generalftab Berlin. Bibl. ber 12. Art. Brig. Dresben. (J. I. 140.)

<sup>9</sup> Berlin, Rriegsafabemie. (D. 5866.) Gr. Generalstab Berlin. Bibl. b. 12. Art.-Brigabe Dreiben. (J. I. 140.) Bibl. bes Berfasiers,

Belidors Werk gab sich des J. v. Fallois: Schule der Kniegsbau-kunst (Dresden 1778).

Die beiben ersten Quartanten Belibors behandeln: L'art de conduire, d'élever et de diriger les eaux pour tous les besoins de la vie, die beiden solgenden: L'art de diriger les eaux de la Mer et des Rivieres à l'avantage de la défense des Places, du Commerce et de l'Agriculture.

Das Werk, welches mit nicht weniger als 240 Plänen ausgestattet ist, war grundlegend, einzig in seiner Art; die Wasserbaukunst erhielt dadurch zuerst seinz Prinzipien und nahm sie um so bereitwilliger auf als Belidors Theorie überall mit praktischen Kenntnissen Hand in Hand geht.

Die Arbeit an diesem hydraulischen Lehrbuche, welcher diejenige an bem Bombardier français [S. 1628] unmittelbar zur Seite ging. beschränkte natürlich Belidors Zeit, sodaß die Ausfertigung der ersten Hauptabteilung bes Gesamtwerkes zunächst nicht erfolgen konnte. Sie sollte ben theoretischen Teil ber Baufunft, insbesondere der Fortifikation, enthalten, und Belidor hat auch eifrig an ihr gearbeitet; ja die zu ihr gehörigen Rupferstiche lagen bereits fertig vor. als der Berf. ftarb. Der Kriegsminister ließ seinen gesammten Rachlaß mit Beschlag belegen und verhinderte dadurch das Erscheinen jener ersten Hauptabteilung des Gesamtwerkes. Der Inhalt ist jedoch nicht ganglich unterbrückt worden. 1) Belibor hatte wesentliche Teile seiner Ausarbeitung anderen Ingenieuren mitgeteilt, durch beren Bermittelung, bezügl. aus deren Nachlässen, sie zum Druck befördert wurden. jolchem Wege wurden zunächst zusammengestellt die Douvres diverses de M. Belidor, concernant l'Artillerie et le Genie (Amfterdam und Leipzig 1764), 2) beutsch mit Anmerkungen von Schneller (Braunschweig 1769), 8) eine Sammlung, beren artilleristische Bestandteile bereits erwähnt murden. [S. 1629.] An poliorfetischen Auffägen enthält Dieselbe folgende Schriften:

- 1. Reflexions générales sur toutes les parties de la Fortification. Hier werden in 16 Kapiteln die einzelnen Elemente der Besessigungen durchgesprochen: Winsel, Kehle, Flanke, Orillons und Kasematten, Desenstlinie, Kurtine und Face, Bastionspünte, Wall, Brustwehr, Belleidungsmauern, Bastione, Faussebraie, Texnaillen, Eraben, Außenwerke.
  - 2. Maximes générales de la Fortification.



<sup>1)</sup> Bibliogr. Übersichten nennen einen «Traité des fortissications par Belidore (Paris 1735.) Ich habe ihn nirgends gesunden. Das Dépôt de la guerre zu Paris besitzt ihn nicht; auch der Eloge de Belidor sührt ihn nicht auf.

<sup>2)</sup> Bibl. b. Gr. Generalftabes Berlin (B. 5486) und bortige Rriegsatabemie. (D 5415.)

<sup>3)</sup> Berlin. Rriegsafab. (D. 5510.)

- 3. Deux manieres de tracer les Fortification sur le terrein. (Die meite Art ist die mit der Planchette.)
- 4. Maniere de dégorger les embrasures des batteries de canon.
- 5. Traité des Mines et des Contre-mines. Hier wird zuerst die Praxis der Baubanschen Zeit, dann Belidors eigene Manier und endlich die Einzrichtung der Gegenminen geschildert. Beigegeben sind Ladetaseln für die Minen und Anweisungen zur Anwendung der Trigonometrie und der Geometrie beim Minenbau und eine Denkschift über die Minenladungen.
  - 6. Nouvelle Théorie sur la science de Mines propres à la guerre.
  - 7. Rélations des épreuves faites à Bisy sur les mines.

Weitere Fragmente boten: Müller in der 3. und 4. Auflage seines »Treatise of Fortification« (London 1770, 1774) und 3. M. Geuß in Böhms Magazin für Artill. und Ingenieure- (Gießen 1777 und 1779.)

Brofessor Geuß gibt im II. Band des Magazins "Herrn Belidors vermifchte Auffage über die Runft Festungen anzugreifen und gu ber theibigen. Aus ben Sandidriften überfest." - Es find 4 Auffage. Der erfte handelt vom Angriff: Eröffnung und Kührung der Laufgräben, Sabbe, Barallelen, Ausfälle. Kanonenbatterien, Rikochetbatterien. — Werden hier die Einzelheiten durchgesprochen, so steht der zweite Auffat Nouvelles Maximes pour diriger la conduite des Sieges auf einem boberen Standpuntte, betrachtet die Dinge im Großen und fucht nach Mitteln, den Ungriff abzufürzen und besonders den Gebrauch des Rilochets auf feste Regeln zurudzuführen. - Der dritte Auffat bespricht die Berteidigung der Festungen überhaupt: Borfichten bei einer bevorstehenden Belagerung, Ausfälle, Berteibigung der Contrescarpe, des Ravelins und ber Bolls werte. - Der vierte Auffat: "Reuer Gebrauch bes Ranons und ber Minen zur Berteidigung ich macher Feftungen" ift ein Abschnitt aus dem Traité de la guerre souteraine, welcher das 4. Buch von Belidors großem Cours de Genie ausmachen follte, bilbet aber ein Ganges für fich. Er schilbert nach einer Einleitung in zwei Abschnitten: Die Operationen, welche bei dieser Art der Berteidigung vorfallen, die Geschützetabliffements und die Gegenminen und widerlegt im britten die etwa zu erhebenden Einwände. — Der fünfte und lette Auffas: Reue Silfemittel gur Berteidigung ber Festungen" enthält bie Darlegung, welche Belidor feinem Gonner, dem foateren Kriegeminifter Duc de Belle-Ale, über den Auftand der frangofischen Festungen und beren wohlfeile Berftartung einreichte. Er rührt wohl aus bem Jahre 1742 ber und ift auch in Montalem = bert \$ > Fortification perpendiculaire (Baris 1776 ff.) [XVIII. b. Rapitel VI.] jowie in Mandars De l'architecture des forteresses (Paris 1801) wieder= gegeben worben.

3m V. Banbe von Böhms Magazin veröffentlichte Geuß "Belidors Besfestigungsmanieren, z. T. mit des Erfinders eigener Beschreibung nach einer Handschrift." Diese bestand aus 5 heften, jedes zu 6 Bogen u. d. T.: La

Jahns, Geichichte ber Rriegswiffenfchaften.

Digitized by Google

Science des Ingenieurs. Premiere partie, qui traite de la Fortificatiet reguliere selon la Methode de Mr. de Vauban et celle des meilleurs legenieurs du tems und ist am Ende unterschrieben: »Fin du Livre de la Fortification reguliere . Böllig druckreis ist diese Schrift nicht, aber doch ein in sich det ständiger Bortrag. Gut und sachgemäß erscheint es, daß Bers. mit der Schilderund des Angrissersahrens beginnt; denn diesem Biederstand zu leisten, sind die Berda, und in solchem Sinne wird auch jedes einzelne derselben gewürdigt. Beise deren Nachdruck legt Belidor auf ihre Berbindung untereinander und mit de Außenwerlen. Die Sigenschaften des bedeckten Beges und des Glacis zu beleuchten behielt der Bers sich die die nach Besprechung der Irregular-Fortisitation vor. En besonderes Heft beschäftigt sich mit dem Zeichnen der Besestigungen. Bon den Zupsertaseln, welche zu diesem Manustript gehörten, waren nur 6 erhalten. Swiz der Kapitel sinden sich auch in Müllers Treatise. Geuß erklärt den ersten Auszieder Oeuvres diverses [S. 1746], die Ressexions generales, sür unecht, weil de slidors nicht würdig.

### § 123.

Es ist nunmehr zusammenzusassen, was sich aus diesen Schriftst ergibt. — Rurzweg darf man ihren Versasser in jeder Hinsicht alben echtesten Schüler Baubans bezeichnen u. zw. sowohl bezeil der Beseitigungskunft als des Angriffsversahrens und der von ihr allerdings weit über Bauban hinaus geförderten Minierwissenschaft.

Der Fortifikator Belibor zeigt sich als eifriger Forschenach der tatsächlichen Wahrheit, nicht als gewandter Unterstützer de just modischen Richtung. Infolge dessen war er weniger erfolgreit als Cormontaigne [§ 126], und sein ungemeines Berdienst hinden nicht, daß er das Opfer schreiender Ungerechtigkeit wurde. 1)

Belidor hatte nicht das triegskünstlerische Genie Baubans: aber wie diese besaß er einen tief eindringenden Sinn sür die Wirklichkeit und er verfügte übe reichere mathematische Kenntnisse als der Marschall. In seinen Werken vereinzt und erweiterte er die Vorschriften Baubans, namentlich soweit diese sich aus is technischen Konstruktionen beziehen. Ost begnügt er sich dabei ihn als Borbild hie zustellen, noch öster geht er an der Hand theoretischer Betrachtung und praktische Ersahrung über ihn hinaus. Wenn Belidor zuweisen, wie bei seiner Theorie de Wölbungen, gescheitert ist, so hat er doch so ost das Richtige getrossen, daß ier Wert noch heut Autorität besigt. Im Grunde bekannte er sich zu den legten Iden Baubans, ossendans, ossendans in derselben überzeugung, welche Choumara) tressend in folgender Worten niedergesegt hat: du esprit aussi juste que Vauban ne retrogark pas; quand il abandonne une méthode pour lui en substituer une autre,

<sup>1)</sup> Cofferon be Billenoify a. a. D.

<sup>2)</sup> Mémoires sur la fortification. (Baris 1827.)

--

= - 4

100

1

-

. "... . . . .

\_

6.

4<u>1</u>.)

e I

155 Ţ.÷

. أيزو

ı C

۳.

C.T.

Y. ..

والمتعا .

بالا

on peut être certain, que la seconde vaut mieux que la première; elle peut ne pas être la meilleure possible; mais elle en approche de plus = : en pluse. Demgemäß entscheidet sich Belidor für das halbe Revetement und die = Tasemattirten Flankenbatterien. hinsichtlich bes Reliefs strebt er nach rasantem 🔄 Peuer unter der Boraussetzung, daß diesem ein weitschlagendes Feuer von hoben . - Ravalieren zur Seite gebe. Defensiv=Tenaillen und Faussesbraies scheinen ihm un= 2 Aulässig seit dem gewaltigen Anwachsen der Belagerungsartillerie, und Rücksicht auf biefes ift es auch, welche ihn zu der eigentümlichen Anordmung seiner niederen Flanke bestimmt: er bieat sie in Korm von Bibberhörnern (cornes de bélier). :- um sie dem Feuer zu entziehen und sie zugleich zu befähigen, nicht nur den Graben. -- Sondern den ganzen Raum vor der Kurtine zu bestreichen.

In dem für den Marschall von Belle-Fle ausgearbeiteten Mémoire schlägt er folgende Anordnung por: Gin baftionierter Saubtwall mit febr turgen Flanken 27 wird von einer zweiten Enceinte umichlossen, welche aus betachierten Bastionen besteht, neben denen Tengillen mit retirierten Flanken (cornes de bélier) liegen. Die betachierten Bastione sind mit vorbereiteten Ginschnitten versehen, welche leicht aufgesprengt werden tonnen. In ben Baffenplaten bes gebedten Beges liegen viele vermanente Redouten, Lunetten am Juf bes Glacis. Gine folde Säufung von Werten auf einer Front von 400 Metern ist allerdings bedentlich; die Zugänge find schwierig, und unzweifelhaft sah das Belidor felbst ein. Er aber rechnete Darauf, bem Angriffe vorzugsweise durch ein gutes Spftem von Rontreminen zu begegnen, bon beren Birtung er eine hobe Meinung begte.

Belle-Ale hatte die Absicht, Belidors Gedanken an der ihm unterstellten Festung Des ju verwirklichen und teilte bas Mémoire feines Schuplings Cormontaigne mit. Der aber geriet in einen großen Born. Soffte er boch damals zum Ingenieur en chef ernannt zu werden und gitterte bei dem Gedanken, die Gunft des Marschalls mit einem andern teilen zu mussen. So redigierte er denn mehrere Dentschriften gegen ocet empirique qui ne s'était rempli la tête que du pédantisme qui règne dans les écrits de gens de sa sorte«. In der Folge hat er freilich, zumal in artilleristisch-poliorketischen Dingen, selbst die Ideen dieses "Quertopfe" angenommen, nachdem er fie vorher gründlich betampft. — Der Gedanke regelrechter, wohlvorbereiteter und großartiger Anwendung der Minen für die Berteibigung, insbesonbere auch gur ichleunigften Berftellung von Abichnitten, fanb im frangofischen Offiziertorps übrigens viele Anhanger, welche ihre barauf bafierten Systeme sa demolition nannten. Dabin geboren die Entwurfe von Robilant coder Robillard wie Mandar und Zastrow ihn nennen), Rhana und Crincano welche fämtlich auf der Anwendung von Minen beruhen, die in dem Augenblick, da der Feind sich des ausspringenden Winkels eines Wertes bemächtigt hat, spielen und das Wert in mehrere wieder verteidigungsfähige Stude gerlegen follen. ist wohl gut ausgedacht, aber schwer auszuführen!

Das poliorfetische Hauptverdienst Belidors liegt in seiner Fortentwickelung ber Theorie von den Minen. Bersuche für biefen 3med hatte er bereits 1725 zu Lafere angestellt. 111\*

Anschauungen, welche er gewann, sind in den oben aufgeführten Anstätzen der Oeuvres divorses und in seinen Anmerkungen zu Wegrigm Bericht über die Minenversuche zu Tournay i. J. 1886 <sup>1</sup>) niede gelegt.

Im Gegensat ju Bauban und Megrigni [G. 1419] ftellte Belidor feft, b die Beschaffenheit des Bodens, zumal seine mehr oder minder große Rähigk wesentlichen Einfluß auf die Wirtung einer Mine habe, ferner daß die Große d von Minen ausgehobenen Trichter mit den Ladungen zunehme und ihr Durchmei weit über das Doppelte der kurzesten Widerstandslinie steigen könne, sowie endin daß sich die Wirtung der Explosion teinesweges bloß nach oben durch die Ar hebung und Fortschleuderung der über ihr liegenden Erdmasse zur Geltung brm sondern daß um die gange Bulverladung eine Birfungssphäre liege, in welcher ! Erdteilchen burch ben Drud bes fich nach allen Geiten ausbehnenden Bulvergeit erschüttert und fortgeschoben, folglich etwa in dieser Sphare gelegene Sohlraume p sammengebrückt würden. — 218 biese Lehre von ben Drucktugeln (globes i compression), welche handschriftlich verbreitet wurde, in weitere Kreise dun erregte sie den lebhaftesten Biderspruch. Der Cheval. d'Abouville, Kommand der Artillerieschule Lafere, ließ daber 1729 sehr genaue Nachbrüfungen des Belim ichen Grundsages anstellen, und der Erfolg bewies, daß in der Tat die Große : Minentrichter im Berhältnis ber Ladungen zunahm. Gine mit 3600 Bid. But geladene, 15' tief liegende Mine ergab einen Trichter von 70', während fie w Baubans Theorie nur ein Loch von der Größe der Bulversammer bätte bid sollen. Eine andere Mine warf mit 1000 Pfd. Ladung bei 10' fürzester Bix standslinie einen Trichter von 45' Durchmesser aus. 2) Gin britter ebenfalls : Lafere angestellter Bersuch bewies die gleichförmige Ausbreitung der Birtum sphäre der Explosion durch die Berstörung von 5 anderen Galerien, welche 25 H 40' von der 10' tief liegenden mit 1200 Bfd. gelabenen Kammer entfernt war Die Mine warf zugleich ihre Erdgarbe gegen 80' hoch und bildete einen 45' mer Trichter. Der auf Beranlassung des Duc de Belle-Jle bei Bish 1753 angesick Bersuch bestätigte endlich die bis dahin noch immer bezweiselte Belidorsche Then volltommen. Eine 12' tief liegende, mit 3000 Pfd. Bulver geladene Kammer e zeugte einen 66' weiten und 17' tiefen Trichter und brudte sogar geman-Gallerien auf eine Weite von 48' ein.

Damit aber war eine ganz neue Grundlage für den Minentru gewonnen. — Bisher hatte sich der Gebrauch der Minen im Festungstriege dar beschränkt, die Kontrestarpe in den Graben zu wersen, um dadurch in diesen zu o langen, serner den Ball des zu erobernden Berkes in Breche zu legen oder, iel dies bereits durch das Geschiß geschehen, die Sturmlücke zu erweitern. Etwa wichandener Gegenminen sich zu entledigen, kannte man kein anderes Mittel, ale i aufzusuchen, mit Gewalt in sie einzudringen und sich in den meist langwierze und blutigen unterirdischen Kampf einzukassen. Beispiele dasür gaben die Be

<sup>1)</sup> Deutsch im I. Banbe von Bohms Dagagin. (1777.)

<sup>2)</sup> Thom. de Morla: Trattato de Artilleria. II, p. 567 u. 599.

gerungen von Landau 1703 und 1704, von Turin 1706, von Tournai 1709, von Douah 1710, von Landau 1713 u. s. Wunmehr aber besaß man in den "überladenen Minen", den Drudfugeln, ein porzügliches Mittel zur Befampfung eindlicher Minen. Den ersten Gebrauch babon machten übrigens nicht bie Frangofen ondern Friedrich b. Gr. Er ließ 1754 vor dem Jagertore zu Potsbam von vem preußischen Ingenieur = Major Lefebore ben Berfuch von Bijy bei 17' ürzefter Widerstandslinie wiederholen;1) und befahl dann 1762 demjelben Offizier de braktifche Anwendung ber Drudlugeln bei ber Belagerung von Schweibnis, veffen Berteidigung der berühmte Gribeauval leitete, welcher damals noch ju ben Beanern Belidors gehörte. Es war ein interessanter Bettstreit. Lefebore war sehr befangen und febr vereinzelt; er ging überaus angfilich vor und verlor zeitweife ven Roof: immer aber ermutigte ibn der Ronig durch anstachelnde Auschriften; fo um 13. August: Courage Lefebyre, reduisez ce Gribauval à l'absurde en e prenant bien vites; am 25. August: »Vive Lesebvre! confondez bien votre adversaire et démontrez lui par ce siège que votre théorie vaut nieux que la sienne« — u. s. w. die erste Angrissmine wurde mit 5000 Bfund Bulvers, die zweite mit 2200 Bfb., die britte mit 3300 Bfb., enblich bie Dierte mit 5500 Bfd. geladen. Lettere brudte alle umliegenden Minengalerien ber Feitung ein, fturgte drei Reihen Balifaden um und warf die Erde des 60' weiten Trichters bis auf die Bruftwehr des nächsten Augenwertes, sodaß die Futtermauern besfelben ohne Schwierigleiten ersteigbar waren. Diefer Erfolg berhalf benn auch -in Frankreich Belidor zu einer nur noch von Sonderlingen bestrittenen Anertennung =- leider war er nun tod. Immerhin hat er noch die Genugtuung gehabt, daß Friedrich d Gr. ihn nach dem Botsdamer Bersuche beglückwünschen ließ.

Belidors Minentheorie steht, ihren Hauptzügen nach, noch heut win Geltung, wenn auch die späteren Ersahrungen manche Ergänzung gebracht haben. Zu den frühesten derselben gehören zwei Aussätze im XVII. Bande der Schwedischen Abhandlungen: 1. "Erinnerungen bei des Herrn Belidor Methode (Noveau cours de Mathématique) durch Bersuche die rechte Pulverladung der Winen zu bestimmen" vom Abjutanten Peter Lehnberg, und 2. "Bon der Gestalt der Öffnungen einer gesprungenen Wine" von J. Meldercreuz.
Beide Abhandlungen sinden sich verdeutscht in dem 5. Versuch von v. d. Gröbens "Kriegsbibliothet." (Breslau 1763.)

§ 124.

Ċ

Französischen Fortifikatoren nimmt ber Oberst=Lt. Rozard ein, ein

<sup>1)</sup> Bgl. ben hanbichriftl. Bericht über bie Minenübungen zu Potsdam in ber Bibl. ber Berliner Kriegsalab. (Micpt. 17.) 2) v. Bonin: Gefc. bes Ingenieurcorps in Preußen. (Berlin 1877.)



Franzose, welcher als Ingenieur in kurbayrischem Dienste stand. Er veröffentlichte eine >Nouvelle Fortification françoises. (Nürnberg 1731.) 1)

Der stattliche Quartant zersällt in zwei Teile. Im ersten Teile behandet der Bers. solgende Gegenstände: Construction du Quarré et du Pentagone. Construction de la grande Fortisication. (Eigenes System Rozards, das em mit dem Achted beginnt.) Constructions de plusieurs Auteurs jusqu'au tems du M. de Vaudan. (Stedin, de Bille, l'ordre renforcé, Sardi, Mallet, Bagan und Bauban.) Calculs trigonometriques. Construction des profils. Construction de l'Auteur d'une moindre dépense. Des casermes, portes, ponts etc. — De l'utilité des places sortes. Reslexions sur chaque partie de la Fortisication de l'Auteur et Manière à la désendre. Des sossés. Détail des choses les plus nécessaires dans une place. Des munitions.

Der zweite Teil widmet sein erstes Buch der Besprechung der verschiedenen Manieren Baubans und aller Einzelheiten von dessen Bauweise sowie der Betractung des Belagerungstrieges und der der Minen. Das zweite Buch beschäftigt sich. gewissermaßen anhangsweise, mit der höheren Taktik. [S. 1498.]

Das von Rozard selbst aufgestellte Befestigungsspstem beweist, daß er in Deutschland nicht nur gedient sondern auch gelernt hat; denn seine Borschläge zur Berbesserung des Bastionärbaus finden durchweg ihre Borbilder in deutschen Schriften.

Rozards Bollwerle, wie auch seine Raveline, sind groß und mit permanenten bastionirten Abschinitten ausgestattet. Seine Flanken sind mit Kasematten versehen, die hinten ossen bleiben. Aus der Mitte der Kurtine liegt Speckles langer Kavalier, Schermers "Berg", um eine sernhinschlagende Batterie auszunehmen. Alle Facen werden von Kontregarden und Tenaillons gedeckt. Er hat zwei gedeckte Wege; die Wassenpläße des inneren sind retranchirt, und die Verteibigung des äußeren stützt sich auf Lunetten. — Zastrow bemerkt über diese Manier: "Sie gehört zu den besten, welche über bastionäre Fortisication ausgestellt sind. Die Kasematten sind vortresslich; der Rauch genirt in ihnen nicht. Rozard wäre vielleicht auf die französsische Beseitigung nicht ohne Einsluß geblieben, hätte er in Frankreich gewirft und geschrieben."

### § 125.

Wegen ihrer außerordentlichen Volkstümlichkeit verdienen Erwähnung die »Elemens de Fortification« par Le Blond. (Paris 1739, 2) 1742, 1752, 1756, 3) 1764, 4) 1766, 1775<sup>5</sup>), 1786) Deutsch als "Ansangsgründe der Fortification" (Frankfurt a. M. 1772).

<sup>1)</sup> Berlin. Kriegeatab. (D. 5821.) Rgl. Bibl. Berlin. (H. y. 1023.) Bibl. ber 12. Art.. Brigabe Dresben. (J. I. 141.) Haupttonservatorium München. (O. c.)

<sup>\*)</sup> Berlin. Kriegsatab. (D. 5910.) \*) Kgl. Bibl. Berlin. (H. y. 1082 ) Gr. Generafftab Berlin. Bibl. ber 12. Art. Brig. (J. I. 178.)

<sup>4)</sup> Gr. Generalftab Berlin. Dort. Rriegsatab. (D. 5909.) 5) Ebb. (D. 5911.)

Abbe Le Blond war Mattre des Mathématiques de Msgr. le duc de Bourgogne und Lehrer der Geometrie und Taktik bei den kgl. Pagen. Bardin bezeichnet ihn als >le plus kécond de nos écrivains militaires ou plûtôt le plus infatigable de nos compilateurs. Die in Rede stehenden Elemens sind ein recht brauchbares handliches Lehrbuch für den Selbstunterricht, das mit guten Plänen ausgestattet ist. Le Blond hat auch der >Encyclopédie (XVIII b § 15] eine große Zahl von Artikeln geliefert.

#### \$ 126.

Auf die Entwickelung der Poliorketik in Frankreich hatte im 17. Ihdt. die Einführung der Brevets d'ingenieur einen vorzüglichen Ginfluß gehabt. Offiziere beliebiger Baffen, welche fich für Belagerungsfrieg und Festungsbau interessierten und eigneten, erhielten ein Ingenieur-Batent, d. h. die Berechtigung, überall wo es die Ausführung von Ingenieur-Arbeiten galt, beren Leitung zu übernehmen. Im übrigen blieben sie Angehörige ihrer Baffe und wurden in dieser befördert. Solche Vertrautheit der Ingenieure mit den Gigentumlichfeiten aller Baffen und ihre Freiheit, auf eigene Berantwortung bei ber Ausführung der Arbeiten zu verfahren, hatte die besten Erfolge und führte zu mancher glücklichen Berbefferung. Tropbem wurden die Ingenieurpatente abgeschafft und es bilbete sich ein geschlossenes Ingenieurtorps, welches sich febr bald mit ftrengem Raftengeift erfüllte, ber zu seiner Folierung führte und bie Entwickelung hemmte. -Einer ber ftolzesten Bertreter biefes abgeschloffenen Jugenieurkorps war Cormontainane.

Louis de Cormontaingne, um 1697 geboren u. zw. vermutlich zu Straßburg, wo er die Schule besuchte, trat 1713 als Ingénieur volontaire in die Armee und wohnte den Belagerungen von Landau und Freiburg bei. J. J. 1715 wurde er in das Corps du génie ausgenommen, stand bis 1726 in Straßburg, baute zu Ausgang der zwanziger Jahre die Forts Bellecroix und Moselle zu Met, in denen er sein neues "System" darlegte, wurde 1733 Ingénieur en chef zu Wet und nahm von 1733 bis 1745 an den bemerkenswertesten Belagerungen während des polnischen Thron- und des österr. Erbsolgekrieges teil. In der Folge stieg er zum Maréchal de camp auf und wurde als solcher Fortisikations-Director der Moselbläge. Er starb 1752.

Noch sehr jung, schon i. J. 17171) als G.-Lt. d'Asfeld Generalbirektor ber Befestigungen wurde, sandte Cormontaingne bem Hofe

<sup>1)</sup> Die Borrebe ber Oeuvres posthumes de Cormontalgne sagt: 1727. Das ift an sich wahrscheinlicher; aber brei z. T. von C. selbst korrigierte Handschriften, die sich jest in der Bibl. des gr. Generalstades zu Berlin besinden, führen übereinstimmend das Jahr 1717 an. Augohat nimmt das Jahr 1718, Brevost 1719 an.



ein > Mémoire sur les Fortifications « ein, dessen Schwerpunkt in Berbesserungsvorschlägen der von Bauban bei Neu-Breisach angewendeten Besestigungsmethode lag. Die Arbeit blieb bei den Akten, ohne daß der Bers. etwas über ihr Schicksal ersuhr; aber sie muß in gewissen Kreisen doch Aussehen erregt haben und abgeschrieben worden sein; denn nur durch persönliches Einschreiten bei den oberen Behörden konnte Cormontaingne 1732 in Straßburg ihren schon vorbereiteten Druck verhindern. Nicht für immer; denn sie erschien in der Folge außerhalb Frankreichs u. d. T. > Architecture militaire ou l'art de fortisser... qui enseigne deux nouveaux systèmes pour construire avec beaucoup moins de dèpense des Places d'une désense plus longue et plus avantageuse que celles fortissées suivant le Système de Mr. le Maréchal de Vauban«, par M., Officier de distinction sous le Regne de Louis XIV. On y a joint un Traité de l'art de la guerre. (Hag 1741.)1)

Die Arbeit Cormontaingnes gliebert sich in 19 Kapitel. Die ersten fünf besichästigen sich mit den allgemeinen Grundsähen, Desinitionen und constructionellen Prinzipien. Die folgenden drei besprechen die Besestigung regelmäßiger Bierz, Hünfs und Sechsecke; das 9. Kap. handelt von den Regularsortisicationen übershaupt, das 10. von den jenigen Baubans, das 11. von dem neuen System, das dieser Meister in Neu-Breisach angewandt; das 12. bringt die Construction d'une nouvelle Disposition de Place qui sort de Correction à Neuf-Brisach; das 13. sept denselben Gegenstand näher auseinander; die Kapitel 14—16 handeln von der Fregular-Fortisication, und die drei letzten Kapitel sind der Erläuterung der Besessigungen von Inseln und Bergen sowie den Citadellen gewidmet.

Der Anhang bringt einen Traité sur l'art de la guerre von einem Ungenannten. Er bringt: 1. Divers préceptes essentiels à cet art. 2. Exemples notables propres à les confirmer, nämlich 13 furze und ungenügende Beschreibungen von Schlachten der Regierungszeit Louis XIV., und 3. einen Traité de l'attaque des places nebst Berechnungen der notwendigen Munition. — Dieser ganze Anhang hat keinen besonderen Wert.

Das Erscheinen seiner alten Arbeit im Druck veranlaßte Cormontaingne seine Memoiren, von denen jenes erste nur einen Teil bildete, neu zu bearbeiten. Noch um die Wende der Jahre 1741/2 stellte er das >Premier Mémoire sur la fortisication efertig. Bon diesem besitzen der Berliner Generalstab drei, die Kriegsakademie eine Handschrift.

<sup>1)</sup> Bibl. ber Berliner Rriegsafab. (D. 5843.)

Die eine der Handschriften des Gnstds., welche in dessen Kriegsarchiv ausbewahrt wird (Berz. I 165a), scheint sich seit 1815 dort zu besinden; sie ist in der umfassendsten Beise ossender von Cormontaingne selbst durchkorrigiert. Die zweite und dritte Hoschschren gehörten früher der Meher Bibliothek an und besinden sich jest in der Bibliothek des Generalstabes. (B. 5840.) Eine dieser Abschriften ist selbstständig, die andere gehört zu der Gesamtsolge der Memoiren Cormontaingnes und bildet deren ersten Teil. Das Manustript 7 der Berliner Kriegsalademie ist datiert: Meh, 9. Juli 1743. Dieselbe Bibliothek besitzt auch noch einen »Extrait d'un Mémoire sur la construction des fortisications par seu Mr. de Cormontaigne«. (Manustript 19, Karton 19.)

Der Inhalt des Premier Mémoire gliedert fich in 19 Abhandlungen: 1. Dissertation sur l'utilité des places et l'ordre qu'on observe en général pour leur emplacement et grandeur. (L'utilité des places fortes par Mr. de Vauban.) - 2. Mémoire ou l'on examine de quelle manière il convient de disposer les ouvrages d'un front. — 3. Des differentes espèces d'escarpes. — 4. Des cavaliers. — 5. Des barbettes. — 6. Des ouvrages qu'on pratique dans la fossé. — 7. Du chemin couvert. — 8. Des communications. - 9. De la règle qu'a suivi Mr. de Vauban pour les differens traces d'un front. - 10. Réflexions sur le quarré ou telle autre place qu'on voudra equivalente en grandeur. (Für jedes Bolngon bis zum Neuned Beispiele wirl= licher französischer Bauten.) — 11. Du tracé des doubles couronnes de Mozelle et de Belle-Croix à Metz. (Auf diese Bauten ift ber Berf. ungemein ftolg.) -12. Du tracé général et le plus parfait du front. 13. Détail du dit front. 14. Continuation — 15. Du retranchement dans l'intérieur des bastions et des demis-lunes. — 16. Sur les retranchements proposés dans la gorge de la double couronne de Belle-Croix. — 17. Sur les retranchements prop. pour les contre-gardes sur les tours bastionnées de Landau. — 18. Des corrections faites au tracé des fortifications à Neuf-Brisach. - 19. De l'utilité des demi-lunes.

Dies Memoire enthält zwei Systeme Cormontaingnes, von denen das eine sich auf Baubaus erste Manier stützt, während das andere an desselben Meisters dritte Manier anknüpft. — Cormontaingnes erstes System hat dis zur neuesten Zeit als der Inbegriff des klassischen Stils der französischen Fortifikation gegolten und hat eine so allgemeine Bedeutung gewonnen, daß es unerläßlich scheint, näher darauf einzugehen.

1. Hauptwall. Wie Bauban nimmt C. für die äußere Bolygonseite 90 R., für das Konstruktionsperpendikel 1,0 dieser Länge an. Dagegen steigert er die Länge der Facen von 1/1 bei Baubau auf 1/2 der Polygonseite, um den Basstionen mehr Räumlichkeit und Frontalvermögen zu geben. Dadurch werden allersdings die Flanken verkürzt und somit die Grabenverteidigung beeinträchtigt. Orillons und gekrümmte Flanken verwirft Cormontaingne. Die Kurtine rückt. er so weit vor, daß die Berlängerung der Desenklinie ihre innere Brustwehrlinie trifft, um so denjenigen Teil der Bastionsklanke zu beseitigen, welcher in Baubans

1. Manier lein Keuer nicht in Richtung der Estarbe der gegenüberliegenden far abgeben tonnte. Falls Cormontaingne in vollen Baftionen Ravaliere anlegt. und zw. auf einer mutmaklichen Angriffsfront, so richtet er sie zugleich als Abichnitte ein. Er ordnet vor dem Ravalier einen 3 R. breiten, an beiden Uier bekleideten Graben an, bessen Sohle 5' unter dem Horizonte liegt und der fich is ber Berlangerung der Creten der Ravelinsfacen erftredt, jodaß der Abichnitt box ber Ravelinsvise aus nicht beschossen werden kann. Bon den Kacen des Kaveliers läuft eine der Sobe der Bastionsbruftwehr entsbrechende Brustwehr zur Face des Sauptwalls, und der Kavaliergraben begleitet diese Wehr, indem er Ballgang wie Bruftwehr ber Baftionsface burchichneibet und bis jum hauptgraben führt, bon dem er jedoch durch die Estarvenmauer geschieden bleibt. Die Flanken des Kavaliezs find unbetleibet, um die Berteibiger auf den Baftioneffanten nicht burch abaeschossene Rauertrümmer zu gefährden. Unverkennbar steigert diese Ginrichtung die Berteidigungsfähigkeit; aber fie verturzt auch wieber die Baftionsfacen und beschränft den Raum derfelben auf die Breite des Ballganges, jo daß hier das jeinte liche Burffeuer sehr gefährlich werden muß. Da wo teine Kavaliere erforderlie find, baut Cormontaingne einen permanenten Abichnitt in Form einer bestionierten Front. Er schlägt zwei Arten folder Abschnitte vor: a) Bon Face a Race. (Diefer tann, wenn Breche in den Schulterbuntt gelegt ift, vollständig um gangen werden.) b) Bon Kurtine zu Kurtine. (Hier ift die Stellung im Baftise völlig vom Hauptwall isoliert.) Falls der Abschnitt so in die Rehle des Bastions gelegt wird, was jedenfalls am vernünftigsten ist, so wird die Kurtine nicht (wie porher ermähnt) pormarts fondern zurud gerudt, damit bie Lange ber Baftione flanken nicht vermindert werde. Gine solche Anlage verbietet dem Angreifer, von Glacistamme aus zwischen Bastionsflante und Grabenschere hindurch hinter ben Abschnitt in die Kurtine Breche zu legen und so den Amed des Abschnitts zu ber eiteln. Diefer felbst ift von zweifelhaftem Berte; jedenfalls erhöht er die Bakosten bedeutend und beengt und zersplittert den inneren Raum in empfindliche Beife. - 2. Die Grabenichere Baubans bat C. beibehalten und mit ihr de Lücken zwischen Grabenschere und Ravelin: Fehler, welche Coehorn vermieden hatte Cormontaingnes Grabenschere hat nabe den Flügeln zwei einspringende Bintel und eine Breite von 31/2 R. Ihre Reble ift 3, ihre Flügel find 21/2 R. vom Sauptwal entfernt. - 3. Die Breite bes Sauptgrabens beträgt vor der Baftionspunte nur 71/2 R. und seine Kontrestarpe ist nicht, wie bei Bauban, auf die außeren Schulterpunkte gerichtet sondern auf die inneren, wo die inneren Bruftwehrereten von Face und Flanke zusammenstoßen. Mit Entschiedenheit spricht Cormontaingme fich für hohe mauerbetleidete Rontrestarben aus. - 4. Das Ravelin fpringt sehr viel weiter vor als bei Bauban. Cormontainane folgt hier dem deutschen Borbilbe, zumal dem Speckles, ohne es indeffen zu erreichen; benn die Spite feines Ravelins liegt doch immer nur 24 Ruten vor der äußeren Polygonseite. Die Richtung der Ravelinfacen trifft auf einen Bunkt der Bastionsfacen, der 71/2 R vom Schulterpunkt liegt. So werden die Flanken des hauptwalles vollständiger las bisher gebedt und die Glacisflächen der Baftione wirkamer beftrichen. Das Rabelin hat teine Flanten, mohl aber beffen Reduit. Dies ift größer als bei

Bauban, hat aber gang dieselben Nachteile: unzweifelbaft würde es in dem Augenblide, ba es mirten follte, langft zu Grunde gerichtet fein. Der 5 R. breite Ravelingraben liegt g. T. im toten Bintel, und überhaupt ift biefe gange Unlage ungludlich; benn fie hat fehr wenig Berteibigung bom Saubtwalle. 5. Cormontainanes gebedter Beg hat dieselbe Breite wie berjenige Baubans (21/2-3 R.); aber er ift wefentlich baburch verbeffert, daß er, beutschem Borbilde folgend, fage= formig (en cremaillière) geführt und somit bem Ritochet weit weniger ausgefest ift, daß er ferner breitere Umgange um die Traversen hat (ohne echancrures) und daß auf feinen eingehenden Baffenplagen große Rebuits liegen. Es find ftumpfwinklige Rleichen von 15 R. Facenlange, beren Linien auf die Spigen ber nebenliegenden Raveline gerichtet find. Ihre Ginrichtung ift ichlecht: erftlich find fie nicht sturmfrei : bann führt unglaublicher Beife bie Berbindung ber Schläge bes gedeckten Weges durch sie hindurch ohne daß die Austritte der betreffenden Boternen diefer Rommunifationen verteidigt waren, und endlich erhebt fich der Reduitwall um 4' über die Glaciscrete, sodaß er von weit ber ertannt wird und zugleich die Bestreichung des vorgelegenen Glacisteiles vom Sauptwalle ber bindert. Dennoch haben die Frangolen ein großes Befen aus biefen Reduits gemacht, während bei alteren beutschen Autoren unvergleichlich viel beffere zu finden find; fo bei Reubauer [S. 1377], bei ben Grafen Barfc [S. 1722], bei Glafer [S. 1729], Rozard [S. 1751] und manchem Anderen. Übrigens muß Cormontaingnes Reduit nach ber Ginnahme bes Ravelins unbedingt fallen.

!

Ein Hauptverdienst Cormontaingnes ist die vollständige Deckung des Mauerwerks, welche freilich auch schon dem Daniel Specke, u. zw. (bei seinen hohen Prosilen) unter sehr viel schwierigeren Bedingungen gelungen war. — Da Cormontaingne seiner Glaciscrete eine Höhe von 7—8' über dem Horizonte gibt, so hält er den Mauerkordon der Schärpenbekleidung genau in derselben Höhe und versenkt daher, um eine Mauerhöhe von 30' zu gewinnen, die Sohle des trockenen Hauptgrabens 22' unter den Horizont. — Seine Brustwehren sind 6—7½' hoch und haben keine Tabletmauern; ihre Erdbösschung ruht über dem Cordon aus einer 2' breiten Berme. Im übrigen stimmen die Prosile im allgemeinen mit denjenigen Baubans überein. Doch mäßigt Cormontaingnes das Kommandement der Werke; denn während dies bei Bauban 6—10' beträgt, nimmt Cormontaingnes es aus 4—8' an. Das Wauerwerk hat '/6 Unlage; die Strebepseiler sind 7' tiese — Die Berbindungen sind noch schlechter als bei Bauban, weil C. statt der Kampen meist Treppen anwendet, die spöttisch so genannten pass de souriss.

General v. Brese bemerkt über biese Besesstigungsweise: 1) "Es ist nicht zu leugnen, daß wenn es sich nur darum handelte, ein einsaches, großartiges, in allen seinen Zwecken leicht sahliches Bastionärspstem herzustellen, dieses Ziel durch die Cormontaingneschen Construktionen möglichst vollständig erreicht worden ist, sodaß dies System in dem angedeuteten beschränkten Sinne und wegen der Reinheit seines Tracks, immerhin als unverbesserlich gelten mag; hinsichtlich des Prosils aber sind übelstände geblieben, denen Cormontaingne ohne Anwendung bedeckter Flanktrungen

<sup>1)</sup> Über Entfteben und Befen ber neueren Befestigungsmethobe. (Berlin 1844.)

nicht abzuhelsen vermochte, sowie denn auch, dei dem Mangel aller sturmsreien selbständigen Reduits im Umzuge des Hauptwalles wie in den Außenwerken, der Bereidigung eines so besestigten Playes nicht diesenige Dauer beigemessen werden kan, die nach Berhältnis der dazu aufzuwendenden Kosten und Kräfte erwartet und verlangt werden dars."

Eine ganz entschiedene Abneigung zeigt Cormontaingne gegen Hohlbauten, und gerade dadurch erscheint er als der entschlossenste Gegner der in Deutschland lebendigen Bestrebungen. Nirgends hat er Desensive, ja nicht einmal Wohnlasse matten. Wes z. B. wo er sowohl jene beiden Kronenwerke angelegt, als auch den wesentlichsten Anteil am Umbau des Hauptwalles gehabt hat, zeigte zwar im Grundriß große Stärke; aber gegen Wursseuer war es gar nicht geschüßt.

Der Abneigung Cormontaingnes gegen alle Hohlbauten entsprang seiner Gegnerschaft gegen Baubans britte Wanier mit den Tours bastionnées, die ihn sogar verleitete, dem Marschall Ansichten unterzuschieben, welche dieser niemals gehegt und ausgesprochen hat.

Im 18. Rapitel seines Premier Mémoire sett der Berf. auseinander, wiele er sich berechtigt glaube, die Bauten Baubans in wesenlichen Bunkten zu verändern Allerdings sei der Marschall i. J. 1700 als er den Entwurf von Reu-Breisach mochte. » parvenu à sa plus haute degré de science« und habe die Front angeordnet suivant ses derniers sentiments. über diesen Gegenstand. Aber später, ein Jahr vor seinem Tode, 1706, habe er in dem Mémoire sur la défense des places [S. 1432] die Nachteile der tours bastionnées anerfannt, fein Wort mehr von ihnen gesprochen (!), dagegen saut verkündet stoute la présérence qu'il donnait finalement et décidément au petit ou moyen bastion, wie eben Cormontaingne felbst es an Stelle ber Bollwertsturme fete. - Dan fieht, daß dieje Darlegung sich in sich selbst widerspricht; außerdem beruht sie aber auch noch auf falschen Boraussehungen; denn Bauban erflärt in dem Appendice zu seiner Abhandlung über die Berteidigung ganz ausdrücklich: De tous les systèmes de fortification que l'usage a introduits celui des tours bastionnées et sans contredit le meilleurs. — Da weiß man benn in der Tat nicht, was man zu Cormontaingnes Worten fagen foll, und tann fich nicht wundern, wenn der Div-General Brevost de Bernois ihm vorwirft, er sei unehrlich verfahren »pour faire substituer ses idées à celles du grand Vauban, unb au ber Überzeugung fommt: Cormontaingne est, de tous les ingénieurs qui sont venus après notre grand maître, celui qui a le plus contribué à le discréditer (.1)

Lassen wir diese Frage jedoch fallen und kennzeichnen die Hauptfache der zweiten Befestigungsweise Cormontaingnes.

<sup>1)</sup> De la fortisication depuis Vauban. (Baris 1861.) — Die einzige Erflärung für Estmontaingnes Wibersprüche nicht mit sich selbst wohl aber mit ber objektiven Wahrheit liegt barin, daß
er die Desense des places von Deshoulières für ein echtes Wert Baubans gehalten hat; benn barin
werden allerdings kleine Bastione sür das beste Abschnittswert in einem angegriffenen Hauptbaftisn
erflärt. Aber sollte man es sur möglich halten, daß ein Mann in Cormantaingnes Stellung noch
1741 so wenig literarisch orientiert war, um jenes Wert für Baubans Arbeit zu erachten!?

Er ersett die tour-réduit Baubans durch ein inneres Bastion, stellt also einen Generalabschnitt her, der aus kleinen Bastionen besteht. Damit nimmt er einen Gedanken Deshoulières aus, den Bauban ausdrücklich verworsen hatte, indem dieser mit eigener Hand in Deshoulières Manustript schrieb: »Et que feront les bombes? Seront-elles sans effet dans ces petits bastions?«¹) Aber Cormontaingne nähert sich durch jene Konstruktion sowie durch die früher ersäuterten Abschnittsbauten in, bezgl. hinter den Bastionen seiner ersten Manier den Bestrebungen der Deutschen nach einer Bervielsätigung der Enceinten. Übrigens sind keine Bauten dieser Manier ausgeführt worden.

## § 127.

Dem I. Mémoire sur la Fortification ließ Cormontaingne noch eine Reihe anderer folgen:

II. Sur les Tenaillons, Contregardes et autres Ouvrages, qui se pratiquent dans la Fossé et sur les chemins couverts.

III. Sur les dehors (ober Sur les Lunettes.)

Handschriften dieser sehr ausstührlichen Abhandlungen sinden sich im Kriegsarchiv (Berz. I., 165 a) und in der Bibliothet (B. 5840) des gr. Generalstabs zu
Berlin. In der ersten derselben führt Cormontaingne Einzelheiten seines Systems
näher aus. Was die Außenwerke betrifft, so bemerkt er: Nous considérons ces
ouvrages éloignés de la place au delà du feu de mousqueterie, comme
appartenant absolument à la guerre de campagne«. In dieser Aufsassung
spricht sich der echte Ingenieur aus, der die stillstische Reinheit seines Tracés, die
ihm so teuer ist, durch die Außenwerke gesährdet sieht. Und doch sind diese von
hohem Werte; denn sie entsernen die ersten Angriffsarbeiten des Belagerers so
weit vom Plaze, daß sie das Maß seiner Anstrengungen oft mehr als verdoppeln,
und begünstigen im höchsten Grade die Ausfälle sowie jede Art aktiver Berteidigung.

IV. Solution du Problême proposé par Mr. de Ramsault. 1741. (Handschrift in der Bibl. des gr. Generalstabs. B. 5840.)

Ramsault, damals Chef des Bureau du génie im Kriegsministerium, hatte Cormontaingne als Problem gestellt el'application à un polygone irrégulier, dont les côtés doivent servir de courtines, de fronts réguliers, du système de Vaudan, qui se trace par le côté extérieur. Im Grunde handelte es sich dadei wohl um eine Art von Fopperei; aber Cormontaingne nahm die Sache sehr ernst und arbeitete eine große Denkschist von 106 Seiten mit 14 Zeichnungen aus, welche drei verschiedene Lösungen dot und in genauester Weise Baukosten wie Widerstandssächigkeit auseinanderseste — allerdings ohne jede Rücksicht auf das etwa vorhandene Terrain! Alles dreht sich um geometrische Formen und Angrissjournale. Cosseron de Villendisch bezeichnet diese und ähnliche Untersuchungen mit Recht als eine bloße »gymnastique d'esprit appliquée à la fortisication. «

<sup>1)</sup> Brevoft be Bernois a. a. D.

In Folge dieser Rätsellösung aber trat Cormontaingne seinen älteren Studie über die Bergleichung regulärer und irregulärer Pläße wieder näher. Schon 1736 hatte ihm der Ingenieur Baudouin die Frage vorgelegt »Quels sont les dehors les plus avantageux à ajouter à une place? indem er durchleuchen ließ, daß seiner Ansicht nach ein von kleinen Lunetten unterstütztes System von Kontreminen am vorteilhaftesten sei. Cormontaingne hatte ihm mit einer anderen Frage geantwortet: »Quelle est la forme la plus avantageuse à donner aux places de guerre? und entschied sich für das Viered. Hierüber gab er eine nähere Auseinandersepung in der Denkschift.

## V. Reflexions sur le quarré.

(Handidrift in demselben Bande wie IV.) Fronten in gerader Linie erschienen Cormontaingne als die besten. Die äußerste Konsequenz dieser Anschauum mußte zur Bevorzugung des Dreieds als Grundgestalt der Besestigung führen. So wei ging Beri. allerdings nicht i); aber sür das Quadrat begeistert er sich ebenso setwie einst Alexander v. Groote [S. 1097], ohne doch wie dieser auf die Bastionalvbesessigung zu verzichten. Er will vielmehr jeder Seite des Vierecks zwei bastionierter Fronten geben und glaubt, daß ein solches Quadrat, wenn es mit großen Ravelinen und retranchierten Bastionen ausgestattet werde, bedeutendere Widerstandstraft besiese als ein Achteck gleichen Umsangs, welches wie Reu-Breisach besessigt sei.

VI. Mémoire sur le nouveau systême de fortification proposé pour Metz par Mr. Belidor. 1740.

(Handschrift in bemselben Bande wie IV und V.) Dieser sehr leidenschaftlich gehaltenen Streitschrift ist bereits gedacht worden. [S. 1749.]

VII. Mémoire sur les charges et les portées des bouches à feu au sujet des observations du Sr. Belidor.

Auch hier stellt sich der Berf. auf die Seite der im Frrtum besangenen axtilleristischen Gegner Belidors. [S. 1627.]

VIII. Construction de la guerre souteraine des places. 1745. (Handschrift in der Bibl. d. gr Generalstads zu Berlin. B. 5840.) Diese mit 123 Plänen ausgestattete steißige Arbeit ist durch Belidors Entdeckungen aus dem Gebiete der Minentechnik ziemtlich wertlos geworden.

IX. Mémorial pour l'attaque des places.

(Zwei Bände mit Croquis von Cormontaingnes eigener Hand in der Biblie thet des Dépôt des Fortifications zu Paris.\*) Herausgegeben von Augopat (Paris 1835)\*)

X. Mémorial sur l'emploi de l'artillerie dans la défense des places.

(Fragment, ebenda.)

<sup>1)</sup> Bobl aber taten es feine fpateren Bearbeiter. [G. 1762.]

<sup>2)</sup> Dort befinden fich auch Sandichriften all' ber vorgenannten Arbeiten Cormontaingnes

<sup>3)</sup> Bibl. ber Rriegsalab. Berlin. (D. 6127.)

Außerdem verfaßte Cormontaingne noch eine Anzahl nicht zu dieser als ein Ganzes gebachten Suite gehörigen handschriftlich erhaltener Abhandlungen, nämlich:

- 1. Mémoire instructif sur le Siège de Philipsbourg en 1731. (Bibl. d. gr. Generalstads. D. 1431.)
  - 2. Projet général de Bitche. 1744 (Ebenda, an 4840.)
- 3. Remarques sur les lignes de la Queich. 1746. (Kriegs= arch. bes gr. Generalstabs Verz. I, 170.)
- 4. Mémoire général pour evaluer avec justesse les approvisionnemens necessaires dans une place assiegée, ou on prend pour modele Landau. 1748.

:

ĩ

É

ě

Ł

ij

ţ,

K

## § 128.

Bei seinen Lebzeiten hatte Cormontaingne auch nicht entsernt den Ruf, der sich späterhin, u. zw. erst lange nach seinem 1752 erfolgten Tode, mit seinem Namen verbunden hat. Er galt wohl als ein tüchtiger Ingenieur, und sein wissenschaftlicher Einfluß war oft bedeutender als der seiner dienstlichen Stellung; aber seine Autorität im Ingenieurforps war doch keineswegs größer als diesenige von Männern wie d'Aumale, Baudouin, Caligny, Ramsault u. A. und blieb weit zurück hinter der von d'Asseld, Quenau, Gourdon, Filley und Bourcet, welche hochwichtige Kommandos geführt hatten und von denen der erste Marschall von Frankreich wurde. Cormontaingne ist eigen to lich erst 20 Jahrenach seinem Tode, erfunden" worden, und Cosseron de Villenoish hat nachgewiesen, in welcher eigentümlichen Weise das geschehen ist und in welcher Art sich das aus den Zusständen des französischen Genie-Korps heraus entwickete.

Bis 1748 bestand in Frankreich keine Ingenicurschule. Die jungen Leute, welche in das Geniekorps treten wollten, unterrichteten sich in den Bureaux der seiten Pläte oder bei Zivislehrern, die meist Geistliche waren. [S. 1335.] Gute Lehrbücher mangelten. Die Ingenieure, welche das selbst empfanden, suchten sich Ersat zu schaffen, indem sie, oft mit großer Mühe, Sammsungen, sog. Portefeuilles, anlegten, von Zeichnungen und allerhand Notizen, Memoiren und Ersahrungslehren, wie sie ihnen das Dienstleben zusühren mochte. Dergleichen sührten sie ihr ganzes Leben sang fort, und nach ihrem Tode wurde es mit allen ihren technischen Papieren dem Dépôt des Fortisitations einverleibt. Dies besah infolge bessen bald ein ebenso wertvolles als unübersichtliches Material, von dem nur selten einmal Nuten gezogen wurde. Zede Beröffentlichung über Fachgegenstände

<sup>1)</sup> Essai historique sur la fortification. (Baris 1869.)

ohne besondere Erlaubnis des Ministers war den Offizieren streng verbeie und solche Erlaubnis wurde eigentlich nie erteilt. Auch der Korpsgeist wirde n dieser Richtung; denn die französischen Angenieure hatten die freilich setz 🚌 tiimliche, doch darum nicht minder feste Überzeugung, daß sie alles besser verstünden es ihre Rachbaren, daß mit der Drucklegung französischer Angenieurwerke also m dem Reinde gedient fei. — Go war die Lage als 1776 Fourcrop de Ronecourt [XVIII b Rap. VI.] Chef dieses Ingenieurstorps wurde, dessen abgeschlossen und selbstgefälliger Geist ihn im bochsten Dage beseelte und ber baber tros jew Begabung, seiner Kenntnisse und seiner Arbeitsfreudigkeit doch keinen gundes Einfluß ausgeübt bat. Er entichlog fich, famtlichen Arbeiten ein gang gleicharties Gepräge aufzudrücken, den Ingenieuren bestimmte Borbilder zur Rachahmung 📾 zustellen, nach denen sie sich bei allen Dienstvorfällen unbedingt zu richten bitte. und war nicht gewillt, der versönlichen Eigenart und Initiative irgend welde Spielraum zu laffen. Um nun einen festen Ranon zu ichaffen, lieft er Ausgier aus dem im Depot angesammelten Portefeuilles machen. Da ergab es fich den daß keine dieser Hinterlassenschaften so vollständig, so methodisch und klar eingeriche und abgefaßt war, als diejenige Cormontainanes. Fourcrop arbeitete diekte durch, verfürzte, verlängerte je nach Belieben und ließ die so hergestellten Abhan, lungen im Ingenieurkorps zirkulieren. Das gab dem schon halb vergessenen Rass Cormontainanes ploglich eine Berühmtheit, von beren Starte man einen Begut bekommt, wenn man die Äußerungen Bousmards [XVIII b Kap. VI.] liest, 🛋 denen dieser in preußischen Diensten stehende Angenieurmajor die Herausgabe te ersten der beiden Bande von Cormontgingnes . Memoire pour l'attaque des places e begleitete. (Berlin 1803.)1) Das war der Augenblick, den Fostcrop erwartet hatte, um unter dem bescheidenen Titel eines "Memorials" die veichiedenen von ihm vorbereiteten Dentschriften zu veröffentlichen. Bevor er jebet dazu tam, überraschte ihn der Tod, und die Redaltion des Wemorials ging in de hande des Generals La Fitte de Clavé und des Majors Bayart üba Diese Männer gaben benn von 1806-1809 die drei Bande der Oeuvres post humes de Cormontaingne zu Paris heraus. 2)

Von den sog. "nachgelassenen Werken" erschien zuerst des Mémorial pour l'attaque des Places. (Paris 1806).

Diese Abhandlung bot der Beröffentlichung die wenigsten Schwierigkeiten: denn Cormontaingne hatte für seinen persönlichen Gebrauch eine Art Aide-memowe versaßt, welches alle Einzelheiten der Belagerungsarbeiten, Parts und dergl. und saßte. [S. 1760 IX.] Überdies bemächtigten sich die Herausgeber ohne weiters der überaus lehrreichen und interessanten Anmertungen, welche Bousmard zu den von ihm veröffentlichten 1. Teile besselben Memoires gemacht hatte. Die Bearbeitung rührt wohl ganz von Fourcrop her. — Sie gliebert sich in 28 Kapitel:

<sup>1)</sup> Bibl. b. gr. Generalstabs. (B. 6144.) Bibl. ber 12. Art. Brig. Dresben. (J. I. 254.) – Bousmard kannte nur ben 1. Band ber Hanbschrift und bezweifelte fogar bas Borhandensein einer Fortfestung.

<sup>\*)</sup> Bibl. b. gr. Generalftabes. (B. 5442.) Rgl. Bibl. zu Berlin. Bibl. ber 19. Art.- Brig (J. I. 261.)

:::

i.

12

27

=

Ξ

₹.

Σ.

\_

Ċ,

c.

7:

CI

r

,

τ

3

T.

71

.

1;

1.

3

وإ

**p**):

ğ

ĸ

į

41

De la force des Armées assiégeantes. Des approvisionnemens de Siége. Du service des Ingenieurs. Du camp autour de la place et des Lignes de circonvallation et de contravallation. Préparatifs des Attaques en matériaux et outils. De l'ouverture de la Tranchée, des Parallèles et Zigzags et du Dispositif pour la garde de Tranchées et contre les Sorties. Des Sapes. Des doubles Sapes, des Cavaliers de Tranchée et de couronnement des glacis pied à pied. Des attaques brusquées du Chemin couvert. (Cormontaingne erklärt die Wegnahme des gedeckten Weges für die wichtigfte und schwierigfte 11 Unternehmung im gangen Berlaufe einer Belagerung.) De l'Artillerie, de la Mousqueterie et des Grenades relat. à la prise du Chemin couvert. Des Contremines et Fougasses sous le glacis. Prise des places d'Armes rentrants et descente du Fossé. Des Brèches. Des passages de Fossé lorsqu'ils sont pleins d'eau. Des Assauts et Logemens sur la Brèche. Exemples de diverses opérations de Siége (Fribourg 1744, Tournai 1745). De la construction des Batteries de Siége. Du Petard. Demolition des Places conquises. Reparation des Places conquises. Détail d'un Camp baraqué pour l'Infanterie. Des Lignes sur les Frontières.

Demnächst veröffentlichte man das Mémorial pour la défense des Places (Paris 1808).

Als hauptunterlage für biefen Band bienten brei Dentichriften Cormontaingnes, nämlich diejenige über bie Ausstattung von Landau [G. 1761, 4] die über die Berteidigungsartillerie [S. 1760 X] und die über die Minen sebd. VIII.] Die Herausgeber, Fourcrop und La Fitte, begnügten sich jedoch nicht damit, die für den Zusammenhang unerläßlichen Bindeglieder hinzuzufügen, sondern haben sich Umftellungen, Entftellungen und Beglaffungen erlaubt, welche die Gedanten bes Berfaffers oft völlig fälfchen. Die Tafeln über die Musttattung ber feften Blate, welche sich auf die Anzahl der vorhandenen Fronten stüten, rühren nicht von Cormontaingne ber, ber in einer von Fourcrop gestrichenen Stelle jogar das Berfahren Baubans, generelle Boridriften auf jener Grundlage zu machen, ausbrudlich getadelt hat. — Das Memorial ift in fünf Bucher geteilt: Service du Génie (einschl. des Minentrieges), Service de l'Artillerie, Service de la Garnison, Service du Gouverneur und Calcul et Tableau des Approvisionnemens généraux des Places assiégées. — Cormontaingne schließt sich ber Meinung Baubans an, daß die beschräntte Anzahl von Geschützen und Munition, die dem Berteidiger jur Berfügung ftebe, biefen ju großer Sparfamleit mabrend des Gerntampfes veranlaffen muffe; benn er burfe nicht hoffen gegen die beträchtliche Menge von Kanonen und Mörfern aufzulommen, welche dem Angreifer zu Gebote ftebe und welche diefer frei zu entwideln im Stande fei. Einen Ausfall gegen die Laufgraben zu machen embfehle fich am meiften in dem Augenblide, ba ber Belagerer im Begriff ftebe, seine britte Barallele auszuheben. Gin folder Musfall verbreite dauernde Furcht; die Arbeiter meinten bann beständig, der Feind fage ihnen im Raden und seien bereit, bei dem geringsten Geräusche, das fich boren laffe. Die Arbeit einauftellen.

Zuletzt, aber unter dem Titel! erster Band, erschien das Mémorial pour la Fortisication permanente et passagère. (Paris 1809.)

Wenn in ben beiden andern Banden Cormontaingnes Schriften auch weitgehende Beränderungen erlitten hatten, so fanden sich doch immer noch Kapitel, die so ziemlich den Tert des Originales wiedergeben. Das gilt nicht von diefem legten Memorial. Reineswegs bat Bapart, ber bie "permanente Fortifitation" berausgegeben, Cormontaingnes > Premier Mémoire : bon 1741 [S. 1755] and nur zur Unterlage genommen, obgleich er es offenbar am besten einfach batte abbruden lassen sollen. So, wie bies Oeuvre posthume vorliegt, finden sich nicht 10 Beilen hintereinander, die Cormontaingne wirklich geschrieben batte. Die »Fortification passagère | hat La Fitte verfaßt. — Das Remorial über die vermanente Besessitiquing ist in 17 Rapitel eingeteilt: Des anciens Tracés de Fortification (Errard, Marolois, de Bille, Bagan.) Des Tracés de Coehorn et du premier Tracé de Vauban. De la Dispotition et de l'usage des differens ouvrages d'un front simple construit en plaine suviant le premier tracé de Vauban. Des Variations que Mr. de Vauban a mises dans l'application de son premier tracé relativement aux terrains différens qu'il avoit à fortifier. Deuxième et troisième Tracé de Vauban. Du Tracé du front moderne (Cormontaingne). Du relief et profil des ouvrages d'un front simple construit en rase campagne. Du relief et de la disposition des chemins couverts dans les terrains irréguliers. De la dépense comparée entre la construction d'un front de l'ancien tracé et celle du front moderne. la force comparée de ces deux fronts simples de fortification. (Journaux d'attaque). Des Ouvrages que l'on peut ajouter à un Front simple en dedans de la place. Des Ouvrages contigus à l'enceinte. Des Ouvrages extérieurs au chemin couvert. Des Redoutes casématées et contre-minées. des Pièces détachées et de celles à revers inaccessibles. Des Fronts détachés. Des Citadelles et des petites Places. Des Propriétés d'un long côté de place ou de la ligne droite. — Anhang: Des Mines et des Manoeuvres d'eau.

Kein Teil bieses Memorials ist häusiger tritisiert worden als die Journaux sictifs d'attaque, und doch hat alle Welt sie, als instruktiv, nachgeahmt. Aber sie geben zu den schwersten Täuschungen Beranlassung, indem sie nur auf die im Trace und im Ausbau beruhenden Stärkemomente Rücksicht nehmen, dagegen völlig vom Terrain absehen und jeden Gedanken an eine ungewöhnliche Leistung, als nicht in Rechnung zu stellen, selbstverständlich ausschließen. Der Kaltul dieser Angrissournale führt auch konsequent zu dem Ergebnis, daß mehrere kleine Werke unbedingt widerstandssähiger sein müssen als ein großes; zwei Sechsecke leisten danach unwidersprechlich längere Gegenwehr als ein zwössek. Dies letzter ist übrigens Cormontaingnes Weinung nicht, wie er in seinen Promier Mémoire beutlich auseinandergeset hat.

Die Oeuvres posthumes de Cormontaingne können nicht als ber mahre Ausbruck ber Anschauungen bes Mannes gelten, beffen

Namen sie tragen. Der alte Ingenieur hat als Herold für Meinungen bienen müssen, die er nicht alle verworfen haben würde, die er aber auch beiweitem nicht alle ausgesprochen hat und von denen manche den seinigen sogar schnurstracks entgegen liefen, und so hat er das sonderbare Schicksal gehabt, als Schriftsteller durch ganz Europa berühmt zu werden, ohne eigentlich jemals wirklich zu Wort gelassen zu sein.

## Schlußbetrachtung.

§ 129.

Die Bürdigung der deutschen und französischen Anschauungen über die Befestigungskunst hat gezeigt, daß auf deutscher Seite die Neigung vorhanden war, mit der überkommenen Bastionärbefestigung zu brechen, während diese von den Franzosen mit der größten Entschiedenheit sestgehalten wurde. Und doch lagen ihre Schwächen offen zu Tage; freilich auch ihre Borteile.

Ms Borteile bes Baftionarfystems sind brei Buntte her-

- 1. Die ganze Berteidigung geht vom Walle aus, ist also sehr übersichtlich.
- 2. Rur hinter Erb bruftwehren werben im Rampf bie Gefcupe verwendet.
- 8. Die Bastione wie die Raveline sind außerordentlich bestimmt und scharf bezeichnete Fixpunkte der Situation.

Die Rahl ber Nachteile ift aber größer:

- 1. Das Frontalseuer ist schwach.
- 2. Die Sicherung der Flanken für die lette Rampfperiode ift ungenügend.
- 3. Der Hauptwall ift burch seine Gin= und Ausbiegungen unnötig verlangert.
- 4. Durch eben diese Bauart geht viel Terrain nach innen verloren,
- 5. Das Ravelin ift ganglich ifoliert.
- 6. Es mangelt an Abschnitten und fehlt den einzelnen Teilen der Befestigung an Selbstständigkeit. Rein Bastion vermag sich selbst allein zu verteidigen; es bedarf der Flankierung durch andere.
  - 7. Das Trace ist dem Gelände schwierig anzupassen.

Demgegenüber vertraten nun die meisten Deutschen das Tenaillensystem, bei welchem jede Face zugleich Flanke ist; aber es läßt sich doch nicht verkennen, daß dies System in vieler Hinsicht die Fehler des Bastionärsystems noch steigert:

1. Das Frontalfeuer ist, wegen des gänzlichen Mangels an Facen noch schwächer als beim Bastionärspstem, und vor den ausspringenden Winkeln liegengroße Räume, die nur durch Flankenseuer bestrichen werden können.

Digitized by Gogle

- 2. Die Erhaltung der Flankengeschütze ift febr schwierig, sogar in Rafemater
- 3. Die Balllinie ift verhaltnismäßig noch langer, mindeftens ebenfolang we eim Baftionaripftem.
- 4. Der Raum, welcher nach innen gespart wird, geht reichlich wieder mat außen verloren.
- 5. Durch die weit vorspringenden Linien wird das Ricochetieren sehr erleichtet und jede Linie kann im Rücken gefaßt werden, was zu massenhafter Anwenden, von Traversen führt.
- 6. Auch hier mangelt es an Abschnitten, ja dieselben find noch schwierige einzurichten als beim Bastionärspstem

Dagegen bietet das Tenaillensustem zwei wesentliche Borteile:

- 1. Die langen Linien sparen Flankengeschütze und können Brech= wie Komme Batterien gut in den Rücken nehmen.
- 2. Das Tracé ist dem Terrain weit leichter anzuschmiegen als das bastionire weil die Länge der Linien und der Binkel minder genau sestzuhalten ist.

Bei solchem Stande der Dinge ist es begreiflich, daß das Jünglein der Wage zwischen beiden Systemen schwankte und die Schak sich nur dann zu Gunsten der Tenaillen senkte, wenn gewisse Terrainrücksichten schwerwiegend mit in dieselbe fielen; es ist begreiflich, daß man nicht aushörte, zu suchen und zu tasten und daß die Empfindung vorwaltete, man müsse noch etwas Neues, Drittes, Bessersfinden.

In der wirklichen Bauprazis herrschten die Formen Baudan-Cormontaingnes eigentlich in ganz Europa: wie in Frankreich so im deutschen Reiche, in Italien und Spanien, ja sogar in den Riederlanden, wo die Coehornschen Grundsätze allmählich in den Hiederlanden, wo die Ingenieure, zumal die belgischen, eine völlig französische Erziehung genossen. Einzig und allein in Preußen spricht sich in den von Walrave unternommenen Beseltigungsneubauten ein abweichendes System aus (Stettin, Magdeburg). Hier kommen, besonders in den Enveloppenanlagen, Anschauungen zum Ausdruck, wie sie von Landsberg und seinen Gesinnungsgenossen in einer allerdings viel weiter gehenden und stärfer ausgeprägten Weise theoretisch vertreten worden waren. An diese Ansänge hat dann Friedrich d. Gr. angeknüpft.